PRESENTED

ΨO

THE UNIVERSITY OF TORONTO

22

froz herz opliche Biblio Thek Sch werin

|   | • |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   | • |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  | • |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
| • |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto

#### Allgemeine

## Encyclopadie der Wissenschaften und Kunste

ขอท

3. C. Erich und S. G. Gruber.

| Verzeichnis | ss der Kupfertafelr                                                       | und Lando                                        | harten, we     | lche mi    | t dem V       | ierzehnten I     | Theile der All-     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------------|---------------------|
| gemeinen    | Encyclopädie, zu                                                          | den nachfo                                       | lgenden A      | rtikeln ş  | gehörig,      | ausgegeben       | worden sind:        |
| Bosnien un  | o Servien                                                                 |                                                  |                |            | ,             |                  | Neue Geographie.    |
| Впитеснея   | REICH IN ALLEN ERE                                                        | THEILEN                                          |                |            |               |                  | Nene Geographie.    |
| Brückt Taf  | I. Steinerne Brücken d<br>II. Steinerne Brücken<br>III. Steinerne Brücken | ler Römer<br>der Römer, Chir<br>der Italiener un | d Spanier .    | ser        |               |                  | Baukunst.           |
|             | Ţ                                                                         | Für Zehen Ç                                      | Quart-Platt    | en zu r    | echnen.       |                  |                     |
|             | übrigen Tafeln zu dem .<br>Encyclopädie gehörig.)                         | Artikel Brücke                                   | erfolgen in de | em Supplen | ient – Kupfer | hefte zu dem 1st | en bis 14ten Theile |

**五** 中 3 年 2

Ullgemeine

# Encyclopådie

der

### Wiffenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben bon

J. S. Ersch und J. G. Gruber professoren ju halle.

Bierzehnter Eheil mit Aupfern und Charten. 23/11/98

BULACAN - CALZA.

## Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste.

BULACAN — CALZA.

### 

200.00

#### LAC

BULACAN, einer der Distrifte des spanischen Mas nila im D. der Hauptstadt, ist reich an Korn, Bucker, Indigo, Pfeffer und andern Produkten der Philippinen, und enthielt 1810 in 19 Dorfern 163,947 Einw., meistens Tagolen, deren Frauen fur die schönsten der Infel gelten, unter ihnen 20,000 Mestizen. Der Hauptort Bus lacan, wo der Alfalde wohnt, ist eins der bevolkertsten Dorfer der Infel. (Hassel.)

BULACII (Neu-Bulach), fleines, armes Stadtthen auf dem Schwarzwalde im wirtembergichen Obers amte Calw, im Odywarzwaldfreise in einer rauben Gegend, mit nur 640 Einw., war ehedem bedeutender durch Berg= werke auf Silber und Rupfer; man ließ sie aber wieder eingehen, und auch ein neuer Versuch schlug fehl; jest Chemals gehorte bas Stadtchen mit feis liegt alles. nem Schlosse den Grafen von Sobenberg, die es an den Pfalzgrafen Rupredyt verkauften; Pfalzgraf Otto am Rhein verfaufte 1440 Bulach an Wirtemberg. (Roeder.)

BULAK, 1) der Name einer Gerichtsbarkeit im Candschaf Amasia, in der Rahe von Gumisch \*). (v. Hammer.) 2) B., Bulaka, Bulacco, Bulacum, Bul-

hach, Borftadt von Kairo, f. Kahira.

BULAM, Eiland, das ju der Gruppe der Biffagos, die vor der afrikanischen Landschaft Genegambia liegen, gebort. Es liegt auf der Oftseite der großen Bai, die durch die Bissagruppe und das Kontinent von Afrika gebil= det wird, an der Mordseite der Mundung des Mio grande unter 11° N. Br. und 2° 34' L., hat einen Flachen= raum von etwa 10 Deilen, ein febr beifes und unge= fundes Klima, aber die üppigste Vegetation, und erzeugt Reis, Dams, Manive, Mais, Erdnuffe, Bananen und die herrlichsten Sudfrüchte; der Indigo und die Rebe machsen wild, und Suderrohr und Baumwolle gedeihen vor= trefflich. In den Waldern, womit der größte Theil des Landes bestanden ift, leben Clephanten, Affen, Antelo-pen, Syanen, wilde Buffel in großer Menge, vieles schone Gefieder, und das Meer wimmelt von Kischen. Die Briten versuchten dieses Giland, welches feine Einwohner hat und ihnen 1792 von den Negerhäuptlingen der Insei Canabae überlaffen war, zu folonisiren, allein das Klima raffte die Pflanzer hin, und sie gaben daher bereits 1793 die Niederlaffung auf. (Hassel.)

BULAN, ein Buggifenstat auf Celebes, welcher den größeren Theil der östlichen Seite der nordlichen Sufte einnimt. Er hat einen gleichn. Hauptort. (Hassel.)

BULANES, eine farmatische Volkerschaft nahe an ber Weichfel, deren nur Ptolemaus gedentt. Un der Rufte fagen die Wenden, diesen fudlich die Gythonen (Gothen), dann die Finnen, welche die Bulanen gu Nachbarn hatten +). Bu Ptolem. Beiten waren fie nur ein fleines Volk. Es drang aber um das Jahr 634 ein großer Theil der Glaven aus den Donau = Gegenden, Liaden genannt, in die Lander nordlich den Karpathen und verdrängte entweder die frühern Einwohner, wie die Chrobaten, oder vermischte fid mit ihnen. Dieses scheint der Fall mit den Bulanen gewesen zu seyn, denn nach dem Mestor erscheinen die Polanen schon fruh als ein großes Volk, das außer den Gegenden der Weichstel auch die um Kiew inne hat. Da nun der frankische Chronist Aldemar die Polen Pollianos, Wippo, Hermann Con= tractus und Adam von Bremen Bolanos nennt, fo fcheint wol der Name der Polen von jenem alten Volke herzu= leiten ju fenn und der erfte Anfang dieses großen Bolts in den Bulanen ju liegen. An die Legart Sulanes bei Ptol. laft fich gar fein Gedanke fnupfen. Die allag= meine Ableitung des Namens Polen von Pole, das Feld, die Ebene, findet darin einen großen Wider= spruch, daß Restor die Polen an mehren Orten auf Berge (Worbs.)

BULANIKGÖL, d. i. der trube Sec in der Rabe von Adlat in der Statthalterschaft von Wan gele= gen; das Baffer des Gees sowol als des Flugdens, wodurch es abfließt, ist immer gang rothlich und tru-(v. Hammer.)

BULARCHOS, griechischer Maler, um 730 J. v. Chr. lebend, foll zuerft den Gebrauch verschiedener Far-ben in der Malerei eingeführt haben. Gein Gemalde, eine Niederlage der Magneter darftellend, ift das erfte, von welchem die Griechen zu erzählen wiffen (f. Benne Berichtig. d. Winkelmann. Gesch. d. R. S. 219.). Aber das Dunkle und Widersprechende in des Plinius Berich= ten hieruber, f. Bottiger Archaologie der Malerei G.

BULBINE, nent Plinius (9, S. 41.) mit ben Gricchen herbam porraceis foliis, rubicundo bulbo. Daß für rubicundo rotundo zu lesen ift, geht aus Theo= phrast hist. 7, 13. hervor. Denn dort wird der Bolbing eine runde (στρογγύλη), weiße und nicht schuppige Wurzel gegeben. Much der Parode Matron aus Pitane

<sup>\*)</sup> Dschihannuma S. 626. Mag. Encyclop. d. 23. u. R. XIV.

<sup>†)</sup> Ptol. Geogr. Lib. III. c. V.

fagt von der Bolbine beim Althenaus (dipnos. 2, 247.), Daraus habe ich Die Wurgel fen weißer als Schnee. (jum Theophraft S. 283.) gefdloffen, baf Ixia Bulbocodium L. gemeint ift. - Sest heißt Bulbine in der fpfiematischen Botanif eine Gattung aus der naturlichen Familie der Afphodeleen und der fechften Linne ichen Glaffe, welche Willdenow von Anthericum durch behaarte Stanbfaden unterschied. Es ift aber Anthericum Tourn. Anthericum W. Phalangium Tourn. ift. lettern Ramen fand Willdenow nicht paffend, weil er in der Entomologie ichon im Gebrauch ift. 1. B. annua W., mit rundlichen pfriemenformig zugespisten Blattern und der Bluthentraube auf dem Schaft. 2m Rap. 2. B. longiscapa W., mit halbrunden, gebogenen blaugrunen pfriemenformig jugefpisten Blattern und einem dreimal langern Bluthenschaft. Um Rap. 3. B. aloides W., mit fleifchigen zungenformigen Blattern. 2m Sap. 4. B. rostrata W., mit fleischigen rundlichen blaugrunen Blats tern und einem furgen ftrauchartigen murgelnden Stamm. Min Ray. 5. B. frutescens W., mit fleifdigen rundlis den Blattern und aufrechtem strauchartigen Stamm. Um (Sprengel.) Map.

Bulboceros, nannte Acharius (Acta Holmiens. 1781, p. 246.) die Käsergattung Lethrus Fabr., s.

BULBOCODIUM, ist eine Gattung aus der nastürlichen Familie der Spathaceen und der sechsten Linsneischen Klasse, welche eine trichterförmige Corolle mit langer Röhre hat, auf deren Saumseken die Staubsäden eingefügt sind. Die Frucht ist eine obere Kapsel.

1. B. vernum, mit liniensörmigen steisen Blättern und stumpsen lanzetsörmigen Corollens Fehen. Im ganzen südlichen Europa. Ob diese Art dem Theophrast als podhood zwodood bekant gewesen, bleibt unentschieden. (zum Theophr. S. 246.) 2. B. versicolor\*, mit lanzetssörmigen blaugrünen gedrehten Blättern und liniensörmigen steisen Corollens Fehen. Im südlichen Rußland (Colchicum versicolor Ken.). (Sprengel.)

Bulderaa, f. Bulleraa.

Bulen, Buleyn, Boleyn (Anna), f. Heinrich

VIII. R. v. England.

BULGAREI, BULGARIEN, bei den Surfen Bulghar - Ili, auch Bulgarek genannt. Proving der eu= ropaifden Turfei (39° 10' - 46° 20' bftl. Q. 42° 15' -45° 27' n. Br.), im M.an die Donau, die fie vom ruffis schen Beffarabien, der Walachei und dem bstreichischen Raiferthum trent, im D. an das fdmarge Meer, im G. an die turtische Proving Rum=Ili und im 2B. an Ger= vien grangend, und 1740 D.M. groß. Die Proving wird vom Balkan durchzogen, der mehre Zweige, famtlich nur von magiger Sobe, bis an die Ufer der Donau fendet, und im Vorgebirge Emini ins schwarze Meer finkt; in der Rabe von Samakar trent sich der Despoto von dems selben. Die Ruften find fest, mit ziemlich hohen Klippen und Bergen umgeben, unter denen Emine, Gulgrad, Schabla, Sabibiché ic. als Vergebirge erscheinen. Donau nimt die kleinen Gluffe an sich, die dem Balfan entfließen, 3. B. den Lom, der aus zwei Quellfluffen, dem Aflom, der durch Hefargrad geht, und dem Kara Lom entsteht, die sich bei dem Dorfe Tschelingir vereini=

gen, und nabe bei Rusefut in die Donau fallen; Die Santra, die zwischen Sistov und Rusesut der Donau zufließt; den Dome, Bid, Tekeo, Insikra (Mundung bei Nahova), Timok, Arcer, Isker ze. Die hier entsprin-gende Marika nimt noch im Umfang der Provinz die Missava auf. Die ganze oftliche Seite von Baltan bis jur Donaumundung oder vielmehr bis gur Guline Bogafi, dem Hauptarme der Donau, wird Dobrudicha genant, ein fehr fruchtbares Land, das die 6 Mundungen der Donau, Guline=, Redrille = Galona, Rutfuf = und Portessa = Bogasi, lektere mit Korte = Bogasi, enthält, von den Ruftenfluffen Warna, Kamerif ze. bewäffert wird, und außer mehren fleinern ben großen Gee Ramfin ents halt; die Inseln in der fischreichen Donau und deren Mundung find holzlos, aber mit herrlichen Weiden bedeckt, auf denen große Beerden von Pferden, Mindern, Buffeln und Schafen Nahrung finden. 2m Geftade der Donait find viele Gumpfe; aber auch in andern Gegens den ift der gut bewäfferte, fruchtbare und von einem milden Klima begunstigte Boden schlecht angebaut, und wird meistens zu Viehweiden und Gebufch benutt. Rur die Stadte find mit Ackerfeldern und Fruchtgarten umgeben, in denen auch Sabat, Flache, Reiß, Obst ze. gebaut wird; auch sieht man die Rebe haufig an den Sügeln, die auf ihren Ruefen Waldungen von Gichen, Buchen, Raftanien und Fichten tragen. Nur in dem Sandichat Sofia baut man auf Silber, Blei und Gifen, welches lettere auf mehren Sutten und hammern geschmelst und verarbeitet wird; auch find hier einige Gal; = und Mine ralquellen.

Die Landschaft Dobrudscha wird von gasifreien Sastaren bewohnt, die sich in die Stamme Orak, Ongly und Orumbet Dugly theilen, in Odrsern wohnen, Alster= und Gartenbau, Vieh= und insonderheit Pferdezucht treiben, und starke Bienenstände unterhalten. Die ansdern Bewohner sind Bulgaren, Osmanen, Griechen, Justen, Serben, Armenier; im Gebirge hausen Zurkmanen, und machen die angränzenden Ebenen durch ihre Näubesteien unsicher, und auf der Ebene ziehen ganze Sigeunershorden umber. Die Industrie beschränkt sich auf die Gewinnung von Naturprodukten und auf die Versertigung

von wollnen Zeugen, Rogen und Leinwand.

Die Provinz wird in die Sandschafen Silistria, Nisfopoli, Widdin und Sofia eingetheilt, umfaßt jest auch Theile des alten Thraciens und Serviens, und enthalt 155 Siamets und 1978 Timars; der Chaf der Paschas beträgt 2,278,966 Aspern. Die alte Hauptstadt der Provinz war Sosia. (Stein.)

BULGAREN (Bolgaren), eine flav. Völkerschaft, welche ursprünglich an der Welga in Rufland wohnte, späterhin aber nach Europa kam und sich an der rechten Seite der Donau, nördlich vom Berge Hämus in der heutigen Türkei niederließ, von wo sie sich auch nach dem Östreichischen lverbreitete, dahingegen in Rufland nur etwa hundert Familien zurückblieben. Die Bulgaten treiben Ackerbau und Viehzucht, auch einigen Handel und sind der Mehrheit nach der griechischen Religion, nur ein kleiner Theil noch der muhammedanischen zugethan. Ihren Namen haben sie von der ehemaligen Stadt Bolgar oder Bolgharu, von welcher man noch jest im Gouv.

Rafan, an der Rama, Ruinen findet. Abulfeda in feiner Geographie nent fie als die außerfre im Norden ge= legne Ctadt. Roch ift diefe vormals fo berühmte Saupt= stadt des alten Konigreichs Bulgarien, deffen noch gu Peter I. Beiten in dem Titel der Beherricher von Rufland gedacht ward, in tem jegigen Fleden Bolgaru fent-Reich grangte gegen D. an Rafan, gegen G. an Aftrachan, gegen D. aber an Die Ralmufei und Baschfirei. Die Ruinen sind noch immer sehr ansehnlich. Die dasigen Inschriften auf den vielen Trummern und Grabsteinen in tatarifder Sprache und Schrift ließ fcon Peter I. fo= piren und übersehen. Die altesten sind von 1211 nach Christi Geburt, die jungsten von 1330. Eine Armenische soll vom J. 557 unserer Zeitrechnung, und 2 vom Jahre 984 seyn. Bolgaru ware demnach, wenn anders diese Angabe richtig ift, alter, als man gewöhnlich annimt, da es von 1161 bis 1578 foll gestanden haben. Einige von jenen Infdriften melden das Baterland von Verftorbenen, j. B. Schirman und Schamachie in Perfien, woraus fich auf eine Sandelsverbindung gwifden Bolgaru und Perfien schließen laßt. Huch fand man baselbst ara= bifche Mungen, und noch jest werden zuweilen filberne und fupferne Dlungen mit ichen geprägter arabischer und fufifcher Schrift und allerlei Kleinigkeiten von Gold und Gilber gefunden. Der jegige Plecken enthalt nicht viel über 100 Bofe. Die beiden Bruder Polo, welche 1260 in diese Gegenden reiseten, fanden in der Stadt Bolgara die Residenz des Bereke Chan. Roch ist ein hoher Erd= wall von einer Meile im Umfange zu feben, in welchem mehr tenn 40 verfallne Gebaude, Thurme, Mauern u. f. (J. Ch. Petri.)

w. besindlich sind\*). (J. Ch. Petri.)
BULGARIA, nent Fries eine Pilzgattung, die zwar wie Lycoperdon aussieht, aber ähnliche Samenschläuche als Peziza hat, also zwischen beiden mitten inne sieht. Perseen hatte sie zu Peziza gezogen, wovon sie sich durch den kugeligen Fruchtbeden unterscheiden. Peziza Burcardia, inquinans, pura und sarcoides Pers. machen diese Gattung, und gerade durch die lektere Art gränzt sie so nahe an Peziza, daß man sie kaum mit Recht trennen kann. (Sprengel.)

BULGARIS (Eugenios), ein gelehrter griechtscher Pralat, geboren auf der Insel Corsu 1716. Er studirte auf verschiedenen griechtschem Schulen, lehrte die Philosophie in den Collegien zu Corsu, Cogana und Janina, und erwarb sich durch seine gelehrten Kentnisse einen so ausgestreiteten Ruf, daß ihm der Patriarch Cyrillus zu Konstantinopel, der auf dem Berge Athos eine hohe Schule angelegt hatte, die Direktion derselben übertrug. Da diesses Institut aber, wegen Uneinigkeit der Obern, den gewünschten Vortgang nicht hatte, so begab sich B. nach Konstantinopel, und lehrte daselbst in der patriarchalis

schen Schule. Bon Wißbegierde getrieben, besuchte er die vornehmsten Sochschulen Italiens, und schon batte er sein 50. Jahr gurud gelegt, als er sich entschloß, eine Reise nach Teutschland ju machen, theils um seine Kent= niffe ju erweitern, theils um einige feiner Schriften, die er in alt = und neugriechifcher Gprache jur Belehrung fei= ner Landsleute verfaßt hatte, jum Drude zu befordern. In diefer Absidit fam er 1768 nach Leipzig, wo zuerft feine Logit erfchien, zu der er die Materialien aus ver= fchiedenen altern und neuern Schriftstellern gefammelt hatte, und eine übersehung von Segners mathematischen Anfangegrunden. Darauf ließ er des zwischen 1431 und 1438 gestorbenen Monche Toseph Briennius griechische Rangelreden jum erstenmal druden. Wahrend feines Mufenthaltes in Teutschland überfette er auch ins Griechische einen historisch=fritischen Versuch über die Theilung von Polen nach Boltaire, und bereicherte ihn mit Unmerfun-gen, die eine umfaffende Befantschaft mit der alten und neuen Literatur beurfunden. Im Laufe des 1774 geen= digten Krieges zwischen Rufland und der Turkei, Schrieb er in griechischer Sprache eine Auffoderung an die Machte Europens, die Osmanen aus Europa zu verjagen, von der 1774 eine frangofische fibersekung unter dem Sitel er= schien: Reflexions sur l'état critique actuel de la puissance Ottomanne. Als er der Raiserin Ra= tharina II. Instruction für die Geset = Commission, auf des ruffischen Oberjägermeisters Narischlin Verlangen, nach der 1769 ju St. Petersburg gedruckten frangofischen über= fegung, ins Reugriechifche überfest und der Raiferin gu= geignet hatte, berief ihn diefe mit einem anfehnlichen Ge= halte nach St. Petersburg, wo er als Softiaton bis 1775 blieb, in welchem Sahr sie ihm das neuerrichtete Erzhisthum Cherson und Etaterinoslaw übertrug. Diese Wurde legte er 1779, da fie feinem Alter zu druckend wurde, nieder, und ftarb 1806 zu St. Petersburg. Au= fer den angeführten Schriften hatte er noch viele andere durch den Druck bekant gemacht, als: Anfangsgrunde der Geemetrie, mit Anmerfungen von Whiston, aus bem Lat. des P. Tacquet überf. Wien, 1804. 4.; Anfange= grunde der Metaphyfit. Bened. 1804. 3. Bd. S. Mei= nungen der Philosophen, oder Anfangegrunde der natur= lichen Philosophie. Wien 1804. 4.; eine Aberfetung der theologischen Fragen des Adam Sornicevius gegen die Meinungen der lateinischen Kirche, mit Unmerk. Doskau, 2 Bde Fol. Vergleichende Aberficht der drei aftronomi= schen Systeme. Bened. 4. Ochoveog Adoleogia. Theo= logische Unterhaltungen, Moskau, 2 Bde 8.; amtlich in neugriechischer Sprache, und in eben derfelben eine Uberfekung von Birgils Georgifa und Aneis, mit dem latei= nischen Text und griechischen Unmertungen, nebft einer Debitation an die Raiserin Ratharina, zu St. Petersburg in 4 Foliobanden gedruckt. Huch in den Actis societatis Jablonovianae v. J. 1771 findet man 2 Abhandlun= gen von ihm. Seine Schriften haben bei den Griechen ein flaffisches Unsehen, und wirkten febr vortheilhaft auf Nationalbiloung, fo wie auf Bertilgung religiofer Borurtheile, die der verbefferten Erziehung fo große Sinderniffe in den Weg legten. Er verstand, außer den alten, die meisten europäischen Sprachen, und sein neugriechischer

<sup>\*)</sup> Pallas Reisen Bd. 1. S. 121—128. Buschings Maggain, B. 5. S. 365. Lepechin Tagebuch B. 1. Multers Samt russ. Gesch., Bd. 7. S. 214 u. 428. OferezlowstoiBemertungen in Lerechins Tagebuche, Ih. 1. Friede über Russland Hands Handel :e. B. 3. Masin owis geogr. Werterd. tes rus. Reiche, und Ruho Gesch. tes Mittelalters.

Stol galt an den Sofen der Furften der Walachei und (Baur.) Moldan als Muster +).

BULGARUS, einer der fogenannten Gloffatoren des Instinianischen Rechtsbuchs, foll aus Bologna gebur= tig, und ein Schüler des Irnerius gewesen senn. Er und Martinus Gosia, beide Doftoren ju Bologna, wurden von Kaiser Friedrich I. auf dem Reichstage gu Roncaglia gebraucht; indeffen beift Bulgarus noch 1159 blos causidious, und die Nachricht, daß er faiserlicher Vicarius geworden sey, beruht wol auf einem Misver-ftandniffe. Unerwiesen find manche Anetdoten von ihm, 5. B. daß er und Martinus von dem Raifer über den Berftand der Worte: cum omnia principis esse intelligantur, in der c. 3. C. VII. 37. de quadr. praescriptt, befragt fen, wo Bulgarus verneint habe, daß fie bedeuteten, dem Raifer gebore alles, Martinus aber foldes bejaht, und jum Geschent das faiserliche Pferd erhalten babe, worüber Bulgarus geflagt: amisi equum, quod dixi aequum, quod non est aequum; ferner, daß er im hoben Alter nechmals geheirathet, den folgen= den Sag über die Worte: Rem non novam ingredimur u. f. w. der c. 14. C. IV. 1. de judic. gelesen, und von den lachenden Studenten mit den Buchern ausgeprügelt, fen, u. f. w. Eben so wenig gewiß ist sein angebliches Todes= jahr (1166). Schuler von ihm waren Alberieus, 30= hannes, Rogerius von Benevent u. Withelm v. Cabriano. - Dag er oft anderer Meinung in Be= treff einzeler Rechtsfage, als Martinus gewesen, ift ge= wiß, wie foldes aus feines Schilers Roger's Werf= dien: de dissensionibus dominorum (ed. Haubold. Lips. 1821. S.) erhellet. Man hat von ihm Gloffen jum Corpus juris, unter den Accurfischen Gloffen und einen Kommentar über den Pandeftentitel de diversis Daß er die griechischen Stellen in den regulis juris. Pandetten übersett babe, ift ein Misverstandnif, f. (Spangenberg.) Burgundius \*).

Bulhach, f. Bulak.

BULIEN, heißen in der Schifffahrtskunde die Saue, welche an jeder Geite eines Raesegels ungefahr in der Mitte des fichenden Leits befestigt werden, um die Gegel steif bei dem Winde zu halten, damit sie denselben von der Geite beffer faffen tonnen, wenn er in einer fchiefen oder dem Wege des Schiffes ungunftigen Rid)= (Braubach.) tung weht.

BULIKAS (foulinas), der Hafen der Homeriten (Homiariten) im füdlichen Arabien nach Procop. Persic. I. 19., aus welchem man nach Athiopien, Indien u. f. w. fegelte. Er lag über der Landspige des arabischen Meerbusens, also nicht weit von Mocha, da wo Andere Okelis. Plinius Aleila binfest. (Rommel.)Bulimie, Bulimos (Seißhunger); f. Hunger.

BULIMUS 1), Sungerschnecke, Bielfrage fchnecke. Bruguiere hatte unter obigem, schon von Scopoli gebrauchten Ramen eine Schneekengattung aufgefrellt, die aus Gliedern der Linne'fchen Genera Helix Bulla, Voluta, Strombus, Trochus und Turbo nach einem ziemlich vag bestimmten und angewendeten Charafter zusammengestellt war. Es enthielt diese Gattung gwar vorzüglich Lungenschneeken mit gewundenem, meist ovalem, langlichem oder gethurmtem Gehause, aber sowol Land-als Wasserschnecken, deren generische Verbindung durch-aus unstatthaft war. Jest wird nach Lamaret's und der meiften neuern Conchologen Bestimmung die Gattung Bulimus blos auf folde gehäusige Erdschnecken befdrantt, welche durch nachstehende Berhaltniffe des Gehauses charatteristet find:

Das gewundene Gehäuse ist oval, länglich oder ge thurmt, ftets unbewehrt, glatt oder gestreift; die leiste Windung weiter oder großer als die vorlette; die Dun= dung langer als breit, ohne Sahne mit ungleichen, hin-ten nicht verbundenen Randern; die Spindel gerade, glatk vorn (d. i. an der Basis) nicht abgestußt oder ausge-

randet.

Das Thier unterscheidet sich, so wie einige andere, nur wegen der Form der Schale jest abgefonderte Gattungen, wenig oder nicht von dem der echten Schnirfels schnecken (Helix), mit denen die hungerschnecken auch von Daudebard de Feruffac 2) und Schweig= ger 3) noch generisch vereinigt werden. Es hat die vier drehrunden fadenformigen, am Ende etwas verdickten Fühler, von welchen die obern langeren Augen tragen, ferner die harte gegahnte Oberfieferplatte im Maule, überhaupt die gange Form des Ropfs und sogenannten Fußes, des Mantels, die Stellung der Lungen =, Plfter= u. Ges Schlechteoffnung und die Switternatur der Gehnirfelfchnels Die Bungerschnecken begatten fich ebenfalls gegens feitig und legen hartschalige, theils fehr große Gier. Gie halten fich an der Erde auf, verzehren Begetabilien, wie es scheint, zumal todte oder vermoderte, suchen wie andre Landschneeken, Feuchtigkeit und Schatten unter Steinen, Moofe, abgefallenem Laube, und werden bei anhaltender Durre unthatig. Es finden fich Arten Diefer Gattung in allen Welttheilen; unter den fremden find einige fehr große und schone, welche von den Concholo-gen sehr geschätzt werden; die teutschen und übrigen eu-ropäischen Arten sind meist klein und unanschnlich. Einige Arten find in der Regel links gewunden.

Bulimus ovatus Bruguiere, Lamarck. Die Giets schnecke, falsches oder Bastart=Midasohr (Helix ovata Müll. Daudeb. Helix ovalis Gmel. Bulla ovata Chemnit IX. t. 119. f. 1020. 1021), Gehaufe eirund

<sup>†)</sup> Bufdinge wechentl. Nachrichten v. 3. 1787. G. 321 -323. Biogr. univ. T. XIII. s. v. Eugene (von Jourdain).

<sup>\*)</sup> Lgl. Diplovataccius bei Fattorini de claris archig. Bon. prof. Sartii T. I. P. II. p. 257. Sartius I. c. T. I. P. I. p. 30 Bayle v. Bulgarus; Tiraboschi Storia della lett. it. T. 111. p. 377. fgg. Fantazzi notizie degli scrittori Bolognesi T.
11. p. 370 — 375. Savioli Annali Bolognesi. adann. 1166. Brunquell. de sectis et controversiis glossator. in Opusc. p. 303 — 330. Sugo Gefd. des rom. Rechts feit Justinian (1818) S. 111. G. auch noch Mazzuchelli scrittori d'Italia, Vol. II. P. IV. p. 2291 fgg.

<sup>1)</sup> Bon fordenos Heißhunger, wonach auch die teutschen Be-nennungen gebildet worden find. Diese Schneden aber freffen wol nicht mehr und werden oder find nicht hungriger ats anberc. 2) Hist. naturelle des molfusques terrestres et fluviatiles 3) Sandbuch der ungegliedert fteletlofen Thiere, Paris, feit 1819. Leipzig 1820.

bauchig, diek, runzelig, braungelb; der Wirbel und die aufgeworfene zur Hälfte sehr verdickte Außenlippe rosen= farb; die Spindel weiß. Diese schöne und nicht gemei= ne Conchylie, welche an 5 Boll Länge erreicht, wird in

Oftindien und Brafilien gefunden.

Bulimus haemastomus Scopoli. Lam. Der Nosfenmund, das kleinere Bastarts Midaschr (Helix oblonga Iliiller. Gmel. Daudeb. Bulla oblonga Chemsniß IX. t. 119. f. 1022. 1823). Schäuse der vorigen sehr ähnlich, aber länglicher, minder bauchig; die Spinstel und Aussenlippe rosensarb; 3 bis 4 Soll lang. Lebt in Wäldern von Guiana, Capenne, auch auf St. Ihomas. Die Eier dieser Schnecke sollen sast auch auf St. aubenseier sehn. Die in Listers Reise nach Paris (übersetzt von Meintel Schwabach 1753) gegebene Plumierssche Abbildung einer "Cochlea terrestris americana" stellt das ganze lebende Thier mit einem sonderbar gesträuselten, wie es scheint, über dem Nand des Fußes besindlichen Hautsaum oder Schleier dar.

Bulimus Gallina sultana Lam. Poule-sultane. (Helix Gallina sultana Chemniß XI. t. 210. f. 2070. 2071.). Gehäuse bauchig kegelförnig, sehr dunn und zersbrechlich, sehr sein der Länge nach gestreift, von weißer Grundfarbe mit rostsarbenen dichten wellenförmigen Länge-linien und etwa 3, unregelmäßig weiß und braun gegliederten Binden auf der letzten Windung; die Außenlippe scharf; die Mündung weit, über 2 Soll lang. Diese sehr seltene und kostbare Schnecke findet sich in Guiana,

nach Chemnis auf Neufecland.

Bulimus undatus Brugu. Lam. Bulla Zebra Gmel. (Helix undata Daudebard de Fer. Hist. d. Moll. t. 114. f. 5—8. u. t. 115.). Gehäuse eirundlich, dunn, weißlich mit braunen, wellenformigen Längöstrischen und Querstrichen; die schneidende Augenlippe mit braunem Rande; die Spindel gelb. Diese fast 250ll lange

Schnecke lebt auf den Untillen.

Bulimus inversus Brugu. Lam. (Helix inversa Müll. Gmel. Chemniß IX. t. 110. f. 925. 926. — Gualtieri test. t. 5. f. O.). Gehäuse links gewunden, längslich glatt, weiß oder graulich weiß mit einzelen gelbstothen und braunen schrägen Längsftrichen und einer weis hen, meist verwischten Querbinde auf der letzten Winzung; der aufgeworfene Nand der Auskenlippe weiß; 2 Soll lang; auf Isle Bourbon und Isle de France, auch in Ostindien. Es gibt auch rechtsgewundene Individuen; auch solch, deren Schale auf blaßröthlichem Grunzbe dunkelbraunroth der Länge nach flammig gestreift ist (Chemniß IX. t. 110. f. 927).

Bulimus citrinus Brugu. Lam. (Helix perversa L: Gmel. — Che mnig IX. t. 110. f. 928—931. t. 111. f. 934. 935. — Gualtieri t. 5. f. P. Gehäuse links gewunden, länglich eisermig glatt, glänzend, ganz eitrongelb oder mit einigen schwarze oder rothbraunen Linien, welche die Gränzen früherer Außenlippen bezeichnen. Die Außenlippe weiß mit ausgeworfenem Rande, dahinter oft eine braune Linie. Diese niedliche, 22 Lienien lange Schnecke sindet sich in Wäldern von Südeamerika; rechtsgewundene Individuen (Helix dextra Müller. — Chemniß IX. t. 134. f. 1210—1212.)

find felten.

Bulimus radiatus Brugu. Lam. (Helix detrita Müller. Gmel. — Abbild.: Shemniß IX. t. 134. f. 1225. a. b. c. d.— Pfeiffer's Land und Wafferschnefften t. III. f. 4. 5. 6. — Sturm's Fauna VI. 4. t. 13). Gehäuse länglich eiförmig, weiß mit einzelen dunkeln Längssstrichen; 728 indungen; über dem Spindelrand eine deutsliche Nabelspalte. Das Thier ist gelblich, auf dem Rüfsten dunkler. Die Länge der Schale beträgt etwa 9 Lienien, die Breite 4 Linien. Man sindet diese Schnecke in Italien, Frankreich und in mehrern Gegenden Teutschlands, zumal an buschigen steinigen erhabenen Orten. Die Streifen der Schale variiren sehr und sind sehr unzegelmäßig, sehlen auch nicht selten ganz, überhaupt sieht das Gehäuse gewöhnlich wie abgerieben und verwittert aus, weraus sich der ältere Specialname bezieht.

Bulimus decollatus Brugu. Lam. (Helix decollata L. Gmel. — Abbild. Chemnik IX. t. 136. f. 1254. 1255. — Draparnaud Mollusqu. de la France t. 4. f. 27. 28. Das Gehaufe enlindrisch gethurmt, weiß oder blafgelb, fehr fein gestreift; das Gewinde hinten ge= rade abgeschnitten und mit einer Querplatte verschloffen. Diese sonderbare Beschaffenheit der Schale entsteht da= durch, daß das dunkelschwarze mit langen Fühlern verse= hene Thier, indem es größer wird, den gewundenen Theil feines Leibes aus den ersten Windungen herauszieht; diefe leer gewordenen Windungen werden nun murbe, verwittern und gehen bald ganglich verloren, während das Thier die erste der eingenommenen Windungen von hinten mit einer gueren Kalkplatte verschließt, die wegen einer Spiralfurche eine ganz gestußte und abgeplattete Spiralwindung darstellt. Der an jungen Individuen noch vorhandene vergängliche Theil des Gewindes ist sehr fdmådstia. Es scheinen aber febr fruhzeitig Windungen verloren ju gehen, denn man findet fehr felten Stude, die noch die erfte Windung haben, und wenn Draparnaud die Spike des Gewindes bei jungen febr abgestumpft fah, so war diese vermuthlich schon nicht mehr vollstän= dig, wie denn das von ihm abgebildete jugendliche Gehause schon fast so gestust ist, als das der Alten. Das ausgewachsene Gehause murde nach Briffon 1) etwa 14 bis 15 Windungen haben, wenn es niemals welche verloren hatte, oder alle gehildeten Windungen geblieben waren; es zeigt aber gewohnlich nur 6, 5, ja an dem größesten Exemplare wol nur 2 Windungen. Das bes fchriebene merkwurdige Verhaltniß ist übrigens feineswegs eine ausschließliche Gigenheit dieser Schnecke. Der furinamifche Bulimus consolidatus Bruguière (Chemnis IX. p. 188. t. 136. f. 1258.), ferner die westindische Cyclostoma fasciata Lam. (Chemnik IX. p. 187. t. 136. f. 1256. 1255.) und zwei neue Eretenfische Pupae Lam., welche Olivier (Voyage dans l'emp. Ottoman. Vol. II. p. 354. u. 355.) befant gemacht, bieten gang dieselbe Erscheinung dar. Abrigens ift es gewiß, daß sehr viele andere gewundenschalige Schnecken auch Seefchneeken, jumal folde, die ein langliches oder gethurmtes Gewinde haben, mit dem gewundenen Theil ib= res Leibes, beim Erwachsen, aus den erften fleinen

<sup>4)</sup> Mémoires de l'acod. de Paris. 1759, p. 96.

beim Bulimus decollatus, wie man an manden Individuen von Tritonium-, Voluta- und Strombus-Arten sieht.

Unfere geföpfte Hungerschnecke findet sich in Feldern, Garten, an Wegen u. f. w. im sudlichen Frankreich, Italien, Spanien und dem nordlichen Afrika. Sie halt sich immer dicht an der Erde, nicht auf Gewächsen auf und icheint nur von vermoderten, wenigstens todten vegetabilischen Substanzen zu leben.

Bulimus lubricus Brugu. Draparn. Lam. (Helix lubrica Gmel. Daudeb. abgeb. in Sturm's Fauna VI. 4. t. 14. u. Pfeiffer's Land u. Wafferschn. t. III. f. 7.). Das Gehäuse länglich oval, hornartig, durchscheinend, gelbbräunlich, sehr glänzend, mit 6 Windungen und stumpsem Wirbul; der Sahm der evalen Mündung ist röthlich; keine Nabelspalte; Länge 2½ Linie. Das Thier ist hellgrau, oben duntler. Diese fleine Schnecke sindet sich zwischen seuchtem Moos und Laub hin und wieder in Frankreich, Teutschland, Danemart u. Schweden.

Bulimus obscurus Drap. Pfeisser. (Bulim. liordeaceus Brugu. Lam. — (Helix obscura Müll. Gmel. — Abgeb. in Pfeiser's Land = u. Lafferschn. t. III. s. 11. u. Draparn. Hist. d. Moll. t. IV. s. 23.). Das 3½ Lin. lange Gehäuse länglich oder fegelsörmig, bellbraun; durchscheinend hornartig, sein gestreist, mit 6 bis 7 etwas bauchigen Windungen und stumpsem Wirsbel; der Saum der halbovalen Mündung weiß, zurückgebogen; mit Nabelspalte. Das Thier ist gelblichgrau, auf den förnigen Erhabenheiten, besonders oben, duntler grau. Diese Schnecke sebt unter Steinen, Moos, moderndem Laube in Frankreich und Teutschland.

über die fossilen Arten der Gattung Bulimus sehe man Lamarck Hist, nat, des anim, sans vertebres. VII. p. 534. (Nitzsch.)

BULL. Mit diefem Worte bezeichnen die Englanber eine eigene Urt von derben Widerfinnigfeiten und barten Berftogen gegen den gefunden Menfchenverftand, sowol in Reden, als im Benehmen (Practical Bulls), ju der fie den Irlandern ein besonderes Salent gufchreiben und die Bulle daber Irish Bulls nennen. John fon er= flart bas Wort in Diefer Bedeutung durch Blunder, Contradiction, ohne fich auf die Entstehung des bildlichen Ausdrud's einzulaffen, welcher vielleicht von dem Sorner= ftofie der Stiere bergenommen wird. Die teutschen Re-Berfto Ben, fo wie die Spruchworter von dem Unrennen gegen die Thuren und Wande find den Bulls nabe Sir Richard Steele, ein geborner Irlander, verwandt. wurde einmal gefragt, woher es fomme, daß feine Lands= leute fo viele Bulle machten; und er antivortete: das Stlima ift Schuld daran; mare ein Englander in Irland geboren, er murde eben fo viele machen. Das ift ein Bull von echter Art. Gin andrer fehr haflicher Irlan= der erzählte einmal: er sen als Kind sehr schon gewesen,

aber seine Mutter habe ihn vertauscht. Zu einem vollfommenen Irish Bull gehört auch die fauderwelsche Außsprache des Engländischen, welche den meisten Irländern
eigenthümlich ist und Brogue genant wird, so daß manche Redensart, welche in dem Munde eines Engländers
nicht auffällt, sich durch den Ion und den Ausdruck des
Irländers zu einem Bull gestaltet; und selbst einige poetische und rheterische Figuren, die Hyperbel, das Orymoron, das Hysteron Proteron u. a.m. könnten als Bulls
verschrien werden. Richard Lovell Edgeworth und Maria Edgeworth haben ein eignes sehr launiges Werf über
die Irish Bulls geschrieben und darin eine massirte Vertheidigung der Irländer gesührt, denen die Engländer gern
eine Schellenkappe aussehein-

BULL (John). Mit diesem Namen haben die Englander eine Personififation ihres Nationalcharafters bezeichnet, in welcher der derbe humor dieses Bolles sich besonders durch die Gelbstverleugnung fund gibt, welche dazu erfoderlich ift, eine folde Figur, wie den John Bull, als feinen Reprafentanten darzustellen. & Gwift \*) bat diesen Englander aller Englander zuerst in das Leben ein= geführt, und seit der Beit ift der Rame John Bull gu einem Spruchworte geworden, mit welchem der Englan= ber fein Bolt und besonders den großen Saufen benent, wenn er dessen seltsamen und wunderlichen Charafter schel= ten oder verspotten will. Der geistreiche Amerikaner Washington Irving hat in seinem Stigenbuche \*\*) einen trefflichen Auffat über den John Bull geliefert, worin es heißt: In teiner Gattung des humors find die Englander ausgezeichneter, als in derjenigen, welche im Karifi= ren und Spiknamengeben besteht. Auf diese Weise bezeichnen sie nicht allein Individuen mit launiger Reckheit, fondern auch ganze Nationen, und in ihrer Lust zu diesen Spagen haven sie sich selbst nicht verschont. Man sollte glauben, daß, wenn eine Nation fich perfonifiziren wollte, fie sich aledann so groß und hereisch als möglich malen wurde; aber es ist charafteristisch für jenen eigenthumlis chen humor der Englander und für ihre angeborene Liebe gu Allem, was derb, komisch und hausbacken ist, daß fie ihre Nationalität zu einem alten startleibigen und un= tersetten Burschen verkorpert haben, welcher einen dreis eckigen Sut, eine rothe Weste, lederne Sofen und einen Dieten Eichenstock tragt. Go haben sie ein befonderes Vergnügen daran gefunden, ihre Launen und Schwachen in ein lacherliches Licht zu ftellen, und fie find fo gluck= lich in ihrer Zeichnung gewesen, daß wol kaum irgend ein wirtliches lebendes Wefen dem Geiste des Volkes so durch= aus gegenwartig feyn mag, wie jener originelle und felt= same John Bull. Die Englander bedienen fich deffelben gern zur Entschuldigung fur ihre eigenen Wunderlichkeiten und Thorheiten. Wenn einer einmal ein wenig ungereimt oder unhöflich in seinen Reden ift, so bekent er of= fen, daß er ein mahrer John Bull fen und laft fich nun nicht weiter ftoren. Gerath ein andrer über Aleinigkeiten

<sup>†)</sup> Essay on Irish Bulls, by R. L. Edg. and M. Edgeworth London 1802. 8.

<sup>\*)</sup> In der bekannten Schrift: The History of John Bull, in welcher der Held ein Tuchmacher ist. Sketch Book. Vol. II. p. 219 ff.

in Sorn, so fagt er, John Bull fen ein alter Sikkopf, aber, wenn der Sturm vorüber, behalte er nichts Arges guruck. Wenn er in feinem Gefdmack Gefühllofigfeit ge= gen fremde Berfeinerungen zeigt, fo danft er Gott fur seine Unwissenheit und troftet sich mit John Bull; und wenn er im Muslande betrogen und geprellt wird, fo nimt er die Miene der Grofimuth an, denn auch John ist ja großmuthiger und freigebiger, als flug. Als ein wahrer humorift andert John Bull seine Buge und seine Saltung, fo oft man ihn von einem neuen Gefichtspunft betrachtet, und daher ist es schwer, ein allgültiges Por= trat deffelben zu entwerfen. Er hat mehr Laune, als Wis, ift viel mehr aufgeraumt, als frohlich, mehr melan= dolisch als murrisch; er kann leicht von einer Thrane überrascht werden und eben so leicht in ein lautes Lachen ausbrechen, aber er haßt die Gentimentalitat und ift gu leichtfertigen Spafen ungeschieft. Er ift ein guter Gefellschafter, wenn man ihn in seiner Laune von sich selbst schwaken läßt, und für seinen Freund gibt er, wenn es darauf ankonit, sein Leben und seine Borse Preis, sollte auch eine noch so derbe Tracht Prügel dabei zu bolen fenn. So forgt er in seiner Geschäftigkeit auch nicht als lein für sich, sondern für die ganze Nachbarschaft umber, und vertritt gern einen jeden, der ihn um Beiftand an= spricht. Wenn er boren sieht, kann er nicht still stehn, sondern schwingt seinen Stock nachdenklich und besinnt fich, ob es nicht seine Pflicht fen, sich in den Kampf zu mischen. Auf seine alten Rechte und Würden halt er sehr strupulos und geht Reinem aus dem 2Bege, der sie nur von fern anrührt. Aber mit guten Worten ist ihm Alles abzunehmen, und oft gibt er feinem Gegner nach vollen= detem Streite das freiwillig, warum fie fich lange be= fampft haben. In der Fremde fpielt er gern den großen und reichen Mann, und auch fein Saushalt koftet viel, nicht aber, weil er außern Glang liebt. Denn er halt auf das Reelle und es wird erschrecklich viel Beef und Pudding bei ihm verzehrt. Er ift ein guter Berr und bejahlt und nahrt feine Dienerschaft vortrefflich. Wohnung ist altvåterisch, aber bequem; auch wacht er ftreng darüber, daß die alte gute LebenBart feiner Bor= fahren darin aufrecht erhalten werde, und nicht einmal ein Schwalbennest darf von feinem Saufe abgestoßen wer-(Wilh. Müller.)

BULL, der Name zweier Gilande, die in Nordamerifa an den Kuften des Stats Carelina belegen find; auch führen diesen Namen 2 Silande im Ohio. (Hassel.)

BULL (Georg), Bischof von St. David in England, aus einer alten adeligen Familie in Sommersetshire am 25. Marz 1634 zu Wells geboren. Seit seinem 14. Jahre studirte er zu Oxford, mußte aber nach 2 Jahren diese Hochschule verlassen, weil er den Eid nicht leisten wollte, den die Republik unter Eromwells Protectorat von den Akademisern verlangte. Er besteidete verschiedene Predigerstellen, wurde 1678 Canonisus zu Gloucester, unter Wilhelm III. Friedenbrichter, und 1705 Bischof zu St. David. Er starb am 28. Februar 1710. Die Würde seines Charasters, seine Gelehrsamseit, besonders seine tiese Kentniß der sirchlichen Alterthümer, seine liberale theologische Denkungsart und seine Mässigung im gelehrten Streite erwarben ihm eine allgemeine

Adhtung. In seinen Schriften findet man manche freiere Außerungen über die Dogmen von der Dreieinigfeit und Person Christi, von der Genugthuung, Rechtsertigung u. Gnadenwahl, vom Abendmahl u. A. Den meisten Beis fall fand seine Defensio sidei Nicaenae de aeterna divinitate filii Dei. Oxon. 1680; Amst. 1688. 4.; mit Bufagen und gelehrten Unmerkungen von dem Professor Bola ju Pavia 1784. Bull zeigt in diefem Werke, daß die Bischofe der Kirchenversamlung zu Nicka keineswegs eine neue Lehre erfunden hatten, sondern blos der Lehre gefolgt maren, die ihnen von den Kirchenvatern der drei ersten Sahrhunderte überliefert war, die er zugleich von dem Verdachte arianischer Irrthumer freispricht. merfenswerth sind ferner sein Judicium ecclesiae catholicae trium priorum saeculorum. Oxon. 1691. 4. Primitiva et apostolica traditio dogmatis in ecclesia catholica recepti de J. Chr. divinitate. Lond. 1703. fol. Harmonia apostolica. Ib. 1669. 4.; in der lettern Abhandlung, auf die einige Streitschriften folgten, vertheidigt er die Lehre des Apostels Jakobus von der Rechtfertigung durch die Werke. Gine Samlung aller feiner Werke gab J. E. Grabe 1703 ju London in Fol. heraus; dazu gehören seine Sermons and other discourses. Lond. 1714. Vol. III. 8. \*).

BULLA. Blafenschnecke. Eine Schnedengat= tung, welche nach Linne's, von Omelin und andern Soologen angenommener Bestimmung die heterogensten Alrten enthielt, die aber fodann, jumal von Lamarck, gefondert und in die Genera Physa, Bulimus, Achatina, Terebellum, Pyrula, Ovula, Bulla und Bullaea vere theilt worden find. Cuvier zeigte in feiner trefflichen Abhandlung: sur les Acères 1), daß die Genera Bulla, Bullaea Lam., so wie das von Medel entdedte Doridium (Acera Lam.) dem innern und außern Baue nadhlin fo naber Berwandtschaft steben, daß fie füglich als Glieder einer Gattung angesehen werden tonnen , und fos nach das merkwurdige Beispiel einer generischen Berbindung schalenlofer und gehäusiger Mantelthiere darftellen. Der felbe führt auch famtliche von ihm untersuchte Arten der gedachten drei Lamarchischen Genera, mit dem Bor= namen Bulla auf, mablt jedoch inconsequenter Weife gur fummarischen Bezeichnung ber Gattung (die von ihm in "Règne animal" ausdrucklich als solche und nicht etwa als eine Familie oder nur als Untergattung aufgestellt wird) den Titel Aceres, Akera Müller. - mahrend Lamarck spaterhin diese Aceres Cuviere ju einer Fas milie unter dem Namen Bulleens erhebt, welcher er eben die oben genannten 3 Gattungen unterordnet. Wir

<sup>\*)</sup> R. Nelsons life of G. Bull, with the hist. of his controversies. Lond. 1714, 8. Mem. de Niceron. T. I. 213. in der teutsch. übers. Th. 2, 1. Bambergers Aneid. v. großbrit. Gel. 2. Th. 254. Bioge. univ. T. VI. (von Tabaraud). Nöffett, inder theotog. Buchertentniß s. 395, führt die Schriften an, welche gegen Bulls Defensio etc. erschienen sud.

<sup>1)</sup> Diese Abhandlung erschien zuerft in dem 16. Bande der Annales du Museum, sedann in den Mémoires pour servie à l'histoire et l'anatomie des mollusques. l'aris 1817. Die ron Envier nach ihrem außern und innern Bane dargestellten Arten sind Bulla membranacea, eder carnosa, eperta, lignaria, Ampulla und Hydatis.

Cuvier seine Aceres und berücksichtigen gleich ibm die 3 Lamarckischen Genera nur als Untergattungen.

Demnady haben die (den Gattungen Aplysia, Dolabella und Pleurobranchus junddift fichenden und gleich diefen zu den Riemendach fchnecken gehoren= den) Bullen folgende allgemeine charafteriftifche Berbaltniffe: der Korper ift abiang oder langlich, oben ge= wolbt, mit einem vordern abgefonderten, und einem bintern Bleisch = oder Sautschilde, welches lettere der Man= tel ift; unten mit vollfommener, theils hautig erweiterter Die vorn befindliche Mundoffnung bildet Bauchscheibe. eine verticale Spalte, welche zu jeder Seite mit einer hornigen Lamelle (wie bei den Aphysien) besetzt ift und unten meift eine furge mit fleinen guruckgebogenen Gtas cheln versehene Bunge enthalt. Der Ropf ift undentlich und ohne wirtliche Gubler, welche, wie Cuvier annimt, in das vordere Sautschild gleichfam verwandelt find. Die Rienten fisen in Geftalt von wieder blatterig getheilten Blattern frei in einer Reihe an einem hautigen Langes ftreifen gur rechten Seite des Ruckens, und werden von dem eigentlichen Mantel bachformig überbeckt. Mantel ift, nach Berschiedenheit der Untergattung entweder gang fchalenlos, oder er fchlieft eine garte Schale ein, oder er wird, mas der haufigfte Sall ift, von einer außern, größern, ftartern Schale überdecht. Switter. Die gemeinschaftliche, an der rechten Geite be-findliche Sffnung bes Oviductus und bes Samenganges fest fich mit einer außern Furche (wie bei Aplysia) bis gur Bafis der viel weiter nach vorn befindlichen Ruthe fort. Die Ruthe, welche fid, lang ausstreckt, ift felbst nur mit einer aufern Furche (gur Leitung des aus der gemeinschaftlichen Geschlechtsmundung durch die erwähnte Seitenfurche des Leibes ihr jugeführten mannlichen Camens) verfehen. Der Magen ift mustulos und meift mit 3 barten Platten, welche gur Bermalmung ber (in fleinen Schaltbieren beftebenden) Rahrung Dienen, befett. Der Alfter liegt hinter der Geschlechtsmundung unter dem Mantel. Die Schale, infofern fie vorhanden ift, ftellt keine wirkliche gewundene Robre, sondern nur eine mehr oder weniger eingerollte Platte bar.

I. Untergattung Doridium Meckel. (Les Acères proprement dites Cuv. - Acera 2) Lam. Lobaria

Oken.).

Der Körper eirundlich ablang; die Bauchscheibe an beiden Seiten (wie bei Aplysia) hautig, flugelartig er-weitert; weder in noch auf dem Mantel eine Schale 3). Der Mantel ragt hinten über den Fuß binaus und ift da etwas ausgeschnitten. Die Riemen fteben febr weit nach binten. Der Unfang des Nahrungsfanals

welcher die Rachenhoble bildet, ift fehr weit und fleischig, aber ohne Spur von Bunge noch harter Stucke; derfelbe kann ruffelartig zum Maule herausgeschoben werden. Die Magenwande weniger fleischig, auch ohne die harten Plat= Der After fast gang am hinterende unter bem Mantel. Diefe Schneckenform ift zuerst und fehr genau von Fr. Medel, und dann von Euvier untersucht und beschrieben worden. Euwier gibt nur eine Art an, da er nicht mehre zu beobachten Gelegenheit hatte; fo auch Lamarck, welcher blos Cuviers Beobachtungen benutt zu haben scheint. Medel hat zwei Arten geschildert und wie es scheint mit vollem Rechte unterschieden; diese auch ven Ofen und Schweigger angenommenen Arten find:

Bulla coriacea N. (Doridium coriaceum, Metfel Beitrage zur vergl. Anat. I. 2. p. 14. u. 33. t. VI. f. 12 -21. - Lobaria coriacea Oken. - Akera coriacea Schweigger). Der Rand des vordern Hautschildes, fo wie die Geitenhaut des Bauches, ift gefaltet und mulftig aufgeworfen; vorn am Kopf eine Spur von Fuhlern. Swischen dem weiten fleischigen Rachentheil des Dab= rungstanals und dem Magen ift eine fehr deutliche dun= nere Schlundstrecke. Das Thier ift etwa 11 goll rhein.

lang, 6-7 Linien breit und 4-5 Linien hoch.

Bulla membranacea N. (Doridium membranaceum, Meckel 1. c. p. 27. u. 33. t. VII. f. 1-8. Bulla carnosa Cuv., mem. sur les Acères t. II. f. 15 -20. - Lobaria membr. Oken. - Akera membr. Schweigger). Das vordere Hautschild so wie die hier breitere Flügelhaut des Fußes ohne wulftigen gefalteten Rand. Rach Eurier oben auf dem vordern Hautschilde ein paar braune, jedoch nicht immer deutliche Mugen. Der Magen ift von dem fleischigen weiten Rachentheil des Rahrungefanals nur durch eine Strictur gefchieden, ohne Spur eines Swischenschlundes; und so unterscheidet fich nach Meckels vergleichender Untersuchung diese Art noch durch mehre anatomische Verhältnisse von der vori= gen. Gie fcheint auch etwas kleiner zu fenn; indeffen find Die von Euvier beschriebenen Eremplare nach den Albe bildungen größer als die von Medel dargestellten.

Beide Arten wurden von den genannten Naturforschern nach Studen aus dem Mufeum zu Florenz unter= fucht; fie leben im mittellandischen Meere.

II. Untergattung, Bullaea Lam. Cuv. (Lo-

baria Müller. Gmelin. Oken).

Der Körper langlich, der Rand der Bauchscheibe verdickt aufgeworfen, nicht flugelartig. Das vordere Sautschild ohne deutliche Theilung, das hintere oder der Mantel schließt eine außerlich unsichtbare Ralkschale ein, welche ganz lose in einer, ihrer Figur entsprechenden, Hohlung oder Scheide liegt. Diese Schale ift eine abgerundete, fehr dunne, fein gestreifte, et= was durchscheinende, weiße Platte, welche nur eine leichte Biegung ale Spur oder Anfang von Spiralwindung zeigt, und deren Mundung daher fast so breit als sie selbst ift. Die vorderste fleischige Partie des Schlundes ift viel unbetrachtlicher als bei Doridien, die Bunge febr flein. Der Mustelmagen mit 3 ansehnlichen feinigen Platten in den Wanden; zwei paarigen und einem un= paaren; die ersten von dreiediger die letzte von rhomboi=

<sup>2)</sup> Es ift icon die Ramilie der Arachniden oder eine Abtheilung berfelben Acera (plur.) genant, auch von Robert Brown einer Pflanzengattung der Titel Aceras (follte Aceros heißen) gegeben werden, und ba überbem eine Art dieser Untergattung eine Spur von Rubtern baben foll, fo fceint ber erfte Name, Doridium, ben Borgug zu verdienen.

3) Cuvier bemerft jedoch, bag biefer Mantel nicht nur Die Ferm einer Blafenfchnedenschate nachabme, und fich etwas einrelle, fondern auch einen innern lees ren Raum babe, in welchem fich vielleicht ein taltiger Stoff gu gewiffer Jahredgeit fo wie bei Limax abfegen fonne.

balischer Figur. — Go ift es bei ber einzigen, ihrem Baue nach naher bekannten Art:

Bulla aperta Linn. Cuv. (Bullaea aperta Lam. Lobaria quadriloba Müller. Gmelin. Lob. bullata Oken. Phylline quadripartita Ascan. - abgebildet in Mull. Zoolog. Danica. III. t. 101. f. 1 - 3. und in Cuvier Mem. sur les Acuères t. 1. f. 1-12.). Diefes Thier, welches in der Gmelin'fchen Husgabe des Linne fchen Raturfistems einmal als Bulla, aledann als Lobaria aufgeführt ift, stellt einen mertwur= digen verbindenden übergang von der gang schallosen er= ften Untergattung zu der folgenden dar, bei welcher fich eine außere volltommene Schale ausgebildet hat. Es lebt in febr verschiedenen Meeren, als im Nordmeer, im mit= tel= und adriatischen Meere, am Vorgebirge der guten hoffnung und felbst an Neuholland. Planeus, Fab. Columna und Sinanni berichten, daß es gleich man= den andern Schnecken, bei der Berührung einen blut= rothen, die Finger farbenden Gaft von sich gebe, welchen Cuvier fur eine Absonderung des Mantelfaumes balt. Die Schale wird mit dem Namen Oblate, offene Blafe, Theeloffel, belegt. (Chemnis X. p. 119. t. 146. f. 1354. 1355.). Adanfon's Sormet ift unstreitig eine bieber gehorige, von B. aperta aber ver= muthlich verschiedene Art.

111. Untergattung, Bulla Lam., Blafenfchnetfen im engern Ginne.

Diese haben eine vollkommene außere unbedeckte Schale, welche auf dem Mantel liegt und durch einen Mustel am Thiere befestigt ift. Die Schale ift meift eirund fugelig, das Gewinde ift mehr oder weniger ver= fteett; die Mundung hat die Lange der gangen Schale; die Außenlippe mit scharfem Rande. Das vordere Saut= schild des Thieres theilt sich bei einigen in 4 Lappen, welches Euvier eben fur Bublerbildung halt, daher ders felbe diefes Bleifchfchild überhaupt als durch Berfchmels jung von Fühlern entstanden ansieht und disque tentaculaire nent. Der Rand der Bauchscheibe ift nicht in Lappen oder Wulste erweitert. Sonst ist die außere Bildung wenig von der der vorigen Untergattung ver= schieden. Stellung der Kiemen, der Geschlechtsoffnung und des Afters wie dort. Im Maule eine kurze Der Mustelmagen immer mit 3 har= Stadielzunge. ten Stucken. Das Thier fann fich gang oder fast gang in die Schale zurückzichn, was Bullaea nicht vermag. Die Arten sind ziemlich zahlreich, z. B.

Bulla lignaria Linn. Lam. Die Holzbla fenschnede, das Simmertrohren, die Papiertute. (Cuv. 1. c. t. II. f. 7—10. Martini 1. t. 21. f. 194. 195.). Die Schale länglich, hinten viel schmäler, äußerlich sein quergestreift, braun, blaßbraun oder gelblich. Die Mündung hinten ausgeschnitten. Man sieht von der Mündung in die offene Höhlung der innern verborgenen Windungen; die Schale wird über 2 Joul lang. Um vordern Hautschild des Thieres keine Spur von Lappen oder Theilung; auch ist der hintere Rand desselben kaum gelöst, und der vorwere Rand des Mantels ragt darüber. Diese Schnecke lebt in europässchen Meeren, besonders im Mittelmeer. Der mit 3 harten Platten besetze Magen ward für eine

Mag. Encyclop. d. Wiff. u. R. XIV.

cigene Muschelgattung, Gioenia, auch Tricla genant,

ausgegeben.

Bulla Ampulla L. Gmel. Lam. Das Richifici (Cuvier 1. c. t. 2. f. 1-6. Gualtieri Test. t. 12. f. E. Martini t. 21. f. 188 — 193.). Gehäuse eirund kugelig, bauchig, glatt, glanzend, braunlich, auch grau= lid, gewolft und gesprigelt, mit genabeltem Wirbel; die Hohlung ber Windungen ift nicht von der Mundung aus ju sehen; wird an 2 Soll und darüber lang; variirt in der Zeichnung und Farbe; manche Schalen haben dunfle Wolfenzeichnung wie Gebirgstetten (fogenannte Alpenge= Das vordere Sautschild des Thieres ift hinten wie vorn geloft, viereckig und vierlappig getheilt. Die drei barten Stude in den Wanden des Mustelmagens find von dunkel schwarzer Farbe und unregelmäßig ellip= tifcher Gestalt, an beiden Enden zugespist; jedes hat drei der Magenhohle zugekehrte Flachen. Das Gebaufe Diefer Schneckenart ift eins der gemeinsten in unfern Samlun= gen; fie lebt im indischen und amerikanischen Decan.

Bulla striata Brugu. Lam. (Martini I. t. 22. f. 202—205. Lister Conch. t. 714. f. 72. Gualtieri Test. t. 12. f. F.). Die Schale eirund ablang, nach vorn quergestreift, diet, opat, kleiner wie vorige, von welcher sie gewöhnlich nicht als Art unterschieden wird und der sie auch in der Farbung sehr-ähnlich ist. Die Länge 13 Linien. Im Mittelmeer, an Afrika, auch an den Antillen.

Bulla Nancum Linn. Lam. Das Taubenei, die weiße gestreifte Blasenschnecke. (Gualt. t. 13. f. GG. — Martini I. t. 22. f. 200. 201.). Die Schale rundlich zart, an beiden Enden etwas genabelt, sein quergesurcht, von milchweißer Farbe, 12 bis 16 Lienien lang. An Afrika und im indischen Ocean. Dieses Schneckengehäuse ist fast so weiß und zart wie das der Bulla aperta; man sollte glauben, es stecke wie letzteres im Mantel des Thieres.

Bulla Physis Linn. Gmel. Lam. Die Prinzenflagge, Seefahne. (Gualt. t. 13. f. F. F. — Martini 1. t. 21. f. 196—198.). Die Schale rundlich oval, zart, etwas durchscheinend mit sichtbarem tleinen Gewinde, weißlich mit braunen parallelen Querlinien, 14 Linien lang; im indischen Ocean.

Bulla Velum Gmel. Die Regerflagge. (Bulla fasciata Brugu. Lamarck. — B. Amplustra Born. — Chemnig X. t. 146. f. 1348. 1349. Die Schale fast tugelig, zart, zerbrechlich, durchscheinend, grautich oder blaßbraunlich, mit meist 4 braunen Querbandern, von welchen die beiden mittlern eine weiße Binde einschließen. Länge 13 Linien. Diese von den Conchologen wegen ihrer Schönheit und Seltenheit geschährte und zumal in unverbleichten und vollständigen Exemplaren selzten vorkommende Schnecke wird im indischen Decan gesfunden.

Bulla Amplustra Linn. Gmel. Die Abmiraler flagge, der Rofenknopf. (B. Aplustre Lam. — Chemnig X. t. 146. f. 1350. 1351.). Die Schale eistundlich, glanzend, glatt, zart, mit zwei rofenfarbenen oder fleischröthlichen, dunkelbraun eingefaßten Duerbinden auf weißem Grunde. Länge nur etwa 9 Linien. Die

zierliche, eben nicht gemeine Schale tomt aus oftindischen Meeren.

Bulla Hydatis L. Gmel. Lam. Die Waffersblase, weiße Oblate (Cuvier I.c. t. II. f. 11—14.
— Martini I. t. 21. f. 199. Chemniß IX. t. 118.
f. 1019. Gualtieri t. 13. f. DD.). Die Schale cirundslich, sart, durchscheinend, schwach der Länge nach gestreift, gelblich mit sehr seinen, theils kaum merklichen Querlisnien. Nur 7 Lin. lang. Im Mittelmeer, auch an engslischen und schwedischen Kusten und in der Südsee (wenn dieselbe Urt?). Das Ihier gleicht sehr der Bulla Ampulla; das vordere Hautschild ist vierlappig wie dort. Die 3 Knochenstücke in den Währen des Muskelmagens sind klein, von dreieckiger, ziemlich gleicher Gestalt und schwarzer Karbe.

Sur Gattung der Blasenschnecken gehören auch mehre sonile Arten; z. B. Bulla ovulata, striatella, cylindrica, coronata, s. Lamarck hist, nat. d. anim. sans vertèbres, VII. p. 532. — Annal. du museum IV.

219. VIII. t. 59.

28as die Arten betrifft, welche, wiewel sie von Linné,-Gmelin und Andern zu Bulla gezählt wurden, jest
in ganz andere Gattungen und Familien eingeerdnet werden sind, so gehören z. B. Bulla Ovum, verrucosa,
cornea, gibbosa, Spelta, birostris, Volva Lin. Gmel.
zur Gattung Ovula Lamarek.— Bulla Zebra Gmel.
so wie Bulla oblonga, ovata Chemnitz zu Bulimus
Lam.— Bulla achatina, Zebra Chemn. purpurea
sasciata, virginea, voluta, stercus pulicum, dominicensis Gmel. et Chemn. zu Achatina Lam.— Bulla Ficus, Rapa Linn. Gmel. zu Pyrula Lam.— Bulla
sontinalis, hypnorum, turrita, gelatinosa L. Gmel.
zu Physa Lam.— Bulla Terebellum L. zur Gattung Terebellum Lam.
(Nitzsch.)

Bulla in d. Entomol., f. Gryllus.

Bullaea, f. Bulla.

Bullamer, f. Sierra Leona.

BULLANT (Jean), deffen Bluthe in die Mitte des 16. Jahrh. fallt, und der noch im 3. 1573 lebte, war einer der erften frang. Architekten, welcher in feiner Runft Die schonen Berhaltniffe des Alterthums wieder berguftel= Theoretisch suchte er dies in seinem Ien bemüht mar. 2Berte: Reigle généralle d'architecture des cinq manières, à savoir tuscane, dorique, ionique, corinthe et composite, à l'exemple de l'antique (Par. 1568. F. m. K.); praktisch hat er es vorzüglich gezeigt an dem Bau des Schlosses von Ecouen. Der Altar in der Rapelle dieses Schloffes, jest im Musée des Petits-Augustins, zeigt fein Runftvermogen als Bildhauer in den Basreliefs feiner vier Seiten. war er nicht fo selbständig als in der Baufunft, sondern arbeitete in der Manier von Roffo. Seine fraftige Seich= nung grangt an das Wilde, die Stellungen feiner Figuren find bisweilen zu gefucht, die Ausführung nicht ohne Trockenheit. Man hat von ihm auch ein Werk über die Sonnenuhren (1561. 4.), welches Claude de Boiffiere im J. 1608 mit Sufagen neu herausgab.

BULLARIA, nannte Candolle eine Art Staubbrand, die er deswegen von Uredo trennte, weil sie am Stengel der Umbellaten, und nicht wie Uredo, auf Blattern vorkommt. Es ift Uredo bullata Pers., welsche wir deswegen nicht als befondere Gattung betrachten tonnen, da mehre Uredines an Stengeln und Halmen erscheinen. (Sprengel.)

BULLART (Isaak), geb. zu Notterdam 1599, gest. 1672, Vogt der Abtei St. Waast, und nach Verzeinigung der Provinz Artois mit Frankreich, Nitter des Ordens des heil. Michael, hat sein Andenken erhalten durch ein Wert, das, obschon die Arbeit mehr als 30jahzrigen Fleißes, bei seinem Tode noch unvollendet war, aber von seinem Schne Tacques Benigne vollendet und herausgegeben wurde: Académie des sciences et des arts, contenant les vies et les éloges historiques des hommes illustres de diverses nations (Par. 1682, 2 Bdc. F. m. 249 Vildnissen von Larmessessen Stellblatter. (H.)

BULLAU, Mainbullau, in dem fonigs. baier. fürstlich = leiningenfchen Umte Miltenberg, 1 Gt. vom Main, und 1 St. von der Stadt Miltenberg, jum Un= terschiede des erbachischen Dorfes gleiches Namens, Main-Bullau genant. Bullau genant. Dadurch mertwurdig, daß nicht weit davon, am Abhange des Gebirges in das Mainthal, 14 Caulen unter dem Ramen der Bainfaulen befant, liegen. Gie find von den Candsteinen des Berges, wo fie liegen, ausgehauen, haben gleiche Durchmeffer, ihre Lange aber ift verschieden; fie steigt von 13 bis 274 Fus. Un einis gen bemerkt man vierectige, nicht gan; einen Schub lange, aus der Rundung bervorstebende Sapfen, woran man vermuthlich Maschinen zum Wenden und Fortbrin= gen der Caulen befestigen wollte. Ginige halten fie fur ein Werk der Romer. Schneider\*) meint: Karl der Große habe vielleicht eine Brude über den Main damit bauen wollen; ein Architeft wird aber diefe Bestimmung nicht glaublich finden. Eine Brucke auf Saulen ruhend modite der Gewalt des Stromes, befonders bei Gisgan= gen, schlechten Widerstand leiften. Gie tonnen übrigens eben sowol ein Werk der Teutschen als der Romer senn. Man nent sie aber auch Hunnensaulen, und unter diesem Namen stehen sie auch auf der großen haasischen Situationscharte von Miltenberg. Dieselben konnten also auch ihren Ursprung von den hunnen haben. Doch ist von allem dem nichts Gewiffes zu behaupten.

auem dem nichts Gewisses zu behaupten. (Dahl.) BULLAU, Waldbullau, ein in der Graff. Erbach und im Odenwalde, 2½ St. von Michelstadt, wohin es eingepfarrt ist, und als Antkort gehört, auf einer ansmuthigen schönen Anhöhe von beträchtlichem Umfang geslegenes Derf von nur 24 Haufern mit 176 Einw. scheint den Römern sichen befant gewesen zu senn; wenigstens haben sie sich daselbst ausgehalten, und eine Abtheilung der achten Legion batte dort ihr Standquartier. Den Beweiß hievon liesert die nachsolgende, auf einer Ara angebrachte, und in der Kapelle des Dorfes eingemauerte Inschrist, wo sie der Hosmeister des Grasen Eberhards von Erbach im J. 1519 zuerst entdeckte und befant machte. Graf Georg Ludwig von Erbach-Fürstenan schenkte diesen merkwürdigen Stelle in dem Museum in Mannheim, und ließ dessen Stelle in der Kapelle durch eine Kopie ersehen.

<sup>\*)</sup> In der Erb. Sift. Urf. Mro. 36 jum britten Gat.

2Bas Lamen 1) darüber gefchrieben hat, verdient gelefen zu werden. Eine getreue Seichnung der ganzen Ura fin= det man auch bei Knapp<sup>2</sup>). Die Inschrift steht auf demfelben wortlich alfo:

FORTVNAE

L. FAVONVS SECCIANVS 7. LEG. VIII. A/G.

Diesemnach war dieser Altar der Gottin Fortung gu Chren von dem Sauptmann der achten romifden Legion, Lucius Favonius Seccionus errichtet worden 1). Auch ein viereckiger Altar mit schlecht gearbeiteten, und von der Beit sehr miehandelten Figuren, welche die Bildniffe von Berfules, Minerva, Fortung und Mertur vorstellen follen, mard bier, der Sage nach, aufgefunden, erft nach Michelstadt, und dann nach Gulbach in den dortigen

herrschaftlichen Garten verfett ").

Schon zu den Zeiten der Karolinger gehörte Bullau ju der Celle oder Rellerei Michelstadt, welche Raifer Lud= wig der Fromme im J. 814 dem berühmten Eginhard und feiner Gemalin Emma oder Imma schentte. In der Bestätigungsurfunde des R. Beinrichs V. der Schenfung von Michelstadt an das Kloster Lersch (von Eginhard im 3. 819 ertheilt) fomt unter den zugehörigen Orten auch Bullau vor. In der Folge fam es an das Kloster Steinbach (bei Fürstenau), welchem vom Papste Gregor IX. im 3. 1232 der Befig beffelben beftatiget murde. Bu den Beiten der Reformation wurde das Klofter Stein= bad aufgehoben, und fam famt seinen zugehörigen Gu= tern, worunter auch Bullau mar, an die Grafen von Erbad). Gegenwartig gehort Bullau zu dem graflich= erbad) = fürstenauischen Umte Fürstenau und Michelstadt, unter großherzogl. beffifche Couveranitat.

BULLE, bulla, ein sateinisches Wort, dem nur in der Urkundensprache andere Bedeutungen beigelegt worden. Die frubeste scheint: Giegel, gewesen zu fenn, und zwar sowol fur das Werkzeug genommen; womit ge= siegelt wird, den Stempel, als fur den Siegelabdruck. In der ersten Beziehung ift auch von dem Trager, oder Bemahrer der toniglichen Bulle, fatt Giegelbemahrer, in alten Schriften die Rede. Doch wird fich in den Be= siegelungeformeln der Urfunden felbst bas Wort: bulla fehr felten gebraucht finden. Statt deffen war "annuli impressione" üblicher, befonders in den Kangelleien der teutschen Kaiser und Konige, obwol auch die Formeln vorkommen: nostrae imaginis bulla, oder sub aurea nostra bulla. - Bestimmter noch ward unter Bulle ein anhangendes Giegel verstanden, und diefer Begriff nachher auf ein in Metall ausgedrucktes Giegel einge= fchrankt. Seitdem mard von goldenen, von bleiernen Bullen geredet. Von silbernen Bullen will man auch

1) In Actis Acad, Palat, T. I. 2) Romifche Dentmate 1) In Acts Acad, Palat, T. 1. 2) Ronnigge Sentmate des Odenwalbes, Sab. IV, Hig. 4. 3) Die achte Kömer-Lezgion, mir dem Beinamen Augusta (nicht Augusti) fam im I. 70 nach Ehr. Geb. mir der sechsien Legion an den Rhein, und blieb lange Leit in Sculschland; denn man sinder noch im 5. Jahrh. Sputen ihres Daschneis (Auchs M. G. 11, 11, 12.). 4) Knapps Denkmale des Odenwattes, f. 32. 33. 34.

Beispiele gefunden haben, auch wol von Erg, oder Sinn. Doch ist zweiselhaft, ob nicht Giegelstempel mit Giegel=

abdrücken verwechselt worden.

Goldene Bullen find mahrscheinlich von dem Sofe der griechischen Kaiser zu Konstantinopel, an die Franken und Ungarn gefommen. Bei den teutschen Raifern ta= men fie durch die Ottonen auf. Bielleicht gab die Ber= bindung Otto's II. mit der griechischen Kaisertochter Theo= phana dazu den nachsten Anlag. Die erste bekannte ift von deren Sohn Otto III. von 983, gegen deren Da= fenn doch auch noch Sweifel angeregt werden. Seitdem find die goldenen Bullen bei den tentschen Raisern bis auf die neuesten Beiten ublich geblieben, doch nur bei wichtigen Urfunden, wenn fie nicht, als befondere Ber= gunftigung und der dafür zu entrichtenden Sare wegen, ausnahmsweise auch wol den weniger wichtigen Ausfer= tigungen, angehängt worden. Rue von den teutschen Ronigen wahrend des fo genannten großen Zwischenreichs find bis jest keine bekant. - Teutsche Reichsfürsten ba= ben fich nie goldener Bullen bedient, wol aber Ronige anderer Staten, auch italianische Fursten und die Republik Venedig. — Anfangs waren die goldenen Bullen maffiv, mungartig geprägt, dod, jum Unhangen an Ur= Die Große und Schwere hing von funden zugerichtet. der Citelfeit und Prachtliebe, oder Sparfamfeit der Berren ab, welche fich einer goldenen Bulle bedienten. Huch ward wel nach der hoheren Wurde deffen, an den die Urkunde gerichtet war, ein großerer Stempel zur Bulle gebraucht. Go wird einer griechischen Raiserbulle er= wahnt, welche dem teutschen Kaiser Beinrich III. juge= kommen, woraus ein goldener Reld, für eine Rirche in Goelar verfertigt werden fonnte. Die Bullen R. Chriftiern V. von Danemark follen 20 Ungen Gold an Gewicht enthalten baben. - Doch fann man annehmen, daß die altesten die Große unserer gewohnlichen einfachen Goldmungen, oder eines doppelten Dufaten nicht viel überstiegen. Dagegen hatten die Bullen R. Rarl IV. im Umfange schon beträchtlich mehr als ein Species= oder Conventionsthaler, und die feiner Rachfolger hatten gus lest 6-7 Soll im Durchmeffer. - Seitdem icheint es auch aufgekommen zu fenn, die goldenen Bullen nicht mehr maffio zu fertigen, sondern aus zwei dunnen golde= nen Platten jufammen ju feten, deren jede eine Geite des doppelten mungartigen Giegels erhaben darstellt. Beide Platten find durch ein ftarteres an zwei Boll bo= bes Blech vom nämlichen Metall, oft auch wol nur ftark vergoldet, fo verbunden, daß die gange Bulle einer Rapfel abulich fiebet. Durch diese Einfaffung lauft auch die Schnur, mit welcher die Bulle an die Urfunde befestigt Der leere Raum swifchen beiden Platten ift mit ift. Wachs oder einer abnlichen Materie ausgefüllt, auf de= ren Oberflache doch auch die beiden Seiten des Siegels ausgedruckt find, fo daß mahrscheinlich das Stempeln der Platten erst geschiehet, wenn der Ring schon ausge= Biedurch wird auch die gange Bulle gufam= goffen ift. mengehalten, indem die Platten nicht durch Lothen an den Ming befestigt find 1). - Mit diesen goldenen Bul=

<sup>1)</sup> Go find wenigstene die Gurftenbriefe des naffau.ettonifden Stamms beichaffen, deren nabere Untersuchung bas Abfallen der einen Platte guließ.

len find aber die in metallene, gewöhnlich nur fark ver= goldete, Rapfeln, eingegoffenen faiferlichen Giegel von ro= them QSachs nicht zu verwechseln. Gie gehören zu den einseitigen bangenden Giegeln, und wurden gu minder= wichtigen Cachen gebraucht, oder auch, wenn der, welcher die Ausgertigung einer Urfunde fuchte, die hohere Zare für eine Bulle zu zahlen nicht geneigt mar?). -Weit alter und haufiger, als der goldenen, ift der Ge= brauch der bleiernen Bullen. Gie find, mit wenigen ein= gelen Ausnahmen, rund und immer maffin. Gie haben sentrechte Offnungen, durch welche der Riemen, oder die Schnur, womit fie an die Urkunde befestigt werden, gejogen ift. — Ob schon die Raiser Roms, Trajan und feine Rachfolger fich bleierner Bullen bedient, mochte mol noch einer nabern Unterfuchung bedürfen. Suverläffiger ists dagegen, daß fie von den Papsten wol schon im 7. Jabrb. gebraucht worden, und gan; unbezweiselt, daß fie feitdem in den papstlichen Kangleien bei feierlichen Husfertigungen die Stelle anderer Siegel fast ausschliefilich vertreten. Einzele Beispiele vom Gebrauch goldener Bul-len durch Papfte find faum in Unschlag ju bringen. -Die Rarolinger und einige teutsche Raiser und Ronige bis auf Konrad II. abmten die Papste nach und bedienten fid) bleierner Bullen, doch mol hauptfachlich nur bei Husfertigungen in Rom oder Stalien. — Bei teutschen welt= lichen Fürsten waren sie nie üblich, wol aber bei einzel= nen Bifchofen und Abten, auch gangen Kirchenversam= lungen. — Ihr Gebrauch ift aber langft abgetommen, und wenn jest noch die Nede davon ift, fo find immer papstliche Bullen zu verstehen. Obwol aber die Papste feit dem 8. Jahrh. bis auf den heutigen Lag die bleier= nen Bullen ftets beibebalten baben; fo ift doch das Gedas namliche geblieben. Das gewohnlichfte feit dem Ende des 11. Jahrh. zeigt auf der Hauptseite die Ropfe der Apostel Paulus und Petrus, der erfie zur Rechten, der andere gur Linken nebeneinander gestellt, mit einem Greug dagwischen, und über den Kopfen die Aufschrift in Gig= len: SPA und SPE, welche vielleicht am richtigsten durch Sanctus Paulus Apostolus, und Sanctus Petrus Episcopus gedeutet worden, obwol andere P A für Paulus, und P E fur Petrus lefen. Die Ruckfeite ent= balt nichts als den Namen des Papftes mit der Gigle: PP (Papa) und der Mamensgahl, j. B. auf einer Bulle

von 1304 Benedictus PP; XI. Gine Ausnahme hies von machen die einseitigen Bullen, deren sich die Päpste in der Swischenzeit nach ihrer Wahl und vor ihrer Weishung oder Krönung bedienen. Die Hauptseite ist nur mit den Apostelstöpfen gestempelt, die Rückseite aber noch leer. Diese werden daber auch Halbbullen genant, im Latein, beist eine solche bulla blanca, auch defectiva.

Das Beseisigen der senkrecht durchbohrten Bullen an die Urtunde geschieht mittelst einer vor dem Stempeln durchgezogenen Schnur, wozu aber, dem Kanzleigebrauch

nach, bald eine roth und gelbe feidene, bald eine hanfene gedrehte Schnur genommen wird, nach Verschiedenheit des Inhalts einer Urbunde selbst. Zu den Provisionssbullen z. B. wird eine seidene, zu den Executionsbullen eine hanfene Schnur gebraucht.

Ungeachtet bier der Ort nicht ift, über die bleiernen Bullen der Papste noch weiter ins Einzelne einzugehen und die fleineren Abweichungen von der gewöhnlichen Gestal= tung alle anzugeben, welche in frubern und fpateren Sei= ten, bald der eine, bald der andere neugewählte Papft in der für ihn bestimmten Bulle fich erlaubte; fo verdient doch die des P. Paul II. eine Husnahme. gu den eigentlichen diplomatischen Seltenheiten, bat mit den gewöhnlichen Bullen faum etwas mehr als die runde Gestalt und das Metall gemein, Abbildungen derselben find nicht bekant, felbst eigentliche Diplomatiter erwah= nen ihrer nicht, oder doch nur unvollständig und mit Uns richtigkeiten. Mabillon 3) und unser ehrwurdiger Gat= terer 4) find hier nicht auszunehmen. Ihre furgen Befchreibungen zeigen schon, daß ihnen nie, weder ein Dris ginal, noch eine richtige Seichnung, ju Geficht gefommen. - Paul II. ein stolzer venezianischer Edler, dem manches nur darum misfiel, weil es so von seinen Borfahren auf ihn gebracht war, mochte auch an den wirklich unformlichen und gefdymacklofen Bullen derfelben teinen Gefallen finden. Wenn diese unregelmäßig gestaltet find und einer plattgefchlagenen Bleitugel abnlich seben, so ließ er der feinigen die vollig runde Form einer mit eis nem Rand verfehenen Munge in der Große eines Reichs guldens geben. Auf der Hauptfeite ift er felbst in ganger Figur, mit der Krone und dem übrigen Ornat auf einem Throne figend, mahrscheinlich zur Rachahmung der Majestätssiegel, abgebildet. Bu beiden Geiten des Ihrond fitt ein Kardinal ebenfalls im Ornat und mit dem Kardinalshut bedeckt. Auf den Stufen des Throns und nes ben demfelben knien einige Glaubige, welche zum Fußkuß, wie es scheint, zugelaffen werden sollen, ihrer Kleidung nach weltliche. Mehre stehen noch im Sintergrunde. Auf der linken Geite am oberen Rande herunter ftebet die Auf=

schrift: Paulus P. II. Auf der Rehrseite find die Apostel Paul und Peter, ebenfalls figend in ganger Figur gegen einander über, der erfte ein Schwert, der andere einen Schluffel in der Rechten, jeder in der Linken ein Erans gelienbuch haltend. Zwischen ihren Beinen stehet von unterem Rand herauf ein Pilgerfreu; auf einem Geftell. Vom oberen Rand herunter zwischen ihnen durch läuft in zwei Colonnen die Hufschrift: S. Paulus, S. Petrus, wovon die drei letten Buchstaben durch die Figuren bedectt find. Die Stopfe der Apostel find mit einem Seills genschein umgeben. - Das Eremplar diefer merkwurs digen Bulle, von welchem die Beschreibung genommen ist, befindet sich an einer Urkunde vom 3. 1471 mit einer roth und gelben feidenen Schnur befestigt, in dem nun auch zerftuckelten oranischen Landebarchiv in Dillenburg. Der Inhalt der Pergamentbulle ist eine papstliche

<sup>2)</sup> Abbildungen von altern taifert. Bullen finden fich, von Karl IV. in v. Oten ichtager's Erlaut, der G. B. Karl IV. am Ende des Urf. Buche; von Sigismund, als romifchen Konig, und als Kaifer in Meufel's Gesch. Ferscher. Th. IV. S. 120 u. 125.

<sup>3)</sup> de re dipl. p. 129. 4) Abrif der Diplom. S. 312. S. ift sogar geneigt, sie nicht fur eine papstliche, sondern fur eine Sonnedalbulle ju hatten.

Erlaubniß fur Gr. Johann V. von Naffau und feine Ge= malin, vor einem tragbaren Altar an ungewöhnlichen Orten Meffe lefen zu laffen. Der Anfang ift: Paulus eps seruus seruorum dei Dilecto filio Nobili Dno Johanni iuueni (scin Bater lebte noch) Comiti de Nassow et de Dyetze Treuerens. dioc ac dilecte in Xto filie Nobili mulieri Elsbeth van Hessen, (des Landgr. Beinrich von Beffen Tochter) eins vxori Salt et apticam ben. Am Schluß: Dat. Rome apud Sanctum petrum Anno Incarnationis dominice Milles, quadringentes, septuagesimo primo quinto Non. Maji Pontificatus nri Anno septimo. Contrafignirt: Marcellus. Gatterers in der Note angef. Swei= fel wird hiedurch gehoben. Der Geltenheit und scho= nen Zeichnung wegen wird eine Abbildung diefer Bulle beigefügt, welche gang getreu nach dem Original gezeich= net ift. — Eine andere, doch von der ersten hergenommene Bedeutung hat das Wort Bulle, indem darunter auch die, ftatt eines gewohnlichen Giegels, mit einer Bulle beglaubigte Urfunde felbst zu verstehen ift. In diesem Sinne wird dann auch das Wort: goldene Bulle von Urfunden, die mit Diefem Metall beglaubigt find, ge= braucht, und befonders ift unter diefem Ramen die gol= dene Bulle R. Karl IV. befant, wovon, ale einem Grund= gesch des ehemaligen teutschen Reichs, in statsrechtlicher Hinsicht bei der Reichsverfassung von Teutschland zu reden fenn wird. Um befanntesten sind unter dem Namen Bullen, die papstlichen, die auch bis auf den heutigen Sag unter dieser Benennung allein noch vortommen. Sie find die eigentlichen Urtunden der Papste, indem die Breven meiftens eher unter Reseripte und Briefe ju ord-Doch ward in fruberen Beiten, mehr noch, als jest, ein Unterschied zwischen fleinen und großen Bullen gemacht, und der letten waren wieder drei Arten, eigentliche Confistorialbullen, Pancarten und Privilegien. Jede hatte ihre Eigenheiten in der Art der Ausfertigung. Seit dem 14. Jahrh. hort aber diese Verschiedenheit großentheils auf. lingeachtet es noch an einer eigentlichen und vollständigen papstlichen Diplomatik fehlt, und die Regeln, welche die papstliche Kanzlei bei den verschiedenartigen Musfertigungen beobachtet, nicht genau befant find, fo laffen fich doch mancherlei Renzeichen der eigentlichen, jumal der feierlichen Bullen angeben. Es gehört dabin: 1) daß fie, mit gar wenigen einzelen Ausnahmen, von jeher in lateinischer Sprache ausgefertigt worden. 2) Bis in die Mitte des 12. Jahrh. war die tombardische, fpa-ter die neugothische Schrift ublich. 3) Anrufungsformeln, wie sie ehedem besonders im Gebrauch waren, als In nomine S. Trinitatis etc. fommen in Bullen nicht vor. Gie fangen vielmehr 4) mit dem Namen des Papftes an, doch ohne Beifügung der Namenszahl. 5) Der Titel ift nicht, wie in Breven Papa, sondern Episcopus, servus servorum Dei. 6) Dem Titel folgt gewöhnlich eine Anrede und Begrußungeformel, als: dilecte fili, venerabilis frater, dilectis in Christo filiabus u. f. w. nach Berschiedenheit der Personen und ihres Standes, mit dem Gruß: Salutem et Apostolicam benedictionem, oder der Formel: in perpetuum, ad perpe-

tuam memoriam. 7) Die Eingangsformel gibt den Anlaß und die Beweggrunde zum Erlaß der Bulle an, z. B. Religiosis locis, que specialiter b. Petri iuris existunt propensius in suis volumus iustitiis providere, vt persone in eis divinis mancipate obsequiis eo liberius observantie sue professionis insistant, quo ab iniuriis malignantium protectione Apostolica attentius se viderint premuniri; oder, wie P. Lucius III. ju den quedlinb. Stiftedamen fagt: Prudentibus virginibus que sub habitu religionis per opera sanctitatis iugiter se preparant obuiam ire sponso, presidium debet Apostolicum impertiri, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eas a proposito renocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Ea propter dilecte etc .- Diese macht dann den Abergang jum eigentlichen Text mit: Ea propter oder Inde est u. f. w. wobei baufig die erste Unrede wieder= holt wird. 8) Ift im Terte, der einzele Personen, oder Rirchen und Stifter, oder die ganze katholische Kirche ze. betreffen kann, von Papsten überhaupt, oder von der papstlichen Macht die Nede, so wird nicht Papa oder Episcopus, sondern Pontifex - auch mit dem Jusat Romanus, und Anctoritas Apostolica gebraucht. 9) Beglaubigungs = oder Besiegelungs = und Zeugenformeln fommen nicht vor. Dagegen ward gewöhnlich mit Bedrohungen (vgl. Bannflüche), die doch in neueren Seiten meift abgekommen, und mit Berheißungen geschloffen, 3. 3. Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax Domini nostri I. Chr. quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum indicem premia eterne pacis inueniant. Diesen folgt meift ein dreifaches Amen. 10) In den Unterschriften herrscht eine große Berichiedenheit. Dit nent sid, unmittelbar nad, dem Schluß der Schreiber der Bulle, 3. B. Scripta per manum Petri Notarii regionarii et scriniarii sacri Palatii, audi wol mit Beifügung des Monats und der Indiction. Die Unterschrift des Papstes steht in der Mitte mit vorgesetzem Ego und beigefügtem Sitel, j. B. Ego Alexander Catholice Ecclesie Episcopus S. S. (subscripsi). Die eigen= handigen gehoren aber ju den großen Geltenheiten, und noch feltener ift ein papftliches Ramen = und Titel-Mono= gramm. Der papstlichen Unterschrift, gewöhnlich von der Sand des Rotars, find Kreuze beigefest, oder fie fteht zwischen einem runden Zeichen, signum papale symbolicum, orbiculus pontisicalis, dessen eigentlicher Rame noch unbefant ift, und dem papstlichen Gruß: benevalete. Jenes Zeichen, welches den Umfang eines großen Silberfinds hat, besteht aus zwei concentrischen Birteln, in deren Swifchenraum der papfiliche Wahl= fpruch gefchrieben ift. Den inneren Raum theilt ein Rreuz in 4 Quartiere, in welche Unfangs nur der Name des Papstes mit der Sigle P oder P P (Papa) sich be= fand. Spater ward üblich, in die beiden oberen S. Petrus — S. Paulus zu setzen, in die beiden unteren aber den Namen des Papstes, j. B. Innocentius P. P. II. - Fur ein Monogramm fann diese Figur, so we= nig der ringformigen Gestalt, als der Schrift nach, gel= ten. — Das benevalete ward zuerst mit gewöhnlicher Schrift beigefügt, feit Leo IX. aber monogrammatifch in

der Art: BT jusammengesteat, und blieb bis in das 13. Jahrh. ublich 5). - Rach diefem allem fommen in man= den Bullen die oft zahlreichen eigenhandigen Unterschrif= ten der Kardinale, in mehren Colonnen, mit vorgefettem Areuz bei jedem Namen, auch dem Werte: Ego, und Beifügung der Würde und des Titels, als Presbyter oder Diaconus Cardinalis, tituli S. crucis in Jerusalem etc. und der Sigle Ss. (subscripsi). Als Beugenunterschriften find fie wol nicht anzusehen, sondern als Beweis der Bustimmung des Consistoriums der Rar= 11) Dem zu Ende stehenden Datum ift die Stadt, oder der Palast, wo die Aussertigung geschehen, j. B. Avinioni, Lateran. u. f. w. und der Name des Ranglere, oder einer anderen Rangleiperfon beigefügt, 5. B. Datum nonas Octubrias per manum Theophylacti Secundi cerii s. sedis apostolice. Die ci= gentliche Zeitangabe ift febr verschieden. In den altesten Bullen wird das Jahr noch nach Confulaten, dann nach der Indiction, den Regirungsjahren der Raifer und ro= mifden Konige, der Ordinationsjahre der Papfte, endlich nach der driftlichen Are, der dann doch auch die papit= lichen Regirungsjahre noch beigefügt blieben, bezeichnet. Doch ist zu bemerken, daß Jahreganfang oft noch auf ben 25. Marg angenommen ift, fo daß eine vor diefem Tag datirte Bulle vom I. 1184 j. B. nach dem gewöhnlichen Jahresanfang schon in das I. 1185 ju rechnen ist. — Manche Bullen haben auch noch andre Signaturen, felbft auf dem Umichlag, welche sich auf Einregistrirung, Ab= gabe, Publikation u. f. w. beziehen 6). — Endlich ist noch anzusühren, daß die papstlichen Bullen gewöhnlich mebr in die Lange, als in die Breite des Pergaments geschrieben find, mas bei Breven umgekehrt ift. - Bon allem diesem foll fich body in den neuesten Beiten mandjes verändert haben.

fiber den Inhalt der Bullen können wir uns hier nicht verbreiten, und bemerken daher blos noch, daß merks würdige, wichtige Bullen, vornehmlich wenn sie die ganze römische Kirche angehen, meist nach den Anfangswerten genant und angesührt werden. So sind bekant die Bulle Unigenitus, in coena Domini, Dominus ac redemtor noster etc. (worüber in eigenen Artischn gehandelt werden wird).

BULLE, teutsch Boll, ein katholischer Amtébezirk bes schweizerischen Kantons Freiburg. Er begreist die Kirchspiele Bulle, Echarlens, Morlons, Niaz, Sales, la Tour=de=Trème, Balruz, Buadens und Buippens. Im Ganzen sind die Einwohner, deren Anzahl sich auf 5258 beläuft, wehlhabend. Unter ihre vorzüglichsten Rahrungsquellen geheren der Wiesenbau, die Viehzucht, der Vieh= und Kasehandel und das Versertigen von Stochzgestechten\*). Ihre Sprache ist le Gruverin, eine eigen=

BULLERAA, Bulderaa, auch Bolderaa, die, d. h. die große Aa oder Mussa, auch der mitausche Bach, ein ziemlicher Fluß, welcher aus Kurland komt, durch den rigaschen Kreis sließt und in die Duna, kurz vor ihrem Auskstusse in die Ostsee fällt. Gegen das Fort Dunamunde zu hat sie 2 gefährliche Durchrisse gemacht. Unweit Niga sührt auch ein Ort und ein großer Plas diesen Namen. Egl. Aa.

(J. Ch. Petri.)

diesen Namen. Lgl. Aa. (J. Ch. Petri.)
BULLES, Stadt in dem Distrikte Clermont des franz. Dep. Dise, an der Bresle, hat 271 Häus. und 936 Einw., und ist durch ihre Manufaktur von Demis Hollands bekant, wovon sonst wol 5000 Studt in den Hassel.)

BULLET, Grafschaft im nordamerif, State Kentucky, vom Salt bewassert. 1820 mit 5821 Einw. und dem Hauptorte Stephensville. (Hassel.)

BULLET (Jean Baptiste), Sprach = u. Geschicht= forfder, aus Befangon, wo er 1699 geboren war, feit 1728 ein theologisches Lehramt an der Sochschule beflei= dete, und den 6. Sept. 1775 ftarb. Er war Mitglied der gelehrten Gefellschaften zu Befangon, Lyon und Dis jon, und Correspondent der konigl. Akademie der In= fdriften und fconen Wiffenschaften ju Paris; als Sprach= und Geschichtforscher scharffinnig und von umfassender Erudition, aber nicht frei von einer feltsamen Sypothesen= Conjectur = und Etymologienfucht, die ihn zu manchen willführlichen und grundlofen Behauptungen verleitete. auch verwendete er auf den Styl wenig Gorgfalt. In= deffen geben feine Schriften dem gelehrten Forfder man= the beachtungewerthe Aufschluffe über den Itrsprung der Sprachen, Sitten, Gebrauche, mythifden Boltsfagen Sein Sauptwerk, welches, mit bedachtsamer u. dgl.

Schriuft. Th. II.

\*) Il se fait des affaires énormes en tissus de paille aux marchés ..... de Bulle. Il n'est pas de paysan sur toute

thumliche Abart des Romanschen. Im J. 1819 waren die 1569 Gebaude mit 1,427,050 Franken in der Brand= faffe versichert. — Der gleichnamige Hauptort mit 256 seit dem Brande im 3. 1805 beinahe gang neu aufge= bauten Saufern, einem alten Schloffe, dem Sige Des Amtmannes und des Amtsgerichts, und einem Rapuziner= Hospig. In der prachtigen Pfarrfirche, bei welcher außer dem Pfarrer noch vier Chorherren den Gottesdienst ver= richten, ist eine vortreffliche Orgel von dem berühmten Along Moofer aus Freiburg. Die Stadt hat eine herrliche Lage an der Heerstraße von Freiburg nach Be= vay unweit der Garine (Saome), und genießt besonderer Vorrechte. Sie hat einen eigenen Rath. Die Einwoh= ner, deren Sahl 1000 übersteigt, leben von den Erzeug= niffen einer fehr fruchtbaren Umgegend, zwei Sabacksfa= brifen und dem sehr ausgedehnten Kommissionshandel, denn Bulle ift die Saupt = Niederlage der Gregerifafe (Frommages de Gruyerès) und der Marstort sur das freiburger Strohgeflecht. Jahrlich werden hier fechs be= trachtliche Biehmartte gehalten.

<sup>5)</sup> Eine diplem. Monographie dieses beveralate schrich Oelrichs de siglo pontificali Benevalete, c. fig. Stettin 1773. f.
welche ich aber nicht habe auftreiben konnen. 6) Umständliche Regeln, die Echtheit der Bullen aus jedem Zeitalter zu beurtheilen liesern die Benediftiner im N. Lehtgeb. der Dipl, und Gruber's

la route de Châtel-St.-Denis à Fribourg, qui ne s'occupe à tisser des pailles. Cette partie assez élevée du canton est plus riche en pâturages qu'en moissons, et l'on y trouve plus de céréales d'été que d'hiver. ©. Séringe: Monographie des céréales de la Suisse in bessen Mélanges botaniques. Berne 1819. I. p. 222.

Rritif benußt, nicht unwichtige Beitrage jur Kentniß der linguistischen Quellen und zur etymologischen Topographie liefert, sind seine Mémoires sur la langue celtique, contenant l'histoire de cette langue et un dictionnaire des termes qui la composent. Besançon 1754-70. Vol. III. fol. Früher schrieb er: Recherches hist. sur les cartes à joner. Lyon 1757. 8. Dissertations sur différents sujets de l'hist, de France. Besanc. 1759. S. (voll willführlicher, aus der celtischen Sprache abgeleiteter, Etymologien). Du festin du roi-boit. Ib. 1762; 1808. 8. und im Magazin encyclop. Dec. 1810. mit Anmerkungen von Ama= ton. Dissertations sur la mythologie Française et sur plusieurs points curieux de l'hist. de France. Par. 1771. 12. (reichhaltige gelehrte Untersuchungen über wichtige Gegenstände). Nicht ohne Beifall blieben seine religiosen Schriften: Histoire de l'établissement du christianisme, tirée des seuls auteurs juifs et païens. Lyon 1764. 4. Engl. von 28. Galisbury. 1782. S. L'existence de Dieu démontrée par les merveilles de la nature. Par. 1768. 1773. Vol. II. 12. Réponses critiques à plusieurs difficultés proposées par les nouveaux incrédules, sur divers endroits des livres saints. Par. 1773. Vol. III. 12. Teutsch, Koln. 3 Bdc. 1784 -- 87. 8.\*).

BULLIARD, BULIARD (Pierre), frang. Bota= nist, geb. um 1742 zu Aubepierre in Barrois. Er studirte im Collegium ju Langres, und las schon damals unter den alten Slaffitern diejenigen am liebsten, welche von der Naturgeschichte handeln. In der Folge begab er sid) nach Paris, um den medizinischen Cursus zu machen, beschäftigte sich aber am meisten, und endlich ausschließend, mit der Naturgeschichte und mit der Berausgabe botanis fcher Rupferwerke, bis er im September 1793 ftarb. Die Botanik, als Wiffenschaft, hat durch ihn wenig gewon= nen, denn er hat weder bedeutende Entdeckungen gemacht, noch neue Bahnen eröffnet; meiftens hat er schon be= fannte Gattungen befchrieben und abgebildet, und diese felten aus neuen Gefichtspunften betrachtet. Aber alle feine Werke haben dazu beigetragen, die Liebe zur Natur= geschichte zu verbreiten. Das meifte Eigenthumliche fin-Det man in seinem Wert über die Schwamme, wo er viele neue oder wenig befannte Gattungen gut beschrieben und abgebildet hat. Er radirte, zeichnete und druckte feine Pflanzen felbft in Farben ab, und gwar nach einer von ihm vereinfachten und weniger kostspieligen Methode. die von Andern noch mehr vervollfommnet wurde, und jest fast allgemein in Paris bei großen naturhistorischen Werken angewendet wird. Sein erstes beträchtliches, jest seltenes Werf war die Flora Parisiensis ou descriptions et figures de tontes les plantes qui croissent aux environs de Paris. Par. Didot, 1776-80. Vol. VI. 8. mit 640 illum. Rupf., auch auf holland. Papier in 4.; dazu gehört die Introduction à la Flore de Paris. Ib, 1776. 8. Auf Diefes Wert folgte: Avi-

ceptologie française, on traité général de toutes les ruses dont on peut se servir pour prendre les oiseaux. Ib. 1778; 1796. 12. 11m fatt des, in Frantreid) größtentheils angenommenen Tournefortiden, das Linneische System zu verbreiten, schrieb er ein Dictionnaire élémentaire de botanique. Par. 1783; 1797. fol. mit illum. Kupf., entierement resonda par L. Cl. Richard. 1799; 1802. S., worin die beiden Methoden durch Rupfer erlautert werden, und die botanische Termi= nologie frangosisch übersetzt und erklart ist. Die gunftige Aufnahme; welche die Flora gefunden hatte, ermunterte den Berfaffer jur Berausgabe feines Herbier de la France. Par. 1780-1793. 12 Ih. in 6 oder 4 Bden. fl. Fol. mit 602 illum. Rupf., deffen Bollendung aber sein Sod unterbrach. Vielen Fleis widmete er seiner Histoire des plantes vénénenses et suspectes de la France. Par. 1784. fol.; 1798. 8. mit 168 illum. Rupf., und der Histoire des champignons de la France. Ib. 1791-1812. fol. mit illum. Abbildungen, die zu den besten in dieser Art gehoren. Beachtenswerth sind befonders seine Entdeckungen über die Entstehung der Schwamme +). (Baur.)

BULLIARDA Cand., eine Pflanzengattung auß der natürlichen Familie der Sedeen und der vierten Linsneischen Klasse, die de Sandolle nach dem vorgedachten Bulliard, dem Herbier de la France 1783. 1791, nannte. Char. viertheiliger Kelch, vierblättrige Sorolle, vier unfruchtbare Staubsäden zwischen den vier fruchtbaren. Bier Kapseln, die inswendig ausspringen. 1. B. Linnaei\*, mit einsachem aussechten Staute, linien spfriemensormigen Blättern und ungestielten Blüthen in den Blattachseln. In Lappsland und Keland., mit ausrechtem ästigen Stamm und lang gestielten Blüthen in den Blattachseln. Im südl. Europa. (Tillaea aquatica Lam.). 3. B. Schkuhrii\*, mit niedergestrecktem ästigen Stamm und schrechtem Blüthen in den Blattachseln. In Böhmen, Sachsen und Norwegen. (Tillaea prostrata Schk. Hornem.)

BULLINGER (Heinrich), Swingli's Nachfolger als Vorsteher der zürcherischen Kirche, ward zu Bremsgarten im jezigen Kanton Argan geboren den 18. Juli 1504. Er war der Sohn eines Priesters, der denselben Namen führte, nach der Gewohnheit jener Seiten im Concubinate lebte, in seiner Jugend verschiedene Vicariate und Kapellaneien bekleidete, 1500 die Pfarre zu Bremsgarten und später das Decanat des Kapitels erhielt, und sich so viel Ansehen erwarb, daß er den Ablasverkäuser Bernhardin Samson 1518 zurückweisen konnte. In seinem Alter noch trat er der Reformation bei, ließ sich den 31. December 1529 mit seiner Anna Wiederschr, welche ihm 5 Sohne geboren hatte, trauen, und starb endlich 1533 in Zürich bei seinem Sohne, dem Antistes. Dieser fam 1516 auf die damals in Ansehen stehende Schule zu Emmerich im Klevischen, wo er 3 Jahre zu-

<sup>\*)</sup> Nouv. Diet. hist.; Biogr. univ. T. VI. (von Beig). Erich's gel. Frantr. Wachter's Gesch. d. hift. Forsch. 2 20th. 574. — Drog, Secretair ber Alad. ju Befancon, ließ eine Lobrede auf ihn drucken.

<sup>†)</sup> Nouv. Diet. hist.; Biogr. univ. T. VI. (von Weiß und du Petit Thouars). Erich's gel. Frankr. Mag. Lit. Stg. 1795. Intbl. Rro. 37. Eberre bibliograph. Ler.

brachte, und feine Nahrung beinahe einzig durch Singen vor den Thuren gewann. 1520 ging er nach Koln, mur= de in das segenannte collegium Bursae Montis ausge= nommen. Latein, die damalige Philosophie, Theologie und das geistliche Recht waren die Gegenstände seiner Studien. Bereits hatte er den Gedanten gefaßt, in den Rarthaufer = Orden ju treten; aber das Lefen der Rirchen= våter, des Dt. I., welches er fich angesehafft batte, und einiger Schriften Luthers entfernten ibn, nicht nur von diesem Gedanten, sondern gewannen ibn fur die Lehren der Glaubensverbefferer. Er batte die Dlagisterwurde er= halten, gebrauchte aber diefen Titel niemals. 1522 fehrte er nach Bremgarten guruet und fette im vaterlichen Saufe seine Studien fort. Die ihm angetragene Lehrstelle in einem Kloster des Schwarzwaldes schlug er aus, weil er bemerkte, daß dort Ungebundenheit berriche. Im fol= genden Sahre nahm er eine folche im gurcherischen Rlofter Cappel an, behielt fich aber die Freiheit vor, nach feiner Aberzeugung zu lehren. Des Morgens las er über die beil. Schriften, die paraclesis und das compendium theologiae des Crasmus, and Melandithons loci communes. Nadhmittage behandelte er die lateinische Sprache und die Dialectif. Schon als 21jahriger Jungling wur= de er nach Burieh berufen, um an einer Difputation, mit den Wiedertaufern Theil zu nehmen. Cappel war eine wichtige Pflangschule des beffern Unterrichts geworben. Junge Leute aus den besten Saufern Burichs und viele nachher geachtete Dlanner wurden bort gebildet. Ochon im 3. 1525 murde das Kloster reformirt, und Bullinger, der vorzüglich zu diefer Veranderung beigetragen hatte, fonnte faum fid retten, als er einft in der Loreg fich badete, und dort von einer Angahl Einwohner aus dem angrangenden Ranton Bug überfallen wurde. Schon da= mals fchrieb er fleinere Schriften in teutscher und latei= nischer Sprache. Der die Wiffenschaften liebende, das Gute befordernde Abt des Klosters, Wolfgang Joner, erlaubte ihm 1527, 5 Monate in Zurich juzubringen, um Swingli's theologische Bortrage und Predigten boren gu tonnen, und zu gleicher Beit fich bei Pellican, Rhels liean, Collin u. Al. in der hebraischen und griechischen Sprache zu vervollkommnen. Die Schwachen der Wider= legungen der Lehre Berengars über Transsubstantiation befriedigten seine Prufung nicht; und er machte zuerst Swingli und Capito auf Diefelben aufmertfam. Auf ei= nem Besuche bei Ocolampad zu Bafel theilte er demfelben seine Schrift de origine erroris mit, und dieser ließ fie ohne des Verfaffers Wiffen drucken. B. veranstaltete nachber eine vermehrte Auflage. 1528 begleitete er aus Austrag ber gurcherischen Regirung Swingli auf bas Deligionsgesprach ju Bern, deffen Folge Die Glanbensver= anderung diefes Kantons war. Nicht eber als in diesem Jahre wurde er ordinirt und unter die zurcherische Geift= lichkeit aufgenommen. 21m Pfingsttag 1529 predigte er ju Bremgarten mit foldem Radydrucke, daß gleich des folgenden Tages dort die Reformation, welche bieber ftar= ten Widerstand gefunden batte, eingeführt wurde. Er erhielt eine dortige Predigerfielle und verheirathete fich den 17. Alugust desselben Sahres mit Unna Adlischweiter, einer bisherigen Monne im gurcherischen Aloster Atenbach, mit welcher er . 2 Jahre lang verlobt gewesen war. Seine

schriftliche Bewerbung um ihre Sand 1), ist mit einer fo eigenthumlichen Offenheit und Gutmuthiafeit abgefaßt. indem er ihr feine Lage, sich felbst und seine Fehler in der naiven Sprache des Zeitalters schildert, daß sie nicht ohne Rubrung gelefen werden fann. Aber im J. 1531 erfuhr er schnelle Wechsel des Gludes. Radidem die Burcher von den 5 innern fatholischen Orten bei Cappel und am Sugerberge geschlagen, einen nachtheiligen Frie= den eingehen und der Willführ derfelben neben andern Gegenden auch B's Baterftadt überlaffen mußten, mar Diefer genothigt, mit feinen Altern und andern Perfonen eilends fid nach Burid zu fluchten, und feine Wohnung wurde geplundert. Doch schon am 9. December wurde er von dem dortigen großen Rathe jum Pfarrer am großen Munfter, Vorsteher der Rirche und Schule gewählt, und 1534 mit dem Burgerrechte beschenft; auch von Bern und Bafel mar der Ruf zu wichtigen Kirchenstellen an ihn gekommen. Unter seiner Leitung erhielten das gurche= rische Kirchenwesen, das Amt des Antistes felbst und die Unterrichtsanstalten eine bestimmtere Form; zwei jahrliche Synoden murden verordnet, und B. ließ es fich fehr an= gelegen senn, daß Kirchen= und Lehrstellen mit fahigen und fraftigen Mannern besetzt wurden. Außerordentlich war seine Thatigkeit. Bis 1538 predigte er taglich; nach= ber wochentlich 2 Mal. Bu gleicher Zeit befuchte er theils um des Beifpiels willen, theils zur Erweiterung feiner eigenen Kentniffe die offentlichen Sorfale bei Bibliander, Pellican, weit spater noch bei Peter Martyr, und noch jest find 45 Befte feiner Ereerpten auf der Stiftsbiblio= thet vorhanden. Seine Stellung verwickelte ihn in oftere polemische Erorterungen, ungeachtet er diese gerne ver= mied und z. B. Luthers von der Kangel nie anders, als mit Aldzung erwähnte. Johann Faber, der Bischof zu Wien, hatte Swingli's Tod und den Verluft der Burcher als eine Folge und Strafe der vorgenommenen Berande= rungen dargestellt. Gegen diesen vertheidigte er den De= formator, indem er zeigte, daß die Gute einer Sache von Gluck und Ungluck unabhängig seinen: "auf Johansen wienischen Bischofs Trostbuchlein, trostliche Verant-wortung, 1532. 12." Als Bucerus eine Vereinigung der Protestanten über die Lehre vom Abendmahle zu be= wirfen suchte, nahm B. an den Berhandlungen Theil. Alber er war nicht zu bewegen, den Frieden der Kirche durch eine Abereinkunft auf doppelfinnige Ausdrucke be= grunden zu helfen; und diese Berhandlungen veranlaßten 1536 das sogenannte zweite baselsche und erste helvetische Glaubensbekentniß, an deffen Abfassung er wesentlichen Untheil nahm. Bu Beilegung der Diehelligfeiten gwifchen Farell und der neuenburgischen Kirchengemeine, auch zwi= fchen Calvin, Farell und Misvergnügten zu Genf trug er Luthers wiederholte heftige Außerungen vieles bei. gegen das zurcherische System, insbesondere von dem Abendmable, veranlagten ibn 1543 zur Gerausgabe der famtlichen Schriften Swingli's, und 1545 ließ er eine Antwort, Namens der gurcherischen Kirche nachfolgen: "Bahrhafte Bekanntnuß der Dienern der Rirchen zu Burid, u. f. f.", auch in lateinischer Sprache. 2116 1549

<sup>1)</sup> G. Ulrich's miscell. Tig. Th. 1. weven Meifter ber. Buricher Eh. 1. G. 220 ff. einen Auszug tiefert.

gleich wie dies schon früher geschehen war und spater wiederholt wurde, die Huffoderung gur Befuchung bes Conciliums von Trident an die evangelischen Gidegenoffen erfolgte, stellte er, von seiner Regirung aufgesodert, im Mamen der gurcherischen Geiftlichfeit ein Befinden gegen Dieselbe aus. Die Protestanten wußten, daß der Papft ihre Lebre bereits verdammt hatte. Dem verfprochenen fichern Geleite trauten fie nicht, weil huffens Beispiel fie febreckte; auch bezog fich das Befinden auf Apostelgesch. XXIII. so wie auch auf das Beispiel eines Maximus III. von Jerufalem, Athanafius von Alexandrien und Umbrofius, welche erhaltener Auffoderungen ungeachtet von Concilien wegblieben, welche fie nicht für unparteiisch bielten. - Im folgenden Jahre ging über ihn und feine Schriften das Berdammungburtheil eines papftlichen Le= gaten, der Universitaten Paris und Lowen, und Sarl V. selbst befraftigte das lettere. 1561 begannen feine theologischen Streitigkeiten mit Brengius über die Allgegenwart des Leibes Chrifti, oder, wie diefer in der Folge fid ausdrudte, über die Dajeftat deffelben. Rach dem Wunfche des Kurfurften Friedrich III, von der Pfalg fandte er demfelben 1565 ein Bekentnig der mabren Re= ligion; und gerade nachher erfolgte auch die helvetische Confession. Mur ungern stellten die ersten Reformatoren folde Befentniffe auf, und wenn es gefchab, fo war da= bei nicht sowol die Absicht, eine bindende Vorschrift auf= zustellen, ale Borwurfe ihrer Gegner zu befeitigen und den mabren Swed und Geift der Glaubensverbefferung darzustellen. — 1570 antwortete er Wyttenbachen, wel= cher ein von Breng nachgelaffenes Testament, in welchem das helvetifche Bekentnig hoftig angegriffen wurde, ber= ausgegeben hatte; und als Jatob Andred dieses Testa= ment aufe Neue mit Heftigkeit vertheidigte, trat der be= reits seinem Tode nabe Greis in einem ihm bieber fremd gewefenen Tone 1575 noch gegen diefen neuen Gegner auf den Kampfplas. Unterdeffen war es der Aufmert= famteit der schweizerischen Theologen nicht entgangen, daß ibre frangofischen Glaubensbruder 1571 auf einer Ratio= nal = Synode zu Rochelle diejenigen mit der Cenfur belegt hatten, welche in der Erklarung des Abendmahles die Worte Substang und substanglich nicht gebrauchten. Gie bezogen dies auf sid); B. beschwerte sich bei Beja, und auf einer ahnlichen Susammentunft zu Dimes wurde eine befriedigende Ertlarung gegeben. - Die Biedertaufer beschäftigten ihn vornehmlich in den erften Seiten seines Er verfuchte gegen fie mundlich und schriftlich Umtes. den Weg der Belehrung, und stimmte nur dann gu ftren= gen Magregeln, wenn fie fich wirkliche Storungen der öffentlichen Rube erlaubten. Pflichttreue und eine große Unbanglichfeit fur fein neues Baterland zeichneten B's öffentliche Wirtfamkeit aus. Er bestrebte fich, Diebver= ftandniffe zwischen der Regirung und der Geiftlichkeit gu In der Regel suchte er nicht auf die erstere einzuwirten; aber wo feine überzeugung dies foderte, blieb er derfelben treu; doch ohne die Schranten der Magigung ju überfchreiten. - In der perfonlichen Genfur der Gyn= ode von 1535 hieß es von ihm: "Herr Bullinger ist zu milt mit seinen Predigen, soll etwas dapserer, rücher (ernster), harter und räßer (schafter) seyn, insonders daß die Bandel des Rathe antrift." Mit eigener Sand Mag. Encyclop. d. Biff. u. K. XIV.

fchrieb er diese Rüge in die Synodalakten. Nach Swingli's Grundfagen mar er gegen die Berbindung mit frem= den Machten und die Aberlassung von Truppen in auß= landischen Sold. So hielt er 1549 in Verbindung mit den übrigen Geiftlichen feine Regirung ab, dem Bund= niffe der Eidsgenoffen mit Heinrich II. von Frankreich beizutreten. Ungeachtet seines Gifers für die Gache der Glaubensverbefferer, der ihn bewog, auch aus seinem Privatvermogen die größten Unstrengungen zur Unterftug= jung verfolgter und vertriebener Glaubensgenoffen gu ma= den, vermied er doch gern, mas zu offenbaren Ent= zweiungen unter den Gidegenoffen hatte Unlaß geben ton= nen. Dies geschah bei der Verfolgung der Reformirten in der gemeinschaftlichen italianischen Landvogtei Locarno, 1555; aber er suchte ihre Abreise zu erleichtern, und als fie in Burid, ankamen, war feine gange Thatigkeit auf ihre Aufnahme und Unterstützung gerichtet. Auch auf die Beilegung der Religionszwistigkeiten in dem benachbarten Kanton Glarus, wo die großere Sahl die Reformation angenommen hatte, die fleinere aber von den fatholischen Rantonen unterstüßt wurde, wirkte er mit Maßigung ein. Strenger war er in der Beibehaltung der Orthodorie im In= nern feiner Rirche. Als der freiere Bibliander mit Peter Mar= tyr, der als offentlicher Lehrer ju Burich angenommen worden, fid) veruneinigte, unterftubte er ben lettern ge= gen Bibliander, den er felbst lange Zeit als seinen Lehrer betrachtet hatte, und nicht weniger wirkte er darauf, daß der fuhne, und bisweilen jur Schwarmerei fich binnei= gende italianische Prediger Ochin, der Rachfolger des fanftern Beccaria, Burid, verlaffen mußte. — Auch im Austande ftand er in großem Unsehen. Schon in den ersten Jahren seiner zurcherischen Anstellung erhielt er mehre Besuche gelehrter und wißbegieriger Engländer, welche bei ihm Belehrung suchten und fanden. Durch sie veranlafit schrieb er de Scripturae S. auctoritate cet. deque episcoporum auctoritate et functione; lib. II. Tig. 1538. 4. Heinrich VIII. zugeeignet. Mit der eben fo liebensmurdigen als unglucklichen Johanna Gray stand er im Briefwechsel, und noch jest werden eigenhandige Briefe der lettern an ihn auf der gurcheri= schen Bibliothet aufbewahrt. Wahrend der Verfolgungen unter Maria von England hatte er durch sein zuvorkom= mendes Benehmen gegen gelehrte und angesehene Eng= lander, welche ju Burich eine Freistätte fuchten, ju Begrundung eines vertrauten Berhaltniffes gwischen der eng= lifden und schweizerischen Kirche wefentlich beigetragen. Bon vielen vornehmen, inbbefondere teutschen Familien, wurde er als Freund und Berather beebet und besucht; und als der Pring von Condé nach der Bluthochseit sich gur fatholischen Religion befannte, entschuldigte er sich darüber in einer Zuschrift an Bullingern, in welcher er diesen "herr und Bater" nannte. - Schon mahrend feiner Kindheit hatte die Pest, welche in jenen Seiten fo oft alle Gegenden Europa's verheerte, ihn fo bart be= fallen, daß die Seinigen ihn bereits fur todt bielten. Während der schrecklichen Epidemie von 1564 wurde er von der Peft wieder fo ftart ergriffen, daß man die Soff= nung zu feiner Rettung aufgab und er bereits von den Befannten und der famtlichen Geiftlichkeit Abschied nabm: ein Beweiß, wie wenig man damals nad, allgemeiner

Sitte die Ansteckung vermied, oder fürchtete. Doch er genas wieder; aber die Krankbeie entriff ihm neben vielen Freunden die theure Genoffin einer 35jahrigen glucklichen Che, welche ibm 6 Gobne und 5 Tochter geboren Die folgenden spatern Jahre feines Lebens mur= den durch wiederholte Unfalle von Steinschmergen verfummert; aber nie benimten diefe weder feine febriftstellerische, noch feine amiliche Thatigkeit. Seinem Tode fah er lange mit Gewißheit entgegen, und starb den 17. September 1575. — Eine Zuschrift, welche er an seine Regirung zurück ließ, ist ein politisches Testament, das von der reinsten Vaterlandsliebe eingegeben wurde. Er dankt für das empfangene Gute, bittet um Berzeihung, wo er et= mas mochte verfaumt haben, empfiehlt den Rudolf Gwalter zu feinem Nachfolger; (der auch einmuthig gewählt wurde) die Beschützung der Publicität, durch welche allein Die Wahrheit gestiegt habe; treue offentliche Verwaltung; Corge fur Bildungs = und Armenanstalten; Unterdrudung des Bettelns, u. f. f. "Saltet jedermann gut Gericht und Recht, helfet dem Armen, dem Fremdling, den Wit-wen und Waifen, ftrafet die Abelthater, wie fich's gebuhrt, schirmet das Gut und fromm biderb Lut, sachend fein Personen an; nahmend feine Gaben, das Recht zu verkehren; handlend nit aus Gunft oder Ungunft, u. f. f." Restiafeit und Gute waren in feinem Charafter vereint. Der streng auf Ordnung und republikanische Sitten baltende Mann mar fein Saffer unschuldiger Freuden. Oft fab man ibn den Familien-Festlichkeiten und andern Su= fammenfunften feiner Mitburger beiwohnen. Die unun= terbrochenen Anstrengungen fiorten feine heitere Laune nicht 2). Ungeachtet feiner großen Thatigfeit war er auf= mertfam auf alles, was ju feinem Wirkungstreife ge= borte. Seine Wohnung ftand jedermann offen. Alls das Interim aufgehoben wurde, nahm er vertriebene Theolo= gen, von welchen er fruber war angegriffen worden, ge= fallig auf. Er besaß eine große Beredtsamkeit, welche Stutius orat. funebr. vere flexanima nent. Gewisfenhaft erfüllte er jede Pflicht feines Berufes. Reine Ge= fahr schreckte ibn von einem Krantenbette guruck. seiner psychologischen Unsicht des Umganges und wahrer prattifchen Lebensweisheit zeugen die Lehren, welche er feinem Cohne, Beinrich, gab, ale diefer 1533 auf Rei= fen ging. — Neben der großen Angabl didactifcher, afte= tischer, homiletischer, dogmatischer Schriften, welche er heraus gab, verdienen vorzüglich noch bemerkt zu werden: feine Chronik von der Ligurineren oder Stadt Burich Sa= chen, 4 Th., welche gewohnlich unter dem Namen: Bullingers helvetische Chronif angesührt wird 3). -Tagebuch von feinem Lebenslauf und Sandlungen. angefangene, fogenannte gurcherische Regimentsbuch, u.

"Run gruß ud Gott ibr tieben Rind! Ihr dru, die jest die jungften find!" u. f. f. s. f. — Bon seinem sehr ausgebreiteten Briefwechsel bestinden sich in der Simmlerischen Samlung auf der zurchestischen Stadtbibliothet kostbare Hilfsmittel zur Beleuchstung der Geschichte und der Cultur jener Zeiten. Fünf Könige und zwei Königinnen sinden sich unter denjenisgen, mit denen sein Briefwechsel ihn in Berührung brachte.

(Meyer von Knonau.)

BULLINUS. So (nicht Bulimus, wie Schmidt\*) in der Darstellung des Ofen'schen Conchylienspstems geschrieben) hat Ofen\*\*) eine Gattung von gehäusigen Sussewasserschnecken genant, welche der Gattung Physa Lasmarcks entspricht. Er zieht dahin auch den Bulin, Bulinus des Mansen. S. Physa. (Nitzsch.)

BULLION, scheint zwar der englische Ausdruck fur das frangofifche Billon t), bedeutet aber nicht Schei= demunge, fondern Gold = und Gilberbarren; und die Buls lioncommittee einen Husschuß, welcher während des Kries ges 1810 in England niedergefeht mar, um ju unter= fuchen, ob und wie der Steigerung des Goldbarrenpreifes über den gesetlichen Preis der Goldbarren auf der Munze zu London, abzuhelfen sep. Die Munge bezahlt namlich für eine Unge Barrengold 3 Pf. 17 Sch. 101 pf. in Guincen von 21 Schilling auf das Pfund Sterling, und pragt fie fo wieder aus. Die Bant, die Niederlage der Barren, läßt hauptfächlich pragen, so wie sie mehr oder weniger baares Geld braucht; diefes mehr oder wenis ger hangt aber von den mehr oder weniger Banknoten ab, welche bei ihr zur Einlosung gegen baares Geld gebracht werden. Daraus mare nun wol ertlarlich, daß der Preis der Goldbarren steigen muffe, wenn die Bant fie faufe um zur Ginlofung eines Ubermaßes von Banknoten Gui= Alber die Bank hatte seit 1797 neen pragen zu laffen. bereits das Recht, ihre Banknoten erst einen Monat nach dem Frieden einzulofen, als besonders 1810 der Preis der Goldbarren über 4 Pf. Sterl. die Unge ftieg; und nun fam die Frage zur Unterfuchung: ob der Preis des Goldes gestiegen, oder der Werth der Banknoten gefallen fen? Der Bullionausschuß, das Parlament, die Leute, welche in und außer England darüber nachdachten, was ren getheilter Meinung. Die Stimmenmehrheit im Husfchuß entschied fur die Werthverminderung des Papiers geldes, die Stimmenmehrbeit im Parlament dagegen für die Preiserohung der Goldbarren. Die Meinung des Musschuffes hatte die Thatsache fur fich, daß die Bantnoten haufig, das baare Geld felten im Umlauf waren, und daß fie gegen Guineen über 15g verloren; die Deis nung des Parlaments hatte dagegen für fich, daß fich das Barrengold offenbar im Preis überhaupt und eben fo gut gegen Guineen als gegen Gilbergeld und Bantnoten gehoben habe. Wenn man bedenft, daß eben das male die Bufluffe von Gold aus Amerika ju ftocken ans fingen, daß England dagegen immer größere Sahlungen nach dem festen Lande für Gilfe = und Kriegegelder zu machen hatte, daß es den Wechfelfurs gegen fich hatte und das Pf. St. zu Hamburg nicht zu 5 Rithlr. aus-

<sup>2)</sup> Wie munter diese aus dem Sinne des seine Kinder gartlich liebenden Vaters fioß, beweisen z. B. der in den gurcherischen Beisträgen, 1815. 5 Heft. S. 113 ff. abgedruckte St. Nielausspruch an seine Kinder von 1541:

<sup>3)</sup> Johann von Mutter fchrieb am 12. August 1788 an S. Fußti uter dieses Wert und seinen Verfasser: "Guer Buttinger ift ber reformirre Tschudi; wirtlich ein Mann von Geift, fleißig und genau; und wenn einiger Patriotismus in uns ware, so hatte gewiß auch dieser ben Druck verdient."

<sup>\*)</sup> S. dessen Versuch üb. d. beste Einrichtung ber Conchyltensamt. u. s. w. S. 165.
\*\*) S. dessen Lehrbuch d. Rasturg. III. 1. S. 303.
†) S. Th. X. S. 191—95.

brachte, welches jest 7 Rthlr. fieht, daß feine Kaufleute also die Baarsendungen ins Ausland den Wechseljahe lungen vorziehen mußten, daß es von seinen Rapitaliften eine Anleihe immer großer als die andere aufnahm, und die hauptmaffe der Banknoten im Rreislauf durch das Weben an den Schatz als Anleihe und durch das Rich= men von ihm fur Kriegelieferungen erhielt, baß aber bei jedem Abfaß in diefem Kreislauf das fibermaß der Bant= noten für den burgerlichen Verkehr und befonders ihre Unbrauchbarfeit und mit ihr der Mangel der Baarschaf= ten für den auswärtigen Sandel fühlbar werden mußte; fo fcheinen fich beide Meinungen vereinigen zu laffen. Diefer Bermittlung ift gunftig, daß die Goldbarren auch den gesetlichen Goldpreis überschritten haben, nachdem Die Maffe ber Banknoten beichrantt, ihre baare Ginlos fung eingetreten, und der Wechselfurs weit uber Pari gestiegen ift. Aber ju Baarsendungen ins Ausland muß man Barrengold wegen feiner bestimmten Feine 23 Ra= rat nehmen, und fann man feine Guineen gebrauchen oder einschmelzen, ohne den Kopf in gerichtliche Gefahr ju bringen, und dazu haben die reichen englischen Sauf= leute die ihrigen zu lieb. Die Smuggler magen aber die ibrigen taglich baran. Es fchadete in der Rriegszeit und jur Entwerthung der Banknoten auch, daß die Guineen nicht in gleichem Werth mit dem Pfund Sterl., nicht gu 20 fondern ju 21 Schilling, alfo nicht ju dem Menn= werth der Banknoten ausgepragt maren. Muf diefes Misverbaltniß machte damals besonders Graf Lauderdale aufmerkfam; und dadurch mard die Auspragung der Cove= reigns zu 20 Schilling veranlagt \*). (v. Bosse.)

BULLIS, eine Seestadt 1) im südlichsten oder remischen Invieum, nach Ptol. III, 13., der sie 45: 39, 45 sest, 2 geogr. Meil. süddstlich von Aulon. Die früheren Schriftsteder kennen nur die Landschaft Bullis, und ihre Bewohner, die Bulidenses, Bulini, Buliones oder Bylliones 2). Im 5. Jahrh. wird Bulis als eine Stadt in Neu-Epirus genant 3). (Ricklefs.)

BULLOAH, BULLUAH, Stadt in der Proving Oude der brittisch. Prassidentsch. Bengalen: sie liegt in dem den Briten cedirten Diftr. Gorucpur unweit dem kleienen Gunduf, und ist durch ihre erheblichen Baumwollensmanufakturen bekant. (Hassel.)

BULLOCK, Grafschaft im nordamer. State Georgia zwischen dem großen Lgisch und dem Cannuschi, 1820 mit 2578 Einwohnern und dem Hauptorte Statesborough. (Hassel.)

BULLY, Dorf in dem Diftr. Neufchatel des franz. Dep. Niederseine mit 1800 Einw., befant durch seine Holzarbeiten und Topfereien, die besonders die Gres dulemagne liefern. (Hassel.)

BULOWAN, der Name einer Gerichtsbarkeit im Sandschaf Ala dicha Siffar in Servien auf der Saupt= straße nach Belgrad, umgranzt von den Gerichtsbarkeiten von Niffa, und Perafin. (Gabichi Chalfas Numili). (von Hammer.) — Andere Nachrichten geben der Stadt B. große Markte. (H.)

BULTEAU, Latein. Bultellus oder Bultellanus (Louis und Charles), Bruder, aus einer alten ange= sehenen Familie zu Mouen abstamment. Louis, geboren 1625, erbte das Umt eines tonigl. Secretars, trat es 1661 feinem Bruder Charles ab, begab fich als Laien= bruder in die Benedittiner=Congregation von St. Maur, und starb den 6. April 1693 in der Abtei von St. Ger= main des Pres zu Paris. Die firchlichen Alterthumer und die Geschichte des Monchewesens beschäftigten seinen Privatsteiß, und was er darüber anonym schrich, ift aus guten Quellen gefchopft, lehrreich und gut ergablt: Essai de l'histoire monastique de l'Orient. Par. 1678. 8. Abrégé de l'histoire de l'ordre de St. Benoit et des moines d'Occident. Ib. 1684-94. Vol. II. 4. geht bis zum 10. Jahrh. Unter feinen übrigen Schriften befindet fich eine mit Unmerkungen verschene frangofische Übersekung der Dialogen des heil. Gregors des Großen\*). - Cein Bruder, Charles, altester Secretar bes Abnigs, geft. 1710 im 84 Jahre, fchrieb einen Traite de la préséance des rois de France sur les rois d'Espagne. Par. 1674. 4., und verfaßte die Annales Francici ex Gregorio Turonensi, bei den Werten diefes Gefchichtschreibere, Paris 1699. fol. Gie beifen gewöhnlich, nach ihrem Berfoffer, Annales Bultellani\*\*) (Baur.)

BULTEEL (John), ein engländischer Lieverdichter auß dem 17. Jahrh., von dessen Leben nichts Sicheres bekant ist. Nitson, in dessen Samlung die wenigen Liever aufgenommen sind, welche sich von ihm erhalten barben;), glaubt, daß er Sekretär des Grasen von Clarendon gewesen und im J. 1669 gestorben sey. Die kleine sehr seltene Broschüre, welche seine Lieder enthält, ist um die Mitte des 17. Jahrb. gedruckt. Baker, welcher ein Lustipiel von diesem Dichter ansührt: Amorous Orontes or the Love in Fashion, welches 1665 in 4. gestruckt senn soll, erzählt, ohne seine Duelle anzugeben, Bulteel sey der Sohn eines Franzosen gewesen, welcher in Dover gewohnt habe. Er sey 1661 Mag. Art. in Orsord geworden und in Westminster 1669 gestorzben; in Nutler.)

BULWER (Joh.). Dieser Englander gehört zu desnen, welche um Besörderung der Menschenkunde sich Verzdienste erworden haben. Es scheint, daß er der Erste war, welcher die Kunst Taube das Sprechen sehen zu lehren (an der Bewegung der Lippen) auf Prinzipien brachte, denn seine Vergänger, z. B. Bonet, waren mehr um eine Seichensprache, oder eine Art von Tonstrifulation, bemüht. In dieser Beziehung nun ist sein Werf merkwürdig: Philosophus, or the Dease and Dumbe Mans Friend, exhibiting the philosophical

<sup>\*)</sup> Bgf. The depreciation of the papercurrency of Gr. Britain proved. 1812. und Further considerations of the state of turrency 1813.

<sup>1)</sup> Steph, Byz. h. v. 2) Caes. B. C. III, 12 u. 40. Liv. XIV, 30; Plin, III, 26; Strab. VII, 7, 8. 3) Hierocl. p. 653.

<sup>\*)</sup> Taffin's Gel. Gesch. der Congregat. von St. Maur 1. 3d. 214 — 221. Mém. de Niceron. T. Xl. 212. Nouv. Diet. hist, Biogr. univ. T. VI.

\*\*) Nouv. Diet. hist. Biogr. nniv.

<sup>4)</sup> Das schinste ist: Chloris, 'twill be for either's rest etc. 47) Ritson's Select Collection of English Songs. Campbell's Specimens of the British Poets Vol. 1V. p. 122. Baker's Biogr. Dramat.

verity of that subtil Art, which may inable one with an observant Eye to hear what any man speaks by the moving of his Lips (London 1648, 8.). Außerdem gab er herauß eine Pathomyotomia (1649, 12.), eine Anatomie der Muskeln, weldze die Bewegungen der Sele anzeigen, eine Chironomia und Chirologia (1644, 8.) über die natürliche Sprache und Meterik der Hand. Ein intereffantes Wert, welches auch mehre Auflagen erhielt, ist seine Authropometamorphosis 41654, 4.), werin er zeigt, unter welcher erstaunlichen Mannigsaltigseit von Vermen und Kleidungen das menschliche Geschlecht in verschiedenen Leitaltern und bei verschiedenen Nationen sich dargestellt bat. (H.)

BUMALDA Thunb., eine Pflanzengattung auß der natürlichen Kamilie der Mammeen und der 5. Linnéssehen Klasse. Der Name ist von Joh. Unt. Bumals dus entlehnt. Diesen Namen gab sich Ovid. Montalsbanus, Prof. in Bologna († 1672), als er seine Bibliotheca botanica 1657. 24. berausgab, welche man mit Seguier's bibl. bot. Hag. Com. 1740 wieder abgesdruckt findet. Die Pflanzengattung hat solgenden Character: sünstheiliger Kelch, süns Corollenblätter, auf deren Nägeln die Staubsäden stehn, zwei zottige Pistille und eine obere zweisächerige Kapsel. Die einzige befannte Art: Bumalda trisolia Thunb. wächst auf Japan.

BUMELIA Sw., eine Pflanzengattung aus der natürlichen Familie der Sapoteen und der fünsten Linzneischen Klasse. Swarz entlehnte diesen Namen aus dem Theophrast und Plinius. In Macedonien nämlich wurde die gemeinere Esche-Bovuslia genant (Theophr. hist. 3, 11.), welches man leicht von Boöz und uslia ableizten könnte, wenn man nicht aus dem Plutarch (Sympos. 6, 8.) wüste, daß nodd delisch in Bov überging, also Bovliuoz statt nodrlugg und Bovuslia statt nodruslia. Der Charafter der swarz schen Gattung besteht in einem fünstheiligen Keld, einer röhrigen Corolle, mit züns Schuppen an der Basis der Fetzen, mit denen die Staubsiden abwechseln, und einer obern einsamigen Beete.

\_\_\_\_\_

#### I. Mit Dornen verfebene Arten.

1. B. lycioides W., mit langetformigen stumpfen netformig geaderten glatten Blattern, abwechfelnd ftebenden pfriemenformigen Dornen, und gehäuften Bluthen= sticlen. In Carolina und Louisiana. (Sideroxylon L.). 2. B. oblongifolia Nuttall., mit ablangen stumpfen glatten und glattrandigen Blattern, frummen dornigen Sweigen und fast ungeflielten gedrangten Bluthen. Um Miffisppi. 3. B. tenax W., mit umgefehrt eifermigen glattrandigen unten gelb feidenartig behaarten Blattern, dornigen Sweigen und gedrängten Bluthenftielen. In Ca= rolina. (Sideroxylon tenax L., lanuginosum Mx.) 4. B. reclinata Vent., mit umgekehrt eifbringen glan= zenden glattrandigen Blattern, die in Bufcheln ftebn, wie die Bluthenstiele und sparrigen in Dornen übergebenden Zweigen. In Nordamerifa. (Sideroxylon Mx.). 5. B. strigosa\*, mit ablangen stumpfen unten strieglichen Blattern und dornigen Sweigen. Das Vaterland ift nicht befant. (Sideroxylon W.). 6. B. multiflora Röm. u.

Schult., mit ablangen stumpsen glattrandigen unten blaffen Blåttern und Blüthendolden in den Blattachseln. Um Kap. (Sideroxylou Lam.). 7. B. crenulata \*, mit ablangen glatten an der Basis verdünnten geterbten Blåtztern, glatten dornigen Sweigen und einblüthigen Stielen. Auf Portotico.

#### II. Unbewaffnete Arten.

8. B. nigra Sw., mit ablangen wellenformig gebo= genen glatten geaderten Blattern, fparrigen Sweigen und einbluthigen Stielen. Jamaifa. 9. B. retusa Sw., mit ausgerandeten umgekehrt eiformigen fteifen unten graulichen roftfarben punktirten Blattern, und gedrängten Bluthenstielen. Jamaita. 10. B. salicifolia Sw., mit langetformigen jugefpigten febr glatten Blattern und ge= drangten Bluthenstielen. In Westindien. (Achras L.). 11. B. montana Sw., mit ablangen stumpfen glattrandigen unten geaderten Blattern und einbluthigen langen Stielen. Jamaifa. 12. B. Ausuba\*, mit ablangen an beiden Enden verdunnten glangenden geaderten Blat= tern, und einzeln ftebenden Bluthenstielen. Auf Domin= 13. B. foetidissima W., mit ablangen frumpfen wellenformig gebogenen ausgerandeten glanzenden Blat= tern und gedrängten Bluthenstielen. Auf Domingo (Sidevoxylon L., Bum. paucislora Jacqu.). pentagona Sw., mit langetformigen jugefpikten glangen= den Blattern, einbluthigen Stielen und fünftantigen Fruchten. Auf der Infel Dominique. 15. B. cuneata Sw., mit umgefehrt eiformigen glatten matten Blattern, und gedrängten einbluthigen Stielen. In Westindien. 16. B. rotundifolia Sw., mit fast freisrunden lederarti= gen glangenden glattrandigen Blattern und fadenformigen Bluthenstielen. Westindien.

BUMM, Stadt in dem Difte. Nurmanschir der ira= Gie liegt auf einer Unbobe in nischen Prov. Kerman. einer weiten Ebene, die ringeumber mit Gdyneegebirgen umgeben ift, hat eine bobe und ftarte Lehmmauer, die 6 ftarte Baftionen und viele geringere Redouten decken, 1 tiefen Graben und 1 Sitadelle, fo daß fie für den halt= barften Platz in der ganzen Proving gilt. Die Citadelle steht auf dem erhabensten Theile der Stadt und enthalt 1 Palast, außerdem hat sie 3 Modteen, einen gut ange= füllten Bafar und treibt lebhaften Sandel. Gie ift we= gen ihrer herrlichen Granatapfel in gang Iran berühmt. Die Afghanen legten sie bei ihrem Ginfalle in Iran 1719 an; feit diefer Beit ift fie mehremale von Afghanen und Francen genommen. 1794 erhielt fie Mohammed 21ga Aban, Schah von Iran, durch Berratherei und seitdem ist sie bei Iran geblieben.

BUNAR, heißt auf turtisch Quell und Bunarpaschi Quellenhaupt, daher die Benennung mehrer Örter, und überhaupt des Ursprungs von Flüssen in der europäischen und asiatischen Turtei. So heißt Bunarpaschi der Hügel auf der Ebene von Troja, worauf das alte Pergamos stand, wegen der nahe gelegenen Quelle des Stamandroß; und ebenfalls der schone Spazirgang hinter der Stadt Brussa am Fuße des Olympus, der dort entspringenden Quellen wegen. Bunarhissar oder Binarhissar d. i. Quellenschloß heißt auch ein kleiner Ort in dem Sandschaf Visa, wo eine Moschee, ein Bad und

ein schoner Quell, der sich in der Mitte des Ortes in ein Becken ergießt. Sultan Murad I. nahm es im J. d. H. 770 (1368) ein, und schleiste dann das Schlos. Da es zunächst an die Gerichtsbarkeit von Kirktilisse granzt, so wird es auch Obertirtkilisse genant. (Oschihannuma und Hadschi Chalfas Rumili). (v. Hammer.)

BUNCHOSIA, nennen Juffieu, Candolle und Kunth die Malpighien, die nur ein Pistill haben, da die wahre Malpighia drei abgesonderte Pistille hat. Übrigens ist der Charafter ganz derselbe, wie bei Malpighia, und jene Trennung der Gattung erscheint zu fünstlich, wenn wir bedensen, daß das einsache Pistill der Bunchosia oft gespalten ist, und also übergänge vorsommen. Malpighia nitida L., Armeniaca und glandulosa Cav., glandulosa, tuberculata, argentea und odorata Jacqu., canescens und media Ait., und polystachya Andr. gehören hieher. (Sprengel.)

BUNCOMBE, Grafschaft des nordamerik. Stats Nordearolina, 1820 mit 10,542 Einw. und dem Hauptsorte Morristown. In ihrem Umfange entspringen der Frenchbroad und Nolichuchy. (Hassel.)

BUND (im ftaterechtlichen Ginne), wenn man den Begriff ') des Wortes in den Sachen sucht, welche da= mit bezeichnet werden: in dem Bunde, welchen, nach Luthers Bibelübersegung, Jehovah mit Roah aufrichtete, in dem alten Bunde des Judenthums und dem neuen des Christenthums, in dem Umphifty onenbunde und dem latinifden Bunde, in dem Stadte = und dem Schweizerbunde, in dem teutschen und dem beiligen Bunde; fo findet man überall einen Berein für einen bleibenden gemeinschaftlichen Zweck entweder für die bochsten Intereffen der Verbundenen überhaupt, und ju einem volligen, befonders einem hierardifchen State, oder wenigstens für die Begrundung und Aufrechthaltung einer offentlichen Ordnung und fur die Ersetzung von Statseinrichtungen. Die falfche Bilfe im letteren Falle find die geheimen Bunde, welche das tadelnde Bei= wort schon hinlanglich von dem echten und rechten Bun= deswesen abscheidet. Das Wort Bund ift unserer Spra= de eigenthumlich und hat in andern fein Synonymum, am wenigsten im Latein. des Mittelalters die conjuratio, oder in dem Frangofischen federation, aber bei uns eine Urt Beiligung, wahrscheinlich weil es durch Luthers Bibelüberfegung in der Bedeutung eines Bertrags mit Gott unter das Bolf fam, woraus Johannes Muller es ohne Zweifel in verwandtem Ginne gur Weihe feiner Schweizergefchichte benutte. Und wenn ein Bund auch folder Weihe entbehrt, wie fie das unsichtbare Dberhaupt jenem alten und neuen Bunde in der beiligen Schrift, oder dem beil. Bunde in der neueften Beit, verleiben tann, so erhebt er fid, dort über die einfachen, noch fo feierli= then Vertrage durch den Glauben an Unwiderruflichkeit, worauf er beruht. Lage in feinem ftaterechtlichen, von firchlichen Vorstellungen getrennten, Begriff nicht doch eine bleibende Verpflichtung, welcher nicht einfeitig mit dem

entsprechenden Rechte entjagt werden darf, so wurd bundbruchig nicht eine Steigerung von wortbrucht und mit verratherifd nicht verwandt fenn. Diefe bleiben de Verpflichtung grundet fich auf den fortwahrenden Bun deszwed, zu dem sich das einzele Bundesglied alfo nicht verbinden fann, um fich davon wieder zu entbinden. Durd diefe bleibende Berpflichtung unterfcheidet fich der Bund Er ift entweder die Annaherung von dem Bundnif. jum Statevereine oder die Steigerung des Statevereins. Eine Unnaberung , wenn er Stategwecke jum Gegenstande bat, und wenn ein Stateverband entweder gar nicht vorhanden, oder in der Auflofung begriffen ift, wie die= fes j. B. die Banfe den teutschen Stadten leiften follte, als sie ohne wechselseitigen Sandel nicht bestehen, und dafür von dem Reiche den nothwendigften Schutz nicht haben fonnten. Gine Steigerung, wenn zwischen Sta= ten folche genaue Bolfsverhaltniffe bestehen, daß eine ge= meinschaftliche Ordnung derselben nüblich wird; davon ift das neueste Beispiel der Bund zwischen Kolumbia und Peru, wonach das Burgerrecht in ihnen gemeinschaftlich ift, und beide Staten ibre Unabhangigfeit, und deren Bertheidigung jur Bundesfache machen. Die hochfte Steigerung wurde feyn, wenn durch den Bund alle Staten ju dem Reiche der Wahrheit und Tugend verschmelzen Es liegt nun nabe, daß es Elemente gibt, mel= die nothwendig jum Bundeswesen fuhren muffen. Indef; entsteht doch fein Bund anders als durch Bertrage, wenn man von muftischen Verhaltniffen abfieht; denn er mußte fonft von der Matur gebildet werden und unter das Ge= fet ihrer Rothwendigfeit fallen, welches der Erfahrung wi= derspricht, und das Recht überdies von ihm ausschließt, das die Natur nichtkent. Beruht er auf Bertrag, fo beruht er auf der Freiheit und Gleichheit seiner Mitglieder und auf dem Grundfat gleicher Rechte und Pflichten fur das gemein= schaftliche Intereffe. Seine Natur ersodert ferner, daß nach feiner Begrundung über die Bundeeverfaffung und Bermaltung nach Abstimmung entschieden werde, weil ohne foldhe Entscheidung der Bund entweder gar nichte entscheidet und also gar nicht ins Leben und zur Werk= thatigfeit fomt, fondern Idee bleibt; oder fich der Ent= fcheidung eines feiner Mitglieder, wie Griechenland feiner Oberfeldherren Philipp und Alexander, wenn nicht eines dritten 3. B. Protectors, Mediators, unterwirft, also in Abhangigfeit und Unterthanenverhaltniß fallt. Es ichlieft jedoch das Stimmrecht der einzelen weder eine entschei= dende Stimme bei Stimmengleichheit, noch die Bereinfachung der Stimmen durch Gesamtstimmen aus, weil in beiden Fallen das Stimmenrecht und feine Hueubung nicht aufgehoben, fondern nur die Ausübungsweise be= ftimt wird, damit es theils immer, theils leichter gur Entscheidung tomme. Die entscheidende Stimme ift al= lerdings ein Borrecht, dies laßt fich zwar formell aus= gleichen, wenn es unter ben Bundesgliedern der Reibe nach umgeht, aber materiell bleibt es doch bestehen, weil es, nach Seit und Umftanden, von dem einen in den wich= tigsten Sachen, von dem andern in Kleinigkeiten ausge= Man hat diefes dadurch vermeiden wollen, ubt wird. daß die entscheidende Stimme dem Oratel wie bei den Griechen oder dem Loofe wie bei den Germanen überlaf= fen wird; aber die Orafel find in unferer Beit verstummt,

<sup>1)</sup> Bielfeitig erörtert in Bezug auf ben teutichen Bund von Behr, Gagern, heeren, Rluber, Muller, Sacharia u. a. in Erfc handbuch der Lit. 181 ff. und 383 ff. geftanuten.

und Verstandesfachen dem Loofe oder Bufall zu überlaf= fen, findet man auch bedentlich. Beffer icheint indef die Entscheidung des Loofes als gar feine Entscheidung, be= sonders wenn der Bundeszweit mehr in einem Ordnen, als in dem Erhalten des Geordneten besteht. Doch hat man wol nicht blos bei Stimmengleichbeit, fondern felbst bei dem Widerspruch einer einzigen Stimme (dieses bei Ainderung in der Bundesverfaffung) dem Alten vor dem Neuen entscheidende Stimme beigelegt, d. b. man läßt in diesem Falle den Antrag beruben. Gin so gestalteter Bund ift in Gefahr überhaupt zu beruhen, wenn er nicht durch fraftigen Gemeingeift belebt, oder durch außeror= dentliche Ereigniffe gur Regfamteit angetrieben wird. Wie nun die Abstimmung selbst bestimt fenn, und wie sich die Geschäftsbehandlung entweder von den Bundekgliedern felbst oder von ihren Abgeordneten, schriftlich oder mund= lich ordnen mag; so fann dabei so wenig wie bei irgend einem abstimmenden Verein der Borftand fehlen. Es ift aber biefe Borftandschaft fur die Gefchaftsbehand= lung von der Borftandschaft fur den Bund felbst zu uns terfcbeiden : ein Bund fann vollfommen geftaltet und be= lebt senn, ohne einen Vorstand zu baben; weil er es ift, wenn feine Mitglieder als folde fich erkennen und auf ihre Rechte und Pflichten halten; die mechanische Leitung ber Bundesgeschäfte tann aber des Borftandes nicht ent= behren. Go ift 5. B. nicht gesagt, daß Offreich der Bor= stand des teutschen Bundes fen, und diefes bindert nicht; mare aber nicht gefagt, daß der öffreichifche Gefandte den Vorsis auf dem Bundestage haben solle, und hatte ihn Niemand eingenommen, fo wurde es gar feinen Bundes= tagsbeschluß gegeben haben, sondern blos diplomatische Berhandlungen. Sat der Bund selbst ein bestimmtes Mitglied zum bleibenden Borftand, fo hat er ein Ober= haupt, oder einen Erffen unter Gleichen. Oberhaupt entscheidende Stimme bei Stimmengleichheit, so nabert fich der Bund dem State; hat es entscheidende Stimme neben dem angegebenen Falle noch in andern Sachen, fo baben die Bundesglieder darin nur noch be= rathende Stimme, und fo geht der Bund in den Stat über.

Betrachten wir das Bundeswesen in Beziehung auf die allgemeinen Swecke, welche die größten naturlichen Rors perfchaften, die Bolter, ihrem Wefen nach erreichen follen, fo finden wir in den Elementen, woraus ein Bolf wird und ift, in der Eigenthumlichfeit feines Bodens und feis ner Conne, in der Gleichartigfeit feiner Rampfe wider die Natur, in dem augenscheinlichen Bortheil vereinter Arbeit, um die Natur sich dienstbar zu machen, in der Gleichmäßigkeit des Empfindens und Denkens, in der Bemeinschaft der Sprache und ber Sitten, der Runft u. Wiffenschaft, in der Luft und Liebe aus diefer Gemeinschaft und in der Sehnfucht nach ihrer Bollfommenheit, eben fo viele Triebfedern für einen Boltsbund. Es ift flar, daß ce nicht einmal zur medjanischen Einheit und Ordnung des volkerschaftlichen Zusammenwirkens, und noch weni= ger jur harmonischen Boltsentwickelung, ohne Berein, tommen tann; und daß alfo ein Bolf ungestaltet (nicht gestaltlos), wie die Germanen gu Cafar's Seiten bleibt, wenn es nicht wenigstens ein Bundeswefen bat, um Fricden in sich, Freunde und Feinde gemeinschaftlich, und ei= nen wenn gleich schwankenden Ginigungspunkt fue seine Sachen zu haben. Huch ift das Bundesmesen nach Bull= mann's fleißigen Geschichtsforschungen die Grundlage der Staten des Alterthums gewesen. Das Familienband führte jum Bunde, der heilige Gerd, und die Familien= fefte fuhrten gum Bundebaltar und Bundebfeft. Die Begriffe, Mahlzeit und Gemeinschaft, floffen in einander, wie in dem teutschen Wort Genoffenschaft, in dem Griechischen und Remischen zorn, coena. Den natur= lichen Schwägerschaften oder Phratrien wurden burgerlide nachgebildet, bei den Spartanern Oba, bei den Ro= mern Curiae genant. Jede folder Genoffenfchaften hatte einen aus ihrer Mitte gemablten Borfteber, gemeinfchaft= liche Berathungen, und an gewiffen Zeiten gemeinschaft= liche Mahle unter Verehrung einer eigenthumlichen und Gefamtgottheit. Die Vorstandschaft des Bundes ging un= ter den Genoffenschaften Reihe um, und dieser Wechsel, wie die Sahl der Genoffenschaften richtete sich nach der Jahreseintheilung 2). Wir finden ein abnliches Bundes= wefen unter den Germanen; Landesgemeinen nach Gif= schaften und Ortlichkeiten wol abgemarkt, doch nicht bestimt geschloffen, aber bffentliche Susammentunfte und Gastmabler zu bestimmten Beiten, ein Martt= u. Geleitewesen 3). Die Standesgenoffen betrachteten sich auch in spatern Seiten noch als Familiengenoffen, und nannten fid Bruder, ihre Borftande die Altermanner, Bater, nach dem Ursprung aus den Geschlechtsbauptern. Wenn das Bundesmefen nur der Reim des Ctate ift, fo ift es doch wieder als Bundesstat seine bochste Bluthe. Griechenland hat davon ein Paar fummerliche abfallende Knobpen in der Anlage jum Bundesgericht (Amphiltyonen) in der Hochfeier feiner Dichter und Runftler auf den Bolkefesten, und in der Luft an feinem Bolteideale (der Griechheit) gezeigt; aber wie sehr sie auch durch ein leichtsinniges, pobelhaftes Treiben verdorben find, sie wurden seitdem als die Hoffnungszeichen für den praftischen Moment des vollendeten Boltelebens mit Bewunderung und Begeiftes rung aufgenommen. Es foll nicht verschwiegen werden, daß der Bundesstat in diesem Ginn mit dem mahren Freistat eins und dasselbe ift. Swischen dem einfachen Bundeswefen und dem Bundesftat fieht ein Statenbund in der Mitte. Er beruht, wie der offreichifche Gefandte an dem teutschen Bundestage fagte, auf der Gleichheit der Mitglieder und auf dem fie alle umfdliegenden Da= tionalbande; durch die Gleichheit der Mitglieder unter= Scheidet er sich von dem Reichsvereine mehrer Staten, und durch die Vereinigung mehrer Staten mit vorbehaltes ner Unabhängigkeitze von dem Bundesstate. Wenn die obige Untersuchung über das Bundeswesen in Bezies hung auf ein Bolt nicht misgluckt ift; fo wurde fich dar= aus fur einen Statenbund ergeben, daß er nicht entbehrt werden fann, wenn die Bolfswecke erreicht werden fol= Ien, und wenn die einzelen Staten fich nicht zur Einheit verschmelzen laffen; daß er aber für seine Bundesglieder theils dem einfachen Bundeswesen, theils dem Bundes= state sich nabern wird, je nachdem ihnen entweder blos

<sup>2)</sup> Staterecht bes Alterthums 8 fft. 3) Darftellung des statewirthschaftlichen Bustandes in den teutschen Bundesstaten 19 fft.

der Nothfall der Bolkseinheit wider außere und innere Feinde, oder ein Bolksideal vorschwebt. Es läßt indest die eine Nichtung sich mit der andern vertauschen, ob leichter oder schwerer, hangt von der Negirungsweise der einzelen Staten und von der Berhandlungsform der Bunsdesgeschäfte, am meisten aber von dem Geiste des Zeitalzters ab, je nachdem er religiös, hochsinnig und arbeitszusstig, oder mystisch, auf Eitelleit und Gewinntunste gez

richtet, und arbeitofcheu ift.

Es bleibt nun noch von dem Bunde gang neuer und doch alterthumlicher Art, von dem heiligen Bunde gu fprechen (von den Bunden mit Eigennamen, f. die befon= Es war am 26. Sept. 1815, daß der Raifer von Oftreich, der Ronig von Preugen und der Raifer von Rufland eine Urtunde unterzeichneten, welche weder einer Berathung ihrer Minister erwähnt, noch von ihnen fontrafignirt ift, und deren (ju Petersburg abge= druckte) Abschrift der ruffische Kaifer selbst beglaubigt hat. Es wird darin zuerst die innige überzeugung ausgespro= den, welche die drei Fursten durch die großen Ereignisse der drei letten Jahre und durch die Wohlthaten der gott= lichen Borfehung fur die ihr ganglich vertrauenden Regi= rungen von der Nothwendigkeit erhalten haben, das Ber= fahren der Machte in ihren gegenseitigen Verhaltniffen auf die erhabenen Wahrheiten zu gründen, welche die ewige Religion des Beilandes lehrt. Die Fürsten ertlaren bier= auf, daß die Urfunde feinen andern Sweck habe, als vor der Welt ihren unerschütterlichen Entschluß fund zu thun, zur Regel ihres Verfahrens sowol in der Verwaltung ih= rer Lander, als in ihren politischen Verhaltniffen mit allen andern Regirungen nur die Vorschriften diefer beili= gen Meligion, die Vorfchriften der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens zu nehmen. hierauf folgt die Uberein= funft Urt. 1. daß die drei Gurften in Gemagheit der in der heiligen Schrift gebotenen allgemeinen Bruderliebe, durch das Band einer mahren und unauflöslichen Bruderlichteit verbunden, sich in allem und überall beistehen, und fich als die Familienvater ihrer Unterthanen und 21r= Art. 2. daß dem gemäß sowol meen ansehen werden. unter den Regirungen als unter ihren Unterthanen der einzige Grundsatz gelten werde, sich gegenseitig zu dienen, fid) einander die Suneigung zu beweisen, wovon fie befelt fenn muffen, und sich nur ale die Glieder einer und der= felben driftlichen Ration zu betrachten; und die drei Fur= sten betrachten sich, ihrerseits als die Bevollmächtigten der Borfebung, um drei Sweige derfelben Samilie ju regiren, indem fie bekennen, daß die driftliche Ration in der That feinen andern Gurften hat, ale Gott unfern Sci= land; daß die Fursten daber ihren Boltern mit der gart= lichsten Fürforge empfehlen, sich taglich mehr in den Grundfagen und der Mububung der Pflichten zu beftarten, welche der Beiland die Menschen gelehrt hat. Art. 3. Daß alle Machte eben fo bereitwillig als gartlich in diefe beilige Allianz aufgenommen werden follen, welche feierlich ju den geheiligten Grundfagen fich befennen wollen, welche diese Urfunde eingegeben haben.

Die kaiferliche Bekantmachung derselben zu Petersburg am 25. Dec. 1815 erkent zuerst die verderblichen Folgen für die ganze Welt an, daß die politischen Verhaltnisse zwischen den europäischen Staten nicht auf den

wahren Grundfäßen beruht haben, und bittet zulest den Bochsten, daß er den faiferlichen Wunschen feinen Gegen geben, daß diese heilige Allian; unter allen Machten zu ih= rem allgemeinen Wohl sich befestigen, und Niemand die Verwegenheit (témerité) haben moge, sich davon loszumachen. Der König von den Niederlanden trat ihr an 21. Jun. 1816 folgendermaßen bei. Ge. M. der Raifer von Ruftland hat mich auf den Grund des Art. 3. der zu Paris am 26. Gept. 1815 unterzeichneten Urfunde ein= geladen, derfelben beigntreten, und ich erflare biemit, daß ich mich zu den geheiligten Grundsätzen, welche die Ur= funde eingegeben, befenne, ihren erhabenen Ginfluß auf das Gluck der Boller einsehe, und mich zu ihrer Besol-gung verbinde. Abnliche Beitrittsurfunden erfolgten auf ruffische, oder offreichische, oder preußische Einladungen von den übrigen Gurften, so wie von den freien teutschen Stadten, und mit einiger Modification von der Schweiz. Mur der Konig von Großbritannien lehnte den formellen Beitritt ab, weil die Bundesurfunde nicht fontrafignirt sen: mit andern Worten, weil die Fürsten und nicht verantwortliche Minister sich verpflichten, und diese Verpflichtung fich auf ihre Staten zugleich (acte de cabinet und acte de gouvernement) besicht, wozu die englische Berfaffung die Kontrasignatur erfodert. Broug= ham brachte die Urkunde bennoch im Parlement zur Sprache, und behauptete, der Vertrag fen von einer schwankenden und allgemeinen Natur, er habe feinen besondern und bestimmten Sweck und ziele blos dahin, aus den drei Machten eine große driftliche Nation zu bilden; er schloß mit dem Argwohn, daß sie irgend ein besonde-res Borhaben im Stillen hatten. Cafflereagh erwiederte, daß er keinen Grund zur Eifersucht über diesen Bertrag febe, fondern vielmehr in ihm eine neue Burgichaft des Friedens für alle europaifche Nationen. Damals deutete ihn die Opposition auf einen Turkentrieg, fpater auf Un= terdruckung der fog. liberalen Ideen. Aufmertjamkeit er= regte er überall, und Scharen von Schriftstellern suchten fie noch durch übertreibungen fur Furcht oder Soffnung zu vermehren; nach einigen war es ein Mittel, wodurch Rugland jur Diftatur ju gelangen suchte, nach andern follte es gegen die Jesuiten gerichtet senn, oder es war ein Vorschritt zur Erreichung aller Vernunftzwecke, oder ein Beichen der zweiten Erfcheinung unfere Beren und Beilandes. Indeffen ward auch gefragt, welche hilfsmittel der Bund gemabre, um die Ausubung der driftlichen Lehren unter den vorliegenden Sinder= niffen mehr zu befraftigen, als bisber habe geschehen tonnen? Man bemertte beilaufig, daß die Statskunft nicht vorsichtig genug mit allem senn konne, was zu Schwar= merei und Aberglauben fich misbrauchen laffe, weil bei aller Vorsicht doch mit ihnen Unfug genug getrieben wer-Die allgemeine Meinung erfannte die edle Abficht der Stifter des heiligen Bundes. Mehr laft fich bis jest nicht sagen. Das wiedergeschlossene Archiv des bei= ligen Bundes 1818 enthalt eine Urfundensamlung und eine Beurtheilung mehrer Schriften darüber, wogu noch vorzüglich Ch. F. v. Schmidt-Phiseldeef, die Politif nach ben Grundfagen der heiligen Allianz 1822 nachzutragen ift. Die haupturkunde mit der ruffischen Bekantmachung, der niederlandischen Beitrittsurfunde und Anführung von

andern in r. Martens Supplement au recueil des traités. 6. 656 ff. (v. Bosse.)

BUND DES GRIMMEN (grimmigen) LÖWEN, war eine der im 14. und 15. Jahrh. unter mancherlei Namen und Seichen so häusigen Rittergesellschaften, deren Sweek\*), in Seiten der Mechtlosigkeit, Schutz gegen Willfür und Gewaltthaten seyn sollte, die aber nur zu oft misbraucht wurden, im Gefühl der Krast, welches durch solche Verbindungen erweckt wird, selbst zu üben, was andern nur ummöglich machen zu wollen, zum Vorwand diente. So geschah es im verrusenen Mittelalter nicht allein. So war es immer und wird serner so seyn.

Von ben meisten dieser Bundnisse sind auser den Namen fast teine Nachrichten auf unsere Seiten gekomsmen. Jede solcher Gefellschaften hatte ihre Geheimnisse. Teder Bundesgenosse war zur Verschwiegenheit über alles, was in den Versamlungen berathen und beschlossen worsden, verpkichtet. Von wenigen nur sind die Bundessbriese, dergleichen wol jede ausstellen und durch ihre Glieder bestiegeln ließ, der Serstörung entgangen, oder doch in neueren Seiten zur öffentlichen Kentniß gekommen. Ausgerdem gedenten ihrer die alten Chronisten meistens nur kurz, um den Schaden zu erzählen, vielleicht mit Ihbertreibungen darzustellen, der durch solche Gesellschaften einer Gegend, einem Land, nach dem allgemein üblichen Kriegsgebrauch mit Naub, Brand, Mord, zugefügt worden, oder die über einen solchen Feind ersochtenen Siege und die Behandlung der liberwundenen oder Gesangenen

ju beschreiben.

Der Bund des grimmen Lowen ward 1379 ju Biesbaden errichtet. Rad bem Bundebrief (Dienft= oder Donnerstag v. Gallus) wie ihn Bergog (Chron. Alsat. II. G. 70ff.) u. Gd, annat (Caml. alt. hift. Gdriften 1. S. 9ff.), mit tleinen Abweichungen aufbewahrt haben, wa= ren Wilhelm Gr. zu Wied, Wilh, und Eberhard Grafen von Ragenellenbogen, Joh. und Waltram Grafen von Raf-fau, Wilhelm herr zu Ifenburg, Propft zu Achen, Er= finger herr zu Rodenstein, vier von Eronberg, drei von Meiffenberg, zwei von Sachsenhausen oder nach Schannat Baffenbaufen, Die Stifter oder erften Glieder des Bun= des. Mehre mogen fpater beigetreten feyn. Das Bun= desseichen war fur die Mitter ein goldner, fur die Anechte Wer ohne das Seichen angetroffen ein silberner Lowe. ward, nufte einen Turnes Strafe jum Beften der Ur= men erlegen. Jahrlich follten zwei Kapitel, eins zu Wieß= baden, das andere zu St. Goar gehalten werden. Berdem mar für die laufenden Geschäfte ein Husschuß be= ftimt, an welchen alle Saden gebracht werden mußten, um felbst Anordnungen ju treffen, oder die Bundenge= noffen zu dem Ende zusammen zu berufen. 2Borten des Bundesbriefs ging alles darauf hinaus, al= len Streit swischen den Bundesgliedern unter fich ju verbuten und Fehden mit anderen vorzubeugen, im Noth= fall aber gemeinschaftliche Bertheidigungenittel zu ergrei= fen. Eine besondere Bundestaffe ward errichtet, und der Beitrag, den jeder nach Berhaltnif an Geld oder Mann= fcbaft zu leiften hatte, festgesett. Uberall find die Be= stimmungen fast gang die nämlichen, weiche den Inhalt

der fpateren Grafenvereinigungen ausmaden. Die Dauer des Bundes mar auf drei Jahre angenommen. Er bestand aber langer, wie fcon die weite Berbreitung des Lowenbundes durch einen großen Theil von Teutsch= land foliegen lagt. Denn es werden in einer von Datt (de Pace publ. p. 44 sqq.) gelieferten Urtunde im Jahr 1382 funf Unterabtheilungen der Gesellschaft genant, die am Mein ale die ursprüngliche, die in den Niederlanden, im Elfaß, im Breisgau, in Schwaben. Die lette ver= ftartte fich in gedachtem Jahre durch eine befondere Ber= bindung mit mehren schwäbischen Stadten, fo wie mit der Wilhelme = u. Georgengefellichaft. Dadurch ward aber das zwischen der Schwäbischen und den übrigen Ab= theilungen bestehende Berhaltnif nicht abgeandert. Denn der Bund mit den Stadten fest famtliche Lowengefell= schaften zu denen, gegen welche der neue Bund nicht ge= richtet fenn foll. -

Der grimmigen Löwen erwähnen die hestische Reimdronit und die Riedeselsche Shronit (in den bekannten Ruchenbeckerschen Analetten), bei dem Jahre 1380; als einer Geselschaft, die im Hestischen greßen Schaden gethan habe. Doch geben beide keine besonderen Impitande an. Etwas bestimmter sprechen von ihnen die Fasti Limburgenses bei eben dem Jahre \*\*) und die Mechtelsche Limburger Shronit (in Hontheim Prodr. Hist. Trev. p. 1100), welche auch Wirtemberg und andere schwähssiche Nitter, als Bundesglieder angeben und von einer Fehde des Löwenbunds gegen die Stadt Franksurt erzählen, wobei doch Mechtel spätere Begebenheiten, welche mit der franksurter Fehde nicht zusammen hingen, in diese irrig einstechtet. Byl. auch Casp. Lerch de Dürmstein die Ord. equestr. Germ. und Häberlin

d. N. Hift. IV. S. 90.

Mit diesem Bund des grimmen Lowen, welcher mit dem Stadtebund fich aufgelofet zu haben scheint, ift ein anderer Lowenbund, auch Gefellschaft von dem Leon genant, nicht zu verwechseln, welcher unter R. Friedrich III. um das J. 1489 in Baiern auf Betreiben Bernh. v. Stauff und Gebaftian Pflug's von der Ritter= schaft gegen die Herzoge errichtet ward, welchem selbst ein Bruder der Herzoge Albert und Georg, auch einige Pfalgrafen beitraten, der fich hienachst mit der St. Geor= genfchildegefellschaft und dem fdmabifden Bunde verei= nigte, auch vom Raifer felbst bestätigt mard. Wahrzeichen mar ebenfalls ein Lowe, das von jedem Mit= gliede ftete getragen werden mußte. Die Auflofung des Bon diefer neuern Lowengefell= Bundes erfolgte 1493. schaft handeln besonders Iman. Weber de Societate Leonum. Giess. 1713; von Kremer baier. Landtages verhandl. von 1429 — 1513, B. 10 u. 11, und als Aus-zug aus diesem Werk: von Muffinan Gesch. des Lowler Bundes. Munchen 1817. 8. Bgl. auch Datt p. 43 u. 309 sqq. u. Saberlin VII. S. 514 ff. und 547 ff. (v. Arnoldi.)

BUND DER ALTEN MINNE, war auch eine jener Nittergesellschaften, über deren Benennung die alten Nachrichten keine Auskunft geben. Auch erwähnen sie ei-

<sup>\*)</sup> Im Algemeinen angezeigt im Art. Bengler.

<sup>\*\*)</sup> Sie beifen hier, vielleicht aber nur wegen einer falfchen Lebart oder eines Drudfehlere, die Brimmenden Lowen.

nes befondern Rennzeichens nicht, welches die Mitglieder, Die fich Gefellen der alten Minne nannten, - wie doch fonst bei folden Gesellschaften üblich war, geführt batten. Der Bund war indeffen eigentlich nur eine Forefebung oder Erneuerung des Sternerbundes, den fruber Graf Gottfried von Siegenhain gegen Beffen errichtet Sterner maren auch Mitglieder diefes neuen. In diefer Beziehung nannten fie fich ohne Sweifel Ge= fellen der alten Minne oder Freundschaft, führ= ten auch wol ihr voriges 2Bahrzeichen, den Stern aus dem Biegenhainer Wapen, vielleicht mit einer fleinen Ab= anderung, fort. Stifter und Saupt des Bundes war Graf Johann I. von Naffau, herr zu Dillenburg um das J. 1373. Ihm hatte Landgraf Hermann von Seffen, als die alte Hadamarische Linie des Ottonischen Stam= mes auf dem Aussterben stand, Emich, der lette mannli= che Besiger des Hadamarischen Landestheils, blodfinnig war, Schloß, Stadt und Gericht Deiedorf, jest gum bergogl. naffauischen Umt herborn geschlagen, unter dem Vorwand eines auf dem Beimfall stehenden befischen Lehns entzogen, und sich in Driedorf festgesetzt. Es war aber die Theilung mit der Hadamarischen Linie (1303) feine Todttheilung gewesen, den andern Linien überdies die Erbfolge durch besondere Bertrage vorbehalten. hatte Emiche Vater ohne Einwilligung der Agnaten (1348) sein freies Driedorf, wahrscheinlich gegen Empfang einer Geldfumme, an Beffen erft ju Leben aufgetragen; eine rechtmäßige Lehnsherrlichkeit mar also nicht verhanden, an einen Seimfall nicht zu denken. - Außerdem batte Beffen die naffauischen Leben in der Herrschaft Itter an fich gezogen. — An rechtmäßigen Urfachen fehlte es da= ber dem Grafen Johann nicht bei Stiftung diefer neuen Bundesgesellschaft, die ihm auch treulich beistand und machtig genug war, die Soffen bei Wellar zu schlagen, und aus Driedorf zu verdrangen. Leider litten die un= fduldigen Landeseinwohner bei folden Rriegen fehr viel. Gang Dberheffen bis über Marburg hinaus ward von den Siegern verheert. Die Erbitterung mar unter beiden Saufern so groß, daß die Jehden mit wenigen Unterbrechungen an 50 Jahre fortdauerten und Johann mit seinen friegerischen Gohnen auch an anderen gegen Seffen baupt= fächlich errichteten Gefellschaften, als der mit den Lowen, mit den Hornern, Theil nahm, nachdem der Bund der alten Minne sich um das 3. 1378 aufgelofet batte. — Durch den bekannten Kagenellenbogischen Vertrag vom 3. 1557 fam Naffau doch erft wieder zum volligen und ruhigen Befit des Landestheils, der zu jenem Bunde den Sauptanlaß gegeben hatte. (v. Arnoldi.)

BUND in Sinsicht auf Belvetien. Bon dem Bun= desrechte der Eidsgenoffenschaft wird unter Helvetien die

Rede fenn, und hier nur Folgendes bemerkt.

Bund der obern teutschen Lande, eder der große Bund der obern teutschen Lande, war eine Benennung, deren man sich von der Mitte des 15. Jahrh. an bis ins 18te sowol in der diplomatischen Sprache als in der Ge= schichtschreibung oft bediente, um die schweizerische Gide= genoffenschaft zu bezeichnen. -Bund heißt in dem schweizerischen Kanton Graubundten jede der 3 Sauptab= theilungen des Landes, der Obere=, der Gotteshaus= und der Behengerichtenbund. Bundes = Landammann Mag. Encyclop. d. R. u. 23. XIV.

ist in dem Schengerichten=Bunde, Bundes=Prafident in dem Gotteshaus=Bunde, Die Benennung der ersten Magistratsperson. In dem lettern betleidete diese Stelle vormale von Amtewegen ein Burgermeifter von Chur .-Bundes=Statthalter heißen die Stellvertreter der 3 Mitglieder des fleinen Rathes oder der Regirung des Kantons, wovon jeder Bund Ginen wahlt, um in Fallen langerer Abmefenheit eines diefer Regirungsglieder an deffelben Stelle einzutreten. - Bundestag biegen während der alten Verfassung sowol die Versamlungen der Abgeordneten des gangen graubundtnerifden Freiftates, als diejenigen der einzelen 3Bunde. (Meyer v. Knonau.)

BUND. In der Musif wird der Ausdruck Bund in folgenden verschiedenen Bedeutungen gebraucht:

I. Auf denjenigen Saiteninstrumenten, welche fo, wie unfere Biolinen, Bioloncelle u. dgl. m. mit einem Sals und Griffbrete verfeben find, um auf demfelben die verschiedenen Tone zu greifen, erfodert dieses Greifen ausnehmende Genauigkeit, um den aufdruckenden Finger je= desmal genau auf die betreffende Stelle, und gleichsam nicht ein haarbreit weiter vor oder jurud zu fegen. Man hat, vermuthlich schon in fruheften Zeiten, Diefe Genauig= feit dadurch zu erleichtern gesucht, daß man an den be= treffenden Stellen des Griffbrets ein für allemal niedere Stege oder Wulfte anbrachte, auf welche man die Saite nur niederdrucken durfte, indem man den Finger nah hinter ber Wulft auffette. Bu folden Stegen oder Wulften bediente man sich fruberhin gewöhnlicher Darmfaiten, welche man quer um den Hals herumband und deshalb Bunde oder Bunde nannte. Spater glaubte man beffer zu thun, ftatt folder Gaitenbunde, beinerne, oder auch metallne Leiftehen in das Griffbrett felbst einzulaffen. - Ursprünglich hatten vermuthlich alle Instrumente der bezeichneten Art folde Bunde, alfo auch Geigen und Baggeigen, wie dies mehrere fehr alte Abbildungen zeigen: die nachstehende

ist aus einem im 16. Jahrh. erschienenen Buche, unter dem Namen musica instrumentalis teutsch :e. von Mart. Agri= eola. Die Biolinen fcheinen diefelben am frühesten, die Biolone aber am fpatesten abgelegt zu haben. Heut zu Tage findet man fie vornehmlich nur noch an Guitarren, und zuweilen an einigen aus der Mode gekommenen Inftrumenten, der Laute, Mandore, Biola di Gamba, und dem Barnton, fo wie auch an der neuerlich von Staufer in Wien erfundenen Guitarre d'Amour, von welcher ber erfte Band der Zeitschrift Caeilia, G. 168, eine Beschreibung enthalt.

Was den Werth und Unwerth dieser Bunde betrifft, so ist die Erleichterung und Sicherheit, welche fie dem Spieler gewähren, an fich felbft wol nicht zu ver= fennen; allein eben fo wenig ift zu leugnen, daß auf der andern Seite bedeutende andere Ubelftande dadurch ber= beigeführt werden. Unter diesen foll bier nicht groß in Anschlag gebracht werden, daß durch die Bunde die en= harmonischen Tonunterschiede, j. B. zwischen gis u. as, dis u. es, u. dal. ein fur allemal verloren geben; benn an Diefem Berlufte baben diefe Instrumente, gemein= Schaftlich mit Orgel, Pianoforte und mehrern andern, nicht eben schwer zu tragen. - Erheblicher ift aber schon der Umftand, daß es, bei folden ein fur allemal fteben= ben Bunden, unthuntich ift, einer entweder an fich fal= ichen, oder mabrend des Spielens etwa in der Stim= mung nachlaffenden, oder durch die Luftwarme bober oder tiefer gewordenen, oder auch wo! an fich felber nicht gang reinen Gaite durch verhaltnigmäßig boberes oder tieferes Greifen nachzuhelfen. Jeder Biolincelliftu. f. w. weiß es, wie felten Gaiten zu finden find, welche, wie man esnent, die Quinte halten, - wie, auf dieser wie auf jener, bald etwas bober, bald etwas tiefer gegriffen werden nuß, um ihre Unreinheit zu compensiren und rein zu spielen. Dies alles fallt bei feststehenden Bunden naturlicherweise als unmöglich hinweg, und schon darum fann also bei folden ein vollkommen reines Spiel praktisch geradezu un= thunlich genant werden. - Gind die Bunde von Gai= ten also nicht unbedingt feststehend, sondern je nach Be= durfniß leichter zu verruden, fo lagt fich zwar durch Bor= oder Burudichieben des einen oder andern Bundes die Unreinheit einer Gaite fcon einigermaßen compenfiren, daß Schlimme dabei aber bleibt allemal, daß folches Ber= racken nicht auf die eine Saite allein, welcher nachgehols fen werden foll, sondern sogleich auch mit auf andere wirkt, welche durch folche Rückung dann gewöhnlich eben= foviel von ihrer fonftigen Reinheit verlieren, als die fal= fche von ihrer Falfchheit verloren hat. Außer diesem tritt aber bei jedem mit folden Bunden versehenen Inftru= mente auch noch das ilble ein, daß, felbst bei der rein= ften Befaitung und gleichmäßigst abgemeffenen Lage der Bunde, dennody Unreinheiten der Stimmung fast unvermeidlich find. Dan überzeugt fich hieven am leichteften, wenn man auf einer Guitarre die tiefste und die bodifte Saite Eu. e, vollig rein stimmt und dann auf diefen Saiten Gu. g greist, wo dann fast immer jenes im Verhaltniß gegen dieses zu hoch erklingen wird. - Die Urfache dieser Erscheinung ist meines Wiffens noch nicht be= friedigend erklart, obgleich nicht schwer aufzufinden. Es find namlich der Ursachen zwei: 1) wird natürlich jede Caite, indem man fie, durch Niederdrucken auf den Steg, aus ihrer geraden Linie heraus biegt, eben dadurch starter angespant; und zwar ist diese Bermehrung der Spannung um fo größer, je weiter die Saite aus ihrer Michtung herausgebogen wird: wenn von zwei einander gang gleichen Gaiten die eine bober vom Griffblatt ent= fernt, die andere aber nahe daran lage, und beide auf einerlei Bund niedergedruckt murden, fo murde jene, um bis aufs Griffbret hernieder zu gelangen, weiter nieder= gebogen werden muffen, als diese, und daher naturlich einen hoheren Son geben. - Da nun aber auf den Saiteninstrumenten , und insbesondere aud auf der Guis tarre, die tiefern Saiten bober vom Griffbrete entfernt gelegt werden, als die hohen, das E also, um bis aufd Griffbrett niedergedruckt zu werden, weiter aus der gera= den Linie herausgebogen werden muß, als das naher ant Griffbrete liegende e, fo ift schon darum naturlich, daß, beim Niederdrucken der Saiten E u. 6 auf einen Bund, die Spannung der E-Saite beträchtlicher vermehrt wird, als die der e- Saite, und also schon deshalb das G vers haltnißmäßig gegen das g zu hoch erscheint. Noch viel erheblicher aber ist 2) daß, auch wenn man die E-Saite eben fo nah ans Griffbret legen wollte, als die e-Sais te, - oder diese eben so entfernt als jene, - bennoch, beim Greifen der Tone Gu. g, jenes gegen diefes gu boch erscheinen wurde. Die Sache verhalt sich fo. Es ift auf den erften Unblick leicht bemerkbar, daß auf jedem Gais teninstrumente die boberen Gaiten viel ftarter gefpant find, als die tieferen. Run zeigt aber die Erfahrung, daß auf eine nur maßig gespannte Gaite eine gleichwol geringe Vermehrung der Spannung weit ftarfer wirft, als eine ichon ziemlich bedeutende Bermehrung der Gpans Wenn man nung einer bereits ftark gespannten Gaite. 8. B. auf der Bioline eine e-Saite aufzieht, so wird bet den ersten Umdrehungen des Wirbels, wo die Spannung noch fehr gering ift, jede Balbe oder Viertels=11ms drehung des Wirbels, den Ion wol um eine Terg, Quars te, oder Quinte, ja noch um mehr erhöhen; am Ende aber, wenn die Gaite ichon nachft ihre gehorige Gpannung bat, wird eine Biertels = oder halbe Umdrebung faum noch einen halben Son Unterschied bewirken.

Daber fomt es denn nun auch, daß :. B. eine Biertelbums drehung des Wirbels der E-Saite auf der Guitarre, oder des g-Birbels der Viotine, eine ohne Vergleich größere Ver= anderung der Sonbobe bewirft, als eine gleich große Umdrehung des - Wirbels der Guitarre oder des - der Bioline: weil jene tiefen Saiten weit schlaffer gespant find, als diese hohen. — Go haben wir also den Gats gewonnen, daß gleicher Buwachs an Spannung auf die schlafferen tiefen Saiten der Saiteninstrumente starker wirft, als auf die hohen; und nun wird man es natur= lich finden, daß, wenn man durch Riederdrucken der ziemlich fchlaff gespannten Saiten E und e auf das Griffbret, die Spannung beider auch gang gleichmäßig ver= mehrt, folder gleicher Buwachs von Spannung doch die tiefe Saite verhaltnißmäßig merklicher erhöhen wird, als die hohe, und demnach das tiefe G im Verhaltniß gegen das hohe g hoher werden muß, wie sich dieses denn auch bei allen Guitarren findet, fofern folch Dieverhalt-nig nicht durch eine andere zufällige Trregularitat etwa compensirt wird.

Um dieses Abel zu compensiren sind bis jest zwei Wege vorgeschlagen. Der naturlichste, aber freilich mubfamfte, mare, den Bunden eine etwas schiefe Richtung gu geben, fo daß fie auf der Geite der tiefen Gaite um fo viel weiter zurudständen, als erfoderlich ift, die durch das Niederdrucken entstehende großere Erhohung wieder aufzus Jeder Spieler murde fich daran wol leicht und beben. bald gewöhnen, jumal da die Schiefe nicht fehr bedeus tend zu fenn brauchte. Auch hat ichen 1809 ein herr Argberger in der Lpg. Muf. Stg. vorgeschlagen, den zwischen den Wirbeln und dem Griffbret liegenden foge= nannten Sattel in entgegengesetzter Richtung ich ief, namlich in der Gegend der tiefen Gaiten weiter vor, gu legen, fo daß dem zufolge die folgenden Bunde nicht mehr fo mertlich rudwarts gerichtet ju merden brauchten. Da indeß alle diese Vorrichtungen noch immer ziemlich mubsam sind, und eine gute Ausführung derfelben von

unfern empirischen Instrumentenmachern kaum zu hoffen ift, fo schlage ich vor, sich lieber damit zu begnügen, bei gewöhnlicher Ginrichtung des Griffbretes und der Bunde, nur den Hauptsteg in der Art schief ju legen, daß die tie= fen Saiten etwas langer werden, als die hohen. Bei solcher Einrichtung wird das Niederdrücken der langeren E- und der turgeren &- Saite auf einerlei Bund, jene um eine geringere Quote verfurgen als diefe, jene alfo verhaltnigmäßig meniger erhoben, als diese, und dadurch die vorerwähnte entgegengesetzte Ungleichheit einigermaßen compensiren; freilich nicht mathematisch genau, aber -(wenigstens fur die ersten und wesentlichsten Bunde) immer ziemlich genügend, da das Instrument ja felbst bei seiner bisherigen Beschaffenheit, und ungeachtet der besagten, immerhin nicht gerade unleidlichen Unreinheit, doch fo manchen schonen Genuß gewährt, fo daß ich mei= nen Vorschlag auch nicht übel dahin abandern konnte: es nur immerbin zu laffen wie es ift.

II. In einem andern Sinne spricht man von Bunden in Beziehung auf befaitete Safteninftrumente der Art, wo die sogenannten Tangenten, wahrend des Unschlages der Safte, an der angeschlagenen Gaite angedruckt blei= ben und ihre Lange begrangen, somit auch ihre Tonbobe bestimmen, wie dies bei den ehemaligen sogenannten Sangentenelavieren, Spinetten u. dgl. der Fall war. Diefen hatten die Instrumentenmacher, aus Ersparnif, die Einrichtung getroffen, daß eine Saite zu mehren Tonen Diente, 3. B. jugleich eine und diefelbe Gaite fur H und für c, indem der Stift der H-Tangente etwas weiter vom Stege anschlug — die c- Tangente aber um so viel naher, als erfoderlich war, um c statt H zu klingen; und dann nannte man die Ione H und o gebunden. Auf gleiche Weise pflegten haufig die Tone fu. fis, gu. gis u. a. m. gebunden ju fenn. Diejenigen Klaviere aber, auf welchen teine Ione also gebunden waren, sondern jede Taste ihre eigene Saite hatte, hießen bund frei.
—Es ift leicht einzusehen, daß diese gebundene Einrich= tung große Unbequemlichkeiten mit fich führte, und zwar vorzüglich die, daß, da eine Gaite unmöglich die Tone Hu. c zugleich von fich zu geben vermag, es auch un= möglich mar, H u. c zusammen boren zu laffen, und alfo beim Unschlagen dieser Saften naturlich nur die bobere Tangente allein wirken, also nur c allein, und nicht H mit erflingen fonnte, und überhaupt H gar nicht, fo lan= ge die o-Safte niedergedrückt mar, u. dgl.

III. Endlich wird, wiewel minder richtig, auch der in der Notenschrift vorkommende Bindebegen oder puweilen Bund genant. (G. Weber.)

BUNDE, auch Bunda und Bonda \*) geschries ben, ein Kirchdorf im Fürstenthum Oftfriesland, Amts Weener, das größte Dorf in Ostfriesland und eins der

schönsten daselbst, ausgezeichnet durch sehr wohlhabende, reiche Einwohner, geschmackvolle Sauser und Gartenan-lagen, auch durch Gebusche. Es besteht aus dem eigent-lichen Bunde, Bunder=Baulande und Bunder= Sec. Ersteres hat 229 Sauser und 1538 Einw.; die beiden andern Abtheilungen 68 Sauser und 520 Einw. Das ganze Dorf ist von Guden nach Norden über eine Eingepfarrt sind noch 5 besondere Ort= schaften. Die ganze Parochie bestand 1822 aus 2691 Se= len, reformirter Religion, mit einem Prediger. — Das Dorf war noch 1471 Gig eines oftfriesischen Sauptlings; die Reste der Burg sind noch zu sehen. — Der Boden tragt alle Getreidearten, und wird durchgangig jum 21f= ferban, weniger ju Biebweiden benutt. Indbesondere auf dem neuen angelandeten Rleiboden wird eine fast rei= ne Ackerwirthschaft mit großem Bortheil betrieben, Die fid durch ihren hochst reichtichen Ertrag in gang Oftfries= (J. Ch. H. Gittermann.) land auszeichnet\*\*).

BUNDELCUND, Distrift in der Prov. Allaba= bad in der brit. Prafid. Bengalen. Er ist voller Gebir= ge, die jum Spfteme des Bindbia geboren, wird von der Betwa und dem Keane bewässert, und marf 1813. 2,885,430 Rupien ab, aber die berühmten Diamantgru= ben von Bundeleund find nicht in feinem Umfange, fon= dern in dem Gebiete des Maja von Pannah belegen. Gein Sauptort, mo die Gerichte den Gig haben, beifit Ban= Die Maharatten hatten fich bei dem Verfalle Des mongolischen Reichs dieses Distrikts bemächtigt, wurden aber gezwungen, denselben 1804 den Briten abzutreten. -Die Diamanten von Bundeleund werden in der Umge= gend von Pannah auf einem Diftrifte, der fich gegen 5 Meilen im Umfange ausdehnt, gesunden. Gewöhnlich liegen fie 18 Boll unter der Oberflache bis zu einer Tiefe von 6, ja 24 Fuß herab zwischen rauhem, groben und braunfarbigen Gestein, oder einer fiesigen Materie, die in der Landessprache Rhafru heißt und mit einer dunkeln rothen thonartigen, dem Ocher abnlichen, Erde, die aber so hart ist, daß die Diamantengraber zuweilen einen gan= gen Sag brauchen, um einen Buß aufzureißen und zu fau= bern. 2Bo fein Shafru ift, da gibt es auch feine Dia= manten, und da diese Materie falkartig ift, so glaubt man in ihrer Zusammensehung den Keim und Urftoff der Diamanten zu finden. Findet sich in einer Tiefe von 24 Buß tein Rhafru, so grabt man nicht weiter. Um die Gruben her laßt man Bogengange, worauf 2 Personen geben konnen. Die ausgegrabne Erde wird in Rorbe ge= than, und dann gewaschen und gesichtet. Befinden fich Diamanten unter berfelben, so werfen fie einen folden Glanz von fich, daß man fie fogleich erkennen fann. -Jedermann, er sen Fremder oder Eingeborner, ift es er= laubt, nach Diamanten zu fuchen, und verzüglich find es Sandelbleute aus den großen indischen Stadten, die Diefe Erlaubniß benuten; Die Ausgrabungen verrichten Sa-gelöhner, die monatlich mit 5 Rupien bezahlt werden. Über diese sind von Seiten des Raja von Pannah Wadh= ter gefest, um die Sahl der gefundnen Diamanten gu wiffen, und ihren Werth gleich abschäben zu fonnen. 4

<sup>\*)</sup> Der Name Bunde oder Bonda ift unftreitig altfriefisch, boch lößt sich die Bedeutung defielben in Ansehung des Orts schwer entziffern. [Sonfe bedeutet das Wort bonda im Altfriefischen einen Hausvater; (Wiarda's altfrief. Wörterbuch, Aurich 1786. p. 60.) doch ift nicht abzuschen, wie dies hier zur Ertlärung anwendbar seyn möchte. Der Name fann aber auch herkommen von dem altfriefischen Eigennamen Bonne oder Bunne.]

<sup>\*\*)</sup> Beninga's Chronyk v. Oostfriesland, Emden 1723. p. Harkenrohts Oostfriesche Oorsprongkelykheden, p. 389.

davon gehört dem Naja entweder in Geld oder in Diasmanten, das flibrige den Unternehmern, nur hat sich der Naja alle Diamanten, die über 30,000 Nupien Lerth haben, vorbehalten, und gibt dagegen den Unternehmern 4 des Werths. Übrigens liegt der ganze Distrikt der Diasmanten ganz wüste 4).

(Hassel.)

BUNDESLADE, nent man die heilige Rifte der Bebraer, in welcher die beiden Gefettafeln aufbewahrt wurden; bebraisch hieß sie gewöhnlich ning inng, aber and) nergy jing, welches die LXX Lade des Beng= niffes überfesten, richtiger aber durch Wefe geslade ge= geben haben wurden, da mory ein Sunonymum ift von zeichnet. Andre Benennungen find: Lade Gottes, La= de Jehora's, auch wol blos die Lade ohne weitern Jusats. Nach 1 Kon. 8, 9 enthielt sie durchaus nichts weiter, als die beiden steinernen Safeln mit den 10 Ge= boten; damit steht Bebr. 9, 4 in Widerspruch, wonach auch ein Korbehen von dem Manna, welches den Hebraern auf ihrem Zuge durch die arabische Wuste als Rahrung diente, und der blubende Stab Marons, wodurch diefer in der hohenpriesterlichen Wurde bestätigt wurde, in det Bundeslade aufbewahrt fenn foll. aber überhaupt die Angaben neutestamentlicher Schrift= steller über die Geschichte des hebraitchen Volkes ofters mit den alttestamentlichen nicht im Einflange sind, und aus diesen berichtigt werden mugen 1), da ferner im Briefe an die Bebraer fich mannigfaltige Cigenthumlich= feiten über mehre Stude des hebraifden Cultus ergeben 2), fo hat jene neutestamentliche Bestimmung in dieser rein antiquarifchen Cache durchaus tein Gewicht und wir ba= ben ber alttestamentlichen Bestimmung als der altern, aus ben Seiten des noch bestebenden Cultus in feinem gangen Umfange durchaus den Vorzug zu geben. tomt noch die Angabe des Josephus, welcher der letse tern beistimt 3). Wahrscheinlich ift jene Rachricht des N. I. aus einem Misverständniß von 2 Mos. 16, 33 - 34 und 4 Mof. 17, 25 (10) entsprungen, nach welchen Stel= Ien das erwähnte Manna und Narons blubender Stab Deslade) gelegt werden follen. Der moslemischen Tradis tion zufolge soll auch die priesterliche Ropfbinde Marons und ein Stud von dem Bolge Mluah, wo= durch das Waffer zu Mara (2 Mos. 15, 23 ff.) von Mo= fes fuß gemacht wurde, fich in der Bundeslade befunden haben 4).

Die Lade war von Acacienholz, 2½ Elle lang, 1½ Ellen breit und hoch, und inwendig sewol als auswen= dig mit seinem Golde überzogen; den Deckel derselben, welcher ebenfalls von seinem Golde war, zierten 2 Che= rubs mit ausgebreiteten Flügeln, so daß sie das Gesicht

\*) Rad Gladwin in den Calcutta Miscell.

einander gufehrten. Diefer Dedel hieß gang einfach Wort tropisch für expiare, daber überseben sie nie durch ilastifotov, die Bulgate propitiatorium und Lu= ther: Onadenstuhl. Bum Behuf des Tragens diefer Rifte bediente man sich vergoldeter Stangen aus Mcacien= boly, welche durch 4 zu beiden Geiten angebrachte golde= ne Ringe gesteckt wurden. Go lange das Nationalbeis ligthum der Bebraer in der Stiftshutte bestand, batte die Lade gewöhnlich ihren Plats im Allerheiligsten derfel= ben; zuweilen nahm man fie auch mit in den Krieg, wie in neuern Beiten die Beiligenbilder. Rach Erbauung des Tempele durch Salomo erhielt fie ihren Stand in dem Allerheiligsten deffelben. Über ihr dachte man sich Teho= va thronend, daher durfte sie Niemand ansehen, weil dies für ein Ochauen der Gottheit felbst gehalten werden fonnte, welches dem Bolksglauben jufolge todtbringend mar 5); cben so wenig durfte man sie unmittelbar anrubren. Diese Unficht ift denn auch der Grund von der Sitte, daß die Lade erst dicht eingewickelt wurde, che die Leviten, wel= che sie zu tragen hatten 7), sie ausheben durften (4 Mos. 12, 17-20); aus ihr gingen die Mythen hervor, daß - die Einwohner von Bethfchemesch, weil sie die von den Philistern zurudgebrachte Bundeslade gefeben (1 Sam. 6, 19 ff.), und Ufa, weil er fie angefaßt, um fie vor bem Fallen zu fichern (2 Sam. 6, 6 ff.) ploglich gestorben feyn 7). Darum konnten auch die Philister, welche sich derfelben nach einem Giege über die Bebraer bemachtigt batten, sie nicht in ihrem Gebiete behalten, weil Jehova fie nicht allein mit Landplagen zuchtigte, sondern auch die Bildfäulen der philistäischen Rationalgötter nicht ver= schonte; freiwillig mit Geschenken lieferten fie Diefelbe wie= der aus (1 Sam. 5, 6 ff.). Was ihnen, nach den my= thischen Borftellungen der Landplagen wegen, nicht gelin= gen wollte, das vollführten spater die Chaldaer. der Zerstorung des Salomonischen Tempels namlich ver= schwindet die heil. Lade aus der hebraifchen Geschichte, fie tourde also entweder von den Eroberern mit hinweggeführt 8) oder sie wurde ein Raub der Flammen, welche den Tem= pel verzehrten. Letteres ist deshalb wahrscheinlich, da fie nicht unter dem Tempelgerathe angeführt wird,: weldies von den Eroberern nach Babel gebracht wurde (2 Rong. 25, 13). Die Juden erhielten bei ihrer Ruckfehr aus dem Eril 3) Die beil. Gefage jurut, aber die beil. Lade ift nicht darunter angeführt; aud, mar das Aller= beiligste in dem zweiten Tempel durchaus leer, zum fichern Beweise, daß die Lade nicht mehr vorhanden war 10).

<sup>1)</sup> Bgl. besonders die Verstöße gegen die hebraische Geschlichte in der Rede des Stephanus (ag. 7.), welche man nicht wird hins weglengnen tonnen, obne den Werten Gewalt anzuthun. 2) Dahin gehört das xquooder Founarifotor, welches im Allerheiligssten des Tempels sich befunden haben soll nach heben. 9, 3. 3) Antiquitt. Judd. III. 6. §. 5. 4) S. die Commentatoren zu Cor. 2, 249. ed. Mar. vgl. Herbelot Orient. Bibl. u. d. W. Alluah und Thalut.

<sup>5) 2</sup> Mos. 20, 19. 5 Mos. 18, 16. 5, 23. Richt. 13, 23. 6) Eine Ausahme, daß die Lade nicht getragen, sendern auf einem neuen Wagen fertgeführt wurde, sindet sich 2 Sam. 6, 2. 3. vgl. 1 Ebren. 15, 1 ff. 7) Sonderdar genug ist die bieraus gemachte Folgerung Bendavids (Berlin. Archiv. der Zeit. 1797. S. 328 ff. 525 ff. Neues theel. Journal XI. S. 433 ff.), daß, wie die Stiftsbutte überhaupt einen ziemtich vollständigen Apparat elettrischer Infrumente enthalten habe, die Aundeslade nur ein allgemein er Ausklader (Leidner Flasche) gewesen sep. 8) 4 Cfr. 10, 22. vgl. Win er's bibt. Nealwörterbuch S. 767. 8) 4 Cfr. 1,7 ff. 5, 14 ff. 6,5 ff. 10) Aus dem wegen seiner Kürze dunteln Beschle des Königs Josia 2 Ehren. 35, 3 daben mit Calmet (Bibl. Wörterbuch n. d. W. und biblisch. Untersuchungen 6. B. S. 226. teutsch. Ubers. von Mosheim.) mehre geschlossen,

Der Beweis dafür liegt einmal in dem Stillschweigen nacherilischer Bucher des 21. I. über die beil. Lade, da fich genug Gelegenheit fur fie darbietet, davon ju reim Merheiligsten fich durchaus nichts befunden habe 12); ferner fpricht fur jene Annahme, daß die Bundeslade nicht unter den Spolien ift, welche Titus nach Eroberung der Stadt und des Tempels nach Rom bradite, und welche auf feinem Triumphbogen zu Rom noch zu feben find 13), und endlich, daß auch Kirchenseribenten baffelbe behaupten, obgleich ihre Rachrichten von dem Ber= schwinden der heil. Lade eben sowol als die fogleich zu erwähnenden Fabeleien der Salmudiften hochft lappifch find 14). Der judifchen Tradition namlich zufolge foll Der Prophet Jeremias vor der Eroberung der Stadt durch Nebucadnezar auf Jehovas Befehl die Stiftshutte nebft der Bundeslade in eine Hohle des Berges (Pisga) ge= bracht haben, von welchem aus Mofes Canaan gefehen hatte 15); die Priefter, welche ihn begleitet, hatten zwar den Ort bezeichnet, maren jedoch niemals im Stande ge= wesen, ihn wiederzufinden. Diese, 2 Macc. 2, 4-9 ent= haltene Erzählung wurde nachher noch mehr ausgeschmückt, jum Theil auch anders gewandt. Go foll ichon Galo= mon, vermoge gottlicher Offenbarung das Ungluck der

Stadt durch die Babylonier voraussehend, unter der Erde eine kunftliche Grotte angelegt haben, um dorthin die kostbarsten Heiligthümer zu bergen; Josia habe, erzählt man weiter, dieses benukt, und unter andern die heil. Lade an diesem Orte in Verwahrung gebracht, aber die aus dem Exil Zurückkehrenden hatten den Ort vergessen 16). Die Juden erwarten, mit der Erscheinung des Messias werde auch die Bundeslade wieder zum Vorschein kommen; obgleich Jerem. 3, 16 prophetisch das goldne Seitsalter schildernd behauptet, man werde dann nicht mehr nach ihr fragen.

Die Nabbinen glauben, es habe Gott feine Rabe durch eine Wolfe, welche über der Bundeslade geschwebt habe, angedeutet; diefes Symbol ift unter dem Ramen harau befant. Die ganze Fabelei ift wol, gleich einer großen Menge ahnlicher Traumereien , aus falfcher Auf= faffung alttestamentlicher Stellen hervorgegangen, haupt= fachlich aber, wie es scheint, aus Misverstand von 3 Mos. 16, 2. wo von der Rauchwolke die Rede ist, welche der opfernde Priester verursachte vgl. v. 13. 17). Abrigens ist diefe Sage auch zu den Arabern gekommen und der Coran gedenkt ihrer ausdrücklich 18). Dies hat durchaus nichts Aussallendes, da die Kentniß der biblis schen Geschichte im Coran und bei seinen Commentatoren aus den truben Quellen der judifchen Tradition gefloffen Daß die Sebracr gegen diese Lade eine hohe Ehr= furcht hegten, wird Niemanden wundern; fie enthielt ja die nach der Sage von Gott felbst dem Mofes verliche= nen Safeln und barg also das Unterpfand des zwischen Gott und der Nation bestehenden Berhaltniffes.

Sehen wir uns nach dem wahrscheinlichen Urfprunge dieses eignen heiligen Geräthes um, so konnte es allerdings scheinen, als sey derselbe bei den Hebraern selbst zu suchen. Denn was war leichter und natürlicher, als der Gedanke, die heil. Gesehestasseln in ein eigenes Behältniß zu legen, um sie desto sichere und gewisser aufbewahren zu konnen? Dessen ungeachtet hat die Bermuthung, daß auch diese Einrichtung, wie so vieles Andere 19), von den Agyptern entlehnt worden, Bieles für sich, welcher ich nach dem Borgange mehrer Antiquare beigetreten bin 20). Unter den Processionen nämlich, welche an den ägyptischen Tempeln, besonders zu Theben dargestellt sind, und deren nähere Kentniß wir der französsischen Expedition nach Agypten verdanken, sinden sich auch

<sup>16)</sup> Maimonid, in Beth Habech. cp. 4. n. Kimchi zu 2 Ehron. 35. 17) S. die Commentatoren z. d. St., besenders Mischaeller, Batet und Rosenwüller; C. W. Thalemann diss. nubem super arca soederis iudaicum commentum videri. Lips. 1752. 4. und Fitringae observat, sacr. p. 168 sq. Unbekeutende Einwendungen machte dagegen Weissig diss. de arca soederis ordinaria columnae nubis et ignis sede Hal. 1753. 4., vgl. Barenetros Entwurf der hebt. Alterthümer zum Gebrauch afadeu. Verles. S. 97. 18) Sur. 2, 249. ed. Maracc. vgl. auch D'Herbeiter verlen. Bibl. u. d. B. Thalut. 19) S. Litt. Beschneidung im Iren B. und biblische Archäologie im 10ten Bd. 20) Observatt, in difficiliora V. T. loca. P. I. p. 22. Auch Ehrnsoftomus (in der sien Henrichten Meinung. Wenn er aber sagt: alte Ecremenien und Gebräuche der Inden, die Opfer und Neinigungen, Neumendsseier, die Lade und der Tempet sethel find entsprungen aus dem rehen Heinschung, so geht er essendar zu weit.

foldte, wo eine beilige Lade getragen wird. Su beiden Geiten derfelben find Geftalten, den Cherube abnlich, und viele Bierathen, unter andern auch die beilige Barfe, welche in der agyptischen Mythologie eine so bedentende Rolle spielt 21). Damit find auch die Alten im Die agpptischen Priefter trugen nach ihnen an einem bestimmten Tage aus dem Tempel des Offris bei Nacht eine Lade ans Meer, in welcher eine zweite, Heinere Lade enthalten war; in letztre goffen fie trinkba= res Waffer und riefen dann mit lautem Jubel, Ofiris sen gefanden 22). Spencer 23) hat sich zwar auf ci= nen formlichen Beweiß eingelaffen, um ju erharten, daß die Bundeslade eine Nachbildung abnlicher Gerathe ber Polytheisten überhaupt, besonders aber der Agyptier fen, allein der größeste Theil seiner Argumente ist hochst schwach. Denn es fomt barauf hinaus, daß viele heidnische Culte beilige Laden gehabt, aus prachtigem Solz verfertigt und mit Golde verziert, daß fie dieselben boch geachtet, und Heiligthumer darin aufbewahrt hatten; dieser Borbilder wegen hatte Jehova den Bebraern die Berfertigung der beil. Labe und ihre Bergierung geboten, damit fie in ih= rem Cultus nichts vermiffen mochten, was fie bei den Algyptiern gefeben hatten. Dir fcheint die Gache viel= mehr fo gu liegen. Die beiden Gefetztafeln bedurften, um nicht gerbrochen zu werden, eines eigenthamlichen Be= baltniffes; bei dem Aufenthalte in Agupten hatte man abnliche Dinge in beiligen Kiften aufbewahren sehen; man schlug also denselben Weg ein, und nahm in der Verzierung der Lade auf die agyptischen Rucksicht.

Der Zweek und die Bedeutung der heil. Lade im bebräischen Cultus ergibt fich aus dem Borigen von felbst; namlich Aufbewahrung beffen, was der alten ehrwurdis gen Aberlieferung gufolge der Nation von Jehova durch Mofes gegeben worden als außeres Seichen des mit ihm abgeschloffenen Bundes. Die Berehrer des Naturdienftes batten Abbildungen der von ihnen verehrten bobern Wefen oder wenigstens Symbole, deren Anblick ihre Andacht entflammen follte; auch der finnliche Debraer bedurfte ei= nes außeren Gegenstandes, der ihm die Rabe seines Ras tionalgottes verfündigte. Dazu war nun, da er sich von demfelben tein Bild machen durfte, nichte paffender, als Die beil. Lade mit den Gesethtafeln. Berftattete ibm gleich der Volksglaube nicht, sie formlich anzuschauen, so wußte er doch, fie ftand im Beiligthum und Gott habe feinen Sis über derfelben. Wie nothwendig ein folches auße= res Seichen ber gottlichen Rabe ben Bebraern gewesen, lehren ihre vielfachen Verirrungen, die fortwährende hin= neigung zum sinnlichen Polytheismus, welche bis nach dem Exil fortdauerte; darum tamen fie ichon mabrend des Buges durch die arabische Wuste auf den Ralberdienst (2 Mos. 32.). Diese Lade war zugleich das eigentliche Polladium des hebraischen Bolkes, mit deffen Berluft die Gelbständigkeit derselben hinschwand; das Unterpfand des gottlichen" Beiftandes und Schuges, und der fichtbare Abron des unfichtbaren Oberkonigs.

Bum Schluß haben wir noch die Nachrichten über die heiligen Laden anderer Bolker fürzlich zusammen zu stellen. Bon den Agyptiern war bereits die Rede. Much bei den alten Bewohnern Tliums fand man eine folche Lade, worin das Bild das Dionysos ausbewahrt wurde, welches Bephaftos verfertigt und Beus dem Dar= danos jum Geschenk gemacht haben foll 24). Die alten Betrurier hatten unter ihren beiligen Gefagen ein be= sonderes Rastehen, in welchem die Geschlechtstheile des Dionysos lagen 25); dasselbe fand überall Statt, wehin die Orgien der Kabiren famen 26). Auch Griechen u. Romer hatten beilige Laden; und im Dienst der Ceres waren sie sehr wichtig 27), und vielleicht besagen noch manche andere Bolter des Alterthums dergleichen 28). Gie hatten im Ganzen denfelben Sweet, namlich gewisse für heilig gehaltene Dinge (rà ayıa xai rà abonra) darin aufzubewahren; für die Minsterien wurden fie besonders gebraucht und daher ziorai prorizai genant. Die Kir= chenvater haben bei ihrer Polemit gegen das Seidenthum auch jum Theil ihre Angriffe auf diese gerichtet, und ur= giren hauptfachlich, daß fie feine heiligen Wegenftande, fondern selbst obscoena verbergen. Bon ihrem Standpuntte aus, da in ihrem Beitalter die Religiositat aus den Formen des polntheistischen Cultus entschwunden war, hatten sie allerdings Gelegenheit genug mit bitterm Gpott den Polytheismus als durchaus verwerflich darzustellen, und was ihnen an flar gedachten und deutlich dargestell= ten Beweisen abging, erfeste die Geißel der Satyre, welche sie mit unerbittlicher Strenge immer wieder von neuem über die Glaubensartitel, Gebrauche und Cere= monien ihrer heidnischen Seitgenoffen schwangen. lagt fich nicht leugnen, daß fie oftere darin zu weit gin= gen, wie ebenfalls im vorliegenden Falle 29), allein wie viele vermogen fid) denn im Streit von aller Leidenschaft= lichfeit u. Ilbertreibung frei zu halten. (A. G. Hoffmann.)

Bundi, f. Boondee.

Bundschuh im Bauernfriege, f. Bauernkrieg Ih. VIII. S. 179.

BUNDSCHUH (Joh. Kaspar), Oberpfarrer und Distriktsinspekter in Schweinsurt, wo er am 10. August 1753 geboren war, 1777 eine Lehrstelle am Gymnasium, 1787 die Professur ber hebraischen Sprache und das Diax konat ethielt, 1797 Archidiakonus wurde, und am 1. Junius 1814 starb. In frühern Jahren stiftete er in seis

<sup>21)</sup> Description de l'Egypte, Vol. III. Planch. 32 und 34. Nr. 1. u. Pl. 36. Nr. 2. 22) Plutarch. de Iside et Osiride in Opp. mor. et phil. T. VII. p. 446 ff. ed. Reiske. Bgl. Apulejus de asino aureo L. XI. p. 262. ed. Bip. und Hebraeor. 23(thb. 2. 36. & 831. 23) De legibus Hebraeor. ritualibus Lib. III. diss. V.

<sup>24)</sup> Pausan, VII, 19.

gentes p. 16. ed. Potter.

8. 26) Euseb, praepar. Evangel. L. II. cap.

8. 27) Theor. in Bacch, Idyll.

26. Suidas. u. d. W. Kistógogos. Pausan. VII, 19. Ovid.

ert. amator. II, 609 sq. Catull. 61, 259 sq. Tibull. I. 7. 48.

Apulei. de asin. aureo. L. VI. p. 120. ed. Bip. 28) Winer im bibl. Realworterb. u. d. W. Bundestade führt auch die Germanen ats selde an, welche eine heitige Lade besessen hätten, und beruft sich auf Tac. Germ. cp. 40.; allein in dieser Etle ist blos ein vehiculum erwährt veste contectum, attingere uni sacerdoti concessum.

29) Man lese nur des Etemens Alexandriuns Etrafrede gegen den Eeresdienst in den cohort. ad gentes in Opp. ed. Potter p. 16 sq., vgl. die Unmers, der Herausgeber dazu.

ner Vaterstadt ein Daddheninstitut, fchrieb jum Behuf foldber Anstalten ein Lesebuch fur Frauenzimmmer. Sild= burgehaufen 4 Stucke, 1785. 8., das durch beffere Arbeiten verdrängt worden ift, lieferte Beitrage zum Journal von und fur Teutschland, zu Beyers Magazin fur Prediger, Fabri's Beitragen jur Geographie, jum Genius der Beit, Soel's Magazin der Statewirthschaft, Poffelts Innalen, u. a. Journalen, und war felbst Berausgeber (gemeinschaftlich mit J. Ch. Siebented) des Journals von und fur Franken. Nurnb. 1790-93. 6Bde S.; des frankischen Merkurs 1794 - 1800 (wodhentlich ein Bogen in 4.) und der Mannigfaltigkeiten aus der frankischen Erd= beschreibung u. Gesch. Rudolft. 2. Sfte 1807 - S. S., auch eines Grundriffes der Erdbeschreibung und Geschichte von Franken. Schweinf. 1806. 8. Zugabe. Hildburgsh. 1809. 8., und eines geographische fatistisch zopographis schen Lexisons von Franken. Ulm 1799-1804. 6 Bde. gr. 8., das mehr Gehalt hat, als sein planlos fompi= lirtes Geogr.=stat.=top. Lexifon vom fur= u. oberrhein. Rreis. Eb. 1805. 8. Auch eine Statistif von Seffen. Lemgo 1803 - 5. S. hat man von ihm. Bei den meisten feiner Schriften vermift man ftrenge Auswahl, und fris tische Prüfung der Quellen\*).

BUNDUK, ein in orientalischen Reisebeschreibungen und Mahrchen mit seinen Ableitungen ofters vorkommens des Wort, das eigentlich nichts als eine Verstümmelung des Namens von Venedig ist, welchen die Türken Wesnedis, und die Araber Bunduk oder Bunduk aussprechen. Hienach heißt nun aber auch in Agypten Bunduk sowol eine Flinte als ein Golostück, weil die venetianischen Musketen und Zechinen durch den Handel des Mittelalters häufig in Agypten kursiten. Als und ut ar seine wahre Chimare von Wort, mit vorgesetztem arabischen Artikel und angehängter persischer Endsylbe) heißt der Flintenhalter, und war eine Hospivarde der Gultane der tschirtassischen Mamluken. Endlich ist Als und of an is sowol aus dem Tausend und eine Nacht, als aus der das nach gemachten Operette hinlanglich bekant. (v. Hammer.)

BUNEL (Pierre), geb. zu Toulouse 1499, gest. zu Turin 1546. Das Andenken an diesen einsachen, nur den Wissenschaften lebenden Mann, von welchem Bayle sagt, er sein der gewesen, den Diogenes gesucht, hat sich erhalten durch eine Samlung seiner Briese, welche Karl Stephanus 1551. 8. zu Paris drucken ließ (einzele waren schon früher zu Toulouse herausgegeben worden). Sie erzschienen wieder zu Koln 1568 und Heinr. Stephanus gab sie 1581. 8. unter dem charafteristischen Litel: Epistolae Ciceroniano stylo scriptae heraus. Diese Ausgabe ist die korrekteste, die von Graverol (Toulouse 1687. 8.) hat Borzüge durch ihre Anmerkungen, der Text aber ist voller Fehler. Einige seiner Briese stehen in der Samzlung: Epistolae clarorum virorum. Der Geschichtzschreiber Lafaille hat auf dem Kapitol zu Toulouse die Büste Bunels ausstellen lassen.

BUNEL (Jacob), geb. zu Blois 1558, mar der Sohn eines unbedeutenden Malers; aber seine Kähigkeisten und Fleis erhoben ihn bis zum ersten königlichen Maler. Seine vorzüglichsten Gemalde sind eine Kreuz-

BUNGARUS. Daud. Pseudo-boa Oppel. Buns gar. Ruffel fand in Indien, Schneider in Bloch's Samlung einige Arten giftiger Schlangen, welche gange Schilder, wie die Schlinger unter dem Bauche haben, und der lettere vereinigte diefe unter dem Ramen Pseudoboa. Latreille nannte die giftigen Schlangen, welche nach seiner Meinung gange Schilder unter dem Schwanze haben, Scytale; ein Name, den Gronov gur Bezeichnung einer gang andern Gattung gebraucht hatte. Daudin zerlegte die Schneidersche Gattung Pseudoboa in zwei, und nannte die mit abnlichen Schildern auf dem Ropfe, wie sie die Nattern haben, und mit einer Reihe von Schildchen auf dem Rucken, Bungarus nach dem oftindischen Ramen der einen derselben, Bungarum. Oppel, ohne daß man auch nur entfernt den Grund einsieht, warum, gab dagegen den gang unschadlichen Dipfas=Arten den Ramen Bungarus, dagegen den Daudinschen Bungaren, denen er doch allein gutommen fann, ließ er den verwerflichen: Pseudoboa. Die giftis gen Schlangen mit gangen Schildern unter dem Schwan= ge und schuppigem Ropfe nannte Daudin Scytale. Mir scheinen sie zu den Bipern zu gehören. Ich füge noch hingu, daß der Ropf der Bungaren vorn fehr ftumpf, in der Dicke wenig vom Salfe verschieden, und der Umfang ihres Numpfes rund oder dreitantig fen.

Bungarus caeruleus Daud. Pseudoboa caerulea Schneid. Boa lineata Shaw. Gedi-Paragoodoo, Pakta-Poola Russel. Blauer Bungar, Schiefers blauer Schneider. Diefer Bungar unterscheidet sich von dem folgenden dadurch, daß die Länge seines Schwanzes 4 des Ganzen beträgt, denn er ist 4 zell, dagegen das ganze Thier 2' 5" lang. Er hat nach Russel. 209 Schilder unter dem Bauche, 47 unter dem Schwanze, von zwei Exemplaren, welche Bloch untersuchte, das eine 230 + 40, das andre 192 + 43. Der Rumpf ist rund, der Schwanz spiß, die Farbe ist oben schwarzblau mit etwas gekrumnten schmalen punktirten Querlinien auf dem Rücken, unten weißlich. Sie ist in mehren Gegenden Bengalens nicht selten, und obgleich die Einzwohner von ihr versicherten, ihr Bis ser augenblicklich tödtlich, so starben doch nach Russelsen Stunzelsen der Schwen Schwen zum sehn selten vor einer halben Stunze, ein Hund vor einer Stunde und 10 Minuten.

Bungarus fasciatus Daud. Pseudoboa oder Boa fasciata. Bungarum-Pamah, Sackeenee Russel. Vermuthlich ist eben diese Schlange abgebildet Seba Thes. II. t. 58. f. 2. Scheuchz. Phys. sacra t. 655. f. 8. Edw. Glean. t. 290. Geringelter Bungar oder Schlinger. Der nur Trader gansen Länge haltende Schwanz unterschiedet diesen Bungar hinlänglich von dem vorigen. Er ist 5'5" lang, der dreiectige, diese, am Ende abgerundete Schwanz nur 5 Soll. Luch der Rumpf ist dreisfantig, und der Rückgrat schaft. Russellzsählte 233 + 36, Schneider 207+36 und 214+46 Schilder unter

abnahme Christi, in der Kirche der großen Augustiner, und eine Himmelfahrt der Madonna bei den Feuillands. In diesem letzten Gemälde ist die Ausführung tresslich und die Köpfe der Apostel sind voll Hoheit. Übrigens ersblicht man in seinen Gemälden die Manier des Friedrich Buchero. (Weise.)

<sup>&</sup>quot;) Meufel's gel. Teutschland.

Bauch und Schwanz. Die Farbe ist gelblich und der Leib mit blauen Ringen (die braune Farbe der lehteren, welche Schneider augibt, rührt unstreitig vom Weinsgeist her) gewöhnlich, doch nicht immer ganz umgeben. Man findet ibn zu Manfeor-Sottah, Calcuttaze. Man balt seinen Bis für sehr gefährlich und selbst für unheilbar. (Merrem.)

BUNGAY, Marktst. in der Grafschaft Suffolt des Königr. England; er liegt am Wavenen, der bis Yarsmouth Barken tragt, ist gut gebauet, hat 2 Kirchen, 1 lat. Schule, 2828 Einw., die 1 Wochen und 2 Jahrsmarkte halten. (Hassel.)

Bungo, J. Bugo.

BUNIAS, eine Pflanzen=Gattung aus der naturli= chen Familie der Rreugblumen = Pflangen und der 15. Lin= ne'fden Glaffe, deren Charafter in einer nuffartigen, 2-4 facherigen Brucht und ichraubenformig gewundenen Soty= ledonen besteht. 1) B. Erucago, mit vierkantigen gegacf= ten Fruchten und fdrotfageformigen Wurgelblattern. Im füdlichen Europa. 2) B. aspera Retz., mit eben folden Frudhten, und langetformigen Blattern. In Portugal. 3) B. orientalis, mit eifermigen warzig - drufigen Fruch= ten. In Siebenburgen, Saurien u. f. f. - Linne's Bunias aegyptiaca ift Ochthodium Cand., seine ba-Iearica ift Succovia Med. Mönch. R. Brown u. Cand., scinc Cakile ist Cakile Tourn: Cand., scinc cornuta ist Pugionium Gärtn., seine Myagroides ist Erucaria Gärtn., seine spinosa ist Zilla Forsk. Cand. Smith's Bunias virgata und tenuifolia find Didesmus Desv. Cand., seine perennis und raphanifolia gehoren zur Gattung Rapistrum Boerh. Cand .- 28 illde now's Bunias tatarica und syriaca machen die Gattung Euclidium R. Br. aus. (Sprengel.)

BUNIK (Johann van), ein vorzüglicher Landschafts= maler, wurde ju Amsterdam 1654 geboren \*). dete fich unter herrmann Saft = Leven und Gerard Boet. Er machte viele Reifen, auf denen er überall Dentmale feiner Runft hinterlaffen bat; feine Sauptabsicht blieb auf Italien gerichtet. Wie fehr er auch hier geachtet wurde, beweift schon die Freundschaft des Rael Maratti fur ihn, der Bunits Landschaften allen andern vorzog. Alcht Jahre arbeitete er in Diensten des Bergogs von Modena, und ging dann nach Solland guruck, wo er den Auftrag er= bielt, ben Palast bes Ronigs von England, Wilhelms III., mit Werten feiner Runft auszuschmuden. Ungeach= tet er viel durch feine Arbeiten erworben hatte, mußte er doch, weil ihn feine Gobne um fein Bermogen gebracht, Weise.) 1717 in Urmuth sterben.

BUNIUM. Diese Pflanzen = Gattung unter den Dolsten = Gewächsen, die bei Linne ganz schwankend ist, habe ich dadurch naher zu bestimmen gesucht, daß ich nur solsche ilmbestaten so nenne, welche bei vielblättrigen Hulen eine eirunde solide, mit frautartigen Stacheln beseite fünferippige Frucht haben. 1) B. aromaticum L., mit doppelt zusammengesetzen Blättern, in Wirbeln stehenden linien lanzetsormigen dreitheiligen Blättern. Auf Kandia.

2) B. coptioum \*, mit dreisach zusammen gesesten Blåtetern, sinien sadensormigen Blåttehen u. Dolden, die den Blåttern entgegen stehn, auch ungleichen Hulblåttehen. In Agypten. (Ammi L., Daucus Pers., Trachyspermum Link.). 3) B. rigens \*, mit steisem von Blattscheisten eingesasten Stamm, doppest gesiederten Blåttern, stumpsen geserbten Blåttehen und sehr kursen Hulblåttschen. Am Kap und auf den Mascarenhaë. (Conium rigens L.). 4) B. pityranthon \*, mit blattlosem glatten Stamm und ausgerandeten, auf dem Nücken wie mit Kleie besetzten Hulblåttschen. Bei Ehrene. (Pituranthus dennclatus Vivien.) — Bunium pumilum Sm. ist zweiselhaft, B. flexuosum Sm. ist Myrrhis, woszu auch B. pilosum W. als Abart gehört. B. Bulbocastanum L. und peucedanoides MB. gehören zu Sium. B. acaule MB. ist Annmi. B. alpinum Kit., petraeum Tenor. gehört zu Ligusticum. (Sprengel.)

BUNKERSHILL, ein Sügel im nordamerikanischen State Massachusetts, der sich in 2B. der Stadt Boston erhebt und wegen des blutigen Gesechts merkwurdig ist, das an seinem Juße Briten und Amerikaner am 16. Juni 1775 bestanden. (Hassel.)

BUNKWA, ein Flüschen im nerdlichen Theil des brunner Kr. in Mahren, die gräft, salmtischen Herrschaften Naiez und Blomeke von NO. nach SW. durchfließend und sich in die Zwittawa ergießend, merkwürdig dadurch, daß sie bald nach dem Entstehen aus mehrern Bächen in dem unterirdischen Kalthöhlenzuge verschwindet, der sich labyrinthisch zwischen Slaup, Ostrow, Neuhof und Wilslimowiz ausbreitet, und beinahe nach einer Stunde Lauf erst wieder sehr verstärtt zum Vorschein komt, das grosteste Bunkwathal bildend, Mühlens und Hammerwerk treibend.

BUNNAS, Fluß in Sindustan, welcher in der Prov. Alfchmir seinen Ursprung hat, sich gegen S28. wendet, und nachdem er mehre Zuflusse an sich gezogen, durch die Nunus oder das bekannte Marschland von Eutch sich in den Busen von Eutch mundet. Es ist die Banasa der Allten. (Hassel.)

BUNNENGAU (mittl. Geogr.). Ein Gau der rispuarischen Landschaft, auf der linken Abeinseite um die Stadt Bonn, von welcher er (der Sprechart im Mittelsalter folgend) den Namen führt, begränzt vom Ahrgau, Bulpichgau und Köllnergau, in firchlicher Beziehung also der nördliche Theil des frühern decanatus arcuensis 1) im bonner Archidiafonat des fölner Sprengels, während der südliche den Ahrgau umfaßte 2), so daß also dieser Unterfreis, wie öster der Fall ist, zwei Gaue begriff, die Hilfe der firchlichen Geographie zur Besteiung ihrer Gränzen also nicht ausreicht. Nur die Orte Kessenich 3), Muhlheim 4) und Bachem 5) werden namentlich als Zu-

<sup>\*)</sup> Nach Descamps T. 3. p. 313. und Wenermann T. 3. p. 179 ju Utrecht. Mehres f. Bibl. der ich. Wiff. Th. 9. S. 181.

<sup>1)</sup> Heißt das Ahrgan? Von dem altern Defanat wurde im 17. Jahrh, das Defanat Buren abgeschnitten.

2) Nicht, wie neuerlich gesagt sit, blos der Ahrgau, der dadurch ungebührlich ausgedehnt wird.

3) Urt. Lothars bei Falketradit. Corbej.

5. 262. 263. Castenicha in comitatu bunense und daraus die plomatisch genau in den Araditionen S. 261., allein Sarach in seinem Register, worin er die Orte nach den Gauen angab (das. p. 11. n. 168.) in riboariensium pago Bunnensi.

4) Melenchem in pago Bunnengao, Leibnit ss. rer. Brunsw.

1. 111.

5) Das. S. 105.

behörungen dieses Gan's erwähnt, dadurch aber die Lage bei Bonn hinreichend nachgewiesen. Auch die Bezeich= nung dieses Areises als Gan komt in zu verschiedenen Zeiten vor, um, weil einige Urkunden den Ausdruck Grafschaft gebrauchen, mit Aremer 6) zu behaupten, der Abrgau heiße auch Grafschaft Bonn, und so den Bun= nengan auszumerzen, damit nur sür die Jahl der fünk Grafschaften, werin, nach der Aussage des Bertrazges von 870, die Provinz Ripuarien vertheilt war, eine gleiche Jahl übereinstimmender Gaue nachgewiesen werzen könne! Ein Bersuch, der mislingen muß, da die gleische Begränzung eben erst nachzuweisen ist (Karte von Lethvingen).

Buno, f. Cluver.
BUNPUR, Stadt und Festung in der Prov. Ruhissian der Landschaft Beludschiftan. Sie liegt unter 27° 50' N. Br. und 77° 44' L., sieht auf einem 300 Fuß hoshen Felsen, unter welchem sich der ärmliche Ort ausbreistet, und ist die Residen; eines dem Khan der Baudschen tributpflichten, aber sast ganz unabhängigen Sirders, der 6000 M. in das Feld stellen kann. Die Einkunste des Distreschiften auf 562,500 Guld. (Hassel.)

Bunslah, Stat des, f. Nagpur.

Bunt, f. Farbe; Bunt Bicierz, f. phosphorsaures Blei; Bunt Kupfererz, f. Kupfer; — Bunt-

speclit, f. Picus.

BUNTENBOCK, Bergstieden oder Dorf in dem Bergamte und der Bergdauptmannschaft Clausthal des Kon. Hanover, ‡Mt. von Clausthal. Er liegt auf einer Bergblöße, hat 51 Hauf., 366 Einw., ist nach Clausethal eingepfarrt, und nahrt sich vom Holzschlagen, Kohelenbrennen und Vuhrwesen. Ackerbau findet gar nicht Statt, doch unterhält man eine zahlreiche Rindvich = und Siegenheerde. (Hassel.)

BUNTWALLA, Stadt am Netrawati in dem Distr. Sudeanara der Prov. Canara und zu der britisch. Prassed. Madras gehörig; sie hat 300 Haus. und wird meistens von Braminen bewohnt, die einen lebbasten Handel unterhalten; Buntwalla ist der Hauptstapelplaß für die Produkte von Missor, die nach Canara geben. (Hassel.)

BUNWUT, Eiland auf der Westschiefte der großen Insel Mindanao, vor der Mündung des gleichnamigen Flusses unter 7° 12′ N. Br. und 142° 4′ L. Es ist start bewaldet, hat zwar keinen Fluss, aber 5 Quellen süßen Wasser, und auf seinem nördlichen Strande einen Hall, den ein Vulkan gebildet zu haben scheint. Seine Produkte sind die nämlichen, wie auf Magindanao; die Ölpflanze Bejonas scheint ihm eigensthümlich zu sehn. Auf denselben leben etwa 9000 Maslaien. Der Sulkan von Magindanao trat es 1775 der britisch softindischen Gesellschaft ab, die es aber nicht in Bests genommen hat. (Hassel.)

BUNZLAU. Bunglauer Arcis in Bohmen. Lage, Granze und Große. Er gehort, nebst dem Leitmeriker zu den nordlichsten Areisen Bohmens, granzt im ND. an Preußisch = Schlessen, in NB. an die Oberstausik, im 2B. an den leitmeriker, im SB. an den

rackoniger, im G. an den kaurzimer und im D. an den bidzover Kreis. Swischen seiner Hauptgrange und der Elbe liegt insularisch, im kaurzimer Arcise, eine noch zu ihm gehörige Parcelle, in deren Bezirk Altbunglau den füdlichsten Punkt macht. — Er balt etwas über 78 DM. und ift nach dem budweifer der großte Rreis des Reiche, deffen zwolften Theil er ausmacht. Er ift von Morden nach Guden 18 bohm. Meilen lang und im Mittel von Westen nach Often 9 breit 1). Gebirge. Die gro-fiere nordliche Salfte ift gebirgig, die lleinere fudliche eben. Die hochsten Gebirge find in Rordoften, wo fich an der fchlefischen Granze der mittlere Iferkamm bingieht. Ihm gegenüber nach fudwestlicher Richtung, aber immer noch im nordlichen Drittheil des Kreifes erhebt fich das fleine isolirte, aber eben darum imponirende und weit ber sich auszeichnende Sefchtengebirge, zwischen welchem und dem Iferfamm das reichenberger Thal liegt. a) Der Ifer= kamm ift ein unwegsames Gebirge, in welchem nur auf bechstbeschwerlichen Tugsteigen fortzukommen ift. — b) Das Jefchtengebirge swifthen Reichenberg und Ga= bel zieht fich fudlich ununterbrochen bis Liebenau. Gein beträchtlichster Berg heißt insbesondere der Jeschsenberg und ift auf allen Geiten bewaldet. In ihn fchlieft fich der Slubekaper Berg nach Liebenau zu und auf der an= bern Seite der Meulander Berg. Mur ein 2Beg führt über dies steile, beschwerliche Webirge von Chriftorf nach Reichenberg. - Es zieht fich nordlich in niedrigern Ber= gen langs dem linken Ufer der Reife bis gegen QBeis= firch, wendet fich gegen Pertedorf und Paf, erhebt fich wieder langs der Grange über die Lotendorfer Berge, den Sochwald, die alten Johnsdorfer Berge, den Buchberg bei Meu-Johnsdorf, bis auf die Laufche oder den Spisberg bei Neuwaltersdorf, den hochsten Punkt des Sangenge= birges und zugleich Granze zwischen dem bunglauer, leit= meriger Kreise und der Laufig. — c) In der Mitte nach Cuden herab fleinere Gandsteinfelfen (darunter befonders die Mustingebirge bei Mundjengra; und Trappfegel), be= sonders oftlich bei Turenau, westlich bei Sirfchberg, von denen sudoftlich die isolirten beiden Posigberge und weiter nordlich der Roll aus der Ebene weit herverragen. Auch im Norden rubt Schlof Friedland auf einem Bafaltberg. Der faulische Buchberg 2) in Often ift ebenfalls Bafalt. - d) Bei Gabel, ein wichtiger Gebirgepaß nach der Laufis. - e) Aus Porphyrfdiefer besteht der Spis= berg bei Lichtenwald, der Limberg bei Gabel, der Poffig bei Birichberg :c .- f) Rach geognoftifcher Aberficht nimt 1) der neuere Sandfrein, oft mit Mergellagen be-dect, 3 des Kreises ein. Nach ihm ift 2) die Trapp= formation am meiften vorherrschend; dann 3) Ilrge= birg und zwar der Granit des hohen Ifergebirges und aller seiner niedern Gebirgszüge an der Nordoft= u. Nord= westgrange der Laufit, fudlich - dann am nordlichen Juge des Jeschkenberges und bei Grafenstein an der Reiße. Urthon=

<sup>1)</sup> In Rieger's Materialien jur Statistif Bohmens fintet man heft IX. ein Kartchen und naberes Detail über Begranzung und Flacheninhalt bes Kreises, wenach er aber nur54!
D.Meite hatte, viel zu flein, wie Reuß petrographische Karte
zeigt. 2) S. von tiesem einem eignen Artisel; wie auch ber
Zeschtenberg und Ifertamm nech ihre besendere Bearbeitung erhalten werden.

<sup>6)</sup> Act. Acad. Theod. Palat. IV. 188. UIG. Encycler. D. 28. u. R. XIV.

schiefer nördlich von Semil, darin die Eisen = u. Kaltstein= lager bei Jeffeny und Nawarow. — 4) übergangsgebirg am Jeschter und Weistlichner Gebirge, hauptsächlich

Thonschiefer mit Kalf und etwas Gramvade.

Gewäffer. Die Iser ift der Hauptfluß, welche am füdlichen Bufe des mittlern Ifer= oder des 2Bob= lifchen= Ramme im Sreife felbst entspringt, fich fud= bfilich wendet, erft die Grange gwifden Preugifch = Coble= fien, dann gwifden dem bidgower Streife in fudlicher Rich= tung bis Cemil macht und nun durch die Mitte des Rrei= fes, feiner fudmeftlichen Abdachung folgend über Surnau, Backofen, Jungbunglau, Benatet 3), Altbunglau, der Elbe im rafonizer Greife zueilt. Gie schadet oft durch Aberschwemmungen und ist merkwurdig durch ihre intereffanten Geschiebe feltnerer Steinarten. -Die Elbe macht die Granze im Guden zwischen dem bidzower und kaurzimer Kreife, in den sie hinüber fließt und dann nur noch einen fehr tleinen Theil des bunglauer Areises in feinem außersten Gudwesten berührt, worauf sie ihn nach geschehener Vereinigung mit der Moldau bei Melnik in nordwestlicher Richtung ganglich verläßt. — Die gor= liger Reife entspringt im Often bei Reifbronn. fie speisenden Gewässer entsteben den Iferquellen sehr nahe und ein Gebirgerucken scheidet nur beide. Gie nimt ihren Lauf nordwestlich nach Reichenberg, nimt bei En= geläberg die schwarze Reiße (ebenfalls in der Rabe der Jerquellen entspringend) auf, und geht in die Lausik nach Sittau zu, wo sie weiter nordlich die ebenfalls in ber Rabe ber Iferquellen entspringende Wittig aufnimt. Sie führt Perlen. — Die Polzen entspringt am Fuße des Falkenberge, lauft gegen Guden vor Gabel und Niemes vorbei, wendet sich unterhalb Annahand gegen Often, darauf nach Rorden, macht die Grange gwifchen bem leutmeriger Rreis, in den fie bei Altancha eintritt .-Ein einziger bedeutender Zeich ift bei Birfchberg; tleinere aber in Gudoften, welche die der Ifer und Elbe gu= fließenden fleinen Gemaffer bilden und überhaupt von Bachofen an, herabwarts, theils vorherrichenden Sumpf-, noch mehr aber Sandboden veranlaffen und abseiten. — Der Flacheninhalt aller Teiche beträgt 6300 niederoftr. Joch, also etwa 3 🗆 Meilen.

Klima. Das Klima ist rauber in den nördlichen und billichen Gebirgsgegenden, gemäßigter in den übrisgen und sogar in einem kleinen Theile Sudwestens dem

Weinbau gunftig.

Boden überhaupt. Der sandige Boden waltet vor. In den stäckeren Gegenden tragen die Basaltberge durch ihre Verwitterung zu einer günstigen Misschung bei. In der südlichen Sälste verursacht die Iser morastige Stellen. Swischen Lissa und Brandeis Flugssand. — Eultivirter Boden. Das Ackerland (wosmit er unter den böhmischen Kreisen nehst dem Chrudimer am reichsten ausgestattet ist) beträgt 305,000 Joch, das Weideland 31,000 J. Das Wiesenland in nicht ganz günstigem Verhältniß (man vergleiche den budweiser Kreis) 56,000 J., der Waltenden aber 213,000 J. Außer dem prachiner Kreise besicht kein anderer Böhmens so viel Wald. Dann gehört er auch zu den wenigen des Kö-

Walder. Die größern Hauptwaldungen sind zwisschen Reichenberg und dem Rergebirge im D., zwischen Hirschberg, Hunerwasser und Weiskwasser in W. und bei Altbunglau und Lissa in S.; weniger zusammenhangend, aber auch bedeutend in R. auf den Herrschaften Reichsstadt, Gabel, Kemberg, Friedland, Reichenberg. Die Liefer waltet vor. Fast alle Wälder gehören den Grundobrigseiten, von welchen die Unterthanen und Fasbrifanten ihren Bedarf fausen. — Eisen z., Glas z., Potsaschenhutten, Bleichen und mehre Holzgewerbe hängen davon ab.

Produfte. a) Mineralien. 1) Eisen wird auf dem Gute Jeffenei, ju Namarow gewonnen. W Hier Sochofen und hammerwerk. 2) Etwas Binn wird gu Neuftadt gewonnen; 3) Rallftein bei Gemil, henners dorf, Eisenbrod u. a. D. 4) Steinfohlen auf der Herrschaft Grafenstein nabe der nordwestlichen Granze; und überhaupt foll sich von bier das Steinkohlengebirge nach Semil hinziehen. Torflager in den Niederungen. - 5) Einige feltene Produtte find: Carneole, Calcedone, Olivine (doch selten von ausgezeiche neter Große) Chrysolit? die im Mandelstein des Ros fakarer Berges, bei Turnau, Semil, dann Bobmifch Ancha vortommen, fo wie Cchabafit bei Zwickau, Beutrillenftein bei Turnau. - 6) Ein gutes und giemlich besuchtes Mineralwaffer ift ju Liebwerda, außer mehrern andern, weniger bedeutenden, 3. B. Gutwaffer bei Jungbunglau, mit mancherlei Anlagen und herrlicher Alussicht.

b) Pflanzen. Korn und Safer find die Saupts Bon jenem schäft man die jahrliche Pros getreidearten. duttion gegen 760,000 niederoffreichifche Meken, von dies fem 640,000, Weizen 160,000, Gerste 250,000, Heund Grummet gegen 500,000 Entr., Holz (weiches) 133,000, hartes 24,000 Klafter, Wein 6000 niederostr. Eimer. Erdäpfel bleiben die Hauptnahrung besonders des Gebirges. — beste Bohmens. I Der Melnifer rothe Wein ift der Der Kreis liefert etwa 5 - 6000 Cimer, der meist nach Prag geht, wo der Melniker ganz besonders vom Adel geschätzt und fehr theuer bezahlt wird. - Die Obstaucht in der südlichen Salfte ift ansehnlich. Man zählte 1788 gegen 700,000 Obstbaume. -Im Gebirge ift febr bedeutender Flachebau in der ganjen Nordhalfte des Arcifes, mit 150,000 niederoftreichischen Meten Musfaat, und einer jahrlichen Produktion von 18,000 Entr, wovon ein Theil nach dem leitmeriker Rreife acht, ein anderer Theil von 25,000 - 30,000 Spinnern, ohne die bauslichen Mebenspinnereien zu rechnen, versponnen und verwebt wird. - Sopfen wird vorzüglich im sandigen, sudwestlichen Theile in den offnern Thalern von Wischeno, Dauba, Seranta, Widin, Sausfa, Sapin, Lieblig, und besonders Melnit, gebauct,

nigreichs, welcher fast gegen 1000 J. Weinberge (hierin nach dem leitmeriger Kreise der startste) im sudwestlichen Wintel an den kleinen Anhohen um Melnik herum culstivirt. Auch ist er nach dem prachiner Kreise der am reichsten, hauptsächlich mit Nadelholz, bewaldete und kein Kreis Bohmens steht in so vortgeilhaftem Verhältnis des nugbaren Bodens zu seinem Gesamt Areale. Es ist wie 31:39.

<sup>3)</sup> Sier bat fie 82 parifer Toifen Geebobe.

in Allem, gegen 3500 Entr., wovon ein Theil in den

auswartigen Sandel fomt.

c) Thierreich. Biebgucht. Rur im Gebirge von bedeutenderem Belange - im flachern Lande viel zu wenig Bieh und von zu schlechter Beschaffenheit, wegen Kuttermangel. — Der Biehstand von 1822. 11,700 Pferde, 72,000 Stuef Rindvieh und 94,000 Chafe. -Gin Biertel der Rindfleisch = Consumtion von einigen 20,000 Stud muß die Moldau und Rufland beden, i des Schopfenficifch Bedarfs von einigen 30,000 Stud, Ungarn, und fast die Balfte des Schweinbedarfs Ungarn und die Turfei. Go wenig reicht bei der ftarfen, durch große Industrie genahrten Bevolferung die eigene Sucht ju. Ein bedeutender Theil von Sauten, Saaren und Borften geht auswärts im Werth von 50,000 Fl. -Gur die Pferdezucht besteben bier zu Altbunglau und Nimburg zwei faiferl. Saupt=Beschalftationen. - Die großen Walder, Thier= u. Fasanengarten (unter andern der ju Robosetz einer der größten in Bohmen ) begunfti= gen das Wild. - Perlen werden in der Deiße ge= funden.

Bewohnung, Bevollerung und Befigstand. Er jahlt 31. großere Gerrschaften (nach dem leitmeriker Rreife die meiften in Bohmen), 36 fleinere Guter, 4 060 fe, 37 Stadte (fo viel gablt kein andrer Rreis), 9 Markte und 1034 Dorfer, ebenfalls die meisten unter allen an= dern Kreisen. Hieraus ergibt sich schon von selbst, daß er aud allen andern in der Bevolkerung überlegen feyn werde. Und in der That ift er fehr bedeutend mit 344,913 1) Einwohnern (1820), die fich in 57,500 Sau= fer vertheilten. Auf ihn fallt etwa & der Gesamtbevolfe= über 4400 Menschen fommen im rung des Reichs. Durchschnitt, in den nordlichen Gegenden aber auch 10

- 11,000, auf die Dieile.

Berrichaften, Guter und ihre Befiger.

A. Statsgeiftliche und herrenffandigu= ter. 1) Die Religione fonds = Guter: Bohmisch = Ancha mit Liebenau (jum Berkauf ausgeboten). 2) Dem Großbergogvon Toseana gehörte die Berrichaft Reich ftadt, von welcher Napoleons Gobn den Titel eines Berjogs von Reichstadt erhalten hat. 3) Dem Dechant von Alt= bunglau gehort ber großte Theil des Guts gleiches Ro= mene. 4) Das ergbischoft. Allumnat in Prag besigt das But Kleinsobinfa oder Seminfa. 5) Das Augustiner= Floster bei St. Thomas in Prag, das Gut Stranfa, mit Widim, wovon ein Theil in diesem Kreise. 6) Das Wifcherader Domfapitel, das Gut Kleinwschelisch. 7) Das Angustiner Ordeneftift ju Weißwaffer, das Gut Wista. — 8) Graf Hartig besitzt als Allodiale das Gut Altiecha, die Herrschaft Raymes, Wartenberg, dann bas Gut Domaschlowis als Friedlander Erbleben. 9) Die Freiherren von Madota, die Herrschaft Benateck. 10) Die Grafen Pachter, die Herrschaft Bezno, Gabel, die Guter Laden, Lieblig. 11) Die Fürsten Lobkowis, die Guter Bischig Czekezetik, Schopka, Sturrow oder Rauschowit, die Berrichaften Melnit und Rogdialowits. 12) Graf Friedr. Clam=Gallas, die Guter Brades,

Brufchow und Bufchtienis. 13) Graf Chrift. Clam= Gallas, die Bereschaften Friedland, Grafenftein, Lam= berg und Reichenberg. 14) Graf Raunit, die Allodial= guter Brzegno, Staczow, Cjetno, Micheno, Lobes, Die= meezig, das Fid.= Komm. Gut Hauska. 15) Fürst von Thurn und Saris, die Bereschaft Daubrawis und Lauczin. 16) Freiherr von Weffenberg, Die Berrichaft Dieteniß oder Gettenes. 17) Graf Ernft 28 aldstein, die Berrschaften Birfcberg , Diunchengras, Reuverfiein u. Dauba, Weiß = u. Bunerwaffer. 18) Graf Dinrbach, die Herrschaft Rosmonos. 19) Graf Sport, Die Gater Rresto und Richnis und die Berrschaft Liffa. 20) Frei-herr von Chrenburg, das Gut Namorow. 21) Fürst Roban, die Guter Nebuzek, Rzepin, Libin, Stalsko, Wrutik, Groß = Wichelisch, die Herrschaft Swigan. 22) Ritter von Abrenthal, das Gut Groß = Stall. 23) Freiherr von Herites, die Herrschaft Stranow. 24) Herzog von Aremberg, die Guter Widim und Roforzin. 25) Fürstin von Fürstenberg, das Gut Wise-wa. 26) Graf des Fours, die Fidei-Kommisherrschaft Großz und Klein-Rohosek und das Gut Morgenstern. 27) Grafin Cavviani, die Fidei-Rommigherrichaft Roschateck. 28) Graf Wratislaw, die Fidei=Kommiß= herrschaft Rost.

B. Rittergüter: 1) Nitter von Neupera befist das Gut Groß = Czeitig. 2) Ritter v. Pulpan, das Gut Domausnis. 3) Ritter v. Bethmann, Die Herrschaft Rezinet oder Neukunstberg, und Neuronow.

C. Der Burgerguter find 8.

D. fonigl. Städte. 1) Jungbunglau und 2) Nimburg, welche unter dem Landesunterkammeramte fte-ben, und 3) die Leibgedingstadt Melnik.

E. Größere Schutftadte unter verschiedenen Berrichaften find: Bohmifch = Neuftadt, Benatet, Dau= ba, Friedland, Gabel, Krahau, Liebenau, Liffa (Neu = Liffa), Mundengras, Micheno, Reichenberg, Cobolfa, Turnau, Wegstadt, Weißwasser. F. Die 14 fleineren Schutgftadte find : Bob=

misch=Nicha, Daubrawig, Eisenbrod, Hirschberg, Soch= stadl (2Byfofa), Krzinck (Neukunstberg), Niemes, Ofchits, Reichstadt, Rozdialowik, Semil, Sowinka, Wartenberg.

Swickau.

G. Unterthänige Martte find: Alltbunglau, Backofen, Bischis, Brodet, Fürstenbruck (Stüezmoß), Grottau, Sunerwaffer, Rowensto, Strenis, Unter= Bauten.

H. Der Bauern = Unfaffigfeiten werden nach bohmifcher Verfaffung feit 1788. 4044 gerechnet, beren

jede jabrlich 60 Gulden zu fteuern hatte.

Die Induftrie ift von großer Bedeutung. A. Flache Beredlung. 1) In Leinwand, wo nicht nur der im Rreife gezogene Flache versponnen, fondern auch noch mabrisches und schlesisches Garn verwebt wird; gegen 140—150,000 Schoek jährlich, jedes auß 1½ Entr. Flachs; davon weit über die Halfte auf der Herrschaft Reichenberg, sehr viel in Liebenau, dann noch in Friedland, Grafenstein ze. 2) In Tuchern 60 - 70,000 Dugend, jedes aus 3 Pfd. Flachs im Mittel, bauptfächlich in Reichenberg, etwas in Grafenstein und Liebenau. — Gegen 3000 Beber mogen bermalen noch

<sup>4)</sup> Nach handschriftlichen Mittheilungen 349,947 Einw. Nach ber Confeription von 1770, 237,507 Gefen in 42,224 Saufern.

in Thatigkeit seyn 3). — 3) Spigen, auf der Ferrschaft Dobronis und Groß : Stal, besonders zu Rovensko, wo sich 300 Personen damit beschäftigen. 4) Strumpse, Rachtmugen, Bander, Schnüre, Nähgarn, Saue,
Seile, Nege, Bandsaden, zusammen wenigstens für
50,000 fl. Die Seilerarbeit ist in diesem Kreise die
bedeutendste.

B. Baumwollen-Veredelung. In Kattunen und Auchern in den Fabriken zu Kosmonoß, Neichstadt, Bohmisch Llicha, Gabel, Hirschberg, Jungbunzlau, Münschengräß, Neichenberg, zu Brema und Johann Georgenthal auf der Herrschaft Neichstadt, und zu Aurnau; darunter Kosmonoß die berühnteste und bedeutenoske, welche balb soviel arbeiten und umsetzen dürste, als alle zusammen, welche für mehr als 1 Million jährlich propueiren.

C. Bleichereien. Außer den ohnehin mit den Fabriken verbundenen, sind größere Bleichereien auf der Herrschaft Friedland (2), ju Reustadtl, Einsidl (2), Puschilzleredors (4), Grasenstein, Lämberg, eine sehr große zu Altz und Reuhabensdorf bei Reichenberg, auf der Herrschaft Weichstadt (21), zu Przchemis auf der Herrschaft Semil.

D. Eine Waches, Leinwand = und Tapeten =

fabrit zu Reichstadt.

E. Englische Maschinen = Spinner eien gu baumwollen Garn gu Josephinenthal und Christianstadt, auf der herrsch. Reichenberg zu Gabel und zu Dorfel auf der herrschaft Bohmisch Alicha, zu Markersdorf auf der

Berrichaft Gabel mit einer Dampfmafchine.

F. Habrikation baumwollener und wollener ort Strumpfe, Mügen, Handschube, Hofenie, sindet Statt auf der Herrschaft Bohmisch Alcha in Mafeserstorf, auf dem Gut Domausnis, zu Novensto, auf der Herrschaft Groß=Stal, zu Hirschberg, Niemes und Weglichten.

G. Eine Dosenfabrik von Papiermache ift

ju Reichenau auf der herrschaft Swigau.

H. Papiermuhlen find auf der Herrschaft Friedland (2), Niemes, Reichenberg, Reichstadt, Semil, Swi-

gau und Weißwaffer.

1. Holz-Industrie. Der Bedarf an Brenn = u. Bauholz für die Wirthschaft, Glashütten, Eisenwerke, Bleichereien, beschäftigt viele Fuhrleute. Besonders werzden aus den nördlicheren Waldsteinischen Waldungen viele Breter und Latten ins flachere Land verführt. Eine Menzge Schniswaren (Pfüge, Wagentheile, Schauseln, Senzsenstiele, Schuhe, Absätz, Leitern, Kochlössel und besonzers Dach Schindeln) werden versertigt. — Außerdem werden, vorzüglich auf der Hertschaft Semil eine Menge Schachteln, Siebe, Buchbinderdeckel (und eine eigene Art langer, gehobelter Leuchtspähne, deren sich die Niesengesbirgsbewohner statt der Lichte bedienen), weit und breit versührt. Eben so Dreherwaren, Spindeln und Spinnstader, hölzerne Seller und Schüssen; die Fässerweise

nach Prag geben. Alle Arten von Korben aus Weiden, Lindenfafern, Besen und Lindenstricke, Abagenschlingen aus Baumwurzeln. Im Gesamtwerth weit über 100,000 fl.

K. Potasch ensiedereien. Mehre, die aber nur 400 Etr. erzeugen, bei weitem nicht hinreichend fur den Bedarf der Bleichereien und Glashutten. In großerer

Menge wird Bunder und Holzasche geliefert.

L. Theer- dywelereien finden fich vornehmlich in der Gegend von Bunerwasser auf der Kerrsch. Weisswasser und liesern 500 Gimer Theer, 200 Etr. Pech und

über 1000 Butten Rienruß.

M. Schilfarbeiten zu Badofen. Aus dem Schilfe der nahen Teiche der herrschaften Munchengrag, Weißwasser, hirschberg, Rosmonos, Swigau und Brzezno flechten die Burger von Bactofen Schuhe, hute, Decken und Robre, welche im ganzen Konigreiche und weiter

zu Martte gebracht werden.

N. Wollwaren. 1) Tüch er. 4 Fabriken in Reichenberg und eine in der Nähe zu Althabendorf für feinere Tücher. Am lektern Orte zugleich 2 engl. Wollspinnmaschinerien. Außerdem ist Reichenberg der Hauptstig der Tuchmacher, welche ordinare und grobe Ware liesern. Alle andere Orte des Kreises dürsten nicht hocfsen im Geldwerth liesern, was Reichenberg allein fertigt. Nach Reichenberg (Herrschaft und Stadt) liesert wol Friedsland am meisten. — Der bunzlauer Kreis liesert an Mittels und geringen Tüchern die Hähre an den gesamten böhmischen Produkten. (S. Böhmen Ih. XI. S. 210).

2) Halbwollen Zeuge, Flanelle, hauptfächlich zu Liebenau, Niemes und Swickau. Den allergeringsten Theil des nothigen Wollenbedarfs liefert der Kreis.

O. Lederfabrifen. Bu Gableng des Gutes Kleins Stal, eine QBeifigerberei. Die Ledergewerbe find bei weistem nicht von der Bedeutung wie die Leinens, Baums und Schafwollengewerbe und mogen etwas über 100,000 fl. Ware liefern.

P. Gifen hammer. Außer Teffenei ift noch einer zu Marzdorf auf der Gerrschaft Niemes, der hauptsächlich

Sudifcheren für Reichenberg arbeitet.

Q. Meffingfabrit. Bu Lustdorf auf der Herrsch.

Friedland für Minge, Anopfe ze.

R. Glashütten. Auf der Hertschaft Reichenberg (2) und Semil im Isergebirge, Reichstadt und Gut Morgenstern (2), welche für mehr als 100,000 fl. Ware produciren (in der Mitte der 1790ger Jahre noch sür 1,200,000 fl.), hauptsächlich für Russland, Türkei, Spanien und Portugal.

S. Steinschneiderei und Vertigung falfcher Edelfteine, Glasfluffe findet man zu Zurnau, Groß-

und Kleinffal.

T. Milch gefchirre. Die Bewohner zu Backofen. Sie werden aus einer eigenthümlichen sehr kohlenhaltigen Thonerde versertigt. Die Milch halt sich darin viel langer frisch, daher sie sehr gesucht werden.

Geistliche Organisation. Der Kreis steht in geistlicher Rucksicht (mit wenigen Ausnahmen zur Prager Erzdibeese), unter dem Leitmeriger Bisthum mit 9 Bis

<sup>5)</sup> Der bungtauer Rreis gehort mit ju ben 5 nerdofft. Rreisfen bed Ronigreiche, wo die ftartfie Linnen. Induftrie getrieben wird, obwot er hierin ben übrigen vieren nachsteht.

cariaten, 16 Dechanteien, 95 Pfarreien, 33 Lofalien 6), 198 Kirchen und 55 Rapellen. Außerdem noch 5 refor= mirte Paftorate und 1 lutherisches. - 6 Slofter: der Piariften ju Jungbunglau, der Muguftiner ju Weißwaffer und Liffa, der Francistaner ju Surnau und Dorf Bein=

dorf und der Rapuciner zu Reichstadt.

Schulwesen (1820) 39 Suratien, 1 Hauptschule in Friedland, 279 Trivialschulen und 3 Maddenschulen insbesondere; darunter 144 Teutsche, 125 Bohmische, 14 gemischer, 3 Industrie = und 275 Conntageschulen. — Schulfabige Knaben 21,597, Madchen 20,742 in 989 mit Schulen versehenen Orten. Ohne Schulen 48 Orte, mit 870 schulen Kindern. Darunter besuchten wirts lich die Schulen 39,967. Sie standen unter 9 Bezirts= aussehern, 153 Katecheten, 265 Schullehrern und 142 Gehilfen. Der Schulgebaude waren 281.

Straßen. Jungbunglau ift der Mittelpunkt, in welchem fich alle Bauptstraßen des Kreifes vereinigen. Die hauptstraße geht von Altbunglau über Munchengras, Turnau, Liebenau (bis dahin chauffirt), Reichenberg, Friedland. - Gine zweite über Birfcberg in den Leit= meriber, eine dritte über Cobolfa in den Bidichower Streis. Bon der Dirichberger lauft bei Weifimaffer eine Sauptstraße ab, über Sunerwasser, Riemes, Gabel nad Sittau. Diefe Strafen find wieder durch tleinere unter fid verbunden und chaussirt oder follen es doch noch wer= ben. Go führt auch eine Strafe von Reichenberg über Strakau nach Sittau.

Grangfollamter find zu Petersdorf (auf der Berrichaft Gabel) und zu Eberdorf (auf der Berrichaft

Friedland) gegen die Laufig.

Schlöffer und Burgen. Ihrer find gegen 100, theils neugebaute, theils altere noch bewohnte, theils ver= fallene 7). Darunter zeichnet fich aus unter den altern, der Pofis, die Trofty, unter den neuern Dobrawit, Friedland, Horzin, Rosmanos, Liffa, Reichenberg, Reich= ftadt u. f. w. 8). (André.)

Bunzlau, Alt-, (Stara Boleslaw) (Boleslavia vetus), ein dem prager Domfavitel gehöriges Gut und Markt. Letztrer gehört jum Theil der R. Statsherrschaft Brandeis an und liegt (nad) den neuesten astronom. Bestimmungen von 1821) unter 32° 20' 11" 85 Lange und 50° 11' 58" 55 Breite 1), am rechten Ufer der Elbe, welche fie von der Stadt Brandeis trent, mit welcher sie eine Brueke und Bruekendamm (die langsten in Bohmen) verbinden; - jugleich an der Hauptstraße von Prag nach Schlessen und der Laufig - im bung= lauer Breife, der von ihr den Namen führt, und zwar an deffen fudlichfter Grange, 3Mt. von Prag. Gie ward als Stadt, zugleich mit einem Schloffe von 2Bratis = law 915 angelegt und 931 von Boleslaw vollendet, welcher den ihm untergeordneten Wladiten befahl, nachst der Burg mehre Saufer ju bauen und fo der Stadt ihr erstes Dafenn zu geben. - Rart IV. ließ 1351 -1378 ihre durch Seit und feindliche Unfalle fehr ichadhaft gewordene Mauer wieder herstellen 2). Durch die Un= ruben des 15. und 16. Jahrh. und, nachdem fie befonders im 30jahrigen Rriege viel gelitten, fant fie gum Martifleden herab.

Außer der uralten Kapitular = oder Kollegiatkirche mit dem Kollegiatstift, der Dompropstei und Dechantei, ward hier die prachtige Marienkirche von der Kaiserin Anna (König Matthias Gemalin) 1617 gestiftet und 1630 vollendet. — Die ehemalige Tesuiter=Nesidenz ist in eine Kavalerie=Kaserne umgeschaffen. Die Stadt hat ein Hofpital. - Dieser Markt bat an den Elb = Muen eine außerst romantische Lage, welche die Kunst neuerlichst in der sogenannten Bauska zu benußen und durch engli= fche Partien mit sinnigen Inschriften zu verschönern wußte. In demfelben eine Mineralquelle 3).

Buuzlau, Jung-, (Mlada Boleslaw) (Neo-Boleslavia \*)), die Kreisstadt des bunglauer Kreises in Bohmen und zugleich eine der foniglichen, unterkammer= lichen Freistädte\*\*), wozu sie Rudolph II. 1600 erhob,

6) Orte. Selforger 1820 in Allem 175. 7) Man findet fie in Schatter und in der Befdreibung bes bungtauer Rreis

fes (Prag 1794) naber bezeichnet.

1797. 4. mit einer febr gut ausgeführten lehrreichen, petrographiichen Ratte und Rupfern) handett vom bunglauer Kreife. 8) Ben ter Mullerschen Rreisfarte ericien 1807 bei Somann eine verbefferte Auflage, mit den Straffengugen. 9) Sanbidriftliche Machrichten.

\*) Bum Unterfchiebe von dem fruber angelegten Altbunglan. \*\*) Diefe find in oeconomicis einem, ju diefer Abficht eigente

<sup>8)</sup> Duciten: 1) In Direger's Materiation jur Cratiftit von Bohmen tommen im 4.5 und 10. Defre, Bergeichniffe ber tamaligen Sandelsprodutte, Fubriten, Bleiden ic. - aller Ortichaften mit Pfarren, Berifcafren, mobin, und Befiger bem fie geboren, nebft Saufer und Ginwehnergabl von 1787. - ader Berrichaften mit Bubebor, Befigern, Bereiterung, Biebstand und viele De-tails, aud Uberficht des Weinbaues vor. 2) Abhandlungen der rails, auch Ubersicht des Weindaues vor. 2) Abhandlungen der R. böhmischen Geselschaft der Wissenschaften, Prag vom Jahr 1787 (darin Khun über den Jersins und seine natürlichen Merkwürstigkeiten) ferner von 1792 (darin Graf J. Sternberg Zerlegung des Weltauges aus der Iser.) 3) Im Archiv der Geschichte und Statistit von Böhmen, eine Schilderung des Commerzes im bunzlauer Kreise und der Handlungs-Kindernisse.

4) Drei Abhandlungen über die physitalische Beschaften beit einiger Gegenden und Distritte von Böhmen, Prag und Vereden 1786 (darin Wander's von Grunwuld physitalische Beschreibung des bunzlauer Kreises. — Richters phyfitalifche Beschreibung des bunglauer Kreises. — Richters Raturgeschichte der Gegend um Reichenberg). — 5) Rurgverfaßte Befdreibung des bunglauer Rreifes, famt beigefüger Landfarte. Prag 1794. 6) Sofer Bemertungen auf einer Reife nach tem Ister-Gebirge und einigen Gebirgsgegenden des bungtauer Kreises 1794. (In Magers Samlung 4. 28d.). 7) Reuß minerategifche Geographie von Bohmen, der gange zweite Band (Dreeden

<sup>1)</sup> Bonach es etwas nordlicher, ale auf den bieberigen Rarten, 2) Wratistaw I, theilte Bohnen in gwei gleiche Theile und gab ben prager Diffrift feinem altern Cobne Wen. gel, tem zweiten Boleslam aber ben nach ihm genannten Bunglauer. Er fiiftete 915 die Kapitularfirche ju Spren der Heiligen Cyrill und Methud, die aber fcon 922 auf Drechomiras Befehl zerftort ward. Boleslam baute fie abeimats 931 und weihte fie ber Verehrung ber Heiligen Cosmas und Damian. Nach abermaliger Berftorung baute fie Brietie. laus ate vem Papfie auferlegte Genugthnung fur die Wegfub. rung des leichnams des heit. Abalberre und anter Roftbattei-ten bon Onefen nach Prag. Wie wir fie beute feben, mart fie, nach mehrmaliger Berbrennung, 1650 bergeffent und tem beitigen Be engel gewidnet, beffen Bilb und viergebn Seenen aus feinem Leben von Cfreta gemalt, fie aufbewahrt. 3) Sesperus B. XXIX. Rr. 8. (bier aussubrlich beschrieben). Saltaschta geographifche Ortebeffimmung von Attbungtan, nebft topographifcher Beichreibung des Gutes gleiches Namens. Mir der Anficht von Altbunglau und tem Schloffe von Brandeis, Prag 1822.

am linken Ufer der Ifer, 7 Meilen nordoftlich von Prag; jablt 400 Saufer und fast 4000 Ginwohner (1820). Ginc der altesten Stadte Bohmens, 973 von Boleslaw II. auf einem Candfteinfelfen angelegt und nach ibm benant, mit 5 Rirchen, einer Dechantei, einem Piariften = Rolle= giam und Cymnafium. Gin Drittbeil erfcheint in neue= rer Bauart, nach den 1760 und 1779 bier ausgebroches nen Feuersbrunften, welche Areisamt, Rathbaus, 2Braubaufer und 132 Burgerbaufer vergebrten. - Gie theilt fich in Die bober liegende Mit = u. Neu= und in die tiefere Judenftadt, obne die 2 Borftadte. - Ce ift bier ein Kreis = u. Trant= steueramt, Kriminalgericht, Spital und auf dem alten 4 Stockwert boben Schloffe (chemaliger Refiden; des Sio= nigs Bolestaus II.) eine fur die hier liegenden 10 Rompagnien eingerichtete Raferne. Su den größern und schönern Gebäuden gehören noch: das 1820 fertig ge= wordene Rathhaus u. Kriminalgerichtsgebaude; das 1819 ju Stande gekommene Militarspital, das neue Postbaus und Mreifamtogebaude. - Die Stadt befist ein bedeutendes Gut mit 10 Dorfern. Biele Binderware wird hier verfertigt und auf die Marfte verführt. 31 Inch= mader arbeiten gemeine Tucher, 12 Gerbereien, 2 Rat-tun-, u. Leinwanddruckereien. In der Nabe die Rosmonofer Rattunfabrif. - Die Stadt treibt ftarten Sandel mit Wolle, Sudern und andern Schnittwaren, welchen die nabe preufifche und fachfische Granze begunftigt; wird besonders durch Juden betrieben. Im J. 1600 erfausten sich die Einwohner ihre Frei=

beit von Bohuslaw von Lobkowis um 6000 Schock prager Grofdien, worauf fie Rudolph H. zur tonigli= chen Stadt erhob \*\*\*).

In den huffitifden Unruhen mar diefe Ctadt ein Sauptsis der Pitarditen. - Bu Unfang des 16. Jahrh. drudte Mitolas Stulha (Nicolaus Claudianus) bier viele gelehrte 2Berfe.

BUNZLAU, Rreieftadt im Fürstenthum Jauer in Schleffen 15 Meilen 2BNIB. von Breslau, am Bober, ist feit dem 12. Jahrhund, diplomatisch befant und hieß 1202 Boleslamez. Ihr Stifter ist wahrscheinlich Boles-tam Chrobri. Sie hat 3 Ihore, 21 öffentliche, 427 Bur-gerhäuser und 3050 Einw., 2 Mühlen am Bober, eine Lob =, eine Schneide = und drei Waltmublen. Die Pfeffer = ( fonst Pfaffen = ) Diuble wird durch einen unterirdi= feben Ranal getrieben. Die Stadt hat eine 1206 erbaute fatholische Rirche mit einer Schule, auch eine evangeli= fche Kirche und Schule, fur die Konig Friedrich 2Bilhelm III. das ehemalige Dominifanerflofter fchentte. Sa= tholiken und Protestanten haben eine gemeinschaftliche Begrabniffirche. In dem Hospital ju G. Quirinus wer= der 20 Perfonen verpflegt. Die Stadt hatte fonft fehr anschnliche Rammereieinfunfte aus den großen Waldungen, einen Gifenhammer, einen Steinbruch und zwei Durch die Verwuftungen des Bobers und die Striege von 1806 bis 1814 sind sie, aber fast zu

aufgestellten R. Landesunterfammeramt untergeordnet, welches unter den bereits in der Encyttopadie befdriebnen, bobmifden Stad. sen, auch mit Auffig, Beraun, Bohmifch Bred und Brur der gall ift. . ... Eine Abbildung von berfelben tiefert Sylles Nr. 22. Prag 1821.

Grunde gerichtet. Es ift bier ein Galg= und Poftamt. Die Rahrung der Ginwohner besteht in Sandlung, Sand= werfen und Acerbau. Unter den Sandwerfern haben die Topfer, Strumpfftriefer, 2Beber und Tuchmacher das meifte Verkehr. Die Topfer graben den Thon, aus welchem sie das schone Gefäß machen in dem benachbarten Sie versenden ihre Waren nach Holland, Polen, Sachsen, Rugland bis nach der Krimm, jahrlich für 20,000 Thir. Die Weber machen Damast, buntge= steifte und andre Leinwand, die Suchmacher nur grobe und mittle Tucher. Außerhalb der Stadt find zwei Bleischen. Bon den Biebmarkten geht viel Bieb, besonders Schweine nach Sachsen und Bohmen. — Noch ist hier das Waisenhaus merkwurdig, gestistet von dem Mauer= meister gahn 1755, womit seitdem eine der vorzüglich= sten gelehrten Schulen und Penfionsanstalten verbunden Bis jum 3. 1803 erhielt fich diefe Anstalt, blos durch die Wohlthätigkeit der Proving 1). In diefem Jahre nahm sie der Konig von Preußen in seinen beson= dern Schutz, tilgte ihre Schulden und bestimmte jahrlich 5000 Thater für Diefelbe. Im J. 1815 erhielt fie eine andere Bestimmung. Sie wurde zu einer Burgerschule umgeschaffen, mit Lehrern aus der Pestalozischen Schule besetzt und ein Land = Schullehrerseminarium mit ihr ver= bunden, wobei ihre Ginfunfte aus den Statsfaffen be= deutend vermehrt wurden 2). Es werden darin außer einigen Penfionars, 35 Waifenknaben frei erzogen, 20 Soglinge baben 2Bohnung, Beizung und Betoftigung frei, und außerdem genießen vermoge eines Legats drei adeli= ge Sohne und ein burgerlicher, freie Koft und Unter-richt 3). — Unweit des Waisenhauses ist der Quet= brunnen, eine reiche Quelle von fehr gutem Waffer, welther einen Theil der Stadt mit 2Saffer verforgt. Da die Stadt am Abhange eines Berges liegt, fo hat aus dieser und einigen andern Quellen das 2Baffer vermittelst Nohren fast in jedes Saus der Stadt geführt werden fonnen. - Sehenswerth ift ein mechanisches Runftwerk, welches durch bewegliche Figuren die wichtigsten Auftritte der Leidensgeschichte Tesu vorstellt \*). — Eine halbe Meile von der Stadt westwarts steht auf einer Anhohe das steinerne Denkmal des ruffischen Fürsten Rutusow, der im April 1813 zu Bunglau ftarb und deffen Ginge= Bon diefer weide an diefer Stelle versenkt wurden. Stelle aus machten die Frangofen den 30. August 1813 den letten vergeblichen Verfuch in Schlesien einzudringen.

(Ch. F. Fischer u. II.)
2) Der jahrliche fonigt. Bufchuß wird gu 1080 Thtr. ange-(Ch. F. F.) 3) Daju femmen noch 5 Waifen von Landwehrmannern, Die

im Befretungefriege blieben, vermoge eines Gefchente von 5400 Thir. aus England.

<sup>1)</sup> Ein Mittel jur Unterfrugung beffelben ichuf ber nachherige Senier ju Sprottau, damatiger Prediger zu Tillendorf bei B., Erdm. F. Bucquei durch die 1778 unternemmene bungtauer Monatefdrift, wogu nachber noch ein ichtefifches Allerlei tam. Diefe Monatschriften gingen aus der Buchdruderei des 28. S. hervor, bie der Baron Greusetd 1767. durch zwei Preffen grundete.

<sup>4)</sup> Die burch frubere Machrichten befannten Runfimerte bes Leinwebers Suttig find nicht mehr verhanden; Dagegen murde bisher immer noch ter große Topf, wiewot gesprungen, vorgegeigt.

Am 17. Juli 1819 ward der Grund zu einem zweiten Denkmal gelegt, welches der Konig Friedr. Wilhelm III. eben diesem Veldberen auf dem Markt in Bunglau errich= Es ift in der Eisengießerei zu Berlin nach der Beichnung des Agl. Oberbaurathe Schinkel, von Robeifen gegoffen und die zwei vergoldeten Lowen, welche auf dem Würfel ruben, auf welchem fich ein Obelist erhebt, von bem Directter Schadow modellirt worden. Die Bobe des Gamen betragt 38 Fuß 10 Soll. Seine Schwere über 600 Etr. Es hat ruffische und teutsche Inschriften. In der Gegend um Bunglau finden fich Topafe, Achate, Carneole und Jaspis, lettern ehedem unter den Pflaster= fieinen der Stadt. Bunglau hat Schlessen mehre be= rubmte und verdiente Manner gegeben, unter welchen bier nur Martin Opis, 28. Ticherning, und der schlefische Bifcof Martin Gerstmann genant werden. (Worbs.)

BUOCHS, einer der fechs Kirchgange und der dreigehn Irtenen (Ortschaften), in welche der schweizerische Kanton Unterwalden nid dem Kernwald zerfällt. Irty (Ortschaft) ernent sechs Mitglieder zu dem einfachen Landrathe, d. h. der oberften Berwaltungsbehörde. Der Ort liegt an der Ma, auf einem Abfațe des 5175 Buß über den Bierwaldflatter : Gee fid erhebenden Buochfer= born, nicht weit von einer schoen Bucht des eben erwähnten Sees. Er gahlt über 1000 fatholische Einwohner, die fich vom Wiesen= und Obstbau, von der Bich= jucht und der Schifffahrt ernahren. Im Jahre 1703 ward das Dorf durch die ausgetrerenen Bergmaffer vermuftet, im Jahre 1798 an dem für gang Unterwalden so verhäng= nifivollen 9. September durch die Frangofen niederge= brant. In den Plammen feines eigenen Saufes fam damals einer der ausgezeichnetesten schweizer Maler Joh. Melchior Joseph Würsch um. Er lebte bier an feinem Geburteort und war erblindet \*).

(Graf Henckel von Donnersmarck.) BUONACCORSI, lat. Bonacursius (Filippo), Gefchichtschreiber, aus einem angesehenen Geschlechte ab= stammend, und 1437 ju Gan Geminiano im Florentini= fchen geboren; befant unter dem Namen Callimachus Experiens (Callinaco Esperiente), den er annahm, als er mit Pomponius Latus und andern Gelehrten in Rom eine antiquarische Afademie stiftete. Da Papst Paul II. Die Mitglieder Diefer Afademie, deren Zwecke ihm vers dachtig schienen, verfolgte, verließ Buonaccorfi fein Vater= land, und fam nach langem Herumirren 1473 nach Po= len, wo er der Vertraute der Konige Rasimir III. und Johann Albrechts, seines Cohnes und Nachfolgers, den Buonaccorfi erzogen batte, war und blieb, bis er am 1. November 1496 zu Krakau starb. Zu seiner Husbildung trugen die großen Reisen bei, die er nach Griedenland, den Inseln Eppern und Rhodus, nach Agppten, den In= feln des ageischen Meeres, Thracien und Macedonien

machte, so wie die wichtigen Gefandtschaftsposten in Ronstantinopel 1475, und in Wien und Benedig 1486, die ihm Konig Kasimir übertrug. Seine historischen Gebrif: ten zeichnen sich daher nicht nur durch Haffische Sprache und Grundlichkeit, fondern auch durch einen geubten po- litischen Scharfblick, und durch fraftige Begeifterung aus: Historia de rege Vladislao, seu clade Varnensi. Aug. Vindel. 1519. 4.; ed. J. M. Brutus. Gracov. 1582. 4. aud) in Bongarsii Coll. p. 290. und in Schwandtneri scriptt. rerum Hung. T.I. p. 433. Epistola de clado Varnensi, in Loniceri Chronic. Turc. T. II. 1. Historia de iis, quae a Venetis tentata sunt Persis ac Tataris contra Turcas movendis, ex. edit. Nic. Gerbelii. Hagenoae 1553. 4., and in Loniceri Chron. Turc. und in Scriptt. rerum l'ersic. Frf. 1601. fol. N. 4. Ad Innocentium VIII. de bello Turcico inferendo oratio. ebendas., audi Cracoviae, 1524. 4. Vita Attilae. S. I. et a. vielleicht Travisii um 1489, und darauf Hagenoae 1531. 4.; Basil. 1541. 8.; und hinter Bonsinii decadibus rerum Hungaric. Ginige feis ner Werke haben sich bandschriftlich erhalten, und die Gieschichte seiner Reisen liegt vielleicht in einer Polnischen oder Petersburger Bibliothet verborgen\*).

BUONAFEDE (Appiano), Abt des romischen Ales fters St. Eusebius, befant unter dem Ramen Agatoris sto Cromaziano, den ihm die Akademie der Arkadier beilegte, und den er auf feinen meiften Schriften annahm. Er war aus einer alten adeligen Familie ent= sproffen, und am 4. Febr. 1716 ju Commadio im Co biete von Ferrara geboren, trat zeitig in den Colestiners orden, und trieb zu Bologna die philosophischen, zu Rom die theologischen Studien. Raum 24 Jahre alt fam er ale Lehrer der Theologie nach Meapel, und grundete bier feinen ausgebreiteten Ruf durch offentliche Reden und 21b= handlungen über geistliche und weltliche Materien, durch Predigten, und seine 60 Elogi poetici, storici e critici di varj uomini di lettere. Naples. 1745. 8., die in furger Beit achtmal neu aufgelegt werden mußten, und die unter seinen poetischen Erzengniffen den meiften Werth haben. Ben 1752 an war er Abt in verschiedenen Aldstern seines Ordens, auch einige Beit General= Profurator und oberfter Borfteber deffelben, und er murde mabre scheinlich die Kardinalswurde erlangt haben, wenn nicht Pius VI., wol mit Unrecht, feine Unbanglichkeit an Die neue Philosophie gefürchtet hatte. Bulest begab er fich nach Rom in das Aloster des h. Eusebius, murde gu des sen beständigem Abte ernant, und starb in demselben den 17. Dec. 1793 an den Folgen eines schweren Falles. Er war ein talentvoller, lebhafter Ropf, nicht ohne poetische Salente, mit mehren Wiffenfchaften vertraut, burch bas Studium der altern und neuern philosophischen Systeme aufgeklart, kein dogmatischer Unhanger irgend einer Partei, aber eingenommen für seine eigenen Meinungen, im gelehrten Streite bigig und rechthaberifch, und immer be-

<sup>) 30</sup> h. Cabp. Fücht in feiner Geschichte ber besten Kinste ler in ber Schweiz. Unhang, Burich 1779. S. 104. sest Burschen's Geburtetag auf ben 21. August 1732; also war er bei seinem schrecklichen Tebe weber ein achtiger, nech ein funf und fiebenziger Greis, wie Ebel (Unseitung. Dritte Auflage ft. S. 321.) und Fr. Meisner (tleine Reisen in ber Schweiz. Bern 1823, III. S. 72.) behaupten.

<sup>\*)</sup> Vitae brevis descript., aut. J. M. Bruto, bei ber Hist Vlad. und in Bubers Vitis clariss. Historicor. Jenae 1740. 8. p. 248. Giornale de' Letterati d'Ital, T. XXVI, 375—449. A. Zeno Diss. Voss, T. H. 316. Fabricii bibl, lat. med. T. f. 892. Mém. de Niceron T. VI. 198. Biogr. univ. T. VI. s. v. Callimachus. We a ch lers Cesch. d. hist. Fersch. 1, 20. 1. Abib. 161.

reit und aufgelegt, feine Gegner mit lueianischem Spott abzufertigen, und ber Berachtung oder dem Gelachter Preis Diese Streitsucht und die Bige im Rampfe nahm mit den Jahren gu, und artete guleht in eine Art von Wuth, besonders gegen ungläubige Philosophen und fogenannte Seter, aus. Denn dem Guftem feiner Rirde war er mit fester Unhanglichkeit ergeben, und eben des= wegen dem Protestantismus fehr abbold, dem er 3. B. feinen gunstigen Einfluß auf die Philosophie zugestand. Allein mahrend er aus diesem Grunde auf der einen Seite nicht felten ungerecht und verleumderisch ift, ift er auf der andern unbefangener und unparteiischer, als man= de protestantische Gelehrte. Seine Schreibart, die ofters etwas Gegiertes hatte, ift fraftig, lebhaft und leicht, aber bftere wirft er die grammatitalischen Regeln, als drut= fende Feffeln, von fich, und nicht felten find feine Pe= rioden gleichfam Bufammenwerfungen von Gedanten, ohne Princip, Ordnung und Proportion. Dies gilt unter an= dern von seinem Sauptwerke: Istoria ed indole di ogni filosofia, Lucca 1766-72. Vol. VII. Venez. 1782. Vol. VI. S. und dessen Fortsetung: Della restaurazione di ogni filosofia ne' secoli XVI — XVIII. S., Venez. 1785. 89. Vol. 111. 8. teutsch, mit prufenden Inm. und einem Inhange von R. R. Seidenreich. Pp. 2. Th. 1791. 8., eine philosophische Geschichte, Die den abnlichen Arbeiten Liedemanns, Mei= nere, Tennemanns u. A. weit nachsteht. übrigen Schriften bemerten wir: Saggio di commedie filosofiche. Faenza. 1754.4. Istoria critica e filosofica del suicidio. Lucca. 1761. S. Delle conquiste celebri esaminate col naturale diritto delle genti. Ib. 1763.8. Storia critica del moderno diritto di natura e delle genti. Perugia 1789 \*). (Baur.)

BUONAGIUNTA. Unter diesem Namen findet man zwei toskanische Dichter des 13. Jahrd., einen Weltzlichen und einen Geistlichen. Der erste war aus Lucca gebürtig und sein Familienname Urbicciani. Dante trifft ihn in dem Fegeseuer an und zwar im Kreise der Schlemmert), und es ergibt sich aus dem kurzen Gespräch, welz wes die beiden Dichter mit einander sühren, daß Buonagiunta Liebesgedichte ohne Liebe geschrieben habe. Einige ilberbleibsel seiner Neime sinden sich in der Giuntinischen Samlung der Rime antiche und werden von der Crusca eitert.

BUONAMICI, lat. Bonamicus (Filippo und Castruccio), Brüder, aus Lucca, wo der erste 1705 gestoren war, und das Lehrant der Berecksamkeit u. Dichtskunst betleidete. Den größten Theil seines Lebens aber brachte er am römischen Hofe, einige Seit als Agent der Mepublik Lucca, später als Sekretar der Breven zu, und starb in Rom den 30. Nov. 1780. Bei Benedikt XIV. und Elemens XIV., dem er im Vatisan die Leichenrede hielt, stand er in hohem Ansehen. Er schrieb De claris

pontificiarum epistolarum scriptoribus liber. Romae. 1753. 8. (in dialogischer Form, eine Nachahmung des Cieero de claris oratoribus). De vita et rebus gestis Innocentii XI. P. M. comment. 1776, S., Reutsch, mit Alnmerk. Frankf. (Illin) 1791.8., worin er den durch fei= ne Streitigkeiten mit Ludwig XIV. und andern gefronten Sauptern bekannten Papft zur Geligsprechung empfiehlt. Reden, lat. Gedichte u. a. in einem einfachen, deutlichen und eleganten Styl .- Gein Bruder Caftruceio (eigentl. Pietro Ginfeppe, welchen Bornamen er erft ablegte, als er Kriegsdienste nohm) war den 18. Oft. 1710 gu Lucea geboren. Er ftudirte zu Pifa und Padua, und hoffte in Rom zu geistlichen QBurden zu gelangen, allein da ihm dies mislang, trat er als Kadet in neapolitanische Kriegs= dienste, wohnte 1744 dem Kampfe bei Belletri bei, und erwarb fid durch feine Befchreibung der Ereigniffe Diefes merkwürdigen Tages die Stelle eines Kommiffairs der Artillerie und Schatzmeifters der Stadt Barletta. Aufge= muntert durch den erlangten Beifall, widmete er feine Muse der Bearbeitung einer Geschichte des offreichischen Erbfolgekrieges in Italien, Die seine Salente als geistvol= len Historiker, in echtromischem Styl und Idiom, im glanzenoften Lichte zeigte. Der Gerzog von Parma, dem er einen Theil dieses Werkes gewidmet hatte, ertheilte ihm die grafliche Wurde, fur fich und feine Rachkommen, der Maltheserorden beehrte ihn 1754 mit einem Gnadenkrenz und einer angemeffenen Penfion, und die Republit Genua machte ihm ein Gefchent. Er ftarb in feiner Baterftadt (nad) Mazzuchelli den 22. Februar, nach Fabroni den 6. Mary) 1761. Die angeführten historischen Werke, die feinen Beruf jum hiftorifer auf eine fehr ausgezeichnete 2Beife beurtunden, find oft gedruckt und in mehre Opra= den übersetst worden: De rebus ad Velitras gestis commentarius, Lugd. Bat. (Lucae) 1746.4. mit Bor= rede von C. B. Bond, Amst. 1748. S. Commentario-rum de bello italico lib. III. Lugd. Bat. (Genuae). 1750-51. Vol. 11. 4., bfter, beite zusammen eum indice geograph. et militari ed. C. G. Dassdorf. Dresdae 1779. 8. Teutsch von Fr. M. von Nohr, Breslan 1756. 4., auch Italianisch, Engl. und Franz., in der Hist. des campagnes de Mr. le Maréchal de Maillebois en Italie par Pezay, Par. 1774, Vol. I. 4. Geschichte ift ein Muster, wie man in echt romischem La= tein über das heutige Rriegswesen fchreiben muffe, und athmet durchaus den Geift edler Ginfachheit, gewiffenhaf= ter Trene und ruhiger Unbefangenheit, die eingewebten Betrachtungen aber zeichnen fich durch Starfe, Tiefe und Meuheit aus. Außer diesem Werke schrieb Buonamiei auch einige Reden und Gedichte in lateinischer und italianischer Sprache. Alles, was er und fein Bruder schrieb, ist gesommelt in Philippi et Castruccii fratrum Bonamicorum Lucensium Opp. omn. Lucae 1784. Vol. IV. 4. \*). (Baur.)

<sup>\*)</sup> Elogio storicho, letterario di Agat. Cromaziano, scritto di Agat. Cromaziano juniore. Ferrara 1794. 8, im Ausinge im Giorn, de'letterati T. 96. p. 191 — 287. und im Augent lit. Ansgiger 1796. 21r. 34. Mazzuchelli Scritt, d'Italia. Baurs Gas. bift. Gun. 4. Bb. 440 — 445.

<sup>†)</sup> Dante Purgat. C. XXIV.

<sup>\*)</sup> Mazzuchelli Scritt. d'Ital. Vol. II. P. IV. Fabroni's Lebrede auf die Brüder Buonamici. Miscellanei di varia lettoratura T. I. 323. Saxii Onomast. T. VII. 99. Gatterers bift. Beurnat 5. Th. 260. Biogr. univ. T. VI. (von Tabaraud, Noguchert und Ginguené). Adetung & Zuf. 4, Jöcher. Wachlers Gefch. d. hift. Fersch, 2. Bd. 1. Abth. 219.

Buonanni (Filippo), f. Bonanni. Buonaparte, Napoleon und dessen Familie, f. Napoleon.

Buonaparte's Archipel, u. B's Golf, f. Bonapar-

te's Archipel u. B's Golf.

BUONAROTI (Michel Angelo), ausgezeichnet als Maler, Bildhauer, Baumeifter und Dichter, frammite aus einer adeligen florentinischen Familie und wurde 1474 in dem Edloffe- Caprefe im todeanischen Gebiete geboren. Schon in frubefter Jugend entfaltete fich fein außerordent= liches vielseitiges Salent, und obgleich von feinem Bater Lodovico di Leonardi Buonaroti den Wiffenschaf= ten bestimt, behielt doch die Neigung zur bildenden Runft die Oberhand, und man fah sich genothigt, ihn in fei= nem 14. Jahre in die Malerschule des Domenico de Shirlandajo ju ichiden. Bier machte er in wenigen Jahren fo rafche Fortschritte, daß er nicht nur feine Mit= fchuler, fondern auch feinen Meifter übertraf. Der be= rubinte Gonner und Befchuter der Runfte und Biffen= schaften Lorenzo de Medicis mit dem Beinamen il Magnifico fand sich dadurch bewogen, den jungen Runftler in feinen Palast und in die von ihm errichtete Runftafademie aufzunehmen; wo er in der Bildhauerei den Unterricht des Bertoldo, eines Schulers des Do= natello, genoß. Gebon in feinem 16. Jahre unternahm er es, einen antiken Satyrtopf in Marmor nadzubilden, und diese Arbeit gelang ihm so außerordentlich, daß er badurch die Aufmertfamkeit aller Renner auf fich jog. Der vierjährige Aufenthalt an Lorenzos Sofe gab feinem Gei= fte die Richtung, die ihm eigenthumlich blieb, und er legte bier den Grund zu feiner vielseitigen Ausbildung. In die fürstliche Safel gezogen und als ein Glied der fürstlichen Familie betrachtet, genoß er den lehrreichen Umgang der vielen um den geiftreichen Gurften versammelten Gelehrten, unter denen der als Sprachkenner, Dichter und Philosoph berühmte Poliziano und der gelehrte Pico della Di= randola ju nennen find. Borguglich unterftuste ibn der erfte mit feinem Rathe. Co wurde der fur alles Schone empfängliche Jungling von allen Seiten angeregt. fing an seine vaterlandischen Dichter zu lesen und fich felbst in fleinern Gedichten zu versuchen. Unter allen Dichtern, mit denen er befant geworden war, gab er dem Dante den entschiedensten Borgug. Er hatte fich so tief in deffen großes Gedicht hineingedacht, daß er, von den ungeheuern Gemalden deffelben begeiftert, fich gedrungen fühlte, fie in Figuren bildlich darzustellen. Er zeichnete fie mit der Feder an den breiten Rand einer Abschrift der divina Commedia, die er besaß, die aber leider, zum Rachtheil für die Runft, verloren gegangen ift. Dabei studirte er nach ben, im medieeischen Garten aufgestellten Untiken, und zeichnete fleißig nach den Gemalden des Dafaecio in der Kirche del Carmine gu Florenz. Huch trieb er em= fig das schwierige Studium der Anatomie und bediente fich dazu todter Korper, die er durch Bermittelung des Großpriors am Hospital des heil. Geiftes erhielt. Diese Studien zusammengenommen bildeten in ihm den Stul, um deffen willen er in der Folge nicht ohne Grund der Dante unter den Küustlern genant wurde.

Nach dem Tode feines Gonners des Lorenzo de

Mug. Encyclop. d. R. u. W. XIV.

Medicis, im J. 1492, machte er eine Reise nach Be= nedig und Bologna, um die dasigen Kunstwerke zu fe= ben, und blieb in letter Stadt über ein Jahr lang. Bei seiner Surukkunft nach Florenz wurde er von Piedro Francisco de Medicis, dem Sohne und Nachfolger Lorenzos, gnadig aufgenommen, und erhielt den Muftrag, mehre Bildhauerarbeiten zu verfertigen. Unter diefen be= fand sich ein schlafender Eupido, den er so meisterhaft ausführte, daß man ihm rieth, ihn gu vergraben, damit er fur antit gehalten murde. Dies gefchah, und der Sar= dinal von St. Georg in Rom faufte ihn theuer, obwol fich Michel Angelo als Berfertiger beffelben befannte. Der Kardinal veranlaßte ihn hierauf, nach Rom zu gehen, wo er ein Jahr lang blieb. Rad Floren; , hauslicher Ange= legenheiten halber, zurückgefehrt, erhielt der junge Runft= ler den ehrenvollen Auftrag, mit dem berühmten Leo= nardo da Binei den großen Rathefaal dafelbit ausqu= malen. Er verfertigte dazu den als fein trefflichstes Werk berühmten Carton, eine Geene aus dem pifanifchen Rricge porftellend. Angefeuert durch feinen 29 Jahre altern Mitarbeiter, deffen Ruhm schon fest gegrundet war, und der fich die Schlacht mit dem mailandischen General Dieeinino jum Gegenstande gewählt hatte, bot Michel Ange= to, von edlem Wetteifer befelt, alle feine Runft auf, ein Werk zu ichaffen, das feinen Ramen unfterblich machen wurde. Und es gelang ihm; denn beide Cartons bilde= ten gleichsam einen neuen Abschnitt in der Geschichte der Malerei. Gleichzeitige und spatere Runftler wallfahrteten nach Florenz, Diese Cartons zu studiren und Unterricht aus ihnen zu schöpfen. Selbst der 19jährige Raphael kam von Siena nach Florenz, diefelben zu feben. Leider ging Michel Angeloß Carton bald zu Grunde, und man be= fchuldigt den Baccio Bandinelli, daß er ihn zer= ftort habe, aus Bag gegen Michel Angelo und aus Bor= liebe ju Leonardo, der durch eine Bergleichung nicht ge= winnen fonnte. Wir besiten nur noch fleine Brudffucte davon, Die uns durch die Stiche des Marc Unton und Muguftin Beneto aufbewahrt worden find.

Che aber Michel Angelo an die Ausführung feines Gemaldes fam, wurde er vom Papft Juling II. nach Rom berufen, um ihm bei feinen Lebzeiten ein Grabmal ju errichten, welches in der Petersfirche aufgestellt wer= Er entwarf dazu eine Beichnung, die nicht den follte. weniger als 40 Figuren enthielt, und reiste hierauf nach Carrara, um Marmor gu diefer bedeutenden Arbeit auf= Gine Beleidigung des Papftes aber, deffen Beftigfeit und schnell auflodernde Bige feine Umgebun= gen oft fuhlen mußten, brachte den stolzen Sunftler nach feiner Rueftehr so auf, daß er Rom beimlich und schnell verließ, und nach Floren; ging. Auf des Papftes ehren= volle Ginladung febrte er indefi guruck, verfertigte eine coloffale Statue deffelben in Bronge, und fing fodann die große Arbeit des Grabmals von neuem an. zweiten Male wurde fie unterbrochen durch den Meid eini= ger gleichzeitigen Runftler. Bramante und Giuliano Da Sangallo werden als diejenigen genant, die den Papft überredeten, die firtinische Rapelle von Michel Un= gelo al Freseo malen gu laffen. Gie fuchten den von ihnen beneideten Kunstler durch diesen Vorschlag von der Ausübung der Bildhauerkunft, in der er der größte Meister war, abzuhalten, und hofften ihm durch die wahrscheinlich unvölltommene Ausführung der Frescomalerei, in der er sich noch nicht versucht hatte, die Gunst des Papstes zu entziehen. Dies hinterlistige Verfahren seiner Nebenbuhler einsehend, suchte Michel Angelo diese Arbeit abzulehnen; aber der Papst drängte ihn so lange, die er den Auftrag übernahm. Ohne fremde Hilfe führte er binnen 20 Monaten dieses ungeheuere Werk aus, das den Beisall aller Kenner erhielt, und wodurch er seinen Ruhm

noch mehr vergrößerte und befestigte. Kurg darauf starb Julius II. Sein Nachfolger Leo X. ließ die kaum wieder aufgegriffene Arbeit an dem Grab= male von neuem unterbrechen, und übertrug dem Runft= ler den Bau und die Ausschmückung der Tagade der Rir= die S. Lorenzo in Florenz, in der fich die Bibliothef und die Begrabniffapelle der Furften Medicis befanden, aus welchem Saufe Leo stammte. Gieben Statuen hatte Dit= chel Angelo fur diese Rapelle vollendet, als ihn die in Floreng ausgebrochnen Unruben aus der Stadt vertrieben. Er ging nach Benedig, wo er den Plan zu der schönen aus Marmor gebauten Brude Migito entwarf. Unter dem Papfte Adrian VI. fette er die Arbeit des Inlius= schen Grabmals fort, und beendigte einige fur daffelbe bestimmte Statuen. Auch verfertigte er einen Christus für die Kirche la Minerva in Rom. Elemens VII., welder dem Adrian auf dem papfilichen Throne gefolgt mar, ließ ihm die unterbrochene Alrbeit in der Rirche St. Lo= renzo wieder anfangen und vollenden, und übertrug ihm fodann, das jungfte Gericht in der fixtinischen Rapelle gu malen. Der damals 60jabrige Malergreis übernahm es, ein Werk zu schaffen, an deffen Größe der Muth felbst eines jungern Stunstlers gebrochen senn wurde. unstreitig die schwierigste Arveit, deren sich Michel Angelo als Maler jemals unterzogen hatte, und wenn er fie nicht meisterhaft vollendete, so stand fein-Ruf auf dem Spiele, ba die Augen von gang Italien auf ihn gerichtet waren. Dies fühlte der Künstler wohl, und schlug, seinen Sweck zu erreichen, einen Weg ein, auf dem ihm taum einer feiner Beitgenoffen gleichkommen tonnte. Geine tiefe Rent= niß des menfchlichen Rorpers, fein fleifiges Studium der Unatomie deffelben, Die Gidherheit in feinen Umriffen, verbunden mit feiner ungeheuern Phantafie, ließen ihn ein Werk hervorbringen, das, wenn auch weder lobens= werth durch feinen Sotaleindruck, noch gelungen in fei= nen einzelen Theilen, dennoch in jedem Striche das gro= fe Salent feines Meifters beurkundete. ABer es auch nicht wüßte, daß Dante der Lieblingsdichter Michel Angelos war, der wurde es bei Betrachtung diefes Gemaldes ficher errathen', indem er hier denfelben Gestalten begegnet, mit denen Dantes ungeheure Phantaffe seine divina Commedia bevolkerte. Dier, wie bort, findet er ben Huß= bruck des Staunens, der Freude, der Entjudung, die Geberden des Leidens und der Angft, die Bergerrung des Schmerzes und der Verzweiftung bis in die tleinsten 21b= stufungen verfolgt, mit fecten, traftigen Strichen gezeich= net und vor das Auge des Beschauers gestellt. Gelbst einzele Figuren der Fabelwelt nahm Michel Angelo aus Dantes Gedicht in sein driftliches Bild auf, den Charon und Minos. Leider ist dieses Gemalde jest so verblichen, daß man die Wirkung, die es früher machte, nicht mehr beurtheilen kann, und in wenigen Jahren wird es ganz erloschen sein. Kein Wert eines großen Meisters ist wol mehr der Kritik ausgesetzt gewesen, als dies jüngste Gezicht. Bon einigen über Verdienst bis zum Himmel erzhoben, wurde es von andern auf eine ungerechte Weise tief herabgewürdigt. Unter die bekanntesten Ladler gehözen Lodovico Dolce und Salvator Rosa. Lester trieb seinen Ladel so weit, daß er in seiner dritten Satyre solgende Zeilen niederschrieb:

Questo vostro Giudizio espresso è hene, Perchè si vedon chiare in questo loco Della vita d'ognun le parti oscene. Michel Angiolo mio, non parlo in gioco; Questo che dipingete è un gran Giudizio, Ma del giudizio voi n' avete poco.

Dagegen sagt Urio fto in seinem Orlando furioso, Canto 33. St. 2. von ihm:

..... quel, che a per sculpe e colora, Michel, più che mortale, Angel divino.

Am allgemeinsten tadelte man die rucksichtlose Nacktheit der Figuren in einer christlichen Kirche, und der Papst Paul V. war nahe daran, das ganze Bild überweißen zu lassen. Dies unterblieb jedoch, und man half sich endlich damit, die unanständigsten Blogen mit leichten Gewändern zu bedecken. Diese Arbeit wurde dem Daniel Nicciarelli da Volterra übertragen, der sich dadurch den chrenvollen Beinamen Brachettone (Hosensflicker) erwarb.

Nach Vollendung dieses Bildes, im 3. 1541, unter der Regirung Paul III., verfertigte Michel Angelo noch zwei bedeutende Gemalde in der paulinischen Kapelle, die Bekehrung des Apostel Paulus und die Kreuzigung des Aluch die berühmte Leda wurde noch von ihm Petrus. vollendet, die unter Ludwig XIII. nach Fontainebleau fam, fpater aber von dem Statsminifter du Royer, der zugleich Aufseher der koniglichen Gebaude war, ihrer Anstößigkeit wegen verbrant wurde. Dies waren die letten Gemalde des damals Tojährigen Michel Angelo. Die Frescomalerei wurde ihm zu beschwerlich und er griff deshalb wieder jum Meifiel. Er fing eine Kreugesab= nahme an, eine Composition von vier Figuren außer dem Leidnam Chrifti, die aus einem einzigen Stuck Marmor gearbeitet werden sollte; aber er vollendete dieses Werk Bu diefer Beit leitete er auch den Bau der Re= nicht. ftungewerke eines Theiles der Stadt Rom, il Borgo ge= nant, und im J. 1546 wurde ihm von Pius IV. der Bau der Peterstirche übertragen, da Antonio da S. Gallo, der denselben bibber geleitet hatte, gestorben Er anderte den gangen von Bramante entwor= fenen Plan und wählte die Form des griechischen Kreuzes. Er ließ die ungeheure Ruppel bauen, erlebte aber die Boll= endung feines gangen Plans nicht, an welchem man nach seinem Tode manches anderte. Hufferdem übernahm er noch den Bau des Campidoglio, der innern Seite des Hofes im Palast Farnese mit den drei übereinander ge= stellten Saulenordnungen, der Vigna des Papftes Julius III., der Porta pia und noch vieler anderer Ge-

Alls er felbst zu alt und schwach wurde, um den Meifiel führen zu können, übergab er die Vollendung meh=
rer Bildhauerarbeiten seinem Schüler, dem Tiberio
Calcagni, den er unter allen am meisten liebte. Su=
gleich bediente er sich der Hilfe desselben bei Zeichnungen
und Modellen zu Gebäuden, die dieser nach der Angabe

feines Lehrers ausführte.

Auch in den Gedichten und prosaischen Werken des Michel Angelo zeigte sich das große Talent ihres Versaf= fers, obgleich er felbst wenig 2Berth auf fie zu legen pflegte, indem er fie nur als Spiele und Beitvertreib in mußigen Stunden betrachtete. Geine Gedichte wurden nach feinem Tode gefammelt und einige Male gedruckt \*). Geine profaischen Muffage, die aus Briefen, Borlefungen, Reden und Cicalaten (launigen akademischen Borlefungen) bestehen, finden sich in den Prose siorentine und den Daß Michel Angelo Lettere pittoriche abgedruckt. schon bei feinen Lebzeiten als Dichter befant mar und als folder gefchatt murde, beweift, daß der berühmte Be= nedetto Barchi das Conett des Michel Angelo: Non ha l'ottimo Artista alcun concetto, cincr weitlaufigen Abhandlung, die als ein Commentar deffelben betrachtet werden fann, zu Grunde legte.

Michel Angelo starb zu Rom, vom Alter entfraftet, 1564, im 90. Jahre seines Alters. Papst Pius IV. ließ ihn prachtig begraben; aber auf Cosmus de Medicis Befehl wurde sein Körper heimlich ausgegraben und unzter Ballen von Kausmannsgutern nach Florenz gebracht. Daselbst wurde er mit großem Geprange in der kirche S. Eroce beigesetzt, und seines Bruders Sohn ließ ihm ein prachtiges Dentmal aus Marmor errichten, auf bem

fein Bruftbild ju feben ift.

Alls Mensch betrachtet, war Michel Angelo mit vie= len Zugenden geschmudt. Er war arbeitfam, voll 21usdauer, maßig, freigebig, mitleidig, ein Freund der 21r= men und fromm. Der Bau der Peterstirche wurde ibm mit einem Gehalte von 600 Dufaten übertragen; er fcblug ibn aber aus, weil er meinte, ein Wert gur Chre Got= tes fonne er fich nicht bezahlen laffen. Daffelbe that er beim Bau der Kirche G. Giovanni de' Fiorentini. Gin Mahrehen ist es, wenn man von ihm erzählt, er habe einen Bettler getodtet, der ihm als Modell diente, um einen sterbenden Christus am Rreuze um so wahrer und naturlicher darzustellen. Er ftand bei allen Furften feiner Seit in hoher Achtung und wurde von ihnen ausgezeich= Cosmus de Medicis redete nicht anders, als mit entbloftem Saupte, mit ihm, mehre Papfte befahlen ihm, fich in ihrer Gegenwart niederzuseten, und Papft Paul III. besuchte ihn mit einem Gefolge von 10 Stardinalen per= tonlich in feiner eignen Wohnung, eine Auszeichnung, die nur Benigen zu Theil wurde. Gelbst der turtifche Stai= fer Soliman fuchte ihn in feinen Dienft ju befommen. Michel Angelo war nie verheirathet, und nannte die Ma= lerei seine Frau und seine Werke seine Rinder. Er war

von lebendigem Geiste, reich an wißigen Ginfallen und schnell in sinnreichen Antworten.

Meister in dreifacher Kunft, stand er doch als Bild= hauer am hochsten. In feinen Statuen zeigt fich, bei richtiger Seichnung und überdachter Anordnung, in der Ausführung eine leichte Sand und feltene Bollendung. Lodovico Dolce, der ihm fonft nicht fehr gewogen war, sagte dennoch von ihm, er tonne in der Bildhauer= tunft nur von sich felbst übertroffen werden. Gein Do= fes auf dem Grabmal Julius II. in der Kirche S. Pietro in Bincoli, fein Christus in la Minerva, feine Pieta in S. Pietro Baticano und feine Statuen in S. Lorenzo in Florenz werden zu jeder Beit Meisterftucke der Bildhauer= funst bleiben. Seine architettonischen Werke find groß und fuhn in ihrem Plane, edel in ihren Berhaltniffen, und nur in ihren Bergierungen zuweilen gefucht und un= gewöhnlich, was dem Gefchmaetvollen oft Gintrag thut. Als Maler hat er fich den meisten Sadel jugezogen. Gei= ne anatomischen Kentniffe, sein tiefes Studium des Rackten und der Musteln blieft bei feinen Beichnungen vor und verleitete ihn oft, das Anmuthige darüber zu vernach= laffigen. Seine Umriffe find fect, feine Gestalten fraftig und mustulos, die Stellungen derfelben schwierig und feltfam, und der Musdrud der Gefichter voll Leben, oft stolz und wild, aber auch eben so oft ohne Reiz und Schonheit. Seine Sinten werden als ju bart getadelt und fein Fleisch als zu ziegelfarbig. Er zog das Nackte dem Befleideten vor, und feine Gewander find oft in scharfe Falten geworfen. Geine meiften Gemalde waren al Fresco, in DI hat er nur wenig gemalt. Das Ma= len in DI, pflegte er ju fagen, fen eine Runft fur Frauen und andere bequeme und laffige Leute. Wenn aber auch mancher Tadel, der ihn als Maler trifft, nicht abzuweis fen ift, so gestehen doch felbst feine Seinde, daß er ein Beichner war ohne Gleichen, und daß feine Zeichnungen noch jest als die besten Studien zu empschlen find. Weld? ein unerschöpflicher Reichthum von Wendungen und Ver= fürzungen des menschlichen Rorpers findet fich nur allein in seinem jungsten Gerichte! Es ift noch eine große Sahl seiner Handzeichnungen vorhanden, und fast jedes Kabinet ruhmt fich, deren zu befigen. Aluch find und viele feiner Gemalde und Beichnungen durch Machbildungen erhalten worden, und man rühmt nicht weniger als nabe an 400 Blatter, die nach ihm in Rupfer gestochen find.

Seine vornehmsten Schüler sind: Pietro Urbano, Antonio Mini, Ascanio Condivi, il Filippi, Marco da Pino, il Castelli, Gaspar Bacerra, Alonzo Berrugese, Matteo Perez d'Alassio, Danielle di Bolterra, Fra Sebastiano del Piombo u. a. m. Die berühmtesten Kupsersstecher, welche nach ihm gestochen haben, sind: Augustin Beneto, Julius Bonasone, die Mantuani, Marc Anton, Cherubin Alberti, Cornelius Cort, Nicolaus Beatrizet, Jacob Matham, Aeneas Bico, Martin Rota, G. B. de Cavalleriis, Lucas Bertelli, Querin Boel, Franc van den Steen, Benedist Audran, u. a. m. Bon dem jüngssten Gerichte allein hat man zwanzig verschiedene Sticke, deren einige aus 11 Platten bestehen\*\*).

<sup>\*)</sup> Rime di Michel Angelo Buonaroti il Vecchio. Firenze, 1623. 4. Ebend. 1726. 8.

<sup>\*)</sup> über das Leben und die Werke des Michet Angelo findet

BUONAROTI (Michel Angelo), der jungere, ein Neffe des berühmten Kunftlers, wurde 1568 ju Floreng geboren, widmete fich von fruber Jugend an den Stu= dien der schonen Wiffenschaften und wurde schon in feis nem 17. Jahre Mitglied der florentinischen Afademie. Nachmals trat er auch in die Crusca ein, unter dem Mamen des Impastato, und war ein fleißiger Arbeiter an der ersten Ausgabe des Vocabolario della Crusca. Er betleidete nach einander mehre afademische Wurden und scheint ein sehr reicher und angesehener Mann gewe= fen zu fenn, welcher eben so eifrig mar, den Ruhm fei= nes Saufes, wie feines Baterlandes, zu bewahren und zu erhöhen. Daber ließ er in feiner Wohnung eine fchone Galerie gu Ehren feines großen Obeime einrichten, die ihm an 22,000 Seudi gekostet haben foll, und errich= tete eine Atademie, welche fich bei ihm versammelte und fich mit Untersuchungen des florentinischen Alterthums be= schäftigte, namentlich auch mit den alten edeln Familien des Landes, zu denen auch die der Buonaroti gehörte. Gein poetisches und oratorisches Salent murde besonders bei feierlichen Gelegenheiten in Anspruch genommen, und er ergriff mit Enthusiasmus jede Gelegenheit, an Festen und Gedachtnißtagen fich und feine Vaterstadt glanzen ju laffen. Er war von schwächlicher Gesundheit und ftarb den 11. Jan. 1646, nachdem er in den letten Jahren feines Lebens von vielen barten Krantheiten beimgefucht worden war.

Buonaroti verdankt seinen literarischen Ruhm zweien Lustspielen, la Tancia und la Fiera. Das erfte ift ein fogenanntes Bauernlustspiel, Commedia rusticale, in dem reizenden und naiven Dialekt der florentinischen Land= leute gefchrieben, welche die Perfonen des Studis ausmachen 1) und deren Sitten und Verhaltniffe in demfelben geschildert werden. Es besteht aus 5 Alten und ift durch= aus in Oftavreimen abgefaßt, eine Berbart, welche nicht gang glucklich gewählt zu fenn scheint, um das Bauern= leben in naturlicher Wahrheit darzustellen. Baretti ertheilt diesem Luftspiel ein übertriebenes Lob und fagt, daß, wenn von allen italianifden Theaterftueken nur ein einzi= ges der Bergeffenheit entriffen werden follte, die Tancia seine Stimme erhalten wurde 2). In der Beit, als Ba= retti über Italien schrieb 3), wurde die Tancia noch zu= weilen auf Privatbuhnen und in Rollegien mahrend des

man Nadriditen in: Vita di Michelagnolo Euonaroti, raccolta per Ascanio Condivi de la Ripa Transone. In Roma appr. Ant. Blado. 1553. in 4. — Sanielbe mit Unmertungen von Ant. Franc. Geri und andern, In Firenze per Gaetano Albizi. 1746. in fol. — Le Vite dei Pittori e degli Scultori da Giorgio Vasari. Firenze 1568. Bologna 1647 und in mehren Ansgaben. — Esequie di Michelagnolo Buonaroti celebrate in Firenze dalla Academia dei Pittori, Scultori ed Architetti, nella chiesa di S. Lorenzo, in Firenze appr. i Giunti 1564, in 4. — Il Ri-poso di Raffaello Borghini, in cui si tratta della Pittura della Scultura dei più illustri Professori antichi e moderni. Firenze. 1584. in 4. - Ferner findet man Metizen über ibn in den Lettere pittoriche, in den Notizie degli Academici Fiorentini und in vielen andern Werten.

Rarnevals aufgeführt; aber auf dem offentlichen Theater. fcheint fid das Stuck nicht lange gehalten zu baben. Es hat feinen Titel von dem Ramen der Beldin, eines fcho= nen und naiven Landmaddens, erhalten. Die Bewer= bung vieler Rebenbuhler um diefe, mit einer fleinen In= trigue macht die ganze Babel auß; und unter den Be-werbern ift auch ein Stadter, der einzige Sprecher in Buderitalianifd). Die Tancia gehört ohne Sweifel ju den gelungensten Werken der Poesia rusticale und zeich= net sich eben fo sehr durch die naive Lebendigkeit der Em= pfindung und Betrachtung, wie durch die leichte Fuhrung des fomischen Dialogs in der wenig dazu geeigneten Vers= art aus. Sie wurde zuerst gedruckt: Florenz, 1612. 4.

Die zweite Komodie, la Fiera, hat Buonaroti als eine grammatische Aufgabe verfaßt (was Einige auch von dem vorigen Stucke behaupten ), jumeift aus Gefälligkeit für die Crusca. Er wollte nämlich die ganze Kunstspra= die der florentinischen Handwerke und Gewerbe in ein Bud bringen, welches diefe Alademie in ihrem Worter= buche als Autoritat eitiren konnte, und mit dieser Ien-den; schrieb er seinen Jahrmarkt, ein Stuck, welches aus 5 Giornate besteht, deren jede wieder in 5 Alte abgetheilt Es wurde im Karneval 1618 zu Floren; offentlich aufgeführt an funf Abenden hintereinander, fo daß jeder Albend nur eine Giornata gab, und erhielt großen Beis fall. Gegenwärtig ift es nur als Sprachdenkmal wichtig aund steht an poetischem Verdienst der Tancia sehr weit nach. Die Fiera ift erst nach ihres Berfassers Tode, ju= fammen mit der Tancia, von dem gelehrten Abbate Gal= vini herausgegeben worden: Firenze. 1726. Fol. 4).

Von geringer Bedeutung sind zwei mythologische Ges legenheitsdramen des Buonarcti: Il Natale d'Ercole, Firenze, 1605. 4. und Il Giudizio di Paride, Fir., In der bekannten Samlung der 1607 und 1608. 4. Prose siorentine finden sich zwei Lobreden des Buonarcti, auf Cosmo II. und auf den Afademiter Francesco Cam= bi, eine Eroffnungerede für eine Alfademie, welche den Wiffenschaften, der Waffenubung und der Musit gewidmet seyn sollte, drei akademische Scherzreden (Cicalate), und eine Abhandlung über ein Sonett des Petrarea. Biele andre feiner Arbeiten in Prosa und Verfen sind Bandidriften geblieben. Wir verdanken dem jungern Buonaroti auch die Samlung und erfte Berausgabe der Gedichte seines Oheims: Rime di Michel Agnolo Buonaroti raccolte da Michel Agnolo suo nipote. Fir. 1623. 4. 5). (Wilh. Müller.)

4) Die Erusca citirt auch eine Ausgabe mit Salvini's No. ten. Firenze 1760, 8.

<sup>1)</sup> Mit Muenahme eines einzigen Stattere.

<sup>2)</sup> Account of Manners and Customs of Italy. 3) Um bie Mitte des vorigen Jahrhunderts.

<sup>5)</sup> Michel Angelo versuchte fich auch mit Glud in jenen bur of Ariger anger versuchte sind nich den berühmten und berücktigten Sonetten, die man nach dem berühmten und berücktigten Burchielle, ihrem angeblichen Ersinder, Burchieltaten nent. Da diese Burlesten Gedichte gewöhnlich nur ein
augenblickliches Interesse haben, das mir der Zeit, in der sie geschrieben sind, verschwinder: so sind sie meist ungedruckt geblieden,
und wir wissen nur, daß diese Dichtungsart durch Michel Angelo
mieder in Aufundung fam. nachdem sie kinner als ein Sabelburgen wieder in Aufnahme fam, nachdem fie tanger ale ein Jahrbunbert lang nicht ausgeübt worden war. Die Ausgaben feiner beleben Luftspiele find: La Tancia, Commedia rusticale, di Mi-

BUONA VISTA, eine der portugisischen Inseln des grunen Vorgebirgs an der Westkuste von Senegambien in Afrika, 354° 40′ L. 16° 3′ n. Br., 20 englische Meilen lang und 12 breit. Sie besteht in niedrigem Lande, mit einigen Vergen von Sand und Felsen, und ist reich an Indigo, Baumwolle, Fischen, Schilderibten, Salz. Die Einwohner-sind sehr träge, und versertigen böchstens baumwollene Zeuge. Die Insel hat einen Hafen, aber wenig Wasser. (Stein.)

BUONCOMPAGNO, eines der sogenannten papst= lichen Sauser, soll aus Umbrien berstammen, vielleicht gebort der berühmte Rechtegelehrte' Cataldinus Boncom= pagnus, von Foligno, der um 1435 de Syndicatu officialium, de potestate Papae, de viribus et potentia literarum, de translatione concilii Basil. fdicich, unter seine Abnherren. Caspard Entel, Christoph, Gem. Angela Marescalcha, erwarb fich im Sandel ein bedeutendes Bermogen, wie das von ihm' ju Bologna, feiner Baterstadt, neben der St. Peterefirche erbaute prachtvolle Saus andeutet. Der zweite von Christophs Gohnen, Sugo, geb. d. 9. Febr. 1502, der Rechte Doftor, Cardinal Priester den 12. Mar; 1562, Papst den 13. Mar; 1572, unter dem Ramen Gregorius XIII., ist durch die von ihm ausgegangene und nach ihm benannte Kalenderverbefferung unsterblich geworden. 2118 Clerifer murde ihm ein naturlicher Cohn, Jafob, geboren, den er, als Papft, mit Ehren und Reichthumern überschüttete. Er ernannte ihm jum Feldheren der Kirche, verlieh ihm die Markgrafschaft Bignola und andere Guter, erwarb für ihn, von dem Ronige von Spanien, : das Bergogthum Cora und Arce, in Terra di Lavoro, und verheirathete ihn mit Constantia Sforza, des Grafen Frang von Ct. Fiora Todhter. Jafobs Urentel, Gregor 11. vierter Ber= jog von Sora und Arce, Markgraf von Vignola, geb. 1641, war zweimal verheirathet; die zweite Gemalin, Sippolita Ludovisio, des Fürsten Nifolaus von Piombino, Kiano, Benosa und Sagarola Sochter, wurde ibres Bruders Erbin, und, durch Bergleich mit den Glau= bigern, Eigenthumerin von Piombino und Benofa. Ihre beiden Sohne starben in der Kindheit, die einzige Toch= ter, Maria, wurde an ihren Oheim, Anton B., Gres gor H., Bruder, verheirathet. Anton ergriff in dem fpanischen Successionstriege die Partei des Baufes Bourbon, worüber er am 18. Januar 1708 Piombino und gleich= zeitig die neapolitanischen Guter einbufte. Erstarb 1731. Untons zweiter Gohn, Peter Gregor, erheirathete mit Maria Francisca Ottobuona, das Fürstenthum Fiano, in Patrimonio di G. Pictro, unweit der Tiber und Mon=

chelangelo Buonaroti Firenze, de Cosimo Giunti. 1612. in 4.; ebendal. 1615. 1623 und 1638. in 8.; dann jusammengedruckt mit la Fiera, Commedia, verschen mit den Anmertungen des Ant. Mar. Salvini, ebendas. 1726. in Hol. und Benez. 1760. in 8. And in dem Teatro comico, Firenze 1750. Die Tancia sinderstick server in Poesie scelte dopo il Petrarca. Bergamo 1756. Tom. II. — Die Tancia übertrug man, wiewel nur in Prosa, unter dem Titel La Togna, auch in belegnessischen Dialest. La Togna erschien Bologna 1654, in 8.; und ebendasethe in temselben Jahre noch einmal unter dem veränderten Titel: la Bernarda. (Keil.)

terotondo, und stiftete eine Nebenlinie, die, seit Kurzem, erloschen ist, Cajetan aber, der álteste Sohn, des neuen Königs von Neapel Obristhosmeister, erwirkte die Nestiztution der consiscirten Güter und starb 1777. Seinem Enkel Ludwig Maria Boncompagno-Ludovisio, geb. 1767, der bei des Vaters Lebzeiten den Titel eines Fürsten von Benesa führte, entris Napoleon, in willtürlicher Deutung des Vertrags von Florenz, vom I. 1801, das Fürstenzthum Piombino, samt der Insel Elba, deren Eisengruben allein dem Fürsten ein sährliches Einkommen von 40,000 Scudi, beinahe 100,000 Fl. gaben (andere 10,000 Fl. bezog er aus der Thunsisschrei bei Marciana). Noch des sigt er das herrliche Sora, wozu auch Castelluccio, Arzpino, l'Isola, S. Elauterio, l'Isoletta, Arce, und andere Eûter in Terra di Lavoro, dann Rocca d'Arce, in der Campagna di Noma, gehören, das Fürstenthum Vesnosa, in Basilicata, und in Sicilien das Herzogthum Alleara.

Ein Zweig der B. ist in Bologna, und im 2Bohl= stande verblieben. Gine andere Familie B., die sich in Mom aufhielt, fammte von dem Juden Corcoffa ab. Dieser versprach einst dem Cardinal Sugo B., er wolle, sobald Sugo Papft seyn murde, den driftlichen Glauben Corcoffa hielt fein Wort, empfing die h. Saufe, von feinem Pathen, dem Papft Gregor XIII., den Geschlichtenamen Boncompagno, und wurde einer der be= ruhmtesten Advokaten seiner Beit. Gein Gohn, ebenfalls Aldvotat, bewarb fich bei dem Papst Allerander VII., ju= gleich mit dem Cardinal Hieronymus B., um eine Pra= latur; der Cardinal entfagte seinen Unspruchen, dage= gen mußte der begludte Advotat den Ramen Boncompagno gegen den mutterlichen, Gearinei, vertaus (v. Stramberg.) schen.

BUONCOMPAGNO, ein zu seiner Beit sehr be= ruhmter Grammatiker, welcher im 13. Jahrhundert auf der Universität zu Bologna lehrte und deffen Werk: Forma literarum Scholasticarum, daselbst nach öffentlicher Vorlefung mit dem Lorbeerfrange beehrt wurde. B. war ein geborener Florentiner, ein Mann von jovialer Laune, die es felbst magte, über beilige Gegenstande und Perfo= nen ju spotten, unter andern über die 2Bunder des Jo= hannes von Vicenza, auf den er ein lateinisches Reim= gedicht machte. Auch über die Bolognesen, welche an diese Wunder glaubten, beluftigte er, fich und ließ eines Tages befant madjen, er werde von einem hohen Berge in der Nachbarschaft der Stadt einen Flug durch die Luft Gine Menge Bolts versammelte fich an unternehmen. dem bestimmten Ort, und B. erschien mit Flügeln, Die er fich an den Schultern befestigt hatte, ließ die Leute lange warten und verabschiedete fie endlich mit der Beis fung, sie mochten sich mit dem, was sie gesehn hatten, Solche und abnliche Streiche machten ihm viele Feinde. Er verließ Bologna alt und arm und ging nad Rom, um bort fein Glud zu versuchen. Aber feine Reise hatte einen schlechten Erfolg, und er starb in einem Hofpitale zu Floreng. - Bon feinen gablreichen Schrif= ten ist nur eine gedruckt, eine Beschreibung der Belagerung von Ancona durch den Kaiser Friedrich I., in Muratori Scriptor. Rer. Ital. T. VI. Gein gefrontes gram=

matisches Werk findet sich handschriftlich im Archiv der Canonici di S. Pietro in Rom und enthält nichts weister als eine Anweisung an Papste, Fürsten, Prasaten, Adelige und Personen jedes Ranges zu schreiben, also eine Art von Briefsteller\*). In der Vorrede dieses Buches gibt B. 11 andre Titel von Schriften seiner Hand an, über Grammatif, Meral u. Jurisprudenz\*\*). (W. Müller.)

BUONCONVENTO, ein Fleden bei Siena, am Ombrone gelegen, in bessen Rabe das große Kloster Monte Oliveto Maggiore steht, das geschichtlich merkwurdig ist, als der Ort, in welchem der teutsche Kaiser Heinrich VII. starb, nach der gewöhnlichen Sage, an den Folgen des Giftes, welches ihm ein dortiger Priester durch die Hostie beigebracht baben sollte †). (With. Müller.)

BUONI (Jacopo - Antonio), berühmter Arzt auß Ferrara, der 1587 im 60. Jahre seines, Alters starb. Sein Dialogo del Terremoto, ein Buch, was selbst in Italien selten zu werden ansängt, ist ausgezeichnet von Seinen der Sprache und für die Seit, in der es geschriesten ward, wegen der darin niedergelegten medizinischen, theologischen und geschichtlichen Kentnisse des Verfasser). (Graf Henckel von Donnersmarck.)

BUONMATTEI, oder Buommattei, Benedetto, geb. ju Floreng 1581, geft. 1647, zeigte von Kindheit an große Reigung zu den QBiffenschaften, ward aber, da fein Bater 1598 durch eines Meuchelmorders Sand das Leben verlor, und feine Mutter ohne Bermogen war, genothigt den Kaufmannsftand ju ergreifen. Da er auch in diefem schnell fich bedeutende Kentniffe erwarb, fo ward er, in einem Alter von 15 Jahren, Gehilfe des vom Großher= jog Ferdinand 1. angestellten Proviant=Offiziers. Rach 4 Sahren fehrte er ju feiner vorigen Befchaftigung gurud, ward aber immer fester in dem Entschluß, in den geiftli= den Stand übergutreten. In seinem 19. Jahr erft be= gann er feine gelehrte Laufbahn, machte aber binnen 5 Sahren fo große Fortichritte, daß die Afademie gu Flo= reng ibn jum Mitglied mabite, und er als Dotter ber Theologie in den geiftlichen Ctand treten fonnte. Marchese Guicciardini, ba er als Gefandter nach Rom ging , nahm ibn mit babin , wo er in ber Folge Biblio= thefar und Geheimschreiber des Stardinals Giuftiniani wur-Giner feiner Bruder hatte bes Baters Sod geracht; be. Dies nothigte ibn gur Rucktehr nach Floreng, wo er eine Beitlang in tirchlichen Angelegenheiten gebroucht murbe. Der Tod eben jenes Brudere machte ibm dann eine Reife nach Benedig jur Pflicht, und der dafige Bifchof übertrug ibm eine gute Pfarre in ber Dibees von Erevife. 11m feine Mutter ju troffen, die feinen britten Bruder unter ihren Mugen hatte ermorden feben , febrte er nach Bloren; gurud, welches er, den Quinfchen feiner Mutter nachge= bend, nun nicht wieder verließ, und mo er, erft als Dat= glied, dann ale Gefretar ber Afademie della Crusca, gang seiner literarischen Reigung lebte. Wahrend der gan= gen Beit hatte er fich mit Ausarbeitung einer italianischen Sprachlebre beschäftigt. Durch Bollendung derselben er warb er fich den Ruf eines der vorzüglichsten Grammati= fer feines Vaterlandes. Sein erster Versuch unter dem Titel: delle cagioni della lingua Toscana war bereits 1623 zu Benedig erschienen, diesem war seine Introduzione alla lingua Toscana (Ben. 1626. 4.) gefolgt, jest aber erschien sein Hauptwerf: Della lingua Toscana libri II. Flor. 1643, nachher oftere aufgelegt in der Ausg. von Cafotti (unter feinem akademischen Namen Dalis fto Narceate) und mit den Unm. von Salvini (gu= lest Mail. 1807). Das Ansehn dieses Werkes ward da= durch noch vermehrt, daß man es gewissermaßen als die Grammatik der Erusca betrachten konnte. Nichts desto weniger fehlt ihr noch viel, um nur auf gleiche Stufe mit den Werten von Girard und Adelung gestellt zu wer= den. "Gie fchrantt fich, urtheilt Bernow (Borr. ;. ital. Spracht. S. VIII.) blos auf die Erklarung der Redetheile ein, hat bei viel unnüger, pedantischer Weitschweifigkeit in den Definitionen, in feinem derfelben eine befriedigen= de Vollständigkeit, und des wichtigften Theils einer Gprach= - lehre, um dessen willen eigentlich die Redetheile erklärt und abgehandelt werden, der Syntax, ift in ihr mit feinem Worte Erwähnung gefchehen."

BUONO, 1) Architeft im 12. Jahrh. Man weiß nicht, wo der Mann geboren ift, der so ruhmliche Dent= male, feiner Runft hinterlaffen bat. Gein Wert ift der im 3. 1154 begonnene große Glockenthurm auf dem St. Markusplage zu Venedig, der, ungeachtet seiner Sobe von 330 Fuß, noch jest unerschüttert ift. In Neapel ift von ihm die Vicaria und das Raftell dell' Hovo aufge= führt, zu Pisa die Kirche des H. Andreas, zu Arezzo das Stadthaus mit einem Glockenthurm. In B's Werken fieht man das Streben, den damals fehr beliebten maurischen Styl zu vervollkommnen. — 2) Bartolomco Buono, ebenfalls Architeft, gu Bergamo geboren und 1529 gestorben. Im J. 1495 erbaute er zu Benedig die Kirche des S. Rochus, und restaurirte 1510 den oberen Theil des Glockenthurms von St. Markus. 2118 Bild= hauer zeigt ihn die Statue des S. Rochus in deffen Rirde.

BUPHAGA Linn. Buphagus Briss. Och fenh affer. Eine Gattung von Stimmwogeln, welche an ihrem rundlich vierkantigen, ziemlich dicken, geraden Schnabel kentlich ist, dessen beide Kinnladen sich gegen die Spisse hin verdicken und in einen kurzen stumpfen Regel endigen. Er ist kürzer wie der Kopf und ganzrandig. Die Masfenlöcher liegen nahe an seiner Wurzel, sind oben mit eisner Haut bedeckt, und haben eine längsliegende strichsors mige Offnung. Die Zunge ist knorpelartig und spiss. Die Füse sind mäßig groß und stark; der äußere an der Wurzel mit dem mittleren verwachsen, und sast so lang wie dieser; der innere kürzer. Sie haben 12 Rudersedern. Bis jest ist nur eine Art bekant:

Buphaga africana Linn. Gemeiner oder afris fanischer Ochsenhader. Vaill. Ois. d'Afr. II. p. 198. t. 97. Das Mannchen ift 8, das Weibchen 7½ Boll,

<sup>\*)</sup> Tiraboschi, T. IV. L. III. p. 362 ff. Ginguené Hist, Iit, d'Ital. T. 1. p. 379 ff. \*\*) Sarti De Professor. Bonon. T. I. part. II. p. 220. Hier find auch einige Ausgüge gegeben.

<sup>†)</sup> Gesta Balduin. L. R. c. 17. 1) Rgl. da Rio Giornale dell' Italiana Letteratura, Padova 1811 Tomo XXIX. p. 244.

der Schwanz des erstern, welcher rund ist, und dessen Muderfedern spis find 3"7", der Schnabel 10" lang. Die Flügel bedecken den halben Schwanz. Der Schna-bel ist gelb, an der Spike aber scharlachroth. Die Haupt= farbe des Gefieders rostfarbig braun, doch die Flügelfe= dern duntler braun, die innere Sahne der Schwungfedern aber braungelb (fauve). Eben so verhalt es sich mit den Ruderfedern, von denen nur die beiden mittleren, und von den übrigen die außern Jahnen braun sind, der bedeefte Theil aber rostfarbig ift. Die Bruft und die übrigen untern Theile find braungelb, welches fich gegen den Ufter ins Queifliche verliert. Er hielt fich in Afrika vom Ge= negal bis jum Lande der Groß = Namaquas auf und ift dort ein wahrer Wohlthater der wiederfauenden Thiere, insbesondere des Rindvichs und der Gazellen, auf deren Rucken er fich fest, und mit feinem ftarken Schnabel die Maden der Bremfen aus der Saut und unter derfelben berausdrudt, und fie verzehrt, oder in Ermangelung der= felben ihnen die von ausgesogenem Blute ftrogenden Tieten ablieft, weshalb fich diese Thiere auch dieser gewiß oft schmerzhaften Behandlung gern unterwerfen. Er lebt in fleinen Beerden von 6 bis 12 Stuck, und bat eine schreiende Stimme. (Merrem.)

BUPHAGOS, 1) ein kleiner Fluß in Arkadien, welscher von feiner Quelle an die Granze zwischen dem Gesbiete von Hera und Megalopolis machte, soll seinen Nasmen haben von — 2) des Japetos und der Ihorake Sohne, welcher von Artemis erschoffen ward, weil er ihr Gewalt anthun wollte\*). — 3) Ein Beiname des Herakles. (Ricklefs.)

BUPHTHALMUM, ist eine Pflanzen=Gattung aus ber naturlichen Familie der Nadiaten unter den Compositis und der zweiten Ordnung der 19. Klasse, deren Ketch blattartige Schuppen hat, deren Fruchtboden mit Spreusblattechen besetht ist, und deren Samen nur mit einigen Spitchen gekrönt sind.

## I. Straudartige.

1. B. durum, mit spathelformigen, an der Spige frautartig gestachelten glattrandigen Blattern. Um Kap. 2. B. elegans Brouss., mit umgekehrt eifermigen doppelt geferbten Blattern. In Marofoe. 3) B. odorum Schourb., mit linien = langetformigen glattrandigen Blattern und un= gestielten Bluthen. In Marofos. 4. B. flosculosum Vent., mit spathelformigen gesägten filzigen Blattern und rohrigen Strahlblumen. In Alfien. 5. B. sericeum L. suppl., mit fpathelformigen, auf beiden Geiten feidenhaa= rigen Blattern und borftigen Stelchschuppen. Huf Teneriffa. 6. B. lineare W., mit linienformigen seidenhaarigen gu beiden Seiten einzähnigen Blattern. In Peru. (B. peruvianum Lam.) 7. B. frutescens, mit umgefehrt ci= formigen graulichen Blattern und Blattstielen, Die auf je= der Geite einen Sahn haben. In Nordamerita. 8. B. arborescens, mit langetformigen glatten glattrandigen Blattern. Auf den bahamischen Infeln.

H. Krantartige.

9. B. cordifolium Kit., mit großen herzsörmigen doppelt gesägten Blättern. Im Bannat, Eroatien und dem ganzen Morgenland. (B. speciosum Schreb.) 10. B. salicifolium, mit ablang lanzetsörmigen gesägten fast glatten Blättern. Im südlichen Europa. B. grandislorum L.) 11. B. maritimum, mit spathelförmigen Blättern und gestielten Blüthen. Im südlichen Europa. 12. B. aquaticum, mit ablangen stumpsen Blättern und ungestielten Blüthen. Im südlichen Europa. 13. B. spinosum, mit ci-lanzetzsörmigen den Stengel umsassenden rauchhaarigen Blättern und stachligen Kelchschuppen. In Italien und dem südlichen Frankreich. 14. B. ramosum Forsk., mit lanzetzsörmigen gezähnten gewimperten Blättern. In Arabien. 15. B. pratense Vahl., mit spathelsörmigen sass glattranzdigen scharf behaarten Blättern. In signyten. (Sprengel.)

BUPLEURUM, eine Pflanzen Gattung aus der nastürlichen Familie der Dolden Wewächste und der fünften Linne'schen Klasse. Diese natürliche Gattung läst sich sosgleich durch die einfachen Blätter, welche vielmehr als erweiterte Blattstiele anzusehen sind, durch die soliden prissmatischen fünfrippigen Früchte und die vielblättrigen Julsten erkennen. Die Abtheilung in Tenoria, Bupleurum und Odontites verwerse ich jest, da sie zu fünstlich ist.

## I. Mit holzigem Stamm.

1. B. arborescens Thunb., mit gestielten ablangen zugespilten glatten Blattern und fehr furgen eiformigen Bullblattchen. Im Rap. 2. B. coriaceum Ait., mit un= gestieltem ablangen an der Spike frautartig gestachelten blaugrunen schiefen Blattern, und ablangen Gullblattchen. Im sudlichen Spanien und nordlichen Afrika. B. arborescens Jacqu., obliquum Vahl., gibraltarium Lam.) 3. B. plantagineum Dest., mit ungestielten ablang = lan= zetförmigen lederartigen nervofen Blättern und pfriemen= formigen furgen Bullblattchen. Auf dem Atlas. (B. canescens Schourb.) 4. B. fruticosum, mit ungestielten ab= langen stumpfen am Rande knorpligen und glatten Blattern und ablangen flumpfen Sullblattchen. Im füdlichen Europa und dem nordlichen Afrika. 5. B. fruticescens, mit linien = langetformigen gugefpitten fteifen nervofen Blat= tern, dunnen Bluthenzweigen, die fich wieder zeräfteln und angedruckten wenigen Bulblattehen. Im fudl. Curopa. 6. B. spinosum, mit linienformigen lederartigen ner= vofen Blattern, fparrigen steifen in Dornen übergebenden Sweigen und gan; fleinen Dolben. In Spanien und dem nordl. Afrika. 7. B. difforme, mit Blattern, die im Frühling dreitheilig und eingeschnitten, im Sommer fadenformig und winklich find, und gang kleinen gegrann= ten Hulblatteben. 2m Kap. S. B. Sibthorpianum Sm., mit fast strauchartigem Stanm, linien-sichelfermigen Blattern und linien : langetformigen zugespisten Gullblatt= chen, welche kurger als die Dolde find. In Morea.

## II. Mit frautartigem Stamm. (I) Mit langen Hillblättchen.

9. B. rotundifolium, mit aufrechtem Stamm, burche wachsenen eirunden Blattern, fleiner allgemeinen Gulle und eirund ablangen frautartig gestachelten Blattchen ber

<sup>\*)</sup> Paus. VIII. 27.

besondern Sulle. Durch gang Europa und im nordlichen 10. B. protractum Link., mit niederliegendem Stamm, eirund ablangen lederartigen frautartig gefta= delten Blattern, feiner allgemeinen Bulle, dreitheiligen Dolden und eirunden zugespikten Blatteben der besondern Bulle. In Portugal, Gicilien und Gibirien. 11. B. heterophyllum Link., mit Blattern, die den Stamm umfaffen und unterwarts langet = linienformig, oberwarts aber ablang find, mit zweitheiligen Dolden, feinen allgemeinen und ablangen Blatteben der befondern Gulle. In Agypten. 12. B. aureum Fisch., mit blangrunen Blattern, deren untere durchwachsen, die obern eiformig find und den Stamm umfaffen. In Gibirien. 13. B. longifolium, mit ablangen Blattern, deren untere gestielt find, die obern den Stamm umfaffen und funfblatterigen beiderseitigen Sullen. In Europa. 14. B. pyrenaicum Gouan., mit lederartigen Blattern, deren untere langet= formig und febr lang, die obern heriformig find und den Stamm umfaffen; die allgemeine Bulle ift dreitheilig und eingeschnitten, die besondere besteht aus sunf febr stum= pfen Blattchen. Auf den Phrenden. (B. obtusatum La-peyr.) 15. B. angulosum, mit linien glangetformigen Wurgel =, bergformigen gestreiften Stommblattern, die den Stamm umfaffen; die allgemeine Bulle besteht aus drei ungleichen, die besondere aus funf eiformigen nervosen Blatteben. Auf den Alpen des mittlern Europa. (B. ranunculoides L., striatum Steph. gramineum Vill.) 16. B. petraeum, mit linienformigen fehr schmalen gu= fammen gerollten Wurgel = und bergformigen obern Stamm= blattern; die beiderseitigen Bullen bestehn aus funf Blatt= chen: die besondere ist etwas verwachsen. Aluf den All= pen des mittlern Europa. 17. B. graminifolium Vahl., mit linienformigen QBurgelblattern, faft blattlofem Stamm, einer dreiblattrigen langen allgemeinen und einer fie= benblattrigen ablangen befondern Bulle. Auf den 211= pen des mittlern Europa. (B. petraeum Vill.) 18. B. stellatum, mit linien = langetformigen QBurgelblattern, ei= nem blattlofen Stamm; die allgemeine Gulle befteht aus drei Blattchen, die befondere aus einem freisrunden ge= ferbten Blatt. Auf den helvetischen Alpen und den Ph= renden. 19. B. falcatum, mit ablangen geftielten Wur= gelblattern, linien = langetformigen Stammblattern und bei= derseitiger fünsblättrigen Huse. In Europa. (B. scorzo-neraefolium W.) 20. B. polyphyllum Ledeb., mit sans getfermigen Blattern, die den Stengel umfaffen, feiner allgemeinen und einer fecheblattrigen befondern Gulle. Am Kautasus. 21. B. proliferum Delil., mit gespaltenem febr furgen Stamm, linienformigen Blattern, Die in zwei Beilen fichen und gedrangten ungeftielten Dolden, deren funf Sullblattehen zugespilt und dreinervig find. In Napyten und auf Cypern. (B. nodiflorum Sm., nanum Poir.) 22. B. nudum Ait., mit doppelt gufam= mengefehten eingefchnittenen Wurzelblattern, einem ga= belformig getheilten Stamm, der nur zwei Blatter hat; auch besteht die allgemeine Bulle nur aus zwei, die bes fondere aus funf Blattchen. Um Rap. 23. B. canariense \*, mit feilformigen gelappten gegahnten Blattern, die zu dreien stehen, und beiderseitiger vielblattrigen lan= zetformigen Bulle. Auf Teneriffa. (Crithmum latifo-

linm L.). 24. B. Odontites, mit rispenformig getheiltem Stamm, linienformigen dreinervigen Blåttern und fünf langetförmigen zugespisten geaderten Hülblåttehen. Im stüdlichen Europa. (B. glumaceum Sm., baldense Pers., gracile Urvill.) 25. B. iunceum, mit rispenformig getheiltem Stamm, linienformigen Blåttern, die den Stamm umfagen, dreiblåttriger allgemeinen und fünsblåttriger besondern Hülle, die so lang als die Doleden ist. Im mittlern Europa (B. Gerardi Jacqu., baldense Kit.) 12. 26. B. semicompositum, mit ästigem ausrechten Stamm, spathelsormigen Blåttern und schmalen gestreisten Höulblåttchen, die länger als die Dolden sind. Im sull. Europa. (B. gracile MB., cernuum Tenor.).

(II.) Mit furzen Hullblattchen.
27. B. tenuissimum, mit astigem Stamm, liniensormisgen Blattern und berstensormigen Hullblattchen, die fürzer als die dreibluthige Dolde sind, die in den Blattachsfeln steht. Im mittlern Europa. 28. B. trissidum Tenor., mit aftigem Stamm, liniensörmigen nervösen Blattern, dreitheiliger Dolde, deren Hullblattchen berstensörmig und sehr kurz sind. In Salabrien. 29. B. procumbens Desk., mit niederliegendem Stamm, sehr kurzen sund sehr kurzen und eisternigen sehr kurzen Kullblattchen. Im nördlichen Afrika. 30. B. rigidum, mit gabelsörmig getheiltem salt blattlosen Stattern und sehr fleienen Hullblattchen. Im süllsblattchen. Im süllsblattchen blattlosen Stattern und sehr fleienen Hullblattchen. Im süllsblattchen. Im süllsblattchen. Im süllsblattchen. Im süllsblattchen. Im süllschen Frankreich. (B. potiolare Lapeyr.).

BUPRESTIS. Schon bei Theophrast, Galen und Plinius fomt diefer Name vor, wird aber theils für eine Pftange, theils für ein giftiges Inselt gebraucht, vielleicht für einen Maiwurmtafer (Meloë). Erst Linne führte ibn in der Entomologie gur Bezeichnung einer bestimmten Ra= fergattung ein, und diefer Unnahme find die fpatern En= tomologen gefolgt. Man begreift jeht unter Buprestis (Prachttafer), diejenigen Rafer mit funfgliedrigen Sarfen, die turge fageformige Fubler, vier fadenformige Safter, einen langen schmalen Storper, einen auf der Unterfeite nach dem Munde zu vorgestreckten Salskragen, einen ho= rizontalen Bruftstachel und furze Beine mit breiten lappi= gen Sarsengliedern besigen. Diese Gattung ift febr gabl= reich an Arten (man fent deren über 300), die vorzug= lich in warmern Gegenden einheimisch find, und fich durch die Pracht und den Glang ihrer Farben auszeichnen, fo daß niehre von den wilden Bolferschaften gum Schmuck benußt werden. Die vollkommenen Infeften leben auf Blumen, die Larven derfelben, fo weit die bisberigen Er= fahrungen reichen, im Solie. - Bei einer genauern Be= trachtung der einzelen Korpertheile bemerkt man unter den Arten fehr viele Verschiedenheiten, welche die Berspaltung dieser Gattung in mehre nothwendig zu machen scheinen, mande besigen fein Schildchen, manche bieten in Sinsicht der Gestalt deffelben viele Abweichungen dar, andere führen einen vorstehenden Bruftstachel, bei andern find die Deefschilde spigmarts sageformig gegahnt, und felbst der außere Umrig bleibt fich nicht gleich. Fabrieius hat die Arten mit furgem, glatten, rhombischen Sidr= per, punttformigen Schilden und hinten tief gebuchtetem

Halkschilde unter dem Namen Trachys Latreille, die mit sehr schmalem, walzensermigen Körper, tief gerinnter Stirn, und spiswärts verdiekten Fühlern unter dem Namen Aphanisticus getrennt, aber diese Kennzeichen scheinen taum standhaft zu seyn. Dalman liesert (Schönsberrs Synon. Ins. Vol. III. App. p. 126) eine sehr brauchbare Unterabtheilung in niehrere Untersamilien.

Tinige der bekanntesten Arten sind: 1) Buprestis vittata Auct., ungeschildet, langgestreckt, grünblau, die Deckschilde an der Seite mit einem goldnen Längöstreif, an der Spise zweimal gezahnt. Andertbalb Soll lang. In Oftindien. 2) B. gigantea Auct., elliptisch, platt, kupsergolden, das Halsschild glatt, mit zwei dunkeln Flecken, die Deckschilde längörunzlich, an der Spise zweisähnig. In Brasilien. Fast drei Soll lang. 3) B. mariana Auct., langgestreckt, elliptisch, schwärzlich inspsergarben, Halsschild und Deckschilde gezurcht, leistere mit wei eingedrückten Flecken und am Ende gesägt. Über Soll lang. Bei und in Kiefern. (Germar.)

BUR, ein greßer mit irdenen Mauern umgebener Ort in dem Sandschafte Nikde, in der Statthalterschaft Karaman, auf dem Wege von Nikde nach Konia, 4 St. vom lehten, auf der Stelle des alten Barata, der Stadt Lykaoniens, aus deren Nuinen Sultan Alaeddin der Seldschugide die Steine wegbringen ließ, mit denen er das Schloß von Konia erbaute. Die Ruinen der christlichen Kirche (deren Bischof auf dem dritten konstantinopolitanischen Concilium erschien) geben den Salpeter der hiesigen beträchtlichen Pulversabrik her. (Oschihannus ma S. 617).

BUR oder BURA, in Ober-Bura oder den nordl., und Unter-Bura, oder den südlichen Theil eingetheilt, sind, nach Ludolf, Provinzen der habessinischen Landschaft Tigre, liegen nicht weit vom Meer und granzen an Dansfali. Nach Bruce (dessen Charte Oberbur und Niederbur angibt. Die Saltische zeigt Sewan-Bur oder Oberbur an) gehört Bur zu den kleinern Provinzen, welche geslegentlich zu Statthalterschaften gezogen und auch wieder davon getrent werden; sie liegt nach ihm (III, 259.) in der Nachbarschaft von Tigre. — Der Araber Abu Obeid nent auch eine Stadt in Oberägypten, Bura, 8 Parassangen von Antinoopolis entsernt. Edriss sührt ein Bura, 13 Meilen von Damiat entsernt, an, wenn anders der Name echt und nicht Haurani dasür zu lesen ist.

BURA. BURAIKOS. Bura war eine Stadt in Adzia, auf einem Berge, 40 Stadien von der See, ge-legen, einst durch ein Erdbeben zerstört, aber wieder aufgebaut, und gebörte zu den 12 Bundesstädten. Bon da lief nach der Kuste zu der buraische Kluß, und an demfelben fand man, 10 Stadien von Bura entsernt, in einer Höhle den buraischen Beratles. Dieser gab daselbst Oratel auf solgende Weise. Nachdem ihm der Fragende ein Opfer gebracht, ward ihm durch 4 Würfel, die, mit besonderen Charatteren bezeichnet, auf den Altar geworfen, und mit Buziehung eines Gemäldes gedeutet wurden, die Sufunst enthült\*).

BURÄTEN, - Barga - Burät (ruffifd) Bratzker), bewohnen als hirtenvolt die füdlichen Gegenden Gibiriens, vom Jenisen an, langs der mongolisch = chinesischen Grange, an der Angara und Tungusta, der obern Lera und dem füdlichen Baikalufer, in Daurien an der Gelenga (die wohlhabenoften) und am Argun und feinen Rebenfluffen. Ihre Gestalt, Sprache, Lebensweise, ihre Ginrichtungen, Traditionen und historischen Bucher beweisen, daß fie mit den Mongolen gleicher Abstammung sind. Wabrichein= lich kamen sie schon zur Seit der Mongolenherrschaft in China nach Sibirien und nomadifirten in den unbewohnten, bergigen Gegenden des nordl. Baifals, bis Mitte des 17. Jahrh., wo sie die russische Oberherrschafe aner= fannten. Im 3. 1783 jabite man 98,000 Ropfe b. G. jest 58,760 m. G. Die Buraten fteben in ihrer Ge= fichtebildung den Kalmucken febr nabe, nur daß jene weniger das Platte und Fleischige diefer Stammverwandten haben; - fie find flein von QBuche, bartlog und fdmadh= lich, (Rafochimie vererbt sich) daber ihr befonders leichter Sibrper, mit dem fie auf ihren fleinen Pferden nur gu schweben scheinen; - sie scheren das Saupthaar, und laffen nur einen langen Saarbufchel auf dem Scheitel, der in Sopfe geflochten wird. In ihrem Saushalte find fie unordentlich und schmuzig, dabei mistrauisch; furcht= fam und einfaltig, im Umgange undienstfertig und jum Diebstaht geneigt; fie reden einen rauben mongolischen Dialett, werden felten über 60 Sahre alt, fennen bei Krantheiten nur den Gebrauch der heißen baitalischen Mineralmäffer, dulden Polygamie (der Brautpreis wird nach Studen Bich festgesett), folgen der lamaifden Re-ligion, und haben ihre guten (Buchon oder Gingiri Buchon) und bofen (Otodil) Geifter. - Hauptgewerbe ift die Biehzucht und Jagd. (Mancher Burate befiet bis 4000 Pferde, 1000 Kameele, 2-3000 Ceuch Sornvieb, 7-8000 Schafe.) Die Burdten verandern ihre 2Bob= nungen und Standplage nur nach der Sahresgeit, und haben feste Winterdorfer, denen fie durch den Couls cines Berges oder, Waldes eine marmere Lage ju geben fich bemuben. Dem Ackerbau find fie feit einigen Jahr= schnten geneigter und ichen gange Ctamme aus mandern= den Romaden firirte Ackerbauer geworden. Ihre, unter dem Ramen Bratzkaja robota bekannten mit Gilber ausgelegten Gifenwaren, welche fie vornehmlich in der Winterzeit verfertigen, geben durch gang Gibirien. -Die Buraten gablen ihren Tribut theils mit Geld, theile mit sibirischem Grauwerf und werden in Stamme und - diese wieder in Aimati getheilt; 10-12 der lettern bilden einen Chotton, oder Derewuschti - deren Altefte Mehre Chottone werden durch Cafful genant werden. einen, aus dem Adel oder fürftlichen Gefchlechte gewähl= ten Gai= Sang regirt. Im J. 1766 murde diefen letetern erlaubt, als Auszeichnung einen Bolch oder Sirfchfanger auf dem Oberfleide zu tragen.\*) (v. Wichmann.) Buraikos, f. Bura.

BURANO, tleine Jusel und Städtchen bei Venedig im lombardisch venetionischen Reich, mit I schonen Pfarre firche, 2 Nonnentl. und 1 Hospitale. Die Einwohner

<sup>\*)</sup> Paus. VII, 25. Aug. Encyclep. d. W. u. K. XIV.

<sup>\*)</sup> Pallas Beider. der mengelischen Botterfcaften. Bb. 1. Statist. obosranie Sibiri. (Petereb. 1810. 8.)

(5000) leben vom Fisch = und Vogelfang und Spisenklop= peln. Vormals war hier das wichtigste Archiv der Re= publik Venedig. (Röder.)

BURBACH, Amt oder Gericht im Raffan : Dillen= burgifden, begreift in der alteren und weiten Bedeutung, außer dem Rirchspiel Burbad, auch das Umt oder Rirch= fpiel Neunfirden, und führte in alten Beiten den Namen: Bericht der freien Leute, auch den noch üblichen: Gericht oder Grund Geel- und Burbach. Diefes Gericht fand unter den vormaligen Dynasten von Dold= berg. Deren Bafallen, Die zahlreichen und begüterten Stamme von Seelbach, hatten fich aber durch das gange Gericht ausgebreitet und waren, wie jum Theil aud die übrigen Bewohner und Grundeigenthumer, im Befit mancher Borrechte, wovon felbit den Bauern noch bis auf den heutigen Sag die niedere Jagd geblieben ift. Die Grafen von Raffan ottonischen Stammes brachten in der erften Salfte des 14. Jahrh. die molsbergischen Gerechtfame fauflich an ihr Sans, worüber doch bald Streit mit den von Seelbach, auch mit den Grafen von Sann entstand, welcher Jahrhunderte lang, oft durch Bergleiche oder Schiederichter unterbrochen, fortdauerte. Jene nahmen die Gerichtsbarteit, Sayn die Dberherr= Raffau wollte man nur gewiffe lichkeit in Unfpruch. vogteiliche Rechte einraumen, welches dagegen allein zu Berrichaft und Gericht berechtigt zu fein behauptete. Bieraus entstand gulett eine eigene Art von Gemeinschaft zwischen Raffan und Gann und fpater gwischen Dranien, Raffan und Raffan=Weilburg, nachdem Cann=Sachen= burg burd Beirath an letigenanntes Baus gefommen war. Die Bobeit im Gangen war gemeinschaftlich. Da= gegen hatte jeder Berr feine eigenen Unterthanen, und besondere Einfünfte, nach den Sansern, wovon doch Dranien die Mehrjahl befaß. Der naffauische Amtmann oder Bogt hatte feinen Gis zu Burbach, der fannische ju Reunfirchen. Dem erften war zugleich der sonft gu Baiger gehörige Bickengrund untergeben. - Durch die Mbeinbundsatte gelangte Raffau=Weilburg gum alleinigen Befit des gangen Gerichts, einschließlich der Dorfer des Dickengrundes, mußte aber 1813 das Gange an Oronien abtreten. Siebei verblieb es auch im Baager Familienvertrag von 1814. Im Juli 1815 aber ward mit dem gangen Oranischen auch Burbach an Preußen und von Diesem wieder an Raffau doch nur vorläufig abgegeben; bei der völligen Ausgleichung fam das Amt Burbach und Mountirden wieder an Preußen juruck, und gehort jest jum fiegenschen Areise des Reg.=Beg. von Arnsberg.

Der Grund Seels und Burbach granzt gegen Morsgen an das dillenburgische Umt Haiger, gegen Mittag an den Westerwald, gegen Abend an die Grafichaft Sahn und gegen Norden an das Fürstenthum Siegen. Der östliche Theil hat, neben Haubergen, auch noch eisnige Hochwaldungen, der westliche nur Hauberge. Diese liesern, außer dem Brennbolz, auch Koblen für die Schmelzhütten. Zeder Hauberg ist in 16 bis 18 Jahne getheilt, wovon jährlich einer abgetrieben, und alsdann einige Jahre lang mit Korn, Haser der Buchweizen besamet wird. Eben die Köhlereien, der Bergban auf Eisen, Kupfer und Blei, und der Betrieb der Schmelzbütten gehören zu den vorzüglichen Erwerbsquellen der

Einwohner. Im ganzen Grund befinden sich an 490 Sauser und über 560 Wirthickgebaute.

Das eigentliche Amt Burbach in der engeren Besteutung und mit Ausschlinß des Amts oder Richtpiels Neunfirchen, besteht jest aus dem Kirchspiel Burbach und dem Hickengrunde oder Kirchspiel Niederdreßelndorf, und begreift an 640 ABohnbauser.

Der Hauptort Dillenburg hat eine nach einem großen Brand in der zweiten Halfte des vorigen Jahrshunderts neuerbaute schone Pfarrkirche, an welcher zwei Prediger angestellt sind, und ist zugleich der Sie des herrschaftlichen Beamten. Der Ort bestehet aus 74 Kaufern und 79 Wirthschaftsgebäuden; er zählt an 570 Einw. — Die mainzer Straße über den Westerwald nach Siegen sührt durch denselben und bringt ihm Nahrung. In einer kleinen Entsernung von Burbach liegen die Buchheller Bleis und Silberhütte, und die Adelshöse Eichen und heistern. Außer diesen sind noch nach Burbach mehre Derser und Hutenwerke eingepfarrt, in welschen zusammen sich über 330 Häuser und 360 Wirtschaftsgebäude besinden.

BURB JALOF, ein afrikanisches Negerreich in der Landschaft Senegambia, das im N. an Brack, im D. an Futatow, im S. an Bulli, im B. an Burb Salum grangt, und vormals das machtigste in der gangen Landschaft war. Noch genieft fein Beherrscher einen gewissen Vorrang vor allen Fursten der Jalofe, die fich vor ibm auf die Erde niederwerfen. Er herrscht vollig despotisch, obgleich die Berfaffung des Stats feudal ift. Seine Unterthanen, Die Jalofs (f. diesen Artifel) find Betischgeiener. Gie bauen Birfe, Baumwolle und In-Digo; ibre Walder find mit den schonften Gummibaumen angefüllt, die fie jedoch den Morabuten überlaffen. 11nter ihnen-leben viele Fulier und Laopes. ort des Landes, wo der Burb residirt, beißt Quamfrore (nach Mollien). (Hassel.)

BURBURATA, 'Ortschaft am earaibischen Meere in der Provinz Coro des Columbia-Dep. Sulia zwischen Puerto Cabello und dem Morro (Gebirge) von Deumare, wo man gute Salzschlemmerein hat. Gegenüber liegt eine tleine Inselgruppe, die eben diesen Namen sührt. (Hassel.)

Burcard, f. Burchard.

BURCHANA, auch BYRCHANA, eine der wichstigern Inseln an der germanischen Kuste, bei Strabo!) Burchanis, von Orusus erobert, von den Romern wegen der Bohnen, die dort wuchsen, Fabaria genant,2) wahrsscheinlich Boreum der Ausmundung der Ems vorsüber.

(Ricklefs.)

BURCHANEN. Sohere Gottheiten im Lamaismus, befonders bei den Kalmucken verehrt, deren Religionslehre bekantlich mit der Lamaischen innig verwandt ift.—Im Uranfang war ein unermeftlicher Raum verhanden, der mit goldfarbenen Wolken bedeckt war. Auf diesem Chaos erzeugte sich nach und nach ein milchartiger Schaum, aus dem alle lebendige Areaturen, namentlich die Wenschen, und aus dem Geschlechte der Wenschen die Burchanen hervorgekommen sind. Ihre Sahl

<sup>1)</sup> VII, 1, 3, 2) Plin. IV, 26.

beläuft sich auf tausend. Gleich nach Entstehung der Welt war auf der Erde das goldne Zeitalter. Die Men= schen murden damale achtzigtausend Sahre alt. Gie ma= ren voll Seiligkeit, wurden von unsichtbaren Gnadengaben ernahrt, und besagen unter anderen QBunderfraften auch die Rraft, fich durch ihren Willen unmittelbar in den Himmel zu erheben. Bu der Zeit waren alle Menschen Chubul-Gans oder Wiedergeborne. In diesem glucklichen erften Weltalter find die taufend Burchanen, welche von ben Kalmueten gegenwärtig verehrt werden, von der Erde in den himmel gegangen. Rein Bolf vergißt fich in feiner Gotterlehre - es waren mehre geborne Sal= muden darunter. Rach ihrem Weggang folgten die ver= schiedenen in der lamaisch = talmuckischen Religionolehre ge= nauer bezeichneten, unglucklichen Zeitalter der Erde bis zu dem gegenwärtigen, welches das ungluckligste von allen ift. Um das allgemeine Ungluck und Verderben zu mindern, ift in diefem Seitalter der große Burchan, Dichatd : Schimmuni, (gang wie im Lamaismus, bis auf den Ramen des Gottes!) herab gekommen, und hat ben ein = und fechzia Nationen des Erdbodens gepredigt. Bum Ungluck aber hat jede Nation die gottliche Lehre des Burchan's mit anderen Organen gehort und auf verschie= dene Weife aufgefaßt, und daraus sind denn leider fo vielerlei Religionen und Sprachen hervor gegangen, als es Volker auf dem Erdboden gibt. (Diefer Erklarungs= versuch der verschiedenen Religionssecten unter den Dien= fchen ist in der That tolerant und human. Reine Ma= tion wird behaupten wollen, daß ihre Organen allein die rechten gewesen sepen, und fonach mußten alle dogmati= fchen Streitigkeiten über Religionsfachen aufhoren. Ohne Sweifel liegt hierin auch der Grund, daß die talmuctische Religions = Philosophie nicht ganz mit der Lamaischen übereinstimt!) Was die Burchanen bei der gegenwärtigen schlimmen Periode jum Besten der Welt noch thun ton= nen, thun fie, leider aber wird ihr Regiment durch eine ungeheuere Menge von bosen Aftral= und Lustgeistern sehr erfchwert, die namentlich unsere Erde beständig umschwär= men, und unsägliches physisches und moralisches ilbel darauf stiften. G. Astralgeister.

Die Burchanen haben nicht alle gleichen Rang, vielsmehr sind sie in Macht und Beschäftigung sehr von einsander unterschieden. Bei den Kalmücken ist Abida Burschan der vornehmste der Burchanen 1). (Also nicht Oschafds-Schimmuni, wie im Lamaismus!) Alls Höllensecht sem Abida, der Burchan Erliks Chan gegensüber, der ihm in seinem, d. h. im höllischen Reich, an Macht und Würde gleich ist. Andere mächtige und einsstußtende Burchanen sind z. B. Maidarin 2), Massuchiri, Gerel = Satistschi, (Weltbewahrer) Altan = Oschivattis Burchan, (der goldne, unverwesliche) Chomschin Bodis Sada 3), Dichobbo u. s. w. 2) Alls allgemeiner Aussents

haltsort der Burchanen wird der Himmel genant. Gine ziemlich unbestimmte Geographie! Die kalmuetische Got= terlehre geht indeff bei mehrern Burchanen mehr in's Gin= zelne. Die eben genannten Burchanen wohnen jum Beispiel abwechselnd bald in diesem, bald in jenem bestimm= ten Planeten, oder bestimmten Gestirn. (Der Burchanen= himmel ift übrigens ungemein langweilig. Die Burcha= nen siken mit geschlofinen Augen da und denken über das Gurban = Erdeni nach, sprechen die funf beiligen Worte aus u. f. m.). Dichatd Schimmuni balt fich unsichtbarerweise noch immerfort am liebsten auf der Erde auf. Erlit-Chan bat feinen Palaft in der Bolle u. f. f. Den wohlthatigen Burchanen, fagt Pallas Ih. I. S. 277, fdyeint allezeit eine feine und angenehme Geftalt, den boffen dagegen eine fürchterliche beigelegt zu mer= den. Sum richtigen Berftandniß Diefer Stelle ning be= merkt werden, daß es keine an fich bofe und übelwollende Burchanen gibt, wie etwa unser Teufel das bose Prin= gip an sich und absolut ift und reprafentirt. Die bofen Burchanen find nur gleichsam die Bollzieher der verhang= ten Strafgerichte gegen die Gottlosen oder Berachter der Burchanen, und infofern den Berdammten freilich fürch= terlich. Hus diefem Gefichtspuntt muß felbst die Geftalt der fogenannten bofen Burdjanen beurtheilt merden, die allerdings bei Mehren wahrhaft graufenerregend ift. Mamentlich feben Erlit- Chan, fo wie ein anderer Bollen= gott, (Pallas gibt deffen Namen nicht an, es ift viel= leicht nur eine Bariation von Erlik-Chan) der gang von Flammen umgeben auf einem Ungeheuer steht, dem ein der Lange nach in Convulsionen da liegender Mensch zur Unterlage dient, weit furchtbarer aus, als unfer Seufel, wie er gewohnlich abgebildet wird, der mit feinen Bockshornern, Pferdefuß und Schweif mehr einer blogen Frage gleicht. Auch die Solle des Burchan-Erlift übertrifft an Furdytbarkeit die christliche, die Phantafie scheint fich im Schrecklichen darin erichopft zu baben. Sier ein paar Proben davon. Dieffeit der Bolle ift ein weites Meer, welches gleichfam den Borhof bildet, und aus lauter Urin und Unflath besteht, da fommen die Berdanimten zuerst hinein. Bon biesem nicht febr appetitlichen Orte führt zur eigentlichen Holle ein eiserner Pfad, der die wundersame Eigenschaft bat, daß, mabrend die Ber= dammten von Burchan : Erlit's Abgefandten darüber ge= trieben werden, das Gifen immer dunner und dunner wird. Wenn fie fo lange genug in Todesangst geschwebt haben, bricht es endlich, und Jeder fallt ohne weiteres in das für ihn bestimmte Departement der eigentlichen Bolle. hier leiden die Unseligen nun gar feltsame Stra-Die Reichen z. B., Die gegen Arme und Roth= leidende unbarmherzig gewesen sind, werden in Ungebeuer verwandelt, deren Ropf und Bauch fo groß als Berge find, der entsetzlich lange Salb dagegen, welcher Sopf und Rumpf mit einander verbindet, ift nicht dieter, wie ein Bindfaden, oder bochftens wie ein Strickftoet, fo, daß fie beim beften Appetit nichts hinunter bringen ton=

<sup>1)</sup> Dessen Abbitdung in Paltas Neisen durch verschiedene Previnzen des tussischen Reichs Th. l. Sab. B. Rig. II. (S. 276. nach dem vollständigen Ausz. Arts. u. Leipz. 1776.). 2) Dessen Vollständigen Lusz. Arts. u. Leipz. 1776.). 2) Dessen Eigen bei Paltas a. a. Ort. Rig. l. 3) Wird beinahe wie D schatte Sch im mu un abgebildet. Paltas l. c. S. 288. 4) Ich habe eine starte Samlung solcher talmudischen Burchanen. Sohen in Gaiztei Gerodot anzurreffen des Glück gebahr, welche alle aus Rupfer hoht gegessen, im Feuer start vergeltet, und von

fo fauberer Arbeit waren, ale bie bier mitgetheilten Abbitdungen nur immer find. Besondere war bie tleine, jum Theil von Stleber tunftlich ausgearbeitete Figur, welche auf ber Platte bie VII. ift, anmertlich ze. Pathas I. c.

nen 5). (Vermag bie wusteste Phantafie etwas Aben= teuerlicheres und Barocferes zusammen zu seten?) Gar originell ist von Burchan-Erlif die Strafe der Religions= spotter, namentlich der Berächter der Burchanen und des Gurban = Erdeni (der lamaifch = falmuckifden Drei-Ginheit) ausgedacht. Die Epotter fommen alle an einen Ort in der Holle. Nun möchten sie gern auch noch da laftern und spotten. Dann sind aber sogleich Teufel in Menge bei der Sand, die ihnen glubenden Ruß in die Ohren fchutten, daß feiner den Anderen verftehn fann. Bu an= derer Beit werden fie zwifden zwei ungebeure Steine ge= legt, wovon der obere zufolge eines besonderen Mecha= nismus von selbst in die Bobe geht. Ift er hoch genug, um im Herunterfallen alles zu zermalmen, fo fällt er mit furchtbarer Gewalt herab, und zerschmettert den Spotter in taufend Stude. Alsdann erschallt eine Stimme, die ihn wieder gang macht, und das Experiment begint von Neuem. Die kalmuckischen Höllenstrasen sind aber nicht absolut ewig, und man hat Beispiele, daß bisweilen noch eine Spottersele durch diese einfache Mechanif, bei der

freilich der Scherz aufhort, befehrt wird.

Der hohle Sug bei allen Gogenbildern der Burcha= nen pflegt mit einer wohleingepaßten fupfernen Platte verschloffen zu fenn, und man findet in jedem einen aus Usche bestehenden, in ein Streifden Papier oder Bast von Birten, worauf tangutifde Schrift ftebet, einge= wickelten kleinen Cylinder, oder wenigstens einen Settel mit tangutischer Schrift. Die Alichen Sylinder werden als Reliquien der beiligen Korper betrachtet, unter wel= then die Burchanen vormals fichtbar auf der Erde da maren. Sobald diefer Deckel von einer Burchanen-Figur geoffnet ift, halten die Kalmucken folde für entheiligt und faufen sie nicht niehr, da sie fonst, sagt Pallas, die bei der Sersterung der fjungorischen Macht durch die Rirgifen haufig geraubten, und auf den ruffifchen Grang= markten vertaufdten Burchanen, den ruffischen Saufleuten begierig wieder abnehmen und zu hohen Preisen er= steben, so lange das Innere des Gogen unberührt ge-blieben ift. — Außer den gegoffenen Burdyanenbildern, besitzen die Kalmucken auch theils auf chinesisches Papier, theils auf Zeuge gezeichnete und gemalte Figuren davon, dergleichen Pallas mehre von bewundernswürdiger Fein= beit bei diesem Bolt gesehen zu haben versichert. Des= gleichen in Thon abgedruckte, die wie Giegelerde ausfeben und mit rother Farbe, oder Goldblattern überzogen find. Diese werden von den Ralmucken haufig als Amu= lete getragen, und man schreibt ihnen allerhand wunderthatige Krafte ju. - Der robere Theil der tangutischen Stalmuden betrachtet nach Pallas den Dalai Lama als einen wirklichen auf Erden lebenden Burchan und be= tet ihn an, ob sich gleich unter diefer Sorde ein eigener Lama oder Bermeser des allgemeinen Oberhaupts des Lamaismus befindet. Bei den verschiedenen hohen Te=

sten der Kalmucken stehn die Burchanen in voller Pracht auf tleinen Riften ausgesetzt da, und haben die Feben von grunem, rothen und gelben Tuch, worin man fie fonst einwickelt, wie Mantel über den Schultern hángen 6).

Sum Schluß noch ein paar Burchanen=Legenden! Einstmal fagen die drei Burchanen, Dlaffuschiri, Dichatd= Schimmuni und Maidarin bei einander und beteten in tiefer Andacht mit gefchloffenen Augen. Da schlich fich ein machtiger übelthatiger Damon berbei, und ließ feinen Unflath in die Schale fallen, welche geistliche Perfonen beim Gebet stets vor sich stellen. Sobald es die drei gottlichen Personen bemerkten, überlegten sie mit ein= ander, daß, wenn sie diese abscheuliche Materie in die Luft ausschhütteten, alle Wefen davon vergehn mußten, follten fie die Schale aber über die Erde ausgießen, fo wurde Alles, was Leben hat, darauf umkommen. In dieser großen Noth war Rath theuer. Nach langen beis ligen Berathschlagungen wurden fie einig, um die Welt nicht ju Grund gu richten, lieber alles felbst zu fich zu nehmen. Die Reihe traf den Dichatd=Schimmuni zulest. Er be= tam die Gefe und ward von dem Gift dieses Boden= faßes gang fchwarz und blau im Geficht, wegwegen er -noch jest in Gemalden mit einem blauen Untlis, in ge= goffenen Figuren aber mit einer dunkelblauen Diuse auf dem Ropf vorgestellt wird. (Im Indizismus, nament= lich in Krifchna's Leben, fonit etwas beinahe gang Ahn= liches vor). Bei einem anderen Vorfall bewies der Bur= dan Dichafd = Schimmuni, wo moglich, noch größere Aufopferung und Menschenliebe, denn - er ließ sich felbst effen. Dies ging folgendermaßen ju. Alls feine Gele noch auf der Erde in dem Rorper eines Safen ge= wohnt hat, ift ihm einmal ein Mensch aufgestoßen, wels der die außerste Hungersnoth litte, so daß er eben im Begriff war, zu sterben. Da entschloß sich Dichatds Schimmuni dem Elenden freiwillig in die Bande ju laus fen, um ihm zu einem guten Braten zu verhelfen. Der Schukgeist der Erde hat diefe edle That fo bewundert, daß er von diesem Moment an zum ewigen Andenken für die Nachkommenschaft die Gestalt eines Safen in den Mond geseift hat, welchen nach Pallas Berficherung die Kalmucken noch immer mit vieler Andacht darin feben. (Bergl. Lama, Lamaismus.) (G. C. Horst.)

BURCHARD, Bergog in Thuringen, reihet fich an Die Stammvater des fachfischen Gurftenhaufes an. Er mar ein Mitglied des Geschlechtes Bugigi. Bugivur ift der Name, in welchen die lateinischen Chronitschreiber den teutschen Bug (Burchard) verwandelten '). Er mar der Grofvater des Grafen Dietrich von Wettin, des Stamm= vaters der Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thuringen. Die berzogliche Burde erhielt er im 3. 892. Er verwaltete fie 47 Jahre hindurd mit vieler Rraft, zu welcher ihn besonders die damals so haufig sich er=

<sup>5)</sup> Pattas bat die falmudifd, lamaifche Solle febr ausfuhrlich befchrieben. Er verdient bierin ale ber zuverlaffigfte Berichterfratter betrachtet ju werben, nicht allein weil er fich ziemlich lang unter ben verschiedenen talmudlifchen Stammen aufgehalten bat, fondern weit er auch authentische Radrichten von einem getehrten und der Sprache vollkommen fundigen Mann, dem Protopopen der betehrten Kalmuden, einzuziehen Gelegenheit batte.

<sup>6)</sup> Pattas I. c. S. 297. Dergleiden bobe Sefte baben bie

Salmiden namentlich drei, eben so in jedem Menat drei Senne oter heilige Tage u. f. w. Pallas S. 295. f.

1) So wie, in der gem. Sprache, Friedrich in Fris, Heinstich in Hein; u. s. überging. Bgl. Braun's Ausz. aus der zäch f. Gesch. 1, 133. (Egl. dagegen unten den Art. Bu-(II.)zizisches Ilaus.

eignenden Einfalle der Ungarn auffoderten?). Auch war es im Treffen gegen die Ungarn, in welchem Burchard (909) dem edlen Berufe fur das Vaterland zu fechten, sein Leben aufopferte 3); daß dieses Treffen, wie Spangenberg u. A. behaupten, bei Eisenach vorgefallen sey, bezeugt aber kein gleichzeitiger Geschichtschreiber, keine Nachricht des Mittelalters. (Galletti.)

BURCHARD II., auch Buko und Bukko, Buco und Bucco, auch Buggo genant, einer der merkwurz bigften unter den halberstädtischen Bischofen und der zwolfte in der Reihe derfelben, mar in Schwaben von geringen Altern geboren, ein Schwesterfohn des Erzbischofs Hanno von Coln, der als Lehrer und Aufseher des min= derjährigen Kaisers Heinrichs IV. eine Zeit lang Teutsch= land regirte. Durch den machtigen Ginfluß diefes Dan= nes, wurde B. vorher Propft des Stiftes Simonis und Juda ju Godlar, nach dem 1059 erfolgten Tode Bur= charde I. jum Bischof von Halberstadt ernant, ohne Be= rudfichtigung des dem Domfapitel zustehenden Wahlrechts. Gleich nach feinem Regirungsantritt erzeigte ihm der Stai= fer die Ehre, das Ofterfest 1060 zu halberstadt zu feiern, aber nur einige Wochen fpater, am 18. April, wurde der ganze mitternachtliche Theil der Stadt, famt dem Dome 1) vom Feuer vergehrt. Die Berftellung des leb= tern betrieb B. mit aller Gorgfalt. Im J. 1061 schickte ihn der Kaiser von Augsburg aus nach Rom, um über die Rechtmäßigkeit der beiden damals vorhandenen Papfte, Allexander II. und Honorius zu entscheiden. Er erflarte fich, wie es scheint, besonders auf Betrieb des schlauen Archidiakons Sildebrand, nachherigen Pap= stes Gregor VII., fur Allegander, obgleich Honorius ur= sprunglich von der faiserl. Partei gewählt worden war. Dies war unter der Berwaltung der Mutter des min= derjährigen Kaifers geschehen, jest aber stand der Erzbi= fchof Sanno an der Spike der Angelegenheiten, der an= dere Unsichten hegte und B's Entscheidung billigte. Aller= ander II. bewieß sich danlbar und ertheilte in einer 1062 erlaffenen Bulle?) dem halberstädtischen Bifchof ausge= zeichnete Ehren und erzbischöfliche Vorrechte. Er wurde jum geiftlichen Gohne und die halberftadtische Rirche gur unmittelbaren Sochter der romifden erhoben. Er erhielt das Pallium, durfte bei feierlichen Umgangen ein Kreux por sid hertragen lassen, ein weißes Prachtroß besteigen, auch nebst den vornehmsten Stiftsheren bei der Meffe eine Inful tragen. Bergebens widerfette fich der Erg= bifchof Siegfried von Main; diefen Begunftigungen; B. hatte eine gar madtige Stube an feinem Berwandten Sanno, der auch bei nachmals entstandenem Swift den Papst Allegander in seinen Rechten schützte. Im J. 1064 hatte B. die Freude, daß sein Oheim Bezilo, Hanno's Bruzder, nicht ohne sein Buthun Erzbischof von Magdeburg wurde. Seinen Better Berrand machte er jum Abt des Klosters Ilsenburg am Broden. Im J. 1068 jog er gegen die Liuticier in der Mark und Pommern zu Felde,

verheerte ihr Land, und bemächtigte sich des von ihnen gottlich verehrten Pferdes, worauf er einen triumphiren= den Einzug in Salberstadt hielt. Im 3. 1071 am zweis ten Pfingsttage weihte er den neuerbauten Dom 3) feier= lichst ein, in Gegenwart des Kaisers, der Kaiserin und vieler ausgezeichneten Perfonen, worunter auch funf teut= fche und ein schwedischer Bischof waren. Bei diefer Ge= legenheit schenkte ihm der Raiser so viele Weinberge in den Mheingegenden, daß er jahrlich gehn Fuder Wein daraus gewinnen konnte. Dennoch zeigte fich B. in dem bald nachher ausbrechenden Streite des Raisers mit den Sachsen als den erbittertsten und hartnachigften Gegner Heinrichs IV. Die Ursachen davon sind nicht mit vol= liger Gewißheit befant; und es lagt fich nur vermu= then, daß Berdruß über den verschwundenen Ginfluß fei= nes Bermandten Banno, Diebilligung der ausschweisenden Lebensweise und mander ungerechten Schritte des Rais fere, vielleicht selbst von Hildebrand angenommene Grund= fase, dazu mitwirkten. Auch foll der Raifer feinem Stift die Guter eines verftorbenen Edelmanns Bodo unrechtmäßigerweise vorenthalten haben. Geinerfeits hafte Heinrich IV. den Bischof nicht weniger und erbliette in ihm den Haupturheber und Beforderer des fachfischen Aufruhrs. B. war unter den Verbundeten, welche den Raifer von der Harzburg zu entfliehen und die in Sad)= fen erbauten Schlöffer zu zerstören nöthigten; insbesondere bemächtigte er fich des nicht weit von Salberstadt ent= fernten Schloffes Beimburg. Aber die erfte Schlacht, welche Heinrich am 9. Juni 1075 den Berbundeten an der Unstrut lieferte, fiel febr unglueflich fur diefe aus; B. mußte die Flucht ergreifen und der großte Theil fei= ner Ritter wurde getodtet. Der Raifer ichidte hierauf Truppen in das Salberstädtische und Magdeburgische, die daselbst auf eine emporende Weise hauften. den Winter versammelte er ein neues noch ftarkeres Seer ju Gerftungen, wodurch die verbundeten Gurften endlich bewogen wurden, fich freiwillig in feine Bande gu liefern. Der Kaiser hatte ihnen für diesen Fall seine Verzeihung cidlich zugesagt; allein er brach sein Wort, bemächtigte fich der Fursten und ließ sie in entfernte Provingen ge= fånglich abführen. B. wurde zuerst dem bambergischen Bifchof Rupert, einem harten Manne, in Bermahrung gegeben , und eine Beitlang auf deffen Schloffe Gosman= Bald aber nahm der Kaifer stein gefangen gehalten. ihn unter seine unmittelbare Aufsicht an seinen Hof, wo er unwürdig behandelt wurde und fich den Umgang der unterften Dienerschaft gefallen laffen mußte. übergab ibn der Raifer feiner Schwester, der Konigin von Ungarn, um ihn auf diese Weise für immer aus Seutschland ju entfernen. Beim Sinabschiffen ber Donau aber gludte es B., durch die Gilfe des baier'schen Rits ters Udalrich, seinen Aufsehern zu entkommen. In welt= licher Bertleidung gelangte er unerfant in fein Bisthum zurück, wo er mit Freuden aufgenommen wurde und von jest an mit noch größerm Gifer, denn zuvor, dem Raifer

<sup>2)</sup> Regino bei dem J. 892, 898. 3) Lambertus Schafn, 909, und Braun III, 117.

<sup>1)</sup> Es war das zweite, vom Bifchof Silbeward in ber less ten Halfte des 10. Jahrh. errichtete Domgebaude. Der altefte, 859 eingeweihte Dom, war im I. 963 zusammengestürzt. 2) Abzedtudt in Leutfeld's Anug. Halberst, S. 680 - 682.

<sup>3)</sup> Dieses britte Domgebande wurde bei ber Ginafderung ber Stadt durch die Fruppen De inriche bes Lowen im Cept. 1179 gerfiert, worauf ber noch stehende Dom feit dem 3. 1193 erbant ward.

widerstrebte. Er unterftutte den Gegenkaifer Rudolph von Schwaben, und trug nach deffen Tode viel gur Er= wahlung des zweiten Gegenfaifere, Bermann von Luren= burg bei, der in feiner Wegenwart ju Gostar 1082 ge= front wurde, ju Gieleben im Stift Salberfladt refidirte und badurch gemiffermaßen von B. abhangig war, der unter ihm von Neuem großen Ginfluß auf die Reichsan= gelegenheiten gewann. Der Gegenfaifer ichentte ihm im 3. 1083 die Orter Bathisleve, Defereleve und Pifafenborp, wovon die beiden lettern unter den Ramen Silein= Alfchereleben und Pesetendorf noch jest vorhanden sind. In der Ofterwoche 1085 hielt er mit dem Ergbischof Bartwig von Magdeburg und andern Feinden Beinrichs IV. eine Synode ju Quedlinburg, auf welcher der Stai= fer und der von ihm ernannte Papft Guibert nochmals verdamt wurden. Seinrich aber ließ auf einer Gegen= fynode zu Maing feinen Widerfacher Bermann in die Acht ertlaren und beffen Unbanger, namentlich Sartwig und Bufo, als Reichsfeinde ihres Amts entfeten. Er felbft brad) ungeachtet der herrschenden Peft mit einem ftorfen heer in Sadsfen ein, befehte halberstadt und Magde-burg, und machte an Buto's Stelle, den Canonicus Bemego, muthmaßlich einen Grafen von Cangerhaufen, gum Bifchof 1). B., ber mit hartwig und hermann nad) Danemark geftoben mar, fehrte mit danifcher und wendischer Bilfe gurud, nothigte den Raifer jum Abzuge, und nahm fein Bisthum wieder ein. 3m 3. 1086 aber drang der Raifer nedymals bis an die Bode ver, und verwuffete einen Theil des halberftadtifchen Gebiets. Hermann feste den Rampf gegen Beinrich IV. noch ci= nige Beit fort, bis er gegen das 3. 1088 vom Chau= plat abtrat. Andere Gegner Beinrichs maren gefterben, und man neigte fich nach langem erschöpfenden Stampfe von allen Geiten zum Frieden. Rur B. blieb unverfohn= lich und bemubte fich, einen britten Gegenfaifer in der Person des Martgrafen Etbert von Braunschweig, eines Betters Beinrichs IV. aufzustellen. Doch diefer überder Gemuther nicht auf hinlangliche Unterftugung rechnen durfe, und um fich den Raifer wieder geneigt ju machen, fiel er um Latare 1088 in das Stift Salberftadt ein und foderte den Bifchof unter Drohungen jur Berfohnung mit Beinrid, IV. auf. Bufo erbat fich einige Bedentzeit und bewirkte eine Busammenfunft Etberte mit den übri= gen fachfifden Furften ju Goslar, auf den Contag Ju-Dita. Bier zeigte man fid) von allen Geiten gum Frieden geneigt; nur D. blieb unbeweglich, und ertlarte, daß er, ungeachtet feines 60jahrigen Alters' lieber ins Exil mandern, als mit dem geachteten Seinrich die geringfte Gemeinschaft haben wolle. Diese Wefinnung miefiel am meiften den Burgern ju Gostar, welche dem Kraifer ge= neigt waren, und mit dem Frieden die Rudfehr beffelben in ihre Ctadt munfdyten. Da nun aud B's Ritter und Enechte einen gleichen Son anstimmten, erregten Die

Burger, vielleicht auf Etberte Mitbetrieb, einen Aufstand, fturmten die Wohnung des Bischofs, todteten viele feiner Leute, und bemächtigten fich gulett feiner felbst, nachdem er bereite, bei dem Berfuche das Bolt vom Fenster aus zu befänstigen, mit einem Pseile in den Sals geschoffen worden - worauf er sehr gemishandelt, mit Steinen geworfen und mit einem Spief in der Bruft verwundet wurde, so daß das Gifen darin ftecken blieb. Seine Leute entriffen ihn endlich halbtodt dem wuthenden Saufen, und brachten ihn bei Hacht in das Kloster 31= senburg, wo er in der folgenden Racht, zwischen dem grunen Donnerstage und Charfreitage 1088 feinen Geift Diefer Bifchof, dem man einen regsamen aufgab 6). Geift und standhaften Charafter nicht absprechen fann, lebt noch einigermaßen in der Erinnerung des Bolfes. Die Tradition bezeichnet ihn als einen großen Kinder= freund, der gern die Aleinen befchentte, und man glaubt, daß ein zu Halberstadt althergebrachtes Wiegenlied, wor= in er im Diminutiv angeredet und zu Geschenken auf= gefodert wird, wol bis in jene Zeiten hinaufreichen fon= ne?). Er hat 1083 das Collegiatstift zu St. Peter und Paul in Halberstadt und im folgenden Jahr das Kloster Sunsburg im Sumwalde, 1 Meile von Salberstadt, ge= ftiftet, wozu fein Vorganger Burchard 1. fchon gewiffermaßen den Grund gelegt hatte. Beide Stiftungen find erst in dem gegenwärtigen, an Umwalzungen so reichen Jahrhundert, aufgeloft worden 8).

BURCHARD, Burcard von Biberach, Burchardus Biberacensis, Albt des Klosters Ureberg, im 11. Jahrh. zu Biberadi geboren, trat zu Schuffenried (Sorethum) unfern seines Geburtsortes, in den Pramonstra= tenserorden, und wurde einige Jahre nachher Pralat des Klosters. Geine Berdienste verschafften ihm 1215 die Wurde eines Abts des Klosters Ursberg, wo er 1226 starb, nachdem er zweimal das Ungluck erlebt hatte, die Albtei vom Teuer verwüftet zu feben. Er ift Berfaffer einer Geschichte Raiser Friedrichs I. in schlechtem Latein, die aber in sofern Epoche macht, als sie viele Urkunden und reiche Stammtaseln enthält: Historia Friderici imperatoris magni, hujus nominis primi ducis Suevorum et parentelae suae. S. l. e. a. (Aug. Vindel. monaster. Vdalr. et Afrae.) fol. cinc hodift feltene Ausgabe, von der fich eine gleichzeitige teutsche Übersetzung handschriftlich in der konigl. Bibliothef in Dresden befindet. Neue Ausgabe: Historia Friderici I.; ed. notis illust., tabb. geneal. auxit, et de auctore praefatus est G. A. Christmann. (Baur.) 1790. 4.

BURCHARD, Burcard (Jean), aus Straß= burg, wurde den 11. December 1483 papftlicher Sof=

<sup>4)</sup> Nach einigen Lingaben scheint Semezo, ber auch Samazo und falichtich Lineso genant wird, schon bei ber erften Entsernung Buto's an seine Stelle gesetzt und jest nur nen bestätigt
werden zu senn.

5) überdies war er vom Podagra und antern Schwachheiten so, sehr angegriffen, daß er schon seit 8 Jahten sich überall bin tragen oder fahren taffen mußte.

<sup>6)</sup> Aber die letten Scenen seines Lebens ift ein ziemlich ausführlicher Bericht seines Berwandten, des damatigen Abres von Ilsenburg, Herrand, vorhanden. S. Abel's Samlung etlicher noch nicht gedruckten alten Ehreniken. S. 289. ffg. 7) S. Bolksfagen, nacherzählt ren Otmar. (Nachtigat) (Bremen 1800). S. 45. 8) S. Leulfeld's Antiquitates Halberstadienses. pag. 447 — 532. Walther's magdeburg. Denkwirdigkeiten. Eb. 3. §. 5 — 8. Lenz halberstädt. Stiftsbistorie. S. 40 — 48. Ubel's halberstädt. Landdyrenit. S. 169 — 185. Ebd. Samlung etlicher noch nicht gedruckten alten Chreniken, S. 281 — 298.

Geiftlicher und Ceremonien = Meifter, in der Folge Bifchof von Citta di Castello, und ftarb den 6. Mai 1505. In einer barbarifchen, einfach rreuherzigen Sprache verfaßte er ein hochst-merkwurdiges Sagebuch über Papst Alerander VI. von 1492 bis 1505, worin er mit vieler Aufrichtigkeit alles ergablt, mas er von der schand= lichen Regirung Dieses Papstes fab und borte, und wobei er mandmal zu verstehn gibt, daß er mehr noch wiffe, als er fagt. - Meistens ift er furg, und Rleinigfeiten wechseln mit wichtigeren Dingen ab; mehre seiner Ergah= lungen belegt er mit Urfunden, aber mehr Stritif und Maßigung wurden sein brauchbares Buch an manchen Stellen noch mehr empfehlen. Es war lange nur durch ein Fragment befant, das Denis Godefron in seiner Histoire de Charles VIII. 1684 aufnahm, und durch Rannaldi's Erwähnung deffelben in feiner Fortsej= jung des Baronius, bis es endlich Leibnis im Muszuge befant machte: Specimen historiae arcanae, sive anecdotae de vita Alexandri VI. Papae, seu excerpta ex diario Joh. Burchardi, Argentoratensis, capellae Alex. VI. papae clerici, cerimoniarum magistri. Hannov. 1696. 4.; vollständiger aber J. G. Eccard in dem Corp. hist. med. aevi. T. II. p. 2017. sq., wiewol beide Abdrude, jedoch unbeschadet der Glaubwürdigkeit, in vielen Studen von einander abweichen\*). Außer diesem Lagebuche hat man von Bureard ein Buch unter dem Titel: Ordo pro informatione sacerdotum. Rom. 1509, 4.; Ven. 1572. 8. auch hatte er mit Jakob de Lutiis Theil an der Berbefferung des Liber pon-

tisicalis. Rom. 1497. fol.)\*\*). (Baur.)
BURCHARDIA, nannte R. Brewn nach Jehann Beinr. Burchard (f. unten) eine Pflanzengattung aus der naturlichen Familie der Junceen und der 6. Linne'= fchen Rlaffe, deren Charafter in einem Gblattrigen corol= linischen Relch besteht, welcher auf der Bafis die Staubfaden und in der Mitte der Magel Mettargruben bat. Die Untheren find fchildformig und an der Ruckfeite der Staubfaden angeheftet. Das Piftill und Die Rapfel find dreitheilig. Die einzige befannte Art, B. umbellata R. Br. wachst auf Neu-Holland. (Sprengel.)

BURCHELLIA, nannte R. Brown, dem Reisen= ben Burchell zu Ehren, eine Pflanzengattung aus der naturlichen Familie der Rubiaceen und der 5. Linne'schen

Rlaffe, deren Blumen in Anopfen ftehn und mit Gulls blattern umgeben find. Der Relch ift 5theilig, die Corolle rohrig, die Antheren eingeschloffen und die zweifaderige Beere ift mit dem Relche gefront. Die einzige befannte Art: B. capensis R. Br. machst am Rap und ist Lonicera bubalina L., Cephaëlis Pers. (Sprengel.)

BURCHIELLO. Der eigentliche Rame diefes bis zarren Volksdichters ist Domenico, und er wurde nach italianischer Weise auch Domenico di Giovanni genant, um ihn als Cohn des Giovanni zu bezeichnen 1). Gein Geburtfort ift nicht mit volliger Sicherheit anzugeben: Einige machen Bibbiena im Casentinischen dazu, Andre Florenz selbst. Sein Leben gehört in die erste Salste des 15. Jahrh., aber das Jahr seiner Geburt ist nicht befant. Man weiß nur, daß sein Bater Barbier war und daß Domenico das Gewerbe desselben fortsetzte und in Florenz um das Jahr 14322) eine Barbierbude in dem Quartier Calimala nicht weit vom alten Markte inne hatte. Was ihn von Floreng nach Rom brachte, weiß man nicht, aber ficher ift, daß er in der letten Stadt im J. 1548 ftarb. 2Bas den Namen Burchicllo betrifft, fo ift er ein Spikname, welchen der Barbier seiner schluderigen Versmacherei zu verdanken hatte und deffen er fich selbst als eines Chrentitels bediente, worüber er seinen Familiennamen in Vergessenheit kommen

Burchiello war ein Mann, welcher mit der dem Barbiergewerbe eigenen Schwathaftigkeit eine reiche Ader von fathrischer Laune und einen allzeitfertigen Wis verband, wodurch er sich und seine Bude in gang Florenz berühmt und beliebt machte. Er war nicht verlegen, jeden tollen Ginfall, der ihm einkam, er mochte treffen, wen er wollte, in Berfe ju bringen, und ba er feinen Scherz und Schimpf unter der Mafte einer gemeinen Dummheit oder Geckenhaftigkeit zu geben pflegte, fo fühlte sich Neiemand dadurch beleidigt. Der größte Theil der Gedichte, welche von B. übrig geblieben sind, besteht aus Conetten in einer eigenthumlichen Form mit einem nachschleppenden Schweife von drei Versen. Kanzonen gibt es nur wenige von ihm. Biele diefer Gedichte zeich. nen sich durch fecken und derben Wit aus und sind wahrhaft originell, wie 3. 23. das Gesprach des Rafire meffere und der Poeffe. Die meiften find voll ausgelaffener Unjucht und schmuziger Sittenlosigkeit, einige nichts als Pasquille, welche fich auf irgend eine Stadtanetdote beziehen und daber durch lotale und personliche Unspielungen unversiandlich find, einige endlich scheinen gerade ju auf tollen Unfinn berechnet, und diese lettere Gattung bat nian in der Folge vorzugeweise als Gedichte alla Burchiellesca bezeichnet und nachgeahmt. Burchiels lo's Sprache ist lebendig, bunt und nacht bis zur ärgsten Frechheit, und ihre vielen Provingialismen und Bolfes

<sup>\*)</sup> Eine vollständige Sandschrift von diesem Werte, in 5 Quartbanden, entdedte la Curne de Gt. Palane gu Rom, in der Bibliothet Chigi. Auch in der tonigl. Bibliothet ju Paris befinden fich nichte Sandschriften davon; man sehr den 17. Bb. der Mem. de l'acad. des belles lettres, wo Foncemagne eine Radricht von Burgard's Tagebuch gibr G. 597-606; eine andere Rachricht davon ficht im 1. Bde. der Notices et extraits des manuscrits de la biblioth, du roi. — In der munchner Centralbibliothet befindet fich, 2 Kolianten ftart, ein Manuscript, das von 1484 bis 1538 geht, werin fich blos ein Defett von Ju-nins bis December des erften, und vom Mar; bis Auguft des legten Regirungsjahres Alexanders VI. findet. Diefes Manuscript bar Dnufrio Panvinio eigenhandig gefdrieben, und es befinben sich haralteristische Randglossen dabei. Luszuge daraus s. in v. Arctins Beitr. jur Literat. 1803. St. VI. 49.; 1814. St. I. 49. 73. St. II. 49. \*\*) Bayle Oeuv. div. T. IV. 727. Schröcks hesist. Kirdenseich. 32 Th. 441. Biogr. univ. T. Vl. (von Billenave). Bachtere Gefc. b. bift. Ferfc. 1 281. 154.

<sup>1)</sup> Daraus ift aus Mieperftandnig Domenico di G. Giovanni entstanden, eine Benennung, welche Burchiello's Geburrvert anzeigen murte. Denn G. Giovanni ift ein Meiner Steden gwiden Florenz und Areize.

2) Erft in diesem Jahre wurde er ats Barbier immatritulirt.

3) Alla Burchia heißt in der florentinischen Boltssprache: in's Seug oder in's Gelag hinein.
Der Provinzialismus "Schluderig" druckt den Sinn und Ten des italianischen Sprichworts am besten aus.

fpruchwörter (riboboli) machen ihr Verständniß sehr schwierig. Aber eben darum ift sie sehr wichtig fur den Sprachforscher, und es gibt mehre Commentare über B., welche die Rathsel seiner Poesse durch historische und grammatische Erläuterungen zu lösen versucht haben. Die befanntesten dieser Commentare sind die von Doni und Papini 1).

Man bat B., aus feinen Berfen schließend, man-cherlei Lafter und Untugenden aufburden wollen; Andre haben ihn vertbeidigt und den fatgrifden Barbier ale ei= nen unumwundenen Suchtiger der Sittenlofigfeit feiner Seit dargestellt und badurch die Sittenlofigfeit feiner ei= genen Gedichte ju entschuldigen gesucht. Es lagt fich darüber wenig ausmitteln, und gewiß ift nur, daß ber Barbier von Calimala ein überaus berühmter und be= liebter Mann unter feinen Seitgenoffen war, und die vielen famtlich erft nach feinem Sode erfchienenen Ausga= ben feiner Gedichte bezeugen, daß feine Celebritat fich auch noch weit über das Biel feines Lebens ausdehnte. Geine Bude mar ein Cammelplat nicht allein fur das gemeine Bolt, fondern auch fur Gebildete, und die vor= nehmften uud gelehrteften Dlanner von Floren; follen es nicht verfdymaht baben, fich von dem originellen Barbier beluftigen ju laffen. Cosmus von Medici bat diefe Bude in einer Wolbung der florentinischen Galerie malen laf= fen. Gie ift in zwei Salften getheilt, in der einen wird rafirt, in der andern gefungen und gespielt, und über der Thur ift das Portrait des B. ju febn.

B's Conette find zum ersten Male gedruckt zu Bologna, 1475. 4. 91Bl. Ferner: Venez. 1477. tl.4. Außerdem im 15. Jahrh. noch 5 Ausgaben, zwei s. l. e. a. in 4. eine s. a. mit der Angalezu Ende: M. xpos. Arn. (Cp. Arnold) prutenus Finit B. und zwei Benes zionische 1485. 4. (Ant. de Strata) und 1492. 4. (Bast. da Vavolengo) 5). Im 16. Jahrh. zwei Ausgaben mit Doni's Commentar: Venez. 1553. 8. und ebend. 1566. 8. Die Ausgabe Bicenga 1597. 8. ift fastrirt. Die wichtigste Musgabe des 16. Jahrh. ift die von Gragini (il Lasca) besorgte, welche von der Crueca zitirt wird: Sonetti del Burchiello ed i sonetti di Ant. Alamanni alla Burchiellesca. Fir. Ginnti 1552. S. Bon dem= felben Gragini und Jae. Giunti rubrt auch ber die Musgabe: I sonetti del Burchiello. di Ant. Alamanni e del Risoluto (Ang. Cenni) di nuovo rivisti ed ampliati etc. Fir. Giunti, 1568, S. Unter den neueren Ausgaben ift die in Lucea und Pifa besorgte die beste; fie erfcbien 1557. 8. mit der Ortsangabe Londra.

Nach Doni 6) foll B. auch mehre Novellen geschriesten haben. Er spricht von einem Hundert, aber nur eine derselben hat er uns in der angesührten Ausgabe der Gedichte mitgetheilt. QBas aus den übrigen geworzen ist, wissen wir nicht?). (W. Müller.)

BURCKHARD (Joh. Heinr.), geb. 1676, geft. 1738, war Arzt in Wolfenbuttel, und hat sich einen gewissen Ruf in der betanischen Welt durch ein Sendsschreiben an Leibnik erworben, welches 1702 erschien und von Heister 1750 wieder aufgelegt wurde, um zu zeigen, daß dieser Burchhard der eigentliche Ersinder des Geschlechte Systems sen. So viel ist gewiß, daß B. nicht altein den Geschlechtstheilen einen höhern Werth als der Corolle beilegt, sondern ausdrücklich räth, die Pflanzen nach ihren Verhältnissen einzutheilen. Doch wisderspricht er sich selbst, indem er das äußere Ansehn als den wichtigsten Eintheilungsgrund angibt. (Sprengel.)

BURCKHARD (Jacob), Humanist, Literarhiste= rifer und Biograph, besonders hinsichtlich der Geschichte der Wiederauflebung der Wiffenschaften und mehrer berühmter Manner, vorzüglich teutscher, aus dem Seitalter derfelben. Er wurde geboren zu Gulzbach in der Oberspfalz am Schluffe des Aprilmonats 1681. Nachdem er julett den Unterricht feines Baters, M. Georg Chriftoph Burckhard, Pfarrers dafelbst, und des Rektors der Schule feiner Baterfradt, Georg Chriftoph Tuche genoffen, bezog er im Hugust 1697 bas Gymnasium zu Schleu= fingen, deffen Lehrer er noch in spatern Jahren ruhmte (De vita Comment. p. S. etc.). Im Julius 1700 ver= ließ er, nach einer öffentlich gehaltenen Rede: "De Re Numaria" das Commosium und begab sich, um seine schwache Gesundheit wieder herzustellen, zuvorderst wieder ju feinen Altern, im Januar 1701 bezog er darauf die Universitat Jena, wo damale Burcard Gotthelf Struve lehrte; im Junius 1703 ging er nach Helmstädt, vor-züglich angelockt durch I. A. Schmid und I. C. Boh= mer, und im folgenden Jahre nach Halle, wo Christoph Cellarins, J. F. Buddens, damals Professor der Philofophic daselbst, I. P. Ludewig und I. I. Breithaupt feine Lehrer wurden; der erfte nahm fich befonders des Junglings an, der sich vorzüglich mit der Philosophie und den humanistischen Studien beschäftigte (De vita Comment. p. 19). In Salle blieb B. 2 Jahre, fehrte aber nach einem einjährigen Swischenaufenthalt in 290l-fenbuttel bei feinem Bruder Joh. Georg, im 3. 1707 dorthin guruet, und hatte dafelbst menige Wochen nach feiner Ankunft die Trauer, feinen geliebten Lehrer Cel= larius zu verlieren, deffen vielfache Berdienfte er in zwei Schriften noch in demselben Jahre feierte. (De obita Christophori Cellarii Epistola, ad celeberrimum Virum Burc. Getth. Struvium. Hal. 1707. 4. auch in Folio, und Catalogus lucubrationum Cellarii ab a. 1662 ad a. 1707. Hal. 1707. 4.). Schon früher hatte er ju Wolfenbuttel, das Andenken des vormaligen belm= städtischen Professors Joh. Caselius, deffen Werke und Briefe er sammeln und herausgeben wollte, erneuert (Commentatio de praeclaris meritis Joh. Caselii erga bonas litteras ejusque Lucubrationum magnopere desiderata adhuc editione. Wolfenb. 1707. 4. audy abgedruckt in R. H. Rollii Memoriis Philosophorum, Oratorum etc. Rost. 1710. S. p. 217 sqq.). Noch im 3. 1707 trat er eine gelehrte Reife nach den Riederlanden an, zu welcher ihm auf Verwenden des Gof= und Confisterial = Rathe Hatterf zu Sannever, der ihn zum Lehrer für das Chunnasium zu Gottingen gewinnen wollte,

<sup>4)</sup> Deni's Commentar erschien: Venez. 1553. 8. Ben ihm saat Apostelo Beno, er sen sast unverständlicher, als der zu erstärende Dichter. Geschäfter sind die Lezioni sopra it Burchiello di Giov. Ant. Papini. Firenze 1733. 4. 5) Ginguene in der Biogr. univ. spricht von sieden Ausgaben des Burchiello im 14. Jahrh. nach der Edit. princ. aber er sührt sie nicht eine zest nach. 6) Rime del Burchiello, commentati dal Doni. Venez. 1553. 8. pag. 54. 7) Mazzuchelli Scrittori d'Ital. Manni: Veglie piacev. T. I. p. 28. Ginguene hist. lit. d'Ital. T. III. p. 481 st. Dersethe in der Biogr. univ.

von der hannoverschen Regirung die Kosten hergegeben wurden, und machte auf Diefer Reise Die Befantschaft mehrer berühmter bollandischer Gelehrten. Rach feiner Heimfehr im 3. 1709 blieb er, weil an dem Gymnafio ju Gottingen noch feine Lehrstelle erledigt mar, ju San= nover in dem Sattorfichen Saufe bis 1713, mahrend welcher Beit er fein fur die Gefchichte der Latinitat und des humanistischen Studiums überhaupt, so wie mehrer Beforderer deffelben zur Seit der Wiederauflebung der Wiffenschaften noch jest sehr wichtiges Buch: De linguae Latinae in Germania per XVII. Saecula amplius fatis. Hannov. 1713. 8. herausgab 1). 3m 3. 1714 besuchte er seine Beimath wieder, und benußte dann die Ruettehr nach Wolfenbuttel ju feinen Brudern 2), um in liter. Sinficht mehre Stadte Teutschlands, wie Altorf, Rurn= berg, Leipzig, und dafige Gelehrte tennen zu lernen. Im J. 1714 gab er zu Wolfenbuttel sein Consilium humaniorum litterarum studiosis apertum de Jo. Reuchlini Phorcensis et Rod. Agricolae, Frisii, bonarum litterarum in Germania exeunte Saeculo XV. Instanratorum, nec non Jo. Trithemii, gravissimi Eruditionis in eadem Germania isto tempore vindicis, Epistolis, ab oblivionis injuria vindicandis et quam primum illustratis edendis in 4. herans. Umfrande und Verhaltniffe bewogen ihn einen in diesem Sahre nunmehr wirklich an ihn ergangenen Antrag zu einer Professur an dem Gymnasio zu Gottingen, so wie einige andere Anerbietungen abzulehnen und lieber dem Rufe jum Professor an dem Gymnasio zu Hildburgbausen im Junius 1714 zu folgen, wo er im Julius desselben Jahrs sein Lehramt mit einer Rede: De linguae latinae a Majoribus diligenter excultae et adamatae, hodie ex adverso neglectae atque contemptae causis. Hildburgh, fol. croffnete, und 13 Jahre lang mit großem Ruhme führte. Bon fleinern zu Bildburgbaufen berauß= gegebenen Schriften verdienen bier genant ju werden, die Rede: De amplissimis Argentinensis Scholae, prudenti consilio clarissimi viri, Joannis Sturmii, Saeculo XVI. constitutae Laudibus. Wolfenb. 1714. 4.; die Elementa Rhetoricae Aristotelis, a cl. Viro Andr. Godefr. Ammone excerpta, denuo edita. Cob. 1714. 8.; der Medicus gravissimus humanitatis studiorum vindex, ex historia litteraria adum-bratus; accedit — Joa. Caselii — de medica arte praestantibus, studiis etiam sapientiae claris et aliis ingenii dotibus praeditis Saeculi XVI. viris Epistola. Wolfenb. 1716. 8.; und das Programm: De meliorum litterarum splendore etc. Hildburgh. 1717. und: Quid causae sit, cur humanitatis studiis majus hodieque a Batavis, quam a Germanis statuatur pretium. Hildburgh. 1718. Ungleich wichtiger als diese und andre hier nicht genannte Gelegenheits=

schriften 3) find feine großern wahrend feines Mufenthalts ju Hildburghausen herausgegebenen Werke. Unter diefen steht mit Recht die auf Veranlassung der zweiten Refor= mationsjubelfeier herausgegebene Alrbeit über das Leben und die Schriften Ulrich's von Hutten obenan, welche schon allein den Namen ihres Urhebers auf das Nühm= lichste auf die Nachwelt gebracht baben wurde, bis auf diese Stunde noch das Itmfaffenofte und Grundlichfte, was über den berühmten Mann gefihrieben worden ift, wiewol der Gebraud, dieses Werts durch den in dem= selben, wenigstens in dem ersten Bande beobachteten Plan und durch die am Schluffe bes zweiten und im gangen dritten Bande, so wie in den noch spater bingugefomme= nen Analetten enthaltenen Sufage und Berichtigungen fehr erschwert wird, wie es denn in der Gestalt, in welcher es vorhanden ift, nicht sowol als eine fortlaufende Biographie des Ritters, fondern vielmehr als eine überaus reichhaltige Samlung von Nachrichten, Beitragen, Gedichten, Briefen und andern gur Lebensgeschichte Butten's geborigen Documenten betrachtet werden muß. Der erste Band, eigentlich ein weitlaufiger Commentar ju hutten's befanntem Briefe an Bilibald Virtheimer, geschrieben im 3. 1518, in welchem der Ritter seinem Freunde einen Umrif von feinem Leben gibt, führt den Titel: Equitis et animi et ingenii viribus praestantissimi Ulrichi de Hutten ad B. Pirckheymer Patr. Norimb. Epistola - - in lucem denuo protulit et Commentarium, quo illustris hujus equitis Fata et Merita exponuntur, subject J. Burckhard. Wolfenb. 1717. 8.; da indeffen dem Biographen seines Selden gleich nach dem Erscheinen Diefes erften Bandes eine Menge Beitrage, besonders aus Franten von Seiten der von Suttenschen Familie zugefchieft wurden, so lieferte er noch in demfelben Sahre den zweiten Theil, welcher mit dem J. 1519 begint. Weil dieser Band nicht mehr ein Commentar ju dem naturlich nur bis jum Jahr 1518 gehenden Briefe an Pirtheimer ift, fo führt er den etwas veränderten Sitel: J. B. de Ulrichi de Hutten ---Equitis Fatis ac Meritis - - - Commentarii Pars posterior. Das Werf machte fo vieles Auffeben, daß man von allen Geiten fich beeiferte, dem Berfaffer mit Bufaben und Beitragen an die Sand zu geben, auch be= nutte Burckhard seine weitlausigen Bekanntschaften und feine fernern gelehrten Reifen, alles, was er nur über Butten und deffen Schriften befommen fonnte, ju fam: meln, fo daß er im 3. 1723 Stoff genug zu einem dritten Bande hatte, der den beiden frubern an Starte und Wichtigkeit nichts nachgibt; und noch spaterhin im 3. 1749 machte er in den Analekten zu dem Commentar über sein eigenes Leben (S. 37-67) jugleich Analecta ad Ulrici Hutteni vitam befont. Mon critount in der That über die Bulle von Nachrichten, welche der Biograph über feinen Belden eingezogen hatte, über den emfigen Fleis und die Umficht in der Susammenfiellung dieser Nachrichten, über die scharffinnige Combination, oft gering icheinender Motigen, und über die durch das

<sup>1)</sup> Es ift, verbunden mit ben 1721 herausgefommenen Bufagen zu demfelben, in mehrer Hinficht noch jest tas Hauptbuch über diesen Segenstand. 2) Swei Brüder Jacob B., 30-über diesen Segenstand. 2) Swei Brüder Jacob B., 30-haun Heinrich und Iohann Seorg, beide auch in der Gelehrtenwelt rühmlichst bekant, waren in Wolfenbuttet, der er-stere als Leibargt, der andere als Justigrath und Archivarius an-gestellt. (über I. H. Burchbard s. vorher.)

Mag. Encyclop. t. 23. u. R. XIV.

<sup>3)</sup> Umftandlich verbreitet fich uber diefe und andere von ihm abgefaßte tleine Gelegenbeitefdriffen Burdhard felbft in bem Comment. de vita sua an mehrern Stellen.

vorangegangene und fortgesette forgfaltigfte Studium der Schriften Sutten's und feiner Beitgenoffen erworbene Befantschaft sowel mit diesen Schriften felbft als mit den Einzelnheiten in dem Leben des Mitters \*). Richt eine gleiche, aber dennoch immer febr bedeutende und wichtige Aufmerksamteit verwandte Burchard noch in Bildburghaufen auf den Freund und Studiengenoffen Gutten's, hermann von dem Busiche, deffen Schrift: Vallum Humanitatis er berausgab, und mit einem Commentar: De Auctoris Vita und einer trefflichen 216= handlung: Germaniae Eques acerrimus humanitatis propugnator, ex historia adumbratus begleitete 5); (zu Hermann von dem Busfche's Leben erfchienen fpater= bin gleichfalls Analetten in den Anal. ad Comment. de vita J. B. p. 67 etc.); auch das Andenken des Grasfen Hermann von Nuenar (Novaquila) wollte er gleis derweise erneuern; es find indeg über denselben, so wie über Sebastian von Rotenhan, zugleich mit Germann von Muenar, ein Freund Hutten's und Hermann's von dem Busiche, nur wenige Collectaneen und gwar in den Unaletten zu dem Commentar über Burethard's eigenes Leben S. 76 bis S1 und S. S1 bis S4 erfchienen 6). Von vorzüglicherer Wichtigkeit find daber die Commentarii de linguae latinae, quibus in Germania per XVII. Saecula amplius usa ea est, Fatis, novi plane, quibus priores illustrantur partim, partim supplentir. Adjecti sunt Indices copiosissimi, qui et prioris Partis Memorabilia simul exhibent. Wolfenb. 1721. S. durch welche die schon im J. 1713 herausgefommene Schrift: De linguae latinae Fatis viele Sufate befommen bat, und erft recht brauchbar ge= worden ift. Rady mandjerlei truben Erfahrungen, weldie sowol das Enmnasium als auch er setber in den I. 1725 und 1726 gemacht hatte, folgte er 1727 dem Rufe nach Wolfenbuttel, anfänglich ohne feste Unstellung; aber schon 1728 ward er zum Vorsteher der Bibliothet daselbst und zum Rathe ernant, und widmete einen großen Theil der folgenden Sahre seines Lebens mit angestrengtem Fleiße der Aufficht über diefe berühmte Bibliothet und einer mit feinem Berhaltniffe in Berbindung ftebenden Arbeit, seiner bekannten Historia Bibliothecae Augustae, quae Wolfenbutteli est. Wolfenb. 1744-1745. III. Vol. 4. Huch über seine eigene sehr zahlreiche und wichtige

Bibliothef fertigte er 1748 einen noch jest schäshbaren Catalog: Librorum ad humaniora studia, litterariam, civilem atque ecclesiasticam historiam potissimum pertinentium Catalogus in IV Partes distributus. Halae Magdeb. 8. an, mit welchem der Commentarius de vita J. B. etc. Ebendas. 1748 in Verbindung stebt. Su diesem Commentar gab er 1749 Analecta und 1751 Nova Analecta heraus. Er starb 1753 am 23. August. Was die Literargeschichte, besonders die des 16. Jahrh., diesem steißigen und grundgelehrten Manne verdantt, weiß jeder, welcher sich selbst mit derselben beschäftiget hat, und das oben ausgesprochene Lob über seinen Commentar zu Huten's Leben gilt eigentlich von allen seinen Werten, an denen übrigens auch die Sprasche selbst geschäft wird 7).

BURCKHARDT (Joh. Ludwig), einer der beruhmtesten und verdienteften Reisenden des 19. Jahrh., der aber, gleich vielen andern, nur zu fruh seinen rastlosen Gifer, die Erd = und Bolferfunde durch feine Entdeckungen ju erweitern, mit dem Leben gebuft bat. Aus einer angesehenen Familie in Basel stammend, war er 1784 gu Laufanne geboren, und erhielt feine Erziehung in der Schweiz bis zum Jahr 1800, wo ihn fein Bater, Oberft bei einem Schweizer-Corps in englischem Gold, auf die Universität Leipzig brachte. Er studirte bier beinahe & Jahr, hielt sich dann noch einige Seit in Gottingen auf, und wunschte nun in Dienste eines States zu treten, der von frangofischem Ginftuffe unabhangig ware, als gegen welchen er seit feiner Rindheit namentlich durch die feinen Bater drohenden Gefahren den entschiedensten Saf eingefogen hatte. Er fam im Juli 1806 nach London, und da er bei Gir Joseph Bants, an den er empfohlen war, erfuhr, daß die afrikanische Gefeuschaft einen neuen Reisenden suche, welcher von der nordlichen Sufte aus in das Innere von Afrika vorzudringen unternahme, fo erbot sich der entschlossene wißbegierige Jungling zu dieser Reise, wies alle Verstellungen von Gefahren standhaft zuruck, bereitete fich zu London und Cambridge sowol wif senfchaftlich durch das Studium der grabifchen Sprache, und der Ratur = 2Biffenschaften, als auch leiblich durch Albhartung und Entbehrung vor, und erhielt im Sanuar 1809 seine Instruttion. Derselben zufolge follte er zuvorderst 2 Jahre in Sprien verweilen, um fich dort mit dem Arabischen und den Landessitten vertrauter ju mas den, fodann nach Rairo geben, und von dort, wie Sornemann, mit der Feffan'schen Rarawane nach Mursuf geben, um von dort nach Umitanden weiter ins Innere von Afrifa einzudringen. Diefen Plan hat er nun freis

<sup>4)</sup> Burchard's nachträgliche Samtungen zu ten brei erschienenen Banden über Hutten's Leben waren so bedeutend, daß sie noch einen gangen vierten Band würden gefüllt haben. M. s. 38 der oben eitirten Analecten zu seinem Leben. über die schamlose Weise, wie er von Joh. Nicol. Weislinger in der teutsch geschriebenen Schrift Huttenus delarvatus u. s. w. Costanz und Lugsb. 1730. 8., welche 1732 selbst zu Kom in den Index librorum prohibitorum geseht wurde, und sich daber sehr setzung in selnem Leben S. 127. Wei allem in dieser Werachtung in selnem Leben S. 127. Wei allem in dieser Weislingerschen Schrift besindlichen widerlichen Schunze, enthält sie übrigens doch manche nicht unwichtige literarische Vertig. 5) Auf dem Tiel meines Eremptars sieht, ohne daß es als eine zweite Lustage bezeichnet worden ist, Francos, ad Mosenum ap. Jo. Iried. Fleischer 1745. Burchard selber sagt (Comment. de via p. 134), daß das Buch 1719 erschienen ist; vom Mai dieses Jahrs ist auch die Dedication datier. 6) Zu Sebastian von Rotenban erschienen in den Novis Analoctis 1751, p. 81 noch einige Collectanern.

<sup>7)</sup> Als Duelle zu tiesem Artikel über ibn hat sein eigenes so eben angeführtes Leben gedient, von welchem auch Abetung in den Zusähen zu Idder einen recht vellständigen und zwedemaßigen Auszug getieset hat. Die von Abetung unter Burde hard's Schriften aufgesührte Oratio de Germania ducentis weblius annis per meliorum litterrum studia resipiscente ist nach der eigenen Acukerung ibres Verf. (De vita Comment. p. 119) nicht gedruckt worden. Der Verf. des Burdbardschen Lebens in den Beiträgen zur historie der Gelabrtheit begeht S. 16 denfelben Fehler. Nassendem liegt sein Leben in den Beiträgen zur sister der Gelahrtheit n. f. w. Ih. 4. (hand. 1749). S. 1 u. f. w. auch noch ver mir.

lich nicht erreicht; da sich idie Ausführung langer, als er wunschte, verzog, und der Tod hat ihn weggerafft, nach= dem er 7 Jahre lang an Ort und Stelle blos folde Studien und Reisen unternommen batte, die er als fei= nen großen Plan vorbereitend betrachtete; aber. ichon diefe haben der Wiffenschaft reichen Gewinn gebracht. Malta nahm er orientalische Gleidung und den Ramen Ibrahim an, und so groß war schon feine Festigkeit in der arabischen Bulgarsprache', daß er fich fur einen indisch = arabischen Staufmann ausgeben : fonnte, welcher Depefchen ber oftindischen Compagnie nach Aleppo brachte: nur hier und da wurde er, und zwar nicht durch die Sprache, fondern durch andere Rebenguge feines Benehmens verdachtig, ein Franke ju feyn. Dritthalb Jahr blieb er in Gyrien, besonders meiftens in Aleppo, sum Theil auch in Damaseus, am erftern Orte begunftigt durch die Freundschaft des englischen Confuls Barter, studirte auf das Gifrigste die grabische Sprache, grabische Siftorifer und Geographen und das mostemische Gefet, und machte von da aus mehre gewinnreiche Reisen, na= mentlich im September und October 1810 auf den Li= banon, und im November und December deffelben Sabres nach dem Sauran (Auranitis der Alten), einer an Ruinen und Inschriften febr reichen Gegend, jenseit des Jordans, fudbftlich von Damasens, auf deren Wichtig= teit schon Seegen aufmerksam gemacht, und welche derselbe einige Sahre früher ebenfalls besucht batte. Er entdeefte eine Menge alter Ortschaften, und copiete viele, befonders griechische Inschriften, deren größerer Theil aus den Zeiten des Trajan und Marcus Mureling berrührt. Uber Soms und Samah fehrte er nach Aleppo gurnek. Im Jahr. 1811 unternahm er von ba eine Reife durch die Bufte nach Sutjee, nicht weit vom Cuphrat, über welche leider! Die genaueren Nachrichten auf dem Wege nach England verloren gegangen find. Defto reichere Alusbeute hat aber feine Reise im Jahr 1812 gewährt. Er verfolgte guvorderft im Februar und Dlar; das bieber fast gar nicht bekannte Thal des Orontes, besuchte den Libanon und deffen Umfreis, fo wie sum zweiten Male Sauran, und die Gegend des alten Decapolis und trat darauf nach furzer Rast in Damascus, Syrien für im-mer verlassend, die Reise nach Kaire an. In der Decapolis fand er über alle Erwartung glangende Ruinen der Stadte Ofcherafch (Serafa) aus der Zeit des Marc Alurel und Sadara, jest Om Reis, in deren Rabe die Grabboble, die durch das 2Bunder der evangelischen Ge= schichte Matth. 8, 18 ff. Marc. 15, 1 ff. Que. 8, 26 ff. fo berichnit geworden find. Rachdem er Tiberias und Nagareth befucht hatte, wahlte er den 2Seg jenfeit des Jordan und des todten Meeres, den bisher wenige euros paische Reisende betreten batten, und entdeckte dort eine Menge für die biblische Geographie hochst wichtiger Ruinen, als Amman (Nabbath, Ammon), Rabba- (die alte Dauptstadt von Moab), ja er fand mehre derfelben noch mit den alten biblischen Namen vor, als Sesbon, Diedaba, Arber, Clale, Dibon (Jof. 15. 16). Cudlich vom todten Meere machte er die wichtige Entdeckung, daß fich von der Cudfpige des genannten Meers bis jum alanitischen Bufen des rothen Meeres ein altes Flugbett hinziehe, welches noch den Ramen des Jordanthals, oder

el Ghor, führt, und wodurch es sehr wahrscheinlich wird, daß sich bei der 1 Mof. 19. ergablten Katastrophe der Jordan wirtlich sichtbar ins todte Meer ergoß, wie er es wahrscheinlich noch jest unterirdisch thut. Er sah dort auch die Trummer von Wedi Mufe (Mosistbal), oder dem alten Petra, nach welchen Seeten vergeblich ausgeschaut hatte, eine Menge Tempel, Graber, 28ohn= hauser, felbit ein Theater, in und aus den Telfen ge-hauen, besuchte den Berg Rebi Barun (Prophet Abaron), Hor der Alten, worauf Abaron gestorben, und tam am 4. Cept. in Saire an. Da er es noch nicht fur rathfam hielt, fofort fich auf feine Bauptunternebmung einzulaffen, sondern sich zuvor mit der ägyptischen und afrikanischen Welt etwas naber befant zu machen munschte, beschloß er erst einige vorbereitende Reisen, insbesondere nach Ru-bien vorzunehmen. Im Februar 1813 unternahm er die erfte Reise von Svene aus, unterfiut mit Empfehlungen des Mubammed Mi Pafcha, tam aber nur bis Tinarch, tem Hauptorte der Proping Mahaß, wo man ihn als Spion des Pascha verdächtig fand, und er froh senn mußte, mit einem: "Geh, du Schurfe!" juruckgefandt zu werden. Den Ruchweg machte er auf dem westlichen Miluser und fand auf demselben eine Reihe der herrlichften Tempeltrummer, die hernach durch Belgeni und Gau noch genauer befant geworden find, mitunter auch griesthijche Kapellen und Kirchen, da Rubien bis ins 14. Jahrh. christlich war. Die zweite weit größere und wich= tigere Meife unternahm B. ein Jahr fpater durch den off= lichen, zwischen dem Dill'und dem rothen Deer gelegenen Theil des Landes, an die Ufer des Affapus oder Affa= bores. Er schloft sich zu diesem Bebuf an die Karamane an, welche jährlich von Oberägnpten durch die nubische Bufte nach Sejendi und Sennaar geht, und zwar in Geftalt eines armen mostemifden Raufmanns, welche Rolle allein ihm einige Sicherheit in jenen Landern geben konnte, aber ihn auch manden Mishandlungen und De= muthigungen aussehte. Er fam fudlich bis Gejendi, und hatte won dort aus bis Sennaar und Gondar in Abuffi= nien wordringen tonnen, da aber dieses für jest nicht in feinem Plane lag, so befalog er einen von Europäern bis jest gang unbesuchten Weg einzuschlagen, nämlich nach Suatin am rothen Meere. Er erreichte diefen Ba= fen am 26. Juni 1814 ebenfalls in Gefellichaft von Staufteuten, fette von ba nach Dichieba über, und traf den Pafcha von Agnpten in Taif, wo er fein Saupt= quartier gegen die Wehabiten batte. Diefer nahm ihn freundschaftlich auf; und 2 der gelehrteften arabischen Doftoren mußten ihn über das moslemische Gefets erami= niren, worauf fie ibn fur einen febr grundlich unterrich= teten Moblem erflarten. Bon. da ging er nach Mecca, wo er 4 Monate blieb, und am 25. Nov. in Gefell= fchaft von mehr als 80,000 Pilgern, Die beilige Wallfahrt nach dem Berge Araftat vollieg, fo daß er nun= mehr den hochgeachteten Sitel Sadfche d. i. Pilger an= nehmen durfte. Im Januar 1815 ging er nach Medina, wo er bis zum April am Fieber banieber lag, da feine fonst so starte Gesundheit durch das Klima und Waffer Arabiens geschwächt worden war. Dann schiffte er sich zu Tembo ein, landete am Ginai, und fam endlich über Sues am 19. Juni 1815 wieder in Rairo an.

Sommer 1816 machte er einen Ausflug von dort gur Untersuchung der Halbinsel des Ginai, mahrend die Pest in Rairo war, fam von Cuden her beinahe wieder bis Lifaba (Clath der Alten), und harrte dann sehnlichst auf eine Karawane, mit weldher er ins Innere von Ufrifa vordringen fonnte. Allein in dem Augenbliefe, wo er fich dem erstrebten Siele naberte, erfrantte er abermals an der Ruhr, welche ihn nach, furgen Leiden am 15. Oft. 1717 himmegraffte. Er ftarb wenige Stunden nachher, als er Grn. Salt, englischem Generalconful zu Rairo, feine letten Wunsche befant gemacht hatte, in einem Rampfe zwischen Schmerz über fehlgeschlagene Soffnungen und mannlicher Entjagung. Geine ausgewählte Gam= lung grabischer und anderer morgenländischen Manuseripte vermachte er der Universität Cambridge zur Erkentlichkeit fur die dort genoffene freundliche Aufnahme. Geine Sa= gebucher find fast gang vollständig in die Bande der afritanischen Gesellschaft getommen, und es sind bis jest 2 Bande derfelben und zwar durch Grn. Leafe, Secretar diefer Gefellichaft, herausgegeben worden. Der erfte (Travels in Nubia, by the late John Lewis Burckhardt) ift zuerst 1819, in einer 2ten Auflage 1822 er= schienen: der zweite (Travels in Syria and the holy land) 1822, und in einer teutschen Abersetzung, mit Un= merfungen philologischen; antiquarischen und geographi= fden Inhalts von dem Berf. Diefes Artifels. Weimar 1823. 2 Bde. 8. Noch follen 2 Bande nachfolgen, ci= ner die grabifche Reife, ein anderer ausführliche Bemer= fungen über die Beduinen enthaltend. Seinem Charafter als Mensch geben Europäer und Morgenlander, Christen und Mostemen ein gleich ehrenvolles Beugniff. . Mit Edelmuth, Standhaftigfeit, Beiftes = und Selenftarte, die ihn bestimt hatten fein Leben dem Dienfte der wiffenschaftlichen Forschung zu weihen, vereinigte er Alug= beit, Bescheidenheit und vor allen die gewiffenhafteste 28abrheitsliebe. Geine Radyrichten find fchlicht, unge= fcmuckt, oft trocken vorgetragen, und wer in Reisebe= schreibungen unterhaltende und romanhafte ! Abenteuer fucht, findet feine Rechnung nicht darin, aber an Ereue und Genauigkeit der Berichte durfte er wenige feines Gleichen haben. Bor den meiften Reifenden hatte er die vertraute Befantschaft mit der arabischen. Schrift = und Boltssprache voraus, und nur Geeten (den B. einige Mal traf und fehr achtete) durfte es ihm an ausgebreiteter wiffenschaftlicher Bildung, namentlich an Mathematif und Naturwiffenschaften zuvor gethan haben. . (Gesenius.)

BURDAH, ein Distrikt der hindost. Halbinsel Gusgurate, am arabischen Meere. Er enthält die Rajaschaften Meane, Rawi Bunder und Junaghur, die an dem Guicowar Tribut zahlen, und den reichen Distrikt Purburder, der zu der britischen Präsidentschaft Bombaigehort. (Hassel.)

BURDEGALA und Burdigala, gegenwärtig Borsteaur, im Lande der Ubiscer in der Gallia Aquitanica, an der Garunna, d. heut. Garonne, die daselbst einen See bildet. Rach Strabo 4, 38. war sie ein Stapelsplat der Bituriger. Rach Ausenius, der aus ihr geburtig war, lag sie in einer außerst fruchtreichen Gegend und hatte ein treffliches Klima. Nach Sidon. Apollin. 9, Ep. 13. und Ausen. zeichnete sie sich durch ihren Eiser

für die Wiffenschaften aus, die hier einen Hauptsits in Gallien aufgeschlagen hatten. (Sickler.)

BURDENTON, Marktfl. in dem nordamerk. State Reujersey und dessen Grafich. Burlington; er liegt am Delaware, wo sich der Eroswick einmundet, hat 3 Kirzchen, 1 Stadthaus, 1 Markthalle, 150 Hauf. und 972 Einwi, die Gewerbe und Handl treiben. (Hassel.)

BURDI, das Gebiet eines den Briten unterworfes nen Naja in der Landsch. Gundwana auf Defan. Die gleichn. Hauptstadt und Residenz liegt auf einer Anhohe am Goput, der ohnweit davon dem Sone zufällt, und hat ein bemauertes Fort. (Hassel.)

Burding, Burggericht, f. Burgbann.

Burdscheid, f. Burtscheit.

BURDWAN, ein Distrikt der brit. Prov. Bengalen, 241½ M. mit 1,444,487 Einw. und 1814 4,323,663 Rupien Einkunften. Er wird von Zustüssen des Hught bewässert und ist reich an Sucker, Indigo, Baumwolle, Taback und Scide. Die gleichn. Hauptstadt breitet sich an der Dummoda aus, hat 9805 Hauf. und 53,927 Einw., unterhalt starte Baumwollenwebereien, und steht bei den Mongelen im Geruche der Heiligkeit, da hier einer ihrer Heiligen Ibrahim Sutfa begraben liegt. (Hassel.)

BURE, Buraeus (Andreas u. Johann Thoma), gelehrte Schweden, von denen der erfte, Sohn eines protestantischen Geiftlichen, 1571 in der Gegend von Bernofand geboren mar. Seine mathematischen Rentniffe verschafften ihm die Ernennung jum erften tonigl. Baumeister (1624). Auf Beranlaffung einer wichtigen De= gotiation wurde er 1634 nach Rugland gefandt, 1640 erhielt-er eine Stelle im Briegsdepartement, und ftarb 1646. Er ift der Bater der schwedischen Geographie, unter= nahm als Chef der Kataster-Commission, auf fonigl. Befehl, eine Meffung des gangen Konigreiche; und die Unvollkommenheit der von ihm gelieferten Marten ift we= niger ibm, als den damals üblichen unvollfommenen Instrumenten zuzuschreiben. Die Refultate feiner Arbeiten, enthalt sein Orbis Arctoi, inprimisque regni Sueciae tabula, in 6 Blattern gr. fol. gestochen von Trauth= man, Stoch. 1626, und fein Orbis Arctoi praesertim Sueciae descriptio, ib. 1626. 12. Wittenb. 1630. S., ohne die Karte in der Elzevirschen Suecia, Leiden 1631; 1633. 16. Seine Karten von den schwedischen Provinzen, deren er 9 zu Stande brachte, findet man in dem Atlas von Blacu: le grand atlas ou cosmographie Blaviane. Amst. 1663. fol.\*). - Johann Thoma B., ebenfalls der Gohn eines Predigers, ju Alterby in Upland, 1568 geboren, fam 1590 in die fonigl. Ranglei, ward darauf fonigt. Bibliothetar und Antiquar des Meiche, und ftarb 1652. Unter seinen zahlreichen antiquarifden, biftorifden und theologischen Schriften find die erstern die bedeutenoften, vornehmlich diejenigen, welche die nordischen Alterthumer erlautern. Dehre alte Dentmaler wurden durch ibn ans Licht gezogen, und feine Untersuchungen der Runen hatten fur die damaligen Seiten 2Berth: Runa Ransioms, hoc est elementa

Oerelii Försök til et biographisk Lexicon, Första Delon. 1778. p. 148. Biogr. univ. T. VI. Adelings Suf. 3. Icher.

runica usurpata a sueo-gothis veteribus. 1599. Libellus alphabetarius, literis runicis cum interlinearibus sueticis editus. Holm. 1608; 1624. Monumenta Helsingica. Ib. 1624. Specimen primariae linguae szantzianae. Ib. 1636. u. a. m. Er war auch einer der ersten, der in schwedischer Sprache Gesdichte schwärmereien, der in schwedischer Sprache Gesdichte schwärmereien, verfündigte das Ende der Welt, zuerst auf den 5. Mai 1647, dann auf das Jahr 1674, und verschenkte alle seine Habe an die Armen, so daß er, als seine Welfgagung unersüllt blieb, die Königin Chrissina um eine Unterstüßung bitten mußte\*\*). (Baur.)

BURE, ist die Nesidenz des Statthalters der habefsinischen Provinz Damot (Bruce III. 556). Ein Distrikt
dieses Namens gehört den Agows (Bruce III. 370 f.).
Einen andern Ort dieses Namens zeigt Salts Karte hart
an der Kuste des arabischen Meerbusens und seine Reisebeschreibung bemerkt, daß man sonst von Mocha ze.
aus über Bure nach Haben idiesen gereiset sey, die Arata
Beduinen aber haben idiesen Weg sehr unsicher gemacht.

(Hartmann.)

Bureeja, f. Mazagan.

BUREAU heißt, nach dem vormaligen Tuche über den Gerichtstischen in Frankreich, der Arbeitsort, bas dortige Geschaft, und die dazu Angestellten eines Ctatebeamten. Es ift, faufmannifd ju reben, fein Compteir; es fieht unter feinen Befehlen. Der Statebeamte ift fur die Geschäftsbehandlung in feinem Burcau verant= wortlich, und die dabei Angestellten sind nur ihm für ihre Arbeit und fur das Geschäft selbst, aber nicht dem State verantwortlich, infofern fie fich feiner groben Ver= geben schuldig maden: als Verfalfchungen, Verrath von Dienstgeheimniffen u. f. m. Gie werden von dem Ctatebeamten gewählt, befoldet und entlaffen: als nothwen= dige Folge, daß er und nicht fie fur ihre Arbeit und die Geschäfte dem State verantwortlich find. Damit indeg die Bureaus von Bedeutung nie fich felbst überlaffen find, werden die Gefretare (in Frankreich von den Unter= prafekturen an) von Stats wegen ernant, und find ibm verantwortlich für ihre Arbeit in Anwesenheit, und für das Bureaugeschaft in Unwesenheit des vorgesetten State= beamten. Wenn diefem ferner Statebeamte als Rathe sugegeben, und die Vortrage nicht unter vier Mugen, fondern in Sikungen gehalten, wenn die Stimmen ge= fammelt und ihm nur die entscheidende vorbehalten wer= den, wie dieses namentlich bei den hannoverschen Land= drofteien eingeführt worden; fo wird dadurch die Ratur des Burcaumefens verandert. Es schlieft übrigens nir= gend aus, daß nicht Statsbeamte jugleich auch auf dem Bureau beschäftigt find, und bei dem Ministerialbureau fann es gar nicht anders feyn. Diese Bureau's theilen fid) in so viele Haupttheile (Divisionen), als die Mini= sterialgeschafee, und die Divisionen wiederum in Unter-abtheilungen, (Bureau im engern Ginn). Der Vorstand des Bureau tragt dem Borftand feiner Division, und Dieser dem Minister vor. Die Vorstände der Divisionen

pflegen auch die Unterschrift der Sachen zu haben, welche sich gleichförmig nach bestimmter Regel abmachen; oder die Divisionen bilden auch wol Unterbehörden des Minissteriums. Es ist die Frage in Untersuchung gezogen, wie viele Angestellte ein Ministerium bedürse? (deren Anzahl geht bei dem französischen Schaße über 500). Sie läßt sich nicht beantworten, ohne eine bestimmte Statsverzwaltung und Geschäftsordnung anzunehmen, und mit dieser Vorbedingung ist sie von Niebentrop für das Kriegszministerium in der Schrift über den Haushalt der europäischen Heere beantwortet; auch hat Malchus in der Schrift über den Organismus der Statsverwaltung darzüber Anschläge versucht.

Ist das Burcauwesen auch nicht die allgemeine Ordnung des Geschäftebetriebes, so kann es doch nicht bei
den Geschäften entbehrt werden, welche rasche Entschliegung und Bollziehung und ebendeswegen zugleich die
strengste individuelle Berantwortlichkeit ersodern, wie z. B.
bei der Polizei und bei technischen Aussührungen. Das
gegen bleibt es durch seine Natur auch in der weitesten Ausdehnung auf die Berwaltung beschränft und mit dem Gerichtswesen unvereindar. Es scheidet sich von demselben durch sein Princip ab: daß Einer verwalten, Mehrere richsten sienen Princip ab: daß Einer verwalten, Die Burcautosten ten sollen. Der erste Sas wird indest in seiner Undes dingtheit bestritten (s. Bureaukratie). Die Burcautosten trägt der Stat, und es werden dafür den Statsbeamten neben ihren Gehalten bestimmte Summen ausgeweis

(v. Bosse.) Bureaukratie. Die Ordnung und Wirfung bes Bureauwesens hat das tollegialifche Berfahren und feine Wirfung jum Gegenfag in den Systemen der Stats= verwaltung; und über den Vorzug zwischen beiden wird gestritten. Fur die Bureaufratie wird gefagt: wer ver= walten foll, muß Runftler fenn, und Berwaltungetatt haben, und zu feinem Berfahren eine Menge von Beob= achtungen und Regeln fombiniren, welche er andern felten flar machen fann; er muß daher seinen guten Rath in sich haben, nicht an fremden Rath gebunden fenn. Berner, wer ihm bei ber Mubfuhrung helfen foll, muß fich in ihn hineindenken, fein volliges Bertrauen haben, und deswegen von ihm gewählt werden und vollig ab= hangen. Man darf auch nicht furchten, daß durch diefe Abhangigkeit der Angestellten von ihrem Berwaltungedef mit deffen Beranderung auch die Angestellten verandert werden, der Dienst fluchtig von einem jum andern gebe. Der Bureaudienst bleibt fo gut bei den Familien wie jeder andere Dienft, und in bem frangofischen Dechiffrir= bureau figen die Angehorigen noch von denfelben Leuten, die darin unter Ludwig XIV. fagen. Der Bureaudienst ift rafcher und wohlfeiler, als wenn Jedermann bis jum Dfenheizer herab auf Lebenszeit mit Gehalt angestellt wird. Wenn überall ein Berwaltungochef unter tem andern, aber immer feines Ortes an der Spige des Gefchafts steht und davon allein die Ehre, aber auch die perfonlichste Berantwortlichfeit bat, fo wird er alles aufbieten, um den Dienft auf das Befte zu machen; und die gange Ber= waltung wird von oben bis unten Einheit, Kraft und Weift haben.

Der Bureaufratie wird entgegengesetet, daß die Ber= waltung eine Erfahrungswissenschaft fen, welche Grund=

<sup>\*\*)</sup> Schofferi Suecia literata. Gezelius. Biogr. univ. und Abelung a. a. D.

fabe mubfam erwerben, und nach den Ortlichfeiten mo= diffisiren muffe, daß sie Beborden nothig habe, worin sich diese Grundsage verewigten, und daß fie ohne den groß= ten allgemeinen und individuellen Rachtheil nicht der Mei= nung eines einzigen Berwaltungscheff preisgegeben merden durfe; daß fie der Regel nach ein grundlich durchdachtes Berfabren, und nur in den feltenften Gallen ein rafches Durchfahren verlange; daß die Bureaufratie die Eigen= macht und Willfur begunftige, den Rechtsgenuß und bas Gefühl des Gesetsesschutes bei den Burgern gefahrde, daß fie das Chrgefühl der Dienerschaft schmache, und ihr den Ginn von Sausbedienten gebe, daß fie die State= gefchafte wie in offentlicher Berfteigerung an die bringe, welche fich um ben niedrigften Preis ju dem Bureaudienft bergeben, daß fie ftatt ju einem wiffenschaftlichen gum handwerksmäßigen Betriebe führe, fo wie dazu, daß der Berwaltungschef Die Bureaufoften jum Rachtheil Des Dienftes gutentheils fur fid verwende, und daß der Dies braud) der Bureaufratie die Überlaffung der Statsgeschäfte an ein verantwortungelofes und aud wol gewiffenlofes Sausgefinde gur Folge babe, deffen Unfug mit ihnen defto gefährlicher ift, je leichter Berwaltungevergeben fich als Bermaltungsfehler verschleiern und je schwerer fich Ber= waltungofebler fo nadmeifen laffen, um Bestrafung nach fich zu gieben; daß durch diefe fchwere Beweisfuhrung auch der Bortbeil der ftrengeren Berantwortlichfeit des Bermaltungschefs beseitigt werde; daß schließlich bie Bureaufratie die allgemeine Stimme gegen fich babe, weil fie gewöhnlich im Ginn von gemiebrauchter und verwahr= lofter Verwaltung verstanden werde.

Der Streit ist noch nicht entschieden; in der neuesten Zeit sind aber in mehren Staten Versuche gemacht, die Vortheile des bureaufratischen und kollegialischen Spestems mit einander zu verbinden und ihre Rachtheile zu entsernen. Hier läßt sich nur noch sagen, daß die Buereaufratie aufregt, das kollegialische Spstem beruhigt, und daß zwischen Aufregung und Veruhigung seit Aristoteles der Schwebepunkt gesucht ist, der dahin sührt, daß es ehrlich und ordentlich zugeht. (v. Bosse.)

BURETTE (Pierre Jean), Professor der Arzneis wiffenschaft in Paris, geboren daselbft den 21. November 1665. Der Cobn eines geschieften Mufiters, machte er in eben diefer Runft fo fdnelle Fortidritte, daß er fcon in feinem achten Sabre fich am Sofe Ludwigs XIV. auf dem Spinet boren ließ, welches der Bater mit der Barfe begleitete. Im zehnten Sabre gab er Unterricht auf dem Clavier, und Bater und Cobn befamen fo viele Couler, daß fie nicht alle annehmen fonnten. Allein ein über= wiegender Sang ju den Wiffenschaften bewog den Cobn, Die Musit zu verlaffen und fich ber Argneifunft zu wid= men, und er machte nicht nur in diefer, fondern auch nebenher in alten, selbst orientalischen und neuen Spra-chen große Fortschritte. Im J. 1698 wurde er Professor der Materia medica und 1701 der Chirurgie, 1710 er= bielt er einen Lebrstuhl der Medigin am fonigl. Collegium, und verfah daneben 33 Jahre lang das Almt eines Arg-tes an der Charite. 2lm 19. Mai 1747 erfolgte fein Sod. Die Memoiren der Afademie der Inschriften, deren Ditglied er war, enthalten von ihm viele gehaltvolle und an neuen Aufschluffen reiche Abhandlungen über die Gymnastif

und die Mufik der Griechen 1), worin er, mit genauer und prufender Benutung der Quellen und Vorarbeiten, alle auf diese beiden Gegenstande sich beziehende wefent= liche Puntte, ohne Spypothesensucht grundlich erörtert, und manche Duntelheiten aufhellt. Unter andern bewieß er mit siegenden Grunden, gegen den Abbe Fraguier, daß den Allten der Contrapuntt unbefant gewesen sen, und daß alle ihre Tonstucke unisono oder in der Detav com= ponirt waren. Zugleich stellte er eine scharffinnige und gelehrte Theorie der alten Musik überhaupt auf, gab Machrichten von den berühmtesten Sonfünstlern des Alterthums, verglich die alte Minfit mit der neuen, und un= tersuchte mande andere babin einschlagende Puntte, Die von spateren Forschern zum Theil bestätigt, zum Theil berichtigt, und der Bollkommenbeit naber gebracht wur-In Berbindung mit diesen Untersuchungen fteht den. feine meifterhafte frang. Ubersetung des Plutard'ichen Dialogs von der Sontunft, mit einem fehr ausführlichen, die Minfit der Alten erlauternden, fehr gehaltreichen Commentar 2). Seit 1706 nahm er 33 Jahre lang an der Medaction des Journal des Savants den thatigsten Un= theil, und die Beitrage, die er dazu lieferte, mochten - etwa 8 Quartbande, betragen. Er hinterließ eine vor= treffliche Bibliothet von 15,000 Banden, von der Ga= brief Martin (Paris 1748. Vol. III. 12.) einen Karalog drucken ließ 3).

BURFORD, Marktst. am Windrusch in der Grafschaft Oxford des Kon. England. Ein alter Ort, der eine geräumige Kirche und 1342 Einw. besitzt, die sich von der Wollenweberei nähren und gute Sattlerarbeiten verfertigen, auch 1 Wochen= und 2 Jahrmärkte halten. In der engl. Geschichte ist er merkwirdig, weil hier Ethelbald König von Mercia, von Euthred Könige von Westster überwunden ist, und 1649 General Fairfax die Royalisten besiegte. (Hassel.)

BURG, Feste, Veste, Burgum, Burgus, hieß ver Alters im Allgemeinen, jeder zur Sicherheit und Verzwahrung von Menschen und Sachen dienender Ort, eine Bedeutung, welche passend ist, es mag die Herleitung des Werts Burg von Verg, weil sie meist hoch lagen, oder von Bergen oder von dem veralteten Byrgen, so viel als schließen, angenommen werden. In sosern fonnten auch offene Orte Burgen genant werden, weil das Jusammenwohnen doch auch schon einige Sicherheit gewährt. Doch läst sich von Teutschland schwerlich nachzweisen, daß — wie wol in Frankreich und anderwarts,

<sup>1)</sup> Sie sind vollständig nud genau verzeichnet in Saxii Onomast. T. VI. 626. Die Abhandlungen über die Gymnastis sinder man im 1 u. 3. He., die über die Musis im 3, 4. 5 u. 17. Wde., rys. die fetgende Anmerlung.

2) Der griechische Ernkertung.

2) Der griechische Errk. Commentar und Erläuterungen sind abgedruckt in den Mem. de literat. de l'acad. des inscr. et belles tettr. Vol. VIII. X. XIII. XV. XVII., auch einzeln, aber nur 12 Eremptare: Dialogue de Plutarque sur la musique trad. du gree avec des remarques. Paris, imprimerie roy. 1735. 4.

3) Eloge par Freret, in den Mém. de l'acad, des inscr. Vol. XXI. p. 217—238. Clement bibl. cur. T. V. 426. Journal des Sav. Juillet 1748, p. 336. la Borde essai sur la musique anc. et moderne. Forficts Gesch. d. Mus. t Bd. 459. Gerbere Ler. der Tensst. Nouv. diet, bist. Biogr. univ. T., VI. (von Desautnage). Wa ach ler Gesch. d. hist, sersch. 2 2d. 1 Abrd. 51.

aud offene Orte Burgen genant wurden. Mit Buverlaffig= feit laßt fich bagegen annehmen, daß wol alle Stadte, deren Rame mit Burg jusammengefett, einer Burg im eigentlichen und gewöhnlichsten Ginn angebauet worden, und junger ale biefe find. Der gemeinften Bedeutung nach war namlich eine Burg ein mit Mauern, auch wol Wallen und Graben, befestigter Wohnsits einer Per= fon oder eines Geschlechts vom hohen und niederen Adel, gewöhnlich auf einem Berge oder einer Erhöhung gu mehrer Gicherheit gegen Angriffe errichtet. In oder un= ter mancher folden Burg bauten fich mit Erlaubnif des Burgheren nach und nach mehre Menfchen an, um Dah= rung und im Nothfall Cdut ju finden, wodurch dann mit der Beit viele Stadte entstanden, die den Ramen der alten Burg annahmen und auch nach deren Berfall oder Berftorung beibehielten. - Daß mit folden Bur= gen gang Teutschland überfaet war, ift befant und es beweisen foldes die in manden Gegenden noch vorhan= denen, nebst den haufigen Trummern und sonstigen Spuren der zerftorten oder verfallenen, deren Sahl noch weit großer, als der bestehenden ift. Die Menge folcher Bur= gen ertlart sich aus der großen Angahl der teutschen Abelegeschlechter. Wol bei jedem derselben laßt sich die Reigung und der Wunfch, einen eigenen festen Wohnsit ju haben, vorausfelen, wenn gleich nicht alle deffen Er= fullung bewirken konnten. Der ursprüngliche Zweck feste Plate ju errichten, Schutz gegen Rauber und Feinde, für Personen und Eigenthum, tonnte allein schon diefen Wunfch binlanglich begrunden. Reue Beweggrunde ta= men hingu, als mit dem allmaligen Berfall der faifert. Macht das Streben der Großen nach Erweiterung ihrer eigenen fich mehrte, in eben dem Grade aber die Gifer= fucht der Mindermachtigen gegen jene, und des gemeinen Der Befit einer Burg Aldels gegen den boberen flieg. ward nun jugleich Schutz gegen Gingriffe, und Mittel, Freiheit und Unabhangigkeit ju behaupten, oder auch erft ju erringen. Sunchmende Rechtlofigfeit, haufige aus der Gelbsibilfe erwachsende Schden, wurden neuer Untrieb gur Vermehrung der Burgen. Und als vollends bei der zunehmenden allgemeinen Verwilderung die Rampflust zu= gleich in Raubfucht ausartete, der Adel fiche nicht mehr zur Schande rechnete, auch gegen Unbewehrte auszuzie= ben, auf offentlicher Landstraße Raufleute und andere Reifende zu plundern, diente eine Burg eben fo gur Begunftigung eines ploglichen Husfalls und überfalls, wie junt ficheren Bufluchtsort mit ber Beute.

Von der Beschaffenheit der altesten Burgen sind keisne Nachrichten übrig. Nach allen Umständen waren sie sehr einsach und gewährten Sicherheit gegen einen Ansgriff, wol weniger durch ihre Bauart, als durch ihre Rage auf steilen Felsen oder in einer Umgebung von Wasser und Sümpfen, wozu vielleicht eine hölzerne Umzäunung kam. Am Mheinstrom und überhaupt in dem Theil Teutschlands, in welchem die Römer sich früher seisel Teutschlands, in welchem die Römer sich früher seiselstehenkt, und bei Errichtung neuer Burgen zum Muster genommen worden sehn. Das gab vielleicht auch Aluss, die Benennung Castrum, Schloß, beizubehalten, so wenig auch die ältesten Burgen diesen Namen nach dem Begriff, den man jest mit diesem Wort verbinder,

verdienten 1) .. Die ersten steinernen Burgen waren, wie sich aus mancher alten Ruine und dem kleinen Umfang, den viele einnahmen, schließen lagt, kaum etwas mehr als ein oder etliche mit einander in Berbindung ftehende Thurme 2), in oder an welchen eine kleine Wohnung an= gebracht mar, das Gange allenfalls mit einer Mauer um= geben. Das Wefentlichste war immer ein hoher Thurm, aus welchem man die Umgegend überschauen und bei eis nem Angriff sich vertheidigen konnte. — Durch Anhange erweiterte sich nach und nach manche Bing, so das fie zu einem eigentlichen Schloß ward, woraus fich dann auch die große Unregelmäßigkeit fo vieler alten Schloffer erklart. Besonders kommen schon fruhe bei vielen alten Burgen Dufthaufer vor, welche mol, nach der Abstammung des Worts zu urtheilen, hauptsächlich zur Aufbewahrung der Nahrungsmittel dienten, in welchen sich aber auch Speisezimmer befanden. - Der hohe Adel hatte nach Berhaltniß der Große feiner Lander auch meh= re Burgen. Die Bertheidigung gegen gefahrliche Gran;= nachbaren machte sie nothwendig, so wie sie dazu dienen musten, den Adel des Landes im Saum zu halten. Ohnehin war es Neigung der Großen, ihren Aufenthalt oft zu verändern, wozu auch leidenschaftliche Liebe der Jagd bei den meisten mitwirkte. In dem Raffau=otto= nischen Landestheil, das doch nicht viel über 20 IM. enthielt, ließen fich wol an 30 graftiche Burgen auffab. len, obwol von mander frube verfallenen das Andenken gang erloschen sein mag. — Bei den alten Sausern behielt die Stammburg, oder die, von welcher ein Saus den Namen führte, doch immer in sofern den Vorzug, daß sie nicht leicht veräußert ward, und selbst lei Lan= dertheilungen in einem Sause gar baufig eine Gemeinfchaft der mehren durch die Theilung entstehenden Linien blieb. Eine folde gemeinschaftliche Burg ward dann wol in Unsehung der Bewohnung und fonstigen Benutung un= ter den Gemeinern oder Ganerben (Theilhabern) durch befondere Berträge wieder getheilt. Auf das Wesen der Burg hatte dieses aber keine Beziehung. Sugange, Mauern, Ihore, Ihurme, Brunnen, blieben in Gemein= schaft, wurden gemeinschaftlich unterhalten und eben fo Pforten und Thurme gemeinschaftlich besett. Undere Ginrichtungen konnte jeder nach feinem Gefallen auf dem ibm jugefallenen Theil des Burgraums machen, folden auch bebauen, ohne doch den Thurmen zu nahe zu tommen, die Bugange dazu zu versperren, oder die anderen Theilhaber zu überbauen, d. i. hoher ale diefe zu bauen. Co fdreibt es unter andern der Theilungsvertrag gwischen den beiden Raffauischen Hauptstammen vom J. 1349 über die von der Haupttheilung 1255 bis auf die neueste Zeit in Gemeinschaft gebliebene Burg Nassau, vor, und abnliche Bestimmungen finden fich anderwarts.

<sup>1)</sup> Die Behauptung Abelungs (Berterb. v. Burg), daß bie Wohnsie der gemeinen Stelleute jwar oft Schleffer, aber nicht Burgen genant worden, ift irrig und das Gegentheil aus Urfunden n. a. alten Schriften leicht zu etweisen. 2) In der alten Burg Sohlenfels im Naff. Amte Nagiatren waren vor mehren Jahren wenigstens noch 2 Thurme zu sehen, welche ganz in der Hobe durch eine hölzerne Brude Berbindung hatten, so daß die Besahung, wenn sie den einen zu verlassen geneithigt war, sich in den andern zurudziehen und die Brude schnell abwerfen tonnte,

Noch baufiger traten bergleichen Gemeinschaften bei dem niederen Adel ein. Aus mehren Urfachen fonnte nicht ieder eine eigene Burg besiten. Mancher, dem es auch nicht an einem schicklichen Plas und an Vermogen jum Bau fehlte, mard durch Gifersucht der Landberren baran gehindert. Ungern faben diefe fcon, wenn ein Radbar in der Rabe ibrer Grangen eine neue Burg "auf= schlagen" wollte. Konnten sie es mit Gewalt nicht hin= dern, fo fuchten fie wol faiferl. Berbote dagegen auszu= wirken, und waren, wenn diese fruchtlos blieben, ge= nothigt, auch wieder gegen die neu aufgefchlagene Burg einen ,burglichen Bau" ju unternehmen, aus welchem Die Burg des Dlachbaren beobachtet werden konnte. Mit gleichem Gifer festen fie fich bagegen, wenn einer aus dem Adel im Lande eine neue Burg aufzuschlagen ver= fuchte, die ihnen und ihrem Lande mehr und weniger ge= fährlich oder nachtheilig werden fonnte. Bielen vom Adel blieb daber nichts übrig, als in Gemeinschaft mit Brubern und Bettern an der Stammburg zu bleiben, wogu in manchen Fallen auch schon die Mitbelehnschaft Unlag gab; oder auch wol mit anderen, nur befreundeten, Stam= men in die Gemeinschaft an einer Burg zu treten, ohne dadurch ein Eigenthume = oder Erbrecht an derfelben zu erlangen. Beiderlei Arten der Gemeinschaft tommen unter Der Benennung: Ganerbinate, Ganerbichaften, vor, Die Mitalieder beiffen: Gemeiner, Ganerben, find aber wesentlich von einander verschieden. Die erste Urt der Ganerbinate grundete fid) auf gemeinschaftliche Absta m= mung, auch wol Mitbelehnung. Mit ihr waren gewiffe, mehr und meniger ausgedehnte, Gigenthumsrechte an der Burg und ihrem Bugehor, alfo auch durch Bertrage oder Berkommen bestimmte Ausungerechte, und ein naberes oder entfernteres Erbfolgerecht verfnupft. - Die andere Urt der Ganerbinate beruhte auf Gefellich afte oder Gocie= tåtsverträgen. Unter folden Ganerben fonnte auch wol eine Stammeverwandtichaft, oder Berfchwagerung Statt finden, fie ift aber nichts Wefentliches. Eben fo gab zwar wol der Mangel eigener Burgen mit den nadiften Unlag, auf Gemeinschaften dieser Urt bedacht ju fenn; doch tonnte der Besitzer einer eigenen Burg auch in Gemeinschaft an einer fremden treten. - Die aus einem Gefellichafts= vertrag entsprungenen Ganerbinate find aller Wahrschein= lichteit nach erft in den Seiten der Vehden und des Vaust= rechts aufgekommen. Gie batten, wie die Rittergefell= fchaften, Berbindung der Krafte Ginzelner wider gemein= fchaftliche Feinde zum Swed, alfo gemeinschaftliche Ber= theidigung der ganerbichaftlichen Burg, die dann ju= gleich Stugpuntt für jeden bei Angriffen oder Ruckzugen war. Nebenbei hatte die ganerbichaftliche Verbindung gu= aleich Erhaltung des Friedens und Berbutung der Feind= feligteiten zwifchen den Verbundeten felbst zum Sweck. Entstand Streit, fo mußte folder vor den Ganerben, oder einem Ausschuß derselben ausgetragen werden. Mothigenfalls trat Swang gegen den ein, der fich dem Aus= fpruch der Schiedemanner nicht unterwerfen wollte. Bon Miteigenthum an der Burg und ihrem Zugehor war bierbei keine Rede, als nur in sofern Ganerben der ersten Urt in dem Bund begriffen waren. Die Rechte der übrigen befchrantten fich auf die Benuhung der Burg, als Beste, oder jum friegerischen Gebrauch, wohin dann

auch das Necht der Mitbesetzung der Burg, unter gewissen Bestimmungen auch das Necht einem andern die Burg zu öffinen, oder einen nicht zur Ganerbschaft gehörigen darin zu enthalten i, gehörte. Sämtliche Ganerben batten dagegen auch die Verpslichtung, nach einem, wahrscheinlich gleich bei Errichtung einer Ganerbschaft sestigesetzen Verbältniß zu den Kosten der Unterhaltung der Burg als Veste, also der Mauern, Ihore, Ihurme ze. ihren Beitrag zu geben, oben so zu den Kosten der Verwachung durch Pförtner, Ihurmhüter u. dgl. welche einem jeden der Ganerben aber auch mit Eiden und

Pflichten verbunden waren. Alls Beispiel und zum Beweis des bier angeführten, mag die Ganerbichaft an der jest grafflich Baffenheimschen Burg Reiffenberg im bergogl. Raff. Amte Ufingen, unweit Cronenberg und Konigstein, dienen. Gie war eine der madtigsten und zahlreichsten im Mittelalter und vereinigte die Eigenschaften beider Arten von Ganerbinat. Die Ganerben waren daher eingetheilt in die vom Stamm und Schilde, also vom Reiffenberger Geschlecht felbst, in die Ganerben aus der Wetterau, und in die von dem Lahn= strom. Der Burgfriede von 1320 redet im Allgemeinen - von feche Stammen, ohne Namen anzugeben. In dem vom 3. 1400 find aber die Ramen der famtlichen Ganerben, deren feit einem Jahrhundert beinahe mehrere bei= getreten fenn mochten, enthalten, und werden aufgeführt: seche Reiffenberge, zwei Rodel v. Reiffenberg, wol auch jum Stamm gehorig, dod, nicht jum Schilde, zwei v. Eronenberg, zwei von Stodheim, ein Walded, v. Co= bern, v. Schönborn, Weise v. Feuerhach, v. Otten= ftein, zwei v. Cleen, ein Gure v. Ragenellenbogen, Ram= merer v. Dalberg, Dudell, Graesseche, v. Fronderf, v. Lindau, Specht v. Bubenheim, v. Elkershausen, Brendel v. Hohenberg (Homburg), v. Buckes, v. Prusmeheim und v. Rassau. Im J. 1457 und 80 waren noch hinzugekommen: die Wallbronn, Bellersheim, Hatts stein und Bache, fo daß die ganze Ganerbichaft damals aus 26 Adelsgeschlechtern bestanden baben muß, wenn in der Swischenzeit nicht etwa das eine oder andere er= loschen, oder ausgetreten mar. — Aus den in dem Dil= lenburger Archive vorhandenen Cabungen Diefer machtis gen Ganerbichaft von 1320, 1400 und 1457 lagt fich, in Susammenhaltung derselben mit anderwärts vorhande= nen Radrichten, die Beschaffenheit folder Institute giem= lich bestimt entnehmen. Hienach hatten

1) gemeinschaftliche Burgen in der Negel auch noch einen bestimmten Bezirk um die Burg herum, der zur Gemeinschaft gehörte, dessen Gränzen daher genau beschrieben wurden. Bei Ganerbschaften der ersten Art war foldzer unter dem gemeinschaftlichen Eigenthum begriffen, und die Nuhungen daraus wurden von den Gemeinern nach Berhältniß ihres Miteigenthums bezogen. Zu welschem Zweid die Bestimmung eines solchen Bezirks auch bei Ganerbiaten zweiter Art diente, bei welcher Gemeinsschaft des Eigenthums und gemeinschaftliche Benuhung eigentlich nicht Statt fand, erklärt der Burgfriede zu Elz 1323. "Binnen dissen Burch friden sal unser ein den

<sup>3)</sup> Bon dem Deffnungs - und Enthalterecht bei Burgen überbaupt wird unten noch ausführlicher gebandelt werden.

anderin befeudin" (beschüßen) "und Ime dat Gine helefen weren gelich eine felvin." Aber diesen Bezirk hinaus erstreckte sich die Verpflichtung der Ganerben zur hilfseleistung nicht, sie batte dann durch eine befondere Aberzeinkunft über die Gränzen hinaus muffen zugesichert ge-

wesen senn.

2) Der Eintritt in eine Nittergesellschaft war nur eine persönliche Verbindung; eine Ganerbschaftliche dagegen, wenn gleich von Miteigenthum und Erbsolge dabei teine Nede war, ging auch auf die Erben und das Gesschlecht der Ganerben über. In dem Neissenberger Burgsfrieden von 1320 heißt es deswegen im Eingang: "Witter und auch Knechte alle gemeinlich die Ganerben von Niffenberg bekennen — das wir — gewilkort hain uf uns und unser Ganerben die nach uns komment ie." Wer als Erbe eintrat, mußte die Sakungen und Verträge des Ganerbinats beschwören, und — wie die Urk. von 1400 sagt: "Soldunge zu dem Sloss — thon."

3) Einer der Sauptzwecke der ganerbschaftlichen Berbindungen war, Fehden zwischen den Abelsgeschlechtern zu verhüten. Der angeführte Burgfriede sagt darüber: "Queme es — das der Ganerben einer Viandt wurde nit dem andern, das Got nit enwolle, des sollen die andern Ganerben sich annemen und — Macht hain, herinzulegen." Wer sich dem nicht fügen wollte, durfte, so lange er sein Unrecht nicht abgethan hatte, von der Burg

fich nicht "behelfen."

4) Die Leitung der gemeinschaftlichen Geschäfte mar einem Ausschuß, zu Reiffenberg von 5 Rittern, anvertraut, worüber der Burgfriede von 1400 fagt: "Diefelben Funff Macht follen baen allezeit was noide unsern Cloff - angehet - es fie von Befeffen" (Befekung mit Mannschaft) "Buwen, Geschoffe, Gipse, ader von Luten daruff ju fchiefen es damit ju fterten" (in Seiten der Gefahr die Befahung zu verstarten). Jeder Ganerbe mußte die bestimmte Mannschaftsjahl stellen und die ausgeschrie= bene Lieferung leiften. Gine folde Lieferung fur das Ganerbschloß Thonburg setzt eine Urk. von 1422 für jeden Ganerben, außer dem Proviant, auf "vier Bufichen (Budgen) der zwa Kammerbuffchen" (eine Alrt doppelten Geschützes) "fin, und Steyne darzu, eyne Sonne Don= refrudz" (Donnertraut, Schiegpulver) "tywey dusent Pple und feef Armbruft." Wer mit seiner Stellung und Lieferung guruckblieb, fur den fonnten die Direkteren durch die angeordneten Baumeister (f. Baumeister) Geld bei Christen und Juden aufnehmen laffen und ankaufen. So lange als die Erstattung nicht geschehen, durften Die Pfortner den Caumigen nicht in die Burg einlaffen. Rad Jahresverlauf verlor er fein Ganerbenrecht. -

5) Sur Unterhaltung des Burgbaus ward jabrlich Baugeld ausgeschrieben. Auf Reiffenberg durfte doch der Ausschuß nicht über 10 fl. auf jeden Ganerben ausschlazgen. War mehr nothig, so mußte die ganze Ganerb-

schaft erst darein willigen.

6) Über Vergehen eines Ganerben gegen den anderen richteten die zwei Altesten, oder zwei an deren Stelle
gewählten, mit einem von diesen erkorenen Obermann. Bu deren Verbugung war, nach Verschiedenheit der Falle,
eine kurzere oder langere Leistung bestimt, welche hier
nicht, nach der gewöhnlichen Verteutung des Wortes Leis

stung, obstagium, eine Urt perfonlicher Burgschaft, son= dern eine conventionelle Strafe, gewiffermaßen ein Stadt= arrest, war, im Wesentlichen aber mit der befannten Lei= stung übereinkommt. Der Beleidiger mußte namlich an einem bestimmten Ort in eine Berberge einreiten und die vorgeschriebene Beit über allda auf seine Rosten verweilen. Der mehrermahnte Burgfriede von 1320 fest folgende Grade der Bergeben und Bugen fest: "Unfer theyner en fal an des andern Gut ader an syn Lude griffen. -Die Leistunge fall vier Wochen weren. Unde verforen 2Bort — die zu Unsuege dreffen moegen — vierzehen Nacht. - Dueme es zu den Werken, ein Monadt, umb enn Wonde ain balb Jare, umb ein Doitschlach ein Jare." Wer sich dem nicht unterwerf, ist "drueloess und meyn= endich und alles fine Recht verloren." Gur die Ganerben um Reiffenberg und in der Wetterau waren Frantfurt, Friedberg, oder Weglar, fur die nach der Lahn bin, Limburg, Softein oder Weilburg, als Leiftungsorte por= acidrieben.

7) Wer sich der Burg gegen einen Feind zu bedienen genöthigt ward, oder einen anderen darin enthalten wollte, mußte davon vorher den Ganerben die Anzeige machen. Wider das Reich durfte keiner die Burg gestrauchen, noch einen Feind des Reichs darin enthalten, es sen denn, daß "das Riche unsern Ganerben eynem Unrecht thun wolle." Wer zum Enthalt gelangte, mußte die Beschung auf seine Kosten verstärken, der Burg hulz digen, auch wol Enthaltsgeld (Miethe) bezahlen, welches in die gemeine Kasse siel. In einem Reissenberger Urk. Werzeichnist von 1480 komt vor, daß in dieser Burg, deren weitläusige Ruinen noch von ihrer ebemaligen Größe und Stärke zeugen, zu verschiedenen Zeiten ein Landgraf von Gessen, ein Pfalzgraf, ein Markgraf von Branden-burg und ein Herr von Eppenstein sich haben enthalten

faffen.

8) Die Ganerbichaften bedienten fich zu ihren gemeinschaftlichen Angelegenheiten eines gemeinschaftlichen Siegels.

Pfessinger. ad Vitr. T. IV. p. 202 sqq. gibt von einer Menge folder Canerbichaften in Teutschland Rad= richt, und das Bergeichniß derfelben ließe fich noch febr vermehren. Biele gehoren aber nicht in die Rategorie der= jenigen, von welden bier die Rede ift, wie denn über= baupt Pfeffinger u. a. Schriftsteller den Unterschied givi= schen Ganerbinaten gan; verschiedener Urt wenig beachtet Mit einigen von Pfeffinger genannten bat es eine gan; andere und eigene Bewandtniß, wie 3. B. mit der Friedberger und Gelnhäufer Burgmannichaft, wovon aber in besondern Art. zu handeln seyn wird. - Die Ganerbinate, zumal die der zweiten Art, wovon bier ausführlicher gehandelt worden, find aber langft verschwun-ben, nachdem der Grund ju ihrer Errichtung aufgehort hatte. Dagegen finden sich, obwol man in neueren Bei= ten allen Ganerbichaften immer abgeneigter geworden ift, doch noch viele Stammburgen oder Schlöffer, welche ge= meinschaftliches Eigenthum mehrer jum namlichen Stam= me gehörigen Adelsgeschlechter geblieben find .-

2Bas jur Entstehung so gablreicher Burgen in Teutsch= land den Unlaß gegeben hatte, beforderte auch jum Theil wieder ihren Untergang. Während ber haufigen Fehden

9

Mag. Encyclop. t. W. u. R. XIV.

und Kriege des hoben und niedern Adels war nichts gewohnlicher, ale ten Feind, wenn er aus dem Felde ge= fchlagen mar, in feine Suffuchtsorre zu verfolgen, ibn darin einzuschließen und, wenn es mit Gewalt nicht meg= lid war, wenigstens durch hunger und Abschneiden des Waffere jur Abergabe feiner Burgen ju zwingen. Folge der Eroberung war dann meiftens, daß die Burg zugleich, wie die Alten fagten, "gebrochen," d. i. durch Ungundung, und durch Riederreißen des Mauerwerts, ger= ffort und unbrauchbar gemacht ward. Biele verschwanden dadurch fur immer, weil der Gigenthumer fie wieder ,,auf= suschlagen" nicht im Stande war. Manche andere fan= den ihren Untergang, weil sie Raubersike waren, oder doch dafür galten. Gorge für die öffentliche Sicherheit mußte, wenn nicht immer zum wahren Grund, doch zu einem Scheinbaren Bormand der Berftorung dienen. Balduin aus dem Saufe Luremburg, ein vieliahriger Borfteber des Ergfifts Trier (1308-1354), durch außerordentliche Leibesftarte und friegerischen Dluth gleich beruhmt, dem bas Schwert lieber, als der Bifchofostab war, machte fich durch Serftorung alter Ritterburgen einen Namen. Wenn ihm bei folden Unternehmungen das gemeine Wohl jum Aushangeschild dienen mußte, so mochte boch wol Befriedigung seiner Kriegeluft und Bergroßerungesucht im Sintergrunde liegen. Darum ging er auch über die Gran= sen des Eriftifts binaus und oft weit auf der rechten Mbeinfeite. War erft der niedere Adel gefdmacht, dann ward es ihm um fo leichter, auch den hoheren zu be= fampfen, und das Ergfiift auch dieffeite zu erweitern. Neue, nach ihm benannte Burgen niuften die neuen Er= werbungen ichuten. - Biele gewaltsamer Berftorung entgangene Burgen murden dem Untergang geweihet, ale mit Befestigung des Landfriedens, mit dem Ende der Fehdezeiten, der Swed ihrer Errichtung großentheils megfiel. Der Adel fand es nun nach und nach bequemer, in der Ebene, unter Menschen zu wohnen, als auf einsamen fdwer jugangigen Selfen zu niften. Bon ibren Be= wohnern verlaffen find viele der herrlichften Burgen in Staub gefunten, ihre Statte faum mehr zu finden. Dich= re troßen nach vielen Jahrhunderten noch durch die Starte ihrer Mauern dem gerftorenden Ginfluß der Witterung, und bleiben in schonen Ruinen vielleicht noch lange redende Denkmaler der Borgeit. -

An Burg — wie es hier in der gewöhnlichsten Bedeutung und als swoonym mit Beste und Schloß gebraucht worden, schließen sich mehre Begriffe und Susammensehungen mit dem Hauptworte an, die in Glossarien
gar nicht, oder doch nur unvollständig vorkommen, und
baher einer nahern Erörterung bedürsen. Sieher gehört:

Burgfriede. Dieses Wort ward in mehren Bedeutungen gebraucht, welche doch alle, wie schon aus der Jusammensehung des Worts sich schließen läßt, auf einen Friedenöstand, auf das Entgegengeschte von Streit, Unfriede, Beziehung haben. — Oben ist schon vorgentommen, daß, so gewöhnlich auch in stühreren Zeiten bei dem hoben und gemeinen Adel Länder und Gütertheistungen waren, die entstehenden einzelen Linien doch einen besonderen Werth darauf seiten, wenigstens die Stammsburg in Gemeinschaft zu behalten. Vorzüglich war dieses

der Fall, wenn der Name der Burg jugleich Stamme= name geworden, und feine der fich abtheilenden Linien ge= neigt war, einen anderen Namen, und damit auch wol ein anderes Schild anzunehmen. Bald lehrte indeffen die Erfahrung, daß dergleichen Gemeinschaften zu mandem Streit, wol gar jur volligen Entzweiung der Geschlechter Alnlaß gaben. Darum geschahe es wol, daß die Auf= bebung folder Gemeinschaften von manden Geschlechtern vorgezogen ward, daß ein Geschlecht das andere austaufte, daß, wie die Geschichte der alten Grafen v. Dietz zeigt, die altere Linie der jungeren ein neues Schloß Weilnau baute, um damit jum alleinigen Befit der Stammburg Dich zu gelangen. Wo solches nicht möglich zu machen war, suchte man wenigstens durch Vertrage, durch gemeinschafts lid) verabredete Ordnungen und Sahungen, jedem funf= tigen Streit so viel thunlich zuvorzukommen. Gine folche Berabredung bestimmte genau den Bezirk oder Befang um die Burg herum, der als Sugehor oder integrirender Theil derselben angesehen ward, und wie die Burg felbst in Gemeinschaft blieb. Gie sette die Rechte und Befugniffe eines jeden Theilhabers fest, fo wie feine Berpflich= tungen, in hinsicht auf Unterhalt und Bauung an den Befestigungen und Wohnungen in der Burg, über deren Befesung, über Roftenbeitrage, über Entscheidung der et= wa entstehenden Streitigkeiten, u. f. w. Gine folde Ber= abredung oder gemeinschaftliche Satung ward Burg= friede und wol sehr paffend genant, weil fie die Erhal= tung des Friedens in der Burg und in deren Umfang bezweette. Auf ahnliche Art und das nämliche bezweckend waren

- 2) die Ordnungen, welche die Theilhaber einer ganserbschaftlichen Burg von zweiter Art, wo die Gemeinschaftlichen Burg von zweiter Art, wo die Gemeinschaftlichen Burg bern auf Bundiffe grundete, mit gemeinschaftlicher Bustimmung errichteten. Auch diese führten die Benennung: Burg friede. So wie aber eine solche ganerbschaftliche Burg von einer in Gemeinschaft gebliebenen Stammburg wesentlich verschieden war, so traten auch in dem Burgsfrieden beider Art wesentliche Verschiedenbeiten ein, die schon aus dem Art. Burg hervorgehen, hier also nicht wiederholt werden.
- 3) Jede Burg hatte in der Regel einen größern oder kleinern Bezirk um sich herum, der als unzertrennlich von derselben und so angesehen ward, als ob er in der Burg felbst gelegen ware. Bei einigen war folder auch wol mit einer besondern Umgaunung eingeschlossen. Lag etwa unmittelbar an dem Burgberg eine Stadt, fo war, an juganglichen Stellen wenigstens, der Burgbegirf mit eis ner Mauer von dem fladtischen abgesondert, und die darin angebrachten Thore wurden von dem Burgbefiker gefchlof= fen. Satte die Stadt, wie gewohnlich, ihr eigenes Gericht, so bezeichnete eine folche Mauer zugleich die Granze der städtischen Gerichtsbarteit gegen die Burg bin. Auf einen folden Burgbegirt, es mochte nun die Burg in dent Besit eines Einzigen, oder mehrer Theilhaber und Gana erben fenn, erstreckten fich daber auch die Anordnungen und Bertrage, Die fchriftlichen Burgfrieden, welche wegen der Burgausgefertigt wurden, und in welchen dann auch die Grangen des Bezirfs meistens angezeichnet maren.

von ward dann der Begirf felbst ebenfalls Burgfrie de genant. - Da die Mitterschaft der Borzeit bei den hau= figen Sehden, obwol sie eine Folge allgemeiner Unarchie waren, boch gewiffe hergebrachte Gefete als Norm an= nahm, die ohne Berlebung der Ritterehre nicht überfchrit= ten werden durften, wohin denn auch gehorte, daß ein Angriff, oder eine Befehdung fur ungerecht galt, wenn fich der Angreifende nicht wenigstens einige Tage porber formtid als Feind durch Briefe oder Boten angefundigt hatte; fo ward es doch nicht für übertretung diefes Ch= rengefebes gehalten, jedem, der auf der Landstrafe und auf freiem Belde angefallen ward, ju Bilfe gu eilen, den Angreifer, war er gleich nicht erklarter Feind, auf dem Ruckzuge zu verfolgen und ihm die gemachte Beute wieder abzujagen. Eine folde Folge horte aber auf erlaubt und rechtmäßig zu feyn, sobald der Burückziehende mit fei= nen Leuten und mit feiner Beute die Grangen feines Be= halts, wie die Alten sich ausdrückten, erreicht hatte. Diese durfte der Verfolger nicht überschreiten, ohne fich in Un= recht zu fegen. Unter dem Ausdruck Behalt ift dann nicht nur die Burg felbft, oder die gefchloffene Behaufung, fondern auch der dazu gehorige Begirt, der Burgfriede in der Bedeutung Dir. 3. ju versteben. - Mit einem fol= den fleinern Begirk junadift um die Burg berum, dem eigentlichen Burgfrieden, darf aber nicht eine gange Landschaft, oder ein Landestheil verwechselt werden, der gu einer Burg geschlagen war, nach ihr oft benant, von der Burg aus verwaltet mard, und bei Theilungen, Bertauf oder Verpfandungen mit der Burg vereinigt blieb. 2Benn nun, wie fast aus jeder Urt. Samlung zu erseben, in Beraußerungebriefen vieltaltig nur die Burg, als Gegen= stand der Beraußerung genant wird, so hat man doch darunter in den meisten Fallen jugleich die jur Burg ge= fchlagene Landschaft mit allen Ortschaften, Ginwohnern, und den darin fallenden berrschaftlichen Einfunften zu ver= stehen.

4) Noch ift einer erft fpåter aufgekommenen Bedeutung des Worts Burgfriede zu gedenken, welche ei= gentlich nur auf Burgen und Schloffer der mit Landes= hoheit begabten Reichsstände Beziehung hat. Geitdem diese anfingen, ihr "Sofgesinde"-nad heutigem Sprad)= gebrauch ihren Sofftat, ju vermehren, auch die vormaligen Wanderungen in Abgang famen, und die Großen fich bau= figer als früher ståndige Wohnsite, Residenzen, mablten, ward an den meisten Bofen nothig gefunden, eigene Polizeiordnungen und Vorschriften, hauptsächlich zur Erhal= tung der Ruhe und Gidherheit im Gobloß und deffen Bezirk aufstellen zu laffen. Darin waren dann auch befon= dere Strafen fur die ilbertreter und Unrubeftifter festae= fest, gewohnlich weit hartere, als die fonst üblichen, j. B. Albhauen der rechten Sand bei vorfallenden Thatlichkeiten, weil jedes Vergeben in der Habe und in der Wohnung des Beren zugleich fur eine diesem felbst zugefügte Beleidigung geachtet ward. Dergleichen Sausordnungen wur= den, aud gang angemeffen, Burgfrieden genant, und fanden auf Vergehungen in der Burg felbst sowol, als in dem dazu gehörigen Begirt, dem gangen Burgfrieden in der Bedeutung Ro. 3, ihre Unwendung. - Auf den Bugan= gen befanden fid darum auch haufig fchen Warnungs= tafeln mit dem Worte: Burgfrieden, aufgestellt, denen

wol ein Beil und eine Sand, oder etwas dergleichen beisgemalt war.

Burggraf. Die Bildung diefes aus Burg und Graf zusammengesetzten Worte gibt zwar schon zu erkennen, daß damit eine dem Grafenamt abnliche Dienststelle bezeichnet worden, die aber auf eine Burg Beziehung ge= habt haben muffe, wie bei Markgrafen, auf Granzen ge= gen Nachbarstaten. Doch hat bis jest noch nicht bestimt ausgemittelt werden tonnen, wenn das Burggrafenamt aufgetommen und worin es bestanden habe. 28ahrschein= lich ist aber, daß schon vor St. Friedrich I. Burggrafen angestellt gewesen und die ersten wol in faiserlichen Bur= gen. Aufficht über die Burg und deren Beschützung, Ber= waltung der zur Burg gehörigen Domane, mar ohne Sweifel ihre Hauptobliegenheit, woneben fie dann, wie andere Grafen, auch das Richteramt in ihrem Begirt be= Wie bei andern Reichsbeamten, fo auch bei fleideten. den Burggrafen, ging das ursprünglich personliche Amt bei vielen in Erblichkeit und Reichsstandschaft über. Diebre trugen ihre Burggrafichaften von Kaiser und Reich zu Le= Andere scheinen aber auch von hoberen Reichstan= den abhängig gewesen zu fenn. Aberhaupt war unter den früher in großer Ungahl vorkommenden Burggrafen eine bedeutende Verschiedenheit, wozu dann schon viel beitrug, daß die zu den Burgen gehörigen Territorien bei den eis nen ausgedehnter, bei anderen von geringerem Umfang waren, auch ein Burggraf vor dem andern fchon vor fei= ner Gelangung zur Burggrafichaft ein madhtigerer und reicherer Landherr oder Gutsbesitzer gewesen mar. — Von den altern Burggrafen standen vorzüglich die Nurnberger in großem Unfeben, jo daß fie den Rurften gleich zu ach= ten waren. Ihr Reichthum feste fie in Stand, die Rai= fer vielfältig zu unterstüßen, was ihnen felbst oft auch wieder Gelegenheit zu neuen Erwerbungen gab. - 23on den vielen ehemaligen Burggrafichaften find die meiften schon in früheren Zeiten abgefommen, doch behielten mehre Baufer den burggräflichen Titel bei, und zogen ihn dem Grafentitel vor. Um befanntesten waren davon noch bis auf die neuesten Beiten die Burggrafen von Dohna, und die von Kirchberg, an welche durch Erbschaft ein Theil der alten Grafschaft Sann gefallen war und die daher haufig auch Grafen von Sayn = hadzenburg genant mur= den. Diese find aber nun auch ausgestorben. - Die Friedberger Burggrafen gehören nicht hieher, da ce, wie oben schon bemerkt worden, mit der Burg Friedberg, ib= ren Burggrafen und Burgmannern eine gan; andere Be= schaffenheit hatte. - Es mogen übrigens die in den als teften Urfunden vorfommenden Benennungen Burggravius und Castellanus, gar-oft als gleichbedeutend ge= braucht worden senn, weil urfprunglich das Amt dieser Ministerialen das namliche mar. Spater und als nichre Burggrafichaften bereits erblich geworden, mit vielen Burg= grafen eben die Beranderung wie mit anderen vormal. Reichs= beamten schon vorgegangen war, scheint doch die Benennung Caftellan eine niedrigere Stufe zu bezeichnen und von Vorge= fetten der minder wichtigen, mit einem eigentlichen Territorium nicht verfnüpften Burgen gebraucht zu werden. Go fommen zwar bei der nachst Weblar gelegenen alten faiferl. Burg Calemunt Castellane vor, dagegen wird von einem Burg=

grafen zu Calsmunt schwerlich in Urkunden die Rede sehn. Mit dem teutschen Burgvogt oder Schloßhauptmann, ift also wel vom 13. Jahrh. an das Wort: Castellanus richtiger ju überfegen. Bei dergleichen Castellaneien lag baufig ein Geldgeschäfte und eine Pfandschaft zum Grund. Der reiche Edelmann fchof dem Eigenthumer der Burg eine Geldsumme vor und erhielt dagegen die Burg mit den dazu gehörigen Gutern und Ginfunften pfandeweise, oder als Pfandleben, jur Benugung für die Sinfen, wo= gegen er unter dem Mamen eines Castellans, auch wol Almtmanns, Droften, die Burg verwahren, und fur tie Erhaltung ihres Sugehors forgen mußte. Manche fam Erhaltung ihres Bugebors forgen mußte. dadurch als Eigenthum an den Caftellan oder deffen Er= ben, weil es dem Berpfander an Mitteln gur Gintbfung feblte. -Alls endlich das Kriegswesen eine gangliche Beranderung erlitt, feit Einführung der Feuergewehre und des groben Gefchüßes perfonliche Sapferkeit allein nicht mehr entschied, Goldner und ftebende Seere auftamen, die Vertheidigung fester Plage funstvoller ward, und er= fahrnen Befehlsbabern anvertraut werden mußte, fiel der Sweck der vormaligen Burggrafichaften und Caftellaneien großentheils weg. Die Civilverwaltung ward, mei= ftens unter andern Ramen, befondern Statsdienern über= geben.

Bei Hofhaltungen und in herrschaftlichen Schlössern kamen zwar wieder Burggrafen auf, wie sie noch besteben, und die gewöhnlicher noch in manchen Ländern Casstellane, Schlosserwalter, Schloss oder Burgvögte (franz. Concierge) genant werden. Sie sind aber mit den ehemaligen Burggrafen nicht zu vergleichen, sondern gehören zu den unter dem Hosunarschallamt stehenden Offizianten, und haben die Aufsicht auf Unterhaltung und Meinigung der Schlossebäude, auch Verwahrung der darin besindlichen Geräthes.

Burghaus, f. Burgsess.

Burghut, Burgknechte. Burghut wird gwar in weitlaufiger Bedeutung fur Bermahrung einer Burg, Gor= ge fur deren Sicherheit und Bertheidigung gegen einen Feind gebraucht. In diesem Ginne ift die gange Beranstaltung, welche zu jenem Zweck auf einer Burg gemacht worden, und das gange Perfonal, dem die Bermahrung übertragen ift, darunter begriffen. Die eigentliche und gewohnlichere Bedeutung von Burghut, wofür wir heutis ges Tages Burgmade fagen murden, beziehet fich aber nicht auf den Burggraf und die Burgmanner, denen die Vertheidigung oblag, fondern auf die gewöhnliche Bewachung durch die Burgfnechte. Bu diefen gehorten die Pfortner und Thormachter, die Thurmer und Thurmhus ter, und die gemeinen Wachter. Pfortner und Thurmer, wovon der erfte das Burgthor zu schließen und zu öffnen, der andere die Umgegend zu beobachten und über das, was vorging, bestimmte Seichen zu geben hatte, standen gewöhn= lich in Kost und Lohn. Bu dem gemeinen Wachedienste dagegen wurden in vielen Burgen die Bewohner der ju der Burg gehorigen Sofe, oder Senten und Gerichte, in so weit sie dienstyflichtig waren, der Reihe nach ge= braucht. Städtebewohner blieben davon befreiet, weil fie ihre eigenen Thore zu bewachen hatten. Durch überein-

funft zwischen dem Burgheren und den Dienstpflichtigen ward aber auch vielfaltig ein bestimmtes 2Bache = oder 2Bachtergeld bezahlt, und der Dienst durch Lohnwachter gethan. Alls die von Diet durch die Grafen von Raffan mit dem Erbmarschallamt der Grafschaft Dies auch die von Graf Adolf erbaute Burg Ardeck ju Lehn empfingen, wird in einem Lehnbrief von 1467 auch noch des Wadh= tergelds als Sugehor des Lehns gedacht, welches das Gericht Flachs jahrlich auf die Burg Ardeck zu zahlen batte, wogegen daffelbe von der Burgwache befreit war, und die von Dietz Lohnwächter auf ihre Kosten halten In den Dillenburger Kammerrednungen fam mußten. bis auf die neuesten Zeiten ein folches Wachegeld aus al= len Dillenburger Amtern in Ginnahme, feitdem fie feine Wachter mehr auf die Schloffer und Burgen ftellten und die 2Bachen mit Goldnern beseit wurden. In andern Gegenden mag diefes Wachtergeld auch Burghut genant worden senn.

Burglehen, Burgmann, Castrense feudum, Castrensis. Die eigentliche Bertheidigung der Burgen gegen feindliche Angriffe mar, fo lange das gange Rriegs-- wesen auf dem Adel beruhete, ebenfalls Sache der Nitter und Edelfnechte. 28ard eine Mitterburg mit einem folchen Angriff bedrohet, welchem doch gewöhnlich das Alnfagen der Feindschaft und Befehdung vorausging; fo versammelten fich des Burgheren Stammsvettern, Freunde, Verbundete, auch wol Bafallen, jur Bilfe. - Bei ganerbichaftlichen Burgen war es die erfte Pflicht der Ganerben, der Burg jum Chutz gugueilen. - Bertheis digung der Burgen und Schloffer des hoben Adels oder Herrenstandes lag vorzüglich den Lehnleuten ob. Als das Lehnswesen auftam, welches gan; auf den von den Bafals Ien und ihrem Gefolge ju leiftenden Griegsdienst berechnet war, fand noch fein Unterschied gwischen Beld = und Burgdienst Statt, die longobardischen Lehnrechte wiffen daher auch von besondern Burglehnen nichts. Teder Lehnmann war und blieb auch spater eben so verpflichtet, feis nem herrn zu heereszügen, zum Arieg in offenem Felde, jum Angriff fester Orte, ju folgen, als seine Besten zu Doch tam bald der Gedante auf, daß es vertheidigen. nutlich fen, auch noch eigene jum Burgdienste gang besonders verpflichtete Lehnleute zu haben und es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese auch, der ursprünglichen Abficht nad), ihren beständigen Aufenthalt in der Burg bas ben nehmen follen, um nicht in Zeiten der Gefahr erft ihre Untunft von außen ber erwarten zu muffen, was doch nicht allgemein zur Ausführung fam, oder wovon doch bald schon wieder Ausnahmen gemacht wurden. Go ent= stand alfo eine neue Art von Leben u. Mannen, Burg-Ichen u. Burgmannen, fenda castrensia, castrenses. Sie erklaren fich schon aus dem Borbergebenden. 2Ber von dem Befiser einer oder mehrer Burgen ein Saus, ein Grundstuck oder ganges Gut, eine jahrliche Raturaloder Geldrente ze. als Burglehn annahm und den Lehnseid darauf leiftete, verpflichtete fich dadurch zur Vertheidigung der Burg, so oft er dazu von dem herrn aufgefodert ward, und unterwarf fich fogleich der Beobachtung des Burgfriedens und anderer wegen der Burg getroffenen Unords nungen, fo lange fein Aufenthalt in der Burg dauerte.

Bur Heerfahrt und zu einem Rriegszuge feinem Geren zu folgen, war er dagegen nicht verbunden, außer wenn er, was meistens der Fall mar, auch noch ein Mannleben von dem namlichen Beren befaß. Es waren aber die Burgleben, bei welchen alles auf die besondere Uberein= funft zwischen dem Berrn und dem Lehntrager antam, ihrer Beschaffenheit und sonstigen Bestimmungen nach sehr verschieden. — Um haufigsten bestand, nach einer Dien= ge noch porhandener Lehnbriefe, das Burgleben in Geld, deffen Betrag wol nach Verhaltniß der Dienste, die von dem fünftigen Burgmann zu erwarten waren, oder auch durch andere Umstände, vielleicht geringere oder weitere Entfernung feines Wohnfiges von der Burg, bober oder niedriger bestimt ward. Entweder zahlte dann, nach dem wie man übereingefommen war, der Burgberr alsbald ein bestimmtes Rapital an den Burgmann, deffen jabrli= de Benugung ju gemiffen Procenten, meiftens ju 10 vom bundert, angeschlagen war. Der Burgmann niußte da= für fo viel an liegendem Gut, oder an ficheren Renten, j. B. Sehnten, ankaufen, daß deren jahrlicher Ertrag den bestimmten Procenten gleich tam. - Der Burgmann fonnte aber auch, wenn er fo viel an freiem, feiner an= dern Lebnbarkeit unterworfenem, Gut, oder an freien Menten schon besaß, als nach der Procentbestimmung ers foderlich war, von diesem feinem freien Eigenthum dem Burgheren anweisen. In beiden Gallen nahm bas Un= gefaufte, oder Angewiesene die Eigenschaft eines Lehns Der Burgherr erwarb daran das Obereigenthum, der Burgmann tam oder blieb im nubbaren Besis, bod nur unter Beschrantung der Eigenthumbrechte durch die Lehnbarfeit. — Oder - und dieser Fall fomt am hau= figsten vor - der Burgherr machte sich verbindlich, dem Burgmann eine bestimmte Sahrebrente, die doch felten 10 Mark überstieg, so lange zu entrichten, bis er 10 mit 100 abgelegt haben wurde. Trat diese Ablage ein, fo mußte der Burgmann mit der Anlage Diefes Rapitals es eben fo halten, wie im erften Falle, und unter den nami. lich Lehnsverbindlichkeiten. — Diese Einrichtung gewährte dem Burgheren den Vortheil, daß er fich mit einem nicht fehr bedeutenden Auswande Bertheidiger feiner Gobloffer erwarb, und dabei doch die Aussicht eines etwanigen funftigen Seimfalls des Lehns behielt, zumal da bei Burg= leben in der Regel feine weibliche Erbfolge Statt fand. Der Burgmann aber gewann in jedem Falle eine Erweiterung feines nußbaren Eigenthums und eine ftandige Mente fur fich und feine Lehnserben, die er in der Regel jahrlich bezog, wenn er auch mit Burgdiensten verschont geblieben war. — In Unsehung der übrigen Bestim= mungen bei Errichtung eines neuen Burglehns finden fich hauptfachlich darin Berfchiedenheiten, daß ein Burgmann fid) entweder im Allgemeinen jum Burgdienste ohne alle Ausnahme verpflichtete, also in jeder Burg feines Lehn= herrn auf Erfodern fich ftellen und folche, auch gegen je= den Feind, vertheidigen helfen mußte, oder daß seine Berpflichtung nur auf eine oder einige in den Lehnsbriefen namentlich bestimmte Burgen feines herrn eingeschrantt war, und er in andere nicht gefodert werden konnte; aber auch wol in jene nicht, wenn sie von einem Feinde bedrobet waren, gegen den er nicht dienen zu muffen fich ausdrucklich vorbehalten hatte. Umgekehrt machte fich auch

wol ein Burgmann zum Dienst genannter Feinde verbind= lich. Als Beispiel: "Ich Renneward herre v. Stralenberg duin tund - Da; ich Burgmann wordin bin des - Gr. Johans von Raffame umme hundirt Marg Pennige — und gelabin yme mit mine Libe; Gude und mit minen Bestin widir den — Lantgraven von Beissen und widir Grave Wilhelmen von Kakenelenbogen und ir Helfer — alle fin Reith ju behaldim." Die Bestallung jum Burgmann ift bier zugleich ein Angriffsbund. -Huch darin lag eine Berfchiedenheit bei den Burgmann= schaften, daß der eine Burgmann in der Burg "fiben," feinen gewöhnlichen Aufenthalt darin nehmen mußte 4), ber andere dagegen nur als "unbefeffener" Burgmann sid verpflichtete, also nur, wenn ihn der Lehnsherr foderte, in die Burg "einzufahren" schuldig mar. Daß das erfte, als die Burglebne auffamen, die Regel mar, scheinen die in spåteren Lehnbriesen vorkommenden be= stimmten Ausnahmen zu beweisen, deren es sonst nicht Bestand das Leben in einem Burgbaus, so ist ohnehin schon zu vermuthen, daß der Lehnträger auch, wenigstens auf gewisse Seit, die Wohnung in dem= selben nehmen mußte. — Einige Auszüge aus Urkunden mogen dem Gefagten jur Erlauterung und Beftatigung dienen. Graf Johann ju Raffau belehnt, nach dem Husfterben der Dynasten von Greiffenstein, den jungen Gra= fen Engelbert von Sayn mit dem Greiffensteinischen Le= ben im Diegischen, 1325 auf Rreugerfind., und fahrt dann im namlichen Briefe fort: "Bort me gebin ich Gre= be Johan v. Naffame dem vorgen. Engelbrechte v. Sanne Swenezich und Hundert Marg Penninge dei Haller vor den Penning gezalt, und gewinnen und han gewunnen denselben Engelbrecht und fin Erbin mir und meinen Erbin ju Burgmanne, nit ju sigene, dan anders alle min Recht und Gewonheit mir helfen zu behaldene als andere mine Burgman. Alfo das ich Engelbrecht von Seine dasselbe Gelt an zwelf Marg Geldes wol belegin fal, oder ich fal mins Eigens als vil bewisen und ufgebin sinem Juncherren Grebin Johanne von Raffame und minen Erbin, dag zwelf Marg Geldes wol bewiset sin. Dan aber fal ich und min Erbin zu Bylftein Burgman fin, in allem dem Rechte, als da vor ift genant." Co heißt es in einer andern Urf. 1325. Sont. n. 2Balp. "Ich heymerad von Elbene Mitter bekenne — das der Edel Man Graue Johan von Naffauwe - mich und mone Erben hait zu Erbe= burgmanne gewonnen mit funfftzig Marcken Enscher? Pen= ninge - und fal Ime in myne eigen Gut wifen funff Marct — die wise ich Ime an — in mone eigen Gut zu Elbene und fal ich und mone Erben die funff Marct von - myme Junchern Johanne und myme herrn Greuen Beinriche sime Bruder - ewicliche zu Erbeburgleben haben und besigen und sullen daromb jo Tillenberg ire unbefesiene Burgmanne fin. Un birre Gulde und Burgmannschafft nemen wir unß unfen herren den Lantgraven von heffen dem wir zubevor wollin fin verbunden."- "Bir Heinrich Grebe von Nassowe — geben und bewisen —

<sup>4)</sup> Bei Du Freene fomt diese Verbindlichkeit unter ter Benennung Stagium vor, was doch in teutschen Urfunden fich nicht finden durfte. Mur in anderer Bedeutung war obstagium in Teutschland ublich.

Hartrade, Conrade, Bendenriche und Gilbrechte Gebruderen von Sengereie, fürbag ban wir die vorgen. Gebru= dere ju Burgmanne gewunnen uf alle unfe Besten die wir ban und furbag gewinnen, das fie und fullent helfen behuden und behalden unfe recht und unfe Gewonheit. Darumb ban wir denfelben - ju Burglene bewiset und gegeben genn Marg Geldes alle Jar uf unfer Bede gu Hengere, di fal In unse Amptman daselbes geben - funf Marg-uf der Meybede - und die andern funf Margvon der hirmestbede. - Ilud ift geredit da; wir - die Gulde - losen mogen - ie die Marg Geldes mit zenn Marken — und — fullent fi und glicher Gulde uf ir engen Gut bewisen. Davon fie und ir Erben unfer — Ewige Burgman — fullent bliben. Bildher auch der — Brudere fing Burglenes nit verdiente, dem fulden wir das Burgfenis ju sime Deile nit geben. ze. D. 1332 Fridages n. 8. Martinsdage ju ,, hirwefte."- Doch gab es auch un= ter ben Burglebnen betrachtlichere. Go werden als naf= fauisches Burgleben des Geschlechts von dem Berge gen. Reffler zu Kirberg in dem Lehnbricf von 1476 aufgegablt: "Saus, Sof und Sofftatt zu Kirburg, ein Wiefenplat= fen, vier Morgen Lands im Kirburger Teld und eine Steinkaute unter der Burg." Die von Langenau batten ats Burgleben zu Laurenburg nach dem Lehnbrief von 1408: ,,,,eine Galte gu Walerogheim von 7 Fuder Wein und 10 Mark Brabantisch an Geld; den Zehnten zu Langscheid; den zwanzigsten Pfennig an der Fischerei zu Warrichheim; die Fischerei unter Laurenburg (in der Lahn); eine Hofstatt zu Laurenburg auf der Burg," wozu im Lebnbrief von 1475 bingutam: ,,noch eine Sofftatt zu Laurenburg, ein Gut zu Thalbeim, ein Burgfeff zu Ba= damar," wo sie auch Burgmanner waren. Bei derglei= chen betrachtlichen Burgleben muffen aber ursprünglich be= sondere Berhaltniffe und Umftande eingetreten fenn. Denn es ift nicht wabricheinlich, daß ein Burgberr, um fich ei= nen einzigen Burgmann ju "gewinnen," folde betrachtli= die Aufopferungen werde gemacht haben. Daber wol annehmen, daß dergleichen febr einteligliche Burglehne jum Theil wenigstens aus aufgetragenen Lehns= ftuden bestanden haben muffen. Weil aber gewöhnlich bie altesten oder ersten Lehnbriefe nicht mehr vorhanden find, fo lagt sid auch nicht ausfindig machen, welche Umftande einen Edelmann außer dem, daß er felbst etwa den Schutz des Burgheren und eine fichere Suflucht in einer Burg fich erkaufen wollte, bewogen haben fonnten, fein freies Eigenthum einer Lehnsverbindung zu unterwer= fen. Wie bei andern Leben, fo mag auch bei Burgleben der Lehnsauftrag Folge einer Fehde und Gefangenschaft gewesen senn. — Noch ist zu bemerken, daß bei dem Berkauf oder Versat einer Burg die auf die namliche Burg angewiesenen Burgmanner in der Art mit verau-Bert wurden, daß die gegenseitigen Rechte und Verbind= lichteiten auf den neuen Besitzer übergingen. -

Kriegsdienste waren ursprünglich das Wesentliche der ganzen Lehnsverfassung. Wie also, wenn man auf die erste Entstehung zurückgeht, Weiberlehen überhaupt eine Unregelmäßigkeit sind, so konnte auch früher von

Burgfrauen, als Besitzerinnen eines Burglehns, eben so wenig, als von geistlichen Burgmannern, die Rede feine. Doch fanden burch besondere Verabredungen

auch wol Ausnahmen Statt. In der oben auszugsweise angeführten Urfunde des Grafen Johann ju Raffau vom 3. 1325 über das Beilfteinsche Burglehn Engelberts von Sann, wird noch angefügt: Auch erkennen ich Grebe Johan v. N. dag ich gelühen han und liben - der Edeln Framen (Agnes) Entiln - Gerbarts von Grifenstein, Die da eliche Busframe ift des vorgen. Engelbrechts von Senne — die — Burgleben zu Wydeme recht und redeliche als gewonlich und recht ift." Hier foll zwar das Burglebn nur als Wittum nach Engelberts Tode auf die Witwe übergeben. Es wird aber doch schon als thunlich angenommen, daß Frauen, wenigstens auf gewisse Beit, Burgleben besiten tonnen, wenn sie dagegen einen Burgmann gur Verfehung des Dienstes stellen, worauf sich dann wol die Worte: ,,als gewöhnlich und recht ist," beziehen. 2118 Erzb. Pe= ter von Main; die von Afchhausen 1315 ju Burgmannern annahm, fagten diese: "nos et heredes nostros utriusque sexus in suos Castrenses conquisivit." anderer Beziehung ift es wol zu nehmen, wenn Ergbi= fchof Gerlach von Main; (1368 Mont. in Pfingstt.) die Grafin Irmgart von Maffau, feine Stiefmutter, ju feiner und feines Stifts Burgfrau ju Bifchofsheim annimt, oder - Graf Adolf zu Raffan und Dick (1390. d. Praxed.) dem Monnentloster Berpach das namliche für die gottgeweihten Jungfrauen gewährt, und ihnen, fonderbar genug, die Freiheiten und Rechte feiner andern Burgmanner zusichert. Beide haben wol eben fo wenig Dienfte von diefen Burg= frauen erwartet, als die Grafen Seinrich und Reinhard zu Raffaubeilstein, von Ordensbrudern, wenn fie (1382. d. Iac.) Abt und Convent des benachbarten Kloffers Dla= rienstadt in der Grafschaft Sann zu Burgmannern in allen ihren Besten aufnehmen. Dagegen ist auch in allen diesen Fallen von Burglehnen keine Rede. — Das in Mittergeschichten und Theaterstücken häufig vorkommende Wort: Burgfrau, in der Bedeutung als Gemalin ei= nes Burgheren, oder Befiterin einer Nitterburg, gehort nicht hieber --

Noch in einer anderen, als der bisber erklarten, Be= deutung komt das Wort Burgleben vor, welche das latei= nische: feudum castri, bestimmter ausbrückt, wo nam= lich nicht um des Burgdienstes willen Guter und Gefalle zu Lehen gegeben werden, sondern eine Burg felbst. Wenn dieses von geifilichen Herren geschahe, so bezweckten sie damit mehre Sicherheit und Schutz fur fich und ihr Stift. Darum mablten fie auch meistens einen benachbarten Gra= fen oder herrn, von dem fie mit feinen Bafallen trafti= gen Beiffand in Nothfällen ju erwarten hatten. Bei welt= lichen herren läßt sich weniger ein Grund denken, der sie bewegen fonnte, fich einer Burg durch Verleihung an ei= nen anderen zu begeben, und es mußte foldes wol durch besondere Umstände veranlaßt werden, die sich - wenn die Urfunden darüber schweigen, nicht leicht mehr ausfin= dig madben laffen. Doch fehlt es nicht an Beifpielen. Graf Otto von Naffan und feine Gemalin Adelheid ga= ben 1350 ihre Burg und Stadt herborn mit Leuten und Burgmannen an Graf Johann von Raffau=Merenberg. An ein Pfandlehen ist hier nicht zu denken. Denn Jo= bann reversirt sich: "Wanne sy - fumint und heißent und - dy vorgen. Stat und Burg wieder, dag wir fy in dan ledig und los ane alle Gelt - widder geben follen." Co gibt Graf Johann IV. ju Naffauvianden 1455 feinem Burggrafen, Droft und Amtmann (Statthalter) ju Bianden, hermann von Beiger, der alfo noch dagu feiner Stelle megen in der Entfernung lebte, fein Goblof3 und Baus ju Beiger, fur; vorher noch die Refiden; fei= nes Obeims, mit Stallen, Schenern, Wiesen und Af-ferland, ju Erbburglehn. 2Barum? wird nicht ge= fagt. In einer Urt. von 1461 heift es nur: "Co als wir biebevor uff allerlen Underrichtunge - Derman von S. -geluwen bain ze." Johann fcheint damals diefe Ber= leibung ichon bereuet zu haben, indem er verordnet: "Sb es Gott alfo schiefet, das folich buß - widder erlediget und abestirbet, das nymant; widder zu verlyben, sondern das by der Lantichafft erfilich ju behalten." - Der Belehnung des Adelsgeschlechts von Dies mit der Burg Arbed, ift oben ichen gedacht worden. Gonft fommen Burg= lebne diefer Art eben nicht haufig vor, außer wenn bei größeren Leben eine Burg in dem Hauptleben mit begrif= fen mar.

Burgsess, Burghaus. Burgfeß, mas mei= stens unrichtig erklart wird, beziehet fich auf die oben vorgekommene Verschiedenheit der Lehnspflicht eines Burg= manns, welche bei dem einen die Verbindlichkeit in der Burg ju "figen," in oder bei der Burg zu wohnen, in fich begriff, bei dem andern, vertragemaßig "unbefeffe= nen" Burgmann, nicht. Sienach bezeichnet dann Burgfeß im Allgemeinen die Wohnung, welche ein Burgmann vermoge seiner Lehnspflicht in der Burg zu nehmen ver= bunden mar, er moge nun das Burggebaude felbst, oder ein befonderes Saus bewohnt haben. Saufiger ift aber Burgfeß mit Burghaus gleichbedeutend, und darunter ein zu einer Burg gehöriges, von einem Burgmann bewohn= tes Baus ju verfteben. Dergleichen Burghaufer waren in fruberen Beiten wol meiftens in der Burg felbst errich= tet, vielleicht auch Eigenthum des Burgheren und den Burgmannern jum Gebrauch eingeraumt, oder auch als Burglebn bingegeben. Bon Saufern, welche zu Burg-leben gegeben waren, find oben schon Beispiele bei den naffauischen Burgen Kirberg, Laurenburg, Sadamar vorgefommen. Go befennet Germann (Edjenfe) v. Edgweins= berg Weppener in einem Revers von 1350, Doin. p. Elisab. "das mir die Edelmann — Grebe Johan von Siegenheinn und - Godfried fein Cone gegeben und bescheiden han ein Erbburgfeß uff Irme Bauf Schonstein - wann das id nit lenger enbin, fo follen das Burg= leben haben und befigen meine elbesten Cone zweene, die da Lengen fenn. — Were auch das ich oder dieselben von demselben Sauß — Gudes erkoberen thundten — an Holy, an Belde ze. — das — fulde ben dem Burgkfeß pleyben und darzu gehoren."— Nicht in allen Burgen mag aber ber Raum erlaubt haben, auch den Burgman= . nen eine Wohnung darin einzuräumen, oder Burghauser zu errichten. Die Burgmanner bauten daher häufig, wo es thunlich war, wenigstens innerhalb des Burgfriedens, oder der Freiheit, doch auch wol in den an die Burg ftogenden Stadten, aber immer der Burg möglichft nabe, wie zu Giegen, in der noch den Ramen führenden Burgftrafe. - Uberall hatten diefe Burghaufer Adelsfreihei= ten, ftanden nicht unter dem ftadtifchen Gericht, bezahlten

feine Abgaben. Im Rassausschen, und sowol auch anderwarts, kamen solcher Burgbauser, außer Siegen, auch in Dillenburg, herborn, hadamar und Dietz, noch bis auf die neuesten Seiten, häusig vor, nachdem sie ihre ursprüngliche Bestimmung längst verloren hatten, deren kaum mehr gedacht wird, und meistens vorlängst bürgerliches Eigenthum geworden waren. Doch hatten sie vielfältig noch einen Theil ihrer alten Freiheiten, bis auch diese mit so manchen theils nüglichen, theils schädlichen und unpassenden Einrichtungen aus der Vorzeit, durch die neuesten Umwandelungen zu Grabe gingen.

Mit dem ganzen Burgwefen fichet in genauer Ber=

bindung:

Öffnung einer Burg, Öffnungsrecht, Jus aperturae, und Enthalt in einer Burg. Bon beiderlei Instituten des Mittelalters wird also hier am süglichsten zu handeln seine. Beide haben in der Hauptsache einerlei Sweck, sich einer fremden Burg zu seiner eigenen Sichersheit und Vertheidigung gegen einen Feind zu bedienen. Beide sind aber dech wesentlich von einander verschieden, wie aus der näheren Entwickelung sich ergeben wird, obswel von Schriftstellern der Unterschied zwischen beiden nicht immer genugsam beachtet worden.

Dffnung Brecht ift die Befugnifi, von dem Gigenthumer oder Befiber einer Burg ju fodern, daß er dem Berechtigten, oder dem von demfelben dagu Beftellten, den Einzug in seine Burg mit bewaffneter Mannschaft, es fen jum Angriff und ficheren Ruckzug, oder gur Bertheidigung gegen einen Seind, gestatte. - Que der Lan= deshoheit, wie wol behauptet werden wollen, fann dieses Recht nicht hergeleitet werden. In den meiften Fallen ward es außer dem Territorium genbt. Auch hatte, nach dem Geift der Beit, der Adel fich schwerlich eine folche Alusdehnung der Bobeiterechte gefallen laffen. Sodiftens wurde man gegen den Raifer felbst hierin nachgiebiger ge= mefen febn. — Auch aus der Lehnsherrlichkeit fann bas Bffnungsrecht nicht gefieffen febn. Nirgends wird bie Offnung einer Burg unter der allgemeinen Verpflichtung des Lehnmanns jum Kriegsdienst gesetzlich begriffen. Wie hatte es auch, nach so jahlreich vorhandenen Beifpielen, in Lehnbriefen eines besonderen Borbehalts, oder einer Ausbedingung des Offnungerechts bedurft, wenn foldes ohnehin ichon in dem lehnsberrlichen Obereigenthum begriffen gewesen mare. - Dieses Recht beruhete also gan; auf befonderen Bertragen, allenfalls auf Herkom= men und Berjahrung, vielfaltig besonders auf Hausver= vertragen und ganerbichaftlichen Berbindungen. - Bier= aus ift schon von selbst zu schließen, daß das Offnungs= recht auf mannigfaltige Art bestimt war und eine große Berfchiedenheit in den Bedingungen vorwaltete, je nach= dem beide Theile übereingekommen waren. - Als die herren von Laurenburg, demnachst Grafen von Raffau, im J. 1158, um fich wegen ihrer neuerbauten Burg Naffau gang ficher zu stellen, folde dem Ergftift Trier gu Leben auftrugen, ward von Erzb. Hillin ausbedungen: ,ut omni tempore, omnibus necessitatibus nostris, contra omnes homines, nobis et successoribus nostris - idem castrum libere-ita tamen, quod de

BURG

feodo suo nihil amitterent, pateret - castri custodes nobis fidelitatem facerent, et - locum in castro ad edificandum nobis domum et capellam retinuimus." Dier ift alfo das Offnungerecht fortwah= rend; es fann in allen Briegenothen, gegen jeden Feind, doch ohne Rachtbeil der Burgberren, geubt werden. Die Burgwachter muffen dem Erzbischof fich auch verpflichten laffen, mas in einem Bertrag über die Burg Sanftein von 1308 gwifchen Erib. Peter v. Main; und denen von Hanstein so ausgedrückt wird: "Custodes turrium -Portenarii et vigiles ipsi domino nostro - Huldam facient - ac etiam nobis," eine Bedingung, welche ge= wohnlich in allen folden Bertragen vorkomt, wogegen auch ber gur Offnung Berechtigte ten Burgfrieden befdimb= ren mußte. — Buweilen ift das Offnungerecht auch auf einen gewiffen Seitpuntt befchrantt, alfo nur temporell. Go in der oben angef. Urt. von 1315 über die Burg Aschusen in — guerra contra — Duces Austrie — ecclesie Maguntine — aperinm esse debet." Go beschrantt Arnold v. Sammer= ftein 1306 die den Beren von Cleyden verwilligte Off= nung feines Saufes Bodendorf auf feine Lebenszeit ein: "perpetuis vite mee temporibus aperimus." - Sau= fig findet auch eine Befdranfung in Unfebung der Per= fonen Ctatt, gegen welche eine Burg gebraucht werden barf. Alls die Grafen von Colme, um fich gegen einen gefabrlichen Rachbar, Beffen, Gicherheit ju verfchaffen, mit Mainz ein Bundniß fchloffen und darin zugleich ihr Schloß Hohenfolms, mit der Offnung an Main; zu Lehen auftragen, beifft es in der Urf. von 1323, IV. Kal. Sept. "Castrum esse debet domus aperta et - lygia, vulgariter dicta ein offen ledig Suß-contra quascunque personas - Syfrido Comite de Wytchenstein et -Hartrado de Merenberg duntaxat exceptis." Sicr= bin gebort aud, daß bei entstebendem Kriege gwischen bem Gigenthumer einer Burg und dem, welchem das Difnungerecht juffand, die Burg neutral blieb. Go wird in einer Urfunde des Landgr. Beinrich v. Beffen 1334 gefagt: "Ber auch das Krieg und Urleuge fich belifin gufchen uns und edeln Grebin Seinriche" (von Raffau) "das Got nicht inwelle, Go fal berfetbe - und - teinen Schadin tun - von deme Sufe" (Ballenfele, in welchem Beffen die Offnung hatte). "Ouch in solln wir in feinin Schadin tun ju demefelbin Sufe." - Silfleiftung fonnte in der Regel von dem Befiger der Burg nicht begehrt werden. Der zur Offnung Berechtigte mußte Mannschaft und Waffen ftellen, Roften und Schaden tragen. Doch gab es auch hieron Ausnahmen. In dem oben ichon angeführ= ten Beispiel von der Burg Bodendorf verspricht der von Sammenftein denen von Sleuden mit der Offnung gu= gleich seinen eigenen Beistand.— Umgefehrt macht sich Graf Johann von Raffau gegen die Ritter v. Langenau, als sie ihm 13.50 ihr Haus Langenau offnen, verbindlich, ihnen eine zweite Burg bei der alten bauen zu belfen, und "ob so veman bechfertigen wolde, oder überlaft tun - in dem Burgfrieden und Bifange, das fullen wir belfen weren und beschuden mit Libe und mit Gude wi= ber allermenniglich."- Gewöhnlich war das Offnungs= recht nur auf eine in ben Bertragen genannte Burg be= Buweilen, aber doch felten, fand auch wol fdråntt.

Ausdehnung auf ein ganzes Land Statt. 216 die Gra= fen von Waldeck 1438 dem Landgr. Ludwig v. Beffen ihr Land zu Leben auftrugen, ward beigefügt: ,, die -- Graffe= schaft zu Waldegke, Schloffe und Stede und Dörffer barine - gehorende - follen unfem - Dheimen Gurftenju Beffen - allezot uffen fin, sich darinn und daraus zu beheifen wider allermenlichs." Dier begriff also die Offnung, nach dem beutigen Sprachgebrauch, jugleich ein Durchmarich = und Ginguartierungerecht. - Roch viel weiter ausgedehnt war die Offnung, welche Gr. Johann IV. ju Raffau, Franken v. Eronenberg und deffen Erben 1452 an feine Berrichaften Altenweilnan, Camberg und Wehrheim verwilligte. Die Urf. gibt folgende Befchrei= bung der den Eronenbergen jugestandenen Rechte: "alfo das sie und die gren daronne berbergen, Lager und Rume= fuder und Folge baben — und sich darynne und unfi be= belfen geen allermenlichen. — Es sal auch — Franke — sich — aller QBalde, QBager, QBende und QBilthenne gebruchen mit Gegagis, Wendewerg und Syschernen so diete und ryle yne des Even ift."— "Wert auch Sache, das Franke - sich der Sloffe gebruchen wurde, fo fal men ein feylen Rauf geben als ons." - Solche - einzele Falle ausgenommen, bleibt die Regel besieben, daß das in den Beiten des Faustrechts und der Fehden aufgekommene Offnen der Schloffer und Burgen nur auf Brieg und friegerische Borfalle Bezug hatte, und es ift ein Trethum, wenn die Einkehr, oder das herbergen in einer fremden Burg bei dem Durchzug oder auf einer Meise, unter diesen Begriff hat gezogen werden wollen. Bei aller Robbeit jener Seiten bedurfte es doch biergu ei= nes durch Bertrage erworbenen Swangerechts nicht, Gaft= freundschaft zu üben, war ohnehin Ritterpflicht. - Das bei gemeinschaftlichen Stammburgen eines Gefchlechts jedem der Theilhaber zustehende Recht, fich derselben gegen feinen Beind zu bedienen, wird auch irrig Offnungerecht genant, indem es nur Ausfluß des Miteigenthums (condominii) ist, was doch, wenn gleich ein beschränktes, doch immer ein wahres Eigenthum bleibt. Ferner ists auch unrichtig, wenn-wie Scheidemantel, auch wol anbere - in der Definition des Offnungerechts ein frem= des Schloff als wesentlich angenommen wird. Denn es fonnte - was freilich parador scheint - auch bei eigen= thumlichen Burgen Statt finden, fo lange fie auf Wicderkauf, oder als Pfandichaft in fremden Sanden maren. Geldnoth drang oft zu folden Verpfandungen, wobei der Pfandinhaber dem Schuldner doch wol in Nothfällen Die Burg zu offnen fich verpflichtete. Daß eine folde Vergunstigung ein besonderes Vertrauen in die Redlichkeit feines Schuldners voraussette, ift flar. Doch fehlt es nicht an Beispielen. Mainz hatte 1303 seine Burg Hald=
effen an Conrad v. Twiste und Consorten versetzt. In ihrem Gegenbriese sagen diese: "Debet etiam" (die Burg namlich) "Domino nostro Mogunt. et ecclesie sue semper esse pro omnibus necessitatibus suis aperta Municio contra quemlibet - dummodo nobis preintimetur, quod honorifice et salvo honore facere hoc possimus." - Endlich geht aus mehren oben angef. Beispielen hervor, daß die Berbindlichkeit gur Offnung baufig mit einer Lehnschaft zusammenhing. Gin Leben, welches entweder gang, oder wobei wenigstens

die dazu gehörige Burg, dem Lehnsherrn auf Erfodern gebffnet werden mußte, ward daher von den Feudiften feudum aperibile, auch ligium aperibile, und - wie das Glossar. Man. will - statt aperibile and reddibile genant, wobei die Erklarung gegeben wird, daß ein foldbes Leben dem Lehnsberrn, wenn er es verlangt, zu feinem Gebrauch von dem Bafallen habe eingeraumt und Diefer bis zur hiernachstigen Buruckgabe mit den Geinis gen habe auswandern muffen. - Bon einer folden Ber= pflichtung des Lehntragers mochte fich aber doch, in Teutschland wenigstens, feine Gpur finden. Es ift auch, da dergleichen Offnungoleben haufig aufgetragene Leben waren, gar nicht mahrscheinlich, daß in den oben angeführten Fallen die Grafen von Raffau, oder die von Walded, fich durch ihren Lehnsauftrag der Gefahr wur= den ausgesetzt haben, von Trier oder Beffen gang, oder doch auf langere Seit, aus ihren Landern verdrängt zu werden. Überall scheinen Du Fresne und feine Berbeffe= rer das eigentliche Offnungerecht gar nicht gefant zu ba= ben, wie denn auch unter aperire und apertura dessen gar nicht von ihnen gedacht wird. --

Enthalt, von dem Seitwort: enthalten gebildet, welches vormals schützen, jemand eine fichere Suflucht ge= wahren, bedeutete, und - wenn diefer Schutz einem flie= henden Verbrecher angediehe — auch eine unrechtmäßige Sandlung, bezeichnen konnte, komt in Urkunden als eine Urt von Offnung einer Burg, oder eines Schloffes vor, fann aber bod nicht, wie biefe, als eine eigentliche Ger= vitut betrachtet werden. Der Enthalt gebt mehr auf ci= nen einzelen Fall, gab nie ein fortwährendes Recht, wie meistens bei einer vertragsmäßigen Offnung, beruhete ci= gentlich auf einem Miethecontraft, durch welchen der Be= figer einer Burg den Gebrauch derfelben, gewöhnlich ge= gen eine Miethe, die auch Enthaltsgeld genant ward, demie= nigen gestattete, der in Seiten der Gefahr seine eigene nicht erreichen konnte und in der Fremde eine Suflucht suchte, oder auch weil ihm die Burg seines Freundes ge= legener war, um daraus einem Feinde, mit dem er in Fehde war, ju fchaden. In dem Mietheontralt wurden die Bedingungen des Enthalts, mahrscheinlich also mit manden Verschiedenheiten, befonders auch das Enthalts= geld, oder die Miethe, wie der oben angeführte Reiffens berger Burgfriede fich ausdruckt, bestimt. Es richtete fich nach dem Stande deffen, der aufgenommen werden wollte. Bon mehrern, welche gur namlichen Beit Enthalt fuchten, hatte der zuerst zahlende den Borzug. Wie er geruftet fenn mußte, ward ebenfalls festgesetzt. - Auch ward wol die Reciprocitat ausbedungen, was bei dem eigentlichen Dffnungerecht nicht leicht vorkommen modite. bei gemeinschaftlichen und ganerbschaftlichen Burgen bei der Aufnahme eines Freundes gehalten ward, ist oben sum Theil schon vorgekommen. Aus nachfolgenden Beisfpielen wird sich dieses Institut der Borzeit noch deutlis licher darstellen. In dem zwischen den beiden Sauptstam= men des naffanischen Hauses über die gemeinschaftliche Burg Naffan im 3. 1414 Freit. n. Oftern errichteten Burgfrieden wird wegen des Enthalts festgesett: "Item werd Sache, das wir die Gemennere vemant in unfern gemennen Cloffe und Burgfrieden inthalden wulden, Mug. Encyclop. d. 23. u. R. XIV.

welcher — das eirste Inthaltgeld gibit — der Inthalt sal Macht und Burgand baben. - Db ein Furfte alfo int= halten wurde der fal geben 150 Gulden und 6 gude Arm= bruft und - 6 gude Gewapende mit Harnefiche uff fine Koft in das - Cloff legen, das Cloff und den Burg= frieden helfen schirmen und behuden, als lange der Int= halt weret. Eyn Grave fal geben 50 Gulden und 3 gude Armbruft, enn herre - 40 Gulden und 2 - Armbruft, enn Ritter oder Knecht - 6 Gulden und 1 - Armbruft und eyne Stat - als viel als ein Furste - und die Arm= brufte alle sal iglicher drier Gulden wert syn - und wer - inthalten wurdet, - der fal geben den gemennen Portenern und Thornknechten einen Gulden zo Gezugniffe des Inthaltnisses und das Inthaltgelt und Armbruft fal der Gemeiner—geven dem Buwemeister und — das fal tomen — zo den gemeinnen Buwe. — Und also da int= halten wirdet der fal lyplichen zu den Beiligen sweren die= fen Burgfrieden zu halden. - Wurde aber enn Furfte da inthalten, der fulde fynen uffenen besiegelten Brieff geben, dar onne er fich erfennte, diefen Burgfrieden zu halden .-Wer also - inthalten wurde, griffe der den ghenen wieder den er inthalten were nicht an, odir beschedigte yn oder bas syne nicht bynnen des Jairs Frist un dem — Sloffe -mit Brande odir mit Rame, fo fulde fin Inhalt uf fin." Swifden den Adelsgeschlechtern v. Reiffenberg und von Selbach Seppenfeld bestand ein gegenseitiger Ent= halt in ihren Burgen Reiffenberg und Seppenfeld, wor= über ein Vertrag von 1451 Freit. n. Barth. folgendes bestimt: "das myr (die v. R.) "zu Ryffenberg" (die v. S.) ,,enthalden follen, wan myr des ermant werden, so ferre das myr pr zu Ere und zu Recht machtig sin und Macht han Ere und Necht vor sy zu byeden und zu schry= ben, und wan ine foliche verflagen worden und fo ver= unrechten oder vertryben wolde, fo follen myr fy hufen und halden zu Ryffenberg und fo fulden auch die vorge= fcbribene (v. Gelbach) - thun, als daz dan auch gewon= lich und herkommen ift einen zu enthalten. -Sache da; - vorgen. (v. Selbach) nont were ader worde des Enthaldes — und des — gesynnen, werß dan da; pf den vorgen. (v. R.) nyt gelegen were von Eyde, Eren ader Berbunteniffe megen, ader fust pr Gut und Harunge gestalt, das une das ungelegen were, fo fulde der vorgen. ic. foliche Enthaldes erlagen und nut forder dran= gen ader nodigen." - 2Bas in dem Burgfrieden der Reiffenberger Ganerbichaft wegen des Enthalts bestimt war, ist oben, wo von ganerbschaftlichen Burgen die Rede war, angeführt worden. (v. Arnoldi.)

Burg des Bibers, f. Castor.

BURG, 1) Stadt im Reg. Bez. Magdeburg der preuß. Prov. Sachsen, erstem jerichowischen Sir., 16½ M. von Berlin und 3 M. nördlich von Magdeburg, an der mitten durchstließenden Ihle. Die Stadt ist mit einer Mauer umgeben, und hat 5 Thore, 1117 Wohnhauser, 24 öffentliche Gebäude, 21 Fabrikengebäude, Mühlen u. Warenlager, 1020 Ställe, Scheunen und Schuppen, 9991 Sinw., worunter französische, Pfälzer und schuppen, Solonisten, 2 lutherische Pfarrtirchen, (mit deren erster die Inspektion im jerichowschen Kreise verbunden ist), 1 resformirte Kirche, 1 Hospital, 1 Armenhaus, eine lateinissche Schule, Felds, Hopfens, Sichoriens u. Zabatsbau,

Brantweinbrennerei und vorzüglich Tuchweberei, 1817 mit 11,420 Spindeln und 196 Stuhlen, 4 Walfmuhlen mit 28 Stampfen, 27 Suchwalte - und Suchscherermeister mit 87 Gebilfen, 73 Schermaschinen, 9 Farbereien mit 15 Arbeitern, 20 Stuble fur leinene Beuge, 4 Beugdruf= fereien mit 4 Drucktischen. Die Stadt geborte ehemals jum Fürstentbum Querfurt, und ward 1687 von Kur= fachsen an Brandenburg abgetreten. — 2) Pfarrdorf im Rieg. Beg. Frantfurt der preuß. Prov. Brandenburg, Sr. Cottbus, 3 St. nordwestlich von der Stadt Cottbus, an einem Urm der Spree, mit 400 Saufern, 1109 Ginw., Torf = und Gifenfteingruben. Der fogenannte Schlofberg, ein Sugel, enthalt alte Begrabniffe der Wenden; auch hat man eine große Menge Bimftein darin gefunden. (Stein.) -3) Martift, an der Wipper im Reg. Beg. von Duffeldorf der Prov. Julich = Cleve = Berg, Str. Lennep, mit 1500 Einw., die Manufatturen in Such, Band, Decken unterhalten und Fi= fcherei treiben. Huch ift bier ein altes Ochlof.

BURG, Stadt u. Schloß an der alten Miel in dem Disftrift Miel, der niederl. Prov. Geldern mit 200 hauf. u. 1170 Ginw., der hauptort der herrlichkeit 28 i fch. (Hassel.)

BURG (54° 26' 27" d. Br.), Stadt auf der Susterfeite der Infel Femern an dem in die Oftsee ausgehens den Burgsee, der vormals einen guten Landungs und Ladeplatz gewährte, jest aber verschlammt ist. Der Einwisch an 1500. (Dörfer.)

BURG (Dr. Johann Friedrich), geb. gu Breslau 13. Mai 1689, gest. als Oberprediger bei Elisabeth und Consistorialrath daselbst 4. Juni 1766. Sein Vater, Arzt und Ctadtphyfifus, farb bereits 1690, aber ein Stief= vater, der faiferl. Obrift Languer, gab ibm die befte Er= Nach vollendeten Schuljahren im Elifabethan bezog er 1706 die Universität Leipzig und fludirte so fleis fig, daß er bereits 1708 Magister und Mitarbeiter an den actis eruditorum wurde. Im 3. 1710 unternahm er eine Reise durch Teutschland, Holland und England, wo er auch in den Freimaurerorden getreten fenn foll. Nach der Nückkehr 1711 zuerst als Prediger an Eilstaufend Jungfrauen in seiner Baterstadt angestellt, beforderte ibn der Rath daselbst binnen 24 Jahren bis zum Sauptpasto= rath bei Elisabeth. Da Schlesien 1742 unter preußischen Sep= ter fam, erhob Friedrich II. B., beffen Berdienfte von feinen Landsleuten fehr geschäft wurden, zum Confistorial= Much überfandte ihm der Konig für die am 29. Dft. 1741 gehaltene Huldigungopredigt, eine goldne Me= daille, die Friedrich Wilhelm I. mit der Hufschrift hatte pragen laffen: pro Deo et Milite und weil der Monarch durch die Belagerung von Reiße abgehalten worden mar in Burgs Huldigungspredigt gegenwartig zu fenn, fo borte er am 5. Nev. in Wesellschaft feines Bruders def= fen Predigt über den Sinsgroschen. Gine bedeutende Ge= schäftsmehrung verurfachte B. 1742 die Einweihung der neu erbauten evangelischen Kirchen und die Ordination von 76 dabei angestellten Predigern, so wie die Ginfuh= rung eines verbefferten Gefangbuche, welche obne 2Bi= derspruch erfolgte. Swar war die Abschaffung oder Verlegung ber überfluffigen Feiertage 1754 nicht nach feinem Einn, allein Friedrich beruhigte ihn eigenhandig, durch eine ausführliche Erläuterung feiner Absichten, im berablaffendsten Zon. - In eine bedenklichere Lage gerieth B.

als nach Breslaus Eroberung 1757 die Öftreicher eine Dankrede foderten und die Preußischgesinnten darin unpatriotische Außerungen vernommen haben wollten. Nach Wiedereroberung der Stadt wurde gegen ihn ein fistalisscher Prozest eingeleitet, von dem Könige aber niedergesschlagen. Sein 50jähriges Amtsjubelsest wetteiserte ganz Breslau seierlich zu begehen. Auch sendete ihm die theologissche Fabultat zu Halle das Dottordiplom.

So schwerfällig auch Burgs Kanzelberedtsamkeit war, wie die 6 Bände seiner Predigten (1751—56) zeigen, so gründliche und viel umfassende Gelehrsamkeit besaß dieser Mann in allen Theilen der Theologie, namentlich der Dogmatif und Patristif und verband zugleich mit einer sehr richtigen Sprachtentniß die feinste Beurtheilungstraft. Über seine Institutiones theologiae theticae. Vratisl. 1739. 1746. u. 1766. 8. wurden auf etlichen Universitäten Borlesungenge halten und seine Elementa oratoria. Vratisl. 1730. u. 1744.8. wurden ins Russische überseht. Auch sind von ihm eine große Anzahl Streitzschristen und Gelegenheitspredigten verhanden. Sein anzschnliches Vermögen verwendete er zur Unterstügung der Hilfsbedürftigen; doch ost auch nichtswürdiger Heuchzler, vornehmlich Juden Proselyten\*). (F. E. Fischer.)

BURGAU (Mittl. Geogr. ). 2Belden Gauen die mafferreichen, fruchtbaren Miederungen des Bergogthums Allemannien zwischen der Iller (etwas nordlich von Mem= mingen an) im Westen, der Donau im Mordosten, bis jum Ginfluf der Bufam, im Often der Schmutter, der Wertach, - im Mittelalter angehörten, barüber haben sid) keine Nachrichten erhalten, oder modern noch in un= durchstuchten Archiven. Rur wenige Orte auf diesem gros Ben Raume werden genant, über die Angehörung derfel= ben an einen Reichstreis schweigen die Urfunden. aber die Grafen auf dem Schloß Burgau an der Min= del (nach von Lang, Scheltlingschen Ursprungs) die Graf= schaftsbezirte im Umfang Dieses Landstrichs vereinigt hat= ten, und dieser von ihnen genant wurde, aus der hohen Berichtsbarteit fur fie die Bermuthung der Angehorung fprach, sie ferner als machtige Markgrafen dastanden, und ihre Berrichaft 1300 dem landerbegehrlichen König Allbrecht aus habsburgischem Stamm zugewandt hatten, dann die Sabgier oder falfcher Wahn, fruh die Landeshoheitsstreitigkeiten wegen aller freien Befigungen im burgauischen zusammengeschmolzenen Komitat hervorrief; fo wurde nun auch behauptet, ein Reichsfreis (Gau) Burgau, von dem die Burg den Ramen genommen, babe sich über jenen schönen Raum ausgedehnt. Es fehlen aber, wie Pallhausen richtig bemerkt, durchaus alle ur= fundlichen Beweise, und nur auf den Ram des Gefchlechte, das bei der Stadt Burgau fich angefiedelt (2lu, oder auch Gau, kann wol kein ursprünglicher Namen ei= ner Burg fenn, er ift von dem nahgelegenen altern Ort auf das dabei aufgethurmte Schloß erft übergetragen) ift Die Behauptung geftust, und daher nicht begrundet. Fruher glaubte man einen urfundlichen Beweiß erhafcht zu haben in der Theilung des Reichs Rarls des Großen un= ter seine drei Cohne von 806 (Bouquet. V. 772.), wo.

<sup>\*)</sup> Seine Lebensbefchreibung bat Ktos unter bem Tirel: Elogium Burgii, Halae 1767, 8. und R. B. Stief, Breel. 1760, 4, herausgegeben.

nach in Pipins Loos auch der Burgau gelegt war. Schon die angedeutete Lage dieses Kreises hatte jede Rückfühzrung auf das Land der Markgrafen von Burgau auseschließen sollen, aber die bessern Handschriften lehren auch das allein richtige Dargowe (Thurgau). Wenn man die Serstückelung Alemanniens in den aufgehelltern Gegenden betrachtet, kann es nicht als wahrscheinlich erscheinen, daß nur Ein Gau diesen großen Bezirk umfaßt haben sollte, und damit 8 oder 9 Landkapitul des augsburger Sprenzgels, von denen einige durchschnitten wurden, ohne natürliche Gränze in Siden. Iedoch wir konnen nur zweizseln, muthmaßen, weil es an allem Anhalt sehlt und unter solchen Berhältnissen ist für das Spiel der Vermuzthungen eine weite Bahn gedisnet.

BURGAU, alte Stadt an der Mindel, zwischen Sußmarsbausen und Gungburg, im gleichnamigen Land= gerichte des baierischen Oberdonaufreises, 10 St. von Augeburg. Gie ift ohne Manern, enthalt 404 Saufer mit 1834 Einw., einen Magistrat, ein Pfarramt des De= fan. Ichenhausen, ein Schloß des Freiheren von Gagen= hofen, Leimfiedereien, Gerbereien und andere Gewerbe, einen guten Getreideboden und gibt einem Landgerichte, das hier, und einem Mentamte, das zu Wettenhaufen fei= nen Sig hat, den Namen. Das Landgericht Burgau, ju welchem die umliegenden Theile der ehemaligen Markgraf= Schaft Burgau, welche durch den pregburger Frieden 1805 von Offreich an Baiern abgetreten wurde, und die Be= figungen der ehemaligen Abtei Wettenhaufen geboren, bat einen Flachenraum von 333 D.M. mit 2264 Bauf., 8046 Familien u. 13,005 Einw. in 2 Stadten, 36 Dorfern und 10 Einoden, Sofen und Dablen. (Eisenmann.)

BURGBANN und BURGDING. Beiden Wortern liegt der Begriff der Gerichtsbarteit, oder richterlichen Gewalt und deren Ausübung in einem bestimmten Bezirk zum Grund, und dieser Bezirk wird hier durch Burg bezeichnet. Es ist aber, wie aus alten Urfunden bervorzgeht, die Bedeutung von Burg nicht auf die gewöhnliche, wenach eigentliche Burgen oder Schlösser darunter verzstanden werden, einzuschränken. Vielmehr wird jeder einzgeschlossen, mit Mauern und Thoren versehene Ort, zu welchem also der freie Jugang versperrt werden kann,

unter dem Ramen Burg begriffen.

So wie nun Bann für Gerichtsbarkeit felbst gebraucht ward, aber auch den Umfang des Landes oder der Gegend bedeutete, über welchen sich die Gerichtsbarkeit ersftreckte, so ist auch mit Burgbann dieser doppelte Begriff verbunden, daß darunter bald die dem Eigenthümer oder Borstand einer Burg, in jenem ausgedehntern Sinn, zusstehende richterliche Gewalt, bald auch der Bezirk, über welchen diese Gewalt innerhalb der Mauern, oder außer denselben, so weit sich die Gränzen der Burg über die umsliegende Landschaft erstrecken, ausgeübt werden darf, zu verstehen ist. Bei eigentlichen Burgen vorzüglich ward dieser Bezirk auch der Burgfriede, bei Städten eben so, oder in manchen Gegenden auch das Weichbild genant. So hatten aber Stifter und Klöster, sie mochten einzeln,

oder innerhalb einer Stadt liegen, haufig durch Begun= stigung der Raiser ebenfalls eine eigene Gerichtsbarkeit über ihre Lente, welche dann auch, weil die Gebaude mehrer Sicherheit wegen meistens mit einer Mauer um= geben waren, unter dem Namen Burgbann vorfomt. Eine folde Begabung mit eigener Gerichtsbarkeit folog zugleich jede fremde aus, welches in der Folge bei den innerhalb einer Stadt gelegenen Stiftern zu manchem Streit zwischen diesen und den ftadtischen Gerichten Inlaß gab. Beide Bedeutungen von Burgbann finden fich in Urkunden und anderen alten Schriften bestimt angegeben. In der erften gebraucht das Wort ein Bewilli= gungsbrief R. Otto 1. fur die Abtei Corven von 940: "concessimus ut omnes Abbates — in nova Corbeia - bannum habeant super homines qui ad prefatum coenobium - confugere debent et - operari, hoc est in pago Auga in comitatu Rethardi etc. — Nullus horum" (der genannten Grafen und Gaurichter) "aut aliqua iudiciaria potestas super prefatos homines potestatem ullius banni quam burgban vocant, habeat, nisi ipsius monasterii abba et cui ipse vult committere." (in Falke Cod. trad. Corb. p. 200.) In gleicher Art fagt ein Schenkungsbrief R. Otto II. fur bie Abtei Candersheim von 980: "Abbatissae — in Ganderesheim — urbalem bannum, quem vulgariter Burgban vocant — confirmamus. Et insuper duos nostrae dominationis urbales bannos - in Seburg et - in Grene — a novo concessimus — nec ullus Comes vel Advocatus — sine voto aut jussu — Abbatissae -potestatem snper eosdem bannos - habere praesuinat." (in Leuckfeld. Antiq. Gandershem. S. 107f.) In der zweiten Bedeutung als Gerichtsbezirk komt Burgbann vor in der Bestätigung der Ctadt Rolnifden Privis legien durch R. Nuprecht vom J. 1401., wo gefagt wird: "cum banno urbis et bannilenca quae vulgariter Burchban et Banmile nuncupantur," und in dem Strafburger Stadtrecht: "Wer in der Stette Befferung ift, (wegen eines Bergebens aus der Stadt verwiesen ift) von "welcherhande Sachen das ist, er si zu Ohte" (in wirklicher Acht) "oder nit, der fol Fride han uffmendig des Burgbannes vor dem, von deffwegen er uffe ist." In dieser Bedeutung wird Burgbann und Weichbild in lateinischen Urfunden auch durch termini pacis civitatis, oder termini marchiae (Mart, Gemarkung) um= schrieben, dem eine Rudolfinische Urtunde von 1278 dann wieder die Erklarung: "qui termini vocantur Purckfried" beifugt. Und da diese Grangen gewöhnlich durch aufgerichtete Stocke oder Caulen bezeichnet wurden, fo benannte man an vielen Orten dergleichen Granzmale Friedsäulen. -

Die Ausübung des Burgbanns, oder der Gerichtsbarkeit in der Burg und deren Bezirk durch den dazu Berechtigten, so wie das von dem Richter zusammenberufene, gehegte Gericht (placitum, iudicium), nent die

teutsche Sprache der Borgeit

Burgding, Burggeding, auch abgefürzt Burding und Burgericht. So wird es von K. Konrad III. in einer Urf. von 1450 für das Stift Corvey gebraucht. Hier hatte der Abt seit Jahrhunderten durch frühere faiserliche Verwilligungen den Burgbann, und K. Konrad hatte dem

<sup>†)</sup> Lgs. Sartori's Stategeschichte ber Markgrafschaft Burgan, Rurnberg 1788; unkritisch und ungludtich. Ben Lang Bereinigung bes baierschen State 1, 79. 2, 162. Ben Pallsbaufen Nachtrag zur tirgesch. b. Baiern, 68. 75.

Stift im 3. 1147 auch noch die benachbarten Ribfter 2Bisbete und Keminade untergeben, bei welcher Gelegenheit er dann auch in Unfebung diefer Alofter die Gerichtsbar= feit mit den Worten bestätigt: "consirmamus eandem libertatem quam habet Corbeiense monasterium, scilicet prefecturam urbis quae vulgo dicitur Burgban ea - ratione, ut nullus Dux etc. potestatem habeat exercendi iudicium in atrio predict. ecclesiarum, sed quidquid preterius—a famulis—commissum fuerit, ab abbate vel - cui ipse mandaverit, corrigatur." Rabono, ein Ministerial des Stifts, der Die Gerichtsbarteit in Auftrag des Abts verwaltete, fuchte folche aber als erbliches Recht an sich zu ziehen, und, wie die Urf. Konrads von 1150 fagt: "quandam similitudinem dignitatis sibi hereditario inre vendicabat, quam prefecturam appellabat et se burggravium appellari faciebat, cum onmes abbates — hanc potestatem semper — habuerint, ut quicquid a suis intra muros delinqueretur, aut ipsi corrigerent, aut - alicui de familia sua corrigendum - committerent. Hac autem potestate - Rabono in tantum usus fuit, ut eam vulgari nomine appellarit Burckban, et secundum morem alicuius magnae potestatis saepe intra muros placitaret, et huius modi placita Burckding appellabat." - In fo weit diese Burggerichte in= nerhalb der Burgmauern, wie auch vorstehende Urtunde zeigt, und auf dem Rirchhofe, in Stadten unter dem Mathhause, d. i. in der Borhalle deffelben, gehalten wur= den, stehen sie den Grafen = und andern Landgerichten entgegen, für deren Hegung gemeiniglich ein Platz im freien Felde, meistens unter einem großen Baume, be= stimt war. — Mit dem Richteramte in Burgen, wogu dann hier auch die mit einer Gerichtsbarkeit begabten geistlichen Stifter gehoren, war haufig ein dazu taugli= der Mann angeordnet, oder auch mit demfelben belehnt, welcher darum zur Unterscheidung von einem Gau= oder Sentgrafen Burggraf genant ward. Nach ihm hieß dann auch das Burgding oder Gericht, welches er hegte, Burggrafending. — Daß aber

Burding, Burgericht nichts anders, als eine Abfürzung von Burgding und Burggeding, Burg= gericht, fey, beweisen die von Halthaus. Gloss. v. Bauerding, sahlreich angeführten Stellen, welche hier zu wiederholen überfluffig senn durfte. Gie sprechen famt= lich, nicht von Bauergerichten, oder Gerichten der Dorf= bewohner, fondern von Burg = oder städtischen Gerichten. Es irrt also wol Galthaus, wenn er Burding unter Bauerding bringt, alfo - die Busammensegung des Worts Burding nicht von Burg, sondern von Bauer hernimt, wie auch Kindlinger (Gefch. der teutschen Borigteit G. 282 f.) mit dem Worte Burggericht thut, wo es in dem von ihm angeführten Kaufbrief über den Naberdinghof an Simon Herrn v. Gemen vom J. 1259 beißt: "curiam in Raesfelde vulgo Raberdinchof dictam — quam pro proprio allodio — possedimus cum civili jure, quod vulgariter Burgerichte dicitur, eidem curie attinente." Bier ift Burgericht die ju dem Edelhof oder der Burg zu Maesfeld gehörige Ge= richtsbarkeit, nicht aber ift, wie Kindlinger will, von einem Bauergericht die Rede. Gleiche Bewandtniß hat es mit

Burrichter, welche in dem alten Soester Stadt= rechte (Haeberlin Annal. p. 513 u. 517.) vorfommen, wo auch nicht von Bauerrichtern, sondern von Richtern über

Coefter Burger die Rede ift. -

Burding und Burggeding wurden aber nicht nur die eigentlichen Gerichte in Burgen, fondern auch die Burgerversamlungen genant, welche die Burgemeister und Stadtrathe durch den Glodenschlag vor dem Rathhause zusammenberufen hatten, um sich mit ihnen über städtis sche Angelegenheiten zu berathen, oder ihnen etwas befant ju machen. Go wird in einer quedlinburgschen Urk. von 1452 über Streitigkeiten swifthen dem Stifte und der Stadt gesagt: "Of so schol de Rad to Quedlingborg von deme Radhuse to deme Burdynge vorkundigen laten oren Borgeren, dat ic." und in einer anderen von 1455: "darup scheiden we- dat de Red tho Queddelingborg in dren dagen nehstkomende to dem Burdinge, wan de Borgere gemennliten tesammene gekomen fin, vorkundigen schel laten, dat ein ithliek Borger — in welcker Molen he wil, moge melen laten ic." (Erath. Cod. dipl. Quedlinb. p. 762 u. 773.). (v. Arnoldi.)

Burgberg, s. Jägerndorf. BURGBERNHEIM, Marktssecken an und auf dem Abhange des fogenannten Kappelberges, im Landgerichtsbezirf Windsheim des fonigl. baierschen Regattr., mit ungefähr 200 Säusern und 1286 Einw., welche neben den gewöhnlichen Sandwerfen, Beld = u. Gartenbau, Leders gerbereien und ftarten Biebhandel treiben. Der Ort fam 1280 durch Kauf von Friedrich von Trubendingen an den Burggrafen von Aurnberg Friedrich III. 1). Nabe an dem Orte, nur eine fleine & St. entfernt, befindet fich ein schon feit dem 12. Jahrh. bekanntes, aus 5 Quels len bestehendes mineralisches Wildbad, in der Rabe der Quellen des Altmublftuffes, in der Mitte eines Waldes, - das die erfoderlichen Gebaude hat, und befonders mit einem neuen Bau des letten Markgrafen von Unsbach = Bairenth versehen ist, welcher von der Gemeinde zu Burgbernheim im J. 1814 tauflich erworben wurde, der auch das Wildhad mit dem Walde seit dem 14. Jahrh. angehort 2). Von Karl dem Großen, Lothar II., Bein-

<sup>1)</sup> S. Mag. Enc. Th. 2. S. 210. 2) Nach Martius (im Repertor, f. d. Pharm. 1822, XIII. 3.) enthalt in 6 Medicinalrfunden (108,25 Par. S. 3.)

| or, this at a secondary miles (100) to so, |           |                         |                      |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| Der Seil. oder Doftor. Brun-               |           | d. Musquetier. Brunnen. | d. Badebrun-<br>nen. |
|                                            |           |                         |                      |
| Roblenfaure                                | 13,85 8.3 |                         | 12,99 K. 3.          |
| Atmosph. Luft                              | 1,63 —    | 2,38 —                  | 2,16 —               |
| Schwefelwafferftoffgas                     | Spur.     |                         |                      |
| Schwesets. Bittererde.                     | 39,80 —   | 33,30 -                 | 40,46 —              |
| Galif. Bittererde                          | 2,10 —    | 1,86 —                  | 0.80                 |
| Robtenf. Katt                              | 16,23 —   | 14,96 —                 | 15,00                |
| Schwefelf. Kalk                            | 4,55 —    | 10,32 —                 | 3,15 —               |
| Eisenoryd                                  | 0,20 —    | Epur.                   | 0,20                 |
| Thonerde — —                               |           |                         | 0.15                 |
| Riefelerde                                 |           | 0.00                    | 0,81                 |
| Extrattivitoff                             | 0,50 —    | 0,69 —                  | Spur.                |
|                                            | 63,38 —   | 61,10 —                 | 60,57 —              |

Mithin nabert es fich ben Raltfanerlingen. Man benugt es lauwatm jum Baden: bei Gicht, Lahmungen, Centracturen, Stein-beschwerten, dren. Bautansschlägen, bei allgemeinen Nerven-schwächen, Fehlern tes weibt'den Menatefluffes :c. (vgl. F. De-

rich IV., Karl VI., Ludwig XIV., und vom Kurfürsten Albrecht zu Brandenburg bat der Badeort Privilegien em= (Fenkohl.) pfangen 3).

Burgding, f. Burgbann. BURGDORF, 1) Amt in der handv. Landdrostei

Luneburg. Es enthalt etwa 3,10 meilen oder 66,281 falenb. Morgen, ift gan; eben, nur ftrichweise von Waldungen und Mooren, worunter das große Altwarenbu= cher Moor, unterbrochen und wird von der Aue bemaffert. Der sandige leichte Boden erzeugt hinlanglich Rorn, Buchweisen, Sulfenfruchte und Flachs, etwas Sopfen und Sol; nothdurftig. Die Bieh = u. Schafzucht ift ausehn= lich; die Bienengucht liefert 8 Etr. Wachs und gegen 50 Etr. Sonig, auch wird vieles Geflügel gezogen, Garn gefpon= nen, wovon fonst wol 5000 Bunde ausgingen, und Torf nicht allein zu eigner Feuerung, sondern auch zur Husfuhr gestochen. 1821 jablte man 4870 Einw. in 1 Stadt, 18 Dorfern, 3 Weilern, 8 einzelen Sofen und 676 Saufern. — 2) Amtoftadt des vorgedachten Amts an der Aue, der Gis einer Sauptreceptur und Stempeleinnahme, an der Aue, 2 Meilen von Celle. Gie ift nur auf einer Seite mit Wallen und Graben umgeben, aus welchen 3 Thore fuhren, bat 1 Rirche, 1 Burgerschule, 1 Mad= denschule, 1 Armenhaus, 1 tonigl. mit Walle und Gra= ben umgebenes Schloß und Domane, 1 Rathhaus, 1 Edelhof der Familie Kerffenbruch, 250, nach dem großen Brande von 1809 neu aufgebauete Saufer von Fach= werk, und 1793 Einw., meistens Lutheraner und nur 60 Juden. Ackerbau, Bichzucht, Brantweinbrennerei, Effig= brauerei, und einige burgerliche Gewerbe mit etwa 120 Gewerbtreibenden, machen die Nahrungszweige diefer gang landlichen Stadt aus, die 4 Jahrmartte halt. 11m die Stadt her steben viele Grugmublen. — 3) Ein Pfarr= dorf in dem Umte Schladen der Landdroftei Bildesheim, an der fleinen Warne, mit 81 Sauf. und 585 Einm. Bier ftand im Mittelalter die Pfalz Werla, befant durch den Aufenthalt verschiedner teutscher Könige aus den fach= fischen und frantischen Dynastien, wo mehre Reichsver= samlungen gehalten sind. Jest ist jede Spur davon ver= schwunden, kaum daß sich in dem Ramen des Orts de= ren Andenken erhalt. — 4) Pfarrdorf im Rreisgerichte Saldern des braunschw. Diftr. Wolfenbuttel mit 1 Edelhof der Familie v. Unieftedt, 78 Sauf. und 380 Ginw. Das von dem Borbecke umgebne Gut war im Mittelal= ter eine Burg der in diefer Gegend begüterten Dynasten von Affel, und wurde nach deren Aussterben von Seinrich dem Lowen den Tempelherren eingeraumt. 1596 erwarb es Urndt von Aniestedt. (Hassel.)

BURGDORF, ein Oberamt in dem Mittellande des fdweizerifden Kantons Bern. Es besteht aus den Statt=

lins Unters, u. Nachr. von dem Gesundbrunnen zu Burgbernstein. Baireuth 1775. 8. — Kuhn hist. Beschr. der Gesundbr. und Bader Teutschl. Brest. 1789. 8. — (H. L. Schulz Mediz. prakt. Geschäfts. u. Werestaleuder. Lpz. 1820. 8. — Das Wildstelle bei Burgbernheim; geschichtl. u. drzitich beschr. von R. W. Ackernann. Enken. Geschieben. 1822. 8.) Mdermann m. Rpfrn. Erlangen 1822. 8.). (Th. Schreger.)

haltereien oder Rirchspielen Burgdorf, Sable, Beimiswol, Sindelbank, Kirchberg, Koppigen, Krauchthal, Oberburg und Wynigen, die theils im Thal der Emme, theils im obern Margau liegen. Bon den 1738 Wohngebauden ftans den im 3. 1820. 1200 mit 2,426,900 Franken in der Brandfaffe verfichert. Die (im 3. 1818) vorhandenen, meistens-wohlhabenden 16,136 Einw. ernahren fich von dem musterhaft betriebenen Alderbau, der Biebzucht, der Leinweberei und dem Sandel.

Burgdorf, frang. Berthond, Sauptort des vorers wahnten berner Oberamts, an der Emme, mit 1794 1) gewerbfamen Ginwohnern. Gie leben von den vorhandenen Chotolade=, Sabat=, Seidenbandfabriten, den Bierbrauereien und dem fehr bedeutenden handel, da die Stadt der Stopelplat fur alle Waren und Erzeugniffe des Emmenthals und, im Santon, der vorzüglichfte Markt fur Leinengarn und Leinwand ift. Die 188 Saus fer find aus Quadersteinen aufgeführt, mas Burgdorf eis nige Ahnlichkeit mit der Sauptstadt gibt. Un offentlichen Ochauden verdienen das Rath= u. Raufhaus, das Burgerfpis tal, die ansehnliche Pfarrtirche und das Schloß genant zu werden. Letteres, deffen Alter auf eilfhundert Sahre ans gegeben wird, ficht auf einem Candfteinfelfen, deffen Bug die Emme befpult. Es gewahrt eine entzudende Bernficht, war in frubern Seiten ber Git ber Bergege von Sahringen, darauf der Grafen von Apburg = Burg-dorf, von 1369 bis 1798 eines berner Schultheißen; jest wird es von dem berner Oberautmann bewohnt. 2Babrend der Revolution ftand es leer, bis Peffaloggi es mit feiner Erziehungsanftalt bezog, die Saufende besuchten und deren Verlegung d Budhfee (1804) für den Ort ein großer Verluft war 2). Ilber den Ginfluß des Instituts auf die Stadt, mandhe Eigenthumlichfeit derfelben, wie 8. B. die Societat der Burgdorfer Jugend, ihr großes Schulfest am 16. Mai, welches die Solennitat heißt, andere Sitten und Webrauche verdient die treue Schilde. rung nachgelesen zu werden, die 3. S. 21. Torlis 3) davon entwirft. Die Ctadt, Die zwei Mitglieder gu dem gros Ben Rathe des Standes gibt, befigt mehre Bildungs und Berforgungsanftalten, einen eigenen Magiftrat, be= deutende Gintunfte, Gagen = Dublen und andere Gemein= deguter, ftart befuchte Sahr= und Wochenmartte und eine Bibliothet, auf der man romifche Alterthumer aufbewahrt, die in der Nahe des Schloffes ausgegraben find 4). In der schweizerischen Literargeschichte ift die Stadt be= fant, weil fie bereits 1475 eine Budydruckerei aufzuweis

<sup>3)</sup> Bgl. Menfel's Miscellancen artififden Inhalts. Seft 1. 6. 18. - Das Wiltbad bei Burgbernbeim ze. von Dr. R. 28. Mdermann, Landgerichtearst ju Windeheim. Erlangen, 1822.

<sup>2) 30</sup>h. 3th's amt. 1) Maraner Beitung 1818. Mr. 64. licher Bericht über die Peftalogifche Lehranftalt in Burgdorf. Bern 1802. 8. 3) 3. J. A. Corlib's Reise in der Schweiz und einem Theile Statiens, im Jahre 1803. Berantaßt durch Pestatezi und dessen Lehranstatt. Repenhagen und Leipzig 1807. 8. S. 88 ff. 4) 3. R. Grun er's Beschreibung der Stadt Burg. Dorf Msc. in 4., wird von Halter Bibl. d. Schweizer Geschückel. Rr. Sol. wegen der Ausschlichteit und ter vielen angehangten Urtunden gelebt; David Gruner's Geschichte der Stadt Burgdorf Msc. in Fol. Dagegen a. a. D. IV. Nr. 666. nur unter der Bedingung einer umfichtigen Rritif als Materialien em. pfohlen. Saller a. a. D. VI., führt and unter Mr. 1944. und 1945 zwei handschriftliche Sandveften der Stadt Burgdorf auf. 3. S. von Saller's Darfiellung von Belvetien unter ber ro. mifden herrichaft, Bern 1817, U. S. 309.

sen hatte. Auch versammelt sich hier "die ehrw. Clas Burgdorf," eine Abtheilung der reformirten berner Geist- lichteit. Diese Clas oder Kapitel umfast 27 Predigerstellen. — Die Umgebungen von Burgdorf bieten liebliche Spaziergänge und schöne Aussichten dar. Der Natursorsscher findet die mannigfaltigsten Versteinerungen in den aus Sandstein bestehenden Bergen. In der unmittelbaren Nähe sind zwei Bäder, & Stunde nordöstlich das eisen= und schweselhaltige Sommerhausbad, und in einer gleichen Entsernung süddstilch das Lochbach.

(Graf Henckel von Donnersmarck.) BURGDORF. Die Grafschaft soll in altern Zei= ten einen Theil der Besitzungen der Grafen v. Lengburg ausgemacht haben, welche auch den Ramen davon führ= ten. Die Chronifen nennen zwei Befiger, Sintram und Bertram, die einen Draden erlegt baben, und nach Gi= nigen bis in den Seitraum der burgundischen Eroberung, nach Andern bis in die Zeiten Karl Martells hinauf geben follen. Nachher geborte die Grafschaft zu den eigenthum= lichen Besitzungen der Bergoge von Sahringen, und fiel nach dem Tode des letten derfelben, Berchtbelds V., an ten Grafen Ulrich von Anburg, deffen Gattin, Unna, eine Schwefter Berchtholde V. war. Bon diefer Beit an führten die Grafen von Burgdorf den Namen von Sy= burg oder Ryburg = Burgdorf, und als nach dem Tode des Grafen hartmann des Jungern Burgdorf 1263. durch feine Sochter an den Grafen Cherhard von Sabo= burg = Laufenburg fiel, wurde der Name Kyburg auch von ben neuen Befigern angenommen, und in gemeinem Sprachgebrauche fo beibebalten, daß in den bernischen Chronifen die Rriege diefer Stadt mit den Grafen gu Burgdorf meiftens tyburgifche Kriege genant werden. Die Sohne des Grafen Cherbard, Sartmannu. Cherbard, lebten in Feindschaft; jener war ein Anbanger Friedrichs von Östreich, Diefer Ludwigs des Baiers. 1322 wurde hartmann auf der Wendeltreppe des Schloffes ju Thun durch Veranstaltung feines Bruders ermordet. Aufgebracht belagerten die Burger von Thun das Schloß, und Eberhard blieb von seinen Unterthanen verabscheut und verlagen. Es gelang ihm, die Berner, mit denen fein Saus von langem ber in feindlichem Verhaltniß gestanden war, für sich zu ge= winnen, auch durch ihre Bilfe Thun und die ubrigen Lande fich wieder zu unterwerfen, aber er und feine Rach= folger verwickelten fich immer mehr in Schulden und Pfandschaften. Die Misverhaltniffe gegen Bern erneuer= ten bald sich wieder und nach einem neuen fostbaren und nachtbeiligen Rriege, mahrend deffen die Berner Burgdorf vergeblich belagert hatten, verfauften endlich Graf Berchthold und feine übrigen Stammgenoffen 1384 die Graffchaft Burgdorf mit den noch übrigen Rechten über die Graffchaft Thun und bas Freiamt am Grießenberg um 37,800 Gulden an Bern.

um 37,800 Gulten an Bern. (Meyer von Knonau.) BURGEBRACH, Marktfl., Sis eines Landge= richts und Rentamtes gleiches Namens, im Obermainfr. Baierns, von 5 DM. mit 8900 Einw. in 2 Marktfl. 59 Derfern, 14 Höfen, Weilern und Einden. Der Marktfl., welchen das Fürstenthum Bamberg 1390 von Würzburg eingetauscht, liegt am Backe Mittelebrach, welche sich nicht weit davon mit der rauhen Strach verzeinigt. Das in den früheren Jahrbunderten an jedem Alfchenmittwochen auf freiem Felde öffentlich gehaltene Gezicht ist seit einer Neibe von Jahren ausgehoben. Doch werden noch 4 Jahrmärkte gehalten. Die Pfarrei zählt 28016 Selen im Flecken, in 16 Obrfern, 4 Weilern und 3 Höfen. Die Gegend ist vorzüglich an Korn sehr fruchtbar. Auch wird die Viehzucht, besonders die Schafzucht, stark getrieben, und aus dem Holzbandel jährlich ein bedeutender Gewinn gezogen. Die vielen Juden das selbst wirken nachtheilig auf den Wohlstand der übrigen Einwohner\*).

BURGER, hießen nach einem politischen Sprach= gehrauche vormals in verschiedenen Schweizerstädten als Burid, Bern, Frenburg, Colothurn, Biel, fruher auch zu Lugern, die Mitglieder der großen Rathe, welche verei= nigt mit denen des tleinen Rathes die bochfte Gewalt auß= machten, die man deswegen ,, Rath und Burger" nannte. Diese großen Rathe waren ursprunglich die Stellvertreter der Burgerschaften, wurden aber wenigstens in spatern Beiten nicht von diesen, fondern je nach Beschaffenheit der einzelen Verfaffungen von den Collegien gewählt, deren Glieder fie murden. — Bu Bern mar der Ausdruck "zu Burgern nehmen" für die Ernennung in den großen Rath gebräuchlich; und jest noch nent man die Glocke, mit welcher gur Versamlung des großen Rathes gelautet wird, "Burgerglocke." In den meisten der übrigen Kantone bingegen wurde ichon lange der Ausdruck "Burger" fur Mitglied des großen Rathes nicht niehr anders, als in der Benennung "Rath und Burger" oder "Rath u. Bur= ger" gebraucht.

gebraucht. (Meyer von Knonau.) BURGERMEISTER von Deizissau (Johann Stephan), ein als Geschäftsmann und Schriftsteller um den Berein der ehemaligen teutschen Reicheritterschaft febr verdienter Gelehrter, murde am 10. Dec. 1663 ju Weiß= lingen, einem Stadtchen im Gebiete der ehemal. Reichs= ftadt Illm, geboren. Nach einem forgfältigen frühern Iln= terricht feste er feine Studien in Marburg, Subingen, Wittenberg und Strafburg fort, machte Reifen burch Italien, Frankreich, Solland, England und Teutschland, ubte sich in Speyer in den Geschäften des Reichskam= mergerichts, empfing 1691 in Tubingen den Doftorgrad und wurde dann 1696 als Confulent und 1698 als Syn= diens bei dem schwäbischen Reichsritterkanton Neckar= Schwarzwald, deffen Kanglei in Tubingen ihren Sig hatte, angestellt, und zugleich mit dem Charafter eines wirtembergischen Raths beehrt. Bald darauf begannen die bekannten Angriffe verschiedener fudteutscher altfürstli= der Saufer, besonders aber des Saufes Wirtemberg auf die Reichsritterschaft, die feinen geringern Sweck hatten, als den, Diefes Corps allmalig feiner Unmittelbarkeit zu berauben, und es unter die Landeshoheit der Furften gu Burgermeifter vertheidigte die Bedrangten, mit Thatigkeit und Gifer, und er fuhr auch fort, ihre

<sup>5)</sup> Eine Beschreibung tes Lochbachs fiehet in E. F. Moerell's demische Untersuchung einiger ter betanntern und besuchstern Gesundbrunnen und Bater ber Schweiz. Bern 1788. S. 240—247.

<sup>\*)</sup> Ludewig script. Bamb. I. Gonns Ler. Roppelts Be-fdreib, v. Bamberg.

Cache ju fuhren, nachdem er 1706 als Ratheconfulent in Illm angestellt worden war; die Beftigkeit feiner Schreib= art erregte aber fo große Erbitterung unter ben Gegnern, daß er, als er einft das Wirtembergifche Gebiet betrat, fest genommen, und in dem Ochloffe Tubingen eingefer= fert wurde. Mehre Bocationen, unter andern zu einer Meichshofrathöstelle, die er aber alle ablebnte, beweisen Die Aldhtung, in der er bei feinen Beitgenoffen ftand. Co erneuerte auch der Kaiser Leopold I. 1704 ihm und sei= nem Bruder Paul, der als Genator in Eflingen lebte, den alten Aldel ihres Geschlechts. 1718 erhielt er den Charafter eines wirklichen faiferlichen Rathe. In feinem unmittelbaren Greise mar er als ein menschenfreundlicher, redlicher und arbeitsamer Mann, als ein gewiffenhafter Rechtsgelehrter, von altteutscher Biederkeit und Unspruch= lofigfeit geschäht. Gein Ende erfolgte im 3. 1722. Geine Die Berfaffung und Rechte der Reichsritterschaft betreffen= den, in teutscher Sprache verfaßten Schriften \*) enthal= ten neben eigenen Abhandlungen und fremden Auffaten eine Menge Urfunden, Ordnungen, Bertrage, Referipte und Aftenftucte anderer Art, fo daß fie als Materialien= famlung für die Geschichte der reicheritterschaftlichen Cor= poration noch immer schätzbar sind; aber die in ihnen enthaltene Maffe von Collectaneen und Notigen ift mei= ftens ohne Plan und Geschmatt geordnet, wie denn der . Berfaffer selbit gesteht, daß überhaufte Berufsgeschafte ihn oft zwingen "tumultuarisch" zu arbeiten; es findet fich feine Spur von Kritif und richtiger Muswahl; die Darftellung ift gan; vernachlaffigt, duntel und verwor= ren; dazu ber Druck schlecht und incorrect. Das namli= de gilt von seinem teutschen Corpus juris publici et privati, 4. Illm 1717, 2 Bde, das eine Camlung mehrer in das teutsche Staterecht einschlagenden Gesetz enthalt \*\*).

BURG FARRENBACH, ein offener Ort von 129 Saufern, mit einem ansehnlichen Schloß, und 1062 Gin= wehnern, am Waffer Farrenbach, 1 St. von Furth und 3 St. von Rurnberg, auf der Posifirage nach Würzburg. Der dafige Burgftall, wovon aber die Burg eingegangen ift, hieß ehehin Rofenberg; als er aber das Stammhaus des ausgestorbenen Gefchlechts der Farrenbacher murde, hieß dab Dorf auch Farrenbach, und murde sowol we= gen des Burgstalls, als auch jum Unterschied von andern gleich benannten Ortern Burg Farrenbach genant. Der Ort ift jest Eigenthum des Grafen von Pudler, und merkwurdig durch die betrachtliche Brauerei, welche das gange Jahr hindurch Weigenbier bereitet, und einen bedeutenden Gewinn gibt, der aber in neuern Beiten nicht fo betrachtlich fenn foll, als früherhin. Die dafige protestantische St. Johannistirche mar eine uralte Sapelle, welche schon im I. 1280 mit großem Ablaß begnadigt, und im 3. 1730 neu erbaut wurde. Die beiden andern Rapellen dafelbst, fowol ober als unterhalb des Dorfes, hat ein nurnbergscher Burger, Berthold Bolcamer,
erbaut. (Fenkohl.)

BURGFELD, eine Anhohe am linken Ufer des Die= derrheins bei Meurs ist der Ort, wo das alte Asciburgium gestanden hat, deffen Sa citus gedenft 1). Im Ptolemaus, auf der Peutinger= und Theodos= Tasel sieht es bezeichnet XIII. von Castra vetera (Xanten) und XIV. von Novesium (Neuss)2). Daß Afci-burgium auf dem Burgfelde gestanden habe, leidet keinen Sweifel. Die Ruinen der Stadt, Die den Mamen Alfeiburgium fuhren, liegen unter der Erde. Mauern, Reller, Gale mit Mofait = Arbeit und Gottern und Gottinnen geziert, Garfophagen, Urnen, Bafen, Erinfgefchirre, Sausgerathe, Mungen von Gold, Gilber Ein großer und Bronze murden dafelbit ausgegraben. Theil davon ift nach Paris gewandert 3). Rur einige Denfmaler find geblieben, 3. B. zwei fcon gehauene Lo: wen aus rothlichem Stein, die vor dem Stadthause gu Meurs liegen; zwei Ralffteine in der Allee vor dem Saufe Tervooft mit romischen Inschriften; einige Garkophagen und Müngen find in das Bonniche Museum gebracht. Der Dompropft, Graf hermann von Nuenaar und Meurs bat die daselbst ausgegrabenen Alterthumer beschrieben in dem jest außerst selten gewordenen Buche: Brevis nar-ratio de origine et sedibus Francorum. Colon. 1521. Chemals floß der Rhein in zwei ftarken Urmen um das Burg= feld, und machte Afeiburgium zu einer der erften Festungen. Es lag alfo, wie Sa citus auch berichtet, recht eigent= lich in ripa Rheni. Jest sind die beiden Ilheinarme, durch die Unlegung der Damme, ausgetrochnet und bil= den weite fruchtbare Brude, wo gange Berden Bornvieh, Pferde und Ganfe weiden.

Ilnter Valentinian, 451. wurde die Stadt durch Attisa von Grund aus zerstört. Einige übrig gebliebene Einwohner bauten von den Ruinen am Fuße der Anhöhe eine Bauerschaft an, die bis jeht noch Aßberg heißt, und glücklich den Namen Asciburgium in dieser Gegend erhalten hat. Der hollandische Geschichtschreiber van Mezteren erzählt \*): Camillus habe daselbst eine Schanze gebaut mit solgender Inschrift: Mutiliana me feeit. Mutilianam supra Rhenum fundavi, ubi morior nescio. Ego Camillus Sachinus hanc inexpugnabilem arcem cum virtute animi et propria pecunia sundavi, anno salutis 1587, militans sub Alexandro

<sup>\*)</sup> Status equestris Caesar, et imp. rom. 4. 1700, Ulin, 1709. — Reicheritterschaftliches Corpus juris, 4. Ulm, 1707. — Grafen - und Mittersaal, 8. Ulm, 1705. — Thesaurus juris equestris. 8. Ulm, 1718, 2 Btc. — Bibliotheca equestris, 4. Ulm, 1720, 2 Bte. \*\*) S. Ringmaders Leichenpred. bei s. Sede, Him, 1723. Jugters Beitr, jur jurist. Biegr. III. S. 319 ff. Weyermanns Rachtichten von Gelehrten aus Ulm, S. 88 s.

<sup>1)</sup> Hist. 4, 33. Germ. 3.
2) Die Sage, daß ulinsted die Stadt erbant und seinem Vater Laertes gewidmet habe, scheint Ta eitus zu den Fabeln zu rechnen. Wirklich bereichgerten die Eriechen ihre Montbelegien nach Maße, wie sich ihre Geographien u. Ethnegraphien bereicherten. Jede neu entbedte Seestadt oder Insel war ihnen die Gegend, wo ulinste auf seiner Irtsahrt gelandet und Stätte und Festungen angelegt habe. Gerade wie die Teutschen ihre Abnen ven allen alten Vollen, die sie kennen ternen, ableiten. Man sehe das Prachtwerf: die großen Teutonen von dem Grasen von Waasserbarth, und das magusanische Europa, oder die Urbeimath der Frühasen am Indus. Ta eitus lengnet indeß das Alterthum der Stadt Assibutgium gar nicht, sondern berichtet, daß er daselbst Dentmäser mit griechischer Inschrift gesunden, und daß Civilis einen Kingel des röm. Herres hier geschlagen habe.
3) S. Voyage fait en 1813. ei 1814, dans le pays entre Meuse et Rhin. Faris, 1818.
4) Buch 19. Fot. 338.

Farnesio in servitio regis Catholici. In quo loco Atila Gothorum rex fundamenta' urbis Asciburgii destruxit, olim fundati ab Ulysse, et a Publ. Ennio Consule Romano restaurati. Prinz Morig machte diese sogenannte unüberwindliche Burg der Erde gleich; Camillus starb auf den Gränzen Frankreichs, aber der Name: Camillen Schänzchen wird noch immer im Meursischen genant, und die Nuinen sind, wenn der Nhein stein ist, am Essenberg unter dem Wasser sichtbar. Auf den alten Charten sührt Camillen Schänzchen den Namen: Modiliana.

Burgfrauen, f. Burg. Burgfriede, f. Burg.

Burg Gelnhausen, f. Gelnhausen. Burggemünden, f. Gemünden.

BURGGRAF 1), ein in Bohmen und Mahren cigenthumticher Beamtentitel, der ursprünglich daffetbe mar, was wir noch beut zu Tage unter dem Raftellan eines 2Bie fich einerseits fein Wirfungs= Schloffes versteben. freis erweiterte und damit zugleich fein Unfehn zunahm; fo anderte fich auch mit der politischen Verfaffung bier Manches und es haben fich in Bohmen nur noch zwei folder Burggrafen erhalten, welche als Ctate = u. Lan= debbeamte, obwol mit febr verfchiedenen Befugniffen betrachtet werden tonnen. Gie find: 1) der oberfte Burg= graf (urfprunglich Raftellan des prager Schloffes), jest Landesgouverneur von gan; Bohmen (f. diefes), der Sof= fanglei in Wien untergeordnet. 2) Der Burggraf des foniggrafer Areifes. Giner ber oberften Land = u. Erb= beanten des Konigreichs, dermalen eine bloße Chren= ftelle. - Fur wichtig ward fonft noch erachtet der Burg= graf von Karlstein, wo die Reichetleinodien und Urfun= ben bis zur Schlacht am weißen Berge aufbewahrt wur= den, die darauf nach Prag famen, indem Ferdinand die Burgarafenstelle, als nun überfluffig, aufhob 2). End= lich ift der Kreisbauptmann vom elbogner Kreise noch beut ju Tage zugleich Burggraf von Eger. 2118 Titel eines Privatbeamten ift er in Bohmen und Dahren auf gro= Bern Berrichaften fehr üblich, wo er einen Stonomiebe= amten bezeichnet, der das Eigentliche der Landwirthschaft leitet und die ju derselben nothigen Ulenfilien aufbewahrt und verrechnet.

Burggraf, verwünschter. Diesen Namen sührte eine Metteor=Masse, von fast 2 Entr. und 18", 9" und 4" Zoll in ihren 3 Dimensionen, welche auf dem Nath=hause zu Ellenbogen in Behmen ausbewahrt wurde. Nach der Volksfage soll einer der königl. Burggrasea, welcher das ellenbogner Gebiet verwaltete, die Basallen sehr gestrückt und mit besonderer Härte zu den Frohnarbeiten angehalten haben, weshalb ihn die Unterthanen oft verwünschten. Einst, da er selbst mit der Glocke das Zeischen zum Beginn der Frohn gab, seh er plösslich von einem Blise getödtet und in jene Masse verwandelt werzen, der man verschiedene Bunderkräfte beilegte, unter

andern auch die, daß fie, wenn fie in den dertigen, 22 Alafter tiefen Schloßbrunnen geworfen wurde, von selbst wieder auf ihren alten Plat in einem der Schlofigewolbe zurückkehre. Sur Erprobung der Wahrheit ließ sie schon der kaiserl. General von Werth mahrend des 30jahri= gen Strieges in den Brunnen werfen 3). Rach einigen Jahren jog man fie wieder herans. Alls die Frangofen unter Marien Theresien im Erbfolgefriege nach Ellenbos gen famen, machten fie daffelbe Experiment, die Maffe blieb bis 1776 im Brunnen, wo man fie wieder heraus= bolte und feitdem in einem Gewolbe des Rathhaufes auf= bewahrte, ohne ihre mahre Natur zu kennen. Der der= malige Gubernialrath Neumann zu Prag erkannte sie zuerst als Meteoreisen und machte das Richtige darüber Gie erregte die Aufmertfamteit der Auffeber des faiferl. Naturalienfabinets in Wien, das sich durch feine reiche Samlung von Aerolithen auszeichnet. zerfägte fie in zwei ungleiche Stucke. Das großere von 3 - Centner fam in das faiserl. Rabinet; das fleinere 40 Ptd. fchwer befindet fich noch in Ellenbogen. (André.)

BURGHARDT (Gottfried Heinrich), wurde ju Reichenbach in Schleffen 5. Juli 1705 geboren. Den Brund zur miffenschaftlichen Bildung legte dieser Gelehrte von 1720 - 1725 auf dem breslauer Glifabethan; er= lernte dann in der Apothefe ju Friedland die Scheides funst und 1727 in seiner Geburtestadt die Chirurgie. Bierauf bezog er die Univerfitat Frankfurt a. d. Oder, studirte daselbst drei Jahre lang die Arzneiwissenschaften und erhielt 1730 die Dottorwurde. Den Wunfchen fei= nes Baters zufolge nach Schleffen guruckgetehrt, ließ er fich 1734 als ausübender Argt in Breslau nieder. Sier gab er 1736 eine historisch zuhnstkalische Beschreibung des Sobtenberges, wie auch eine Destillirfunft in Druck, welche lange fur eins ber brauchbarften chemischen Bu= 3m 3. 1743 erhielt B. den Ruf gur erften Professur am Gymnasium in Brieg. Sier beschrieb er 1744 die landecker Bader und brachte fie dadurch zuerst wieder in Aufnahme. Auf Befehl Friedrichs II. erstattete er 1745 Bericht über die Ergruben zu Reichenstein u. Gilberberg, desgleichen 1748 über die in Sarnowits. In der Mathes matif, Physit und Chemie zeigte B. grundliche Kentniffe. Alls erklarter Feind der Chinarinde, verschmahte er sie sogar noch als ein Quartan = Fieber sein Leben bedrohte und im 3.1772 (F. Em. Fischer.) endete.

BURGHASLACH, Marktsteden rechts der reichen Strach, auf dem Steigerwalde, südlich 1 St. von Schlüssselfeld, im gleichnamigen Herrschaftsgerichte des baiersschen Rezatkreises. Er enthält ein Schlöß, ein evang. Dekanat, wozu 8 Pfarreien mit 10 Geistlichen gehören und ein Pfarrant, 175 Feuerstellen, und unter 800 Einzwehn. 216 Juden. Dieser Ort war schon 1258 eine Besigung der Grafen von Castel. Das gräflichscastelslische Kerrschaftsgericht Burghaslach begreift 885 Familien und 1446 Selen. (Eisenmann u. Fenkohl.)

BURGHAUN, Amt in dem Areise Huncfeld der furhesstischen Prov. Julda. Es liegt an der Haun, ift

<sup>1)</sup> Aber Burggraf im Allgemeinen, f. eben Burg. 2) S. Stranstn Stat von Bobmen, mit Cornoras Ertäuterungen B. VII. Prag 1803. Kap. XIV. — Miegger Mater. g. Statift. v. Bebmen, Soft III. Nr. VIII., auch X. und XI. Balbine Berzeichniß ber Neichebeamten.

<sup>3)</sup> Schalter Topographie von Bobinen 2r Ih. S. 6 - 8. 4) Hefperns 1812. Nr. 55. — Chladul über Fenermeteore und über die mit denselben berabgefallnen Massen. Wien 1819.

fehr gebirgig und waldig, produsirt aber tech binreichendes Korn, Garten= und Hilfenfrüchte, und Flachs geräth vorzüglich, daher Garnspinnen und Linnenweben Hauptbeschäftigungen ausmachen. Auch Holz ist ein Ausfuhrartifel, aber der Absah höchst beschränkt. Es enthält 1 Marktslecken, 21 Dörfer, 5 Höfe, 768 Häuser und 6648 Einw. Der gleichnamige Marktslecken liegt an der Haun, ist der Amtessih, hat 1 fatholische, 1 lutherische Kirche, 144 Häuf, und 985 theils fatholische, theils luth. Einw. und hält 2 Jahrmarkte. — Das Amt ist meistens aus fuldaischen Parzelen zusammengesetzt und bildete schon verher ein Amt, womit seit 1816 einige ritterschaftliche Zubehörungen, als Wechta, Athiena u. a. verbunden sind. (Hassel.)

Burghaus, f. Burgsess unter Burg. BURGHAUSEN, baierische Stadt im Unter-Donau= freise, am linten Salzachufer, mit 264 Wohngebauden und 2235 Einwohnern. Die Thurme und Mauern der alten Festung gieben sich in drei Albtheilungen über der Stadt auf der Anhohe bin. — Die Schiffahrt, beson= ders mit Salz Flugabwarts, und mit Wein aus Off= reich herauf mag die ersten Einwebner in diese Berg= fcblucht jum Betrieb verschiedener Gewerbe gelockt ba= ben. 11m das J. 1050 fette fich hier ein Sweig der Grafen vom Chiemgau, von der Burg Tengling, feft. Die Minghande von Burghaufen find in der Gefchichte der teutschen Kaiser bekant. Alls dieser Sweig mit Otto erloschen war, jog Herzog Geinrich der Lewe 1156 biefes Gebiet ein; und es residirten in der Folge ofter die Berjoge von Niederbaiern ju Burghaufen. Der große Schaß Georg des Reichen von Landsbut, nach deffen Tode fich 1573 jener grauliche Krieg entspann, lag hier verwahrt. Spater faß zu Burghaufen ein Bice : Dom und eine Regirung, die mit dem Innviertel (1779) einen be-trächtlichen Theil ihres Bezirks verlor. Im letzen Jahrzebend hatte die Stadt das Appellationsgericht des Galjach = Kreifes, jest nur ein Land = Gericht und Ment= (von Koch-Sternfeld.)

BURGHAUSS (Niklas August Wilhelm Reichsgraf v.). mar geboren ju Juliusburg in Schlesien, 14. Mar; 1750. Seine Altern, damals noch im Befils an= sebnlicher Ritterguter; forgten fruh fur die Entwickelung feiner Geiftesfähigkeiten durch Sauslehrer und schiekten ibn dann 1764 auf die liegniger Mitter = Afademie. Sier wurde der Jungling von dem nachmaligen Minister Gra= fen Struensee bald so lieb gewonnen, daß ihn dieser persfonlich in der Mathematik unterrichtete. Weil es aber ju der Beit auf genannter Atademie in Absicht der Borlesungen etwas hoch herging — man trug j. B. die Ju= rispruden; rein lateinisch vor - und Gr. B. nicht bin= reichende Vortentniffe in der lateinischen Sprache befaß; fo fendeten ibn die Altern 1765 nad Salle ins fonigl. Padagogium, wo er fiel namentlich unter dem berühm= ten Leiste in den mathematischen und physikalischen Wifsenschaften sehr empor arbeitete. Im 3. 1769 stand er im Begriff, die Universitat Frankfurt an der Oder gu beziehn; ein Bufall aber vereitelte die Fortfetjung feiner Studien. Durch den General Gr. Anhalt Friedrich II. bei einer Heerschau vorgestellt, erhielt er vom Konige eine Fahndrichestelle im Regiment von Peteredorf ju Biele= Mug. Encyclop. d. Biff. u. R. XIV.

feld. Doch verließ er, als er im J. 1771 die Guter Lagfan und Peterwiß erbte, den Militardienst und vermalte fich 1772 mit der einzigen Tochter des Reichsgrafen von Colms : Baruth. Bon jest an war fein Mugen= mert blos auf Die Berbefferung ber ererbten Guter ge= richtet. Er erfand den vierscharigen Aleterpflug, erbaute 1774 eine Ciede = 2Baffermuble, Die großes Auffeben er= regte, lehrte feine Landsleute ben Aleebau im Großen treiben und führte 1781 zuerft in Ochleffen die Stallfut= terung ein. - Gehr wichtig und wohlthatig fur fein Grundeigenthum und deffen Umgegend war der große Wafferbau, den er 1782-1786 unternahm. Gin durch Menschenhande gegrabener Ranal von 1000 Ruthen Lange schützt seitdem mehr als 180 Morgen Ackerfeld gegen die vorher verderblichen überschwemmungen des sogenann= ten striegauer Waffere. Im Fluffe felbst ließ Gr. B. steinerne Furthen anbringen und über den Ranal eine bolgerne und eine eiferne Bruefe legen. Lettere, ju Dala= pane gegoffen, ift die erfte der Art in Schleffen, vielleicht in Zeutschland. Aberhaupt verdantt Laafan feiner Thatigfeit viel. Im J. 1785 mablte ihn die okonomischepa= triotische Gesellschaft der Burftentbamer Schweidnis und Jauer zum Direktor. Alls folder ging er felbst durch allerlei bkonomische Berfuche den Mitgliedern als Beispiel voran und die Societats Mnnalen von 30 Jahren enthalten jablreiche Belege feiner Betriebfamteit und fei= nes Schriftstellerfleißes. Er starb am 5. Juni 1815; im J. 1800 hatte er bie Quirbe eines Johanniter-Mitters erhalten. (F. Em. Fischer.)

Burgheim, s. Burkheim.
BURGHESSLER, auch UNTERHESSLER, Pfarrdorf im Neg. Dez. Merschurg der preuß. Provinz Sachsen, 2½ St. westlich von Naumburg, nahe bei klossterheßler, mit 222 Einwohnern und starten Obsibaums

pflanzungen; man zählt an 30,000 Baume und Stams me. (Stein.)

Burghut, f. Burg. Burgi, f. Burgius.

BURGISTEIN. "Die erste That nach der Schlacht bei Laupen (1339) war, fagt Joh. v. Müllert) wider Jordan von Burgiftein (feine Burg lag in den uedit= landischen Sugeln), weil er auf ein falsches Gerücht über Die Niederlage der Berner gefroblocht; sie schossen ihn todt, Burgiftein brachen sie." Un die Stelle des alten Mitterfiges ift ein neueres getreten, welches, wie bas frühere, auf einem boben Felfen in der Pfarre Thurnen und dem berner Oberamt Seftigen thront. Es gebort der berner Familie von Graffenried von Burgiftein, Die auch die bis zur Nevolution davon abhängige bedeutende Berr= schaft besaß. Bon der letten stehet eine umfrandliche ofonomische Befdreibung in den bernerischen Camlungen von landwirthschaftlichen Dingen Band II. Stuck II. S. 382-397. Frang Ludwig von Haller befist einen Trajan und einen Antoninus Pius von Gilber, Die junachft an dem Schloffe gefunden worden find it). (Graf Henckel von Donnersmarck.)

†) Geschichte schweizerischer Eitgeneffenschaft II. G. 191. ††) Darfrellung von Setverien unter ter rem. herrschaft. Bern 1817. II. G. 311.

11

Burg-Knechte, f. Burghut unter Burg. BURGKUNSTADT, Burgkundstadt, im Obers Mainfr. Baierns, im Landger. Weismain, im Lofptl. Lichtenfels, ein auf einem Bergfelfen fiehendes Munigipals städtchen am Main von 850 Katholiken und 80 judischen Ramilien in 120 Saufern. Lettere haben eine Synagoge, und erstere nebst der alten Pfarrtirche noch eine febr alte gur Salfte in Gelfen gehauene Slaufe, wo einft Chors berren und Ginfiedler gewohnt haben follen. ilber den Mainarm führt eine fteinerne Brude. Die monatlichen Biebmartte vereint mit Industrie gewähren allen Bewoh= nern gute Rahrungsquellen. Das auf dem vordern Tel= fen fiebende neue Schloft bietet die schonfte Musficht auf Die umber liegenden adeligen Burgen des Rodach = und Maingrundes bar. Chedem war in diefem Ctammfike der Familie von Runftadt, ein 21mt, das aber bei Er= richtung des Landger. Weismain als entbehrlich eingezogen (Jaeck.) wurde.

Burglehn, f. Burg. BURGLENGENFELD, Stadtchen on der Rab, 5 St. von Regensburg, im Regenfreise des Ronigreichs Baiern, mit 248 Sauf., 1480 Ginm., 4 Rirden, 1 Leder= und Flintenftein=Fabrit, ben Giben eines Land= gerichts, Ment = und Forftamts und 1 Pofterpedition, auten Bierbrauereien, vielen Feldern, die jedoch von ge= ringer Fruchtbarfeit find. Pluf dem ehemaligen naben Bergichtoffe, beffen Ruinen gegenwartig gang gerfiert find, wohnte in den alteffen Beiten ein angesehenes Mitterge= ichliecht Lengenfeld, Befiger Diefes Ortes, nach beffen Ausfterben im Unfange des 13. Jahrh. der Dre an die Ber= joge von Baiern gefangte. Ludwig der Strenge hatte bier ein Vicedomamt errichtet; der erfte Vicedom dafelbft erfcheint im 3. 1272 in einer Urfunde des Bifchefs Leo von Regensburg. In der mertwürdigen Theilung bes wittelebachischen Hausgutes im 3. 1329 murde der großte Theil diefes Bicedomamtes ein eigener Gtat, ein rbein= pfalzisches Rebenland, und der übrige Theil dem Bice-domamte München zugetheilt\*). Im J. 1504 wurde Burglengenfeld von den Bohmen erobert und das Schlof angegundet; im Schwedentriege 1633 vom fcwedischen Oberften Rose mit Lift eingenommen; im Janner 1641 öfters den Flammen preisgegeben; im Mary deffelben I. aber wieder von den Baiern und Raiferl. erobert. Huch litt die Stadt viel durch Kriege in den 3. 1703 und 1741; im 3. 1745 hatte das Landgericht Burglengenfeld, einen Schaden von 56,500 ft. aufgezeichnet. - Das gegenwartige Landgericht Burglengenfeld enthalt 14! Quadr. Di., 2236 Familien und 295 Orte, davon 2 Stadte, 2 Martte, 110 Dorfer und 181 ABeiler und Einoben (Eisenmann.) find.

Burgmair (Hans), f. am Ende des Suchstaben B. BURGO, Willa in der span. Prov. Granada, am Guadiano mit 1000 Einw. In der Nabe sinden sich die berühmte Karthause St. Desserto und die Trümmer der römischen Stadt Anicipo, worunter ein Amphitheater und mehre Tempel.

BURGÖRNER, Dorf im Reg. Bez. Merseburg

The state of the s

der preuß. Prov. Sachsen, mansfelder Gebirgsfreiß, an der Wipper, mit 56 Sauf., 361 Einw., Alabaster und Gypsbruchen und einer benachbarten Dampfmaschine, die in jeder Minute 65 Kubitsuß Wasser 22 — 23 Lachter hoch hebt, und aus den Gruben schafft. (Stein.)

BURGOS, eine span. Proving von 371 O.M. oder 642 Q. Leguas (20 auf einen Grad), ist ein Theil von Altcastilien. Zweige des cantabrischen Gebirgsastes, die Gierra de Occa, die Montanas de Burgos und de Rennofa und Gan Lorenzo, durchziehen und umfchließen das von dem Ebro und Duero durchstromte Land, welches weite Thaler 3. B. das von Pao in den Gebirgen von Sant Ander, und große Chenen enthalt. Der Anbau der fruchtbaren Thaler und Ebenen, unter welchen der weinreiche Conton la Riora (Rioja) zehn Leguas lang und fieben breit ift, liefert, bei aller Trockenheit des Klimas, vortreffliches, doch jum Bedarfe der Ginwohner nicht hinreichendes, Getreide, befonders Waigen, Gerfte, Hafer, viel Wein; auch Krapp, Hanf und Flachs, aber wenig Obst, doch gibt es in der Rioja und in der Bureva einige Baumgarten. Überhaupt kommen in dem wasserreichen Boden, außer Ulmen, andre Baume nicht gut fort. Die Biebzucht ift bei dem Aberfluffe an Ge birgeweiden fehr bedeutend; den haupterwerb gewährt Die Wolle, wenigstens 40,000 Centner des Jahrs, deren Stavelstadt Burgos ift. Dagegen ift das Fabrit = und Manufakturwesen unwichtig, bis auf die Wollenwebereien ju Burgos. Aufferdem gab es vor dem Rriege 43 Gerbereien, 108 Korduanfabrifen, 36 Topfereien, 3 Wachs= bleichen, 39 Eisenhammer, welche 24,400 Centner ver= arbeiteten, und einige andere Gewerbe von minderem Belange. In der Billa Lierganes befindet fich eine Ranos nengießerei. Fur den Bandel fehlt es an guten Straffen; die beste ift der große Hauptweg über Burgos und Balladolid. Die Proving Burgos zählte im J. 1797, in 5 Ciudades, 583 Billas, 1118 Obrfern, und 1947 Rirchspielen (mit 84 Monchs = 49 Nonntloftern und 54 mil= den Stiftungen), 470,588 Einw., welche nach dem Censo de la Riqueza de España en 1799, (Madrid 1803 fol.) jährlich an Naturalprodukten den Werth von 2344 Mill. Reales, an Industrieprodukten aber nur den Werth von kaum 23 Mill. Reales erzeugten. Der Sandel ter Proving Burgos ficht unter der Anfficht des fon. Confulats in der Hauptstadt. Im J. 1815 lebten in der Proving Burgos 3996 Klostergeistliche, 5260 Welt= geistliche, 134,056 Hidalgos, 798 Handelsleute, 929 Fabrifanten, 8797 Sandwerfer, 49,421 Bauern, 29,850 Tagelohner und 13,237 Knechte und Bediente. - Bieber stand diese Proving unter dem General=Capitan von Samora; nad der von den Cortes angenommenen Gin= theilung aber bildet Burgos eine von den 52 Landese bauptmannschaften des Konigreichs, und gehort nebft Gegovia, Goria und Cantander, gur vierten Militardivis fion. - Unter den Stadten in der Proving Burgos find Aranda de Duro (S. d. Art.), Briviceca (im Landchen Bureva), Miranda am linten Ufer bes Ebro, Logrono am Ebro, in der Rioja alta (die Rioja bara gehort gur Proving Soria), Ezcarrai, Baro, Cépinosa de los Monteres am Tueba, (Schlacht am 11. und 12. Nov. 1808) Frias am Ebro, und die in der Landschaft Montana an

<sup>\*)</sup> Mebres bierüber in der dipfom. Stige von dem alter Bigthumamte Lengenfeto, von I. G. Fegmaier 1800.

83

der Kuste des Dreans gelegenen Santander (ein wichtiger Fabrif = und Handelsort mit einem Hafen), Santillana, Santoña, Can Vincento de Barquera, Laredo, und Casstro Urdiales (famtlich Hafenplage), nebst dem Landchen

Liebana zu bemerken.

Burgos (lat. Burgi), die im 9. oder 10. Jahrh. auf den Trummern der alten Stadt Aluca oder Cauca \*) erbaute Sauptstadt von Altrastilien, eine Ciudad von 2020 jum Theil febr ansehnlichen Saufern, mit 11,000 Einw., liegt theils am Abhange, theils am Tuge eines Berges, am rechten Ufer des Arlamon, über welchen 3 fteinerne Brucken fubren, woven die mittelfte mit Gta= tuen geschmückt ift. Burgos ift in Gestalt eines Salb= mende unregelmäßig erbaut. Die Strafen find meiftens eng und wintlich. Der Sauptplat ift mit Areaden um= Bier fieht die Statue Karls III. 21m linten Ufer des Arlanzon liegt die fcon gebaute Borftadt la Bega, mit einer Menge reizender Garten. Gebenswerth find das Rathbaus, der Palast Belasco, der zu den Seiten Karls V. errichtete Triumphbogen von Fernando Gonzalez, dem hier gebornen ersten Grafen von Castilien, die St. Paule, und vorzüglich die prachtvolle Dom-firche, ein Meisterstück der altteutschen Bautunft, mit den Grabmatern vieler Konige und Koniginnen. In der Ca= criftei diefer Kathedrale ift der ungeheure eiferne Sarnifch des von allen Geschichtschreibern und in Romanzen ge= feierten National= Beros, des Rup Cid el Bivar, genant el Campeador, aufgehangt. Cid war in einem Dorfe nabe bei Burgos geboien, er ftarb 1099 ju Bateneia, und feine Afche ruht in der nah gelegenen Benedictiner= Abtei St. Pedro de Cardenna, in einem für jene Zeiten ziemlich regelmäßigen Dentmale von schwarzem Marmor. Die Franzosen stellten 1809, um dem Nationalstolze zu fchmeicheln, diefes Denkmal in Burgos auf einem offent= lichen Spaziergange auf und umgaben es mit Baumen und Blumen; aber die Spanier ließen fich durch diefe Huldigung nicht gewinnen, denn, als fie wieder nach Burgos tamen, rotteten fie die von den Sanden ihrer Feinde gepflanzten Baume und Straucher aus. Unter den 9 Ihoren ist das St. Marienthor von sehr guter Architektur und zugleich ein historisches Denkmal. Bur= gos hat 14 Pfarrfirchen, 5 reiche Hospitaler, welche sich burch gute Berwaltung auszeichnen, 7 Armen =, 1 Fin= del = und 4 Waisenhauser, 1 große Raserne und 9 offent= liche Plage. Chemals befanden sich daselbst 24 Stoffer, unter welchen das Augustinertloster seines ansehnlichen Schahes wegen berühmt mar. Rabe bei Burgos liegt Die reiche, von Alfons IX. gestiftete, berühmte Abtei las Suelgas (die edle), in welcher 150 adelige Nonnen le= ben. Unter der Abtiffin ftanden fonft 17 andre Silofter, 14 Stadte und an 50 Flecken und Dorfer. Die Rar= thaufe Miraftores, eine halbe Stunde von Burgos, mar wegen mehrer vortrefflichen Gemalde von Diego de Lepva, sebenswerth. Das Alima von Burgos ift rauh, indem die Stadt von allen Seiten dem Hordwinde offen liegt; dabei fehlt es an Feuerung, indem die Gegend um Bur= gos eine der fahlsten von Spanien ift, und alles Holz

u. f. w. auf Maulthieren berbeigeschafft werden muß. Die Kaufmannfchaft von Burgos unterhalt eine Schule für die bildenden Runfte. Mußerdem gibt es dafelbst eine dirurgifche Schule (feit 1800) und ein Gymnasium. Der Erzbischof von Burgos hatte fonst 40,000 Ducaten jahr= liche Einfunfte, und sein Sprengel enthielt über 150 Städte, Flecken und Odrfer. Der Aldel von Burgos laft sich, wie die Grandes, den Titel Primos (Vettern) geben. Chedem war Burgos eine reiche, blubende Stadt voll Industrie und Sandel; jest ein Bild der Armuth. Denn der Lugus der Kirche hat die Kapitalien verschlun= gen, welche eine gange Proving beleben wurden, wenn fie in Umlauf tamen. Auf dem Berge liegt die Citadelle von Burgos, ein altes festes Schlofi. In der neuern Kriegegeschichte sind das Treffen bei Burgos und der Sturm auf Burgos merlwurdig. Im Nov. 1808 hatte das fpanifche Beer von Estreniadura, unter dem Grafen Belvedere, in und bei Burgos eine Stellung genommen; allein dieser junge, mehr tapfre als tluge Feldherr ließ fid von den Frangofen unter dem Marschall Soult mit überlegener Macht am 10. November überfallen, die nach 12frundigem blutigen Kampfe das fpanische Beer in Unordnung brachten und größtentheils vernichteten, worauf Napoleon fein Sauptquartier nach Burgos verlegte. Co wurde das Centrum der fpanischen Beere bei Bur= gos gesprengt, das heer des linten Blugels, unter dem Marquis de la Romana, von den franz. Marschallen Leschre und Victor am 11. und 12. Nov. bei Espinosa und am 23. Nov. bas Geer des rechten Flügels, unter Castannos, bei Tudela, von den Marschallen Lasnes, Moncey und Victor geschlagen, worauf Victor von Burgos nach Madrid vorrudte, und den Pag Puerto in der Como Sierra, welchen 13,000 Spanier unter St. Juan besetzt hielten, am 30. Nov. überwältigte. — Im I. 1812, mußte fid das von Wellington am 22. Juli bei Salamanca gefchlagene heer des Marschalls Marmont auf Burgos zurückziehen, wo General Claufel auf den befestigten Soben eine gute Stellung nahm und das Schloß von Burgos, welches den Abergang über den Arlangon beherricht, befette; daber fonnte Wellington, welcher Burgos am 17. Cept. erreichte, erft am 19. über den Fluß geben, indem er das hornwert von St. Mi= guel mit Sturm nahm. Allein der am 22. und 29. wiederholte Sturm auf die Citadelle von Burgos, welche der General Dubreton eben fo gefchieft als tapfer ver= theidigte, mifflang. Die Belagerung bauerte bis jum 20. Det. und mußte, nachdem ber Sturm am 18. Det. nochmals abgeschlagen worden war und ein zum Entsaße herbeigeeiltes frangofisches Beer unter Couham, fich der Boben bei Burgos wieder bemachtigt batte, am 21. des Hachts aufgehoben werden, worauf Wellington das Beer Diefe 35tagige Belagerung, an den Duero zuruckzog. wobei 4 Minen gesprengt und 5 Sturme unternommen wurden, hatte den Englandern an 2000, und der Be= fagung 607 Mann gekostet.

BURGOYNE (John), englischer General, ein naturlicher Sohn des Lord Binglay, bestimmte sich, nach einer forgfältigen Erzichung, für den Militärstand. Er fommandirte 1762 ein Korps englischer Truppen in Portugal, welches gegen die Spanier zu Felde zog, und

<sup>\*)</sup> S. ven tiefem alten Cauca: Appian. p. 478., und Zo-

wurde nach feiner Rucktunft gebeimer Rath und Mitglied des Parlaments. Alls Redner von der Opposition erwarb er fich Achtung; auch fehlte es ihm nicht an Sapferfeit im Gefechte, aber desto mehr an Feldherrntalenten. Dies zeigte fich am auffallendsten, als er 1775 nach Canada gefandt, und ihm 2 Jahre spater baselbst der Oberbesehl über ein Armeetorps anvertraut wurde. Es bestand aus ungefabr 10,000 Mann, war von einem großen Eroß Artillerie, einem Gefolge von Sandwertern und Arbei= tern aus Canada, und einer Ochar Indianer begleitet. Burgonne fundigte fich den gegen England verbundeten Amerikanern, im Junius 1777, in einer Proflamation an, durch welche er fie unter harten Bedrohungen auf= foderte, fid ungefaumt dem Mutterlande zu unterwerfen. Die Saupter der amerikanischen Confoderation waren in Diefer Protlamation mit den felmarieften Farben gefchil= dert, besonders Wasbington, der dieser folgen Unffode= rung eine Antwort voll Wurde und Festigkeit entgegen seine. Burgonne erlangte am 6. Julius bei Liconderoga über die Amerikaner einige Bortheile, die man einen Gieg nannte. Ihren Ruckzug fur eine Flucht haltend, ver= folgte er fie unbedachtsam, ohne die Verpflegung feiner Truppen und die Communifation zu sichern, und sah sich nach mehren ungludlichen Gefechten im Ott. bei Gara= toga von eben den Leuten eingeschloffen, die er fo ver= achtlich bebandelt hatte. Aller Aussicht auf Rettung benur noch 3500 dienstfähige Goldaten gablte, das Gewehr Unter der ansehnlichen Beute an Munition, Waffen und Feldgerathe, welches den Amerikanern in die Bande fiel, waren auch 35 Reldstude. Das engl. Ministerium war aber weit entfernt, die zu Garatoga geschloffene Convention, vermoge deren die Truppen nach Europa zurücktehren sollten, zu bestätigen, vorgebend, daß man dadurch die Gesehmäßigkeit des amerikanischen Congreffes anerkennen wurde. Da nun diefer auch die Convention nicht hielt, fo wurde die Urmee das Opfer einer fortwahrenden harten Gefangenschaft, Frantreich aber ließ fich durch den Berluft der Englander bestimmen, die Freiheit der Amerikaner anzuerkennen. Burgonne fehrte nad England jurud, wo ihm der Ronig den Bu= tritt zu feiner Person und zum hofe verbot. Im Parla= ment entstanden fehr heftige Streitigkeiten über diesen un= glucklichen Ausgang, den Burgonne und die Opposition dem Ministerium und den Entwurfen des Lord Germain Sactville, zur Laft legten. Durch die Burfprache der Konigin wußte fich Burgonne die Erlaubnif zu verschaffen, wieder am Sofe zu erfcheinen, und erhielt wieder Gig im Parlamente, wo er 1781, als die Mehrheit entschlos= fen schien, den Krieg fortzuseten, auf die Seite der Op= position trat und die Unterjochung der Amerikaner als unmöglich darstellte. Er ftarb am 2. August 1792, auch in der Literatur nicht gang unbefant durch einige Theater= fluck (The lord of the manor, a comic opera. 1781, 8. The heiress, a comedy. 1785. 8. Richard coeur de Lion; an opera, translated from the French. 1786. 8.), die einen vorübergebenden Beifall fanden, und durch seine historisch = publicistischen Schriften: Letter to his constituents on his late resignation with the correspondences between the secretaries of war

and him. 1779. S. und State of the expedition from Canada, 1780. 4. Ed. H. 17...\*)

BURGSCHEIDUNGEN, Pfarrdorf, der Familie von Schulenburg im Reg.=Beg. Merfeburg, der preuß. Prov. Cachsen, Rreis Querfurt, am rechten Ufer der Unftrut, 3 St. nordwestlich von Freiburg, mit 261 Einwohnern, einem ichonen Schloß, welches der General= Feldzeugmeister Graf von der Schulenburg 172g erbauen ließ, Starte= und Wollftrumpf=Fabriken, Brantweinsbrennerei, Salpetersiederei, Siegelbrennerei. Der Ort ist einer der altesten befannten in Thuringen, bieß im 6. Jahrh. Stidingi, nachher Scheiding, war damals eine befestigte Stadt und Residen; der thuringischen Ronige, und foll fid, über das auf dem linken lifer der Unftrut liegende Kirchscheidungen und über Oberndorf erstreckt ha= ben, und von der Residenz (Burg) durch die Unstrut ge-trent gewesen sein. Bis ins 11. Jahrh. war Burg-scheidungen ein taiserl. Lehn, das Heinrich H. dem Stift Bamberg gab, von dem es bis in die neuern Seiten in Lehn genommen wurde. (Stein.) — Wahrscheinlich war es diese Burg, in welche sich der vom oftfrantischen Ronige Dietrich (531) geschlagene thuringische Ronig Ber-- manfried zuruckzog, und der Name Scheidungen (in einer fuldaschen Urkunde Stidingi) bezeichnet vielleicht die Unstrut-Gegend, die, einem Theilungsvertrage zufolge, das frant. Thuringerland von dem fachst. schied ;) (Galletti.)

BURG-SCHWALBACH, ein Dorf nebst einer verfallenen Burg an der Arde im Berzogthum Naffau. Rarl der Große schenkte 790 das Dorf an die Abtei Prim. Graf Eberhard von Ratenellenbogen ließ fich 1368 für daffelbe Stadt= und Festungerecht ertheilen, und erbauete bis 1371 die Burg. Bon Rabenellenbogen famen beide an Begen und von letterem 1536 an Raffau gegen deffen Rechte an Weklar. Zwei hobe Warten ra= gen noch jest boch über den Trummern des übrigen Schlosses hervor, und beurkunden dessen ehemalige Feftigkeit, und ein noch vorhandenes Burgverließ erinnert an die robe Febdezeit der Vorwelt. (C. D. Vogel.)

BURGSDORF (Friedrich August Ludwig v.), fonigl. preuß. geh. Forstrath und Oberforfter in der Rur= mart Brandenburg, ordentl. Mitglied der tonigl. Afades mie der Wiffenschaften in Berlin, Berr auf Boigtstadt, Midelbried und Schonefeld, Domberr zu Minden ze. war geboren zu Leipzig am 23. Marg 1747. Rach dem fruhen Tode seines Baters, der als gothaiseher Oberjäger= meister zu Altenburg farb, fam er in seinem 7. Jahre nach Gotha, und noch in den Bildungsjahren ging er als Freiwilliger zu ber frang. Armee, die (im 7jahrigen

regni Thur. p. 275 sqq.

<sup>\*)</sup> Stedmans Gefch, des Ursprungs, bes Fortganges und ber Beendigung b. ameritan. Krieges; aus bem Engt. übers. von 3. A. Romer. Bert. 1795. 2 Bde. 8. Ruffels Gesch. von Amerita; a. d. Engt. Leipz. 1779. 8. Sontes Gesch. b. Revet. amerita, a. d. Engt. Leig. 1775. G. Souter Gefch. d. 91866. in Amerita, a. d. Franz. v. K. Hammerderfer. Burich 1788. 2 Bd. 8. Ramfay's Gesch. d. amerit. Revol.; a. d. Engt. (von G. K. K. Seidel). Berl. 1794. 4. Sb. 8. Gesch. der Weltbegebenheiten im Greßen, Bd. 7. S. 281—433. Surenges Bahrbuch für 1784. S. 112—121. Biogr. univ. T. VI. (von Dauxion Lavaisse). Reuß get. Engt.

Abs. Wittiehind von Corvey, 1, 631.; Sagittar. antiquitates

Rriege) in der Rabe diefer Stadt mar. Er erhielt die Adjutantenstelle bei dem General Ballieres, und erwarb fid, durch Muth und Unerschrockenheit den Beifall feiner Borgefetzten, allein feine militarifche Laufbahn wurde ploklich unterbrochen, als er einst im Spiel den Neffen des Generals Ballieres todtlich verwundete. Er erlernte nun 1762 ju Georgenthal am thuringer Wald, Die Jagerei, tam nach 2 Jahren, mit vielen Kentniffen bereichert, ale Jagdpage an den gothaifden Sof, unter= nahm 1767 eine Reife durch Teutschland, Bolland, Eng= land, Frankreich und die Schweit, und hielt sich nach feiner Rucktunft mehre Jahre bei feinen Verwandten in verschiedenen Gegenden der preuf. Staten auf. Geine Beit war zwischen dem Studium der Forstwiffenschaft und Jagdbeschaftigungen getheilt, und nachdem er Jahre lang vergebens eine Anstellung gefucht hatte, trat ihm ein Invaliden = Hauptmann im Winter 1777 feine Forst= ratbestelle in der Mittel = und Utermark unter fehr drut= fenden Bedingungen ab. Er wohnte jest ju Tegel bei Berlin, und da er fich durch Schriften sowol als durch Bewirthschaftung der ihm anvertrauten Forsten aufs ruhm= lichste auszeichnete, so trug ihm der Sidnig Friedrich 2Bilbelm II. 1787 auf, die unwiffenden Jagdjunter in der Forstwissenschaft zu unterrichten. Die offentlichen Borlefungen, die er feitdem in Berlin hielt, wo er fei= nen beständigen Aufenthalt nahm, wurden bald fehr hau= fig, felbst von Pringen des tonigt. Hauses und andern Mannern von hohem Stande, besucht, und die Menge feiner Buhorer verniehrte fich mit jedem Jahre. Bur Belohnung feiner Verdienste wurde er 1792 jum wirklichen Oberforstmeister der Kurmart Brandenburg ernant, er= bielt mehre ehrenvolle Auszeichnungen, und ftarb im Ge= nuß einer allgemeinen Verehrung den 19. Junius 1802. Burgedorf gehort zu den Dlannern, die in ihrem Fache Epoche machten, und fich Berdienste erwarben, deren Früchte noch die Rachkommen genießen werden. Nahm verbreitete fich durch den großten Theil des fulti= virten Europa, viele in = und auslandische Atademien und gelehrte Gefellschaften nahmen ihn zu ihrem Mitgliede auf, und mehre fürfil. Perfonen übertrugen ihm die Husführung wichtiger Auftrage. Sahlreiche Unpflanzungen von Forften, ja ganze Walter fiehen als Denkmaler fei= nes großen prattifchen Fleißes da. Bon den austandi= fden Baumarten, deren Berpflangung auf teutschen Boden ihm nuglidy fchien, ließ er den Camen auf eigene Roften fommen, und madte fid befonders um die Un= pflanzung amerikan. Solgarten verdient. Go febr er die Jagd liebte, fo bielt er es dennoch fur Unrecht, wenn man einen zu zahlreichen Wildstand zum Nachtheil der Acker und des jungen Holzes hegte. Gein Beispiel und der mundliche Unterricht, den er ertheilte, trug viele berr= liche Fruchte, und durch die ihm übergebene Aufficht über die Bildungsanstalten funftiger Forstmanner beforderte er in den gesamten preuß. Staten einen regen Gifer, fich durch Kentniffe und Geschicklichkeiten, auszuzeichnen. Die besten Beweise von seinen tiefen Ginsichten liegen in feinen gehaltvollen Schriften, durch die fein Rame, be= fonders unter den Freunden der ofonomischen und physis falischen Mentniffe, selbst außer Teutschland, aufs ehren= vollste befant wurde. Um weitesten verbreitete fich fein

Forsthandbuch, oder allgemeiner theoret. praft. Lehrbe= griff famtlicher Forftwiffenschaften, auf allerh. Befehl herausgeg. Berlin. 1 3h. 1788; 4. Huft. 1800; 23h. 1796, 5. Auft. 1805. S. Durch dieses Werk hat er die bis dahin noch fehr ungeordneten Grundfage der Forst= wiffenschaft geordnet, und das Gange in ein Guftem gebracht, wonach man bis jest die Forstwiffenschaft beban= delt und gelehrt hat. Aberall, besonders mas das in= nere Forstwesen betrifft, herrscht bis in jedes Detail so viel Richtigkeit und Suverlässigkeit, so viel Kentniß des fleinen Dienstes, daß die durchgangige eigene, von ei= nem guten Ropfe gemachte und benutte Erfahrung nicht zu verkennen ift. Einen Anszug aus dem erften Theile des Forsthandbuchs, hier und da mehr erlautert, enthalt feine Einleitung in die Dendrologie. Berl. 1800; 1805. Querfol. 12 Sabellen. Geine übrigen Schriften find: Beitrage jur Erweiterung der Forstwiffenschaft, durch Be= fantmachung eines Holztarationsinstruments und deffen leichten und vielfachen Gebrauchs. Berl. 1780. 8. Berfuch einer vollständigen Geschichte der vorzüglichsten Holzarten in spstemat. Abhandlung. Berl. 1783—1800. 2 Ih. in 3 Bo. 4. mit schw. und illum. Rupfern. Dazu gehert: Geschichte der einheimischen und fremden Eichenarten. Ebend. 1787; 1800. 2 Bde. 4. mit schw. und illum. Stupfern; und Geschichte der Buche. Ebend. 1783. 4. mit fdw. und illum. Rupf. Anleitung zu einer fichern Erzieh =, und zweckmäßigen Anpftanzung der einheimi= schen und fremden Holzarten, welche in Teutschland und abnlichen Klimaten im Freien fortkommen. Ebend. 1787; 3. Auft. 1805. 2 Th. 8., u. a. m., befonders mehre Abhandlungen in den Schriften der berlin. Gefellichaft naturforsch. Freunde, deren Mitglied er mar, und in der Samlung der teutschen Abhandlungen, die in der Afad. der Biff. zu Berlin vorgelefen worden find. Alle feine Schriften konnen eigentlich nur als die Folge feiner Er= holung am Studirtifdje, wenn er von feinen vielen Umte= geschäften am Abend ermudet nach Saufe fam, angesehen werden, und da es ihm vorzüglich um die Erforschung der Wahrheit und Beforderung nuglicher Kentniffe in der Vorstwiffenschaft zu thun war, so richtete er bei feinen schriftstellerischen Arbeiten die Aufmerksamkeit mehr auf die Materie als auf die Form\*).

BURGSTADEL, Burgstall, am häufigsten wol die Statte, oder Stelle, auf welcher früher eine Burg gestanden batte ib. In vielen Gegenden werden sich das

<sup>\*)</sup> S. G. Ditmars Lebensbeschr. Burgsborfs, besonders in Mucket auf bessen Verdienste um das Forstwesen. Leipz. 1804. 8. Denkwärdigkeiten und Tagesgesch. d. preuß. Staten 1803. Lug. 150—168. Sept. 263—289. Denina Prusse lit. T. III. Suppl. 84. Bauers Gallete bift. Gem. 1 Bb. 471—476.—Sein Bildniß steht vor dem 28. Bbe der Krunis fchen Encytlespadie, ju der er die Artiet Hitschaft und Holy lieferte.

pådie, zu der er die Artiket Hirsch und Holligerte.

4) Diese Bedeutung geben atte Urtunden selbst an. So bei Gudenus mehrere wegen der vermaligen Burg Meisenau bei Mainz: 1253 Phil. de Hoenvels — dimidiam aream castri Wiszenowe que Burckstadel appellatur, und im nämtichen Jahre: Phil, de Falkenstein — et frater noster Wern, de Bolandia cum Phil. de Hoenvels divisionem seeimus auper Area et loco in quibus olim castrum Wissenowe suit constructum, qui locus Burgstadel dicitur in vulgari; eben diesethen 1259: sundus ipsius castri Wissenowe (ven den Mainzern zerstört) qui Burcstadel vulgariter appellatur.

ber auch immer noch, auf Bergen besonders, Plage fin= ren, welche die Benennung Burg, oder Burgftadel fuh= ben, wenn auch der Eigenname der vormaligen Burg nicht mehr befant ift, und beim Rachgraben werden an folden Orten auch noch Spuren von Mauerwerf angu= treffen fenn. Go führt 2Bidder in der Befchreibung der Rheinpfal; I. S. 166 den Platz einer ehemaligen Boland= schen Burg im Oberamt Beidelberg an, welcher noch der Buraftadel beifit. Go werden die faum mehr fichtbaren Reste einer ehemaligen von Dernbachschen Burg unweit Berborn in dem Idiom der Landleute die Burgel genant, was offenbar nichts anders als das verdorbene: Burg= stall ist. — 28enn aber 1315 Graf Berthold von Ben= neberg "das Burckstadell ju Runderff" dem Johanniter-orden fur 400 Mart Silbers verkauft, oder Ritter Gog von Enfelingen 1328 feinen Burgftall Enfelingen, für eine namhafte Summe jum Unterpfand feinem Glaubiger einraumt; so ist wol nicht zu zweifeln, daß unter diefer Benennung nicht immer ein wufter Plat nur, oder ein bloffer Schutthausen, sondern auch noch vorhandene Burg= (v. Arnoldi.) gebaude, verstanden worden.

BURGSTADT, Burgstädtel, Stadt im erzgebirs gischen Kreise des Königr. Sachsen, in der Herrschaft Schönburg-Rochsburg, 2 St. von Penig mit 320 Haussern und gegen 2000 Einw., welche sich vorzüglich von der Weberei schaf = und baunwollener Zeuge, seidener und halbseidener Tücher, Strümpse, Handschube u. dgl. nahseren. Man sindet hier 4 engl. Garnspinnereien, wevon eine durch Pferde betrieben wird, auch 3 Kattundruckereine. — In dieser Stadt gründete ein Handurger, Schlüßel, 1750 die erste Kattundruckerei in Sachschuben.

BURGSTALL. Weidmannischer Runftausdruck, durch welchen ein im feuchten Lehm = und Sandboden, bei gehöriger Mitbeachtung des Schrittes fehr gerechtes Unterscheidungs-Beichen des Edelhirsches in der Feistzeit vom Thiere angedeutet wird. Dieses Zeichen stellt sich als eine fleine, gleichsam gewolbte Erhabenheit dar, welche, unter den vorerwahnten Umftanden, in den Tritten des Birfches von der Stumpfe bis gegen den Balleneindruck, der Lange nach fich erstreckt, und durch das, bei dem Birfche festere Ein = und ftarfere Bormarts= drucken des Ballens, gebildet wird. In der Fahrte des Reilers, vorzüglich aber des Schweines, stellt fich der Burgstall, in der guten Beit der Cauen, allerdings auch bar; aber eines Theils fallt die gute Beit des Edelhirsches in den Monat August, die der wilden Sauen hingegen in den Monat November, andern Theils ift der Schritt des schwachsten Birfches weiter, als der des ftartften Edmeines; es fann demnad ein irgend bedachtlicher Sager, wenn er die ebengedachten beiden Puntte beruck= fichtigt, in der Unsprache auf den Burgfall, wo er denselben in einer Fahrte wahrnimt, nicht wol irren — nicht ju gedenken der Trittform überhaupt, durch welche die Birfchfahrte von der der wilden Caue fich ohnehin me= fentlich auszeichnet. G. d. hieher gehorigen Urtifel, wie fie aus Obigem fich ergeben. (a. d. Winckell.)

Burg-Steinfurt, f. Steinfurt. BURGTHANN, ein festes Bergschloß und Dorf von

BURGTHANN, ein festes Bergichlof und Dorf von 60 Saufern und 300 Einw., im Landger. Bej. Alterf,

des königl. baier. Rehatkreises. In mittlern Zeiten hatte die Familie von der Thann ihren Sig hiefelbst. In der Nahe sind eine Pulvermuble und zwei Papiermuhlen, welche letztere einen bedeutenden Absah machen. (Fenkohl.)

BURGTONNA. Dieses Dorf des gethaischen Amtes Sonna verdient eine Auszeichnung wegen der hochst merkwurdigen Versteinerungen, die man in seiner Umgebung findet. Eine verzügliche Aufmerksamkeit erregte das versteinerte Gerippe eines Elephanten, welches zu Ende des Jahres 1695 und zu Anfang des Jahres 1696, in einer von diesem Dorfe nicht weit entsernten Sandgrube, allmälig ausgegraben wurde. Seit dieser Seit hat mannech mehr solche Versteinerungen entdeckt. Alles diesetzeigt die reichhaltige geognosische Samlung im Naturalienkabinette auf dem Restorafchlosse zu Gotha\*) (Galletti.)

BURGUND, Burgunder. Königreich der Burgundionen. Die Königreiche Burgund oder Arelat. Die Freigrafschaft und das Herzogthum Burgund.

Die Burgunder, eins der erften germanischen Bols fer, die auf dem Boden der romischen Welt bleibende Wohnsige durch Waffen und Vertrage grundeten, gaben ihren Ramen drei Konigreichen, einer Grafschaft und ei= nem Herzogthume. Sast das gange Mittelalter hindurch war Burgund eine Macht, die alle Stadien politischer Rraft und Schwache durchlebte. Alnfangs ftand diefes Sionigthum auf Waffenbeute und uralter Boltofreibeit; bann umftrielt von Feudalaristofratie und Sirchengewalt, ward es zulest gemäßigt und erhalten durch ständische Berfaffung. Eben fo reich begabt mit allen Mitteln der Rultur jener Beit erscheint das Volf am Jura, im Rho= nethal, an der obern Saone und im Niederlande. 2Bas und in dem Nibelungen = Liede die Sage, mas in den Chroniten die Geschichte von den Waffen und Thaten, von dem Glauben und der Gitte, von den Rechtsgebrau= den und Gefegen, was fie von der Bildung, den Runften, dem Gewerbe und dem Sandel der Bolter des Mit= telalters ergablt: in Allem tritt hervor der folge Name Dadurch murden in das Schickfal des unter Burgund. vielfachem Wechsel seiner Grangen viermal gegrundeten und viermal untergegangenen burgundischen State, mabrend eines Jahrtausends und darüber, auf das Engste verflochten das Weltreich der Franken und der Fall der Karlowingen; Italiens eiserne strone und helvetiens wehrlose Bielherrfchaft; Allemanniens oft bedrohte Giderheit und die Bluthe der Baringer; der Ruhm der Sobenftaufen und die Macht des teutschen Reichs; das Steigen der apostolischen Gewalt und die schismatische Verwirrung der abendlandischen Rirdje. In Burgund entfaltete das Lehn= wesen am frubesten seine bildende Graft, dann eben fo wirtsam seine gerftorende Gewalt; es hob madhtige Ge= Schlechter auf Fürstenfige; aber es zerriß die Einheit der Nation, und mit derfelben vernichtete es das Recht des Ronigthums. In Burgund ftand die Biege des alten Berrscherhauses Savonen; aber in den Alpenthalern sies belte bie Freiheit sich an; so auch in den Stadten, am

<sup>\*)</sup> Tengel's curiofe Bibliothet vom 3. 1704. G. 257. 1198. Geschichte und Befcht. bes herzogth. Gotha, IV, 136.

Fuße der Ardennen und im Niederlande. Sier, in der Pracht des jungften burgundischen Thrones faben die Ro= nige des Abendlandes das Borbild ihres Bofftats; aber der Untergang Diefes Throns ficherte den Triumph der Co trug Burgund - ju Arles, Genf, Brugge und Gent, - anfange die Schule teutscher States funft, dann die Wagschale von Frankreichs oder Eng= lands Macht, endlich der Kampfplag von Sabsburgs Gluck und Valois's Gifersucht, - in seinem Schoofe alle Erscheinungen bes spateren politischen Lebens von Europa.

Eben so innig mar Alles, was jene Zeiten durch den Rittergeift, mas fie durch die Romantit und durch das Aufftreben des dritten Ctandes verherrlichte, die Ents wickelung des geselligen Lebens, das Aufbluhen der fei= neren Gitte und die Ausbildung des edleren Runfttriebe, an das Land gefnüpft, welches die Provenzalen bewohnten und an das Bolt, welches die erften Maler in Dl-farben befag und die größten Meister in Aunstgeweben. Gelbft das reinere Licht des evangelischen Glaubens ents zündere sich sichen früh in den Gegenden des Abonethals und überstrablte weit die Rauchfaulen inquisitorischer Ge= walt. Aber nach Rarls des Ruhnen Fall und nach dem Tode Philipps des Schonen, erlosch zugleich mit dem Glange des Mittelalters, auch der Ruhm Burgunds. Bolf und Stat leben fortan nur in der Geschichte; und die Landerfunde allein hat und noch aufbewahrt den glorreichen Ramen einer ausgestorbenen Nation und den Thronfis untergegangener Burftengroße.

I. Die Burgunder und das alte Königreich der Burgundionen in der Zeit von 407 bis 534. Schon in dem erften Sahrhunderte der driftlichen Seits rechnung wird das Bolf der Burgunder oder Burguns dionen erwähnt. Ptolemaus scheint ihre Wohnsige ges fant ju haben; nach Plinius maren fie ein Ctamm ber Bandalen 1). Satitus nent fie nicht 2). Dann gedenten ibrer romifche Schriftsteller unter den germanischen Vol= fern, welche die romischen Granglander bedrohten. -Mus feiner fruberen Beimath, in den Wald = und Wei= delandern zwischen der Riederoder und der Niederweichsel foll. das Bolt der Burgundionen durch feindliche Rachbars voller - vielleicht die Gepiden - bis nach der Saale hingedrangt worden fenn, bier mit den Allemannen über Galgquellen 3) Rrieg geführt haben, dann aber, nach 376, unter feinem Beerführer Gonthabar (Gundicarius, Gunther), 80,000 Mann ftart an dem Rheinstrom erschienen und von dem Suge der Bandalen, Sueven und Allanen mit fortgeriffen 1), um das 3. 407 in das ros mifche Gallien eingedrungen fenn. Spater wanderten fie mit ihren Beerden über den Jura bis in die Thaler der venninischen Alpen hinauf und wurden endlich ein Volk und Reich, das von den Ufern der Loire bis an den Tuß

des Grimfels fich ausbreitete.

Die Burgundienen treten in die Gefchichte ein mit ihrer erften Niederlaffung in Gallien, wo fie um das I. 413, unter Genehmigung des Raifers honorius, der ihren Beiftand feinem Gegner Jovinus (in Mainz) entgieben wollte, von deffen Feldhauptmann Constantius das Land bei Worms und am Oberrhein erhielten, damit Alllein fie diese Mark gegen die Franken behaupteten. ihre Treue wurde den Romern verdachtig, und die Belgen beflagten fich über die laftige Rachbarfchaft der Burgundionen 5), daber wies fie Metius in engere Grangen guruck und fchlog endlich mit ihnen 436 einen Vertrag, nach welchem sie aus der Gegend von Worms abjogen und die von den Allobrogen und Belvetiern verlagenen Lander am Suge der Alpen eingeraumt erhielten, damit fie hier Italiens Vormauer beschüften. Schon fruh mach-ten fich die Burgundionen dentwurdig durch ihren fchnellen Ubergang jum Christenthume und ihre Empfang= lichkeit fur Bildung. Gie follen, nach der Schile derung des Sidonius Apollinaris, Manner gewesen fenn, 6 bis 7 Schut hoch, Thierhaute getragen und die Frei-heit als ihr einziges Gut geliebt haben. Ihren Borftebern, Sendinen genant, d.i. den Altesten, gehorchten fie fo lange der Bendin den Gottern gefiel, deren Willen ihr Oberpriefter, der Ginift, aus der Fruchtbarkeit des Jahres oder aus dem Glucke der Schlachten erflarte 6). Alls fie aber an den Grangen des Meichs ankamen, trat ein alter Bifchof, unerschrocken und friedfam, mitten un= ter die Scharen Gonthabar's, das Chriftenthum verfundigend, und redete 7 Tage ju ihnen von Jesu Lehre und Wundern, worauf Gonthabar und feine Burgundionen den Gottern abfagten und am achten Sage fich taufen liegen. Dies geschah um das 3. 413. Die Ehrsurcht für ihren Giniften trugen fie jest über auf die Bifchofe,

<sup>1)</sup> Protemans nent ein Bolf, das fudlich von den Rugiern wohnte, Bovyovetor (Bugunti) Burgundi? Brint Plintius heißen fie Burgundiones; er balt fie (IV, c. 14) fur einen Ban-batenftamm. Bei einigen Byjantinern fommen fie unter bem Ramen Bougyour Twres vor. 2) Db die Burii des Sacitus (Germ. c. XLIII.), deren er als eines teutschen Beles in der Gegend der Martomannen und Quaden gedente, die Burgunder seine, ist ungewiß. Auch Ptolemans kent diese Burier. — Dr. Kruse (Archiv sur alte Geogr. Gesch. u. Alterth hoft t. Bredlau 1821. G. 80) glaubt, daß bie Lemovii tes Sacitus, welche nach ibm jenseit der Gothenen nach Weften ju, neben den Rugiern wehnten, die Burgundi fenn tounen. Nach Strufe (a. a. D. G. 81 fg.) haben tie Burgunder nicht, wie Gourge fleisch annahm, an der Ditjee gewohn. Daggen beweift er aus einer Stelle des Ptolemans, daß fie, dflich an die Sasvi Semnones granzend, zwischen der Oder und Weichsel, sublich von bem baltifden Ruftenvolte ber Rugier burch ben Landruden bei Rorenberg und Reuftettin, fo wie durch die dafigen Geen gefchieden, an der Grange vom heutigen Pommern und ben Mar-ten, bann an ber lumpfigen Rege bis ju ihrem Ausftuffe in die Bartha und dann in die Doer, und weiter bin bis ju den Quelen der Toffensee gewohnt und die Semnonen ju Rachbarn gehabt baben, weil in ber angegebenen Gegend eine naturliche Bolferfdeide angunehmen fen.

<sup>3)</sup> Daß die Burguntionen um tas 3. 359 mit den Allemannen in der Gegend von Schwabisch Ball ober im Sobentobischen gegrangt haben, fcheint aus einer Stelle des Ammian. Marcell. L. 18, c. 2. und L. 28, c. 5. ju folgen. Als fie gwifchen bem Riege genant.

4) Oros. L. VII. 0. 38. 41.

5) Sidonius, panegyr. Axiti. Sidonius Apollinaris, Bischoft Eliver im 5. Jahrh., Prosper, Idains und Caffice der in 5. Jahrh., prosper, Idains und Caffice der, in ihren Leitreaitern, sind Leugen der damaligen Regebendor, in ihren Seitregiftern, find Seugen ber bamaligen Begeben-beiten. 6) Ammian Marc. L. 28. 30h. v. Mutter's Ge-ichichte ber Schweiz. Samtliche Werte, Th. 19. G. 72 fgg.

damals die ehrwurdigften Manner im Bolte, welche jahr= lich fich verfammelten, um den Ginfluß der Sirche auf das hausliche und burgerliche Leben zu befestigen und der roben Gewalt der Waffenftarte die Furcht vor dem Sei=

ligen als Damm entgegen zu stellen.

Co durch das Chriftenthum fur den Beld = und Weinbau, worin ihnen Geiftliche und Monche felbst das Beispiel gaben, und überhaupt fur gallifd = helvetifd = ro= mifche Sitte und Bildung fruhzeitig gewonnen, erwuchs das naturfraftige Bolt ber Burgundionen, - von dem Drude einer despotischen Verwaltung, welche die alten Bewohner des Landes entmuthigt und den Barbaren gur Beute gegeben batte, nicht berührt, - in furger Beit gu einem freien, militarifd = burgerlichen Gefamtwefen, in welchem der Konig die Gemeinde berief und ihren Willen vollzog, als Bergog aber den Beerbann führte. Bald nach dem mit Wetins gefchloffenen Bertrage brachen die hunnen in das romische Gebiet ein. Da foll Ronig Gonthabar mit feinem tapferften Gefolge und 20,000 Mann, nach Idaeius im Jahre 436, in dem ersten Rampfe gegen die Sunnen gefallen feyn. 2018 nun auch Gunthers Cohn im Felde gegen den Sunnenfonig Etel (Attila) im 3. 450 erschlagen ward, erlosch der alte Konigsstamm der Burgundionen. Die Kunde davon, nebft dem Bilde jener Beit erhielt uns das Lied der Ris belungen 7). Darauf mablte das Bolt einen Fürsten aus dem alten wesigothischen Ronigshause der Balben, Sundioch, (Gundiacus, Gundenchus) zu seinem Heerführer. Durch beffen Waffengefolge mit 7 Scharen verstärft, breiteten sich die Burgundionen um d. I. 456, in dem romanisch redenden Selvetien und Gallien aus, wo fie, nach gewaltfamer Theilung mit den wehr= lofen Galliern, ohne daß dabei des romifchen Raifers und deffen Statthalters in Gallien ausdructliche Suftim= mung nothig ichien, die verodeten Lander an dem lema= nifthen Gee, um das Jura : Gebirge und bis an die Ge= vennen bin, da, wo das bobe und niedre Burgund, mo Bern, Waadt, Freiburg und Wallis, wo Cavoyen, Dauphine, Lyon und die Provence dieffeit der Durance lie= gen, wieder anbauten und bevollterten \*). In jener Thei= lung mußte jeder Momer jedem Burgundionen zwei Drit= tel feines Feldes, ein Drittel feiner Anechte, und von Wald, Garten und Sof die Balfte abtreten. Funfzig Sabre lang erhielt ein foldjes Loos auch jeder Anecht, dem ein Burgunder die Freiheit schentte. Freie Bur= gunder, die fpater antamen, erhielten die Salfte des Feldes, ohne Anechte. 21m meisten begünstigte man bei der Bertheilung den Geerführer, und dies ward die erfte Grundlage feiner erblichen Macht. Denn auch die Loofe seiner Erieger erbten unveraußerlich, aber theilbar fort auf die Kinder9). Bei diefer Einrichtung behauptete das Bolt der Burgundionen feine Unabhangigfeit mitten un

ter machtigen Nachbarn. Im oftlichen Selvetien und in den nordlichen Gauen des Oberrheins grangten damals an das Reich der Burgunder das friegsluftige und beid= nische Hirtenvolt der Allemannen, nach deffen Uberwin-dung aber, seit dem Anfange des 6. Jahrh., hier die Franken, dort die Offgothen; im Westen der Mone wohnten Gundiochs Bundesgenoffen, die Westgothen, welche, wie die Burgundionen und Offgothen, damals noch arianische Christen waren. Das Land selbst aber

hieß erft feit 470 Burgund.

Nach Gundioch's Tode (466) verwalteten das erblich gewordene Konigsamt feine 4 Cohne: Silverich wohnte ju Genf; Godegifel, d. i. Gottesftrahl, ju Befangen; Gondebald (Goudebaud) zu Lyon, und Godemar gu Bienne. Damit jedoch der gewaltsame Befit diesen Bierfürsten fein Recht gabe, ertheilte der Kaifer von Rom, Olybrius, dem madytigsten jener Tetrarden, Gondebald, das Patriciat (den Sitel Patricius und Magister militum), oder die Statthalterwurde über die romischen Landesbewohner. Dadurch entstand ein doppeltes Konigsrecht: das aus der Gewalt des Beerführers im Kriege und aus der Berleihung der Landereien des Konigsloofes entsprungene Unsehen über die freien Burgundionen, und das übertragene, unumschränfte faiserl. Necht über die besiegten romischen Unterthanen. Weil aber Gondebald, deffen Beiftand (473) den Glycerius auf den romischen Thron erhoben hatte, die Freundschaft Rome westgothi= scher Blutefreundschaft vorzog, so wandte der ftolge Cu= rich, Konig der Westigothen, von dem Bandalen= Konige Geiserich jum Kriege mit dem romischen Gallien aufge= reigt, auch gegen das Land der Burgundionen feine alles verheerenden Waffen. Rad Eurich's Tode (484) ward Gondebald von feinen Brudern Silverich und Godemar befriegt. Gie lagen unter; Hilperich und feine zwei Sohne wurden gefangen und enthauptet (486), feine Gemalin ward in die Rhone gestürzt. Godemar floh auf feinen Thurm zu Bienne, in beffen Rauch und Flammen er aus freiem Willen unerschrocken starb (486). Gode= gifel unterwarf fich feinem Bruder und bebielt fein Erb= theil 10). Hilperich's schone Tochter Chlotildis, seit 492 die Gemalin Chlodwigs, Konigs der Franken, wurde die Blutracherin ihres Saufes. Von ihr ge= reist, sog der fuhne, eroberungslustige Chlodwig 499 wider Gondebald, und schlug ibn bei Dijon (500), wo deffen Bruder Godegifel zu den Franken überging, mit denen er schon früher in geheimer Verbin= dung gestanden hatte. Darauf versprach der zu Avignon bart gedrängte Gondebald dem Konige der Franken Steuer zu geben und im Kriege fein Mann (miles) gu fenn. Allfo blieb er Konig in Burgund; Godegifel aber regirte nun zu Befangon, Genf und Vienne. Doch, als eine weite Beerfahrt bie Franken entfernt hielt, griff Gondebald zu den Waffen und belagerte 501 feinen Bru-

<sup>7)</sup> Shon Joh. v. Muller am a. D. Th. 25. G. 30, Unm. 30, glaubte hier eine Spur von Chriem bildens Rache zu ertennen. Paul. Diac. lib. 15. Hist. Misc. ad lib. 15. 8)
Soh. v. Mutter a. a. D. Th. 19. S. 77 fag. und 94 fag. und Roch Tableau des Revolutions de l'Europe. T. l. p. 12. Hufier Gundioch wird noch Chilperich, oder Hilperich, als Gundicars Nachfolger genant, ber aber nichts Merlwur-biges gethan hat. 9) S. Lex Burgund. in Lindenbrog. cod. legg. antiquar.

<sup>10)</sup> Job. v. Muller a. a. D. G. 89 nach ber Ergablung bes Gregors von Cours, Fredegars, Marculfs und Mimoinus. Die Werbung Ebtodwigs um Chletilden durch Aurelian, und die Abreise ber Pringefin ergablen 3. v. Muller a. a. D. und die allgem. Welthifforie (Ausz. von Meufel, neue Sift. XVI. Bb. G. 20) nach ben genannten gleichzeitigen Schriftstellern ausführlich.

der in Vienne. Er drang endlich in die Stadt ein, und Godegifel ward in einer Kirche erschlagen. Gondebald aber behauptete fich gegen Chlodwig, durch ein mit 211a= rich, Ronig der Weftgothen, gefchloffenes Bundniff, in dem Befite von gang Burgund. Die QBiederherstellung diefes Swischenstars ward auch durch Theodorichs des Großen Politit begunftigt, der die machtigen Franken nicht zu Rachbarn haben wollte. Der fluge Theodorich gab fogar, anftatt megen eines Plunderungezuges Gun= dobalds nach Oberitalien Rache zu nehmen, dem Gobne des Konigs der Burgundionen, Sigmund, feine Sochter Oftgotha jur Gemalin. In der namlichen Beit arbeitete Gondebald, felbst bildungeempfanglich, an allmaliger Gleichstellung und Berfchmeljung feiner Burgundionen mit den Romern. Er jog gelehrte Romer in feinen Rath, las die Bibel mit Bilfe ber Bifchofe, theilte die Ctun= den des Tages und der Nacht ein, wozu ihm der Konig der Oftgothen eine Connen = und eine Wafferuhr fandte, und beforderte die Musbildung der rauben burgundischen Sprache. Alle er aber den alten Unterschied zwischen ben freien Burgundionen und den unumischränkt regirten Romern gesetzlich ausheben wollte, vielleicht um gleiche Gewalt über Alle zu üben, da murrte gang Burgund. Es versammelten fich die boberen Beiftlichen, die Berren und die freien Manner 11) des burgundischen Reiche gu einem Landtage in Genf (502), wo fie die neuen Ge= febe des Ronigs abschafften, und Gondebald unterwarf fich dem Willen seines Bolts. Darauf ward ein andres, lateinisch abgefaßtes Gesethuch, in welchem der Einfluß des romischen Rechts sichtbar ift, auf dem Landtage zu Ambariacum (Ambieu) angenommen und von sechs und dreifig der Großen unterschrieben. Dieses Gefet der Burgundionen bieß auch nach dem Konige Lex Gundobada, Lex Gundebalda, so wie die Burgunder felbst nach demselben Gundbadinger, oder Gundo= bader, genant wurden. In demfelben findet man gwar Meldung von geschriebenen Urtunden, von verschloffenen Thuren, vom Ackerbau mit Ochsen, von Fuhrwerken und andern Spuren der Gefittung diefer Barbaren (d. i. Fremden), wie fie felbft in ihrem eigenen Gefete genant werden; aber auch Beweise genug von ihrer ursprungli= then roben Ginfalt und von den gewaltsamen Berhalt= niffen zwifden ihnen und den Romern 12). Feld =, Wein=, Wiefen= und Waldbau mar das Gefchaft der Freien; Handwerke trieben die Anechte. Lange vor den Franken verboten die Burgundionen die alte Gewohnheit, einen Mord mit Geld auszusohnen, doch gestatteten sie die Gelbstrache. Die Strafen felbst maren meistens hart und schimpflich; es fehlte diefen Gefengebern das Gefühl perfonlicher Wurde, welches bei den Alten Sauptgeheim= niß der Gesetgebung mar. Wer g. B. ein Madehen ent=

führte, und die Geldbuffe nicht erlegen fonnte, den Eurften die Altern der Entführten entmannen. Weiber wur= den erkauft; die ibrem Manne entlief, wurde in einer morastigen Pfüße erstieft. Der Anecht, der einem freien Weibe die Haare absidnitt, ward zum Tode verurtheilt; wenn ein freies Madden einem Anechte beiwohnte, fo mußten beide, fie durch ihre Altern fterben. Seugen maren verpflichtet, ihre Glaubwürdigkeit durch gerichtlichen Sweikampf zu erharten. Wahrsager, die das gestohlne Gut anzeigten, erhielten dafur einen gefetzlich bestimmten Lohn 13). - Das richterliche Amt verwalteten burgun= dionische und romische Grafen, wofür sie ein Lehngut be= nutten; doch behielten unter ihrer Mufficht die Stadte ihre Obrigteit nach der romischen Municipal=Verfaffung. Bestochene Richter follten mit dem Leben bugen. Dem Konige gehörten ju Bergeltung seiner Oberaufficht die bestimmten Geldbußen, und von feiner Suld bing der Be-

fis der Lebnauter ab.

So ward von den Ersten im Bolke, hauptsächlich unter dem friedlichen Ginfluffe der Geiftlichen, welche in den Volksversamlungen und in den Gerichten den Vorsits batten, der burgerliche Suftand geordnet, mabrend bas Land aus Wifteneien wieder aufblühte, indem Bischofe und Ginfiedler in den verodeten Gegenden Satten bauten, wo dann fpater Silofter, Dorfer und Stadte (j. B. Laufanne) entstanden. Gondebald felbst ließ das in fruberen Kriegen zweimal zerftorte Genf wieder berftellen, und wohnte in deffen Rabe auf feinem Landgute Qua= druvium 14). Hier versammelte er (515) die Ration, da= mit fein Cohn Gigmund als Rachfolger anertant und als Konig auf einem Schilde emporgehoben wurde. Bald nachher farb Stonig Gondebald (516), in dem 50. Jahre feiner Regirung. Auch Konig Sigmund erhielt, che er es begehrte, vom Raifer Anastasius das Patriciat. Da er fich zu dem katholischen Glauben (des Conciliums von Diecoea) bekannte, fo ließ er nach dem Verlangen des Papstes, auf einer Versamlung der burgundischen Bi= schöfe (25 an der Sahl), unter dem Erzbischof Avitus von Bienne, zu Epaonne unweit Bienne, im J. 317, eine strenge, aber dem Seitgeiste und der Heiligkeit der Stirche angemeffene Ordnung für Geiftliche und Donde abfaffen 15). Diefer Furft bereitete felbft feinem Reiche den Untergang. Rach dem Tode feiner Gemalin Dit= getha, die ihm einen Gobn Siegreich und eine Sochter Svavegotha (nachmals Konigs Dietbert von Austrasien Gemalin) geboren hatte, heirathete er eine Person aus ihrem Gefolge, die den Stieffohn, der fie verachtete, bei dem Bater verleumdete, als ob er nach der Krone trad)= tete. Darauf ließ Sigmund feinen Cohn im Schlafe umbringen (522). Alle aber beffen Großvater Theodorich, Ronig der Oftgothen, um Rache zu nehmen, ein Deer gegen Burgund fandte, floh Gigmund, um die Blut= schuld seines Jahjorns abzubugen, in das von ihm er= neuerte und mit Gutern reich befchentte Rlofter St. Doris im Wallis. Gein Bruder Godemar übernahm 523

<sup>11)</sup> Die Lex Burgund, vent als optimates nobiles: des Ro. nige Nathe, Sausgenoffen, Meier, Kangler, Grafen in Stadten und Ganen, die gufammen ten Abel bilteten. Die andern freien Leute machten ben Mittelftand aus; geringer wurden die Breige-laffenen geschäft; die Knechte waren die legten. Doch tes Konigs Knechte fiellte das Gefet der Burgunder (wie das langobarbifde) freien Mannern gleich, feine Freigelaffenen ben Großen. 12) S. Luden's Gefc. d. Bolter und Staten des Mittelaltere, I,

Mag. Encyclop. d. W. u. R. XIV.

<sup>13)</sup> Mehre Beifpiele fuhren an Joh. v. Mutter a. a. D. 19, 96 fag. und von Dreid: augem. pelit. Geld, II, 43 fag. 14) Beht Onarre mit dem zerfichten Schloffe Rotbaud. 15) S. Labbei Acia concil. T. IV. p. 1573 n. 1581.

die Regirung. Da ermahnte Chlodwigs des Franken= tonige Quitme, Chloritois, ibre drei Cohne, die Konige Chlodomir von Orleans, Chlotar von Soiffons und Childebert von Paris, dem schwachen Gigmund, deffen Bater ibren Grofvater erichlagen, das Land ju entreißen. Sofort schloffen diese Fürsten (523) mit dem Ronige der Oftgothen Theoderich einen Bertrag, um Burgund gu theilen. Ein oftgothisches Deer jog über die Allven, wo fie Genf und das burgundische Alpentand in dem Frieden mit Godemar behaupteten; die Franken fielen in das Land an der Rhone ein, wo ihnen der tapfere und fluge Godemor lange widerstand. Endlich ward Gigmund un= ter den Monchen gu St. Morit entdeckt, nach Orleans gebracht und bier (526) mit feinem Weibe und ihren bei= den Cobnen enthauptet 16). Alber Godemar fampfte noch 8 Johre um das Reich feiner Bater. In einer Schlacht bei Bienne gegen die Franken nahm er Blut= radje wegen feines Bruders an Chlodomir von Orleans, den er todtete, worauf aber die Franken Burgund icho= nungelos verheerten. Endlich schlugen Chlotar von Goiffone und Childebert von Paris, jest mit Dietbert (Theudebert) von Met vereinigt, im J. 534 den Ronig Godemar, und ce ift ungewiß, ob dieser Burft unerkant bei andern Sodten gelegen, oder im Gefangniffe, oder im Mustande fein Leben befchloffen hat 17). 2118 20 Jahre spater auch das Reich der Oftgothen aufgeloft ward, er= oberte Dietbert von Dek gang Belvetien. Co gehorchte jetzt das gesammte Land der Burgundionen dem Konige der Franken aus dem Stamme der Mermingen, als Ro= nigen v. Burgund; daber wurde dem bestiegten Bolfe sugestanden, nach eigener Weife und nach eigenen Ge= fegen zu leben; auch durften die Burgundionen bei der Beeresfolge nach altgermanischer Weise in ungertrennten Reihen fechten. Bei den oftern Theilungen des Franten= reiches erhielt Burgund juweilen eigene Gebieter aus frantischem Konigestamme, 3. B. Konig Guntram ben Beiligen (er ftarb 593), deffen Thronfit Chalons an der Saone mar; auch hatte Burgund feine eigenen Majores Donius, j. B. den Protadius, den die burgundischen Großen (613) ermordeten, Warnadhar u. 21.18).

II. Das Ronigreich Burgund; bas cis = u. das trans=juranische; dann vereinigt als Ronig= reich Burgund oder Arelat, in den Zeiten von 879 bis 1032 19).

Unter den Konigen der Franken aus Pipins Ctam= me, unter den Sarlowingen, mard das Land der Bur= gundionen an beiden Geiten des Jura von einem Patri= eins, das übrige von einem Herzog, zu Zeiten auch durch Grafen verwaltet. Es theilte endlich das allgemeine Schickfal des Reiches der Karlowingen: Berftuckelung des Gebiets und Auftofung des Nationalbandes. Durch den Bertrag zu Berdun 843 tam Burgund an den Rai= fer Lothar I., nach deffen Abdantung 855 an feinen dritten Gobn Karl, als Konigreich Provence; nach def= fen Tode 863 aber an feinen Bruder Lothar II., der jedoch an den Kaifer Ludwig II. ein Stuck von Burgund, das dieffeit des Jura gelegene, und ein Stuck von der Provence abtreten mußte. 2118 Lothar II. 869 gestorben mar, brachte der Theilungsvertrag zu Mersen 870, Basel an Ludwig den Teutschen, Lyon, Besangon und Vienne aber an Mart den Kahlen. Nach dem Aussterben von Lothars I. Geschlecht (875), stritten um die Erbschaft die Beberrscher von West = und Oftfranken (Frankreich und Teutschland). Raiser Rarl der Rable, Konig der Westfranten, erlangte den Besit, auf Kosten des Konigthums, durch Borrechte, die er den Großen bestätigte oder einraumte. Entscheidend für die Folgezeit ward die Erblichkeit aller Lehne, welche Karl der Kahle auf der Bersamlung zu Chiersi 877, gesetzlich anerkante und feststellte 20). Denn als Frankreich unter feinen Nachfolgern durch innere Parteiung der machtig gewordes nen Kronvasallen zerriffen, den Angriffen der Mormannen und Sarazenen blosgestellt mar, als es zu Genf und Laufanne streitige Bischofswahlen gab, als in Westfranfen nach Ludwigs des Stammelnden Tode (879), zwei Stonige, Ludwig III. und Karlmann, neben einander regirten, und als die Karlowingen Teutschlands nach dem Besitze der gangen Monarchie Karls des Großen trachte=

<sup>16)</sup> Sigmund erbielt feines fatholifden Glaubens und feiner ftrengen Bugung megen ben Ramen Ganetus. 17) S. Dunod de Charnage: Hist, des Sequanois et du premier royaume de Bourgogne 1735. Il. 4. und besselben Mémoires pour servir à l'Ilistoire du Comté de Bourgogne. Besancon 1740. 4. Schöpflini Alsatia illustrata. T. I. Mille: Hist. de Bourgogne.

<sup>19)</sup> über biefes Königreich f. bie beim vorigen Abschnitte, Note 15., genannten Werfe von Dunod de Charnage und von Mille und Joh. v. Multer's Geschichte ber Schweiz. Die Ronige Des 930 vereinigten cis - und tranejuranifden Burgunde, Rudotfe II. Nachfolger nannten fid, bald Konige von Burgund, bald Ronige von Artes oder von Bienne, bald Konige von ter Provence und von Allemannien. 20) Capitulare Carisiacense in Duchesne Script. rer. Franc. 11. p. 463 sqq.

<sup>18)</sup> Die Geschichte Burgunde unter ben Franken, f. in ben Art. Franken und Merwinger. Auch auf Brunchilbie Schiestal wirtte ber haß ter burgundischen Großen ein. Bur Ilberficht ber alten burgundischen Konige, welche bie Geschichte tent, fiche bier folgende Tafel:

<sup>1)</sup> Gundicar, (Gonthabar, Guntber) führt die Burgundionen nach Gallien 413, wird geschlagen von Wetius 435, grundet das Königreich Burgund 436, bleibr gegen bie Sunnen 436. Gein Gohn (Silperich?) bleibr 950.
2) Gundioch, der Westgethe, König ter Burgundionen 456, stiebt 466. Geine vier Gohne:

a) Chilperich (Gilperich) ju Genf, b) Godegifel, ju Be. c) Gondebald, ju Lyon; Patri. d) Godemar ju enthauptet 486; feine Tochter Chlo- fançon; 501 ermortet. cius; Konig von Burgund, feit Bienne, fliebt fie tildis, Gemalin Chlodwigs Ronigs ber Franten, 492.

Bienne, ftirbt fici. cius; Konig von Burgund, feit willig: 486. 501, stirbt 516. Geine Gobne :

<sup>2)</sup> Godemar, feit 523 1. Gigmund, Ronig ent. haupter 526; Regent; dann Konig; fomr mu: 534. Siegreid, Erbpring ermor. ber 522.

ten: da entschied bauptsächlich die bobe - jum Schute der Webrlosen — nach Unabhängigkeit der Kirche strebende

Beiftlichteit das Schickfal von Burgund.

Es versammelten sich nämlich im Oktober 879 die burgundischen Pralaten, 6 Erzbischofe und 17 Bischofe, zu Mantaille (Mantala) im heutigen Savonen 21), und übertrugen, mit Einwilligung der burgundischen Grafen und Gerren, dem Grafen Bofo von Vienne, - von ibm, wie man glaubt, vorher theils gewonnen, theils genothigt - die burgundische Konigewurde, wenn er schwere, allen Soben und Niedern ein billiger Patrieins und Schirmherr, allen juganglich, allen freundlich, de= muthig vor Gott, wohlthatig für die Kirche und allen feinen Worten treu gu fenn 22).

Boso - der Sohn Bovo's (Beuves) Grasen im Ardennenwalde - ein fuhner Kriegsmann, freigebig, fromm und einnehmend, war ein Better der Ronige von Frankreich, ein Freund des Papstes Johann VIII., und hatte von seinem Schwager Karl dem Rablen, (dem Ge= mal seiner Schwester Michilde) die Verwaltung der Provence, der Graffchaft Bienne, der Abtei St. Moris im Wallis, und andre Berrichaften, 876 fogar die Berjoge= wurde in der Lombardei erhalten, das letzte Land jedoch wieder verloren. Diefe Macht gab ihm viele Unhanger. Auch trieb ihn der Stol; feiner Gemalin Irmengarde, Raifer Ludwigs II. Tochter, an, fie auf einen Thron gu erhoben, und seinen Rarl dem Rablen geleifteten Gid gu verleten. Dennoch, mit scheinbarem Widerwillen, ent= fchloß er sich erft, nachdem er 3 Lage in allen Rirchen um Erleuchtung von Gott in diefer Angelegenheit batte beten laffen, und Niemand dagegen fich erklarte, die an= getragene Burde auf fich zu nehmen und um Gotteswil= len und zum Besten der Kirche König der Burgunder gu feyn. Darauf empfing er die Salbung und die Krone gu Lyon aus den Sanden des Ergbischofs Aurelian. Co lofte sich Burgund von Frankreich, Italien und Teutsch= land ab, 345 Jahre nach Gondemar's Untergang. Es bildete fich um fo leichter zu einem befondern State aus, da es, außer feinen naturlichen Grangen - den Alpen, dem Monefluß, der Saone und dem Jura - und ei= nem Mamen, an den fid viele Erinnerungen fnupften, seine eigenthumlichen Gesetze und Ginrichtungen bewahrt hatte. Vergebens zogen die westfrantischen Karlowingen, Ludwig III. und Karlmann, in das Land und eroberten 882 Vienne. Ihr Sod (882 u. 884) und des Papstes Schut ficherten die Fortdauer des neuen Ronigreichs. Es glaubte namlich der Papft Johann VIII., fein Un= feben nur auf Theilung grunden ju tonnen; daber be= drohte er mit Kirchenbann Jeden, der fich dem Konige Boso, "feinem Sohne" widersetzen wurde. Als jedoch der teutsche Konig und romische Raiser Rarl der Dicke, 884 auch auf Frankreichs Thron berufen ward, nahm Bofo 885 von diefem Monarchen Burgund jum Leben 23). Bei der Macht der Großen aber gewann er überhaupt

für fich und feine Rachfolger wenig mehr als den leeren

Ronigstitel. (S. d. Art. Boso.)

Das aus geistlichen und weltlichen Territorien gufammengefette Konigreich Burgund, begriff die Franche-Comte, (Dochburgund), Die Gebiete von Chalons und Macon in Bourgogne, Bienne und Lyon, den fudoftlichen Theil von Languedve von Bivieres bis nad Agde, einen Theit Savoyens und die Provence 24). Bofo's Thronftadt war Arles (Arelate), daher ward nachmals das burgundische Königreich auch das arclatensische, oder Arclat, und von feiner Lage an der Weftfeite des Jura, das Cisjuranische (Burgundia cisjurana, d. i. das von Franfreich aus Dieffeit des Jura liegende) genant 25). Ohne inneren Salt fonnte das neue Konigreich fich mitten unter größern Reichen nur dadurch behaupten, daß alle Staten umber in gleiche Ohnmacht durch die Verwirrung aristofratischer Bielherrschaft gefunken waren. Je machtiger, tubner und stolzer die tleinen herren waren, um fo traffloser mar ihr Oberherr. 2Bo jeder Bafall auf feiner Burg gegen außere Teinde fich vertheidigte, da blieb das Gange febut= 2118 daber der geistig fdmache Raifer Rarl Der Dicke im Oft. 886 den Abzug der Rormannen, die Paris belagerten, mit 700 Pfund Gilber erfaufen mußte. erlaubte er ihnen bis jum Marg, wo die Sahlung erfolgen follte, die Winterquartiere in Burgund zu nehmen, und Bofo tonnte fein Land vor diefen Raubern nicht schüßen. Nach dem Ruckzuge derfelben und nach Boso's Lode (11. Jan. 887 zu Bienne), war die Konigin Ir= mengarde die febwache Stune ihres unmundigen Cobnes Ludwig (Bosonides). Gie vermochte nicht, bas Gange zu behaupten. Denn als nach Rarls des Dicken Abfes= jung (887) die Madht des Franken = und des Kaiserreichs wiederum getheilt ward, und jeder Befit nur in der Straft, nicht in dem Rechte des Befigers feine Gewähr fand: da erhob fich mitten unter den neuen Berrichern in Frankreich, Teutschland und Italien 26), Rudolf, Cohn des Grafen Sonrade aus dem guelfischen Geschlicht, und Reffe des Ronigs Sugo von Frankreich, ein erfahr= ner Krieger voll Unternehmungegeift, bieber Statthalter oder Bergog in dem lothringifch : helvetischen Lande, jum Konig von Oberburgund, im Jura bis an den Rhein und die Saone. Er berief 888 einige geistliche und weltliche herren nach St. Morit im Ballis, wo Dietrich, Bifchof zu Gitten, fein Borhaben unterftugte 27). Ru= dolf vereinigte die Graffchaft Burgund, (Franche-Comté) einen Theil der Schweis dieffeit der Ruf, Wallis und einen Theil von Cavonen, ju einem Reiche, das von feiner Lage an der Ofifeite des Jura, oder von Frant= reich aus jenseit diefes Gebirges, das Eransjurani= fd)e (Burgundia transjurana), auch das neue bur= gundische Ronigreich genant wurde. Im diefelbe

<sup>21)</sup> Nicht bei Vienne, sondern unfern San Pietro d'Albigny in Savonen, da wo jest Bourg Evedal liegt. 22) So überset Job. v. Muller a. a. D. 19, S. 180, die hierauf sich besiehende Stelle in den Act. Mantal. 23) Wahrscheinlich von Karl d. Diden als Raifer, weil Burgund chemats ein taifert. Patris ciat gemefen war; folgtid wurde Burgund tein Lehn von Frant-

reich. Dies scheint auch I. v. Multer Th. 25. S. 79. Not. 10 angunchmen. 24) S. Duchesne Scriptores rer, francic. T. 2. p. 480. 25) Die Benennung eiszuranisches Burgund tam auf, als 10 Jahre fraier das transjuranische Konigr. Burgund entftanden mar. 26) Eudes oder Orto Graf von Paris und Dr. leans in Frankreich, Berengar, Berjog von Friaut in Italien, Arnutf in Teutschland. 27) Regino chron. 888, u. d'Elbene. Hist. Burg. Transjur. Rudolfe Bater Konrad war mit ber Raiferin Judith, Gemalin Ludwigs des Frommen, nach Frantreich getemmen.

Seit entfrand, an der Granze der nachmaligen Franche Comté, d. i. der Freigrafschaft, welche auch Hochburgund genant und won machtigen Erbgrafen verwaltet wurde, in Riederburgund, soer nachmals franz. Landschaft Bourgogne) ein dritter burgundischer Stat: das Herzogthum Burgund, indem sich Richard, Herzog des Landes senseit der Saone, ein Bruder Bosos, des Stifters von Arelat, von allen Nachbarstaten unabhängig machte. Diese Erstebung mindermächtiger Fürsten begünstigten die weltlichen und geistlichen Großen absschlich, um tadurch mach-

tigere Berricber von fich zu entfernen.

Co ward das alte Burgundien und die Nation Sunthabars in verschiedene politische Rorper getrent, welche durch gegenseitigen Argwobn noch mehr gefcbieden, nur um fo leichter in die feindlichen Plane der großern Nachbarreiche verwietelt murden. Rudolf befeftigte fich in dem Befie des transjuranischen Burgunds, indem er anfangs mit dem Ronige ber Teutschen Urnulf einen Ber= trag ju Regensburg abichloß, der ihn als Ronig (mahr= febeinlich nach geleiftetem Gide der Treue) anerkannte, dann aber fich des Beiftandes des machtigen Bergogs Dichard in Niederburgund (jenfeit der Saone) verficherte, dem er feine Schwefter Abelbeid gur Gemalin gab, und beffen Unabhängigkeit er begünstigte. Als nun bagegen Konig Ludwig (Bosonides), ber im mittägigen Burgund ju Arles regirte, des teutschen Ronigs Arnulf Schut fuchte, welcher eben Italien übergog, und fich von ihm 890 beftatigen ließ, fo fchlof Rudolf mit dem damaligen Ge= walthaber Italiens, dem Ronige Wiedo (Guido) ein Bundniff, und deckte den Alpenpaf bei Ivrea gegen Ar-Diefer fiel daber 894 in Rudolfs Land, nulfe heer. verwüftete die offenliegenden Gegenden und belehnte den Ronig Ludwig von Arelat mit vielen Stadten und Gauen; allein Rudolf blieb Meifter des Gebirgs und badurch des gangen Landes, indem er bie fudliche Umwallung beffelben, Wallis behauptete, wo er feinem Freunde und Stang= lar, Dem Bifchofe von Sitten, Die Graffchaft gegeben batte. Rach Arnulfe Sode versuchte Lud wig von Ares lat, das Konigreich Italien zu erwerben, und ward als Berengar (900) vor ihm flieben mußte, zum Konige und Raifer (901) getront (daber feine Bezeichnung als Raifer Ludwig III.); allein Berengar fammelte feine Anbanger, überfiel ihn, nahm ibn gefangen und ließ ihn blenden Seitdem mar Friede in gan; Burgund. Hudolf verwaltete fein Reich 24 Jahr, nach teutscher Gitte, durch Erafen, Pfalggrafen und Schultheife (Sculdascii). Ihm folgte 912 fein Cohn Rudolf II. Diefer vertheidigte fein Land gegen die Mogyaren (Ungarn), welche mehr= mals in Burgund einfielen und Bafel (917) verbrannten. Bierauf fampfte er mit dem Bergog Burchard von Schwa= ben, um den Besits des Margau, ward aber von ihm in der Gegend des alten Bitodurum unweit Liburg gefchlagen. Bald darauf bewirtte die gemeinschaftliche Gefahr vor dem Ronige der Teutschen Beinrich, und des Bischofs Wilhelm von Bafel Zwischenkunft, daß beide zu gegen= feitigem Schute fich verbanden, und Rudolf II. fich mit Burchards Tochter Bertha vermalte. Dann jog Ronig Rudolf, auf die Ginladung einiger italianifchen Großen 921, von Genf nach Sprea, gegen Staffer Berengar 1., um Italiens Strone ju erobern. Mit Gilfe des Mart=

grafen Bonifa; von Spoleto schlug er 923 das Geer Berengare bei Fierenzuela, und mard darauf vom Erzbischof von Mailand jum Konige von Italien gefront. Allein im folgenden Jahre brachen die Magyaren, des treulos ermordeten Berengars Hilfsscharen, von der Lombardei, von Rhatien und Schmaben ber abermals in Burgund ein und verheerten das Land bis weit über den Jura. Wahrend dies geschah, hatte der tubne, geistvolle und herrschstudtige Sugo, Geaf von Provence, Gohn eines Grafen von Arles, nach dem im J. 923 erfolgten Sode des Konigs Ludwig (Bosonides) von Arelat, den Sohn und Rachfolger deffelben, Konstantin, feinen Mundel, aus Arles vertrieben und fich des cisjuranischen Burgunde bemachtigt 28). Run ftrebte Sugo auch nach ber Strone von Italien. Dies gelang ihm hauptfachlich mit Bilfe feiner durch Schonheit und rankevollen Geift ein= flußreichen Schwester, der Markgrafin Irmengard von Ivrea. Diese hatte nämlich den Konig Rudolf II. durch bublerische Kunfte so zu feffeln gewußt, daß die italiani= seben Großen den leichtsinnigen Fürsten verließen, und den Grafen Hugo, der Martgrafin Bruder, auf den Thron Italiens beriefen 925. Herzog Burchard von Schwaben eilte gwar seinem Schwiegersohne zu Bilfe, ward aber bei Mailand ermordet; worauf Konig Rudolf Italien dem Grafen Sugo überließ und 926 nach Burgund zurückeilte. hier gewann er bes teutschen Konigs Beinrich Freundschaft, der ihm einen Theil des alemans nischen Gelvetiens (929) (man glaubt, den Margau) jum Lehn gab, und von ihm die beilige Lange, mit welcher Tefus am Arcuze durchstochen worden senn follte, als Diese Verbindung bewog den Ronig Oefchent erhielt. Bugo, welchen die Italianer seiner Tyrannei wegen haße ten, so daß sie den milder gesinnten Ronig Rudolf zu= rudriefen, mit feinem Rebenbuhler 930 einen Vertrag ab= zuschließen, nach welchem er an Rudolf II. die Herrschaft über Arelat oder das cisjuranische Konigreich abtrat, das mit er felbst feine Macht in Stallen befestigen tonnte. Nun beherrschte ber burgundische Graf Hugo 16 Jahre lang Italien als Konig; ihm folgte daselbst 946 sein Cohn und Mitregent Lothar, den er 937 mit Rudolfs 11. hinterlaffener Tochter Adelheid vermalt batte. durch trat die Provence in vielfache Berührung mit den Boltern Oberitaliens; allein die gebildetern Italianer tonnten fich mit den roberen Burgundern, deren raube Reblentone und ftarte Egbegier ihnen misfielen, nicht befreunden 29).

Rudolf II. beherrschte friedlich und mild das seit 930 zu einem State wieder vereinigte eis und transjuranische Burgund, nebst einem Theile Alemanniens, von den Usern des Rheins unweit Schaffhausen bis nach Basel, von da im Jura bis gegen die Saone am Nhonethal bis fast an das Meer, in den höchsten Alpen, in den wichstigsten Passen, bis an den Laldstettensee und tief in Thurgan. Der Burgundische Name war weder vor dies

<sup>28)</sup> Konftantin erhielt in der Kolge Bieune, und huldigte (nach Düchene) ats Jufft von Bienne dem transsuranischen Könige Rudelf 931. 29) J. v. Mütter Th. 25. S. 85. Ann. 90, 91. — Luitprand L. II, III, IV. ist hier Zeitschriftsfiester.

fer Seit nech nach ihm unter irgend einem Konig in gro-Bern Ebren 30)? Allein das burgundische Reich tounte, unter Rudolfe II. minder fabigen Rachfolgern, ju friner Bestigfeit gelangen, weil die verschiedenen Berrichaften beffelben in Sprache, Lebensart und Rechten unterschieden maren. Die Grange der teutschen und romanischen Gpra= the lief und gicht sich noch gegenwartig von dem Allpengebirge mitten durch Qualis, die Graffchaft Gregery, Hechtland und Augerol, fo daß fich oft an denfelben Dr= ten oder jenfeit tleiner Bache, Gitten, Gefete, Gpra= che und außerliche Geftalt fichtbar abichieden. Die Eren= nung der Berge und Thaler bildeten eben fo viel Chei= demauern in dem geselligen Vertehr. Gine zweckmäßigere Einrichtung des Ganzen vermochten Rudolfs Rachjolger nicht einzuführen, weil fie bei naturlichem Mangel an Straft und Einficht, ftete abhangig von den Grafen und herren, ihre Wurde nur dem Ramen nach zu behaupten im Stande maren. Genothigt in Beiten der Gefahr, die Freundschaft der Geiftlichkeit und des Adels durch Berleis bung ihrer Stammguter zu erfaufen, verloren die Sionige Burgunds immer mehr an Glang und Gintunften, wie an

Madit und Ansehen. Nach Rudolfs II. Tode (937) wählten die Burgun= der auf dem Reichstage ju Laufanne, feinen Erftgebor= nen, den unmundigen Konrad ju ihrem Ronig; der Ber= jog Rudolf, deffen Bruder, erhielt in ber Folge anfehn= liche Guter. Da warf sich der König der Teutschen, Otto der Große, ju Konrads Vormund auf; nicht allein vermöge alter oberlehnherrlichen Unfpruche, fondern auch aus Borficht, damit nicht Franfreid, Diefelben Unfpruche (Suzeraineté) geltend machen mochte. Otto nahm diese Burde durch ein Beer in Befit; brachte hierauf ben Er;= grafen im Jura, Sugo den Schwarzen, Grafen ju Dia= con (Sohn Richard's, des erften Bergogs von Burgund, und Reffe des Ronigs Bofo) jum Gehorfam, ließ Kon= rad unter feiner Aufficht erziehen, und vermalte fich (951) mit deffen Schwefter, der schonen Adelheid, 2Bit= we des 950 gestorbenen Konig Lothars von Italien, die Berengar der II., Gewalthaber von Italien, in Canoffa belagert hielt. Raum hatte Konrad die Regirung selbst angetreten, fo fielen 954 die Ungarn von Rhatien, und die Araber von der Sudtufte Frankreichs ber, in das Tene erschlugen den Bischof Rudolf von Basel; Diesergen raubend in das Jura : Gebirge, nach dem le= manischen Gee und den penninischen Alben. in fefte Schloffer und bochgelegene Thurme; aber Sonrad mußte beide Raubvolter zu taufchen, daß fie einander felbst fich befampften, worauf er fie in flug gelegten Bin= terbalt locte und aufrieb. Dann, nach gefahrvoller Jugend und gludlicher Abwehr der wilden Scharen, regirte Ronrad still und friedlich, frommen Ginnes, aber der Frauenliebe ergeben, in Gangen 56 Jahre bis 993. Da= male an dem Ende des erften Jahrtaufends nach Chrifti Geburt erwartete das Bolt mit Bangigfeit das Ende der Aselt. Biel gewann dadurch die Rirche. stiftete Konrads Mutter, die zugleich bausliche und ritter= liche Bertha 31) das freie und reiche Benediktinertlofter

Doch blubte das von Raubkriegen und zu Peterlingen. innern Fehden verwüstete Land nur da auf, wo Burgen es beschützten, oder Bodflifte und Albfter den Bleis des Landbaues ermunterten. Co die am Sufe des Thurms von Welfdmenburg gelegenen Guter ber fpateren Grafen von Reuschatel; so die Umgebungen der Stifter Basel und Laufanne. Iverdun war damals der Gauptort eines bevollterten Gaues. Aber die Gegenden, wo jest Bern fieht, lagen muffe; indeft fand der Sandel mit Italien feinen 2Beg durch die burgundischen Allpen, und Gewerbe fingen an, die Stadte zu beleben. Auch die Geiftlichen beforderten, als geweibte Sachwalter des unbewaffneten Theilo der Nation gegen den ilbermuth der weltlichen Macht, den Wohlstand und noch nicht den Ginfluß der Sirche; allein in den reichen Stiftern Burgunde hat nie ein Edriftsteller fich unter feinen Seitgenoffen ausgezeich= net. ,Es ging dem burgundischen Bolt aus der Menge feiner Alofter fo wenig ein Licht auf, daß wider die Gelehrfamkeit eines Mannes Borurtheil mar, ein Burgun= der zu fenn." Berengar von Tours wollte kaum glaus ben, "daß der Geift auch in Burgund bisweilen webe 32)." Dagegen verbreitete sich in der Folge die reifere Ausbil= dung des Mitterthums von Alrles aus; vorzüglich als der Bof dafelbft (unter dem berühmten Grafen aus dem Barcellenischen Stamme seit 1100, f. d. Art. Provence u. Provenzalen) mit Spaniens Kultur fich befreundete. "Dort standen hochherzige Mitter dem in Ungebuhr und Edmadbe versuntenen franibsischen Ronigshofe gegenüber, und rechtfertigten ihren Abfall von demfelben durch ge= feierte Zuchtigkeit in Gefinnung und Leben 33)."

Auf Konrad folgte 993, durch die Wahl des bur= gundischen Boltstages ju Laufanne, fein Gohn Ru-Dolf III. Weichlich, feig und troßig schwächte biefer Furst die Achtung des Thronrechts. Als er einem bur= gundischen herrn sein Erbgut entzeg, um das Arongut wieder herzustellen, fielen, Abnliches befürchtend, die Gro-Ben von ihm ab, und Konrad murde das Reich verloren baben, hatte nicht die fluge fromme und allgemein verehrte Adelheid, Bertha's Tochter und Otto des Großen Witme, durch ihr Bureden die burgundischen Gerren mit -dem Konig verfohnt, ben der Kaifer Otto III. durch ein fcharfes Edreiben feinerfeits jum Radgeben bewog. Hus Furcht aab Rudolf III. den Stiftern und Klostern alle Guter guruckt, die feine Rammer ihnen entfremdet hatte, und lebte faft in Durftigfeit, weil die Stammguter ver= außert waren, oder schlecht verwaltet wurden. Diefelbe Furcht vor seinen Großen und Haß zugleich bewogen ihn, den Cobn feiner alteren Schwester (Gifela, Gemalin Ber= 3048 Beinrich von Baiern), den Raiser Beinrich II., als feis nen Erben zu erkennen, um von ihm geschützt zu werden. Das misfiel tem Grafen Oto II. von Champagne, dem Sohne feiner zweiten Schwester Bertha, der fur fich die Thronfolge oder wenigstens eine Theilung verlangte. Auch andre Großen des Landes, die ohnehin den Teutschen abgeneigt waren und die Macht der Raiser fürchteten, sa= ben in Rudolfe Bestimmung der Erbfolge eine Berlegung

<sup>30)</sup> Joh. v. Mutter. Th. 19. S. 202. 31) Man hat ein Siegel von ihr, wo fie auf tem Throne fpinnt; baber bas

Sprichwort: Ce n'est plus le temps où Berthe filoit. S. d. A. Bertha. 321 Joh. v. Mülter a. a. D. 19, 206. 33) Wachter in f. Gesch. der teutschen Nationalliteratur 1. S. 46.

des Wahlrechts der Nation. Gelbst das Bolf mar dars über fo erbittert, daß ce den Bischof von Laufanne todt= fcblug, weil er gerathen batte, in diefer Cache dem Sid= Darauf eilte Rudolf mit feiner zweiten nige zu folgen. Gemalin hermengarde nach Strafburg, und übergab dem Kaifer (1016) das gange Land Burgund. die Nation unterwarf fich dem Raifer erft, nachdem Bi= fchof Werner von Strafburg an der Spife des faiferl. Beeres die Burgunder unter dem Grafen von Poiliers am Genfersee geschlagen hatte. Beinrich II. feste nun Berold en von Sachsen 35) ale Staubalter in Arles ein, und regirte überhaupt das Land mit foniglicher Gewalt. Alle er aber 1024 ohne Erben gesterben und Konrad II. der Franke, in fpaterer Beit der Salier genant, fein Rad)= folger im teutschen Reiche geworden war, erhoben Rudolfs III. nabere Verwandte — feiner Schwester Cobne — ibre Anspruche auf Burgund. Dagegen behauptete Konrad II., Rudolf babe Burgund dem teutschen Reiche, dem Raifer= thume, nicht Seinrich II. als feiner altesten Schwester Sobne, aufgetragen; er flutte fein oberherrliches Recht auf den Anfall Lotharingiens an Ludwig den Teutschen, auf Otto's des Dicken dem Ronige Bojo von Arles ertheilte Be= Ichnung und auf Otto des Großen Vormundschaft über Kon= rad. Diefem allen fcbien gwar das von der Hation bisher ge= ubte Wahlrecht zu widersprechen; allein in jener Beit, wo in Burgund und Franfreich der erfte Grund aller Macht ge= waltsame Unmaßung und Ausartung des Lehnwesens in Feudalarifiofratie und Bielherrschaft mar, wo die offent= lichen Verhaltniffe fich nach den Itmftanden bald fo, bald an= ders geftalteten, wo Gewalt allein den Befits entschied und nichts legitim war, als die Kirche; da ließ fich jene Streitfrage ftate = und vollerrechtlich nicht erortern. Neuere Beiten haben Abnliches mehrmals erfahren. In jedem Falle aber hatte das teutsche Reich den Befit der ober= lebnsberrlichen Gewalt für fich, und Italiens mohlerwor= bene Krone machte die Vereinigung Burgunds mit Teutsch= land politisch nothwendig; doch bemühete sich Konrad auch durch besondre Erbverträge mit Rudolf III. jenes Recht zu unterftugen. Die Burgunder felbst maren bei der Berwickelung der Feudal = und firchlichen Intereffen uneinig und nicht geruftet, um ihr Recht zu behaupten. Bulest entschied Alles das Gottesurtheil der Waffen, wor= auf die Wahlsorm beobachtet wurde, und die Huldigung der Ungewißheit ein Ende machte. Aus einem hoheren Standpunkte der Politik betrachtet, ware es freilich für Teutschland, Italien und Frankreich vortheilhafter gemefen, daß ein unabhängiger Swifthenstat im Lande der Allobrogen, Helvetier und Burgunder, die unmittelbaren Reibungen zwischen jenen großen Staten verhindert und den Weltfrieden gefichert hatte. Denn das teutsche Reich gewann durch das verwilderte und zerftudelte Burgund um fo weniger Etwas an innerer Starte, da es feine Gran= gen über das Gebirg hinaus erweiterte, welches die Ma= tur ihm als Boltevefte bingeftellt ju haben fcheint 36).

Stonrad brauchte, um sein Recht und den Vortheil des Reichs zu begründen, die Runft der Unterhandlung und Waffen; doch ehrte er auch den Willen des Wolfs und alten ehrwurdigen Gebrauch. Als er 1026 mit eis nem heere nach Bafel jog, vermochte Gifela 37) feine Gemalin, ihren Obeim, Rudolf III., daß er nach Bafel fam, und ihren Gemal und Heinrich, ihren Gohn von Konrad, ju Erben ernannte. Seitdem regirte Monrad burd Rudolf; allein er mußte bennoch die machtigen Grafen belampfen, welche feinem Stieffohne dem Bergoge Ernst II. von Schwaben, dem Sohne des Bergogs Ernsts I. von Schmaben, Beistand leifteten, weil er als alterer Entel der Gerberge, Rudolfs III. dritter Schwester, ein naberes Erbrecht auf Burgund botte, als der jungere En= fel Beinrich, der Cobn Monrade II. und Gifelens. In diesem Streite verlor der wilde und unbesonnene Bergog Ernst II. sein Leben 1030. Alls darauf Rudolf III. im Jahre 1032 gestorben und mit ihm der neuburgundische Konigestamm erloschen war 38), so nahm sein nachster Erbe, der bereits erwähnte Graf Oto II. (Eudes) von Champagne, Besit von dem Lande am Jura, von Vienne, und nannte sidy Ronig von Arclat. Allein Konig Kon= rad II. eilte fofort mit feinen Scharen berbei und bela=

Ronig von Italien 926, trat das ciejnranische Konigreich Burgund an feinen Gegner Rudolf II., 930 ab, und ftarb 947.

<sup>35)</sup> Er heißt auch Bertbeld, ober Bereald. Beraldus de Saxonia, Prorex, wird dieser Graf, von dem die Grasen zu Savenn hergeleitet werden, in einer Urfunde jener Seir genant; allein man hat gegen den sächsichen Ursprung der Frasen von Savenn Sweisel erregt, und will jur Saxonia: Savogna lesen. S. Joh. v. Multer 25. S. 110. Ann. 370. Bertbeld's Sohn, Graf Humpert I., der vom Kaiser Kentad II., 1033 die Hertschaft Shablais erbielt, ist der Stammwater der später so genannten Grasen von Savenen. Nach den genealogischen Untersuchungen des Grasen von Kangene, denen and Kech selgt, schein jedoch die Abstonmung des Hauses Sauses Savenen von den Grasen von Walbeck, Machlemmen des sächsischen Wittetind, mithin der sächssische Ursprung des Hauses erwiesen zu konn. Die Grasen Berthold und dessen Humbert I. mit den weißen Kanten, waren mächtige Gerren um die Seen von Annecy, Bourges und Genf und im untern Wallis. Über den Fortschrift der Macht des Hauses von en, s. diesen Artisel.

<sup>36)</sup> Nach Euben's treffender Bemerkung, in deffen Gesch. der Belter und Staten des Mittelalters. 1. 405. 37) Giscla, die Techter des Kerzegs Hermanns II., von Gerbergen, der Schwester Rudelss III., war 1) mit Bruno von Braunschweig, 2) mit Ernst I., Berzeg v. Schwaben, 3) mit Kaiser Konrad II. vermalt. Bom Kerzeg Ernft I. hatte sie einen Sobn, den Herze Ernft II., von Konrad II. den nachmaligen Kaiser Heinrich III.

<sup>38)</sup> Die Reihe der Ronige von Burgund oder Arelat erfieht man ans folgender Sabelle.

A. Konige von Burgund ju Urles (feit 888 bas Ciejuranifche Reich genant).

Bofo, Graf von Bienne, Stifter des Reiche 479; ftarb 887. Gemalin: Irmengarde, Tochter Raifere Ludwige II. (Gein Bruder Richard war Bergog in Niederburgund).

Ludwig, Konig von Burgund 887, Konig von Italien und jum Kaiser ale Ludwig III. getront ju Rom 901, vertrieben (Bosonides) und gebleudet von Berengar I. 905, ftarb 923.

Rart Konftantin, Ronig 923 unmundig und verdrangt von feinem Vermund:

Hart Abnftantin, Ronig 325 unmaneig und verbrangt von gernand feit 923 (fein Mundel Karl Konfrantin ward 931 Herzog von Vienne und farb 941 ohne Kinder);

gerte Murten, das er endlich durch Aberraschung nahm, worauf er des Winters wegen nicht weiter vordringen fonnte. Er berief daher einen Landtag nach Peterlingen, wo die Burgunder, welche auf seine Seite getreten ma-ren, ihn 1033 zu ihrem Ronig mahlten 39). Hierauf schwuren ihm zu Konstanz eine große Anzahl anderer burgundischen Großen, darunter auch Graf Sumbert mit den weißen Sanden, Stammherr des Baufes Gavonen 40), Geborfam. Konrad übertrug jest diesem humbert die Statthalterschaft über einen Theil von Arelat, wie sie deffen Bater Berold von Raifer Beinrich II. erhalten hatte, und die Herrschaft Chablais. Nun wich Odo vor dem ftarferen und fehrte in sein Land guruck. Gin zweites Mal ruftete fich Graf Ddo, um Burgund ju erobern; allein fdnell erschien Konrad II. (1034) mit einem Beere an dem Gen= fersce, wo seine Bolter aus Italien über den unbewach= ten Bernhardspaß zu ihm fließen. Genf ergab fich, Konrad ward nach wiederholter Wahl dafelbst von dem Erg= bifchof (1034) gefront, und Ddo schlof Frieden. All dies fer Graf endlich den dritten Kampf um Burgund versuchte, fiel er in der Schlacht bei Bar = le = Duc, gegen Gozzelo, Berzog von Lothringen, 1037, d. 11. Nov. Nun ließ Raifer Konrad auch feinen Gohn, Beinrich (III.) 1038, auf dem Reichstage ju Golothurn jum Konig von Burgund mahlen und fronen. Diefen Zeitpunkt hielten die burgundischen Pralaten fur gunftig, um das durch fortwahrende Fehden verwilderte Burgund zu beruhigen und den Geist der eifernen Seit zu bandigen. Auf Un= trieb des Bischofs Hugo v. Laufanne und nach dem Bor= gange der Bischofe in Spanien und derer von Aquitanien (1032), machten die burgundischen Erzbischofe und Bi=

schöfe zu Romont in der Waadt (1038), einen Gottes. frieden (Trenga Dei, f. d. Art. Konrad II.), indem fie eine Zeit bestimmten, wahrend welcher fein Chrift wider den andern die Waffen erheben sollte. Sonrad führte diesen Waffenstillstand Gottes nachher in gang Teutsch= land ein.

Seitdem gehörte Burgund oder Arelat, - das Land zwischen dem Mein, der Ruft, dem Jura, der Gaone, dem Monestrom und den Alpen — mit dem Namen eines Ronigreiche, ohne Widerspruch, zu dem teutschen Reiche. Die burgundischen Stande erkannten den Raiser für ihren Oberheren, und nahmen Theil an den Bersamlungen der teutschen Fürsten und herren, 3. B. der Erzbischof von Befangon (f. d. Art.); übrigens behielten die burgundi= schen Bafallen — die erblichen Statthalter und Grafen von Provence, von Bienne, Albon und Grenoble, von Ca= vonen, von Burgund, von Mümpelgard, fo wie die Erg= bischofe von Lyon, Bisang und Arles, und die Bischofe von Bafel, Laufanne u. f. w., endlich auch einige nach und nach jur Unmittelbarfeit gelangte Reicheftadte, wie Befangon, Arles u.a. - ihre Rechte, ju beren Erweis terung fie jede Gelegenheit benutten, fo daß fie von dem engeren Reichsverbande sich immer mehr ausschlossen und den Grangen des Reichs wenig Schuttraft darboten. Die Reichbrechte wurden zwar von Statthaltern verwaltet, j. B. von dem Grafen Berthold von Saringen (vgl. d. Art. Lothar II., Raiser und König der Teutschen), in deffen Geschlecht jene Wurde erblich blieb, jedoch durch Friedrich I. im 3. 1156 auf die Schweiz begrangt wurs de tob). Darauf stellte diefer fraftige Raiser die Berrschaft

B. Ronige von Burgund ju Genf, ober im transjuranifden Reiche, und feit 930 von beiden, dem cis . und bent transjuranischen Reiche.

Rudolf I., ans dem guelphischen Hanse, bieber Statthalter Boso's, erhebt sich 888 jum König im transsuranischen Burgund, stirbt 912. Seine Schwester Adelbeid, Gemalin Richards, Herzogs von Niederburgund.
Rudolf II., König des transsurantschen Burgunds, König von Italien 923 bis 926, seit 930 König von beiden burgundlichen Reichen — stirbt 937. (Seine Gemalin war Bertha, Tochter des Herzogs Burchards von Schwaben).
Konrad der Friedferrige, König von beiden burgundischen Reichen 937, starb 993. Seine Gemalin Matbilde, Tochter des Königs Ludwig d'Dutre Mer, von Frankreich. Seine Schwester: Abelbeid, Gemalin

1) Lothars, Ronige von Italien, ftarb 950; 2) Otto des Großen, Ronige der Teutschen (feit 951).

Rudolf III., ber Faule, Ronig der beiden burgundischen Reiche 993 bis er ten 6. Gept. 1032 ohne Rinder ftirbt.

Seine Schwestern: 1) Gifela, (ft. 1007), Gemalin bee Berg. Beinriche v. Baiern, (st. 995). Ihr Sohn:

Beinrich II., der Seilige, teutfcher Konig und Raifer, erflatter Erbfolger und Ronig von Burgund 1016, ft. 1024.

2) Bertha, Gemalin Doo's, Grafen von Bleis.

3hr Gobn : Obo II., Graf von Champagne, Pratendenr von Bur-gund 1032, bleibt in ber Schlacht 1037.

3) Gerberge, Gemalin des herz. Ger-mann II. von Schwaben. Ihre Tochter:

Gifela, Gematin:

1) Bruno's von Braunfdweig; 2) Ernst des I., Herz, v. Schwaben; 3) Konrade II., Königs der Tent-schen, Erbfolger in Burgund 1032, stirbt 1039. Ihre Gebne:

1) von Ernft: Ern t II. bleibt 1030. 2) von Ronrad II.: Beinrich III., Ros nig v. Burgund, Konig ber Couffchen n. rom. Raifer 1039, getront 1038.

39) Wippo, vita Conradi Salici in Pistorii script, R. G. T. 3. 40) E. Unm. 35.

40b) Die Bergoge von Baringen in der burgundischen Comeis bauten Freiburg 1178, und Bern 1191. Schopflini Histor, 1 .-

des Reichs dieffeit des Jura und im sudlichen Burgund wieder ber, erhob den Ersbischof von Inon jum Grarchen oder Vicar des Reichs, mit allen Regalien, und ließ fich ju Arles 1178 fronen, von wo der Geift der fudlichen Poesie und die Sitten der Provenzalen nach Teutschland berüberwebten, in derfelben Beit, als Peter Waldus, ein frangofifeber Raufmann in Lyon, die Gemeine der Bal= denfer ftiftete (f. d. Elrt.); allein nach dem Untergange der Bobenstaufen ward Burgunds Verhaltniß ju dem teutsehen Reiche immer schwankender, und die Berbindung der einzelen Theile jenes Sionigreichs unter fich im= Der große Rudolf von Habsburg gedachte gwar, bas alte burgundische Konigreich fur feinen Cohn Hartmann herzustellen, allein die Beit mar bagu nicht gunftig. Alls endlich nach Rarls IV. Tode, - Des lesten Kaifers, der 1364 ju Arles gefront worden war und der daselbst Reichöftatthalter und andere Reichsbeamte er= nant hatte, QBengels Sorglofigkeit das heilige romische Reich teufcher Ration sich selbst überließ, da zerfiel Bur= gund in eine Reibe tleiner unabhangiger Staten, die aber allmalig fast fantlich 41) von Frantreich verschlungen wurden 42); nur einige wenige, wie Gavonen, Mam= pelgard, erhickten noch die ehemalige Berbirdung mit dem teutschen Reiche, bis die frangofische Revolution die letten Spuren des burgundifd = arelatischen Erbes an den Gran= gen des Oberrheins und in Italien verrnichtete 43).

III. Die Freigrafschaft Burgund (hoch = burgund, auch Franche=Comte) und das Bergog= thum Burgund (Bourgegne oder Miederbur=

ringo - Badensis, I. p. 144, 151. u. Fr. v. Raumer'e Gefc. b. Hebenstaufen (1823) 11. 58. 41) Die burguntische Schweiz wurde nach bem Anskerben ber Heriege von Saringen im 3. 1218, ein unmittelbares teutsches Reichstand, und trat in tie Gidege. noffenschaft. Das teuische Reich entsagte feinen Rechten auf die Stadt Bafel und bie übrigen Rantone in wefifalifchen Frieden. 42) Konig Philipp ter Goone von Frantreich erwarb ten Befig von Lyon nebst Subebor, duich einen Vertrag mit tem Erzbischof von Lyon, Peter von Savonen, im 3. 1312. (Menetrier, Uist. de la ville de Lyon p. 430.). Frantreich erwalb das Delspfinat over Laupbine, wo die Dauphins de Vienne aus ebemaligen Grafen, Berren tes Landes geworten waren, burch die Schentung des lesten Taupbins Humbert II, im I. 1349; doch leistete Ebarles, ter Entel Poilipps ven Valeis, erster Daurbin von Frantreich, für das Delpbinat den Huldigungseid (foi et hommage) dem Kaiser Karlly. (Falbonnais, hist. du Dauphiné).

— Die Prevence wurde ein französisches Stategut durch das Teffament Rarle, tes festen Grafen ven Provence, aus tem gweiten Saufe Unjon, der 1481 fart. (Bonche, Hist. de Provence. (Papon) Hist, génerale de Provence, uno Boisson de la Salle: Essai sur l'histoire des Comtes Souverains de Provence. Aix. 1820. 8. - Avignon theilte das Schidfal ber Provence und mard mit bee Raifere Rarle IV. Buftimmung 1348 an ben Papft Clemens VI. vertauft, dem der Raifer die Reichenteiberil. Rechte barüber abtrat. Ben tem Ergarafen Dito 2Bilbelm gu Bifang ftammte ein in Sochburgund madtiges Saue, f. b. folg. Abidnutt von der Grafich Burgund. Atties ward jutest eine freie Reiche-ftatt und von Raifer Rarl IV. an Frantreich abgetreten. G. d. Mrt. Arles. Aber Dieje einzelen Staten f. Noch Tableau des Révolutions II. 44. und Rube Sandb. d. Geich, tee Mittelaltere 2. Th. 1. Abth. G. 17.3, und die befontern Artifel von ten ge-nannten Staren. 43) S. B. Die teutsche Ordeneballei Etfag und Burgund. Ge verfdmand auch ter leere Tiel bes Rurfurften von Erier, welcher fich des beit. rom. Reide durch Gattien und das Konigreich Aretat Erglangter nannte.

gund), in den Beiten von 888 bis 1506, bis jum Tode Philipps des Schonen, Ergh. von Offreich und Bergogs von Burgund.

Die frangosische Landschaft, welche bis :ur frangosi= schen Revolution die Franche = Comté bieß, granzte westlich an das Bergogthum Burgund und an einen Theil von Champagne, nordlich an Lothringen, oftlich an die Grafschaft Miumpelgard und an die Schweiz, südlich an die Landschaften Breise und Ger. Gie hatte einen Flachen= raum von 772 frang. oder 277 geograph. Quadratmeilen, mit etwa 841,000 Einwohnern. Ihre Lage am Deubs, an der obern Saone und am Jura veranlagte, daß diese Proving, welche vor der Revolution ein besondres Genes ralgouvernement war, im Jahre 1789 in drei Departe= ments: Doubs, Jura und Haute = Saone (f. diese Art.) getheilt wurde.

Hochburgund war ursprünglich ein Theil des sequa= nischen Galliens 44), geborte bann ju dem Reiche der Burgundienen, fpater ju dem von Bofo 879 errichteten Konigreich Burgund, und feit 888 großentheils zu dem von Rudolf I. gestisteten Konigreiche bes transjuranischen Burgunds, nach der Bereinigung des trans = und cieju= ranischen Burgunds im Jahre 930 aber gan; ju diesem Reiche unter Rudolf II. Konrad und Rudolf III. 45). Rach 1032 fam es mit dem burgundischen Konigreiche zugleich, als Lebn deffelben, an das teutsche Reich, be= bielt aber seine Erb= und Freigrafen, d. h. erbliche Ber= ren und Statthalter, die feinem Bergoge unterworfen ma= ren, und wurde unter Raifer Friedrich I., eine Pfalggraf= schaft, mit erweiterten Granzen. Sugleich erhob sich die Macht des Erzbischofs von Bisanz (f. d. Art. Besangon), der Hochburgund in geiftlichen Dingen verwaltete und als unmittelbarer Reichsfürst auf den teutschen Reichstagen Git und Stimme hatte; auch erlangte die Stadt Befan= con die Rechte einer faiferlichen freien Reichsftadt. Allein nach vielfachem Wechfel der Gränzen durch Theilungen u. Abtretungen befonders in dem Lande offlich vom Jura nach den Alpen hin, tam diese Freigrafschaft, ohne darum aufzuhoren, ein teutsches Reichslehn :u fein, nach dem Erlofden des alten erbgraflichen Saufes durch Ber= malung, an den Konig von Frankreich (1315), hierauf wiederum durch weibliche Erbfolge (1330) und Verma= lung an das Bergogthum Burgund. Mit Diefem feitdem vereinigt, ohne jedoch seine Gigenschaft als teutsches Reiche= land ju verlieren, tam es durch die Bermalung der Erbin von Burgund, Maria, mit dem Erzberzog Marimilian an das Saus Sabsburg, dann durch Karls V. Trenstung der spanischen und der bftreichischen Monarchie 1521, an die erstere, welche endlich die Franche=Comte, nebst der 1651 bereits vom teutschen Reiche an Spanien

<sup>44)</sup> Dunod, Hist, des Sequanois et de la Province sequanoise des Bourguignons etc. Dijon 1735, 4. Sier bei Besontium (Besancen) batte Casar die Unterredung mit Arlevift (f. d. Art.). 45 Damals verwalteten die Grafich, Sochhurgund die Sobne Rischards Herzogs von Burgund, Bofo, der 935 fart, dam sein Gruder Huge, fr. 952; tiesen seu sein Schwager Giselbert beerbt haben, dem 956 Letatdus, Graf von Macon, wahrscheinlich Gisebeits Sidam, solgte, desse Entern, Gerberge, die Mutter Otto Withelms, des Stifters des erbgrafichen Jauses,

gegen Frankenthal vertauschten freien Reichsstadt Befangen, im Nimweger Frieden 1678, an Frankreich ab-

Die Erb = und Eriarafen in Sochburgund erfcheinen zuerst in der Geschichte zu Anfang des 11. Jahrhunderts. Bon Otto Wilhelm, Erigrafen am Jura zu Befan= con, in Warafchten und auf der Freigraffchaft, stammte ein in Hochburgund lange machtiges Haus, von dem Die Berren von Chalons entsprangen, die nachma= ligen Erben von Oranien (f. d. Art.) und Bater der Erb= tochter, durch - die alles Gut von Chalone = Dranien an Raffau fam, das Baus Wilhelms von Oranien, des Stifters der hollandischen Freiheit. Jener Otto Wilhelm, der Gehn des Martgrafen Albrechts (Adal= bert) von Ivrea vom Saufe der Berengare, Barduins Better, und als Enkel der Willa, Sochter Konigs Rudolf I. von Burgund, ein Verwandter der burgundischen Ronige, erhielt von feinem Stiefvater, dem Bergog Bein= rich von Burgund, eine lehnöfällige Grafschaft im Jura; dann erbte er von dem Saufe seiner Mutter Gerberge, Enfelin des Grafen Letald von Macon, Meichsgrafen zu Hochburgund, und Tochter Odo's von Vermandois= Bienne, die in erfter Che Albrechts von Ivrea, in zwei= ter Che Bergogs Beinrichs von Burgund Gemalin geme= fen war, Macon und Auronne 46). Er war alljumach= tig in Burgund, als daß er hatte die Gerrschaft des teut= schen Konigs und Kaisers Heinrich II., den Rudolf III. Ronig von Burgund zu seinem Erben und Nachfolger er= flarte, ertragen konnen. Allein Heinrich II. erzwang durch teutsche Waffen 1016 den Gehorsam. Dem Grafen Otto Wilhelm folgte 1027 fein Gohn Rannald oder Rein old I., als Erb= oder Erggraf in und an dem Jura (fast die gange Sequancrproving der alten Romer) und im Lande 2Barafchten (Comitatus Guaraschensis oder Varascus), wozu das romanische Helvetien bis an den Bug der 211= pen gehörte 47). Alle Raifer Konrad II., nach Rudolfe III. Tode, 1032 den Thron von Burgund bestieg, weigerten fich Graf Meinold u. Graf Gerhard zu Vienne, ihm zu gehorden. In diesem Rampse machte sich der Graf zu Mumpelgard (Montbelliard) im Lande Waraschken, mit Silfe Staifer Beinrichs III., von Reinolo's Bobeit frei. Dagegen verban= den fich die Grafen Reinold und Gerbard um fo fefter, indem Reinolds Cohn Wilhelm sich 1044 mit Gerhards Tochter, der Erbin von Vienne, vermätte. Endlich nußte aber doch Graf Reinold die Oberlehnsherrlichteit (Suzerainete) des teutschen Raisers anerkennen, und er bul= digte Heinrich III. ju Solothurn 1047. Er ftarb 1057. Seitdem regirte Meinolds Gefchlecht ungeftort über viele angesehene Basallen an beiden Geiten des Jura. Erzgrafen stifteten Ribster, bauten Burgen und logten Meierhofe an, um welche herum Dorfer und Stadte entstanden. Die geistliche Verwaltung hatte der Erzbischof von Besangon mit großen Vorrechten als Erstanzler Burgunde und teutscher Reichsfürst (f. d. Art. Besan-

con 46). Reinolds I. Cohn und Nachfolger, 2Bilhelm 1. der Große, auch der Rubne genant, Erbe Ger: hards von Vienne, ftarb 1087. Er binterließ 2 Gobne. Der alteste Meinold II. ftarb 1099, und als deffen Rachfolger sein Sohn Wilhelm II., 1107 49), und fein Entel 28 ilhelm III. 1426 ermordet wurden, fo folgte Reinold III., Wilbelms I. Entel von deffen gweitem Gobne Steffens. Diefer machtige Graf, der über Befangen, Lyon, Genf, Chalons und Macon berrichte, weigerte fich, nach dem Aussterben des falischen Stammes, dem Kaiser Lothar II. (vorher Herzog von Sachsen aus dem Saufe Supplinburg) gu huldigen 1127, und fiel deshalb nach dem Ausspruche des Reichstages ju Spener 1127 in die Reichsacht, die des letten Grafen Wilhelm Mutter Bruder, Bergog Konrad von Barin= gen vollzog. Nach hartem Rampfe ward Remold III. be= fiegt, gefangen und ju Strafburg vor den Meichstag ge= stellt. Die Fürsten achteten seinen mannlichen Muth; da= her behielt er die Freigrafichaft, d. h. das von keinem Herzog abhängige Hochburgund; was aber dieffeit des Jura lag, mard vom Reiche dem Bergoge von Baringen zur Verwaltung übertragen 50). Reinold III. starb 1148. Seine Erbin war die schone Beatrix, mit welcher sich der berühmte Hohenstaufe, Friedrich I. Barbarossa 1136 vermalte, nachdem er fie aus der Gewalt ihres Oheims Wilhelm, der das gange Erbe feines Bruders an fich reifen wollte, befreit hatte. Run begnügte fich ihr Obein mit einigen Bereschaften an der Saone. Raifer Friedrich hielt fich eine Seit lang in der Grafichaft auf, und haute zu Dole (Dola) einen prächtigen Palast. übertrug er die Statthalterschaft in Sochburgund dieffeit des Jura, so wie die Regentschaft im arelatischen Reiche nebft der Schukvogtei über Die drei Sochstifter Sitten, Genf und Laufanne, dem Bergoge Berthold von Sarin= Spater ward Friedrichs und der Beatrig Gohn, Otto I. Pfalzgraf in Hochburgund, und nach deffen Tode 1200, erhielt mit der Hand seiner Tochter Beatrix, Orto II. genant von Meranie, aus dem Sause der Grafen von Andeche, die Freigrafichaft. Diefem folgte fein Gobn Otto III., nach dessen Tode 1248, Hochburgund durch Otto's III. Schwester, die Pfalgrafin Alix (Alidie, ober Elifabeth) an deren Gemal Sugo, Graf von Chalons fiel si). Auf Sugo folgte 1266 fein und der Allig Gobn Otto IV., Pfalgraf von Sochburgund. Geine Mutter Allix vermalte fich wieder mit Philipp, Grafen von Savoyen, der sich ebenfalls Pfalggraf von Burgund nannte, spåter aber mit einer Geldfumme abgefunden wurde. Otto IV. ftarb 1303. Ihm folgte sein unmundiger Gohn Rosbert das Kind, der 1315 ohne Erben starb. — Der Gis der Ottone mar Dole gemefen, weil Befangen auf Unmittelbarteit Unspruch machte. Go murde Dole, an= fangs ein Castrum, nach und nach eine blubende Stadt. Rady Noverts Tode fiel die Franche = Comté an deffen

<sup>46)</sup> In tieser Erbfolge. Verwandtschaft berricht noch immer viel Duntelheit, welche Dunod in seiner Hist. du Comté de Bourgogne . 130 fig. nicht ganz aufgehellt hat. 47) Die Annal, Berlin, ad ann. 839. geben die Lage dieser Grafschaft au; vgl. Dunod. a. a. D. S. 294.

ung, Encyclop. d. Wiff. u. R. XIV.

<sup>48)</sup> Hist, de l'Eglise de Besançon, in Dunod Hist, des Sequanois.
49) Nach der Monchofage hat ihr der Teufel gebott. Er ward von seinen Tasausten ermerber. Dunod a. a. D. 163.
50) Schöpflin, Uist, Zaring, Bad, I. 106, 110, von Naumer's Gesch, der Hehenstaufen (1823) I. 337, und U. 57 fg. 51) Miraei op. dipl. I. 538, und die genealogischen Taseln im Dunod S. 194 fgg.

Schwester Jeanne I., Pfalggräfin von Burgund, die mit Philipp, Grafen von Poitiers, zweitem Sohne des Königs von Frankreich, Philipps IV. des Schönen, 1306 vermält worden war. Philipp, Graf von Poitiers folgte 1316 seinem Bruder Ludwig X., als König von Frankreich; er heißt der V. oder der Lange. Seine Gesmalin Jeanne regirte in seinem Namen die Grafschaft Burgund. Er starb 1321, und Johanna I. starb 1330. Ihre Sochter und Nachfolgerin in der Grafschaft, Jeanne de France, war 1318 mit Otto IV., Herzog von Burgund vermält worden. Dadurch wurden die seit dem Bertrage zu Verdun 843 getrennten Länder, das Herzogthum Burgund und die Grafschaft Burgund, 1330 wieder verseinigt.

## Das Bergogthum Burgund 52).

Diefes fcone Land, chemals niederburgund, dann die Bourgogne genant, granite bfilich an die Franche Comte, sudlich an die Landschaften Breffe und Beaujolois, westlich an Bourbonnais und Nivernois, nordlich an Champagne. Es begriff die ehemaligen Bafallenge= biete Autunais, Augerrois, Augois, Chalonnais, Charo= lais, Dijonnais, Maconnais, Pays de Montagne, nebst Breffe, Bugen, Balromen und Geg. Alle franzosische Landschaft war es ein General = und Militargouverne= ment, und enthielt auf 1341 frangofischen oder beinabe 483 geogr. D.M. 1,072,000 Einwohner. In der Revo= lution ward es in mehre Departements gertheilt: der Gold= bugel (de la Côte d'or), der Jonne, der Saone und Loire, Nievre, Mube, Obermarne und des Min (f. d. Art.). Alls Boso 879 das Konigreich Burgund errichtete, war das alte Berjogthum Burgund von diesem State abhan= gig. Dann aber, als das trasjuranische Konigreich 888 entstand, gelangte Miederburgund, durch feine Lage in der Mitte von beiden burgundischen Reichen und von Frank= reich, wo Sarl der Ginfaltige den machtlofen Ehren be= faß, und durch die Seitverhaltniffe vielfach begunftigt, unter feinem Bergog Nichard dem Michter (Duc Justicier de Bourgogne) jur Unabhangigkeit. Herzeg Nichard, vermals Graf von Autun, der Bruder Bofo's, des Ctifters des burgundischen Ronigreichs, erkannte nach deffen Sode 887, die Oberhoheit deffen Sohnes und Rachfolgere Ludwig (Bosonides) nicht an, und verband sich jur Behauptung feiner Gelbständigfeit mit Rudolf 1., Konig des transjuranischen Burgunds, der ihm 888 seine Schwester Abelbeid (Adélaide) jur Gemalin gab (f. ob. Albichn. II.). Ihm folgte (922) als Bergog von Bur= gund fein Cobn Rudolf (Raoul), der von den mit Rarle des Einfaltigen Regirung unzufriedenen frangofischen Großen, auf den Rath seines Schwagers Sugo des Weißen oder des Großen, 923 jum Ronige gewählt und zu Goiffons getront mard (f. Rudolf, Konig von Franfreich). ftarb 936 obne Erben, fo auch feine Bruder, Bofo, Graf von Burgund, und Sugo ber Schwarze, Mart-graf von Burgund; ber lettere mußte aber Sugo bem Großen, dem Cohne Roberts I., Konigs von Frankreich,

die Salfte der Provin; überlaffen. Bon Sugo des Schwar= gen Schwester und Erbin Irmengarde, der Gemalin Gie= felberts, Grafen von Burgund, wurde die Tochter Lude= gardis, Richards Enkelin, mit Otto, dem Bruder des Konigs Sugo Capet's, Stammvaters der Konige von Franfreich, vermalt, und dadurch gan; Niederburgund wieder vereinigt. An diesen Otto oder Odo, der von seinem Ba= ter Hugo dem Großen (Herzog von Frankreich, Burgund und Aquitanien), 956 beffen Untheil an dem Bergogthum Burgund geerbt hatte, reihen sich an die alteren herzoge von Burgund. Nach Otto's Tode folgte ihm fein Bru= der Beinrich. Beide maren Bafallen ihres Bruders Bugo Capet's, Ronigs von Frankreich. Unter ihnen befagen das Land jenfeit der Saone als Vafallen der Bergoge von Burgund, verschiedene Große, unter denen die Gra= fen von Macon, Augenne, Chalons, Nevers, Augerre und das Saus Bergi die angesehensten waren. Mach Beinrichs unbeerbtem Sode 1001 fiel das Bergogthum Burgund dem Konige Robert II., (Sugo Capete Cohne) theils als Aronlehn, theils als Erbschaft ju; ollein er mußte um den Befit deffelben mit Beinrichs Stieffohne, dem oben erwähnten Grafen Otto Wilhelm von Sochburgund, 5 Jahre lang tampfen, che fich die Burgunder ibm unterwarfen 53). Otto Wilhelm ward über die Saone gurud getrieben und auf Hochburgund beschrankt. Ronig Robert aber gab das Berzogthum feinem zweiten Sohne Beinrich, der es hernach, als er 1031 den fo= nigl. Thron bestieg, seinem jungern Bruder Robert ab= trat. Dieser Robert I., Sugo Capets Enfel, ift der ei= gentliche Stammvater der erften toniglichen Linie der Ber= zoge von Burgund, die fast 330 Jahre lang von Frank= reiche Konigen abhängig regirte. Nach Reberts I. Tode, folgten, da sein Sohn heinrich vor ihm gestorben war, nach einander feine Entel: Bugo und Otto 1., deren jungerer Bruder, Seinrich, Graf von Portugal wurde, und daselbst die burgundische Linic ftiftete (1095 - 1383). Damals lebte der berühmte Bernhard von Clairvaux (f. d. Art.) ein geb. Burgunder, nachber Abt des von ihm neu geordneten Giftereienfer= oder Bernhardinerordens, ju Cifteaur, dem Mittelpunkte von 3600 Kiloftern diefer Re= gel, wo die Bergoge von Burgund des altern Saufes begraben liegen. Auf Otto I. folgten in gerader Abstam= mung als Herzoge von Burgund Sugo II., Otto II., Sugo IV. und Nobert II.; diefem aber nach einander deffen Cohne: Sugo V. u. Otto IV., deffen Gemalin Johanne, Philipps V., Konigs von Franfreich Tochter, als Erbin der Franche= Comte, Diefes Land mit dem Bergogthum Burgund vereinigte (f. oben). Otto's IV. Cohn, Philipp, farb 1346 vor dem Bater, und deffen Sohn Philipp (de Rouvre, von dem Schloffe fo genant, wo er geboren war, und wo er starb), der lette Bergog von Burgund alterer Linie, 15 Jahre alt, ftarb 1361. Das Bergogthum Burgund, deffen Geschichte während diefer Beit in die allgemeine Geschichte von Frant= reich gebort, fiel jest an die Arone guruck, theils als ein Lehn, theils aus dem Grunde der nachsten Berwandt= schaft, indem Konigs Johann des Guten Mutter, Johanne, die Sochter des Bergogs Roberts II. v. Burgund

<sup>52)</sup> Andr. du Chesne Hist. généalog. des Ducs de Bourgogne de la Maison de France, Par. 1628, 4.

<sup>53)</sup> Meufet's Gefch. v. Frantreich I. S. 319.

und die Schwester des Großvaters des Gerz. Philipps de Rouvre war. Allein König Johann der Gute belehnte damit 1363, zu Frankreichs Nachtheil, seinen jüngsten Prinzen, Philipp den Kühnen, den er zugleich zum ersten

Pair von Frankreich erklarte.

-Mit Philipp dem Rubnen, dem Stammvater des neuburgundischen Saufes, oder der jungeren fonigt. fran= jofischen Linie, begint die Macht dieses State und der Rubm des glanzenoften Sofes des Mittelalters. Philipps de Rouvre Sode war zwar die Franche=Comté nebst Artois, nach dem Rechte der weiblichen Erbfolge, an Margarethe von Flandern, Entelin Philipps des Lan= gen und Jeanne I., und Braut Philipps de Rouvre gefallen. Allein durch die Vermalung Philipps des Kuhnen 1369 mit dieser Tochter und Erbin Ludwig III., des letten Grafen von Flandern, vereinigte er nach dem Io= be feines Schwiegervaters 1382, nicht nur die Franche= Comté und Artois, wieder mit Burgund, sondern erwarb auch Flandern, Nevers, Rethel, Mecheln und Antwer= pen. Er ftarb tief verschuldet 1404. Gein Cohn und Radsfolger Herzog Johann der Unerschrockene, der den Berzog Ludwig von Orleans in Paris 1407 ermorden ließ, ward unter den Augen des Dauphins 1419 auf der Brucke ju Montereau ermordet (vgl. die Art. Armagnac und Karl VI. von Franfreich). Deffen Cohn und Hadh= folger Philipp (Graf von Charolais) der Gute, vergro-Berte den burgundischen Stat durch die 1428 erfaufte Graffchaft Namur; sodann nahm er 1430, die Bergog= thumer Brabant und Limburg, nach dem Tode des lets= ten Bergoge Philipp, feines Dieffen in Befit, bierauf ent= jog er vertrageweise und mit Gewalt 1433 der Jacobaa (Jaequeline) Tochter des letten Grafen Wilhelm VI. von hennegau und holland aus dem baierschen Saufe, Bennegau, Solland, Seeland und Friesland, endlich faufte er 1443 Luxemburg und die Grafschaft Chinn; außerdem erwarb er durch den Vergleich zu Arras von Ludwig XI. von Frankreich 1435 noch andre Besitzungen. den 10. Jan. 1430 ju Brugge den Orden des goldnen Bliefes (f. d. Art.) gestiftet, und ftarb 1467. folgte sein Sohn Karl der Subne, der zuletzt noch 1473 durch Kauf Geldern und Sutphen mit Burgund vereinigte, und als er 1477, in dem Striege mit der Schweiz, nach der Schlacht bei Mancy, fein Leben verlor, den Dtanns= stamm des jungeren burgundischen Saufes beschlof 54). Die Geschichte dieser vier Bergoge von Burgund, welche fich durch die glanzenoften Eigenschaften auszeichneten, nicht nur im Rriege durch ritterliche Tugenden, sondern auch durch die Weisheit ihrer Berwaltung, wird unter den besondern biographischen Artiteln ihres Namens, er= gahlt werden. Das frubere Schictfal der einzelen Provin= gen der Niederlande aber wird in den Atrifeln Dieser Länder vorkommen.

So erhob sich das neue Bergogthum Burgund durch Beirathen, Rauf und Bermachtniffe zu einem machtigen State, der schwer auf Frankreich druckte, als hier die

Parteien Burgund und Orleans den Burgerfrieg entjundeten (f. d. Art. Karl VI. u. VII.). Die Macht Bur= gunds entschied das Schicksal Frankreiche in den Striegen mit England, bis zu dem Vertrag von Arras 1435, in welchem Philipp der Gute von England fich trennte. Bu= gleich hatten sich die innern Krafte von Burgund so ent= widelt, daß alle hilfequellen des Rationalwohlstandes, Landbau, Gewerbe, Handel und bildende Künste, hier voller strömten, als in irgend einem Lande von Europa. Co waren 3. B. die flandrischen und brabantischen Tuch= manufakturen, die Runsttapetenweberei in Arras u. a. a. D. die ersten und berühmtesten in Europa. Auch blubten die Leinwandwebereien in Holland und Flandern, so wie alle Arten von Handwerken in den Riederlanden, am meisten in dem 13. und 14. Jahrhunderte. Brugge war der Mittelpunkt des niederlandischen und beinahe des europaischen Handels, der Stapelplatz der ausgeführten Waren der Banfe, Italiens, Konstantinopels und meh= rer Lander (bis 1482). Die Niederlander, welche mit eigenen Fabritaten, Tuchern und feinen Webereien einen ausgedehnten Sandel trieben, nahmen (vorzüglich die Sollander und Seelander) im 15. Jahrhunderte auch an dem Sandel in der Oftfee großen Untbeil. Man fannte die Riederlander als die fuhnsten Schiffer. Sugleich entfal= tete hier die teutsche Runst in der Malerei und Seulptur ihre herrlichsten Bluthen, weil sie am Hofe Pflege und Unterstützung fand. Damals lebten am Ende des 14. und im Anfange des 15. Jahrh. die berühmten Maler, die Bruder hubert und Johann van Epet, Rogier van Brugge, Bans hemmling u. A. zu Brugge. Die Enets lebten später zu Gent, wo sie ein großes Werk ausführ= ten, das ihnen der Bergog Philipp der Gute übertragen hatte 55). An jenem glanzenden Bofe hatten die Kunstler viel= fache Gelegenheit, ihren Geschmack auszubilden; daber die außerordentliche Naturwahrheit in ihren Darstellungen. Ins= befondre ward durch Joh. van Eyck die Einführung der Olma= lerei bewirkt, indem er den Gebrauch, die Farben mit St zu mis schen, für die Kunst vervollkommete und dadurch wahrhaft die Olmalerei grundete. Eben so neu und trefflich mar er in der Glasmalerei. Überhaupt bildete Joh, van Enck die Runft fo aus, daß man ihn als den Vater der neuen Kunft ansehen fann \*). Deit Runftfleiß und Sandel, bei großer Boltemenge und wachsenden Reichthumern verbanden die Rie= derlander, schon ebe sie burgundisch wurden, einen unter= nehmenden, jum Theil unruhigen Geift und Liebe zu den Eben so fruh genoffen Waffen, besonders die Genter. aber auch die Bewohner der niederlandischen Berrichaften große Freiheiten; die nothwendigen Bedingungen des Da= fenns und Wohlstandes, zumal da, wo Arbeit und Fleis der Ratur Alles abkampfen muffen. Schon um die Mitte des 12. und dann im 13. Jahrh. erfreuten fich die Stadte in Flandern, Brabant und Holland eines fladtischen Regiments. Mit Ausnahme einiger niederlandischen Staten aber waren Sprache, Sitten und Lebensart durchaus franzofisch; doch fing sich bei der Abneigung, welche die Bolfer Burgunds von Frankreich trennte, eine eigene Mund=

<sup>54)</sup> Anselme Hist, généalogique et chronolog, de la maison royale de France, T. I., p. 239 sqq. Ponti Heuteri Rerum Burgund, LL, VI, Hag. Com. 1639. 8, de Fabert Hist, des Ducs de Bourgogne, Cologne 1689.

<sup>55)</sup> Die jest im parifer Museum befindt. Anbetung des Lammes, ein Gemalde, das in seinen verschiedenen Theilen über 300 Figuren enthalt; auf Hol; mit Alügeltburen. \*) S. Joh. Schopenhauer: Jehann van End und seine Nachfolger.

art an zu bilden. - Ihm berrlichsten blübte ber burgundi= sche Stat auf unter der beinahe Sojabrigen Verwaltung Philippe des Guten, Der Die Schranten ber Gefebe und Die Verfagung ber Stande achtete. Das Einfommen, Die Gerechtigkeitopflege und Die gange Bermaltung maren trefflich geordnet. Huch die Wiffenschaften wurden geach= tet. Philipp binterließ eine reiche und prachtige Bucher= famlung. Die Dofhaltung Diefes großen Bergogs bes Albendlandes, wie ihn der Drient nannte, mar die prach= tigste in Europa, und die Formen des Boflebens bildeten den Adel zu feineren Sitten. Mirgends wurden fo glan= gende Mitterfeste gefeiert, als ju Brugge, Gent u. a. a. D. 56). Dadurch ward die burgundische Gofordnung das Muster fur die spatere des Baufes Babeburg in Gpa= nien und in Teutschland. Seitdem fieht der Abel gunachst um die Person der Fürsten und Konige, zwischen dem Ehrone und der Mation. Aludy das burgundische Beer zeichnete fich durch Waffenübung und Mannezucht, fo wie Adel und Stadte durch friegerischen Geift aus, vorzüglich unter Starls des Subnen Regirung. Denn das Saus Burgund hielt im Frieden, um die Unterthanen nicht mit Muflagen zu beschweren, fein stehendes Beer, fondern nur eine Art Milig. Erst Rarl der Ruhne errichtete eine Dr= donnang, oder ein stehendes heer 1472 57). Jener Geist geigte fich, ale bei großen Prunffesten und hofbanquet= ten, 1454 ju Ryffel, von dem Bergog Philipp, von fei= nem Cohne Sarl und von dem Adel das Fafanen = Ge= lubde gur Bertreibung der Turfen aus Europa abgelegt wurde 38), deffen Bollziehung aber des Raifers Fried= riche III. Unthätigkeit verbinderte.

Die außeren Verhältnisse Burgunds, Ludwigs XI. binterlistige Statskunft, Karls des Kuhnen ehrgeizige Plane, berechnet auf die Hand feiner Tochter und Erdin, und sein Nachgefühl im burgundischen Kriege mit der Schweiz, führten den Untergang dieses blühenden und mächtigen States herbei. Swischen Burgund und der Schweiz hatte bisher eine natürliche Freundschaft obgewaltet, da beide vor der arglistigen Politik Ludwigs XI. von Frankreich auf ihrer hut fehn mußten. Auch gewannen die weise Gute und der Glanz Philipps den Abel

und das Bolt in der Schweiz fo für Burund daß Schweizer an dem Tage von Monttheri (16. Jul. 1465) in dem heere des burgundischen Erbpringen Karl (Grafen von Charolais), der an die Spite des fogenannten Bun= des fur das allgemeine Beste getreten war, gegen Qud= wig XF. tapfer mit fochten (f. d. Art. Ludwig XI. von Frankreich) 59). Als der König den Bund trennte (1465), mußte er an Burgund nicht nur alle die Orte zwischen dem Meere, der Comme und Schelde, die R. KartVIII. durch den Bertrag ju Arras 1435 vom S. Philipp dem Guten erhalten hatte, jedoch mit Borbehalt der Wieders einlosung zurückgeben, sondern auch die Graffchaft Bou= logne und Guines, mit Ausnahme von Calais, abtreten; außerdem ward Flandern von den Appellationen an das Parlament zu Paris befreit. Je harter diefer Bergleich für Frankreich war, um so mehr suchte Burgund sich durch Bundesgenoffen ju verstärken, und den schweizer Adel durch ritterliche Hoffeste an sich zu ziehen. Surich, Bern, Freiburg und Golothurn schloffen daber 1467 mit Philipp und Karl v. Burgund einen Berein ju gegenfeiti= ger Freundschaft, der jedoch 1470 durch abnliche Vereine mit Ludwig XI., unwirfsam wurde. Aber auch den in= nern Frieden in den burgundischen Riederlanden ftorten Ludwigs XI. geheime Rante, und brachten mehrmals in Gent, Mecheln und Luttich unruhige Bewegungen hervor, die jedoch von Philipp und von Karl durch fraftige Maß= regeln, vorzüglich im J. 1468, unterdrückt wurden (f. d. Art. Lüttich), nachdem Karl mit Ludwig XI. zu Pe= ronne sich verglichen hatte. Allein bald darauf traten Franfreich und Burgund, in den Kronstreit der Saufer Lancaster und Jork in England verflochten, wieder gegen einander feindlich auf, wo die Perfonlichkeit beider Gur= ften 60), und der treulose Charafter der damaligen Poli= tit, jum Ungluck der Provinzen, die gegenseitige Erbitte= rung auf das Sichste trieb. Rarl murde von Ludwig überliftet, und verwickelte fich durch feine Seftigkeit in zwecklose friegerische Unternehmungen. Noch mehr Feinde erregte ihm fein Stol; daber mistang fein Plan, die burgundischen Lander als Konigreich ju einem Statelor= per zu vereinigen, und felbst jum Reichovicar in den Reichstandern am linken Rheinufer ernant zu werden. Schon war Kaiser Friedrich III., mit welchem Karl zu Trier (Oft. 1473) eine Jusammenkunft hatte, bei welcher Gelegenheit er eine außerordentliche Pracht zeigte 61), geneigt, dies zu bewistigen, wenn Karl vorher Die Bermas lung feiner Sochter und Erbin Maria mit Maximilian von Offreich vollziehen ließe; allein Rarl verlangte, daß ihn der Kaiser zuerst zum Konige und Reichevicar ertlaren follte. Dies hielt die Entscheidung des unentschloffe= nen Friedrichs III. auf. Endlich bestimmte die schriftliche Warnung Ludwigs XI., daß er dem ehrgeizigen Karl nicht willfahren mochte, den ohnehin argwohnischen und durch Karls anmaßende Pracht beleidigten Kaiser, Trier fcnell zu verlaffen und die Sache zu verschieben. Mit gleichem Erfolg, erregte, Ludwig XI. die Gifersucht der Gid=

<sup>56)</sup> Die Sitten und Gebräuche des 15. Jahrh., insbesendere die an dem burgundischen Hele, keint man am treusten und vollskändigsten aus den naiven Schilderungen eines Avgenzeugen keinnen, der sethst an dem Hose der Herzege von Burgund getebt zu baben schilt, aus den erst 1822 nach der Handherist gedrucken Memoires de Duclereq, imprimés sur les manuscripts du Roi, et publiés pour la première sois, par F. Baron de Reissenberg. Ben drei Banden, aus denen das Ganze besiehen wird, erschien zuerst der dritte Band zu Reigel 1822. Diese Mémoires sind in der atten Grache abgesaßt. Unter andern beschreibt Duckereg auch die barbarischen Strafen, welche damals noch über die Institussige, verbängt wurden. Rürzlich hat die bister. Klasse der Alademie der Wissenst wurden. Kürzlich hat die bister. Klasse der Alademie der Wissenst wurden. Kürzlich hat die bister. Klasse der Alademie der Wissenschaften und Literatur zu Brüssel unter ihren Preisausgaben für 1824, ein Gemätbe vertaugt von dem Hose und der Regirung Philipps des Guten, vornehmlich in Bezug auf die damals bestehenden Handviswerbattnisse, nechst den Kunst- und Industriezweigen dieser Levante und Italiens, nechst den Kunst- und Industriezweigen dieser Levante und Italiens, nechst den Kunst- und Industriezweigen dieser Levante und Italiens, nechst den Kunst- und Industriezweigen dieser Levante und Italiens, nechst den Kunst- und Industriezweigen dieser Levante und Kriege brachte Karl sein Hene und 60 bis 80,000 M.

58) Pont. Hent, p. 331 sezg. Mém. sur Pencienne eheverlerie, par M. de la Curns de St. Palaye. T. I. P. 311, p. 187 — 194.

<sup>59)</sup> Joh. v. Mütter's Gesch. d. Schweiz. W. Th. 23. S. 406.
60) Joh. v. Mütter schiert beide hürsten meisterbaft, a. a. O.
Th. 24. S. 3 sgg.
61) Joh. v. Mütter 28. Th. 24.
E. 24.

genoffen, welchen des eben fo stollen als fuhnen Bergegs von Burgund Vergrößerungsplane Gefahr zu drohen fchie= nen. Sarl hatte namlich von Gigmund, Eribergog von Offreich, feit 1469, pfandweise beffen Berrichaften im Sundgau, Elfaß und Breiegau erhalten. Gein Land= rogt, Peter von Sagenbach, druckte diefe bisher "mit chrlicher Gute" verwalteten Landstriche mit Gefilerischer Anrannei, jedes alte Recht, jede Form und felbft die Sitten bart und unbesonnend verlegend. Da fam Rarl in das Land; erbittert und gereigt durch des Raifers Friedrich Weigerung, achtete er nicht auf die Klagen über feinen Landrogt. Darauf verband fich Sigmund von Offreich, um feine Berrichaften wieder zu erlangen, durch Ludwige XI: Bermittelung mit den Gidgenoffen, und legte die Ginlofungofumme in Bafet nieder. Allein Start verlangte, dies follte ju Bifang gefcheben, und ruftete fich jum Kriege. Da erhoben fich die Burger von Breifach gegen den übermutbigen Landvogt, fetten ihn gefangen und huldigten, nebst den Ginwohnern im Sundgau, dem Ergherjog Sigmund. Sagenbach ward der verübten Frevel wegen nach Urthel und Recht enthamptet (1474, 9ten Bergeblich suchte Rarl die Freundschaft der Gid= genoffen wieder ju erhalten; denn er hatte fich, aus Saf gegen Raifer Friedrich III., jum Schugheren des Ergb. und Kurf. Ruprecht von Koln aufgeworfen und dadurch in einen Krieg mit dem teutschen Reiche verwickelt. Auch Ludwig der XI. ward damale von ihm, durch Einmi= fchung in Englands Ungelegenheiten, jum Rriege gegen Burgund gereigt, und arbeitete baber dem Bergog Karl bei den Eidgenoffen entgegen. Karl mußte daber 1475 fowol mit Friedrich III. als mit Ludwig XI. sich vergleis den, um Rache an den Schweigern und deren Berbundeten, zu welchen jest auch der Bergog Rene v. Lothrin= gen gehorte, nehmen zu tonnen. Diefe hatten bereits im Dit. 1474 den Krieg formlich ertlart und bald darauf mit Erfolg begonnen; allein Karl drang 1475 in Lothrin= gen ein und eroberte Nancy, das er fofort zur hauptstadt seines neuen Reichs bestimmte. Run beschloß er den Vernichtungsfrieg gegen die Schweig 62); aber in den Sagen bei Granfon (3. Marg 1476) und bei Murten (22. Jun.) siegte die Sapferkeit des. fdmeigerifchen Landvolks über den burgundischen Abel. Bierauf vereinigte fich Bud= wig XI. mit den Eidgenoffen; Bergog René von Lothrin= gen eroberte fein Bergogthum wieder, und nach der Deics derlage bei Nancy (6. Jan: 1477) verler Karl auf der Flucht das Leben. Dun jog Ludwig XI. das Herzogthum Burgund als Kronlehn ein, dann bemachtigte er fich un= ter mancherlei Bormand der Grafichaft Burgund, des größten Theils von Artois, nebst Boulogne, Charolais und der durch den Vergleich ju. Arras abgetretenen Plate in der Picardie. Maria von Burgund, die Erbin des Landes, behielt alles librige und vermalte fich, nachdem ihr Bater 7 Pringen mit der hoffnung ihre Sand zu befommen, hingehalten hatte, endlich d. 18. Cept. 1477 mit dem Ergherzoge Magimilian. Ans dieser Che entsprang der nachmalige Bergog von Burgund,

Philipp der Schöne geb. 1478; und Margaretha geb. 1480. Rady Marias Tode (1482) erfannten die Staten von Brabant den Ergbergog Maximilian als Vermund feiner Rinder an; allein bie von Tlandern weigerten fich Marimilian fab fich daber genothigt, daffelbe zu thun. mit Ludwig XI. einen Bergleich (Arras 1482, 23. Dec.) gu fchließen, nach welchem die noch nicht drei Sabre alte Margaretha jur Gemalin fur den Dauphin Karl bestimt und an dem frangofischen Sofe erzogen murde. 2118 Sei= rathegut behielt Ludwig die Grafschaften Artois und Bur= gund, nebst den Berrlichkeiten Maconnois, Augerrois, Galins und Bar an der Geine. Dennoch dauerte in Flandern der Widerstand gegen Maximilians Vormund= schaft noch bis 1488 fort. In derselben Seit brach ein neuer Krieg swifthen-Maximilian und Karl VIII. von Frankreich aus, indem Rarl die Bergogin Anna von Bretagne (f. d. Art.), die bereits mit Maximilian durch def= fen Bevollmachtigten vermalt war, nothigte, ibm ihre Band zu geben, worauf er feine Braut, die Eribergogin Margaretha, dem Bater guruck fchickte; es fam jedoch schon 1493 ju Genlis zu einem Vergleiche, nach welchem Rarl VIII. Hochburgund, Artois, Charolois und Noyer

an Maximilian juruckgab.

Seit diefer Beit wurde fur den burgundischen Stat gewöhnlich der Name der Niederlande (f. d. Art.) ge= braucht. Der Erzberzog Philipp verwaltete diese Provin= gen felbst feit 1494 (f. d. Art Philipp der Schöne, von Offreich, Berg. von Burgund); feine Gemalin, die In= fantin Johanna, murde die Erbin der gangen spanischen Sie verlor ihren Verstand und 1506 ih= Monarchie. ren Gemal, worauf die Stande der niederlandischen Pro= ving dem Raifer Maximilian die Regirung, wahrend der Minderjährigkeit feiner Entel Sarl (V.) und Ferdinand (I.) übertrugen. Der Raifer ernannte nun feine und Mariens Sochter, Margaretha, die mit dem Bergog Philibert von Savonen vermalt gewesen war, jur allgemeinen Statthalterin in den Niederlanden, wo fie feit 1515 mit Genehmigung ihres Neffen, des Erzherzogs Karl (1519. Start V.), als Gouvernante die Regirung bis ju ihrem Tode 1530, mit größter Klugheit führte. In der Swi= schenzeit hatte gwar Karl V. feinem besiegten Rebenbuh= fer, dem Konige Frang I., in dem Frieden ju Madrid 1526 die Buruckgabe des Bergogthums Burgund aufer= legt; allein er bestand in den spateren Friedensschluffen (1529 u. fig.) nicht mehr auf Diefer Burudgabe. Geit= dem ift das eigentliche Bergogthum Burgund (Bourgogne) eine frangofifche Proving geblieben. In den Riederlan= den selbst, die Karl V. samtlich von 1515 bis 1536, an sein Haus brachte, ward, unter ihm und Philipp II. (seit 1556) mit der alten Freiheit auch der altburgundis fche Wohlstand von Flandern vernichtet, indem der San= del von Brügge sich (schon seit 1482) immer mehr nach Antwerpen jog, die ftolje Hauptstadt Gent aber ihre hart= nactige Widerschlichkeit bei ber Steuerbewilligung mit dem Berfall ihres Gewerbfleiges bufte. Die fernern Schick= sale dieser- Provinzen gehoren in die Geschichte des auf dem Congresse ju Wien durch die Acte vom 21. Juli 1814, errichteten Konigreiche der Niederlande. Der ftolge Name von Burgund verschwand aus dem Statensysteme von Europa; und die Bewohner der beiden Lander, die

<sup>62)</sup> Die Geschichte biefes burgundischen Rrieges ergabtt 30 f. v. Diutter 20. Eb. 24, G. 61 fag. und Bager in ber Gesch. Karts bes Rubnen, Rurnberg 1795,

ibren alten Namen bebielten, Bourgogne und Franche= Comté, verschmolzen immer mehr, dort seit 1477, hier feit 1678, mit der frangofischen Ration in ein politisches Gange. Dadurdy ward ber erfte Grund zu Franfreichis Macht unter Ludwigs XIV. Regirung gelegt. Hochbur= gund inebefondre ficherte die Grange des Sionigreiche ge= gen die Schweiz und der Besit von beiden erleichterte den spateren Fortschritt der frangofischen Waffen, gegen die Riederlande und das teutsche Reich. Rur in dem burgundischen Kreise (f. d. folg. Art.) und in dem teut= fchen Staterecht dauerte die Erinnerung an die alten langst gerriffenen oder aufgeloften Berhaltniffe der bur= gundischen Provinzen zu dem beil, romischen Reiche teut= scher Nation noch fort, bis auch hier die französische Re= volution einen neuen Suftand der politischen Ordnung vorbereitete 63).

Burgundischer Kreis. Der zweite von den zehn politischen Körpern des teutschen Reichs, die unter dem Namen der Reichstreise vom Kaifer Maximilian I. im I. 1512 errichtet wurden, um die reichsgesetzliche Ordnung ju fichern und eine vollziehende Gewalt zu begrunden, war der burgundische Areis. Er bestand anfangs aus den 17 Provinzen der Riederlande 64) und aus der Freisgrafichaft Burgund. Aber die Verbindung deffelben mit dem Reiche ward schon durch Karl V., auf dem Reichstage ju Augsburg mittels des burgundischen Ber= trage 1548 fehr geschwächt, indem die Provingen diefes Kreifes der Oberherrschaft des teutschen Reichs entzogen wurden, jedoch fo, daß dem Reiche die Berbindlichteit Dafür verpflichtete Starl V. fich blieb, fie zu beschüßen. und feine Nachkommen, ju des Meiches Schutz an Reichkanlagen so viel ale zwei Surfürsten zu geben. Ber= moge diefes Vertrags haben in der Folge, feit 1556, die Konige von Spanien, als Beberricher der Miederlande, geborne Niederlander als Minister oder burgundische Gesandte auf den Reichstag verschieft, auch über hundert Jahre an dem Reichstammergericht einen, spater zwei Be= amte unter dem Titel Advotaten oder Procuratoren un= terhalten 65). Bon jenen 17 Provinzen trennten fich 1579 durch die Union zu Utrecht sieben, nachmals Republik der vereinigten Niederlande genant, welche Spanien im Frieden zu Munfter 1648 (30. Januar) anerkannte, und ihr noch einige Stude von Flandern und Brabant über= Darauf erklarte das teutsche Reich in dem west= fälischen Frieden (Ott. 1648) die Unabhängigkeit dieses Theils des burgundischen Kreises, als eines besondern States. Andere Stucke (die nachmaligen frangofischen Miederlande) riß Frankreich von dem burgundischen Kreise

63) Eine Übersicht des Schidsate der burgundischen Lander bie tabin gibt Welfg. Jager in f. Gefch. Karte des Ruhnen. Rurnberg 1795. S. 168 fgg.

ab durch den pyrenaischen Frieden 1659 und durch den aachner Frieden 1668 (f. d. Art.). Dann behielt es im nimweger Frieden 1678 die eroberte Freigrafschaft oder Sochburgund, nebst einigen Orten in den Niederlanden; in Folge des utrechter und rastadter Friedens 1713 fa. famen die noch übrigen spanischen Niederlande, oder der burgundische Kreis an Oftreich, mit Ausnahme einiger Orte, die an die Republit der vereinigten Niederlande durch den Barrieretractat 1718 (f. d. Art.) abgetreten wurden. Spater wollte Joseph II. dem Sause Pfalz für Baiern die offreichifchen Niederlande unter dem Namen: Konigreich Burgund, überlaffen; allein Friedrich II. ver= hinderte die Ausführung dieses Planes. Seitdem bestand der burgundische Kreis, in der Ordnung der nächste nach dem oftreichischen, bis ju dem luneviller Frieden 1801, durch den er an Frankreich abgetreten murde, aus fieben Provingen, die famtlich von einem öftreichischen General= gouverneur, der nebft allen boben Beborden feinen Gis gu Bruffel hatte, landfaffig regirt wurden. Das hochste Gericht für die oftreich. Riederlande hatte feinen Git gu Mecheln. Jene 7 Provinzen folgten so auseinander: 1) der größte Theil des Bergogthums Brabant (f. d. Art.) mit Antwerpen und Mecheln; 2) ein Theil des Bergog= -thums Limburg; 3) der großte Theil des Bergogth. Lugemburg; 4) ein Theil des Bergogth. Geldern 66); 5) ein Theil der Grafich. Flandern; 6) ein Theil der Grafich. Hennegau, und 7) die Grafich. Ramur, gusam= men 469 DM. 1,600,000 Einw. und an 6 Mill. Gul= den Ginfunfte. Bur Unterhaltung des Rammergerichte, für welches der Streis einen Affessor prafentirte, trug er zu jedem Siel 507 Thlr. 234 Sir. bei. Die Frangosen eroberten das Land 1794, und theilten es in 7 Depar= tements: Lys, Schelde, Jemappe, Dyle, beide Nethen, Cambre, Ourthe, Niedermaas, Walber. Um Ende des 3. 1813 befeiten Diefes Land (Belgien) die Verbundeten, und der wiener Congreg vereinigte es, nebst dem vorma= ligen Sochstift Luttich, mit Ausnahme deffen, was an Preußen abgetreten wurde, durch die Acte vom 21. Juli 1814, mit Holland zu dem Konigreiche der Niederlande (f. d. Art.). Das zum Großherzogthum erhobene Lu= Das jum Großherzogthum erhobene Qu= remburg (f. d. Artifel) wurde gwar ein Ctat des teut= schen Bundes, blieb aber eine koniglich niederlandische Proving. (Hasse.)

Burgunder Weine. Die Weine, die Boursgoge erzeugt, nehmen den zweiten Rang unter allen franzbischen Weinen ein: sie sind nicht allein für den Gaumen angenehm, sondern auch gesund und stärkend sür Brust u. Magen, und theilen sich in rothe und weiße ab; doch sind jene im Ganzen von größerer Quantität und besserer Qualität, und vertragen den Transport leichter, als diese. Man theilt die Burgunderweine in 4 Klassen. Bur ersten Klasse gehören die herrlichen Weine, die bei Nuits an der Sote Nuitonne wachsen, der Romanée, in Kirchspiele Vosnes, der Clos de Vougeot, der St. George und Richebourg, dann die aus den Bezirken Chagny und Puligny, wozu der seurige Chambertin und

<sup>64)</sup> Diese bestanden aus vier Gerzogthumern: Brabant, Limburg, Luxemburg und Geldern; sieben Grafschaften: Flandern, Artois, Hennegan, Holland, Sectland, Mamur und Butpben; der Martsgrafschaft Antwerpen und den funf Herrlichteiten: Eriestland, Medeln, litrecht, Obernsiel und Gröningen. — Geldern, Butpben, Friesland, Utrecht, Obernsiel und Gröningen (zusammen die neuen Niederlande genant), hatte Kaul V. mit den alten Niederlanden durch Erbanfall und Unterhandlung vereinigt. 65) Der Gestanden von Burgund batte im Reichssfürstenrache auf ber geistlichen Bant gleich nach Oftreich Sis und Stimme.

<sup>66)</sup> Das übrige Gelberland gehorte theits ber Rep. Holland, theils war es im utrechter Frieden an Preußen abgetreten werden, ohne mit dem Reiche in Verbindung zu bleiben.

der weiße Montrache gehoren. Alle diese Weine werden die Queue ju 480 Bouteillen mit 200 bis 500 Gulden Conv. Dt. bezahlt, und halten fich unter allen Bour= gogneweinen am langsten. Den zweiten Rang nehmen die rothen und weißen Gewächse von Bolney, worunter der Primeur unbestritten jur ersten Klaffe gehort, der Pomard, der Choffagne, der Beauner, Cortot Chablis und Auverre ein; fie fteben der erften Klaffe an Gute wenig nach, find aber um i niedriger im Preise. Huch fie dienen faft allein zur Aussuhr. Bur dritten Klaffe gablt man die Gewächse von Murfault, Morey, Puligny, Cavigny, Aloje, Chambolles, Mercuren, Cautenan, Jout-Grain und Augerre; zur vierten Al. die Marcsd'or, Biolettes und Ponneaur, die fast famtlich als Tischweine in Frankreich felbst vertrunken, jum Theile aber auch wol den erstern untergeschoben werden. Das Departement Cote d'or erzeugt die meisten und edelften diefer Gewachse; es besitzt 49,368 Arpens Weingarten, die 1806. 322,842 Pieces, jede zu 210 Pinten, Wein gur Relter lieferten; das Dep. Monne feltert jahrlich 115,500, das Depart. Saone Loire 110,000 Orhofte; überhaupt fann man an= nehmen, daß im Durchschnitte, gute gegen schlechte Sabre gerechnet, das vermalige Bourgogne 500,000 Debofte zu 240 Bouteillen hervorbringt, wovon für 3 Mill. Franken oder 865,590 Guld. zur Ausfuhr fommen. Rechnet man im Durchschnitte die Queue oder das doppelte Oxhoft zu 100 Gulden, so wurden jahrlich zwischen 17,000 bis 18,000 Orhofte in das Austand gehen. Den größern Theil davon zieht Teutschland, wo er besonders in der Mitte und im Norden als Defertwein ftark getrunken wird, einen kleinen Theil England; der Rest geht nach Rufland, die Schweig und Schweden, doch vertragen nicht alle Gorten den Geetransport und viele fonnen nur ju Lande vertrieben, die ichlechtern muffen gu Saufe ver= trunten werden. Die großten Geschäfte in Bourgognewei= nen macht Beaune, dann Ruits, Magon, Dijon, Auronne und Avalon. (Hassel.)

BURGUNDIUS, auch Burgundio oder Bercuntio, war Nichter zu Pisa, und wurde, da er der griech. Sprache kundig war, von dieser Stadt zweimal an den Hof von Konstantinopel gesandt. Er starb 1194. Von ihm, nicht von Bulgarus, Bandinus oder Bergolinus von Pistoja, rührt die latein. Übersetzung der griechischen Stellen in den Pandekten her, jedoch mit Ausnahme derzienigen, welche sich im 27. Buche derselben sinden, und von denen die übersetzung bedeutend alter ist. (Spangenberg.)

Burgundius, Nic., f. Bourgoing.

Burgvoigt, f. Burg.

BURGWEDEL, Amtsvogtei in der handv. Landsdroftei Lüneburg. Es umfaßt etwa 390 DM. oder 80,043 falend. Morgen, wird von der Wieke bewässert, bat völlig ebenen Boden, nur etwas Gebusch und bei dem großen Warmbuchner und Oldhorster Torsmoore, die eine Menge Torf zur Aussuhr liefern. Der Flachsbau

ist sehr ausgedehnt, Budweizen die häusigste Brodfrucht, die Schafe tragen Schnuckenwolle; es wird vieles Federzwich aufgezogen, Hannel gemästet und jährlich 5000 Bund Garn in den Handel gebracht. 1821 jählte die Amtsvogtei 5554 Sinw. in 9 Obrfern, 5 einzelen Hofen und 835 Hauf. Der Amtssis Großburgwedel ist ein Pfarrdorf, hat 1 Dománe, 157 Hauf. und 1184 Sinw., und balt 4 Jahrmartte. (Hassel.)

und halt 4 Jahrmartte. (Hassel.) BURGWERBEN, Pfarrdorf und Nittergut im Reg. Beg. Merseburg der preuß. Proving Sachsen, Sr. Weifsenfels, ½ St. nordl. von Weißenfels, auf dem linken Ufer der Saale, mit 55 Sauf. und 263 Einw., die zum Theil von der Wingerarbeit in den fonigl. Weinbergen, 3. B. Beifelberg, Petereberg und Niederberg und von dem Sandel mit hier gefangenen Lerchen nach Leipzig, leben. Der Ort hieß im Mittelalter Wirbeni, und war der Sit einer besondern Graffchaft. Huch hatte von ihm einer der 3 Gerichtöstühle des vormals sächsischen Amtes Weißenfels den Namen, in deffen 20 Obrfern 1789, 816 Saufer und 3500 Selen waren. Swischen Burgwerben und dem nahen Filialdorfe Kriechau standen 1641 erft der schwedische General Torftenson und dann Herzog Bernhard von Weimar in verschanzten Lagern. Auf dem Rirdyhofe findet man die einfache Grabstätte des ehemali= gen leipziger Professor und Dichters Carl Beinrich Ben= denreich, der hier die letten leidenvollen Jahre feines Lebens zubrachte, und am 20. April 1801 ftarb. (Stein.)

Burg-Windheim, f. Windheim.

BURHAFE, ein Kirchdorf im Butjaderlande, mit einem Amtegericht zum Kreise Develgonne gehörig, hat mit den eingepfarrten Ortschaften Isens, Sillens, Holmarden, Singgewarden, Sinsum, Folderwarden 259 Feuerst. und 1185 Einw., die sich auf ihrem mildartigen Kleyboden von Ackerbau und Viehzucht größtentheils naheren, eine hoch liegende lutherische Kirche mit einem Glockenthurm. Jährlich wird ein Markt gehalten; in dem Dorse wohnen Kausleute, Wirthe und Handwerker neben den Landwirthen. (Hollmann.)

BURHAMPUR, Stadt im Distrikte und Proving Khandesh der brit. Praf. Bengalen. Sie liegt am Sati, hat 1 Fort, einen beträchtlichen Umfang und gute Masnufakturen in Baumwolle. (Hassel.)

Burlinus, f. Charadrius magnirostris. Buri, f. am Ende des Budyftabens B.

BURI (Friedrich Karl von), landgraft. heffenstarmst. geheimer Rath, geb. d. 22. Aug. 1702 ju Scharsnebeck bei Lüneburg, gest. d. 7. Dec. 1767 ju Darmstadt, hatte seit 1721 zu Helmstädt studirt und benutzte 1731 als Kührer eines jungen v. Klinkowstrom feinen Aufenthalt zu Gießen, besonders den Umgang mit Prof. Estor, zur Er= Im J. 1735 be= weiterung feiner juriftischen Kentniffe. gleitete er den jungen Grafen Joh. Cafimir von Ifen= burg = Birftein auf einer Reise nach Paris und übernahm ein Jahr fpater die Stelle eines graft. ifenburgifchen Bof= und Regirungerathes ju Birftein. Mach gelungener Be= forgung der Ungelegenheiten feines Landesherrn am faiferl. Hofe zu Wien, des Grafen Wolfgang Ernst, wodurch Diefer mit feinen Nachkommen in den Reichöfürstenstand erhoben wurde, ernannte ihn derfelbe 1744 jum fürftl. Stangleidireftor, und als 1746 das Direftorium des wet=

<sup>†)</sup> Bgl. Brenemann hist. Paud. L. I. c. 9. p. 61. Sarti de claris Archig. Bon. prof. T. I. P. I. p. 31. Tiraboschi Storia della letteratura ital. T. III. p. 300—303. Guadagni Diss. ad Graeca l'andect. nro. 7. p. 211 sqq. v. Savigny Gesch, des rem. Rechte im Mittelatter, Bd. III. S. 445.

terauischen Grafenkollegiums an Ifenburg : Birftein über= ging, jum Direttorialrathe, in welcher Eigenschaft B. bei der nachsten Raiferwahl die reichsgräflichen Angelegen= beiten des wetterauischen Grafentollegiums beforgte und bei den vielen zu Frankfurt und Offenbach gehaltenen Grafentagen die Geschäfte leitete. Roch manche andere chrenvelle Auftrage wurden ibm gu Theil; indem er j. B. 1747 im Namen seines von dem Kaiser dazu committir= ten Kurften, das Schuldenwesen des Fürsten von Anhalt= Schaumburg untersuchen , 1750 dem Empfange der erften Belehnung seines Fürsten von Seiten Würzburgs als Mithevollmachtigter des Freiherrn von Sutten beiwohnen, und das dabei zu beobachtende Ceremoniel leiten, auch 1751 in Lehnbangelegenheiten und wegen Granzberichti= gungen eine Gefandtschaft an den Sof ju Maing über= Nachdem er im 3. 1753 mit feinen nebmen mußte. Nachkommen in den Neichsadelstand erhoben worden war und noch einige Jabre ju Birftein, Offenbach und Onolj= bach, gulett in der Eigenschaft eines Gebeimenrathes, Regirungsdireftors und adeligen Bevollmachtigten, bem fürstl. Saufe Ifenburg gedient hatte, bewogen ibn befondere, in der Landesverwaltung eingetretene Umftande aus seinen bisberigen Amtsverhaltniffen zu treten und, obwol fortdauernd dem Hause Isenburg, besonders in Lebensangelegenheiten und faiferl. Commissionsfachen die= nend, auf einem bei Offenbach gelegenen ifenburgifchen Landqute Neuhof seine LBohnung zu nehmen: während deffen er fich zugleich als Direftorialrath des wetteraui= fchen Grafentollegiums, wie auch andern Reichsstanden, burch Rath und That nuglich zu machen wußte. Die drei letten Jahre feines Lebens befleidete er die Stelle eines Geheimenrathes bei dem Landgrafen von Beffen-Darmftadt. - Unter feinen Schriften, welche Strieder vollståndig verzeichnet hat, werden die, worin er das teutsche Lebnrecht in Berbindung mit dem Longobardischen Sein erfter bearbeitete, für die vorzüglichsten gehalten. Biograph, Chriftoph Beiblich, rubint feine Schriften, weil fie eine feltene Starke im Teutschen= und im Lebn= rechte, wie auch in bem teutschen Staterechte und in der Geschichte des Mittelalters, verrathen, und dabei in einem deutlichen, fliegenden, grundlichen und bundigen Bortrage verfaßt find. - Er befaß ein menschenfreund= liches Berg und eine Bescheidenheit, wie fie den aus ci= nem geringern Stande (Buri mar eines Landpredi= gers Cobn) in einen bobern Erhobenen nicht immer eigen ju fenn pflegt \*). (v. Gehren.)

BURIA, Stadt in der Prov. Benezuela in der Generalhauptmannschaft Caracas, in Sudamerita, am Fluß
Sarara, der durch den Portugisenstuß mit dem Apure
verbunden ist. Sie hat mit dem Canton 6000 Einw.
und bedeutende Viehzucht. (Stein.)

BURIAS, eine der Biffaperinseln im SD. von Manila, im NB. von Licao, unter 140° 34' L. und 13° N. Br., 3\frac{1}{3} Meilen lang, 1\frac{1}{3} breit, überall mit Klippen und Scheeren umgeben, und daher gefährlich zu

fanden; das Innere ist jedoch fruchtbar, gut bewässert und reich an den meisten Produtten der Philippinen. Indeß ist sie eben durch ihre Lage den übrigen Inseln gefahrlich geworden, indera sich darauf eine Kolonie Illanes aus Magindanco niedergelassen hat, die von hier aus Seerauberei treibt. (Hassel.)

(Hassel.) BURIDAN (Johann), geburtig aus Bethune, (das Geburtsjahr ist nicht befant) war in Paris, wo er studirt und den Decam gehort hatte, Professor der Philosophie, in dem 14. Jahrh. und einigemal Prorector. Er gehort unter die ausgezeichnetern Rominalisten, und machte sich durch Bortrag und Schriften gur Ertlarung der ariftote= listd) = philosophisthen Schriften (Quaestiones super X. libr. Ethicor. Arist. Paris 1518.; Quaestiones super VIII. libr. Physicorum, in libros de anima et in pauca naturalia 1516; in Aristotelis metaphysica 1518; super VIII. libr. Politicorum Aristotelis. Paris 1500. Oxford. 1640. 4.; Sophismata. S.) be= ruhmt. Diefe Schriften find jest vergeffen. Aber es leben von ihm noch fort einige Umstände feines Lebens und einige Erfindungen, beide von zweifelhafter und zwei= deutiger Bedeutung. Es wird von mehren Schriftstellern erzählt, eine wolluftige parifer Königin, Johanna, Ge-malin Philipp V. habe Schuler in ihr Schlafgemach bringen, und nach genoffener Luft in die Geine werfen laffen, einer von diesen sen auch Buridan gewesen, aber durch Schwimmen gerettet worden, (Crevier. Bayle). Da die Beitrechnung nicht damit gusammenftimt, die Ge= schichtschreiber in der Person der Konigin oder Pringessin abweichen, nach Andern Buridan die Schüler von Diefen lebensgefährlichen Liebesabenteuern juruckgehalten habe, fo wird die Sage, wenn auch Buridan und die Konigin von Einigen aus unhaltbaren Grunden gerechtfertiget mor= den, für eine Fabel gehalten, und Banle, der die Gache genauer untersucht, vermißt zureichende historische Seug= niffe. Buridan foll ferner megen einer allgemeinen Ber= folgung der Mominalisten, Frankreich verlassen, und nach Teutschland getommen, in QBien eine Schule gestiftet und Beranlagung gur Errichtung der Universität daselbst gegeben haben. (Aventinus annal. Boior. 1. VII. c. 21). Allein von einer Verfolgung der Nominaliften zu der Beit miffen die Geschichtschreiber und die Archive der Uni= versitat zu Paris nicht das geringste, vielmehr führt Boulay (Hist. univ. Par. T. IV.) aus denfelben an, daß Buriean 1358 noch zu Paris, und gegen 60 Jahre alt war, und sein Haus der picardischen Nation, deren Vorsteher er war, schenkte. Also ist wahrscheinlich diese Flucht Buridans megen einer viel spatern Verfolgung fei= ner Partei, wo auch feine Schriften verboten wurden, erdichtet worden. In seinem Commentar über die Ethik des Aristoteles zeigte er sich als hellen Denker, und hat unter andern die schwierige Frage wegen der Freiheit, zwar nicht entschieden, aber doch die Schwierigkeit in helleres Licht gefest. Auf die Frage: tann der Wille unter vollig gleichen Umstanden, bei vollig gleichen Grun= den zu einem Entschlusse, und auch zu dem Gegentheile bestimmen, fagt er, fomt es an. Verneint man die Fra-ge, so scheint alle Freiheit zu verschwinden; bejahet man fie, so muß man ein grundloses Wollen annehmen und allen Ginfluß von Grundfagen des Verftandes auf Ent=

<sup>\*)</sup> Rady Beidliche Nachrichten von Rechtegetehrten Eb. 6., aus welchen Strieder die Lebenebeschreibung Buris in seiner beff. Gelehrten. und Schriftstellergesch. Bb. 2. S. 78 - 88. ent. lebnt hat.

fchluffe laugnen. Buridan fcheint fich daber gegen die gleichgiltige Freiheit ju ertlaren. Die Frage: was wird ein Gfel thun, der gleich farf von Sunger und Durft gequalt, fich in gleichem Abstande gwischen Butter und Waffer, oder swifden swei Bundeln Beu von gleicher Große und Beschaffenbeit in der Mitte findet? die dem Buridan allgemein beigelegt wird und unter dem Ramen des buridanischen Efels befant ift, der Gache nach schon im Aristoteles (de coelo II, 13) vortomt, findet fieh in seinen gedruckten Schriften über die Ethit (wenn nicht vielleicht in feiner Schrift von den Sophismen) nicht. Vielleicht beruhet die Sage auf mundlicher über= lieferung. Es tonnte auch wol ein von den Gegnern ge= brauchter Gegengrund fein, um den Determinismus Bu= ridans zu bestreiten. Dem Buridan wird auch eine Er= findung in der Logik, mahrscheinlich zur Auffindung der Mittelbegriffe beigelegt, die von den spatern die Efel 8= brude benant wurde, entweder, weil fie jur Unterschei= dung der fähigen und unfähigen Ropfe diente, oder weil sie von den Tragen als eine Denkmaschine gebraucht wurde. (Baule, Bruder, Tiedemann). (Tennemann.)

BURIGNY (Jean Levesque de), Mitglied der Afademie der Inschriften und schonen Wiffenschaften gu Paris, geboren zu Reims 1692, ftudirte die alten Spraden, Geschichte, Philosophie und Theologie seit 1713 ju Paris, ging einige Jahre fpater nach Solland, und gab dafelbft 1718 - 20 mit Ct. Spacinthe das aus 12 Theilen bestebende Journal: Europe savante beraus, wovon er beinahe die Salfte bearbeitete. Die Atademie der Inschriften nahm ihn 1756 unter ihre Mitglieder auf, Ludwig XVI. gab ihm 1785 eine Penfion von 2000 Livres, noch im 92. Jahre mar er gefund am Weist und Rorper, und ftarb zu Paris den 8. Ottober 1785 im 94. Jahre. Er war ein nutlicher Gelehrter und anspruchloser Schriftsteller. Seine, meistens hiftori= fchen, Schriften empfehlen fich zwar weder durch befon= ders tiefgehende Untersuchungen, noch durch einen leben= digen, blubenden und angenehmen Bortrag, dagegen aber durch Genauigkeit im Cammeln und Verarbeiten des vorhandenen Stoffes, durch Wahrheiteliebe und Un= befangenheit. Su den Dentschriften ber Atademie der Inschriften lieferte er 34, meistens nur im Auszuge ab= gedruckte Abbandlungen, von welchen mehre fich auf die altere frangofische Geschichte, die meisten aber auf das Alterthum überhaupt beziehen. Die vorzüglichsten unter ihnen mochten diejenigen seyn, welche die Literaturge= schichte der alten Philosophen, und das romische Sclaven= wesen erlautern 1). Unter seinen besonders erschienenen Edyriften sind die Histoire générale de Sicile (von den altesten Seiten bis zum Wienerfrieden) à la Haye 1745. Vol. II. 4.2), und die Histoire des revolutions

de l'empire de Constantinople depuis la fondation de cette ville jusqu' à l'an 1453, que les Turcs s'en rendirent maitres. Par. 1748 - 50 Vol. III. 12, oder ein Quartband; Teutsch, Samb. 1754. 2 Bde. 8., bloße Compilationen, von denen Spittler fagt, daß fie sehr wol hatten ungeschrieben bleiben tonnen. Mehr Ehre macht ihm sein mit Ginsicht und Unbefangenheit geschrie= bener, von der romischen Curie verbotener Traité de l'autorité du Pape. 1720. Vol. IV. 12. nouv. édit. par Chiniac de la Bastide. 1782. Vol. V. 12., woju noch des neuen Berausgebers Réponse à quelques observations sur le traité de l'autorité du l'ape. 1783 fomt. Daffelbe Lob gebührt seiner Histoire de la philosophie payenne, ou sentimens des Philosophes et des peuples payennes sur dieu, sur l'ame et sur les devoirs de l'homme, à la Haye 1724. Vol. II, 12. ohne Namen des Verfaffers, und wieder aufgelegt mit vielen Bufaten und Berbefferungen, unter dem Titel: La theologie payenne ou sentimens etc. Par. 1753. Vol. II. 12. Su dem Beften, was er febrieb, gebort scinc Vie de Grotius, avec l'hist. de ses ouvrages et des negotiations, auxquelles il fut employé. Par. 1752. Vol. II. 12. avec de nouvelles remarques (von dem hollandischen Herausgeber). Amst. 1754. 4. oder Vol. II. 12. Teutsch. Leipt, 1755. 8. Engl. 1754. S., und Vie d'Erasme, Par. 1757. Vol. II. 12. Scutsch (von J. C. &. Reich) mit Berichtigungen und Bufagen von B. P. C. Sente. Salle 1782. 2 Bde. 8., befon= ders diese lette Biographie, worin er von mehrern be= ruhmten Mannern Radyricht gibt, mit denen Erasmus in Berbindung stand, fo wie von deffen Schriften und feinem Antheil an ber Wiederherstellung der Wiffenschaf= ten in Europa. Wenig Werth bat seine Vie de Bossuet. 1761. 12. und Vie du cardinal du Perron. 1768. 12.3).

BURICHINGAS (Purihinga), mittl. Geogr. Ein kleiner Gau Alemanniens auf den schwäbischen Allpen, die Sohe, wo die Schlatt und die Steinlach (deren We= biet ihn vom Sattenhuntare trent) die Echas (wo der Pfullingau anstieß), Die Lautter, Die Scheidung von Munigefingesbuntare, die Lauchart entspringen, an welther er mit den Alpen bis jur Stadt Boringen berabge= gangen fenn mag und jum Scheer-Gau. Wenn der Ort Buringen (Boringen im Amte Urach) deshalb ju diefem Gau gerechnet werden mußte, weil er in dem Grafichafts= fprengel des Grafen Erkenbert lag, der mehre Burichingau= sche Orte begriff, so wurden deffen Grangen fich nordlich bis ju den Quellen der Ems erstrecken; damit stimt aber der Umfang des fonstanzischen Kapitule Wachtelfin= gen im Archidiatonat auf der Alp nicht, welches nicht fo weit nordlich geht. Er begriff alfo Theile des Bobengol-lerschen und der wirtembergifchen Oberamter Reutlingen und Urach des Schwarzwaldfreises, auch wol Munfingen

<sup>1)</sup> Sie sind abgedruckt in den Mémoires de l'acad, des Inscr. Tom. 27, 29, 31, 37 u. 38. Auser diesen verdienen nech eine besondere Erwähnung seine Restexions sur la necessité des citations dans les ouvrages d'érudition, et sur la manière, dont les anciens citoient; chendas, im 34 Bde. S. 133 ff. Er beweist darin die Nethmendigseit genauer Citate in historischen Arc. 2) Damit ist zu vergleichen: Lettere die Gi. Fiolatte (Gi. Evangelista de Blasi) su la storia di Sicilia de Burigny. Na-Aug. Encyclep. d. R. u. M. XIV.

poli 1786. Vol. III. 8, und Storia generale di Sicilia illustr. con note, addizioni etc. da Mariano Scosso e Borello. Palermo 1795. Vol. V. 4.

3) Eloge par Dacier 1786. 8, Mém. de l'acad. des Inscr. T. XLVII. Hist, p. 349. Nouv. dict. hist-Biogr. univ. T. VI. (ven Sacob). Erf d'é gel. Frankreid. 28 a d l'er é Geld, d. hiñ. Ferld. 280. 2 Mbh. 461.

und Niedlingen des Donaufreises. Goldast suchte ihn, bei seinen wenigen Filfsmitteln, in den durischen Alpen, welches das Chron. Gottw. schon verbesserte\*). (Delius.)

BURII, and Buri, Burri, und Lutiburri, wol Lugiburi, waren vermuthlich ein Sweig der Engier, ob= gleich Sacitus Germ. 43. fie nicht diesen beigablt. Gie batten nach den Bestimmungen Ptol. II. 11. und Tac. Germ. 43. im Westen die Markmannen zu Rachbarn, doch fo, daß fie fich nordwestlich an die Semnonen an= schlossen, und zwischen ihnen und den Martmannen das Gebiet ber Marfegner lag, im Morden die Cemnonen und Burgunder, im Often Stamme der Lygier, und im Guden die Dfer, fo, daß ihr Gebiet vermuthlich die Fürstenthumer Old, Bredlau und Brieg, und die an= grangenden Theile von Groffpolen begriff. In Sprache und Lebensart famen sie den Sueven nabe; doch gebor= ten sie nicht zu ihrem Bunde Tac. Germ. 43. 3m markmannischen Kriege, woran fie Theil nahmen ?), findet man fie in der Nabe von Dacien ++). (Ricklefs.)

BURISLAFF, auch Burisleiff, beherrschte in der letten Salfte des 10. Jahrh. den größten Theil der Lan= der an der südlichen Rufte der Oftsee, - das Windland, auch Weonotland - Pommern. Rad den Traditionen war er ein machtiger Ronig, der durch die Bermalungen feiner drei Sochter Geira, Gunhild und Affrit gu noch größerm Rufe gelangte. Geira, die das westliche Windland als Statthalterin beherrschte, heirathete den norwegischen Prinzen Olof Trygvason, der so helden= muthig dem Raifer Otto II. den danischen Ronig Barald demuthigen half, und nach feiner Gemalin Sode fein va= terliches Reich, Norwegen, beherrschte. Aftrit wünschte den Jarl Sigvald, Strutharald's Cohn, dem Palna Sofe den Freistat Jomsburg [Julin] abgetreten hatte, gur Che. Buristoff fagte fie ihm unter der Bedingung ju, daß Gigvald feinen Feind, den danischen Stonig Sven, gefangen nach Jomoburg führen follte. Durch Lift gelang diefes, und Gven erhielt nur nach großen Huf= opferungen feine Freiheit wieder. Huch mußte er der Affrit Schwester, die Gunhild, heirathen, und dem Bu= ristaff feine Schwester Thyra zur Gemalin geben. Doch veranlagten diese erzwungenen Berbindungen manche Be= wegungen im Norden. Burislaff foll nicht lange mehr nach dem Jahr 1000 gelebt haben 1).

(C. D. Gustav v. d. Lancken.)

\*) Neugart ep. Const. I. XLVII. und die Karte von Alemannien.

BURJA (Abel), Professor der Mathematif bei der Militarafademie zu Berlin, geboren den 30. Aug. 1752 zu Kifebufch, 2 Meilen von Berlin. Seine wiffenschafts liche Bildung erhielt er auf dem ton. frangofischen Gym= nafium in Berlin, und da er in Sprachen und der Dlas thematif schnelle Fortschritte machte, fo murde er fruhzeis tig als Lehrer an diefer Anstalt angestellt. Bon da ging er als frangofisch = resormirter Prediger und Lehrer der Mathematik an der Kadettenschule nach St. Petersburg, war 1777 einige Zeit Hofmeister der Kinder des herrn von Satischtschef ju Boldino umweit Mostau, fam als frangofischer Prediger an der Friedrichstädtischen reformirten Rirche nach Berlin zuruck, murde daselbst 1787 Pro= seffor der Mathematik und 1789 zugleich Mitglied der ton. Atademie der Wiffenschaften und farb den 16. Februar 1816. Schon 1772 übersette er Mendelssohns Phadon ind Frangofische, und gab, außer einigen andern wenig bedeutenden Schriften, Observations d'un voyageur sur la Russie, la Finlande, la Livonie, la Courland et la Prusse. Berl. 1785; Mastricht 1787. 8. heraus, die mehr unterhaltend als lehrreich, furg und fluchtig find. Gein eigentliches Fach mar die Mathemas tit, deren Studium er durch eine Reihe von Lehrbuchern beforderte, die jum Gelbstunterricht fur Anfanger bestimt waren, und in denen er felbst die schwierigsten Lehren mit ungemeiner Faglichkeit und doch grundlich entwickelte. Ihre Titel find: der felbsilernende Algebraift. 2 Eb. Berl. 1786; 2te verm. und verbeff. Auft. 1801. 8. Beifpiels samlung, sowol zur allgemeinen Algebra, als auch zur Differential = und Integralrechnung, als Fortsehung des felbstlernenden Algebraisten. (Rad des Berf. Tode) berausg. von J. G. C. Riefewetter. 23h. Leipz. 1819. 8. (eine, das Studium der Algebra ungemein erleichternde Samlung). Der felbstlernende Geometer. 2 Ih. Berl. 1787; 2te verm. und verbeff. Auft. 1801. 8. Erleichterter Unterricht in der hohern Dleffunft, oder deutliche Unweisung zur Geometrie der frummen Linien. 2 Bde. Eb. 1788. 8. Grundlehren der Statif. Cb. 1789. 8. Grundlehren der Hydrostatik. Eb. 1790. S. Grundlehren der Dynamit. Eb. 1791. 8. Grundlehren der Sydraulif. Cb. 1792. 8. Anleitung jur Optif, Kratoptrif und Diops trif. Cb. 1793. 8. Der mathematifche Maler, oder grunds liche Anweisung zur Perspective. Cb. 1795. 8. Lehrbuch der Aftronomie. 5 Bde. Eb. 1794 - 1807. 8. Befchreib. der Sternbilder zu den neuerfundenen Sternfapseln gehörig. Eb. 1804. 8. Auch über Telegraphie hat er verschiedenes geschrieben, und 1808 erschien von ihm in Berlin in 8 .: die Pafitalie, oder furger Grunds riff einer allgemeinen Sprache, zur bequemen fowol fchrifts lichen als mundlichen Mittheilung der Gedanken unter allen Bolkern. Micht ohne Beifall blieben feine Bemus hungen, aus der Mathematik die fremden funft= und wissenschaftlichen Wörter zu verbannen, und an ihre Stelle rein teutsche zu setzen, wie es vor ihm schon Wolf that. Burja fchrieb in diefer Beziehung: von teutschen Runftwortern, die jur Größentehre gehoren; abgedruckt in den Beitragen gur teutschen Sprachfunde, 1 Saml. 1793; Sprachtunde der Größenlehre, oder liberficht der gangen Größenlehre mit lauter teutschen Kunstwörtern. 2 Th. Berl. 1800 — 1802. S. u. e. a. Abhandlungen von ihm

<sup>†)</sup> Jul. Capit. Anton. Ph. 22, ††) Dio Cass. LXVIII, 8.

1) Wer sich mit den Sagen und hänsig auch nur Erdichtungen, über diesen duntlen Zeitpuntt der pommerschen und nerdischen Seschicke näher besautz zu machen wünscht, wird wenigstens seine Werte benusen müssen: Thormod Torfaei Nistoria rennu Norwegicarum. IIasn. 1711. IV. sol. Pars II. L. 7. Cap. 4 etc. — Saxonis Grommatici Libri XVI. histor. danicas. Ed. C. A. Klotzins. Lips. 1771. 4. Lib. X. — Adami Bremensis Ilistoria eccles. ed. Erp. Lindenhorg. Lugd. Bat. 1595. 4. Lib. II. — Helmoldi Chron. Slavorum. Ed. Iben. Bangert. Lub. 1650. 4. Lib. I. — Alfgemeine Weltgeschichte, Hangert. Lub. 1650. 4. Lib. I. — Alfgemeine Weltgeschichte, Haus. — A. 32. Twil, 2. Hauptsind. 2. Abschisteria. 1. Edl. Kap. 4. — Desselb. Commental. hist. de Jomsburgo. Gryph. 1735. 4. — Desselb. Commental. hist. de Jomsburgo. Gryph. 1735. 4. — 3. 3. Settles Gesch. d. Hennern. I. Th. Bergeschichte.

findet man in Bernoulli's und hindenburgs Leipz. Mag. gur Mathem., dem Journal lit. de Berlin, Bode's aftron. Jahrbuch, und in den Schriften der Berliner toniglichen Akademie f. (Baur.)

BURJASOT, Billa in der spanischen Prov. Laleneia, auf einem Hügel, & Meilen von Valencia, mit 1440 Einw., vielen Landhäusern der Valencianer und 41 unterirdischen Sijes, welche die Kornmagazine von Valeneia ausmachen, aber gewöhnlich nur zu & gefüllt sind. (Stein.)

BURK (Philipp David), ein theologischer Schrift= steller des 18. Jahrb., wurde am 26. Jul. 1714 in dem wirtembergischen Stadtchen Reuffen geboren. er den Lauf feiner Studien in Tubingen vollendet batte, ftellte ihn 1738, der Abt Bengel, der fpater fein Schwiegervater wurde, als Amanuensis an. 1742 wurde er Pfarrer ju Bolbeim im Brengthale, 1750 gu Bedelfin= gen bei Stuttgart, und 1758 Spezialfuperintendent im Markt Groningen. 1766 fam er in derfelben Gigenschaft nach Kirchheim unter Ted, wo er am 22. Mar; 1770 ftarb. Burf hatte bas Chriftenthum genau in dem Geifte und in der Form des Bengel'ichen Pietismus aufgefaßt, und er galt, nach dem Tode des Meisters, der damals in Wirtemberg weit verbreiteten Partei, Die in Lebre und Gefinnung diefer Unficht folgte, als Saupt = und Borbild; wie denn von ihr noch jest fein Rame mit großer Ach= tung genant wird. Dieser Achtung mar er in der That wurdig durch fein redlich frommes Gemuth, feinen uner= mudeten Gifer fur alles von ihm erkannte Gute, feine Befdeidenheit und Dulbsamteit und feine gemiffenhafte, über alle zeitlichen Ruffichten erhabene Berufethatigfeit. Nicht auf die lettre allein beschränfte er aber sein QBir= fen; er suchte den Kreis deffelben durch schriftstellerische Alrbeiten auszudehnen, die theils prattischen und erbaulichen, theils miffenschaftlichen Inhalts waren. Wie Bengel einen Enomon des neuen Teftaments verfaßt hatte, fo versuchte er sich in gleicher Weise an den fleinen Pro= pheten und an den Pfalmen 1), welchen erften Berfuch Bengel mit einer Borrede begleitete. Aber es fehlte ibm ju viel von der Gelehrsamkeit und dem Scharffinne feines Borredners, als daß er eine Bergleichung mit ihm batte aushalten tonnen. In der That find auch diefe eregeti= fchen Arbeiten alles miffenschaftlichen Charatters entblogt, wie er denn felbst bemerkt, daß man um die Simplicitas et Salubritas sensuum coelestium ju finden, der Hilfsmittel der Auslegungstunst nicht bedürfe, und sie find so voll mystischer, leerer und willtuhrlicher Beziehungen und Spielereien, daß Ernesti für gerathen fand, die theologische Jugend vor dem Gebrauche derfelben zu warnen, "damit fie den Gefchmack nicht daran verderbe." Mehr Gehalt, in fo ferne die Warme feines religiofen Gemuthe und fein Streben auf driftliche Befferung in ihnen hervor tritt, haben feine accetischen Schriften 2);

doch waltet auch in diesen das dogmatische Spsiem und die Manier der pietistischen Schule, ohne irgend eine eigenthümliche Auszeichnung. Überdies hat Burk von Bengels griech, neuen Testamente (1753), von seinem Gnomon N. T. (1759) und von seinem Apparatus criticus (1763) wiederholte Lusgaben veranstaltet. (Pahl.)

BURK (Marcus Philipp), Cohn des vorhergeben= den, wurde am 8. Jun. 1755 ju Bedelfingen unweit Stuttgart geboren, erhielt seine wissenschaftliche Bildung in den theologischen Lehranstalten feines Baterlandes, machte 1781 unter besonderer Beachtung der bestehenden Schullehrer=Seminarien und Realichulen und unterstüßt von dem edeln Baron von Palm in Kirchbeim unter Seck, eine Reise durch das protestantische Teutschland, (von der er im Journal fur Prediger 1782 Bericht erstattet bat) und wurde dann 1787 jum Diafon in Liebenzell und 1795 jum Pfarrer im Weiltingen ernant, wo er am 6. November 1815 starb. Obgleich der pietistischen Unficht, die als ein Erbgut von Bater und Grofvater auf ibn übergegangen war, zugethan, waren doch seine Begriffe burd) das Licht der Seit gelautert, und die muftifche Richtung jener Schule hinderte ihn nicht, den Werth wiffenschaftlicher Bestrebungen anzuertennen, und sie mit regem Eifer zu üben, fo wie in feiner Amtothatigfeit vor= juglich auf Berbefferung des Elementar=Schulwefens ju wirken, wie er denn auch, als Diakon zu Liebengell, in Wirtemberg das erfte Beispiel eines Privatschullebrer= Ceminars gab, und manche gute Idee über den Unter= richt in Volksschulen in den zu jener Beit diesem Fache gewidmeten Blattern dem Publifum mittheilte. Die Stunden, die er von feinem Berufe erubrigte, widmete er feinen Lieblingoftudien, der Literatur, der Runft und der Kunftgefchichte, und theilte die Beobachtungen die er darin machte, theils in den damaligen literarischen Jour= nalen, theils auch in besondern fleinen Schriften 1) mit. Er war im Besite einer sehr ansehnlichen und fur einen Privatmann feltenen Runftfamlung, bestebend aus itono= graphischen Werten, mehrern taufend Bildniffen berühm= ter Leute, einer beinahe vollständigen Reihe von Bilder= bibeln teutschen Ursprungs, einem zahlreichen Vorrath großer Supferwerke, einer Uniahl Ineunabeln, dann aus einer eigentlichen Rupferstichsamlung, einer Bandbibliothet zur artistischen Literatur, einer Reibe von Reisebeschrei= bungen und Safchenbuchern mit Supfern 2). (Pahl.)

BURKA, Varaque, Stadt und Hafen auf der Ofikuste der arabischen Landschaft Oman unter 23° 48' N. Br., die gewöhnliche Residen; des Imam von Masstate. Es sindet dier ein reicher Fischsang Statt, und Viktualien sind im überstusse vorhanden. (Hassel.)

Burkard, f. Burckhard.

fest. und feiertäglichen Evangetien, in Predigten. 8. Leipz. 1760 — 67. 7 Bde. 3) S. fein Leben von feinem Sohne Joh. Albr. Burt. 8. Zub. 1771.

<sup>†)</sup> Bedere Nationalzeit, 1816. Marg 205. Hall. Lit. 3tg. 1816. April Nro. 100. Meufel's gel. Tenticht.

<sup>1)</sup> Gnomon in duodecim prophetas minores. 4. Heilbronn 1753. Gnomon psalmorum. T. II. 4. Stutig. 1760. 2) Die Lehre von der Rechtfertigung, 2te Aufl. 8. Stutig. 1763—65. 7 The. Evangelischer Fingerzeig auf den wahren Verstand ber sonne,

<sup>1) 3.</sup> B. eine Reibe romifcher Kaifer nach einem hochft feltenen Aunstalterthum beschrieben, 4. Tub. 1791. Bellfiandiges Berzeichniß aller in Oruck gekommenen Schriften des Joh. Bastentin Andrea. S. Tub. 1793.

2) Eine intereffante Beschreibung dieses holles hand ben Kunstverrathe, der nach dem Tode des Besißere zum Vertaufe ausgesest worden, sindet sich in Meustels teutschem Kunstlertexicon. 2. Ausg. III. 28d. E. 515 ff.

BURKE (Edmund), einer der berühmtesten und einflugreichsten engl. Polititer der neueften Beit, ftammte aus einer angesebenen irlandischen Familie und wurde den 1. Januar 1730 in Dublin geboren. Gein Bater geborte gur protestantischen Rirde und mar ein geschickter und vielbeschäftigter Unwalt (Attorney). Er fonnte da= ber der Erziehung feiner Kinder, von denen Edmund das zweite war, wenig Beit und Ausmertsamkeit widmen, und gab diesen in die Schulanstalt des Quaters Chatle= ton in Ballytore bei Carlow, wo der gludlich begabte Knabe die schnellsten und glangenoften Fortschritte machte. Namentlich wurde hier auch fein vortreffliches Gedachtniß durch eine damals allgemein übliche Methode im Rezitiren lateinischer Verfe gestärft!). Neben der griechischen und lateinischen Sprache, die auf dieser Schule mit befonderm Eifer getrieben wurden, fing Burte auch bier fcon an, englische Dichter und Geschichtschreiber zu lefen und ver= fuchte fich felbst in poetischen Arbeiten. Go schrieb er unter Anderm fur; vor feinem Abgange von der Schule ein Trauerspiel über die Geschichte des Ronigs Alfred, welches voll tubner und erhabener Freiheitsgefinnung ge= wefen fenn foll. Der Sod feines altern Bruders rief ibn ju feinem Bater guruet, als er ungefahr 16 Jahr alt war, und er bezog nunmehr die Universitat in Dublin mit dem Seugniffe eines talentvollen und gutgearteten Junglings. Für feinen alten Jugendlehrer und deffen Gette behielt B. Beit feines Lebens eine große Liebe und Verehrung.

Much auf der Universität machte sich B. auf eine vortbeilhafte Weise bemertlich. Gein Vater batte ibn gu dem Studium der Rechte bestimt, aber, fcon ale Gdie ler gewohnt, seinen eigenen Gang zu geben, ließ er sich durch den Studiengwang wenig beschranten, und trieb philosophische und mathematische Wiffenschaften, so wie auch die alten und einige neue Sprachen, mit nicht min= derm Gifer, ale fein eigentliches Brodftudium. Wie febr diese vielseitige Bildung ihm in der Folge als Schrift= steller und Redner sorderlich gewesen sen, wird jedem ein= leuchten. Gehr fruh regte fich schon in ihm die Reigung zu politischer Thatigkeit, und Irland, die Beimath des politischen Misvergnügens, mar befonders dazu geeignet, dem Geiste des Junglings diese Richtung zu geben. Im 3. 1749 machte sich ein politischer Kannegießer in Dublin, der Apothefer Lutas, durch demagogische Pamphlets beruch= tigt; Burte, welcher die Ochadlichteit und Richtigfeit folder Schriftstellerei erkannte, parodirte die Manier des Lufas fo vortrefflich, daß das große Publifum eine Beit lang, durch seine Tronie getäuscht, neue Werke des beliebten Apothefere ju lefen glaubte, bis endlich der Schalf feine Maste mehr und mehr luftete, und das Gelachter der Menge dem Freiheitsprediger den Mund ftopfte. zeigte fich alfo B. in feiner erften Schrift als einen Wegner ber bespotischen und anarchischen Bestrebungen des Pobels, welchen Gefinnungen und Grundfaten er in der Folge als Beind der frang. Revolution fo unerschütterlich treu

Burte batte fich die Laufbabn eines atademischen Lehrers ausersehen und bewarb sich von Dublin aus um die offen gewordene Professur der Logik auf der Universi= tat Gladgow. Aber die Stelle war ichon vergeben, als B. fich dazu meldete, und er begab fich nun, um das 3. 1753, nach London und ließ sich in den mittlern Tempel ausnehmen, um daselbst das prattifche Studium der Rechtswiffenschaft zu betreiben. Seine Umftande ma= ren damals ziemlich beschräntt, und er mußte den fleinen Schriftstellererwerb, ale Recenfent und Theaterfritifer, ju Bilfe nehmen, um fich in der hauptstadt mit Unftand zu unterhalten. Er fpielte indeffen ichen um diefe Seit zeine Rolle in dem bekannten griechischen Raffehause, welches innerhalb der Gebaude des mittlern Tempels lag, und eine Art von Literaturborfe abgab, in welcher Manner wie Foote, Garriet, Golofmith u. A. m. fich fast täglich zusammenfanden. Huch in der galanten Welt machte fich B. durch die Anmuth und Gewandtheit fei= nes Geiftes geltend und erfreute fich fogar der Gunft der großen, allgemein angebeteten Schauspielerin 2Boffington.

Abermäßige Arbeiten, zu denen fein Ehrzeis und fein Bedurfniß ihn unablaffig anspornten, gerrutteten und entfrafteten allmalig seinen Korper und warfen ihn auf das Krankenlager. Sein Landsmann, der Doktor Ru= gent, wurde fein 21rgt, und nahm ihn, um ihn in befferer Pflege und Aufficht zu baben, in fein eigenes Saus auf. Mit schwesterlicher Gorgfalt unterzog fich bier die Tochter des Arzies der Wartung des Stranten, und der Genesene mablte feine 2Sobltbaterin gur Gefahrtin feines Diff Nugent war ein edelfinniges und liebens-Lebens. wurdiges Madden, welches die treueste und gartlichste Gattin wurde. Der Unterschied der Religion, denn fie war Katholitin, gab nie die mindeste Veranlassung zu einem Swiespalt in der Che, wol aber den Feinden und Berlaumdern Burfe's einen Scheingrund mehr, worauf fie ihre Behauptung ftusten, er fen ein beimlicher Ratho=

lif 2).

Burte's erfte anerkannte, wenn auch anonyme Schrift erschien 1756 unter dem Titel: A vindication of natural society, eine Parodie der philosophischen und stuli= stischen Manier des Lord Bolingbrote, der befanntlich

geblieben ift. Die Gelehrfamteit machte den jungen B. nicht gleichgiltig und unempfanglich fur die gesellige Bildung der großen oder feinen Welt, und fo wie über= haupt alle seine Bestrebungen immer auf das Leben ge= richtet waren, und fein Studium von ihm, als ein tod= tes, betrieben wurde, fo machte er auch feinen Geift und seine Kentniffe, jedoch ohne alle Anmaßung oder Pedan= terie, in jedem Rreise geltend, den er besuchte, und er= warb fich dadurch einen Satt und eine Gewandtheit im Hingange, die man felten mit fo grundlichen gelehrten Kentniffen vereinigt findet, wie die feinigen waren.

<sup>1)</sup> Diele Urt des Reutitrene, Capping of Verses genant, befieht barm, bag bie Schuler fich fo in bem Berfagen ber Berfe abloten, bag ber Bere bes Folgenben mit dem Buchftaben anfangen muß, mit welchem ber des Borgangere gefchtoffen bat.

<sup>2)</sup> Diefe und abntiche Bertaumdungen trafen ibn verzüglich in ber Beit, ale er fich ber unterbrudten irlandifchen Ratholifen mit edtem Eifer annahm. Damale erfann man, fem Bater fey ein Kathotit gewesen, und er fetbst babe bei den Jesuiten in St. Omer seine Studien vollendet. Die juvertäffigste Widerlegung scince Katholicismus finder sich in Handy's Memoirs of the Earl of Chartemont, London 1810. p. 343 ff.

den sogenannten Naturguftand dem burgerlichen in dem glangenoften Lichte gegenüber zu stellen gewohnt ift3). Die Parodie war aber ju fein fur die Menge, und fein Buch blieb unverstanden oder unbeachtet. Bon einer glanzendern Seite zeigte fich Burte im folgenden Johre burch die Berausgabe feines Enquiry iuto the origin of our ideas of the sublime and beautiful, cincs Wertes, welches nicht allein in England, fondern auch in Teutschland, Epoche machte ") und B's schriftstelleris fchen Ruf begrundete. Mehre Manner vom erften Range in der englischen gelehrten Welt suchten jest den jungen Schriftsteller auf, deffen Ramen, obgleich der Sitel Tes Buches ihn nicht nannte, nun nicht langer verborgen bleiben fonnte, unter andern fogar der berühmte Ditta= tor ber engl. Literatur, Camuel Johnfon; aufferdem Bord George Lyttelton, William Gerard Hamilton, Gold= fmith, der Maler Josuah Rennolds, der Orientalift Jones, der Schauspieler Garrick und viele Andre. Der strenge und mahlerische Johnson fühlte sich so von Liebe und Bewunderung ju dem jungen B. hingezogen, daß er in feinem Lobe, gang gegen feine Urt und 2Beife, or= dentlich ausschweisend wurde und unter Anderm von ihm fagte: 3d fenne unter den Beitgenoffen feinen großern Mann, als Burke, und wenn man etwa, vom Regen überrascht, irgendwo untertrate und Burfe dort antrafe, fo wurde man in wenig Minuten aus feiner Unterhaltung feben, daß er die gewöhnlichen Menfchen weit übertrifft.

Von der Afthetik und Phychologie ging B. bald wieder zur Politik über, und vereinigte sich mit dem Buchhändler Dodsley im J. 1758 zur Serausgabe des berühmten Annual Register, einer gedrängten übersicht der jährlichen politischen Geschichte der ganzen einilisisten Welt mit einer kleinen literarischen und poetischen Zugabe. B. bearbeitete ansangs die politischen Artikel größtentheils selbst; in der Folge sührte er wenigstens die Aussicht darüber.

Im J. 1761 begleitete B. den schon genannten Hamilton's) nach Irland. Dieser war namlich zum Seeres
tar des Statthalters dieses Konigreichs, des Lord Halis
far, ernant worden und glaubte den talentvollen und
kentnißreichen Mann um so mehr benußen zu können,
da er, als ein geborner Irlander, die Verhältnisse seines
Vaterlandes genauer kannte, als irgend ein Andrer.
Wirtlich leistete Burke dem Gouvernement die wesentlichs
sten Dienste, und Hamilton verschafte ihm ohne große
Schwierigkeiten eine Pension von 300 Pfund. Indessen
dauerte die Harmonie zwischen beiden nicht lange; und
nachdem B. sich von seinem Gönner getrent und Irland
verlassen hatte, gab er auch die Pension auf, die er
diesem verdankte.

Aur; vor dem Frieden von 1763 erschienen einige Flugschriften von B., welche ihn mit dem herrn Figherbert befant machten, und dieser und Dig Woffington em=

pfahlen ihn dem Marquis von Rockingham, dem Lord Berney und dem Bergog von Newcastle, welche damals an der Spige der Opposition gegen das Grenville'siche Ministerium ftanden, und B's Feber fur ihre Cache gu benuten wunschten. Nicht lange nachher, im I. 1765, wurde der Marquis von Rockingham jum erften Lord der Schatzfammer, d. h. jum erften Minister berufen, und biefer mahlte fogleich Burten zu feinem Privatselretar. Lord Verney aber, nicht minder thatig und wohlgesinnt für seinen Schügling, brochte es durch feinen Ginfluß bahin, daß er gum Parlamente-Meprafentanten fur den Burgftecken Wendower in Buckinghamshire gewählt mur= de. - Jest stand B. an seinem Plage, und er ließ es sich angelegen seyn, diesen wurdig zu behaupten. Sag und Nacht studirte er die besten Redner und Politiker, las die Parlamentoftatuten und die Verhandlungen der Hauser mit unermudlicher Geduld, und, um fich im bf= fentlichen Sprechen zu vervollkommnen, besuchte er bie Debattirgesellschaft Robinhood, ja selbst das Schauspiel benutte er zu feiner Ausbildung im außern Anstande des Bortrages. Seine erfte Rede im Parlament handelte von der Stempelatte und den daraus entstandenen Unruhen in Nordamerifa und wurde mit großem Beifall aufge= Er hielt fich in derfelben zu der Meinung, welche von dem berühmten Chatam, damals noch Pitt, behauptet wurde und empfahl sich dadurch diesem großen Statemanne. Dem Marquis von Rodingham foll er zu einem Verfahren gerathen haben, welches gleichfam die Mitte zwischen den beiden Parteien hielte, namlid) die Stempelatte zu widerrufen, aber doch das Recht nicht gang aufzugeben, die amerikanischen Rolonien neu gu be= steuern. Dadurch aber verdarb Rockingham es mit bei= den Parteien, und fein Ministerium verlor die Achtung der Nation durch diese Halbheit. An seine Stelle rückte der Graf von Chatam, und Burte trat arm und ohne Sitel aus dem Wirkungsfreise, den fast jeder zu feiner Bereicherung und Erhohung zu benuten pflegt. Huch blieb er fortwährend in dem Streife der Manner, deren politische Herrschaft ihn verherrlicht hatte. Aber auch Chatam konnte sich jest nicht mehr behaupten.

Um diese Seit wurde Burke in das Haus der berühmten Mistres Montague eingesührt und machte sich bald zu einer Hauptperson in dem Elub, der sich um diese Dame versammelt und unter dem Namen des Elubs der Blau-Strümpse bekant geworden ist. Noch eine wichtigere Rolle spielte er aber in dem berühmten Elub zum Turkentops in Gerardstreet, an dessen Spige Reynolds und Johnson standen, und welcher Goldsmith, Dr. Nugent, Dr. Percy, Nobert Chambers, John Hawkins, Langton, Chamier, Oper und Lopham Beauclerf als Mitglieder zählte. B. war, so oft er hier erschien, die Sele der Geselsschaft, und trug nicht wenig zu dem Einflusse bei, welchen dieselbe über das weite Gebiet der öfkentlichen Meinung, namentlich in der Literatur, auseübte.

Im J. 1766 machte Burke eine Reise nach seinem Vaterlande und bald nachdem er wieder in London angekommen war, bereitete er sich zur Opposition gegen das Ministerium des Herzogs von Grafton vor, die er in der folgenden Parlamentssitzung des J. 1768 mit glan-

<sup>3)</sup> Daber beift es auf tem Titet tes Buches: Ein nachgetaffenes Wert des Lord B \*\*\*. 4) Garve hat es übersett 1773. 5) Er ist unter bem Namen Singte-Speech Das mitton befant, obgleich es ausgemacht ift, daß er ofter im Partament gesprechen hat. Die Sage behauptete auch, jene einzige Rede habe B. fur hamilton geschrieben,

110

zendem Beifall durchführte. Die Opposition bestand da= mals aus zwei Parteien, der Rodlingham'ichen und der Grenville'fchen; B. hielt fich, feiner alten Berbindung und Meinung gemäß, ju der erften. Alls daber im J. 1768 das Parlament aufgeloft wurde, ließ es diefe Par= tei fich besonders angelegen seyn, einen so wichtigen und beliebten Berfechter ihrer Intereffen wieder in das Unterbaus zu bringen. Damals bewegte die Frage über die Ausstellung und Wiederausnahme des berüchtigten Willes als Parlamentsmitgliedes die Gemuther der Po= litifer und veranlaßte unter Andern die Berausgabe der berühmten Briefe des Junius, für deren Berfaffer man eine Seit lang Burfen und hernach seinen jungeren Bruder Richard Burke gehalten hat 6).

Wahrend Diefer politischen Unruben und Sturme wurde Burten ein schones landliches Afyl zu Theil, in welches er fich fluchten konnte, um in dem Rreife einer glücklichen Sauslichkeit von dem herzlofen Treiben des öffentlichen Lebens auszuruhen. Er faufte das Landgut Beaconefield in Buckinghamfbire, mahrscheinlich durch eine bedeutende Summe von feinem Gonner und Freunde dem Marauis von Rockingham unterstüßt. Ginen Theil Dieses Gutes bewirthschaftete er felbst, und wer ihn bier als Landmann und Sausvater ju feben Gelegenheit hatte, der mußte erstaunen über die anspruchelose Liebensmur= digfeit und Sufriedenheit des Mannes, welcher im Par-

lamente das Schrecken des Ministeriums war.

Fast gleichzeitig mit den Briefen des Junius erschien eine Schrift von Burfe: Thoughts on the cause of the present discontents, worin er vorschlagt, anstatt ftarrer und verschloffener Aristofraten, Manner zu Mi= niftern zu mablen, welche bei dem Bolfe befant und be= liebt maren, und Salente, Bermogen, Mang und Redit= schaffenheit zugleich befåßen. Wahrscheinlich wollte er baburd den Marquis von Rockingham bezeichnen; aber als der Bergog von Grafton im J. 1770 feinen Poften niederlegte, weil er feinen Gegnern im Parlament und im Publikum die Spibe zu bieten nicht mehr im Stande war, gewann dennoch die Rockingham'sche Partei Die Oberhand noch nicht, und Lord North wurde erfter Di= nifter. Unter diesem Ministerium spielte B. die glangend= fte Rolle in feiner ganzen politischen Laufbahn, als Red= ner der Opposition und Bertbeidiger der Umerifaner, gegen bie der Krieg eben angefangen worden mar. Die Meden, welche er in diesem Parlamente hielt, gehoren gu den erften Muftern der englischen politischen Beredtsamfeit. Aber freilich wersen seine Teinde ihm nicht ohne Grund vor, daß die Sprache, welche er in denselben führte, die Vertheidigung der unveräußerlichen Raturrechte der Rolonien und der gewaltsamen Behauptung derfelben ge= gen die ungerechten Unsprude bes Mutterlandes, nicht mit dem in Einflang zu bringen sen, was er bald nach= ber, als Gegner der frangofischen Revolution, über abn= liche Gegenstände geredet und geschrieben habe?).

Bei dem Ausbruche der frangofischen Revolution war B. einer der Wenigen, welcher fogleich, ohne fich von dem Scheine taufden ju laffen, der die erften Schritte der demofratischen Bestrebungen wie mit einer Glorie umbullte, als ber entschiedenfte Beind biefer Itmmalgung und als der unerschütterlichste Unwalt des Bestebenden auftrat. Und in dieser Opposition behauptete er fich, bei allen Beranderungen in und außer Frankreich, bis an fein Ende. Er selbst erlebte zwar die Erfallung feiner Weiffegungen nicht gang, aber, wenn die Befreiung Guropa's aus dem Jodie der frangofischen herrichaft vorzüg= lich durch Englands Beharrlichteit berbeigeführt worden ift, fo muß Burte als einer der größten Borfechter in Diesem Kampfe genant werden. Gine Reife, Die er im 3. 1772 nach Paris machte, bestärtte ihn in seinen Un= fichten von der gefährlichen und frevelhaften Tenden; der frangofischen Revolution, und die erste Rede, welche er nach feiner Ruftelber im Parlamente hielt, warnt ichon vor der Sittenlosigfeit, dem Altheismus, der Anarchie und andern fibeln und Misbrauchen, welche erft nach Jahren fich als die Früchte der Bewegungen jener An= fangsperiode der Nevolution gezeigt haben.

Nach der Auflösung des Parlaments im J. 1774 -wurde Burke von zwei Orten zum Reprafentanten gewählt, von Malton und von der Handelsstadt Briftel. Er nahm die lette Ernennung, als die wichtigste und ehrenvollste, an und beharrte als Sprecher in der Opposition bei feiner Unficht von der Ungerechtigkeit des amerikanischen Krieges. Dieser fing aber an, allmolig national ju merden, und B. verlor vielleicht jest schon durch feinen 28is dersprud) gegen denselben ein wenig in der offentlichen Meinung. Den Briftolern machte er fich aber besonders dadurch schlecht beliebt, daß er als ihr Repra entant für Die Freiheit des irlandischen Sandels und die Berbefferung des politischen Buftandes der Matheliten sprach. Daber wurde ihm auch bei der nachsten Wahl in Bristol ein Andrer vorgezogen, aber Burke trat als Reprasentant für Malton wieder in das Parlament ein.

Diese neue Parlamentösikung war sehr wichtig und entscheidend für die englische Politif und das Schieffal der nordamerikanischen Rolonien. Mit ungeschwächtem Eifer trat Burke noch einmal gegen den Lord North auf, über den er die ganze Schuld und Schmady des Strieges mit den Kolonien und ihrer dadurch berbeigeführten Los= reißung von dem Mutterlande malgte; und jest mar das englische Volk, des blutigen und unrühmlichen Krieges mude, auf die Seite der Opposition getreten, und North, nicht im Stande, fich langer zu behaupten, fam feinem Sturge durch Absagung juvor. Run triumphirte endlich die Rodlingbam'iche Partei, und ihr haupt ergriff jum zweiten Male das Statsruder. Der Marquis von Rof= kingbam verkannte nicht, wem er feine Erhebung zumeist zu danten habe, und wer vor Allen ihn im Ministerium gu halten im Stande fen, und Burte wurde Rriegszahl= meister und Geheimerath des Ronigs. Rodingham's

<sup>6)</sup> Der Berfaffer berfetben ift befantlich noch nicht mit volliger Gewißbeit ausgemittelt; jedoch bleibt man jest fast allgemein bei Ph. Franete fteben. 7) Es tann überhaupt nicht gelengnet werden, daß Burte febr oft mehe fur die Partei, als für tie Sadie fprach, und feine Einbildungstraft mar fo feigfam, ban er fich batd fur Maes begeiftern und von Muem überzeugen

fonnte, wofür er einmal ju fprechen übernommen batte. Daber fomt es, daß die entgegengefesteften Meinungen Stellen aus feinen Schriften ju ihrer Unterftusung eitiren fonnen.

zweites Ministerium war indessen befantlich von sehr kurzer Dauer. North hatte am 18. März 1782 seine Löürzde niedergelegt und am 1. Juli desielben Jahres starb sein Nachfolger. Der neue Premier Minister, Lord Shelburn, nachmals Marquis von Landsdowne, hatte zwar auch zur Opposition gehört, jedoch wollte er nichts von der völligen Unabhängigfeit der Amerikaner hören, und so kam es, daß Burke mit mehrern andern von seinen Amtegenossen, zu denen auch For gehörte, abdankte und wieder in die Opposition überging. Während des Nockingham'schen Ministeriums hatte er nur eine Vill zu Stande bringen können, die von ihm den Namen sührt und wodurch die Einkunste des Königs regulirt wurden.

Bald nach dem Frieden mit Nordamerika im I. 1783 fiel Shelburn's Ministerium, und es bildete sich nunmehr das sogenannte Coalitionsministerium, in welchem For und seine Anhänger sich mit ihren alten viele verschrienen Gegnern, dem Lord North und dessen Partei, verbanden, so daß auch Burke wieder Kriegszahlemeister wurde. Aber dieses Ministerium, aus seindseligen Elementen, ohne gegenseitiges Jutrauen, zusammengesetzt, konnte auch das Jutrauen des Volkes nicht gewinnen, und die von For in Vorschlag gebrachte ostindische Bill machte in demselben Jahre dieser allierten Herrschaft ein Ende. Im December 1783 trat Pitt, der berühmte Sohn des berühmten Vaters, an das Statsruder, wels

dies er von nun an fast allein lentte.

Von dieser Zeit an fant Burte an Einfluß und Ruhm als Oppositionsredner. Zwar wurde er im 3. 1784 jum Lord Reftor der Universität Glasgow erwählt und er be= hauptete auch in dem folgenden Parlamente feinen Plat, aber man horte nicht mehr fo aufmertfam und glaubig auf feine Antlagen und Ausfälle gegen das Ministerium, da man fich ichen daran gewohnt hatte, diese Sprache aus feinem Munde ju vernehmen. Der beruhmte Projeg des General = Gouverneurs von Oftindien, Warren Saftings, als deffen eifrigen und nicht felten leidenschaftlichen Gegner Burke fich mahrend des ganzen Berlaufs diefer Rechtsfache behauptete, richtete die Ohren Englands und der gangen civilifirten Welt wieder auf den halb verschollenen Redner. Burke verfuhr als Anklager des Warren Hastings zwar oft untlug, übereilt und über= muthig, und feine Leidenschaft rif ihn manchmal über alle Grangen des Gebührlichen gegen den Befchuldigten, aber noch nicht überführten, hinaus. Aber es duldet teinen Sweifel, daß diese Leidenschaft nicht aus Parteisfucht, sondern aus seiner innigen Überzeugung von der Schuld des Angeklagten, als Morders und Raubers, entsprang, und diefe ilberzeugung murde auch feines 2Be= ges durch die Freisprechung deffelben im Oberhause er= Bielmehr rief er nach der Entscheidung des Projeffes Gott jum Zeugen an, daß Saftings Blutschuld auf die Baupter derer fallen muffe, die ihn loggesprochen. Burte's Reden gegen Hastings laffen sich den Verrinischen des Cicero an die Seite stellen, und übertreffen diese vielleicht noch in dem Erhabenen, Ruhrenden und Schreck= lichen ihrer Darftellungen.

Als die Krantheit des Konigs im J. 1788 eine Des gentschaft nothwendig zu machen anfing, wollte der Die nister Pitt es durchseigen, daß dem Regenten nur eine sehr beschränkte Macht verliehen werden sollte. Burke, wie immer, gegen das Ministerium, bestritt diesen Anztrag und namentlich auch die Behauptung Pitt's, daß die Regentschaft nicht erblich seyn durse, sondern ihre Besugniß nur durch die Wahl erhielte. Indem er auf diese Weise die Rechte der Krone zu schmälern suchte, erlaubte er sich mehre unanständige und grausame Außerungen gegen den alten franken Konig, worin kein einziger Sprescher der Opposition ihm solgte, und wodurch er nicht wenig in der öffentlichen Achtung verlor. Auch soll er selbst in späteren Jahren diese seine Hestigkeit gegen den König bedauert haben, und um so mehr, da dieser ihm in der Folge eine Pensson zugestand, ohne die er wahreschielich gegen des Ende seines Lebens in die drückendste

Noth gerathen senn wurde.

Von dieser Zeit an nahm die frangofische Revolution die rednerische und schriftstellerische Thatigfeit Burke's fast ausschließlich in Anspruch, und nur der Haftings'sche Projeg, der noch immer unentschieden war, lenkte seine Mugen noch dann und wann von diefem feinen Saupt= gesichtspunkte ab. Die in Frankreich proflamirten Leh= ren von der allgemeinen Freiheit und Gleichheit hatten damals die Gemuther der Edelsten, auch in England, be= geiftert, und B. hatte, als Gegner der frangofischen Re= volution in seinem eigenen Baterlande mit Frankreich gu kampfen. Ungeirrt und ungeschreckt durch das Geschrei der Neuerer, die ihn für einen Finsterling ausgaben, oder derer, die ihn der Zweizungigfeit beschuldigten, weil er, der Bertheidiger der amerikanischen Unabhängigkeit, jest dem Despotismus das Wort rede, blieb er seiner ichen vor beinahe 20 Jahren ausgesprochenen Ansicht getren, und genoß nach und nach der Triumphe, viele feiner Voraussagungen über den Fortgang der französischen Re= volution erfüllt und den größten Theil feiner Nation auf die Seite feiner Meinungen und Gefinnungen übertreten ju sehen. Begeiftert von dem Gedanten, fein Baterland und gang Europa gegen den überschwemmenden Strom des gallischen Freiheitsschwindels und Vernunfttaumels ju fchugen, begnügte er fich nicht, im Parlamente gegen diesen Strom ju fchwimmen, sondern trat auch als Schrift= steller in die Schranten gegen die neuen Gallier und ihre Anhänger in Europa. Sein Hauptwerk Reflections on the Revolution in France and on the proceedings in certain Societies in London relative to that event etc., welches 1790 erschien, erlebte in wenigen Monaten den unerhörten Absatz von beinahe 20,000 Exemplaren, und trug überhaupt einen der größten Triumphe davon, deren sich je ein Produkt der Literatur hat ruhmen kon= nen. Denn es wurde nicht allein in England und Teutsch= land 8), fondern auch in Frankreich, mit gleicher Begierte gelesen, und übte einen entscheidenden Ginfluß auf das englische Ministerium, welches bis dahin noch keine Maß= regeln fur oder wider Frantreich ergriffen hatte. Burfe jog das Ministerium und mit demfelben einen großen Theil der Angeschenften seiner Landsleute in seine Ansich= ten und Grundfate hinfichtlich der gallischen Reuerungen herein, und daher tam es denn naturlich, daß er von jest an mit der Opposition zerfiel und fast durchgehends

<sup>8)</sup> Gent bat es in bas Teutsche überfest.

mit Pitt stimmte. Unter andern brach er im J. 1791 völlig mit seinem altesten Oppositionöfreunde, dem bestühmten Fox, der die französische Revolution als eine der glorreichiten Begebenheiten in der Geschichte betrachstet wissen wollte, wahrend B. in ihr nur Anarchie, Irs

religion, Lafter und Elend erblicfte.

Das 3. 1793 erfüllte einen großen und wichtigen Theil der Burfe'ichen Queiffagungen über den Fortgang der frangosischen Revolution. Er bielt fich fernerhin zu Pitt und arbeitete mit Mund und Feder und mit wach= fender Erbitterung und Entruftung der ungeheuern Gein= din entgegen. Jedoch fühlte er bei berannabendem Alter und befonders jest, wo er den guten Husgang feiner Bestrebungen vor Augen fab, das Bedurfniß, sich von dem politischen Schauplake zu entsernen und in landli= cher Rube den Reft seiner Tage nur fich und den Seis nigen zu leben. Mur der Projef des Warren Saftings hielt ihn noch in London guruck, und feine lette politische Thatigteit wandte er auf die Berforgung der ungluchli= den frangofifchen Emigranten, fur beren Sinder er eine Erziehungeanstalt zu Stande brachte. Gleich nach Sa= ftings Lossprechung legte er feine Reprafentantenftelle nieder und begab fich nach feinem Beaconsfield. - Aber er fand dort das Gluck und die Rube nicht, denen er entgegen zu geben gehofft hatte. Das 3. 1794 raubte ihm feinen geliebten Bruder Nichard, und feinen einzigen hoffnungevollen Gobn in einem Alter von 36 Jahren. Go tief dieser doppelte Schlag'ihn auch niederwarf, fo ermannte er fich boch bald wieder und fuchte in der va= terlichen Sorgfalt fur die Emigrantenkinder Erfatz fur feinen Verluft. Huch nahm er fortwährend den lebbafte= ften Antbeil an den frangofischen Borfallen und schrieb mehre Brofchuren über diefes Sauptthema feiner Politif.

Obgleich Burke fast seine ganze parlamentarische Laufbahn hindurch ein eifriger Gegner des Minifreriums und der Regirung gewesen war, so wurde doch der große Muben, den er als Redner und Schriftsteller gegen die frangofifche Revolution feinem Baterlande geleiftet hatte, von oben her anerkant, und das Ministerium trug ibm im Namen des Konigs an, ibn jum Par des Reichs mit den dazu erfoderlichen Ginfunften erheben zu wollen. Alber Burte lebnte diese Chre ab, nahm jedoch, da feine Bermogensumstånde ziemlich zerruttet maren, eine Pen= fion von 3700 Pfund an, von welcher ein Theil nach feinem Tode auf feine Gattin überging. ftusung rettete den berühmten Dlann aus der Gefahr, feine letten Tage in der druckenoften Durftigfeit bingu= bringen. In fo ehrenvoller Armuth war er von dem politischen Schauplaße abgetreten. Es ist also eine in Die Augen fallende Berlaumdung, daß Burke durch diese Penfion fid, und feine Feder an die Minifter verlauft babe. Denn welch ein Krofus hatte er werden tonnen, wenn er in der glangenden Periode feiner Thatigleit mit feinen Salenten hatte Wucher treiben wollen! Indeffen trübten und beunrubigten Anflagen und Befdhuloigungen folder und alinlicher Art den Albend feines Lebens und veranloften ihn im J. 1796 ju dem Send fchreiben an den Lord Fiswilliam, worin er eine Apologie seines politischen Lebens lieferte 9). Welchen Antheil das Publikum auch damals noch an Burke nahm, läst sich daraus abnehmen, daß in kurzem 16 Austagen von dies ser Schrift vergriffen wurden. Sein lettes Wert sind die Gedanken über die Ausflicht zum Krieden mit Königs mördern, veranlast durch die eingeleiteten Friedensunterhandlungen zwischen England und dem franz. Direktorium im J. 1797. Der Ted rief ihn von dieser Schrift hinweg, die er unvollendet zurückließ. Eine Erschöpfung seiner Körperträfte, verbunden mit Plutauswürsen, hatte sich schon seit Jahren bei ihm eingestellt und vom Juli des J. 1797 an neigte sich seine Gefundbeit immer schneller dem Tode zu. Er starb am 8. Juli diese Jahres, bei völligem Bewuststenn, ruhig und erzgeben und wurde in der Kirche von Beaconsfield nahe bei seinem Sehne und Bruder begraben.

Burke war ein Mann von ansehnlicher Gestalt, stark und wohlgebaut und von angenehmen und freundlichen Geschaftszugen. Sein Wesen war, wie sein Blick, offen und leutselig, und nur beim Sprechen pflegte er tiessins nig auszusehn. In feinem Privatleben, als Gatte, Vater und Freund, wird er als ein Muster geschildert.

Als Redner und Schriftsteller nimt Burke einen bo= ben Rang in der politischen Literatur Englands ein. . Seine Parlamentsvortrage sind eben so ausgezeichnet durch die Fulle der stets bereiten Kentniffe und Erfah= rungen, die er in denselben darlegt, wie durch die leb= hafte Einvildungstraft, den stets treffenden Wig, den tief prufenden Scharssinn. Jedoch ließ er vielleicht feiner Phantafie oft mehr, als recht und flug ift, die Sügel fchießen. 2118 Schriftsteller ift er nicht minder geiftreich und scharffinnig, aber gemeffener und gediegener, als in seinen Reden 10). Daß Burke übrigens nicht blos als Politiker glanzen konnte, sondern überhaupt einer der vielseitigsten und geschmactvollsten Gelehrten und Litera= toren feiner Beit war, haben wir in der Ergablung feines Lebens bemerklich zu machen versucht. — Die wichtigsten Schriften Burte's haben wir in der Lebensbefchreibung Die einzelnen Titel der übrigen zu mennen, aufacführt. fann nur von einer Biographie gefodert werden, welche Raum genug hat, die Berhaltniffe zu entwickeln, welche jede Schrift oder jede Rede hervorgerusen haben. Eine Samlung von Burte's Reden ist folgende: Speeches of Edmund Burke. London 1816. S. IV. Bdc.

Seine Werke erschienen unter dem Titel: Works of Edmund Burke. London 1792—1813. 4. VI. Bdc. Auch: London 1803—12. 8. X. Bdc. Dazu: Account of the European Settlements in America. 1808. 8. II. Bdc. und Bisset's Life of Edmund Burke. 1800. 8. II. Bdc. 11). (W. Müller.)

BURKE, 1) Grafschaft in dem nordameritan. State Rordcarolina an der Catowba zwischen den Alleghanen

<sup>9)</sup> Much diefe Cchrift ift von Gens überfest worden.

<sup>10)</sup> Besonders wenn wir dieselben nach dem beurtheilen, mas die Juhörer darüber berichtet haben.

11) S. S. E. Hittener in den Zeitgenessen. B. U. Abth. 1. verzüglich nach Bissel's Biographic. Biogr. univ. Artiset von Hippolyte de la Porte n. Villenave. Prior's Memoirs on the Life of E. Burke. London 1824. 8. (Das leste Wert tent der Bearbeiter diese Artistels nur aus einer Anzeige in der Literary Gazette.)

und Tricott Hills, hat 13,411 Einw., worunter 1992 Stlaven, und zum Hauptorte Morgantown. — 2) Grafsschaft im nordamerikanischen State Georgia zwischen der Savannah und dem Qgitschy mit 11,577 Einwohnern, worunter 5820 Sklaven, und dem Hauptorte Baynessborough. (Hassel.)

BURKEN auch OSTERBURKEN (Oftburken), fleine Stadt ven 940 Ginm., und Amtefit im Großh. Baden, im Main: und Sauberfreise, dem Furften von Leiningen guftandig, an dem Glufichen Kernau, auf der Posifirage von Beidelberg über Mergentheim nach Fran= ten mit einer Posthalterei. Sum Umte gehoren nebst der Amteftadt die Stadtchen Abelebeim und Widdern, der Martificeen Rosenberg, 12 Dorfer und mehre Schloffer, Weiter und Sofe, mit 9948 Einw., der Ort ift von bo= bem Alter. Er lag im oftfrantischen Gaue Wingarteiba, und feine Kirche, dem beiligen Martin geweibt, wird schon von K. Ludwig dem Frommen int J. 822 ju den hauptfirden des Sochstiftes Wurgburg gezählt 1). Den Ramen Burfen bat er ohne Sweifel von den in feinen Umgebungen gelegenen Romertaftellen, Burgen und Romerfchangen genant, welche einft gur Bertheidigung der binter Burken vorbeigiebenden befestigten Grange, der fo= genannten Pfahlbede, erbaut maren. Bon dem Romer= walle trifft man in diefen Wegenden noch Spuren auf ei= ner Lange von mehren Stunden in 4 Schuhe Dicken Grundmauern an, und bei der Ctadt felbst wurden im= mer viele romische Mungen von Gilber und von Supfer, Steine verschiedener Art, Urnen und andere Alterthumer ausgegraben. Der Rame Ofterburten, der gum er= ften Male in einer Dibeefannotig des Hochstiftes Wurgburg aus dem 15. Jahrh. vorfomt 2), wurde dem Orte entweder von der junachst unter der Stadt gelegenen offlichen Romerburg beigelegt, oder um ihn von dem 3 M. westlich im Amte Mogbach liegenden Dorfe Burken gu unterscheiden. Dieses lettere fomt in Lorscher Cchen= fungsbriefen ichen im 10. Regirungsjabre Rarls des Gro-Ben vor 3). Es wurde von feiner alten ehemals bem beil. Burtbard geweihten Kirche benant, und wird bent gu Tage gewohnlich unter dem Beifabe Meckar=Burken unterschieden.

BURKERSDORF. 1) Marktfl. im erigebirg. Amte Chemnis mit 1100 Einw., die vorzüglich Weberei treisben. (H.) 2) Pfarrdorf in dem großberiegt. weismarschen Amte Weida, an einem der Elster zugehenden Bache, hat 1 freihertl. von Seckendorssched Mittergut mit Gerichte über das Dorf, 1 Kirche, 1 Schule, 1 Spinnsfabrik, die gute Geschäfte macht, 1 Ziegelei, 38 Haus. u. 273 Einw. (Hassel.) 3) Evang. Pfarrdorf von 908 Selen in 6 Ortschaften, im Ger. Weismain des obern Mainkr. Baierns, mit Schloß. Die Einwohner beschäftigen sich vorzüglich mit dem Kaserbau und Holzbandel. In dem 4 Stunde entsernten Orte Liefenstein ist ein sehr großer Pflanzengarten der edelsten Obstsorten. (Jäck.) 4) Marktst. mit Schloß an der Wien im Viertel unterm

1) Eccardus in Comment, de reb. Franc. orient, Tom. II. p. 178 et 882. 2) Wirdtwein in subsidiis diplom. Tom. V. p. 376. 3) Hunolt in donat, in God, diplom, Lauresh, III. nr. MMMDLXXXIII, et al.

Wiener Walde, mit einer großen Baumwollenspinnerei. (H.)

BURKHEIM, herrschaft und Stadt im Breisgau am Raiferftuble, grundherrliche Befitung des Freibeern von Kabnenberg in dem großb. bad. Bezirksamt Breifach; Die Berrichaft besteht aus dem Stadtchen gleiches Mamens und aus den Dorfern Jechtingen, Oberbergen mit dem Weiler Bogteburg, Ober = u. Riederrothweil. Gie wurde in den altesten Beiten ber Thalmeg genant, und von R. Otto I. im 3. 972 der Abtei Ginfideln gefchenft. Im 13. Jahrhundert war sie veräußert von der Abtei im Besite der Geren von Burtheim, von welchen sie im 14. Jahrh. an die Grafen von Fürstenberg, von diesen nad, und nad, an eine große Angahl verschiedener Besiser fam, bis fie endlich im 18. Jahrh. von dem Saufe Sab= nenberg ererbt wurde. Das Städtchen liegt am Albeine fast 14 t. M. von Breisach, bat an 600 Einw. in 120 Bauf. und noch anfehnliche Trummer bes alten fchon ge= legenen Bergichloffes, auf welchem einft Sarl der Große übernachtete, welcher der Ctadt gur Ausbefferung ihrer Gebaude und verfallenen Stadtmauern 1560 fl. guficherte. Im 30jahrigen Striege widersette sich die Burgerschaft den Schweden, die dann den Ort bis auf die Rirche und ein einziges Saus abbrannten \*).

BURKHEIM, BURGHEIM, Marktstecken an der Straße von Neuburg an der Denau nach Donauwörth, im vaierschen Landgerichte Neuburg, mit 183 Hauf., 1000 Einw. und 1 Schlosse. Bon ihm schried sich ehemals ein Grasengeschlecht, von welchem schon 1114 Meldung geschieht. Das bier in der Mitte des 13. Jahrh. gestistete Nonnenkloster wurde vom Bischosse Sidoto zu Augsburg 1241 nach Schöneseld verlegt. Der Flecken gehörte ehemals zur Grasschaft Graisbach und fam 1505 an Pfalzeneuburg. In der 2. Hälfte des 18. Jahrh. ift er größetentheils abgebrant.

BURLAMAQUI. Aus dieser von Lucea bergekomsmenen Familie war Fabricius, geb. zu Genf 1626. Er versah von 1653 an die Predigerstelle bei der italiänischen Kirche daselbst, und ging 1659 als Prediger nach Grenoble. Des folgenden Jahres schlug er eine thevlogische öffeneliche Lebrstelle zu Genf, seiner schwachen Gestundheit wegen aus, tehrte aber in seinen spätern Jahren dorthin zurück und starb daselbst 1693. Er hatte sich solsche fierarische Kentnisse erworden, das Bayle in seinen Briesen ihn als den Photius seines Seitalters betrachtet. Auch mit den schönen Lusssenschaften und den orientalischen Sprachen war er vertraut. Seine Schriften sind anonym berausgesommen ?).

Sein Entel, Joh. Jakob, geb. ebendaselbst den 19. Juli 1694, studirte vornehmlich Philosophie u. Rechts-

aug. Encyclop. b. R. u. D. XIV.

<sup>\*)</sup> Rolb Ler. des Großb. Baden I. 184.

Sermon sait au jour du jeune celèbré par les églises réformées du Dauphiné, 1664, 8. Catechisme sur les controverses avec l'église romaine, 1668, 8. Synopsis theologiae et speciatim oeconomiae foederum Dei, Genève, 1678, 4. Consideration servant de réponse à la lettre, par la quelle le cardinal Jules Spinola, Evêque de Luques, invitoit les samilles patriciennes Luquoises retirées à Genève pour la Religion, de retourner, etc. Genève 1680, 12. 3st audi ins sateiniste, Italiniste u, Scutsche überses.

Nach der Rucktehr von feiner Reise durch wiffenschaft. Franfreich, England und Solland, mabrend welcher er mit Barbenrac eine enge Freundschaft gefchloffen batte, betrat er 1723 den Lebrstubl des Rechtes. Geine Bor= lesungen wurden von vielen vornehmen Fremden besucht. Aluf die Einladung des Pringen Friedrich von Beffenkaffel, welcher auch unter ibrer Sahl gewesen war, beglei= tete er benselben 1734 nach Raffel guruck, und blieb ein Sabr lang dafelbit. 1741 nahm er wegen ichwachlicher Gefundbeit feine Entlaffung, welche ibm mit Beibebal= tung feines Gebaltes, Ranges und Beifiges bei der Ilfa= demie bewilligt murde. 1742 murde er, gegen seine Wunfebe, in den fleinen Rath gewählt und ftarb den 3. April 1748. Die Rathsaeten gedenken seines Todes mit den 28 orten: dont les talens et la probité ne peuvent que faire extrêmement regretter la perte. ein großer Runftfreund. Geine Gemalte = und Supfer= ftichfamlung mar eine der schönften der Stadt. Seine Bucher= benran bildete fich unter feiner Leitung. famlung schenkte er der akademischen Bibliothet. Daffier hat auf ibn eine febr schone Medaille verfertigt. Schriftsteller bat er sich ruhmlich befant gemacht durch feine Werke über Ratur = und Staterecht. Smar gebort er ale Raturrechtelebrer noch jur Schule eines Grotins . und Puffendorfe, aber er begrundete fein Guffem nicht auf geschichtliche Thatsachen, fondern fuchte dasselbe, wie die spatern teutschen Ratur = und Staterechtelebrer, philosophisch zu entwickeln. In seinen Schriften herrschen Alarbeit und Bestimtheit. Im I. 1747 erschienen seine principes du droit naturel, (Genève 4. nachber oft wieder aufgelegt und in verfdiedene Gprachen überfett). Die principes du droit politique (Genève 1751. 4. 2 Vol.), wurden aus den Beften seiner Bubbrer gusammen= getragen. Die principes du droit naturel et politique (Genève 1763, 4, und 1764, 3 Vol.), vereinigen beide vorbergebende Werke. Der Graf Bapt. Eres= pi übersette fie ins Italianische (Benedig 1780.), Fre= lice gab die principes du droit de la nature et des gens mit der bieber noch nicht erschienenen Fortsetzung des droit de la nature mit viclen Anmerkungen ( Vver= don 1766-1768 in 8 Banden 8.), heraus. Die Elements du droit naturel, ... ouvrage posthume d'après le véritable manuscrit de l'auteur, cridicuen (Meyer von Knonau.) 1774. Lausanne, 8.

BURLEIGH oder Burlay (Walther, Gualterus Burlaeus), gcb. 1273, studirte in dem Mertons Collegio ju Dyford, borte da und nachber ju Paris den be= rubniten Dung Ccotus, wurde am letten Orte Magi= fter, machte fich fowol durch fein fcharffinniges Disputi= ren, worin er fich als einen Rachfolger des Thomas bewies, als auch durch Auslegungen einiger Schriften des Ariftoteles und durch ein Wert von dem Leben der alten Philosophen und Dichter einigen Ramen. Das Buch de vita et moribus Philosophorum et Poetarum 1472 und senft mit und ohne Angabe des Orts und des Jah= res in Hein Folio u. Quart, auch zuweilen obne Ramen des Berf. und mit andern Titeln gedruckt, ift eine durftige Compilation mit vielen Fehlern in den Ramen und Per= fonen, Beitrechnung und Cachen, von denen mahrichein= lich nicht alle auf die Rechnung des Berfaffers tommen; für unsere Zeiten ist sie ohne Aberth, beweiset aber das Erwachen einiges Sinnes für die Leetüre der alten Alassiter in den letten Zeiten der Scholastik, und ist bäusig gestraucht, selbst noch 1603 von Antonius a Sala als sein eizgenes Machwerf zu Cosal gedruckt worden. — (Die Schriftsteller von den theologischen Schriftstellern Englands. Vossius de historicis latin. Heumanns Acta philosophorum 3. Bd. S. 282. Hambergerd Nachrichten.).

Burleigh, Cecil, f. Cecil.

BURLESK. Dieser Ausdruck, womit eine Art des Komischen bezeichnet wird, famt ab von dem italiani= schen Werte Burla, Scherz, Spott, und Burlare, fcherzen, spotten 1). Gewöhnlich fagt man, daß die Ita-lianer fur burlebte Darftellungsweife fich auch bes Lusdrucks stile berniesco oder bernesco bedienten, weil der Dichter Frang Berni oder Bernia (f. diefen) gu= erst sich derselben bedient habe, mas jedoch, wie Eres= eimbeni bereits bemertt bat, dabin zu berichtigen ift, daß fie von ihm blos afthetisch veredelt wurde. In Italien fand fie viel Beifall und Nachahmung, und im Hustans De junadift in Franfreid). Der Dichter Garrafin ruhmte fich gegen Menage, des Wortes Burlest fich zuerft in frangofischer Sprache bedient zu haben, wogegen dieser aber bemerkt, daß es ichon in dem Catholicon d'Espagne vorfomme 2). Scarrons travestirte Ancis (1648) bezeichnet die Bluthezeit der burlesten Darstellungen in Frankreich, wo fie fo großen Beifall fanden, daß im 3. 1649 sogar La passion de Nôtre Seigneur en verses burlesques ericbien. Bon Frankreich verbreitete sich dieser Geschmack nach England, wo Butler burch feinen von 1663 - 1678 in brei Abtheilungen gelieferten Sudibrag ihm Bewunderung verschaffte. Der Erfte, der in Teutschland dieser Darstellungsweise gedenkt, ift Morhof 3). "Man bat gar, fagt er €. 673, eine Schreibart erbacht, die man Burlesque nennet, Die von den Stalianern und Frangofen aufgebracht. Es ift zu verwundern, daß in so tlugen Rationen dergleichen narrifch Ding einen Beisall bat finden konnen. — Die Italianer haben uns diefe Sierlichkeit, die die Gaflichkeit zur Mutter bat, zu ihrer ewigen Schande erstlich auf die Babn gebracht, und haben bernach einige in Frankreich an die= fer Misgeburt einen Gefallen gebabt. Ein gelehrter Mann nennet dergleichen Carmina nicht unbillig excrementa Pegasi. Der Autor de la connoissance des bons livres bondelt in seinem Trait. 3. mit mehren bievon. Wir wollen und bie mit dergleichen unflatigen Wefen nicht aufhalten. Erfreue mich darüber, daß fein Teuts fcher folches bisbero nachgemacht." Tlogel bemerkt mit Recht, Die Teufden hatten febon langft burlebte Schriftfteller, Schriften und Schriftstellen gehabt, deren er auch mebre anführt, und Sifbart nebft dem Pater Abraham a Sancta Clara ftatt aller andern hatte anführen ton-

<sup>1)</sup> Monage Origini della lingua italiana p. 207. Dictionnaire étymologique p. 140. 2) Menage führt aber bles die teste Ausgabe von 1677 an. Sarrafin konnte daber dennoch Wecht baben. Er bat nur dann Unrecht, wenn Alogel nicht geirrt hat, welcher die Ausgabe bes Catholicon von 1593 auführt.

3) Unterricht von der teutsche Sprache und Poefie, Kiel 1682.

nen. Seit Morhof aber hatten wir keine, welche ab sichtlich diese Manier gewählt hatten, um in ders selben mit den poetischen Kunstwerken der vorbesagten Nationen in dieser Art zu wetteisern. Hieven durste, wenn man des Teusels Brief an Gottsched von 1755 abrechnet, das Erste, was wir aufzuweisen haben, Gothe's Prolog zu den neuesten Offenbarungen, und dessen neu erbsinetes moralisches und politisches Puppenspiel vom Jahre 1774 seyn, welchen im J. 1775 Wielands Titanomachie solgte, von welcher Seit an wir bis zu den Burlesken von Bode und noch weiter herab nicht wenig in dieser

Alrt erbalten baben. Dichts besto weniger aber kann man in Berlegenheit gerathen, bei der Frage, was denn nun eigentlich unter dem fo oft gebrauchten Ausdruck Burlest zu verstehen fen. Daf man von Anfang an feinen genau bestimmten Be= griff damit verband, erhellet jum Theil ichen aus dem Borigen. Der Verfaffer jener Paffion in burlesten Ber= fen fam fehr unschuldig in den Ruf das Beilige frivol behandelt zu haben, denn feine Paffion hatte nichts Bur= leekes als achtfolbige Verse, und folde nannte man, obne Ruckficht auf Inhalt und Styl, burleste. 211s man diefe Rudficht nicht mehr aus den Augen ließ, machte man gwischen dem Burlesten und Grottesten feinen Unterschied, ja nicht einmal zwischen diesen und dem Stomischen über= baupt 1). Der Erfte, bei dem man genauere Unterfchei= dungs = Renzeichen angegeben findet, ift der Jesuit Ba = vaffor, deffen 1658 juerft erschienenes Werf de ludicra dictione das Burleste eigens jum Gegenstande fei= ner Untersuchung hat s). Alls demfelben eigenthumlich gibt er an: 1) veraltete, außer Gebrauch gesetzte und gemeine Sprache, 2) freiere, nachläffigere Berbart, und 3) Travestirung ernfter Gedichte in gemeinen Gpaß. Bei Dieser Charafteristif hatte er nur das vor Mugen, mas er in damaligen frangofischen Werten Diefer Urt vorfand, Die ibm, dem Freunde des ceremonios=eleganten 2 aljac.6), ein folder Grenel waren, daß er die Unterdrückung der= felben auf alle Weise versucht. Gein Buch bat den Sweck, darzuthun, daß weder ein Grieche noch Romer fo ge= fdrieben, daß feiner Borfdriften über diese Schreibart gegeben habe, und daß gar teine Urfache vorhanden fen, sich ihrer zu bedienen, viele Urfachen hingegen, sich ih= rer nicht zu bedienen. Gefetzt, das Erste ware gewisser, als es nicht ift 7); so tonnte dies nichts gegen die Bur= leste beweisen; die andern Grunde aber, welche dagegen beweisen sollen, durfte man schwerlich von binlanglich überzeugender Straft finden. Bavaffor begnügt fich daber auch nicht an feinen Grunden, fondern fodert die Afade= mie der Bierziger, denen die Sprachwache anvertraut mar, dringend auf, einem Unwesen Einhalt zu thun, meldes der so elegant gewordenen Sprache so unabsebliches Itn= heil drohe, da diese burlesten Dichter, weit entfernt, sich an die Borfchriften der Atademie zu tehren, fich ihre Sprache aus dem alten Daret, Rabelais, den 21ma= diffen und aus dem Munde des gemeinsten Bolfes (ex tabernis, ex triviis, ex olitorio aut piscatorio foro) zusammentrügen. Hievon mag es wol herrühren, daß tange Zeit burlesker Styl und Marotischer (siile de Marot) für gleichbedeutend gehalten wurden, ungeachtet bereits Rande in seinem, auch von dem Burlesten ban= delnden, Dialog Masturat mit triftigen Grunden fich da= gegen ertlart hatte. Gan; in demfelben Geifte wie Ba= vaffor und fein Freund Balgae erklarte fich nun aber auch über und gegen das Burleste Boileau in feiner Dicht= funst (B. 81 fgg.), und wenn dieser Gefeggeber des franzöfischen Parnaffes aus der eleganten Zeit Ludwigs XIV. schon dadurch viel Eindruck machte, so verstärfte er ihn spaterbin noch dadurch, daß er in einem eignen fomischen Gedicht, seinem Lutrin, gleichsam ein Muster aufstellte, wie ein Mann von feiner Gitte das Komifche gu beban= deln babe.

Inswischen war das Bueleske in England an die Tages= ordnung gefommen, fette aber die Kritik bier in Berlegenheit mehr der Bergart als des Style halber. Dru= den felbst, ungeachtet er anerkannte, wie angemeffen die Wahl des Gylbenmaßes im Budibras dem Sweete des Dichters fen, außerte doch den Wunfch, es mochte But= lern gefallen haben, fich nicht zu dem Burlesten berab ju faffen 8), indem es ibm auch in dem beroijden Gpl= benmaße geglückt haben murde, mogegen Johnfon im Leben Butlers mit Recht einwendete, daß dann auch die Sprache nicht hatte bleiben tonnen, wie fie mar, und daß Druden, wenn er auch diefe abgeandert gewunscht batte, ein gang anderes Wert batte baben wollen. Den Streit der Kritiker, ob fur burleste Poefie das beroifche Sylbenmaß wie in Gard's Armenapothefe, oder Anit= telverse wie im Hudibras, wechmäßiger sen, entschied Addison (Speciator Nr. 249.) dabin, daß das erste zweckdienlicher sey, wo ein niedriger Charafter erhoben, das zweite aber, wo der Geld herabgewurdigt und erniedrigt werden folle; fur feine Perfon fen er der Meinung, daß Budibras mit gleich viel Wisk und Humor im beroifchen Sylbenmaße geschrieben, viel anziehender feyn murde, ob= gleich die meisten Lefer bei Butlers Doppelreimen sich fo wohl gefielen, daß er nicht auf die Ginftimmung Bieler mit feiner Meinung redine. Home, durch Beifpiele und Kritif bewogen, nahm 9) nun eine doppelte 2frt des Bur= 1) ein blos Lachen Erregendes und 2) ein lesten an:

<sup>4)</sup> Leurs Ouvrages furent appellez, tantôt grotesque, tantôt comiques, jusques à ce que Sarrazin leur donna le nom de burlesques, dont les Italiens se servoient alors. Histoire et Regles de la Poes, franç. Amst. 1717. p. 139. 5) Jocularis et ridicula dictio, quam homines nostri burles que vocant. 6) Welcher ebenfalls dagegen geschrieben hatte Dissert. crit. 29. Ben Italianern, welche aus âtterer Leit darüber geschrieben, s. Crescimbeni Istoria della volgar Poesia L. VI, und die Rommentare; von Franzesen, f. Blanten burg zu Eutzer unter dem Utt. Scherz. 7) Gisbert Euper schon (Observat. L. tres C. X. de generibus comoediarum) machte dagegen Bemerlungen, und führt besonders den travestirenden Rhinton gegen ihn an. Byl. Rid gel a. a. D. S. 61 fag. das man bei einer Vergleischung von dem Satyrspiel ausgehen musse, leitet wol keinen Sweisel. Es ist diebei steilich steis zu bernesichtigen, ob von der Sache der der Sprache die Rede ist (rgl. Eberhard Handb. II. 306.), allein sinden sich Sepuren solcher Sprache und Berestieen nicht auch bei den Alten sich den Peruren solcher Sprache und Berestieen nicht auch bei den Alten sich den Peruren solcher Sprache und Berestieen nicht auch bei den Alten sich auch bei den Alten si

<sup>8)</sup> D. i. ju achtsplbigen eder vierfüßigen Versen mit Doppelsreimen. Die Rutze ber Berse und bie geschwinde Wiederkehr des Meins wird, als die Butte des Style erniedrigend, geradelt. Dryden rom Ursprung und Fertgang ber Satyre. 9/Grunds. Krit. II. 43. t. libers.

jum Sobnlachen Reigendes. Bon der erften Urt nent er Gearrons Birgil und Saffoni's geraubten Eimer. Diese Dichter, fagt er, lachen zuerst felbit, um ihre Le= fer jum Lachen ju bewegen. Bon der zweiten Urt nent er Boileau's Putt. Eine niedrige, lappifche Begeben= beit stellt der Dichter dem Gobn feiner Lefer blos, indem er fie in den heroischen Styl fleidet, und fich ftellt, als ob er fie von der größten Wurde und Wichtigkeit hielte. Der Kontraft swischen Gujet und Behandlung wirtt bier das Belachenswerthe, und in einem Werte diefer Urt darf fein Bild Plat finden, welches vorseslich luftig ift, weil foldbe den Kontraft aufbeben. Pope's Lockenraub nent er als eine besondre Art, nicht eigentlich burlest, sondern beroifch-fomisch. Gin muntres und gemei= nes Gujet wird mit Ocher; und einem magigen Grade Der Dichter nimt nicht, wie von QBurde bebandelt. Boileau, eine Maste vor, und entdeckt nicht, wie Saffoni, einen gefaßten Vorsatz und lachen zu machen. Chenfione 10) ertlarte, bas Burleste tonne wol ein= getheilt werden in ein foldjes, weldzes fich vornehmlich um den Gedanken drebe, und ein folches, welches mehr von dem Ausdrucke abhange, man fonne aber auch noch eine dritte Art annehmen, worin laderliche Gedanten in eine Sprache, entweder weit über oder unter der 2Burde . derselben, getleider wurden. The Splendid Shilling von Philips und Butlers Sudibras fegen bier vornehm= lich ju nennen; bei Butler sen jedoch der Effett des La= cherlichen fehr von feinen Doppelreimen abhängig.

Die Teutschen baben lange angestanden, dem wackern Morhof seine Freude zu verderben. Seit Gottsched auch in Leipzig den Hanswurst vom Theater vertrieben, batte man ja nicht daran denken konnen, gegen Boileau ju fundigen, und ba wir feine Gedichte in Diefer Urt bat= ten, so wurde auch von teinem Kritifer oder Theoretifer darüber gesprochen. Roch Gulger in feiner Theorie ge= denft des Burlesten nicht, dem wenigstens die frangofis fche Encyflopadie einen Artifel, freilich noch gang im Gei= fte Boileaus, gewidmet hatte. Bor den Siebziger Sah= ren fomt nur hochft felten das Wort Burlest vor. Ju= stuß Mofer mit seinem Hartet in zur Vertheidigung des Groteste=Komischen (zuerst 1761 dann 1777) drang erft fpater durch, und des Burlesten wird erft, nachdem die obengenannten Dichter Proben davon geliefert batten, von den Theoretifern gedacht. Ob nicht der Umffand, daß Marmontel einen andern Artitel fur die Ency= elopadie gearbeitet batte, der zwar einseitig aber doch von Vorurtheilen frei ift 11), etwas dazu beigetragen habe, bleibe babingestellt. Der Erfie, bei welchem fich eine Un= terfuchung darüber findet, ift ein Recenfent von Feders Wert über den menschlichen Willen in der Bibl. d. fcb. Asiff. Bd. 25. vom Jahre 1780. Er nimt 3 Arten des Somischen oder Lachenerregenden an, das Burleste oder Belachbare, das Lacherliche und das Drollige (Plaisant). "Der Grund des Vergnügens, fagt er, den das Burleste Leuten von ichlechtem und mittelmäßi= gem Geschmad gewährt, ift mahrscheinlich zur größern Balfte torperlich: es ist allemal etwas, das eine beftig

erschütternde schnelle Genfation im Huge oder im Ohre macht, ein Bild oder ein Ideenverhaltniß, das die Dr= gane der Imagination in ftarte Bewegung fest, und da= ber in Nerven, Lebensgeistern und Blut eine große Beranderung veranlaßt; es thut in Natur und Nachahmung die meiste und sicherste Wirtung auf Leute, Die fehr leicht und die fehr fehwer lachen." Wieland, der für das Burleste anstatt des Marotischen Sinls der Franzosen für die Teutschen den Bans Sachfischen anerfannte, außerte fich nur gelegentlich gegen Adelung, daß auch die burleste Schreibart ihr eignes Gebiet, Ber= faffung, Gefete und Gerechtsame habe. (28as ist Soch= teutsch)? Samtl. Werte Bo. 44. meiner Ausg. S. 238 fg.) Von nun an nahmen die Afthetiker in ihren Theo= rien darauf Ructsicht, man findet aber im Wefentlichen nichts als eine Modifikation deffen, was home gefagt batte, den Unterschied zwischen dem Beroisch = Romischen und dem Burlesten, wobei unter dem erften aber die zweite Art des Burlesten bei Home verstanden, und das lette als eine Urt des Niedrig-Komischen betrachtet wird. Die Meiften erflaren es fur gleichbedeutend mit dem Poffirlich en 12), wovon es jedoch Einige wieder unterscheiden (wie Porschke). So blieb es, bis Flogels Geschichte des Burlesten (Ly. 1794) erschien. Den Unterschied zwischen dem Heroisch = Romischen und dem Bur= lesten faßt er eben fo auf wie alle seine Vorganger, nur daß er den Gegenfatz noch genauer bestimt, indem er das Burleste darein fest, "daß man große und wichtige Dinge als tlein und unwichtig vorstellt, in der Absicht dadurch Lachen zu erregen, auch fie durch gemeine 2Borter und Redensarten erniedrigt, und durch Unspielung auf die Sitten und Geschäfte niedriger Stände herabsetzt." Ein Bauptverdienst um die Theorie erwarb er sich da= durch, daß er die Arten des Burlesten anzugeben fuchte, und zwar in Sachen, in der Schreibart oder dem Styl, und in der Berbindung von beiden. Bu dem Burlesten in Sachen rechnet er die Parodie, das Travesti= ren, Bermischung großer Dinge mit unwichtigen fleinen Bandlungen, des Ernfthaften mit dem Scherihaften, Ber= pflanzung der Sitten, Gebrauche und niedriger Gefchafte der neuern Seit in den griechischen Olymp, geiftliche Din= ge weltlich und niedrig vorgetragen, weltliche Dinge geift= lich vorgestellt, plogliche Erniedrigung oder überraschen= ber Kontraft, Boten in einer ehrbaren Bulle, Sufammen= stellung bochst widersprechender Dinge, das Groteste= Romifde oder Abertreibung des Poffirlichen. Alle Arten des burlesten Styls führt er an die altfrankische Spra= che, die Gaffensprache, die eigenthumliche Sprache ge= wiffer Bolterschaften und Stande, neu erfundene feltfame Werter, Spiele des Wikes, Sprachmifcherei und bas burleste Sulbenmaß. In Ansehung des Burlesten in Sachen mit der burlesten Schreibart bemertte er, daß nicht jede altfrantische Schreibart burlest fen, daß das Burleste fchlechterdings die Abficht babe, eine Cache laderlich zu machen, daß eine Schrift im bochften Grade burlest und doch in der reinsten Schreibart abgefaßt fenn, mithin etwas burlest blos in Ansehung der Sache fenn tonne; wo aber Gadje und Sprache jugleich jum Bur=

<sup>10)</sup> Works 35. 2. S. 182, Ausg. 3. 11) Elémens de Litterature, I, 394.

<sup>12)</sup> Gang, Eberhard, Schott, Porfchte u. 2.

ledfen verbunden sein, da entstehe das hohe Burles =

fe, wie bei Mabelais und Bifbart.

Man erkent sogleich, daß Flogel bei seinen Aufstählungen blos zusammenstellte, was er in dieser Art vorsgefunden, allein gerade dieses, in Verbindung mit einer zwar noch nicht vollständigen aber doch reichhaltigen Ge= fchichte der burlesten Schriftsteller und einer betrachtli= then Menge von Beispielen, ware die fur alle tunftigen Untersuchungen ersprießlichste Vorarbeit gewesen, wenn Die Meiften schwiegen man fie gehorig benugt batte. aber auch jest davon, und die des Burlesten ja gedach= ten, begnügten fich damit, es als eine Art des Miedrig= Romischen aufzuführen (charafterisirt ward es nach Glogel), welche die Parodie und Travestie zu Unterar= ten babe. Eberhard in seinem Sandbuch der Afthetik (II. 286 fgg.) nimt diese Unterarten auch an, ist aber ber Erfte, der einen neuen Weg einschlägt, und Grunde für das auffucht, mas bieber mehr zufällig dem Burles= ten beigelegt scheinen fonnte. Er theilte alles Lacherliche ein in Laderliches in den Gedanken und ihrer Bezeich= nung, das Burleste, in der Gestalt, das Grotteste, und in den Sandlungen, das Romische. des Lacherlichen im Burlesten findet er in der Unreimlich= feit der Nebenideen mit den Hauptideen überhaupt, und in der dramatischen Poesse insonderheit mit der handelnden Person, deren Gedanken, Empfindungen und Ausdrufte zu der außern oder innern, boben oder geringen Wurde derselben sich nicht schiefen durfen. Ift es daber ein foniglicher Seld, fo muß er wie ein gemeiner Menfch denken, empfinden, reden und handeln; ift es ein gemei= ner Menfch, fo muß er wie ein vornehmer Beld zu den= fen, zu empfinden und sich auszudrücken scheinen. fem gemäß wird nun auch der Styl, in dem letten Falle bochtrabend (in der Parodie), in dem ersten Falle (Travestie) eigentlich burlest. "Da dieser burleste Styl eine fo reiche Quelle des Lacherlichen ift, fo ift er dem spottenden Scherze fehr willfommen, um dadurch feinen Sweck defio vollfommener zu erreichen. Die ge= meinen und niedrigen Rebenideen, worin der Dichter feine Sauptideen fleiden will, bringt er aus allen den Feldern zusammen, wo sie zu gedeihen pflegen. Gie finden sich am reichlichsten unter dem ungebildeten Theile eines jeden Bolles, deffen Sprache durch ihre Unregelmäßigkeit eine niedrige Farbe hat, indem fie zugleich an die Robbeit der Sitten und der Lebensart erinnert, die mit ihr ein gleich gemeines und niedriges Ganges ausmacht. - 2m mei= ften ift darin die Sprachmengerei an burlester Luftigfeit ergiebig." Jean Paul (Borfchule der Afthet. I. 329.), welcher das Burleste auch dem Niedrig = Romifchen gu= gablt, gibt als Unterscheidungszeichen deffelben von den übrigen Nebenarten an, daß der burleste Dichter bis gu einem gewiffen Grade das werde, was er verlacht, er male und fen das Riedrige ju gleicher Beit, ,,eine Girene mit einer schönern Salfte, aber eben die thierische erhebt sich über die Meeresflache." Ohne Gemeinheit, fagt er, seb nur darzustellen durch Verse. "Wie der Sothurn des Metrums Mensch und Wort und Suschauer in eine Welt hoherer Freiheiten erhebt; fo gibt auch der Gottus des komischen Versbaues dem Autor die poetische Dlaskenfreiheit einer lyrischen Erniedrigung, welche in der Prosa

gleichfam am Menfchen widerstehen wurde." Aus demfelben Grunde werden bei der Burleske in dramatischer Form Marionetten statt Menschen zu Spielern ersodert.

Allen bisherigen Theoretikern entgegen tritt Bouter= weck (Afthet. S. 178 fag.) mit der Ertlarung, daß die gewöhnliche Unterscheidung des Hochtomischen von dem Riedrigkomischen zum Theil gang unasthetisch, zum Theil mehr moralisch als afibetisch sen; Burlest oder Niedrig= komisch beiße gewöhnlich und eben so unasthetisch das Bochkomische felbst, sobald es die Grangen der feinen 2Belt überspringe. Rrug (Afthet. S. 232 fgg.), der das Boch = u. Niedrigfomifche, welches lette auch Burlest im engern Sinne beife, danach unterscheidet, ob es gu fei= ner Beurtheilung die bobern oder niedern Gemuthefrafte in Unspruch nehme, bemerkt hiegegen, daß man zwar das Hochkomische auch als das fehr Komische nehme, und dann konne freilich auch das Niedrigkomische hoch — in einem hohen Grade - fomifch fenn, allein um Berwir= rung der Begriffe zu vermeiden, folle man den Ausdruck bochkomisch nie in dieser Bedeutung nehmen. Das Bur= leste ertlart er für das Niedrigkomische, besonders sofern es fid in Poffen zeige (Scherz von blos scheinbarer Gemeinheit oder Unfeinheit), also fur das Poffenhafte, welches aber (S. 231. Anm.) von dem Poffirlichen wohl zu unterscheiden sen, denn bei jenem liege eine ge-wiffe Absicht zum Grunde, Diefes finde unwillfurlich Statt. Das Poffenhafte aber erklart er für eine besondre Urt des Scherzhaften, welche auch ein gebildetes Gemuth belufti= gen tonne, indem es bei Hervorbringung oder Wahr= nehmung deffelben absichtlich über einer niedern Sphare fchwebe, um sich an dem Lächerlichen in demselben zu er= gogen, ohne doch in fie felbst zu verfinken. Folg= lich durfe auch die Runft unter diefer Bedingung von dem Poffenbaften in ihren Darftellungen Gebrauch madien, ohne Beforgnifi, den Gefchmack dadurch zu be= leidigen. "Fallt es, fagt der Berf., wirklich ins Gemeine, fo wird es platt, oder ins Fade, so wird es lappisch." Bouterwed erflart fid bierüber fo: "Mit dem Ma= men des Burlesten bezeichnet man auch das Poffen= hafte und das gemeine Spafihafte, das ju nichts weiter führt als zu einem gemeinen Lachen. Doch fpricht man auch von burlester Cature. Co lange diefe Ber= wirrung der Begriffe dauert, muß jede Theorie des So= mifchen fich felbft aufreiben. Burlest nach der italiani= schen Etymologie des Worte ift überhaupt das Spaghafte, bei dem man es mit der Elegan; und mit den Foderun= gen des Anstands nicht so genau nimt, wenn es nur wißig ist und fraftig ergobt. Das Burleste in diesem Sinne fann alfo hochtomifd, seyn und niedrigkomisch, je nachdem es sich bald in der Idealität, bald in der schlich= ten Naturlichkeit verliert. Geht es aber, wie bei den Italianern gewöhnlich, in derbe Sathre über, dann follte es wieder einen andern Namen haben. Mit der derben Unfittlichkeit, die fich den italianischen Blumen des bur= lesten Wiges, wie der Schmitz des Erdreichs manchen wirklichen Blumen, anzuhängen pflegt, steht es übrigens in moralischer Hinsicht nicht so schlimm, als mit der bochst eleganten Unsittlichkeit, Die fich füglich bei Sofe boren laffen darf, weil fie die reinsten Ramen mistraucht, um das Unreine anståndig zu nennen."

So hat sich denn das Burleste, troß aller Anfechtungen, zwar wol eine afibetische Anertennung verschafft,
aber es fehlt noch gar viel zu einer bestimmten und vollständigen Theorie desselben. Aus dem Bisherigen sieht
man leicht, daß über wesentliche Puntte entschieden seyn
muß, ehe es dazu tommen kann. Da, wo das Komische nach allen seinen Arten im Zusammenbange dargestellt werden muß, wird dies am leichtesten geschehen
können, und so seh es bier genug an dieser historischen
Vorarbeit, welche den gegenwartigen Standpunkt angibt,
und ihren Zweck erreicht hat, wenn sie zu weiterer Forschung
anreizt.

(Gruber.)

BURLINGTON, Bridlington, Marktstecken an der gleichn. Bai, aus welcher Flamborough Sead vorspringt, im Saft Niding der Grafsch. Vork. Er liegt etwa & Meile von dem Strande, wo hinab sich jedoch eine ihrer Straffen, der Burlingtontai zieht, und zühlt 3741 Einw., die Fischerei, Schiffschrt mit 3850 Sonnen und Handel treisben, auch 1 28ochen = und 2 Jahrmartte halten. Der Hafen wird durch einen Steindamm gebildet, den 2Batzterien mit 8 Kanonen besetzt decken. Es ist hier ein Sollshauß und ein Seebad. (Hassel.)

Burlington in Nord = Amerika. 1) Grafich. des nord= amer. Stats Neujersen, 33 Meilen mit 28,822 Einw. in 12 Ortschaften. Hochbelegen und voller Bugel vom Delaware und deffen Suftuffen bewässert, hat vorzügliche Wiefen und Weiden, und daber eine ausgebreitete Bieb= sucht, auch gutes Gifen. - 2) Die Sauptstadt der vorgedochten Grafichaft an und jum Theil im Delaware; ein langliches Biereck mit regelmäßigen Strafen, I Rath= baufe, 4 Mirchen, 1 Alfademie, 1 tleinen Bibliothef, 1 Gefangniffe, 300 badfteinernen Sauf. und mit ber Ort= schaft 2419 Einw., die 1 Ragelschmiede und eine ansehn= liche Brantweinbrennerei unterhalten, Wochenmartte ba= ben und Landhandel und Glußichifffahrt treiben; ibr Bafen laßt Fahrzeuge von 200 Sonnen Laft zu; zu demfel= ben gehören 1592 Sonnen, die jum Theil für Westlindien Swifthen bier und Philadelphia geht täglich ein Packetboot. Die City ift feit 1677 angebauet; in derfel= ben besteht eine Ackerbaugesellschaft. - 3) Sauptort der Grafich. Chittendea im nordamerit. Ctate Bermont, liegt an der Wincastebai des Chamblain, bat 1 Rathhaus, 2 Rirden, 1 Collegium, das feit 1800 eingerichtet ift, 1 Gefängniß, 1 Soll= u. 1 Poftamt und 1690 Einw. Su dem Safen gehoren 20 fleine Chiffe, Die den Sanbel auf dem Gee betreiben. & Meile von dem Orte macht der Onion einen Kotaraft, um den viele Cage =, Ol= und andere Muhlen errichtet find. - 4) Burlington, Ortschaft in der Grafich. Otsego des nordamert. Ctats Neupork mit 3196 Einw. (Hassel.)

Burlos, f. Brulos.
BURLUK, ein See in der Kirgisischen Step=
pe, aus welchem der Fluß Burluk entspringt. Er halt
3 Meilen im Umtreise und ist sehr fischreich. Die Kirz
gisen der mittleren Horde nomadistren um denselben
berum.

(J. Ch. Petri.)

BURMANN. Das Geschlecht Burmann, aus welchem die hollandischen Familien erwuchsen, stammt aus Koln, wo sich in alter Zeit wohlhabende Kaufleute dieses Namens befanden. hermann Burmann wird

in der Mitte des 16. Jahrh. als Senator dafelbst genant. Dessen Sohn Peter Burmann war reformirter Prediger zu Frankenthal in der Pfalz. Als die Schrecken des dreis sigiabrigen Strieges ihn zu entstiehen notbigten, stücktete er mit seiner Familie nach Hotland, erhielt aber bald die Stelle eines Predigers zu Emmerich, und starb als Presdiger in Cleve. Auf der Flucht ward ihm in Leyden 1632

ein Cohn geboren:

Frang Burmann. Derfelbe hatte fich unter Leis tung von Festus Hommins der Theologie gewidmet und wurde 1655 ale Prediger nach Sanau berufen. da ging er als Subrector des Collegii Ordinum 1661 nach Lenden zurück, ward aber schon 1662 als Profesfor der Theologie nach Utrecht versett. Man ertheilte ihm 1664 daselbst ein Predigeramt, und 1671 die Pro= Muffer atademifden Streit= fessur der Rirdjengeschichte. schriften und einer Mede: Belgica allticta Trai. 1673 erwarben ihm ein Syntagma theologicum seu synopsis theologiae. Trai. 1671 und Amstel. 1699. 2 Vol. und die Erläuterungen (Uitlegginge) über mehre Bucher des alten Testaments (über den Pentatench Utr. 1668, über Josua, Muth und Richter Utr. 1675, über B. Samuel. 1678, über d. B. der Kibnige, Chronif u. 21. Amfterd. 1683, über Genefis Uir. 1698, 4.), welche auch ins Teutsche überseit wurden (Frankf. 1693, 1695, u. Kaffel 1705.4.) unter den reformirten Theologen einen bedeuten= den Ramen. G. van Til Bibl. Theolog. G. 15u.87. Jene Streitschriften, zur Vertheidigung der cartesianischen Philosophie, befinden sich in der von Abraham van Sa= Ien veranstalteten Samlung: Exercitationes academicae. Roterdam. 1683. 2 Vol. 4. S. Act. Erudit. Suppl T. I. Sect. 9. p. 455. Aud erschienen nach sei= nem Tode Orationes academicae. Ultrai. 1700. 4. Sol= låndifd 1700, 4. und ein 2Bert de passione Jesu Christi durch Jan van Lent, Herborn 1695. 4., und in eisnem Rachdruck, welcher Streitigkeiten bewirkte, Amsterd. 1710. 4. Er starb den 12. Nov. 1679. S. Syllog. Epist. T. IV. p. 571 u. 660. u. Graevii orat. fun. bei den Orat. Mus der Che mit Maria Bendan, einer Tochter des berühmten und wegen Vertheidigung cartesianischer Lehren seines Umtes entsetten Profesors der Theologie gu Leuden, Abraham Bendan, waren ihm 3 Cohne geboren, Peter, Abraham u. Frang, von denen der zweite frubzeitig ftarb, der erfte der berühmte altere Philolog wurde (f. den eignen Artifel). Der jungfte

Franz Burmann war zu Utrecht d. 15. Mai 1671 geb., wo er auch seine philolog. Studien unter Joh. G. Grave (Graevius), dann die philosophischen zu Lenden, die theologischen unter Bitringa ju Franceker und gu Huch in Umfterdam und Dordrecht Greningen betrieb. verweilte er. Geit 1695 betleidere er die Predigerstellen ju Coudum in Friesland, feit 1698 ju Brie!, feit 1703 ju Enthungen, seit 1705 ju Amsterdam. Alls im Jahr 1702 eine Gefandtschaft an die Konigin Unna in Eng= land abging, ward er als Gefandtschaftsprediger beigege= Er ward dadurch den Theologen in England be= 2118 Professor der Theologie wurde er 1715 nach fant. Dort ftarb er den ,22. Sept. 1719 Utrecht berufen. im 48. Jahre, und hinterließ vier Gobne Johann, melder als Prof. Der Botanif zu Amsterdam berühmt ward, Franz, welcher Prediger zu Nimwegen wurde, Abraham, einen Kaufmann in Umsterdam, der früher zu Alemaar eine Gerichtsstelle besteictt hatte und Peter den jüngeren Philologen zu Franceser. Er war in vielsache Streitigsteit wegen des Spinozismus mit Phil. Limburg und Friedr. Leenhof verwickelt, und schrieb deshalb Burmannorum pietas. Trai. 1701. 8. Der Spinosisten hoogste goet. Enkhuys. 1704. 8. Ausgerdem rühren von ihm her: De Harmonie ofte overeenstemminge der vier li. evangelisten. Amsterd. 1713 4. und mehre Meden. Über ihn s. Bibl. Brem. Fasc. IV. p. 763. Casp. Burmanni Traiectum erudit. p. 54.

Job. Burmann, sein Gobn, mar ju Amfterdam den 26. April 1706 geboren. Durch fruhe Reigung bestimt, studiete er Naturwiffenschaft und Beilfunde gu Len= den, wo er durch die Dissert. de Chylopoiesi 1728 Dottor der Arzneikunde mard. Dann lebte er als praf= tischer Argt in Amsterdam, doch bing er mit ausdauernder Liebe an dem Studium der Botanif, welche damals durch reisende Forscher in Afrika und Indien ihr Gebiet fehr erweitert fand. Burmann war einer der thatigften Bearbeiter der neuen Schake und ordnete fie mit vielem Scharffinn. Er trat als Profesjor der Botanik bei dem Athenaum ein und beaufsichtigte den botanischen Garten. Die von Paul Germann in Ceylon und am Vorgebirge der guten hoffnung gesammelten Pflanzen untersuchte er forgfältig und beschrieb sie sehr genau im Thesaurus Zeylanicus. Amstel. 1737. 4. Dann gab er heraus: Rariorum Africanarum plantarum Decas I - X. Amst. 1738. 1739. 4. Plantarum Americanarum Fascic. decem. Amst. 1755-60. f. die Befdreibung der von C. Plumier auf den Antillen gefundenen Aflanzen. Gine Mono= graphic Wachendorlia eridien Umit. 1757. Hud gab er Rumph's Herbarium Amboinense. Amst. 1741-51. 7 Vol. f. in latein. Oprache beraus und beforgte die Flora Malabarica Amst. 1769. f. Er ftarb im Jabre 1780. Sprengel histor. rei herbar. T.2. p. 276. 239. 90.

Nicol. Laur. Burmann, des Verigen Sohn, geb. zu Amsterdam 1734, folgte seinem Vater in gleisthen Studien, so wie in dem Beruse als Prosessor der Botanik am Athenaum. Seine Differtation zur Promostion als Ooktor der Arzneikunde war Specimen botan. de Geraniis. Lugd. B. 1759. Von ihm erschien: Flora Indica. Lugd. B. 1768. 4. Er bestimmte Karl Peter Thunberg zu der für die Naturkunde nubreichen Reise nach dem Kap und nach Japan. Sein Tod sällt ind Jahr 1793. — Durch diese beiden, Vater u. Sohn, ist Burmann auch ein in der botanischen Literatur geseierster Name.

Peter Burmann, der altere, Oheim des vorigen Johann und Sohn des Utrechter Franz Burmann, war zu Utrecht den 6. Jul. 1668 geboren. Früh im 11. Jahre des Baters beraubt, blieb er der Pflege seiner einssichtsvollen Mutter überlaffen. Er besuchte seit 1661 die Schule zu Utrecht unter Sourchdonk. Ginen, wie er selbst beient, den Bater ihm ersehenden Freund und Lehrer sand er in Joh. Georg Grave (Graevius), dem er sowol die gesammte Bildung des Geistes als auch die

Forderung feines Lebensgluckes verdantte. Wiederholend fpricht er feine Dantbarkeit aus in den Borreden gu Dissert. de vectigalibus, su Gudii Epist. und sum Petronius. Grave leitete ibn auf ein grundliches Studium des Allterthums bin, dem er auch ftets treu blieb, ob fchon er fich zur Jurispruden; wendete, und unter Queas van de Poll, Johann van Munden und Heinrich Coeeeii zur juristischen Praxis vorbereitete (f. Vorrede zu dissert. de vectigal.). Er disputirte unter van Muyden de vigesima haereditatum, welche Schrift er in das angeführte Wert de vectigalibus pop. Rom. Trai. ad Rhen. 1694 (auch 1737) aufnahm. Bgl. Acta Erudit. 1695. p. 178. Dann ging er nach Lenden, und borte Burcher de Volder in der Philosophie, Theodor Rycf in der Geschichte, und Jacob Gronov in Ertlarung der Alten, fehrte aber ichon nach einem Jahre zu Grave zuruck. In Utrecht erlangte er die juriftische Dostorwurz de 1688 durch die Dissert, de transactionibus. Dar= auf reisete er durch Teutschland und die Schweis, um Ge= lehrte und Bibliotheten fennen ju lernen. Burudgefehrt nahm ihn alsbald das juriftifde Gefchafteleben in Un= fprud, und er arbeitete als Advotat mit vielfachem Bei= fall, und fo auch feit 1691 als Ginnehmer der Epifco= palsteuern. Doch die tief wurzelnde Reigung zu dem Al= terthum und der Umgang feines vaterlichen Freundes 30= Grave brachte ibn für gen ihn zur Philologie zurück. die Professur der Beredtsamfeit und Geschichte in Borfchlag, weldhe er 1696 durch eine Nede de eloquentia et poesi antrat. Spater ertheilte man ihm auch die Profeffur der griechischen Sprache und die der Politik. - liberall stand ihm Grave durch Rath und Bilfe gur Geite; fein Bei= fall erhohete fich mehr und mehr, und jog aus dem Huslande, namentlich aus England, viele Schüler beran. So ward er ju einem der berühmtesten Gelehrten der Beit, was ichon in der Art, wie ihn auf einer Reise Montfaucon in Paris empfing und mit ihm die engste Freundschaft schloß, genug beurkundet wird, S. Schacht Oratio funebris G. 31. Gin torperlich fraftiger Mann genoß er der Freude des Lebens, und mochte fich bei frohlichem Mable und Wein gern ber offenen Rede und dem strafenden und lachenden Wiese hingeben, der aber auch nicht felten tief verlette. Go regte er viele Feinde auf, gegen welche er in der Borrede jum Petronius fich mit Heftigkeit als ein von Jugend auf durch Verlaum= dung Verfolgter vertheidigt, und dadurch fie noch mehr Ebeologen nent er feine feindfeligften Gegner, erbitterte. vorzüglich aber züchtigt er den gegen ihn unter dem Mas men Gorallus aufgetretenen le Ctere (Clerious) in 2m= fterdam. Als er daber im Jahr 1715 den Ruf, an Perizonius Stelle zu Lenden einzutreten, erhielt, begunfligte man ihn wenig, und er verließ, obgleich ungern, Ittrecht, und trat die Professur der Beredtsamkeit und griechischen Sprache zu Lenden den 2. Jul. 1715 mit der Rede de publici humanioris disciplinae professoris proprio officio et munere an. Auch hier ward ibm, selbst neben Jacob Gronov, der ausgezeichnetste Beifall gu Theil. Man ertbeilte ibm die Profeffur der belgischen Gesehichte und Poesie, so wie die Aufsicht der Bibliothek. Mußer den schon angeführten Schriften erschien von ibm: Jupiter Fulgurator. Lugd. B. 1700. Leid. 1734. Epistolae Gudii et Sarravii Ultr. 1697. Somnium seu iter in Arcadiam novam. Ultrai. 1710.4. Orationes Trai. 1760. (auch Berolini 1742). Hus den von Grave ibm übergebenen Bemerfungen von Marfard Gude und D. Beinfe fertigte er die erfte Musgabe des Phaedrus, als Camlung tritischer Bemerlungen (Ainstel. 1698 und Hagae Com. 1718, and Ultrai. 1718.) obne Eigenes bin= jugufügen. Die von ihm bearbeiteten lateinischen Stlaffi= for find Petronius. Traiect. ad Rh. 1709 und nad) fci= nem Tote Amstel. 1743. Velleius Paterculus. Lugd. B 1719 u. 1744. Quinctilianus, Lugd. B. 1720. Valerius Flaccus. Leidae 1724. Phaedrus. Leidae 1727. Ovidius, Amst. 1727. Poetae Minores, Lugd. 1731. Suctonius. Amst. 1736. Lucanus. Leidae 1740. Mus Berdem erschien Orat. in studia humanitatis. Lugd. 1720. Orat. pro Grammaticis et Literatoribus. Leid. 1732. Die Borreden zu den Thesauris Italiae und Siciliae. Die Herausgabe des Petronius zog monnigfache Rachrede auf ibn (m. f. die fdmuzige Anetdote in Gund= lings Sift. der Gelahrth. Ih. 1. G. 1280). Go wie die Gegenschrift Chrestomathia Petronio - Burmannia na. Florent. 1734, deren Berfaffer Beerburg (nicht wie Einige angeben, Maittaire) war. Burmanns Gelehr= famteit war, durch die fammelnde Lecture der alten Schriftsteller vermittelt, eine nicht geringe, doch nur auf die lateinische Literatur befchrantt, und meift in den Wor= ten und deren grammatischen Gebrauch enthalten, daber er das, mas durch Bergleichung von Beispielen gewon= nen werden fann, mufterhaft leiftete. 216 Brititer ge= bricht ibm das icharfe Urtheil und die Leitung fester Prin= cipien; das einzele Wort und bie losgetrennte Phrafe be= Schaftigte ibn, ohne daß er ertlarend in den Geift des Schriftstellers eindringe, wie er ;. B. beim Mhetoriter Quintilianus das Belentnif ablegte, er habe fich bei der Bearbeitung wenig um den rhetorifden Inhalt gefum= mert. Bei den Dichtern geht ihm der feinere Gefchmack und dichterifder Geift ab, mabrend er auch in ihnen nur Worte behandelte. Somer fab er tief unter Birgilius ge= ftellt (f. Borrede zu Valer. Flace.). Das große Ber= Dienft, was er fid) erwarb, liegt in der forgfamen Pifte= ge der damale gehobenen philologischen Studien und in dem Gifer, mit welchem er die auch außerlich fich em= pfehlenden Ausgaben der lateinischen Autoren, die als Materialienfamlung ichagbar bleiben werden, mit Huf= opferung und bei geringem Lohn gu Sage forderte. Gelbft uneigennubig fpricht er bei jedem Werte gegen die un= wiffenichaftliche Gewinnsucht der Berleger. Gein Unfehen unter Gelehrten, die großtentheils mit ihm in Briefwech= fel ftanden, mar febr groß und er ward, wie Reifte in feiner Lebensbeschreibung G. 25 fagt, in Solland ange= betet. Man überließ ibm fritifche Apparate gur Befant= Aus dem Rachlaffe von Daniel Beinfe und madiuna. Micol. Beinfe machte er Bieles befant, und ihm genügte oft die Susammenstellung fremder Materialien mehr als em eigenes Wert. Durch die Sylloge epistolarum V. Tom. Leid. 1727. boffte er, und nicht mit Unrecht, fich Man vgl. Acta den Dank der Hachwelt zu erwerben. Erudit. 1725. p. 155. Früher hatte er herausgegeben Petri Cunaei Epistolae. Leid. 1725. Mit Capperon= nier, welcher ihm die Bernachläffigung der Albetorif beim

Quintilianus vorwarf, jedoch feine Ausgabe bis auf wenige Stellen gang abdrucken ließ, gerieth er in einen bestigen Stampf, in welchem er Epistola ad Capper. de nova Quintiliani editione. Leid. 1726 fdyrich. Gegen Bentlen und deffen metrische Berftellung der Komi= fer war er im Phadrus als Gegner aufgetreten; mit weldem Glud bat Reig in f. Programme gezeigt: Burmannum de Bentleii doctrina metrorum Terentianorum iudicare non potuisse. Lips. 1787. Die Freundschaft zwischen Bentley und ihm brach aber erft dann als Burmann verweigerte, die Collationen und Be= merkungen von Beinse jum Lucanus an Bentley auszulie= fern. G. Borrede jum Lucanus. Die Correcturen feiner Schriften, welche zu Leyden beraus famen, beforgte Reiffe. In der zweiten Ausgabe des Petronius anderte dieser Bieles nach Willtur, so daß das Werk felbst eine fon= derbare Gestalt erhielt, Reifte aber Achtung und Unter= ftutung in Solland durch diefen fpaterbin bereuten Bor= wiß verscherzte. M. s. Miscellan, Lips. 1816. P. 1 u. 5. und Reiffe's Lebenebefchr. G. 24. Burmann lebte, namentlich in den letten Jahren, meift auf feinem Land= gut Bateftenn, welches er auch befang: Batesteinum in concione acad. celebratum. Leid. 1738. langer Krantheit, mahrend er noch am Petronius arbeistete, starb er den 31. Marz 1741 im 73. Jahre. Rach feinem Tode erschienen durch seinen Gobn Poematum libri 4. Amst. 1746. 4. und durch den Reffen die Musgabe des Birgilius. Amft. 1746. Gein Bilonif fteht vor der letten Ausgabe des Phadrus. Man vgl. Oratio funebris in obitum Petri B. dicta ab Herm. Oosterdyk Schacht. Lugd. B. 1741. Fabricii histor. bibl. Fabric. III. p. 464. Ben 10 Kindern binterließ er zwei Cohne Frang B., welcher Militar mar, und Cafpar B.

Cafpar Burmann hatte sich der Jurisprudenz gewidmet, erlangte die Ooktorwürde zu Utrecht, wo er Senator war und mehrmals das Seabinat verwaltete, auch als Oeputirter der Generalstaten sich mehrsachen Ruhm erwarb. Er schrieb: Hadrianus VI. seu Analecta historica de Hadr. VI. Traiect. ad Rh. 1727. 4. Traiectum eruditum. Traiect. 1738. Er starb im Jahr 1755 und mit ihm endete dieser Zweig der Fa-

milie.

Peter Burmann, der fich felbst gur Unterscheis bung von feinem Obeim Seeundus nannte, war der Cohn des jungeren Frang B. und zu Umsterdam den 13. Oft. 1713 geboren. Rad des Baters fruhem Tode ward er von seines Baters Bruder, dem Philologen Pe= ter Burmann in Leyden erzogen, wo er fich dem Stu-bium der alten Literatur und der Rechtswiffenschaft wid= mete. Im Johr 1733 trat er als Schriftsteller mit Sapientia Hyperboraealis auf. Die juriftifche Doltorwurde erlangte er den 13. Aug. 1734 durch die Dissert. de iure annulorum aureorum. Frühzeitig erwarb er sich ale Dichter ausgezeichneten Beifall. Alle Weffeling feine Stelle, die Professur der Beredtsamteit und Geschichte gu Francefer aufgab, berief man Burmann. Er trat den 22. Mar; 1736 durch die Rede pro criticis (Franeq. 1736.) ein; 1741 erhielt er auch die Professur der Dicht= Doch schon 1742 ging er an D'Drville's Stelle an das Cymnafium zu Amsterdam, und übernahm den

10. September mit der Rede de enthusiasmo poetico (Amst. 1742, auch ins Niederteutsche übersetzt von Dietr. Smits. Rotterd. 1743.) Die Professur der Beredtfamfeit, Geschichte und griech. Sprache, womit er 1744 die der Pocfie verband. Huch übertrug man ihm 1752 die Ober= aufficht über die Bibliothef und über die lateinischen Gdu= Auf den Rubm feiner Voraltern und auf eigene Belebrfamteit ftol; verlette er in den fpatern Jahren die mit ihm Berbundenen (f. Boekzaal, Nov. 1752, p. 650,) und gerieth in vielfache Streitigkeiten. Go mit Eberhard Otto in: de rebus ad Everh. Ottonem pertinentibus. Genev. 1746. Alls schmabender Gegner trat er gegen Gare auf, und regte durch bittere Entgegnung die teut= schen Gelehrten, namentlich Chr. 21d. Silog an. Derfel= be nahm feinen Freund Gare und die in den Actis Erudit. 1759. Dec. erschienene Recension des Specimen Anthologiae, welche von ihm felbst verfaßt mar, in Schutz und guchtigte Burmann mit jugendlichem ilber= muth (denn er felbst studirte damals noch zu Leipzig) und ber Subnheit seiner ruftigen satirischen Geißel aufs em= pfindlidifte in den Schriften Antiburmannus. Jenae 1761. und Funus P. Burmanni. Altenb. 1762., moge= gen Burmann fdrich Epistola ad fratrem, Amst. 1761. 4. (auch hollandisch) und den mit einem Schandbild vergierten Anti-Clotzius. Amst. 1762. 4. Klog wies B's ungemäßigten Stoly und hochfahrenden Dunkel nach, und deette vielfache Tehler und Blogen feiner Unwiffenheit auf, obgleich ihn fein Sorn, wie immer die Grangen der Schicklichteit und der moralischen Wurde überschreiten ließ. Burmann fratb den 24. Jun. 1778 auf seinem Landgute Sandhorst bei Wassenaer. Er gab H. Valesii Emendationes. Amst. 1739. 4. N. Heinsii Adversaria. Harling. 1740. 4. und den von seinem Obeim beforgten Virgilius. Amst. 1746. heraus. Geine eigenen Schriften find die Ausgaben von P. Lotichii Poemata. Amst. 1754. 4. Anthologia vet. Latin. epigr. Amst. 1759. der ein Specimen 1747 vorausging. Aristophanis Comoed. Lugd. 1760; ein bloßer Abdruck. Claudianus. Ciceronis Rhetorica. Lugd. B. 1761. Amst. 1760. worin Burmann nur eine Abhandlung über den Berfaf= fer der Bucher ad Herennium gab, welche aber auch größtentheils in Aufgahlung verfchiedener Spothefen besteht. Rady feinem Tode vollendete Laurentius Ganten die Ausgabe des Propertius. Ultrai. 1780. 4. Epicedion in funere G. d'Arnaud. Francc 1740. 4. Orat. in obitum Corn. Sieben. Amst. 1743. 4. Orat. in obitum Jac. Ph. d'Orville. 1751. Sollandifth 1752. Aud wird angeführt: Epistola Charlottae Amaliae, gegen welche Charlottae Amaliae epist, ad Burm. ju Balle -1740 erschienen fen. Alls Kritiker blieb Burmann dem hollandifden Berfahren, welches die Alten nach ei= ner ohne feste Principien schwankenden Beurtheilung der Elegang behandelte, und dabei fich in grundlofen Con= jecturen über Wortverbefferung verlor, ziemlich treu, und ohne grammatische Grundlichteit, gebildeten Geschmad und Trefffrast des Scharffinns zu besisen, galt auch in feinen Bearbeitungen der lateinischen Dichter am meiften das unftete Rathen und Bermuthen über Gingelnheiten, das Bergleichen der Ahnlichkeiten im Wort = und Redege= brauch, die scheinbare Gelehrsamkeit in Berfolgung des Mugem, Encyclop. b, 28. u. R. XIV.

Spikfundigen und Gesuchten. Selten greift sein Urtheil bestimt durch, noch seltner beurkundet sich ein geregelter Sinn für das Poetischschine. Möchte daber sein schriftstellerischer Werth nicht so hoch angeschlagen werden dürfen, so wird dagegen gewiß mit Recht sein großes Verzdienst gerühmt, welches er sich um die Bildung seiner Schüler im Athenaum zu Amsterdam erwarb, und Sanzten spricht in der Verrede zum Propert, mit Begeisterung von der Liebe zur Wissenschaft, die er einzutibsten und zu unterhalten vermochte. Santen selbst war einer seiner würdigsten Schlinge, welcher auch die von Burmann begonnenen Plane auszusübern und so eine größere Ausgabe des Ovidius (wozu sich die Materialien nun in der königl. Vibliothet zu Berlin besinden) zu . l'exfern gesonnen war.

BURMANN (Gottlob Wilhelm), gcb. 1737 ju Lauban in der Oberlaufis, wo fein Bater damals Schreib= und Rechenmeister war, bieg eigentlich Bormann, nahm aber den Ramen der hollandischen Philologen an, den ihm einer feiner Lehrer als eine Auszeichnung zuerst bei= gelegt hatte. Er besuchte die Schulen zu Lowenberg und Birfdberg, ging 1758 auf die Universitat gu Frantfurt a. d. D., um die Rechte ju ftudiren, tehrte in fein Bater= land jurud, und begab fich in der Folge nach Berlin, wo er den Reft feines Lebens ohne offentliches Umt gu= Fast 12 Jahr lang (bis 1785) redigirte er die brachte. Saude = und Speneriche Zeitung; außerdem fuchte er durch Privatunterricht, befonders in der Dlufit, Ochrifts stellerei und Gelegenheitsdichterei feinen Unterhalt ju er= werben. Da er forgloß in den Tag hineinlebte und fich, wie Rouffeau, in der Armuth gefiel, fo gerieth er zulest in das größte Elend. Bom Schlage gerührt mar er be= reits seit 10 Jahren dem Publikum entfremdet und von den Meisten seiner Bekannten vergeffen, als er endlich auf dem Sterbebette das Mitleid derfelben in einem fur= gen Gedicht anflehte, welches am 5. Jan. 1805 in den Zeitungen erschien. Die Silfe fam jedoch zu spat, weil er bereits am Morgen deffelben Tages verschieden mar. Er war von Gestalt flein, hager, hintend und übelge= bauet; im Betragen ein großer Gonderling, voll angebor= nen und anergogenen ftorrifden Eigenfinns, ohne Gelbftbeherrschung und Stetigfeit und deshalb auch ohne grund= liche Studien und reifen Geschmack. Der Wahn, daß einem sogenannten Genie das Bigarre mohl anstehe, beherrschte ihn gang, doch schadete er durch seine Sonder= barteiten nur sich selber, nicht Andern, und in feinem un= ansehnlichen Korper wohnte ein talentvoller Geift, voll lebhaften Gefühls für alles Edle und Schone und voll warmer, berglicher Theilnahme an dem Wohl feiner Mit= menschen. Fur die Musik befaß er besonders große Un= lagen, er war in frubern Jahren einer ber fertigsten und funftreichsten Glavierspieler in Berlin. Gleichwol hatte er nie einen Lehrer gehabt und an der linken Sand nur Für diesen Mangel hatte er eine eigene vier Finger. Fingersetzung erfunden, wodurch er mehr leiftete, ale viele andere Klavierspieler mit funf Fingern. In der Fuge und im figurirten Choral war er Meister und seine offentlichen Congerte wurden von den Freunden der Runft mit Enthu= fiasmus besucht. In Gefellschaften spielte er nie, wenn man ibn darum bat, wol aber, wenn man ibn zu ver=

nadlaffigen fcbien; er tonnte dann bei gunftiger Stim= mung auf eine bewundernewurdige Weise am Stavier phantafiren und den eigenthumlichen Styl berühmter Son= feber jur größten Genugthuung der Kenner nadjahmen. Für den Druck zu sein fühlte er wenig Reigung, doch ist Einiges von ihm erschienen. Die Gabe des Improvifirens befaß er in einem feltenen Grade; bei beiterer Laune fonnte er jeden Stoff in ein poetisches Gewand einkleiden und eine gesellschaftliche Unterhaltung vier und mehr Stunden lang in Meimen fortführen, wobei nicht felten Gedanken und Wendungen überraschten. Alle Dich= ter batte er fich besonders in der Gattung des leichten Liedes, der asopischen Fabel und des Epigramms einen zu feiner Beit ziemlich bedeutenden Muf erworben. findet in seinen Gedichten einzele Schonheiten, im Gangen aber tragen fie das Geprage der Ubereilung und eines nicht gehörig gebildeten Geschmacks. Rur wenige find correct zu nennen und auch diefe find es meistens durch fremde Bilfe geworden. B. schritt nicht mit der Beit fort und dichtete noch in spatern Jahren in der Manier Gunther's, den er in seiner Jugend lieb gewonnen hatte. Swar schafte er die Neuern, Gothe, Burger und Claudius, und verflocht einzele ihnen nachgebildete Buge in die Gunthersche Manier, aber auf diesem Wege fonnte nur ein unharmonisches Ganges entstehen. Unter seinen zahlreichen, obwol nicht voluminofen Samlungen von Gedichten, welche Jordens und Meufel verzeichnet haben, mogen hier nur genant werden: Fabeln. Dreeden 1768. Neue vermehrte Auflagen, Frankfurt a. d. D. 1771 und Berlin 1773. Lieder in 3 Buchern, Berlin 1774. Auswahl einiger vermischten Gedichte, Berlin 1783. Gedichte ohne den Buchstaben R. Berlin 1788. Die lette Idee gehort ihm nicht ursprünglich und ist unter andern fcon von Brockes in einem Gedicht ausgeführt worden. Im J. 1775 gab er eine Wochenfchrift unter bem Sitel: Tur Literatur u. Berg, beraus \*).

BURMANNIA, eine nach dem obgedachten N. L. Burmann genannte Pflanzen = Gattung, die mit Sonerila Roxb. eine eigene Gruppe vildet und zur dritten Linne'schen Klaffe gehört. Der Charafter besteht in einem sechstappigen corollinischen Kelch, dessen Lappen abwechselnd sehr klein sind, und dessen Rohre drei gestügelte Winkel hat. Die sehr kurzen Staubsäden haben zu beiden Seiten die getrennten Fächer der Unthere. Die Kapsel steht unter dem Kelch und ist dreifächerig.

1. B. bistora, mit sadensernigem zweibluthigen Stamm, pfriemensermigen Blattern und abgestutzten Flüzgeln der Kapsel. In Karolina. (Tripterella caerulea Ell.). 2. B. iuncea R. Br., der vorigen ganz ahnlich, nur daß die Flügel der Kapsel oben gerundet sind. In Neu-Holland. 3. B. flava Mart., mit zweibluthizgem Stamm, lanzetsormigen dreinervigen Blattern und

halblanzettförmigen Flügeln des Relches. In Bra= filien. 4. B. capensis Mart.? mit dreibluthigem blatt= lofen Stamm und halb freisrunden Glügeln des Relches. Am Kap. (Maburnia Aub. Thuan.). 5. B. bicolor Mart., mit fadenformigem vierbluthigen Stamm, borstenformigen Wurzelblattern und umgekehrt eiformigen Flügeln des Reldyes. In Brasilien. 6. B. capitata Mart., mit vielbluthigem Stamm, fnopfformigen Blu= men und zerftreuten pfriemenformigen Blattern. In Ra= rolina. (Tripterella capitata Ma.). 7. B. disticha L., mit vielbluthigem Stamm, langetformigen Blattern und einer doppelten einseitigen Blumenabre. Auf Beilan. 8. B. alba Mart., mit vielbluthigem Schaft, pfriemen= formigen QBurgelblattern und einer gefpaltenen zweizeili= gen Ahre. In Brofilien. 9. B. dasyantha Mart., mit vielbluthigem Schaft, linienformigen Burgelblattern und einer doppelten Abre, woran die Bluthen in drei Reihen nach einer Seite ftebn. In Brafilien. (Sprengel.)

BURNET (Gilbert), Bischof von Salisburn, aus einer alten angesehenen Familie der Grafschaft Aberdeen (dem Sause Leves), wurde den 18. September 1643 gu Edinburg geboren. Sein Bater, ein geschiefter Rechts= gelehrter, erhielt spaterhin, nach der Wiedereinsehung Karle II., den Namen Lord Cromont und das Umt eines Richters, oder, wie es in Schottland hieß, eines Berrn von der Sigung (Lord of Session), jum Lohne seis ner treuen und thatigen Anhanglichkeit fur die Sache Rarls 1. Gilbert war der jungste unter seinen Gefchwis stern und empfing den ersten Unterricht von feinem Ba= ter, welcher unter Kromwell durchans fein Umt verwal= ten wollte und daher Muse genug hatte, den Lehrer fei= ner Kinder zu machen. In feinem 10. Jahre bezog Gil= bert die Universität Aberdeen, und auch hier blieb sein Bater der Leiter und Ordner seiner Studien. Diefer hatte ihn der Kirche zugedacht; da aber eigene Reigung den Cohn jum Studium des Rechts antrich, fo ließ er ihn gewähren, und nach einem Jahr gab Gilbert mit freiem Entschluffe die Jurisprudenz auf und fchlug die Bahn ein, welche fein Bater ihm vorgeschrieben hatte. Mit ausge= zeichneten Fabigfeiten begabt, unter denen vorzüglich feine fast wunderbare Gedachtniffraft und seine lebhafte Phan= tafie hervorstachen, dabei von Kindheit an zu unermüdli= chem Fleiße gewöhnt, dem auch sein ftarter Korper ge= wachsen war, machte er die schnellsten Fortschritte in al= len Zweigen der theologischen Gelehrfamteit. Ochon in seinem 14. Jahr war er zum Magister Artium erhoben worden, noch vor dem juruckgelegten 18. hielt er feine Probepredigt, und wurde dem ju Folge unter die Pro= ponenten oder Postulanten aufgenommen 1). Unmittel= bar darauf trug der Mitter Mexander Burnet v. Leves, einer feiner Bermandten, ihm eine geiftliche Stelle in Ebinburg an, die er aber, wegen feiner Jugend, ausfchlug, fo gern auch feine Familie ihn auf diefe Weife verforgt gefebn batte.

Rach dem Tode seines Baters im J. 1661 entschloß

<sup>&#</sup>x27;) S. die Schulschrift von R. H. Jordens: Etwas über ten Dichter G. W. Burmann, Lauban 1805 4. Ebd. Lericon teutscher Dichter und Prosaiften Bd. 1. S. 273—278, Bd. 5. S. 802—804. Bd. 6. S. 593. Ebd. Dentwürdigkeiten aus tem Leben ter vorzügl. Dichter, Bd. 1. S. 28 ffg. Meufel's gelehrtes Teutschland. 5. Ausgabe, Bd. 1. 9. 12. 13. Der Freimuthige. Bahrg. 1805. Nr. 8—9. Mergenblatt 1810. Nr. 14.

<sup>1)</sup> In Schottland der niedrigste Grad ber protekantischen Geistlichseit. Die das Proponenten oder Postulanten Eramen bestanden haben, durfen die Kanzel besteigen, ohne jedoch eine eigene Kanzel einzunehmen.

fich B. zu einer Reife. Er ging im folgenden Jahre nach London, Cambridge und Oxford, und machte in die= fen Stadten Befantichaft mit den berühmteften Gelehrten seines Vaterlandes, mit Wilfins, Tillotson, Pearson, Thomas Burnet, Wallis, Pococke und Andern. Bei seiner Rücktehr von Oxford nach London knupfte er auch noch ein Freundschaftsband mit Robert Bonle und Ro= bert Murray an, zwei Mannern, welche damals von weitreichendem Ginfluß in politischen und wiffenschaftlichen Angelegenheiten waren. Rad einem halbjahrigen Muf= enthalte in England fehrte Burnet in fein Baterland ju= ruct, und lebnte bier ein neues Anerbieten des Ritters Robert Fletcher ab, der ihm ein geiftliches Umt zu Calton übertragen wollte. Gein Gifer, fid in feiner 2Bif= fenfchaft noch weiter zu fordern, und zugleich die Luft, die Welt fennen zu lernen, trieben ibn in das Ausland. Er begab fich nach Holland, und studirte in Amsterdam un= ter einem Rabbiner die hebraische Sprache. Auch benutte er hier die Gelegenheit, sich mit den Lehren und Gebrau= den vieler Religionsparteien befant zu machen, der Ral= vinisten, Arminianer, Wiedertaufer, Unitarier und andrer mehr, und der Umgang mit diefen verschiedenen Geften blieb nicht ohne Ginfluß auf seine Überzeugung und Den= fungeart, fondern leitete ihn gur Duldsamfeit und Frei-finnigkeit hin. Bon Golland aus machte er eine fleine Reise nad Paris und eilte hierauf nach Schottland zu= In London murde er jum Mitgliede der fonigl. Societat aufgenommen, bei welcher fein Freund Murray ihn vorgefchlagen batte, und in Schottland fand er die Predigerftelle ju Galton noch offen, die er vor feiner Reife abgelehnt hatte. Jest wurde er jum Priefter eingestignet und übernahm das genannte Amt, dem er von 1665 — 69 mit loblichem Gifer und wohlverdientem Beifall vorstand. Die Arbeiten feines Dienstes waren betrachtlich und muh= fam, und da er fid ihnen und namentlich dem Predigen und Ratechiffren mit eifrigem Fleiße unterzog, fo blieb ihm wenig Dlufe zu felbstgewahlten Studien übrig; ja er jog fich durch überspannte Unstrengungen feines Geiftes und Korpers nach und nach ein hisiges Fieber gu, wel= ches fein Leben in Gefahr brachte. Dazu hatte wol auch fein ftrenges einfiedlerifdes Leben beigetragen, bas er ben schottischen Bischöfen als Exempel darftellen wollte, um badurch feinen Beruf an den Sag gu legen, den Gitten= richter diefer Berren zu machen; und die Lefung vieler Din= stiter nahrte den melandholischen Geschmad des jungen Seleten.

Indessen war dieser Justand der einsiedlerischen Schwermuth nur ein vorübergehender. Gegen das Ende seines Aufenthalts in Salton wurde er mit der Perzegin von Hamilton bekant, die ihn dem Rektor der Universität Glasgow, dem Dechanten Ramsan, empfahl, durch dessen Bermittelung er eine theologische Lehrerstelle an dieser Anstalt erhielt. Er bestieg sein Katheder im I. 1669 zum großen Argerniß der Bischöftlichen, wie der Preschnteriasner; denn die ersten haßten ihn wegen seiner Soleranz gegen die andern, und die letzten konnten ihm seinen Eisser für die bischöftliche Kirche nicht vergeben. Damals erschienen Burnet's erste Streitschriften, welche großes Aussehn unter beiden Parteien erregten, ohne es jedoch einer von beiden ganz recht zu machen. Ihre Sitel sind:

Modest and free Conference between a Conformist and a Nonconformist. 1669. Vindication of the Authority, Constitution and Laws of the Church and State of Scotland. 1673. Diefe lette Schrift, gegen Buchanan gerichtet, behauptete die bischofliche Konstitu-tion der schottischen Sirche und die souverane Gewalt der Arone, und empfahl ibn dadurch dem Bergog von Laus derdale, damaligem Lord Lieutenant von Schottland. Dieser stellte ibn dem Konige Karl II. vor, der ihn schon durch eine Abhandlung über die Rechtmäßigkeit der Chefcheidung wegen Unfruchtbarkeit ju einer Beit fennen gelernt hatte, als dieses Thema in feine eigenen Plane ein= schlug. Rarl foll ihm damals ein Bisthum in Schott= land mit der Anwartschaft auf das erfie offene Eribis= thum verheißen haben. Aber Burnet, welcher ju furd;= ten anfing, der Konig wolle ihn durch folche Gunftbe= zeugungen nur darum an sich fesseln, um ihn zu einem Werkzeuge feiner Plane zu machen, brach nach und nach mit dem Berzoge von Lauderdale und endlich mit dem gangen hofe. Dabei konnte es auch nicht fehlen, daß er manchen von feinen fruberen Grundfaken und Meinungen über tirchliche und politische Verhaltniffe widersprach, und bies gab bann feinen Feinden und Reidern Beranlaffun= gen genug, ihn bei allen Parteien verdachtig gu machen. Seine Abneigung gegen den Konig floß größtentheils aus der vorgesaften Idee her, daß derfelbe die fatholisiche Religion in England und Schottland wieder herfiels ten wollte, und er widerfette fid, diefem eingebildeten Vorhaben, als wurde es ichon in Ausführung ge= bracht.

Diese und ahnliche Handel hatten ihm seine Lebrer= stelle in Glasgow verleidet, und der Bergog von Work. der ibm am langften gewogen blieb, foll ibm fogar por= gestellt haben, daß er sich in Schottland nicht für gefi= chert gegen eine Verhaftnehmung halten mochte. Daber legte er feine Professur nieder und mablte London ju feinem Aufenthalte. Sier wurde Burnet, ohne Anstellung und ohne Unterstützung, bald in dringende Verlegenheit gerathen fenn, um fo mehr, da er fich vor einigen Sab= ren verheirathet hatte, wenn nicht fogleich einer feiner Gonner, der konigliche Rollenmeister (d. h. Aufseher der Gerichtearchive), Ritter Grimftone, ihm bas einträgliche Umt eines Peedigers bei der Kapelle ber Kanglei verlieben hatte, fo fehr auch diese Befehung dem Willen des Ronigs zu widersprechen schien. B. behielt diese Stelle 10 Jahre und verschaffte fich mahrend diefer Beit einen gro= Ben Ruf in England durch feine Kampfe gegen die Ra= tholifen, und namentlich gegen Colleman. Sieber ge= hort sein Account of a conference between himhelf, Dr. Stillingsleet and Colleman. 1676. Gine durch Nach: barfchaft herbeigeführte Bekantschaft mit dem Nitter Tho= mas Littleton, einem der entschiedensten Oppositionsmitglie= der des Unterhaufes, jog den schon aus eigenem Antriche dem hofe entfremdeten Burnet immer mehr und mehr von der Partei ab, welcher fein Bater fo treu und eifrig angehangen hatte. Der Konig Karl vernachläfigte bage= gen nichts, den Abtrunnigen wieder zu gewinnen. Aber 3. blieb eben fo ftandhaft gegen Drobungen, wie gegen loekende Berfprechungen, und foling das Bisthum von Chichefter, welches ihm in diefer Periode feines Lebens

16\*

angetragen wurde, eben fo entschloffen aus, wie jenes er=

fte Unerbieten in Schottland.

Alls Graf Effer und Lord Ruffel, beide Burnet's Gonner und Freunde, in Berhaft genommen wurden, weil fie Magregeln der Gewalt gegen den Ronig im Schilde geführt baben follten, furchtete man auch fur Burnet. Diefer mußte fich aber von jedem Berdachte ber Mitmif= fenschaft jenes Borbabens zu reinigen, und jog sich von der Beit an mehr als je aus allen offentlichen Angelegen= beiten guruet. Er ließ fich in feinem Saufe ein Labora= torium bauen und beschäftigte sich wol ein Jahr hindurch mit chemischen Bersuchen, fuhr indeffen auch fort, in der Grichtstapelle zu predigen, bis ihm im 3. 1684 durch einen Befehl des Sofes die Nangel verboten wurde.

Mad Rarls II. Tode im J. 1685 hielt es B. für ge= rathen, England auf einige Beit zu verlaffen, Satobe II. Rache fürchtend, weil er ju der Partei derjenigen gehorte, welche ibn von der Thronfolge ausgeschlossen wissen woll= ten. Er machte daber eine Reife durch Franfreich, Ita= lien, die Schweis und einen Theil Teutschlands und begab fich dann nach Holland, wo er fich niederlaffen Er hatte fich Utrecht jum Wohnort außersehen, aber der Pring und die Pringeffin von Oranien luden ibn ein, an ihrem hofe im haag zu bleiben. Dier svielte 23. eine wichtige Rolle. Alls Mitglied des Rathes des Stotthalters und als Bertrauter feiner Plane in Bezug auf den britischen Ebron, suchte er deffen Gache in Eng= land mit allen Mitteln, die ibm gu Gebote ftanden, gu fordern; er unterhielt in diefer Absicht einen gebeimen Brieswechsel mit seinen dortigen Freunden und ließ durch Diese seine Parteifebriften unter feine Landeleute verbreiten. 11m fich aber vor jeder gerichtlichen Verfolgung von Eng= land aus ju fichern, burgerte er fich formilich in Sol=

28abrend diefes Aufenthalts im Haag verheirathete fich Burnet jum gweiten Male mit einer reichen und lie= benöwurdigen hollanderin, Ramens Geot. Diese Che wurde glucklicher, ale feine erfte, bei welcher das Dieverhaltniß des Alters der Gattin, Die 18 Jahre mehr zählte, als er, durch ihre geistige Vortrefflichkeit doch nicht gang erfest werden konnte 2). Sie war im J. 1685 ge= ftorben, nachdem ihr Storper und ihr Berftand ichon lan= ge vorber gerruttet banieder gelegen batten. Che brachte ibm 5 Gobne und 2 Tochter und dauerte 11 Jahre in ununterbrochener Einigkeit und Zufriedenheit fort 3).

Burnet's Dienste in der Cache des Pringen von Oranien blieben von diesem nicht unbelohnt. Er begleitete sei= nen Herrn als Kapellan nach England; und nachdem diefer, als Wilhelm III., den britischen Ebron bestiegen hatte, verlieh er ibm das Bisthum Galisburn, ju bem er am Offertage 1689 eingeweihet wurde. Geine erfte Thatigteit im Oberhause verlette die Eiserer, die von Dul= dung nichts wiffen wollten; denn er rieth, man solle de=

Geinem Bisthum ftand er mit großer Gorafalt und Treue, aber auch mit eifriger Strenge vor, und ba er bemerkte, wie wenige Geistliche in feinem Areise den Ob= liegenheiten ihres Umtes gewachsen waren, fo ftiftete er eine geiftliche Pflangidbule in Galiebury und widmete einen Theil feiner eigenen Muße dem Unterrichte in diefer Anstalt. Sie hielt fich jedoch nicht lange, da die Unis versitat Oxford fie auf alle Weise als gebaffig und ge= fährlich verschrie und verklagte. Auch manche andre Re= formen oder Ausrottungen alter Misbrauche brachten die Bifchoflichen gegen Burnet auf, und feine Duldsamkeit gegen die Ronkonformisten gab ihnen die besten Waffen in die Bande, ibn als einen beimlichen Anbanger derfel= ben und einen Teind der bifchoftichen Lirche verdächtig zu Im J. 1689 berief Konig Wilhelm ihn gum Lehrer des jungen Herzogs von Glocester, und da er sich, in Ructsicht auf feine bischöflichen Pflichten, weigerte, diese Stelle anzunehmen, befahl ihm der Sionig, feinem Rufe zu folgen und bewilligte ihm allen nothigen Urlaub, ja er traf fogar die Beranftaltung, daß der Pring den Sommer in Windfor zubringen follte, um naber an Sa= lisbury zu fenn.

Im J. 1700 ging Burnet die dritte eheliche Verbindung ein, mit der Witwe Berkelen, welche auch als Schriftstellerin aufgetreten ift 4) und ihrem Gemal zwei Sinder brachte, die aber fehr jung ftarben. Bon diefer Seit an zog sich der alternde Bischof immer mehr und mehr aus allen weltlichen Sandeln und Verhaltniffen gu= ruck und widmete den Reft seines Lebens der hirtensorge für feine Dibeefe und der Erzichung und Unterweifung feiner Rinder. Daneben beschäftigte ihn die Ausarbeitung feines großen gefchichtlichen Wertes. Er ftarb an einer Lungenentzundung, die durch einen vernachläffigten Schnus pfen berbeigeführt murde, am 27. Mar; 1715.

Burnet's Charafter ift von feinen Freunden und von feinen Teinden in febr verschiedenem Lichte dargestellt more den. Daß er nicht als ein Muffer von Festigteit, Gelba ståndigkeit und Sicherheit in seinem öffentlichen Leben gelten fann, geht aus der Ergahlung deffelben deutlich genug hervor; aber, wenn er auch zuweilen feine Grund= fate und Meinungen nach den Zeitumftanden veranderte, so bestimmten ihn doch niemals gemeine oder unreine Mos tive dazu, fondern fein Wantelmuth war in der Bewege lichkeit und Raschheit seines Geistes begründet, welcher, feiner Matur nach, jur Unbeftandigleit geneigt fcbien. Mit feiner Duldsamkeit gegen protestantische Geften fontraftirt feine leidenschaftliche Unduldsamfeit gegen die Ra= tholiken auf eine feltsame Weise, und in dieser blieb er fich immer gleich. Sein Untheil an den offentlichen Geschäften in England und Holland batte ihn vielleicht parteifuchtiger und ftreitluftiger gemacht, als es einem Geiftlichen geziemen mag; aber wie fonnte ein Geift, gleich dem feinigen rubig und friedlich bleiben in diefem Seitalter

nen, die den Eid abzulegen Bedenfen trugen, noch einige Frist gonnen, und nahm sich überhaupt der Rontonfor= misten mit einer Nachficht an, die an dem leidenschaftli= den Berfolger der Statholiten befremden mußte.

<sup>2)</sup> Sie bieß Maria Rennedn und war eine Tochter tes Gra. fen von Coffilie. B. batte bei der Beiheirarbung mit ibr allen Anspruchen auf ihr vätertiches Vermögen eutsagt. 3) Bis jum 3. 1698, in welchem die Burnet in Holland an den Poden farb, wohin fie in Familienangetegenheiten gereift mar.

<sup>4)</sup> Gie bat geschrieben: A Method of Devotion or Rules for holy and devout Living , heranogegeben von ihrem Gatten.

der Bewegungen und Parteiungen? Richt ju leugnen ift es daber, daß B., fortgeriffen von dem Etrudel der po= litifden und firchlichen Streitigfeiten, fein befferes Wiffen und Urtheil nicht felten der Leidenschaft und Oppositiones luft jum Opfer brachte, und daß die meiften feiner Gdrifs ten, die geschichtlichen nicht ausgenommen, Parteiwerfe find; aber es muß auch anerkant werden, daß er sich, fobald er jum ruhigen Befice feines Biethums gelangt war, in die rubige Burde des geiftlichen Birten ju fin= den wußte. Der Umfang feiner gelehrten Sientniffe und die vielseitige Gewandtheit feines Geistes tonnen felbst von feinen Feinden nicht verkant werden, und sie wurden noch tudtigere Frudte getragen haben, wenn das Schicksal ihm eine ruhigere Laufbahn gegont batte. B's baueliche Sugenden, ale eines Gatten, Batere und Freundes, merden uns als durchaus fledenlos und mufterhaft ge= fdildert.

Burnet's Schriften find febr gablreich und verschies benartig. Ginige derfelben find in dem Laufe der Eriahs lung feines Lebens aufgeführt worden. Bon den übrigen nennen wir nur die wichtigsten, die tleineren Streitschrifsten und Pamphlets mit Stillschweigen übergehend b:

1) The History of the Reformation of the Church of England, T. I. London 1679, fol. T. II. 1681. fol. T. III. 1715. fol. Er felbst gab auch einen Auszug dieser Geschichte: Abridgement of the History of the Reformation etc: London 1682. 8. 3. unter= nahm diefes Wert, veranlaft durch Mauereir's frangofi= sche Übersetzung der Geschichte des Sanderus, welche 1677 erschienen war. Diese Darstellung der Reformation genügte den eifrigen Anhangern derselben in England nicht, und Burnet schien ihnen der Mann gu fenn, die Geschichte ber neuen Rirde in das glanzenofte Licht zu feten. B. ließ fid auch nicht lange auffodern und machte fid) fogleich an die große Arbeit, unterfint durch den Dottor Lond, nachberigen Bifchof von Wereefter, und den Doktor Tillotson, welcher die Durchsicht des Manuferipts übernahm. Das Wert ift ein übereiltes und parteiisches, welches selbst von Protestanten viele Widersprudie erfahren bat. Gegen die Ratholiken ift es ungerecht und gehäffig bis jur Quuth der Leidenschaft. machte es bei feiner Ericheinung großes Auffehn durch die lebendige und allgemein ansprechende Darftellung, welche das Ungrundliche und Unfritische selnes Inhalts verhüllte, und das Parlament befretirte bem Berfaffer nach der Er= fcheinung des ersten Bandes einen formlichen Dank für feine Arbeit. Die Streitschriften für und wider diese Ge= fchichte machen eine eigene fleine Bibliothet aus. Wir nennen nur die Kritiken von Bicken, Parker, ABbarton (Barmer) Lowth in England, und die von Barillas, Le= grand und Boffuet in Frankreich 6). 2) History of his own Times, from the Restoration of Charles II. to

the Peace of Utrecht. London 1724. II. fol. 7) London 1809. IV. 8. Ohne Streit Burnet's wichtigftes 2Berf. Obgleich er auch in diefer Geschichte den Whig nicht ver= leugnet, so ift sie doch rubiger und ansprucheloser abge= faßt, als die Reformationsgeschichte. Er ergablt darin mit einer Ginfachheit und Treubergigkeit, die oft an Derodot erinnern, und überhaupt tragt das Gange das Ge= prage der Wahrheitstiebe und aufrichtigen Aberzeugung, Die ja auch in einem Buche vorausgefest werden darf, welches ausdrücklich dazu bestimt war, erft nach des Ver= faffers Tode befant gemacht ju werden. Dennech mogen manche falsche Nachrichten in demselben zu finden seyn; denn Burnet war leichtglaubig, besonders wenn der Irr= thum feinen Unfichten jufagte. Der intereffantefte Theil der Geschichte ift derjenige, in welchem er als Mugenzeu= ge und als mithandelnde Perfon ergablt. Nach Eleganz des Styles hat Burnet in dieser Schrift durchaus nicht gestrebt, und sie nabert sich daber der Schreibart der al= ten Chroniken fast mehr, als man es in diesem Seitalter und von diesem Berfaffer erwarten follte 8). 3) Travels through Switzerland, Italy etc. Rotterd. 1686. 8. Sweite vermehrte Auft. Chof. 1687. 8. Frangefifch, Ebdf. 1687. 12. B. machte diese Reise, wie ergahlt worden ift, nach Jafobs II. Thronbesteigung, mabrend einer freiwilligen Verbannung aus feinem Vaterlande. Es lagt fich also erwarten, daß er, welcher ftete ben Ratholifen gram war, damals besonders teine unbefangene oder gar gunftige Unficht mit in das Land brachte, welches der Bauptfit der Kirche mar, die er als feine und feines Ba= terlandes Unterdruekerin verabscheute. Er zeigte auch die= fen Abscheu fo offen, daß Innocen; IX. ihm einen langeren Aufenthalt in Rom untersagen mußte. Geine Be= merkungen über Italien, die sich fast ausschließlich auf Religion und Regirung beziehen, verrathen überall ben gereisten Protestanten und den misvergnugten Berbann= ten. Mit Auswahl ift Alles zusammengestellt, mas die romische Hierarchie und die ihr unterworfenen Wolfer in ein gehäffiges oder lacherliches Licht feten fann. Vorurtheile und Leidenschaften machten ihn leichtgläubig für Mues, was zu diesem Karifaturgemalde pafte, und er mußte gewiß manche Unetdoten folder Att von den Ciceroni's theuer erkaufen. Übrigens ift feine Darftellung nicht ohne Meig, und die perfonliche Befrigkeit des Berfaffers gibt feinen Schilderungen Lebendigkeit u. Kraft. -4) Exposition of the thirty nine Articles of the Church of England. London 1699, und neu aufgelegt B. hatte dieses Werk auf Betrieb der Ronigin Maria und des Erzbifchofs Tillotfon unternommen, um eine Bereinigung zwischen der anglicanischen und presbyterianischen Kirche zu bewirken. Das Unterhaus wollte es verbrennen laffen, aber das Oberhaus nahm es in Schut. - 5) Seine biographischen Schriften

<sup>5)</sup> Bei Niceron nimt das Bergeichnifter Burnet'ichen Schif-

G) überfest murde tas Werk: französisch von Rosemond, Londres 1683. 85. 11. 4 Genère 1685. 1V. 12. Amsterdam 2687. 1V. 12. Lateinisch von Woldbior Mittelborger. Gen. 1686. Bet. Auch gibt es eine hellandische überfestung, und von dem Aus. juge eine Teutsche, 1691. 8.

<sup>7)</sup> Der zweite Band auch mit der Jahresjahl 1734. 8) Französisch von De la Pilloniere, à la Urye 1725, III. 12., unter dem Suel: Mémoires pour servir à l'Histoire de la Grande Bretagne etc. Und von einem Ungenannten, ebendas 1725. II. 4. unter dem Titel: Histoire des dervières Revolutions d'Angleterre etc. (Beide Uberjegungen umfassen nur den ersten Band des Originals). And wiederhelt Teussch, Hamburg 1724 35. II. 4.

find: Memoirs of the Dukes of Hamilton. London 1676, fol. Account of the Life and Death of the Earl of Rochester, Ebend. 1681. 8. Life of Mathew Hale. Ebof. 1682, S. Life of Dr. William Bedell. Ebdf. 1685. 12. Essay on the Character of the late Queen (Maria, Wilhelms Gemalin). Ebdf. 1695, 8. 6) Bon feinen Predigten gibt es feine Samlung, welche nur einigermaßen vollständig ware. Die größte ift vom 3. 1706: A Collection of Sermons and Pamphlets. London III. 4. Bon den einzelen Predigten sind die wichtigsten: A Discourse of the Pastoral Care. 1692 u. 1713. Four Discourses to the Clergy of his Diocese. 1694. Sermons on Several Occasions. London 1714. 8. Ferner die Predigt gehalten por dem Iln= terhause am Dantsest für die Befreiung des Landes vom Papstthum, am 31. Januar 1688, und die Predigt bei der Kronung Wilhelms III. - B. wurde von drei Goh= Giner derfelben, nen aus feiner zweiten Che überlebt. Thomas (geft. 1726), ift Berfaffer der Lebensbefchreibung feines Baters, welche dem zweiten Bande der History of his own Times angehängt ift. Ein andrer Gilbert ift der Berausgeber der nachgelaffenen Manufcripte feines Baters, der History of his own Times u. a. m. 23. Burnet geb. 1688 im Saag, ging nad Nordamerifa und murde Gouverneur von Rem = York, in der Folge von Maffachuffet und von New = Sampfhire. Er hat auch ci= nige wenige bedeutende Schriften geliefert, aftronomische Berbachtungen und einen Berfuch über die Propheten der (Wilh. Müller.) heil. Schrift 9).

Außer diefem B. und deffen Cohnen find noch eini= ge andere hier zu bemerken: 1) Thomas Burnet, Rechtsgelehrter u. Theolog, zu Eroß in Vortfbire gegen 1635 geboren und am 27. Gept. 1715 gestorben, befant durch feine Telluris theoria sacra (1r 3h. 1680, 2r. 3h. 1689.) vom Verf. felbst ins Englische übersett und in mehren Ausgaben erschienen, von Herbert, Waffen und Reil be= ftritten, von Buffon des Style wegen gerühmt, in Bin= ficht auf Ausführung des großen Plans aber als man= gelhaft dargestellt durch die Archaeol. philosoph. s. doctrina ant. de rerum originibus (1692). 2Bic jenes Wert jog ihm auch diefes die Berfolgung der Geiftlich= feit und den Verluft seiner Stelle als hofprediger und Rabinets = Secretare des Ronigs Wilhelm ju; doch wur= de daffelbe, wie einige andre nach feinem Sode gedruckte (de fide et officiis Christianorum und de statu mortuorum et resurgentium, 1723, spåterhin 1733) von neuem aufgelegt. Irrig wird er in einigen gelehrten Le= ricis verwechselt mit 2) Thomas Burnet, toniglichem Alegte und Mitglied des med. Kollegium's zu Edinburgh, ron welchem ein oft aufgelegter Thesaurus med. pract. (London 1673. 4., spatere Ausgabe zu Genf, Benedig, Lyon, frangof. 1691.) und ein ebenfalls oft gedr. Hip-pocrates Contractus. Edinb. 1685. 8. (spatere Ausg. ju Lenden, Wien, London und Strasburg) vorhanden find. - James Burnet, f. Monboddo.

BURNEY (Dr. Charles), als Kenner der Musik und ihrer Geschichte durch seine Schriften berühmt, war geboren ju 2Borchefter 1727 (nach andern ju Shrewsbury 1726); die ersten Anfangegrunde der Musik lernte er von feinem Bater, der ibn dann 1744 nach London schickte, und ibn dem berühmten Musitlehrer Dott. Urne übergab. Alls dieser ihn nach 3 Jahren entlassen, suchte er sich selbst durch Musik sein Fortkommen in London zu verschaffen; ging aber, weil ihm dieses nicht volltommen gelang, wic= der in seine Vaterstadt guruck. Doch tehrte er nach eini= gen Jahren nach London gurud, und war gludlicher als das erfte Mal. Er bekam eine Stelle in einem Orchester und componirte ein Divertiffement unter dem Ramen Alfred, durch welches er vortheilhaft befant wurde. In der Fol= ge ward er Organist in der Grafschaft Rorfolt, welche einträgliche Stelle er mehre Jahre verwaltete, bis ihn der Bergog von Vork, der ihn dort hatte fennen lernen, be= wog, nach London guruckzufommen. hier gab er einige Concerte beraus, die viel Beifall fanden und erregte durch die musikalische Fertigkeit seiner erst achtjährigen Tochter Aufsehn. In dieser Seit hatte Burnen den Plan zu einer allgemeinen Geschichte der Musik gefaßt. Bu diesem Zwecke sammelte er alle Materialien, deren er habhaft werden fonnte, und beschloß die vornehmsten europäischen Lander in musikalischer Binficht zu besuchen, und ihre musikali= fchen Anstalten und Bibliotheken tennen zu lernen. Im J. 1770 verließ er England zum ersten Male und durchreiste Italien und Frankreich. Im I. 1772 kam er nach Lon= don zurud und wurde von der Universität Oxford zum Doktor der Musik ernant. Darauf reifte er durch Teutsch= land und die Niederlande, und bereitete dadurch, so wie durch die Berausgabe des Tagebuchs feiner mufikal. Rei= for (The present state of musik in France and Italy: or the Journal of a tour through these countries etc. Vol. II. Lond. 1772. and Musical Tourthrough the Netherlands, Germany and Holland Vol. III. Lond. 1773. das erfte überfest von Ebeling, das zweite von Bode, Samb. 1772-73.), die Erscheinung seiner Geschichte der Dusik So wenig Tiefblick und so viel Nationalvorurtheil die auf jenen Reisen gemachten Beobachtungen verrathen, fo berühmt machte ihn doch diese Reise und sein großes Unternehmen. Gein in einem angenehmen Style gefchriebenes Tagebuch wurde nicht nur ins Teutsche (von Ebeling u. Bode Leipz. 1772-73. 3 Bde. 8.), sondern auch ins Hollandische überfest, und alle Welt subscribirte auf feine angefundigte Geschichte. Rachdem er nichte Jahre daran ohne Unterbrechung gearbeitet, erschien 1776 gu London der erste Theil unter dem Titel: A general history of music, from the earliest ages to the present period. To which is prefixed a dissertation on the music of the ancients 4. Er umfaßt die Mu= fit der vornehmsten Bolter vor Chr. Der zweite Theil welcher 1782 erschien, führt die Geschichte der Musik bis in die Mitte des 16. Jahrh. fort; der dritte, 1787 ge= druckt, verfolgt fie bis jum Ende des 17ten; der vierte end= lich, welcher 1789 erschien, enthalt die Geschichte der dramatischen Musik und des Oratoriums und führt sie bis auf feine Beit fort, mit besonderer Berueksichtigung feines Ba= Die den ersten Theil des Werks einleitende Abhandlung hat Efchenburg ins Teutsche übersetzt und

<sup>9)</sup> Thomas Burnet I, c, Sallengre im Journal littér, 1715, Bibl. ancienne et mod. T. H. p. 388. ff. Nov. Lit. T. H. p. 414 ff. Niceron in den Mémoires etc. T. VI. Biogr. Brit. Morreri, Chaufepie, Biogr. univ. (ven Zabarand).

mit Anmerkungen begleitet (Leipz. 1781. 4.). Daß jenem Werke nun nicht die umfaffenoften und wurdigften Un= sidten von der Musit jum Grunde liegen, daß Burnen die vorhandenen Quellen nicht immer grundlich benutt bat, ist zwar ein Borwurf, den ibm Fortele Aritif (f. Forfels mufikal. frit. Bibliothet III. Bd. G. 117. u. f.) nicht gan; mit Unrecht gemacht hat, doch ist auch Forfel von Parteilichkeit gegen ihn nicht freizusprechen. Burnens Berdienst ift nicht ju verkennen, wenn man erwägt, daß fein Werk die erfte eigentliche Geschichte der Du ufif von diesem Umfange ift, und von spatern benugt werden fonnte; benn Samtins Werk, welches fast ju gleicher Beit mit dem feinigen erfdien, ift doch mehr Birtuofen= gefchichte. Der Gefchichte der engl. Musik hat er vorzüg= lichen Fleis gewidmet, und wird darin Quelle bleiben. Much ift seine Darstellung lebhaft und anziehend. Uber Sandel, von deffen Werken er auch ausführlicher in dem letten Bande diefer Geschichte handelt, hat er auch eine besondere biographische Schilderung (Lond. 1785. 4.) berausgegeben, welche ebenfalls von Eschenburg überset worden ift (Radricht von G. F. Sandels Lebensumftan= den und der ihm zu London im Mai und Jun. 1784 an= gestellten Gedachtniffeier, Berl. 1785. 4.). Geine Instru= mentaleompositionen, deren er mehre, besonders in den Jahren 1770 — 80. herausgab, find fast vergessen. Ausferdem hat Burney auch eine Biographie des Metastasso: Memoirs of the life and writings of the Abbate Metastasio, in welche des M. Briefe verwebt find, Lond. 1796. in 3 Bon. S. herausgegeben, und dabei zugleich die befannte Composition der Operngedichte des Dt. beruck= sichtigt. Er ftarb im April 1814 als Organist am Chelfea = hofpital in London. Er hinterließ eine zahlreiche Familie, worunter seine zweite Sochter, die spaterbin eisnen frangbfischen Emigranten geheirathet hat, als beliebte Momanschriftstellerin genant wird. Gie entwiekelte ihr Salent dadurch, daß fie ihrem Bater, der in feinen fpa= tern Alter eine Erholung wunschte, und fich mit ernst= hafterer Lekture nicht beschäftigen konnte, immer etwas Un= (Amad. Wendt.) terhaltendes vorlesen mußte.

BURNHAM, 1) Marktst. in der Grafich. Effer des Kon. England am Erouch, mit 1056 Einw., berühmtwegen seiner köstlichen Austern. — 2) Marktst. in der Grafsch. Norfolk, unweit des Meeres, mit 845 Einw. und einem kleinen Hafen, der Kornhandel treibt. (Hassel.)

BURNISTÄ, nach Plin. III. 25. ein liburnisches Bolf, das aber ju Dalmatien gerechnet werden follte, da sein Wohnsit Burnum dort liegt. (Ricklefs.)

BURNLEY, Marktfl. in der Grafich. Laneaster des Kon. England nahe am Leeds u. Liverpoolkanale, hat 4368 Einwohner, unterhalt Manufakturen in wollnen und baumwollnen Zeugen, und halt 1 Wochen u. 6 Jahr markte. Die Nachbarschaft hat Steinkohlen u. Schiefers brüche. (Hassel.)

BURNS (Robert), in Schottland bekant unter dem Namen des Ploughman of Ayrshire, in England ge- wohnlich vorzugsweise der Schottische Dichter genant, gehört zu den wenigen echten und wahrhaften Volksschagern, welche die neueste Zeit hervorgebracht hat; und seine Lieder werden von seinen Landsleuten, als ein allgemeines Volkseigenthum, mit enthusiaftischer Liebe und Vern

ehrung bewahrt. Denn sie sind ihnen allen gleichsam aus der Cele gefchrieben, und jeder findet in ihnen feine va= terlandischen Gefühle und Gefinnungen, feinen Glauben und Aberglauben, feine Luft und Liebe, feinen Schmerg und Rummer wieder. 2Bas ihn vor den fogenannten Ra= turdichtern der neueren Beiten auf das entschiedenfte auß= zeichnet, ift, daß er, weit entfernt, die naturliche Aber feiner Poefie in dem breiten Strome der allgemeinen Bil= dung durch eine abklarende Reinigung zu verschwemmen und zu verspulen, feine schottische Bauernatur in allen feinen Gedichten in ihrer originellen Form und Farbe be= hauptet hat, und zwar mit einem fo ftolgen und freien Gelbstgefühl, welches die Riedrigfeit und Armfeligfeit fei= nes Standes, auch wo er deffen Rummer und Muhfelig= feit fchildert, gleichsam über unfer Mitleid emporhebt und uns in Diese Gphare selbst hineinzieht. - Dieser Dichter wurde 1758 1) in einer fleinen Sutte nicht weit von Alyr, der Sauptstadt der gleichnamigen Graffchaft in Schott= land, geboren. Gein Bater, von feiner Rindheit an von dem Schickfal verfolgt, hatte viele Sahre lang die Welt durchstreift und war arm an Geld, aber reich an Erfah= rungen und Beobachtungen in fein Baterland gurudige= fehrt; und gewiß blieb diese vaterliche theuer erkaufte Weisheit nicht ohne Ginfluff auf die erfte Bildung des wißbegierigen Anaben. 2Babrend der erften fieben Lebens= jahre Robert's nahrte fein Bater fich und die Seinigen durch Gartenarbeit auf einem fleinen Edelhofe, nachher pachtete er ein fleines Gutchen bei Apr, und in der Fol= Alber überall mar große ge ein andres etwas großeres. Arbeit mit geringem Erwerb sein Loos, und ein Prozest mit seinem letten Gutaberrn murde ihn mahrscheinlich in ein Gefangniß geführt haben, wenn nicht der Sod ihn vor der Beendigung diefes Sandels abgerufen hatte. Do= bert, der alteste Gohn, mußte, sobald fein Rorper es ge= Stattete, die Sandarbeiten feines Baters theilen, und lernte Spaten, Pflug und Dreschstlegel fruber fuhren, als die Geder. Der Schulmeister des Dorfes Alloa, zu beffen Sprengel die erfte Sutte feines Batere gehorte, unterrich= tete ihn von feinem 5. Jahre an in der Kentniff der Bud)= staben und Sahlen; einen beffern Lehrer verschaffte ihm die Verlegung des Aufenthalts feiner Familie nach dem fleinen Pachtgute bei 2lpr, aber der abermalige 2Boh= nungewechsel raubte ibm nur zu bald diefe gunftige Gele= genheit, feinen Geift ju nahren, und befchrantte ibn fast gang auf den Unterricht feines Baters im Schreiben und Eine alte Frau der Nachbarschaft wurde um Diefe Beit fo ju fagen feine poetische Umme und fullte feine rege Ginbildungefraft mit vaterlandifchen Gagen, Mabrehen und Gefangen fo voll, daß der Bauerfnabe un= ter Riefen, Swergen, Geiftern und Gefpenftern in einem Bauberlande gu leben anfing, deffen Wiederscheine auch aus den Gedichten feiner letten Jahre noch hervorleuchten. Much mehre Bucher wußte er fich von nun an ju verschaf= fen, Einiges von Addison, das Leben Sannibals und die Geschichte des schottischen Selden William 2Ballace. In feinem 16. Jahre las er zuerft einige Schauspiele ven Chafepeare, Pope's Werfe und die fchottischen Dichter Mamfan und Ferguson. Co nahm überhaupt feine Bil=

<sup>1)</sup> Richt 1759, wie es oft angegeben wird.

dung gwar von Jahr zu Jahr zu, machte aber einen über= aus unordentlichen Gang, indem der Bufall fie allein leis tete, und er bald ein wenig frangofisch lernte, bald eini= ae mathematische und geometrische Kentnisse aufhaschte; ja felbst die firchlichen Streitigkeiten feiner Beit berührten ibn ichon in feinen Anabenjahren, und nachdem er Ge= legenheit gefunden, einige Philosophen zu durchblattern, machte er den Orthodoren oft viel zu schaffen und gerieth in den Geruch der Siegerei.

Die Mühfeligteiten in feinem Saufe fonnten feinen Weift nicht niederdrucken, und wenn der Erwerb des tag= lichen Brodes ihn oft den gangen Sag in Schweiß ge= halten hatte, las er die Rachte bindurch in feinen Bu-Ein Bodylandemadden, Mary Campbell, feine Mitarbeiterin beim Maben, begeisterte ihn ju dem erften Liede. "Sturg vor meinem 16. Jahre, fagt er felbft, machte ich mich der Gunde des erften Reims schuldig. 15 Jahr alt war, traf-fich's, daß mir beim Mahen ein bezauberndes Madden zur Mitarbeiterin gegeben wurde, die erst 14 Frühlinge gesehen hatte. Ihre Stimme mar füße Mufit für meine Anabenohren, und der Dipl, ein schottischer Nationaltang, den sie mir vortrillerte, brachte mid auf den Ginfall, ihr ein Lieddhen ju diefer Weife gu machen. Ich bachte nicht baran, Berfe zu dichten, welche den gedruckten gleich famen, wie fie von gelehrten Leuten Aber mein Maddhen fang ein Lied, verfertigt wurden. das von meines Guteberen fleinem Cobne gedichtet fenn follte, und das an ein Dienstmadden, in welches er fich verliebt hatte, gerichtet war. Ich wußte, daß er nicht mehr, als ich, gelernt hatte, und fab daber nicht ein, was mid bindern tonnte, eben fo gute Reime zu machen, als er." Diese Mary starb fehr jung, und Burns hat feiner ersten Liebe nie vergeffen 2).

Reben der Liebe und Freundschaft, die fich fehr fruh mit leidenschaftlicher Lebendigkeit in unserm Dichter reg= ten, offenbarte sich auch schon in seinen Anabenjahren ein in seiner Natur und nicht minder in seinen Verhaltnissen und Schicksalen gegrundeter Bang gur Gefelligkeit. muntere, fluge Anabe war bei Allen gern gefehn, und er selbst rif mit Begier jeden Genuß an sich, welchen der Umgang mit reichen und vornehmen Leuten ihm darbot. Die Rabe ber Stadt Upr lehrte ihn beffere Speifen und Gerrante fennen, als die Butte feines Baters ihm geben fonnte, und fpaterbin brachte die benachbarte Ceetufte ibn in die Gesellschaft von Schleichhandlern, die den Wein ju wohlfeilen Preifen tranten und den jungen Bauerfan= ger zu einem Junger des Bacchus einweiheten. Der Besuch der sogenannten Tanzschulen trug nicht minder dazu bei, die Gitten des heranwachsenden Junglings ju ver= derben, und so wurde hier in ihm, mitten in Armuth und Elend, der Grund zu den Laftern des Lurus gelegt, mel= die das gange Leben des unglucklichen Dichters vergiftet und feine Laufbahn verturzt haben. Leider find auch feine

Verse nicht frei von dieser Unstedlung geblieben.

Burns Bater, ein ftrenger Mann, misbilligte und abndete die Ausschweifungen feines Cohnes auf alle Weife, und diefer, welchem dadurch das Gluck feines landlichen

Lebens zerfiort wurde, entfernte fich immer mehr von den Sitten und Geschäften seines Standes. In folchen Berhaltniffen, welche die innere Ginigkeit seines Wesens nicht minder gerriffen, als seinen außern Frieden, entwickelte fid) auch in ihm der angeborene Bang zur Spotterei und Tadelsucht und artete allmälig in saturische Bitterkeit aus. Endlich trennte er sich von feinem Bater, wahrend dieser fich mit seiner Pachtung in einer fehr verzweiselten Lage befand, und der Projeg mit seinem Gutsberrn ihn gang zu verderben drobete, und unternabm in Gemein= fchaft eines 2Bebers einen Flachehandel in dem Stadt= den Trvine. Aber eine Feuersbrunft verzehrte Die gange Niederlage der beiden Raufleute, und eine Pachtung, wel= de er bald nachher mit feinem Bruder antrat, hatte feis nen gludlicheren Erfolg. - Um diefe Beit ftarb Burns Bater und hinterließ die Seinigen in dem außersten Elend. Eine Berbindung mit einem Madden, Jane Armour, vollendete die Bergweiffung der Lage unsers Dichters. Die Folgen des heimlichen Umgangs mit feiner Geliebten zeig= ten fich, und feine hoffnung auf einen fichern Erwerb war für ihn in feinem Baterlande zu erspahen. schloß daber, sein Beil in der Fremde zu versuchen und nach Jamaika auszuwandern, wo schon manche Schotten ibr Gluck gefunden batten. Borber wollte er feine Ber= bindung mit jenem Madden gefettlich machen, aber die Familie derfelben jog es vor, die Beirath bis ju feiner Rücktehr hinauszustellen. Alles war zu feiner Abreise be= reit; aber noch fehlte ihm Geld zu feiner Auswanderung. Da fiel es ihm ein, feine Gedichte drucken zu laffen, weldie damals schon in der ganien Umgegend bekant und beliebt waren, und theils in Abschriften, theils von Mun= de zu Munde immer weiter fortgepflanzt wurden. Cubscription wurde fogleich eroffnet und fiel nicht gang

unergiebig aus.

Diese erfte Samlung von Burns Gedichten erschien in dem Städtchen Kilmarnock und gebort jest zu den typographischen Geltenheiten. Gie brachte dem Beraus= geber gegen 70 Pfd. ein, und 9 Guineen davon hatte er bereits als Passagiergeld fur die Aberfahrt nach Jamaika bezahlt, als ein Brief des befannten blinden Dichters Blacklock aus Edinburg feinem Schickfale eine andre Wendung gab. Geine Gedichte hatten auch dort allge= meinen Beifall gefunden, und alle Welt war begierig, den landlichen Ganger fennen zu lernen und zur Verbefferung seiner Lage beigutragen. Man lud ihn daher ein, nach der Sauptstadt zu fommen und dort eine vollständi= gere und ansehnlichere Samlung feiner Gedichte zu ver= anstalten. Burns fam gegen Ende des Jahrs 1786 in Edinburg an und wurde in den erften Birteln der Gefell= schaft und von den gelehrtesten Mannern mit Enthusias= mus empfangen. Namentlich zeichneten ihn Blair, Ro= bertson, Gregory, Madenzie, Stewart und Lord Monboddo auf alle Weise aus, und Burns wußte fid in dieser neuen Welt mit Unftand und Wurde ju bewegen, ohne doch die Originalität feiner Natur gu verleugnen. Die zweite Ausgabe feiner Gedichte erfcbien 1787 unter dem Litel: Poems chiefly in the scottish Dialect. etc. Edinburgh, 8. und wurde fo reißend ge= fauft, daß sie den Dichter in Kurzem in den Besit von 500 Pfd. feste. Diese Gumme wandte er jum Theil auf

<sup>2)</sup> Sein Lied: To Mary in Heaven, uebft vielen andern. jeugt bavon.

eine Neise durch die fudlichen und nordlichen Gegenden seines Vaterlandes, theils unterftühte er damit das Pachtsgeschäft, welchem sein Bruder noch vorstand, den größten Theil legte er aber zur Grundung feiner eigenen Wirthsschaft zurück.

Die zwei Jahre, welche er in Coinburg und auf feis ner Reise zubrachte, maren zwar in Ruckficht auf Ruhm, Gelderwerb und Befantschaft mit Mannern, die auf feine Bildung und Beforderung wirten fonnten, fehr fruchtreich fur ibn, gaben aber auch feinen argen Gewohnheiten und Lei= denschaften mehr als volle Nahrung, und die gute Ge= sellschaft, welche ihm jest offen stand, konnte ibn nicht lange schadlos halten für die schlechte, zu der er fich seit seinem Knabenalter gewohnt hatte. Er unternahm 1789 eine Pachtung in Elistand an dem Flugden Rith in der Graffchaft Dumfries und beirathete feine Jane. Bu glei= der Zeit erhielt er durch die Verwendung feiner Gonner eine Einnehmerstelle in Dumfries, welche ihm etwa 70 Pfd. jahrliche Eintunfte brachte. Aber getheilt zwifchen ben beiden Geschäften verfah er feines mit gutem Erfolg, und nad) 3 Jahren gab er die Pachtung mit einem be= deutenden Verluft auf. Huch wegen der Verwaltung feiner Sinnehmerstelle fam er in Untersuchung, und nur mit Mube gelang es feinen Freunden, ihn darin ju er-halten. Seine politischen Grundfage, die er in Reden, Briefen und Liedern oft ohne alle Ruckficht auf feine La= ge, die jest allein von der Regirung, deren eifriger Geg= ner er war, abbing, darzulegen pflegte, machte ihn bei seinen Vorgesetten verdachtig und bei den Freunden der Rube und des Friedens verhaft. Aber Burns war auch in feiner Politif ein Schotte von altem Schrot und Rorn, und fein Berg hing mit Begeisterung an dem verdrängten herrscherhaufe der Stuarts, er war daher der neuen Dynastie gram und auffahig. Im Winter 1795 neigte fich fein von Leidenschaften, Sorgen, Mubseligkeiten und Im Winter 1795 neigte ungeregelten Genuffen erichopfter Sorper gu einer ichnelten Er starb den 21sten Juli des folgenden Auflösung. Jahres ju Dumfries in einem Fieberanfall und wurde feierlich in diefem Stadtchen begraben. Gine Gubseription forgte fur den Unterhalt feiner Binterlaffenen.

Burns hat außer seinen Gedichten eine bedeutende Samlung Briese und einige kleinere Schriften, größtentheils politischen Inhalts, geliesert. Seine Gedichte, von denen die meisten in dem schottischen Bolksdialekt versaßt sind, tragen sämtlich das Gepräge der originellen Natur ihres Sängers, und sind zum Theil, namentlich die Liezder, von hinreißender Kraft durch die Wärme, Lebendigsteit und innige Derbheit ihrer Gesühle und durch die oft bis zum Bizarren kecken und wilden Formen und Farben ihrer Phantasie. Einige geben moralische und politische Argernisse und sind leider von unberusenen Reliquiensamstern der Verzessenheit entrissen worden, welcher ihr Verzsasser sie Preis gegeben hatte 3). (W. Müller.)

BURNTISLAND, Borough in der Graffch. Five des Kon. Scotland, sehr angenehm gelegen, am Frith of Forth. Er hat 1934 Einw. und einen guten, durch seine felsigen Umgebungen vor den Rordwinden gesicherten hasfen, aus dem Haringsfang getrieben wird. Bei dem Schiffbau sind viele Menschen beschäftigt. Der Ort war vormals besessigt; er schieft mit Kinghorn, Kirkaldy und Dysart 1 Deputirten zum brit. Parliamente. (Hassel.)

Burntwood-Indianer, f. Siwes (Sioux). BURNU, Bornn, eins der beträchtlichsten Reiche des östlichen Sudan in Afrika, das erst kürzlich durch die Ex= pedition des Major Denham befannter geworden ift. Es liegt zwischen der Cabara, Darfur und dem Lande der Fellatabe, umfaßt einen Flachenraum von wenigstens 15,000 DMeilen, ift wellenformig und eben und enthalt zwar ansehnliche Wuften, aber auch fruchtbare Striche, die gut angebaut und mit Dorfern angefüllt find. wird von den beiden großen Fluffen Sharn und Naou bemaffert, die beide fich in einen Binnenfee Tfaad, ein Arm des Shary aber in den Mil ergießen, und es ift mehr als mahrscheinlich, daß der Baou der berühmte Mil der Wifte, die Joliba, ift, wodurch dann das Rathfel, was über den Lauf diefes Fluffes und über deffen Ber= schwinden berricht, gelofet fenn murde. Swar ift der Daou ein betrachtlicher Strom, doch aber im Bergleiche mit der Joliba viel zu schwach, um deren gesammte Wassermasse abführen zu tonnen. Wahrfcheinlich ift er daber nur ein Arm des großen Strome, deffen übriges Waffer ein an= derer Arm in den 60 Meilen westlich vom Gee Tfaad be= legnen See Myffe abführt. Der See Isaad nimt einen großen Umfang ein, und die Lange feines weftl. Ufers fchatt Denham auf wenigstens 44 Meilen; da er 2 große Strome und viele geringere Gluffe verschlingt, so ist es auch mahrscheinlich, daß deren Wasser nicht in ihm verdunften tonne, fondern einen Abfluß haben muffe, und Diefer Abfluß ift nach Denham der Gambarne, der durch Baghermi und Filtri flieft und fich mit dem Bahr el Abiad, die Fortsetzung des Shari oder Joliba, mit bem Mil verbindet. Das Alima ift ungemein beiß, doch ver= hindert eine beständig webende erfrischende Luft, daß die Dite befdwerlich fallt. Die Boltsmenge beläuft fich auf 2 Mill. meiftens Reger und Setifchdiener, worunter fich aber auch ein gablreicher Stamm Araber niedergelaffen hat, und auch ein Theil, wenigstens dem Ramen nach, jum Islam betent. Die Bevollerung ift auf den Dafen biefes Landes gufammengedrangt; der gange Weften befteht nur aus einer todten Gbene, die nichts als Sand und Ihon, nicht einen Stein enthalt. In der beißen Jahreszeit verschwindet alles Grun bis auf das, was man auf den Atagien und Samarinden findet; Beerden

<sup>3)</sup> Burne Lieder find febr oft gedrudt werden, unter anern Staegow 1804, 8, London 1812, II. 12. mit Aupf. Montrese 1816, IV, 12., neuerdings in einer Prachtausgade mit Aupferblattern von Westall. London 1824. Auch find in ben testen zwei Zamtungen Reliques of Burns geliesert worden. Die bedeutendste: Reliques of Robert Burns, collected and published by Cromek, Mug. Encyclop. d. W. u. K. XIV.

London 1812. 8. Die vollständigste Samtung seiner Schriften hat Dr. Eurrie jum Besten der hinterlassenen Kamitie des Dicheters veranstattet: Poeticel Works with dis Lise by Eurrie and a Glossary. London 1800. IV. 8. Ebert sührt nur eine Ausgabe von 1809 in gleichem Kormat und Umfang am. Currie's Lise of Burns i. c. Campbell's Specimens of the British Poets. T. VII. p. 230 st. Wyl. Monthly Magazine 1797. Europ. Magaz, 1800 (ein Brief von Burns, worin er sein Leben schildert). Ebend. 1796. Baur's Lebensgemalde. Bd. VII. S. 509 st. Biogr, univ. (Urt. von Suard),

von Elephanten, Giraffen, Buffeln und Antelopen findet man dagegen überall, vor allen an den Ufern des Gee Tfaat, und das gabme Bieb ift fo gablreich, daß man Beerden von 1000 bis 1500 Stud Ochfen halt. fcboner Ochs ift fur 6, 40 Bubner fur 2 Guld. ju faufen. Dagegen find die Begetabilien nur auf wenige Arten eingeschränft: von Gemufe ift fast nichts als Swiebeln und Dams, von Früchten blos Samarinden zu haben. Db und mas für Cercatien die Einwohner bauen, darüber fagt und Denham nichts. 21le handelswaren find 21m= bra, Sorallen und Glasperten febr gefucht. - Das Reich Burnu fteht gwar unter einem Gultan, der fich jum Islam betent und in der Stadt Birnic, die 30,000 Einw. gablt, wohnt; allein die gange Macht befindet fich in der Sand eines Statthalters, des Shumeen el Shami, welcher zu Rufa (einer Stadt von 8000 Einw., 6 Meil. von Birnie) residirt, und über das gange Burnu defpo= tifch berricht. Shumeen el Sthami - fagt Denham gehört zu den glücklichsten Striegern (einen einzigen viel= leicht ausgenommen, den das 18. Jahrh. erzeugt bat): er besitt einen unternehmenden Geift, ein gefundes und reifes Urtheil, ein angenehmes Augere und ein außerft einnehmendes Betragen. Dlit diefen Eigenschaften bat er fich in einem Zeitraume von etwa 20 Jahren aus bem niedrigen Stande eines Fidichi oder Schullehrers in Fej= jan ju der Bobe emporgefchwungen, daß er jest über 2 Millionen Unterthanen Gefete gibt und im Stande ift, gegenwartig 50,000 Mann bewaffnet in das Feld gu stellen, movon & beritten find, und einen Grad von Diecivlin besitzen, der, wenn man seine Mittel in Unschlag bringt , ihm jur größten Ehre gereicht. Wegen feiner Ge= lehrsamkeit, wie auch wegen seines rechtlichen und religio= fen Lebens, denn ichon in einem Alter von 21 Jahren legte er den Storan aus, bat ce ichon lange den Titel eines Scheiths des Roran erhalten, und ungeachtet ihn das Gluck feit diefer Beit auf den Thron geführt hat, be= fist er doch fo wenig Citelfeit bei feiner Ebrliebe, daß er nie sich versucht gefühlt bat, diesen Titel gegen den eines Gultans ju vertauschen. - Die menigen Hach= richten, die uns Burthard von Burnu mitgetheilt bat, stimmen so ziemtich mit dem überein, was Denham fagt: nur foll von ibm der große Gee, auf deffen Westseite Birney liegt, Nou oder Ru beißen, und das Land da= von den Ramen Burnu - Land Nu - empfangen haben. (Hassel.)

BURNUM, nach Plin. III, 26. eine Stadt in Dalmatien, nach der Tab. Peut. der Mittelpunkt der Hauptstraße, die durch das innere Liburnien und Dalmatien ging, von Ptol. II, 17. unter 42, 45: 44, 20. geseht; also am Kerka (Titius) nordöstlich von Skardona zu suchen. (Ricklefs.)

BURO. Eine von Commerson ausgestellte Fischgotztung, von Lacepete in die Abe der Gattung Unpea gestracht. Ihre Kenzeichen sind: zwei Stacheln zwischen den Bauchflossen; eine einzige sehr lange Rückenstoffe; sehr tleine, wenig unterschiedene Schuppen; funf Strahlen der Kiemenhaut. Die einzige befannte Art: B. brunneus, bat dreizehn stachelige Strahlen in der Rückenstoffe, sies ben dergleichen in der Afterflosse, und zwei in jeder Bauchs

flosse. Die Farbe braun mit kleinen weißen Flecken. Lang 8 Soll bis 1 Jug. Aus Westindien. (Lichtenstein.)

BURO, eine beträchtliche Insel, ju der Gruppe der Molucken gehörig. Gie liegt im SB. von Ceram zwi= ichen 143° 33' bis 144° 45' biftl. L. und 3° 18' bis 3. 50' fudl. Br. ist 9310 Meil. groß, fast eirund, hat viele Gebirge, worunter im 9123. der hohe Tels Tomajo emporsteigt, und eine ftarte Bewafferung: unter den Fluffen ift der Wan Abbo der beträchtlichste, er mundet sich in die weite Ratschelibai. Im Centrum ber Insel breitet sich ein 6 Meilen im Umfange haltender Landfee and. Das Klima foll gefund fenn. Bon Produtten nent man Reis, Rotosnuffe, Bananen, Agrumen, Ananas, Sago, bas befte Cajeputol im gangen Archipel, schones Eben = und Tietholy, Buffel, Mindoich, Birich= eber, Paradiesvogel, Salanganen, Schildfroten und Bisiche: es wird viele Butter gemacht. Der Einw. follen nur 60,000 fenn, theils civilifirte Malaien, die fich junt Islam betennen und fleinen Rajas gehorchen, theils Saroforen, die die unjuganglichsten Gegenden bewohnen und fast im Sustande der Natur leben. Die Schinesen find die einzigen, die mit den Einw. verkehren: sie holen Bolg, Galanganennester und Dingding, und verseben dafür die Infulaner mit den ihnen nothigen Fabrifaten. Diefe fahren aber auch in ihren Peras zu andern benachbarten Eilanden, und treiben mit diesen einen tleinen Sausch= handel. Die Niederlander, die sonft hier ein Fort hat= ten, haben daffelbe aufgegeben, weil die Infel feine Ge-Die Gudtufte leidet haufig durch die warze erzeugt. Einfalle der Papuer von Neuguinea. Buro, eine Stadt auf der Oftinfte an der Mundung des Way Abbo in die Ratschelibai, bat einen Safen, der Sandel treibt \* \. (Hassel.)

BURRA, fleines Eiland der britt. Shetlandgruppe, so nabe an House, daß es mit dieser Insel durch eine helsgerne Brucke vereinigt ift. Es hat & Meilen im Umsfange, guten Boden und Weide, aber nur wenige Fasmilien zu Einwohnern. (Hassel)

BURRA, ein großer und fruchtbarer Berg in Jemen in dem kaffecreichen Gebiete von Dsiebi. (Niebuhr Beschr. von Arabien. S. 249.) (Rommel.)

BURRAY, Eiland zu der Gruppe der britt. Orfsneyinseln gehörig. Es liegt unter 60° 44' N. Br. und 14° 47' L. zwischen Mainland und South Ronaldsai, von welchem lettern es durch den Waterfund geschieden ist, ist fruchtbar, baut vieles Gemuse und Korn, hat gegen 2000 Einw. und gehört dem Lord Dundas. Das bei liegen die kleinen Eilande Lamon, worauf nur 1 Fasmilie wohnt, Glemsholm und Hunda. (Hassel.)

Burremputer, f. Bramaputra.
BURRIEL (Antonio Marco), ein span. Tesuit, 1719 geboren, und am 19. Junius 1762 gestorben, durch literariiche Thâtigseit und die Herausgabe mehrer wissenschaftlichen Werte rühmlich besant. Die wichtigsten sind: Noticia de la California, y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo presente; sacada de la historia manuscrita, sormada en Mexico anno de 1739 por el padre Miguel Venegas, y de otras noti-

<sup>\*)</sup> Rad Forreft, Labillardiere, Bougainville und Stavoriune

cias etc. Madr. 1757, Vol. III. 4.1). Das gange Werk ist mehr Lobrede auf die Jefuiten und ihre Ber= dienste um Ausbreitung des Christenthums, als unpar= teiische Geschichte, enthalt aber doch auch, besonders in den 5 Anhangen, mandje vorhin unbefannte, nicht uner= hebliche Nachrichten 2). Paleografia española, que contiene todos los modos conocidos, que ha habido de escribir en España. Madr. 1758. 4. mit Supf. Informe de la imperial ciudad de Toledo el real y supremo consejo de Castilla, sobre ignalacion de pesos y medidas en todos los reynos y señorias de S. M. segun las leyes. Ib. 1758. 4. In dieser letten Schrift thut er dem Ronige, im Namen der Stadt To= lede, Vorschläge wegen Gleichheit der Gewichte und Dage in Spanien. Antiquarifche Abhandlungen ic. 3) (Baur.)

BURRUS (Alranius), ausgezeichnet durch ftrenge Sitten und berühmt als Krieger, wurde durch Claudius Gemolin und Rero's Mutter Agrippina alleiniger Ober= fter der Leibmache, die bis dabin zwei Befehlshaber ge= habt hatte 1). Nero wurde Kaiser, und Burrus hatte in Gemeinschaft mit Geneca feinen Luften und Agrippina's Berrichsucht ju wehren 2); als aber jene ungehinderter losbrachen und die Unmagungen der Mutter laftig, ver= haßt und verdachtig wurden, so daß ihre Feinde Muth befamen, fie bei dem Cohne des Bochverrathe angutla= gen, und Eingang fanden, fam auch Burrus, der Un= hanglichteit an Agrippina beschuldigt, in Gefahr: doch entschlossen erbat er selbst sich die Untersuchung gegen Mgripping, und diefe fiegte über ihre Gegner3). Burrus foll auch Geneca fich verwandt haben 4). rus zeigte forthin fich als ein fester Mann, hielt sich möglichst fern von Nero's Grauelthaten und fah fein Umt, von ihm verwaltet, als ein Schusmittel an, das aber in eines der Luftlinge Sand fich zu einer Quelle des Berderbens umgestalten wurde. Un Rero's Plane, Die Mutter zu erfäufen, batte er keinen Theil; auch bei der auf den misgluckten Bersuch folgenden Berathung über ihre schleunige Ermordung, wo Geneca bereit war, in den Willen Nero's einzugehen, lebnte er die Theilnahme ab 5). Trauernd über Hero's wachsende Schlechtigkeit 6), freimuthig widerstrebend, wo er fonnte?), reiste er durch Die Gegenrede gegen Rero's Scheidung von Octavia deffen Mordluft, und ftarb an Gifte 8). Das Indenten an feine guten Eigenschaften wurde rege erhalten durch Die Nichtswürdigkelt seiner beiden Rachfolger Rusus und Tigellinus, die wiederum den getheilten Dberbefehl der Leibmache befamen. (W. Wachsmuth.)

Bursa, Bursen, f. Collegien. Bursa in Natolien, f. Brussa. Bursali, f. Salum.

BURSARIA, Hohlthierden, von Ofen Pungel genant. Eine von O. Fr. Muller aufgestellte Gatztung der Insusionsthiere (Protozoa Goldfuss.), welche von demselben nur durch die drei Pradisate: sehr einsfach, häutig und hohl charafterisitt wird. Die hieher gerechneten Arten sind:

Bursaria truncatella Müll. (animalcula infuso-ria, t. XVII. f. 1 — 4). Gleicht einem fast walzigen, hinten abgerundeten, vorn abgestumpst-offenen und noch der Länge nach eine Strecke weit geschlisten Beutel; ist eins der größesten Insusprien, nach Müsters Abbilbung wol ½ Linie lang und daher sehr gut dem under wassneten Auge sichtbar. Hinten im Grunde des Beutels 3 rundliche dunkele Körperchen, welche Müster sür Eier halt. Steigt durch seitliche Wesendungen in Spirallinien an die Oberstäche des Wassers und eben so in die Tiese. Müster fand es im Frühling häusig in Wasserstehen und waldigen Sümpsen, welche Insusprien nen von Buchenblättern bildeten.

Bursaria bullina Mütt. (anim. infus. t. XVII. f. 5—8). Oval, unten gewölbt, oben fahnförmig gehöhlt wie eine Muschelschale, mit vielen hellen größern
und kleinen Kügelchen in seiner Substanz. Der vordere Rand lippenartig (wahrscheinlich weil schlass und biegsam
wie bei Colpoda Cucullio). Das Thierchen schwimt
auf der gewölbten Fläche, selten auf der gehöhlten stie
deswegen doch nicht sicher für die obere zu nehmen ist).
Im Meerwasser.

Bursaria hirundinella Mill. (anim. infus. t. XVII. f. 9—12). Hautig, durchscheinend, in der Mitte ausgehöhlt, am Nande in 4 gegenüberstehende spise Sippfel getheilt, von welchen die zwei langern schmächtigern das Vorder= und das hinterende bilden, die beiden übrigen paarig furz und nach hinten gerichtet sind. Auf dem Körper eine doppelte erhabene Querlinie; keine Eingeweide. Diese, dem bloßen Auge unsichtbare Art, welche einem fliegenden Vögelehen vergleichbar ist, ward von Mülter in Waldgewässern um Meerlinsen in Menge gefunden. Sie bewegt sich langsam wälzend.

Bursaria duplella Müll. (anim. infus. t. XVII. f. 13. 14.). Eine glachelle elliptische Membran mit doppelten Randern, welche wellenformig und zu jeder Seite einwarts geschlagen sind. Um Meerlinfen selten; bewegt sich walzend, bald zur rechten, bald zur linfen Seite.

Bursaria globina Müll. (anim. insus. t. XVII. f. 15—17.). Augelförmig hoht, in der Mitte gan; durchsichtig, hinten mit schwärzlichen Moleculen gefüllt, vorn mit dunkeln Atomen überzogen. Fand Müller im Meerwasser. Die Bewegung langsam zitternd. Ich habe gan; ahnliche Thierchen im füßen Basser gesehen, an welchen die Moleculen bald die Mitte leer ließen, bald selbige größtentheils ausstüllten.

Man sieht, daß diese Gattung eine kunstliche Jusammenstellung ist, dergleichen Zusammenstellungen freilich bei der schwierigen Gruppirung der Insusorien nicht zu vermeiden sind. Ob die Bursaria hirundinella und globina wirklich hohl sind, daß heißt, eine seere innere Hoh-

<sup>1)</sup> Englisch: Lendon 1759. 2 Bde. 8.; nach dieser verstümmelten und sehlerhaften übersetzung sind die nech schlechteren, bettändischen (Harken 1761, 3 Bde. 4.), französsischen (von Eideus, Paris 1767. 3 Bde. 8.) und teutschen (von J. Ehr. Abetung, Leungo 1769. 3 Bde. 4.) übersetungen bearbeitet. 2) Agt. die Recensionen und Auszüge in den Götting. get. An, 1760. S. 874—880. 3. 1770. Jugabe 360. Aug. teut. Bibt. Bd. 13, 562 st. Bd. 19, 614 st. Gatterers hist. Bibt. 12 Bd. 62—67. 3) Biogr. univ. T. VI. (von Biltenave u. Epries). Meusel bibl. hist. Vol. III. P. I. 351. Erlang. get. Aumert. 1763. b. S. 448.

<sup>1)</sup> Tacit. A. XII, 42, 2) XIII, 2, und Dio Cass, LXI, 3. 3) Tac. XIII, 20-23, 4) Dio C. I.XI, 10, 5) Tac. XIV, 7. 6) XIV, 15. 7) Dio C. LXI, 2. 5) © 0 Dio a, a, D. Sueton. Nero. 35. vgl. Tac. XIV, 51.

132

lung haben, ist wol sehr zweifelhaft, da keine außere Offnung derselben bemertt wurde. Im Gegentheil find, wie ich gefunden, manche nachte Infuforien, 3. B. Colpoden, gehöhlt und mit fo weiter Offnung der innern Boble verseben daß man sie dem obigen Charafter zu Folge bieber stellen tonnte. Bursaria bullina abnelt auffallend manden Formen der veranderlichen Colpoda Cucullio.

BURSARIA Cav., ift eine Pflangen = Gattung aus ber naturlichen Familie der Pittosporeen und der Sten Linne'fden Staffe. Char. fünftheiliger Reldy: funf Co= rollenblatter auf dem Fruchtboden. Swei verwachsene drei-flappige Bebaltniffe, Die mehre von Sar; eingehüllte Samen enthalten. Die einzige befannte Art ift B. spinosa Cav. aus Ren-Bolland. (Sprengel.)

BURSER (Joachim), ist, obwol seine medisinischen Schriften vergeffen find, in der botanischen Literatur dennoch merkwürdig wegen einer wichtigen und reichen Mflanzensamlung, der Frucht vieljahriger Reisen. Mus Camenz in der Laufitz geburtig, durchreisete er Die Schweig, das füdliche Frankreich und die offreichischen Staten, um Pflangen gu fammeln, deren er eine Menge feinem Lehrer C. Baubin mittheilte. Er ward nachber Lebrer an der Mitter-Alfademie zu Goroe, wo er 1649, Geine mertwurdige Pflangensam= 56 Jahre alt, starb. lung blieb bort, bis Rarl X. 1657 Geeland und Funen Dann ging diefer damals feltene Gdat in die Sande der Sieger über, und mard von Copet an die Universitat zu Upfal geschenft. Die beiden Rudbefe, Ba= ter und Cobn, benutten diefe Camlung bei der Musar= beitung der Campi elysii, und beschrieben in der letztern mehre Burfer'fche Pftangen. Der große Brand in Upfal 1702 vernichtete mit dem größten Theil des Mudbet'ichen Werts auch drei Bande der Burfer'ichen Gamlung, weldie aus 25 Banden bestand. Dann nabm Peter Mar= tin, Adjunct zu Upfal, auf Sherards Anrathen, die Ar= beit ver, die Burfer'fden Pflangen zu bestimmen und gu beschreiben. In den Actis soc. upsal. 1714. p. 495. s. und 530 s. findet man einen Theil derfelben aufgegahlt. Bierauf brachte Linne felbst 1745 in der Diff. plantae Martino - Burserianae (amoen. acad. I. p. 141 s.), die feltenften Pfiangen Diefer Samlung auf feine fuffematische Benennungen jurud. Dadurch vorzüglich ift diese Samlung be uhmt geworden. Db man fie aber in neuern Beiten wieder benutt habe, ift mir unbe-(Sprengel.)

BURSERA, eine Pflangen-Gattung aus der natur= lichen Familie der Terebinthaccen und der 8. oder 10ten Linne'ichen Rlaffe, von Sacquin fo genant nach dem burch mehrere mediginische Schriften und fein Berbarium bekannten, 1649 zu Sorve verstorbenen Joachim Burfer. Char. 3-4-5 gabniger Reld. Drei, vier oder funf Corollenblatter. Dreilappiges Stigma. Dreiflappige einfacherige, einfamige Rapfel: der Came mit Arillus versehn. 1. B. gummifera, mit Bluthentrauben in den Blattachfeln, gefiederten Blattern und eiformigen Blatt= chen. In Westindien. Die Minde des Baumes ift voll von Balfam, der als Wundmittel bei Pferden gebraucht wird. 2. B. acuminata W., unterscheidet fich durch ablange an beiden Enden verdunnte Blatter. In Gud= amerifa. 3. B. paniculata Lam., mit Bluthenrifpen am Ende der Triebe, eifermigen Blatteben und hockerigen Sweigen. Auf den Mascarenhas. 4. B. obtusifolia Lain., mit Bluthenrifpen am Ende der Triebe, und ab=

langen stumpfen Blattehen. Ebendaselbst. (Sprengel.) BURSFELDE, eine Stofterdomaue in dem Amte Münden der hande. Landdroftei Gottingen, an der 2Befer, wo diefer Fluß die Nieme aufnimt, 13 Meilen von Dranefeld; fie jablt 1 Rirche und Pfarre, 18 Sauf. und 140 Einw. Es war im Mittelalter eine der berühmtes ften Benediftinerabteien in Teutschland. Ihr Stifter Beinrich der Bette, Graf von Nordheim, steuerte fie aus und besetzte fie mit Monden aus Corvei; Ronig Bein= rich IV. ertheilte ihr nicht nur das Recht, sich selbst ein nen Albt und Schutsvogt zu mablen, sondern verlieh ihr auch Martt- und Mungrecht. Ihr Ruf war so gegrundet, daß 75 Benedittinerflofter die burbfelder Statuten gur Norm nahmen und mit ihr in Verbindung traten, woraus die berühmte, 1440 auf dem baseler Konzil und 1451 und 1461 durch papstliche Bullen bestätigte Burdfelder Union entstand. 3m 16. Jahrh. bekam das Kloster eis nen lutherischen Abt, deffen Titel noch fortdauert, wenn gleich das Stlofter felbst langst setularifirt und deffen Guter zu der Stofterfaffe gezogen find. (Hassel.)

BURSIBANT, (mittl. Geogr.). Ein Gau 2Beftfalens an der Mittel-Ems. Die Stadt Mheine (Breis Steinfurt, Reg. = Beg. Dlunfter) am westlichen Ufer derfelben wird namentlich erwähnt 1). Biel füdlicher mag er nicht gegangen senn, da Wettringen an der Wecht (in dem namtichen Areise) schon jum Schoppinger = Gau ge= horte, der ihn also hier begränzte, wie Münster zum Gudergau. Westlich wird er bis ins Bentheim'iche und jum Gau Twente ausgedehnt 2). (Delius.)

BURSLEM, Marktfl. in der Graffch. Stafford des Königreichs England, in dessen Rabe der Trent und Mersenhanal durchzieht. Er hat 1228 Saus. und 8625 Einw., halt 2 Wochen = und 3 Johrmartte, und ift befonders durch feine Wedgewoodfabriten und Topfereien befant, da er im Mittelpunfte des britischen Sopferlandes belegen ift.

BURTENBACH, Marktfl. an der Mindel, im Landgericht Burgau des baier. Oberdonau= Rreifes, S St. westlich von Augeburg, mit 176 Bauf. und 1020 Einm., 1 Schloffe und 1 evangel. Pfarramte. — Im J. 1260 war Otto von Echingen und Burtenbach Besitzer des Orte; 1537 erfaufte daffelbe der berühmte Krieger Sebaft. Schertel (Schartlin), deffen Familie noch gegenwartig im Besitze deffelben ift. - Ehedem wurde hier das beste Pulver in Schwaben verfertigt. (Eisenmann.)

BURTNEK, ein schones Landgut der reichefürstl. Kamilie Rumanzow = Sadunoiskop im gleichnamigen Kirch= fpiele des rigaischen Arcises, mit einem davon benannten Gcc. (J. Ch. Petri.)

BURTON, 1) Marktfl. in der Grafschaft Westmoreland des Königr. England nahe an der Mundung des

<sup>1)</sup> Schaten Ann. Paderborn. ed. 1. p. 1, p. 115. ed. 2. p. 76. 2) Sudrape, Schütterf u. Langunt, gange nach Miefert in Mallindrodt neueft. westfal. Mag. I. G. 138 jedoch ohne urfundliche Nachweilung.

Renn, bat 574 Einw., und balt 1 Wochen= und 1 Jahr= markt. - 2) Mit dem Beinamen Upon Stather, Martifl. in der Grafich. Lincoln des Konigr. England, hat 526 Einw. und halt 1 Wochen= und 1 Jahrmarkt. — 3) Mit dem Beinamen Upon Trent, Markift. in der Graf-Schaft Stafford des Ronigr. England: er liegt am Trent, worüber eine alte Brucke von 36 Bogen führt, besteht aus einer langen von mehren Rebenstragen rechtwinflig durchschnittenen Hauptstraße, hat 2 Kirchen, 1 lateinische Schule, 2 Armenhauser, 1 stattliches Nathhaus, 738 Hauf, und 3979 Einw., die 3 Baunwoll-Gespinstsabr. und 1 große Hutsabrif unterhalten und viel in Eisen arbeiten: feine Gifenmublen liefern Schrauben und Schraubftode. Die Brauereien find von großem Umfange und Burton Ale ift in gang England berühmt. Aber in Ala= bafter, der in der Umgegend bricht, wird jest nichts mehr gethan. Burton ift ein alter Ort, der ichon ju den Bei= ten der Sachsen befant war: er ist fein Borough, aber er hat mehre Borrechte und feine Einw. find eremt von ben Graffchaftsjuries. (Hassel.)

BURTON, der name mehrer englischer Gelehrten, von denen wir bemerken: Robert, geboren ju Lindlen 1576, gestorben als Prediger zu Segrave 1639. Befant unter dem Namen der jungere Democrat, unter welchem er ein oft gedrucktes originelles Buch (Anatomy of melancholy. 1624. 4., in eben dem Jahr und ofter fol.) fchrieb, aus dem Swift, Sterne u. 21. mehre gluckliche Ideen fcopften 1). Gein Bruder William, geb. gu Lindley 1575, geft. auf feinem Gute gu Falde, in Straf= fordsbire, wo er privatifirte, den 6. April 1645, befant als Alterthumsforscher, am meiften durch feine Description of Leicestershire. Lond. 1622; 1777. fol.; (die Bibliographen ziehen aber die alte Ausgabe der neuen vor) 2). Ein anderer William, geb. gu London 1609, studirte ju Oxford, wurde daselbst 1630 Lector ber griechischen Sprache, mar einige Beit Gehilfe des Thom. Farnabius ju Gevenock in Der Graffchaft Gent im Schulunterricht, darauf Direktor der Freischule zu Ringston, und ftarb zu London am 28. December 1657. Er ift ale Alterthumsforscher und Linguist ruhmlich be= fant, vornehmlid) durd) sein Commentary on Antonius itinerary so far as it concerns Britain. Lond. 1658. fol. und durch zwei Traftate: Graecae linguae historia und Λείψανα veteris linguae persicae, fere omnia, quae quidem apud priscos scriptores reperiri poterant, beide gusammengedruckt, Lond. 1657. 8 .; ber lette mit Unmerk. und Bufaten befonders berausgeg. von J. S. von Seelen. Lubect 1720. 8. 3). John, geb. 1696 zu Wembworth in Devonshire, war zuerst Unterlehrer der griechischen Sprache ju Orford, wo er fludirte, julest Prediger ju Worplesdon in der Grafichaft Surrey, wo er 1771 ftarb. Muger Predigten, antiqua= rifden Abhandlungen, lateinischen und englischen Gedich= ten bat man von ihm eine fehr schabbare fritische Ausgabe von 5 engl. Tragódien, herausgegeben unter dem Litel: Pentalogia sive tragoediarum graecar. delectus. Oxon. 1758; ed. II. cui observatt. et indic. adj. Th. Burgess. Ib. typ. Clarend. 1779. Vol. II.; neueste Ausgabe 1801. S. Diese Ausgabe enthált die beiden Ödipe und Antigone von Sophosles, die Phôsnissen von Euripides und Septem adversus Theb. von Aeschoplus. (Baur.)

BURTONIA, nent R. Prown eine Pflanzen-Gattung aus der naturlichen Familie der Leguminosen und
der zehnten Linne'schen Klasse. Smith zog sie zum
Gompholobium, von dem sich diese Gattung nur durch
den Mangel der Keinwarze am Samen unteescheidet.
Die einzige Art, B. scabra R. Br. wachst auf der Sudwestkusse von Neu-Holland. (Sprengel.)

BURTRASK, ein Pastorat im Innern von Wester= botten, mit 2500 Gelen; es gran;t im D. N. und G. an das Pafterat Loffinger, die (jum Pafterat Bygdes gehörige) Filial= Gemeinde Apfatra und das Pafterat Degerfors, im 2B. an Lyckfele Lappmart, und wurde erft im 17. Jahrh. aus Theilen benachbarter Paftorate gebildet; die Ausdehnung des Paftorats beträgt von n. nach S. 3, von 2B. nach D. 7½ M. Es herricht hier viel Einfachheit und ein hoher Grad von Unverdorbenheit; unter den 70 bis 80 jahrlichen Geburten find oft nur 2 uneheliche. Biehzucht, Ackerbau und Theerbrennen, so wie Fischsang in den vielen Landseen find Sauptnah= rungezweige. hier liegt der hohe weit im Meere ficht= bare Bvitsidberg. Da, wo der Bure-Fluf aus dem Bu= re= Gee (Buretraff) entspringt, mard um 1250 ein Slo= fter gegrundet. (v. Schubert.)

BURTSCHEID (Borcette - Porcetum), fleine Stadt im Reg. : Beg. Haden der Prov. Niederrhein, etwa 4 Stunde im G. D. von Nachen; gablt 291 Saufer n. 4626 Eine. — Man verlegt die Stiftung eines Benediktinerklofters daselbst in die zweite Salfte des 10. Jahrh. (473), wo Otto II. einen Theil des Waldes, der Tháler und Sugel jener Gegend deckte und besonders wilde Schweine in großer Menge barg - baber die Benen= nung porcetum - dem griechifden Pringen Gregor, Bruder feiner Gemalin Theophania, ju jenem frommen Sweck verliehen haben foll. Bu diefen Schenfungen ta= men unter den Kaisern Beinrich II. und Beinrich III. (1018 und 1040) mehre andere, wie die im städtischen Ardiv ju Hadjen beruhenden Dokumente noch jest beurfunden. Rlagen über Erschlaffung der Benedittiner ver= anlagten im 13. Sahrb. die Aufbebung des Stlefters, welches fpaterhin den Bernhardinerinnen unterhalb des Lousberges bei Machen, an deren erften Wohnsig Die noch jest bestebende St. Salvators : Mirche erinnert, eingeraumt murde. In der Folge murde biefes Stofter ju einem adeligen reichöfreien Frauenstift erhoben und bat in solcher Eigenschaft bis jur frang. Besitznahme des Landes fortbestanden. - Burticheid ift wie Hachen megen feiner warmen Beilquellen\*, fo wie wegen feiner Tuch = und Nadelfabrifen berühmt. (Heyse)

<sup>1)</sup> Erythraei Pinscothes. Wood Athense Oxonienses. 2) Wood I. c. 3) Wood I. c. Memoires de Niceron T. XVIII. 211. Clement bibl. cur. T. V. 443. Catal. Bibl. Eunav. T. I. Vol. II. 1123. Saxii Onomast. Vol. IV. 397. Eichhorns Gesch. d. neuern Spracht. 1 215th. 315.

<sup>4)</sup> Bon biefem, allen Borigen und Andern diefes Nomens handeln die Bioge, univ. T. VI und Adelungs Ant. 1 Geder.
\*) Ligt. 1) Analyse chimique des eaux thermules suf-

Burtscheider Mineralwasser. Seine Quellen, nur 500 Schritte weit von Nachen, unterscheiden fich von deffen Ratronschwefelthermen vorzüglich dadurch, daß ihre Temperatur abwechseind zwischen 53 - 60° R. oder, wie die Siedquelle, 152° Fahr., mogegen jene der Machener nur 45 - 46° R., oder 110 - 135° Fabr. ift. Das berühmteste Bad bei Burtscheid wird das Krebsbad genant. Im Waffer der burticheider Giedquelle fand Dobereiner 1) 1 Antheil tohlenf. Natron, 3 schwefelf. Na= tron und 15 Meerfalg. Das aachener 2Baffer aus der Baupt = oder Raiferquelle, deren Temperatur nach Do= bereiner = 135° Sahr. ift, enthalt nach Monheim in 100 Theilen:

> 13,533 fohlens. Matron, 73,820 falsf. Natron, 6556 schwefels. Stalk, 3242 fohlens. Rali, 1095 tohlenf. Bittererde, 1754 Riefelerde. 100,000.

Außerdem sollen sich darin 28,5410 Kubikzolle Schwe= felstick = und Wasserstoffgas mit 18,0590 fohlensaurem Gas befinden. Allein der Schwefel ift darin nicht an Stickgas, fondern an Wafferstoffgas gebunden, und dem Schwefelwasserstoffgas ist viel Stickgas beigemischt. Stick = , Wafferstoff = und tohlensaures Gas find darin in einer fchwer zu trennenden Berbindung enthalten. - Gim= bernat will indeß das geschweselte Ajot darin, nicht als demifde Berbindung, fondern als inniges Gemenge in den aachener Quellen gefunden haben, nach Murran, Pfaff und Bogel. - Die Luft der Kaiferquelle fand Dobereiner, nach Abzug des darin enthaltenen wenigen Schwefelwafferstoffgafes, aus 71,5 Bolumth. Stickstoff= gas und 28,5 Sohlenfauregas, die von @2BG. gang freie Luft der burtscheider Siedquelle aber aus 65 Bolumth. Stickstoffgas und 35 Roblenfauregas, und endlich die mit einer riechbaren Menge SWG. begabte Luft des Pockenbrunnchens aus 79 Volumth. Stickfloffgas und 27 Stohlenfäuregas zusammengesett2). — Die beiden andern obern Quellen Hachens fuhren diefelben figen Be= standtheile bei fich, aber wenigere fluchtige, und find audy minder warm. Mit den 3 andern, oder untern Quellen verhalt es fich im Gangen eben fo, nur haben fie noch weit weniger Gabarten in fich, und nur eine Temperatur von 37° R. Durch die burtscheider und aachener Bader werden vorzüglich Gicht, chronische Bautübel und die Mercurialfrantheiten geheilt. Badeschlamm benutt man bei Gicht und Lahmun= (Th. Schreger.) gen 3).

furenses d'Aix-la-Chapelle p. F. Lansberg 1810. 2) Analyse des eaux thermales de Borcette p. Monheim 1811.

1) Uber b. dem. Conftitution ber Mineratmaffer je. Jena

BURTUDIZUS, nach dem Itin. Ant., auf der Tab. Peut. Burtigus, vermuthlich des Procop de aedif. IV, 11. Burtudingzi, nach dem Itin. Ant. ein Flecken und eine Nachtstation im Innern von Ihrakien, 18 Mill. westlich von Bergule, wahrscheinlich b. g. E. Baba. (Ricklefs.)

BURTUNNAH (Burtuma), ein unterthäniger faukasisch = legghischer District am Koisu, rgl. Lesghier, der dem Ramen nach dem ruffischen Restor und dem alten Reisenden Plan Carpin befant war +). (Rommel.)

Buru, f. Molukken.

BURUN, in turtischer Sprache die Rase, und im übertragenen Ginne zugleich ein Borgebirg, fo daß es häusig auf Landfarten vorkomt, als Deweburun Ka= melvorgebirg, Bosburun Eisvorgebirg, Jediburun die 7 Vorgebirge u. f. w. (v. Hammer.)

BURUTTEN, ein Satarenstamm, der das Gai= fanthal in der schinesischen Soongorei bewohnt, und un= ter einem selbst gewählten Bi ein nomadifches Leben führt. Er ift blob aus den schinefischen Geographien befant und wahrscheinlich derselbe Kirgisenstamm, wovon eine Ab= theilung im G. des Gypr wohnt und nach Schneegaß dem Sihane von Rotan unterworfen fenn foll. (Hassel.)

BURWA, Stadt im Dift. Ranghur der Proving Bahar in der brit. Praf. Bengalen, 23° 20' Br. und 102° 20' L., am Gunt, ift der Hauptort des Zemindars Chuta Nagpor und der Gis des britischen Komman= danten.

BURY, 1) Marktfl. in der Grafich. Lancaster des Konigr. England, am Irwel, hat 1 Kirche, mehre Bet= häuser, 1 Theater, 1450 Sauf. und 8762 Einw., die in Wolle und Baumwolle arbeiten, Walfmuhlen, Rat= tundruekereien und Kattunbleichen unterhalten und 1 2Bo= den= und 3 Jahrmartte halten. - 2) Mit dem Bei= namen St. Edmunds, Borough in der Grafich. Guffolf des Konigr. England. Er liegt am Larte, welcher bis Lynn Schiffe tragt, und ist so gefund, daß man ihn nur das Montpellier von England zu nennen pflegt, ist offen, in 5 Quartiere abgetheilt und jablt 33 gerade und gut= gepflasterte Strafen, 2 Rirden, 4 Bethäufer für Bap= tiften, Independenten, Unitarier und Quater, 1 Freischule, 1 Grafschaftshaus, worauf die Affisen gehalten werden, 1 Gefangniff, 1 Gefellichaftehaus, 1 Theater, 1397 Sauf. und 7686 Einw., die Worftedgarnspinnerei unterhalten, vorzüglich aber fich mit dem Sandel beschäf= tigen. Vorzüglich wichtig ift der Wollenverkehr, und die hiefigen Kornmarite gelten fur die größten im gangen füdlichen England. Diefer werden 3, 28ochenmartte 2 gehalten. Der Ort ift alt und war schon eine Romer= station: er soll seinen Namen von Somund, Stonige det Oftangeln, der hier begraben liegt, erhalten haben. Bier bildeten die Barone die befannte Lique gegen Ronig Jo= hann ohne Land; hier hielten Beinrich III. und Coward

<sup>1821. 8.</sup> Nr. 10. 6. 21.
2) 6. Dobereiner über bie demifche Conftitution ber Mineratwaffer ic. Bena 1821. 8. S. 54. 3) G. R. G. Eb. Rortum's vollftandige phofisch - medic. Abh. ub. d. warmen Mineralquellen und Bader in Nachen und Burifcheid. Dortm. 1798. Dr. n. Buf. u. Berbeff. 1817. 8. - Topograph. ftatifti. fde Uberficht des Regirungebeginte Machen ic, von einem Mitgliede

bes Regirunge - Secretariate. Maden, 1820. gr. 4.; rgl. eben Aachener Hader.

<sup>+)</sup> Gutdenftadts Reise nach Georgien u. f. w. 1. 487. Alte Aneg. Reinegge Ranfasus 1. 98 und Klaprothe Karte ju f. Reife in den Rantasus. Eb. 1.

einer der beruhmteften Abteien Englands. Der Ort fen= (Hassel.) det 2 Deputirte jum brit. Parliamente.

Bury, Arthur, f. England, engl. Kirche. BURZEN (die), Bluß im Groffurstenth. Giebenburgen: entspringt hinter Bernefcht aus einer anfehnlichen Quelle, theilt fid, unter Wolfendorf in zwei Urme, und durchfließt getheilt den fronftadter Diffrift, an deffen Grange fie fich in die Alt fturgt. (Benigni.)

BURZENLAND (das), der fronftadter Dift., (ungarisch Brassoivideke, Bartzasag) sads. District im Großfürstenth. Giebenburgen. Dieser Diftrift grangt an einige Theile der ober albenfer Gefpanschaft, den ba= romfefer Ctuhl, die Walachei und den fogarafcher Diftritt, und hat nach den neueften, ziemlich genauen Meffungen einen Flächeninhalt von ungefähr 30 milleil. Die ersten teutschen Bewohner erhielt dieser Distrikt durch die teut= schen Ordenkritter, welchen er von König Andreas II. im 3. 1211 verlieben murde, um dadurch eine fraftige Bertheidigung der Reichsgrangen gegen die Berwuftungen der Komaner zu bewirfen. Bald jogen die Mitter teut= fche Pftangburger ins Land, und erbauten eine Sefte, Freugburg in der Gegend des heutigen Ithen; allein bald fuchten fie fich auch felbständig zu machen, und durch Unterftugung des Papstes, der tonigl. und bischoftichen Berichtsbarkeit zu entziehen. Da handelte Andreas, movon und feine Gefchichte eben nicht viele Beifpiele liefert, einmal als Konig, er widerrief 1224 alles, was er bis dahin mit dem teutschen Orden verhandelt hatte, und blieb, trot den Drohungen und Ermahnungen des Pap= ftes, fest bei diesem Entschluffe. Die bereits eingewan= derten teutschen Rolonisten traten aus der Oberherrlichfeit des Ordens, übernahmen deffen Pflichten, erhielten da= für auch deffen Rechte, schloffen fich ihren Landsleuten ben hermannstädtern an, und wurden mit diesen ein Volf.

Der Boden dieses Diftrifts ift, den noch nicht mit Gewifibeit barometerisch gemeffenen bistriger Diftrift vielleicht ausgenommen, der am hochsten liegende Theil des Sachsenlandes. Dugbad, einer der niedrigften und nord= lichften Puntte des Diffritts liegt 198, Rronftadt felbit 326, der hochfte Gipfel des Butichetich 1360 wiener Klafter hoher als die Glache des mittellandischen Meeres; darum ift auch das Klima frifch, und gemäßigt, nur wechseln, wie überhaupt in hoben Gebirgethalern, Sibe und Ralte oft ju fchnell, befonders verurfacht im Winter der Oftwind (Nemere, Kriwik) oft eine scharfe schnei= bende Ralte. Bon den Gemaffern des Diffrits ift das bedeutenofte der Altfluß, der denfelben vom haromsefer Stuhl trent. Bon der Burgen war oben die Rede. Die übrigen Gemaffer find großtentheils unbedeutende Bache. - Die Gebirge, weldhe den Distrift von allen Seiten. nur gegen den haromseter Stuhl gu nicht, umgeben, ge= horen ju den Karpathen, und mehre ihrer Gipfel find bon bedeutender Bobe. Darunter geboren außer dem be= reits ermabnten Butichetich, das Gebirge Sont Illie, der Konigstein (Piatra Krajului) bei Sernescht, der Beid= nerberg, welcher die Grange zwifden dem fronftadter und fogarafcher Diftritte bildet, und das Schullergebirge (Krisztian mare) bei Kronftadt und Neuftadt. Durch

I. Parliamente; hier fieht man noch die Aberbleibsel von odicie Gebirge führen außer vielen Rebenwegen, 3 Sauptpaffe in die Waladzei, Torgburg, Tomofch und Altichang; an diefen 3 hauptpaffen befinden fich tonigl. Dreißigst: amter, an den erstern beiden auch Kontumagamter, wo in verdachtigen und gefahrlichen Beiten die aus der 2Ba= lachei tommenden Personen und Waren die vorgeschriebene Quarantane aushalten muffen.

> Un Produkten aus dem Thier= und Pflanzenreiche ift das Burgenland, wie alle malbige Gebirgsgegenden, Die Granigebirge gewähren in ihren ungeheuern und ungemeffenen Waldungen dem Wilde eine fichere Freiftatte, und auf ihren mit den nahrhaftesten und gewürzreichsten Gebirgetrautern überdeckten Wiesen den gabmen Seerden eine gesunde und gedeibliche Weide. Auch in den Dorfern und Flecken wird die Bucht der Saubthiere, des Tederviehs und der Bienen mit dem besten Erfolge betrieben; weniger zahlreich ist die Klasse ber Fische und Amphibien. — Das Pflanzenreich liefert an Getreidearten, Weigen, Rocken, Geefte, Saber, Birfe, Mais und Beideforn; Rudengewachse und Butfenfruchte findet man in Menge, und von besonderer Gute, auch Blache und Sanf wird in bedeutender Menge gewonnen. Die Blumengucht wird mit besonderer Borliebe und glude lidjem Erfolg betrieben, von den Obstgattungen find befonders die trefflichen Kirschen aus Kronftadts Umgebun= gen geschaft. Der Weinstock gedeiht in diesem Distrikte Nicht fo mannigfaltig und ergiebig find die Produkte des Mineralreichs. Bon Metallen findet man nur wenige Spuren, Die bis jest noch nicht der Bearbeitung werth geachtet wurden, die feine Sopfererde auf dem Schneckenberge bei Gronftadt und bei Reuftadt verdienen bier bemertt gu werden.

> Die Bevolkerung des Distrikts mag, nach einer wahrscheinlichen Berechnung, an 80,000 Selen betragen, welche in einer tonigl. Freistadt, 4 Marktflecken und 25 Dorfern wohnen. - Außer dem Feldbau ernahren fich die fleifigen Burgenlander vorzüglich von handwerten, Manufakturen und dem Handel. Stronstadt, die Hauptstadt des Distritts zahlte im 3. 1812 in 32 zunftigen und 15 unzunstigen Gewerben 1059 Meister. In der oberen Voestadt beschäftigen sich über 600 malachische Familien mit Rogenmachen und Schnurkloppeln. Markt Zeiden jahlt 189, das Dorf Heldedorf 20 Leinwebermeifter. Man fann den Sandelsvertehr, den Rronstadt jahrlich betreibt, füglich auf 2 Millionen fl. rechnen, die Aussuhr an eigenen Produtten ins Ausland auf 300,000 ft. (Benigni.)

Bus, Caesar de, f. Doctrinaires und Urseline-

BUSACCHINO, auch Bisacchino, eine der foge= nannten Parlamentoftadte der Intendantur von Palermo. Gie liegt auf einem Bugel am Buge der Alpen, bat 10 Rirchen und über 8000 Einm., von denen ein großer Theil Leinweberei treibt. (IV. Müller.)

BUSAN, ein großer Arm der Wolga, welcher 6 Meilen oberhalb Aftrachan von der Wolga austritt, und, nachdem er die Achtuba, einen bedeutenden Geitenfluß der Wolga, aufgenommen hat, in das faspische Dieer fållt. (J. C. Petri.) BUSAU (Buzow, Buusow), Herrschaft und Markt im ollmuzer Kreise Mahrens, enthaltend 14 Ortschaften mit einer hochgelegenen alten Bergseste, 2 St. von Maglis mit 60 Hauf. und 450 Einw., ehemals dem teutschen Ritter=Orden, jest dem Erzberzeg Anten von Östreich gehörig. Die Herrschaft selbst ist gedierzig und enthalt gegen 3000 bstreichische Morgen Alter= und Weideland, 300 Jod Wald und wenig Wiesewachs. Die hiesigen Kalkseinbruche sichern den Unterthanen mancherlei Gewerbe.

(André.)

BUSBEC, Busbeg, Busbeck, lat. Busbequius (Angier Ghislen von), ein berühmter Diplomatiker und Gelehrter, geboren 1522 in dem Fleeten Commines in Flandern, naturlicher Gohn von Agidius Chisten, Beren von Busbee, einem tleinen Dorfe an ber Lys. Gein Bater ließ ibn, da er Salente bei ihm bemerkte, durch Raifer Rarl V. legitimiren, und mit großer Gorgfalt er= Nachdem er zu Lowen, Paris, Benedig, Bo= logna und Padua den Unterricht der berühmtesten Lehrer genoffen hatte, begab er fich 1554 mit Peter Laffa, dem Gefandten des romifden Ronigs Ferdinand, nach Eng= land, im folgenden Jahre aber fandte ihn diefer Gurft an den Gultan Soliman II. Gieben Jahre lang mar er Gefandter bei der Pforte, schloß mit derfelben einen 2Baffenstillstand, zuerst auf 6 Monate, dann auf 8 Jahre, und benutte diesen Aufenthalt auch in wiffenschaftlicher Binficht als ein Mann von Kentniffen und scharfem Beobachtungsgeist. Das Monumentum Ancyranum, ein Marmor, den er zu Anegra entdeckte, verschiedene Inschriften, die er an Scaliger, Lipfius und Gruter fandte, und 100 griechische Manuscripte, die er auf seisner orientalischen Reise sammelte, und die sich in der faiserl. Bibliothet in Wien befinden, hat man ihm zu danken, fo wie auch die Rentniß mehrer Pflangen und Thiere. Rach feiner Ruckfunft wurde ihm die Aufficht über die Pringen Maximilians II. übertragen, und 1570 begleitete er die Erzberzogin Elisabeth, die Berlobte Sidnig Karls IX., nach Frankreich. Er blieb bei ihr als Intendant ihres Hauses, und als die Prinzeffin, nach dem Lode ihres Gemals, Frankreich verließ, verweilte er noch langer daselbst als Gesandter Rudolphs II. Erft 1592 wollte er nach Flandern zurücklehren, ftarb aber mabrend der Rudreise am 28. Detober auf dem Schloffe Maillet unfern Rouen. Um fein Andenken zu ehren, erhob der Erzherzoa Albert das Gut Bufbee zu einer Ba= ronie. Alle Schriftsteller, die feiner gedenten, vereinigen fich in feinem Lobe. Er befaß viele fprach = und miffen= schaftliche Kentniffe, und das offentliche Gefchaftsleben war fur ihn eine Schule, die er als ein Mann von Korf und Salenten trefflich zu benuten verstand. Geine Gehriften, ale Refultate feiner Erfahrungen und Beobachtungen, find noch jest ungemein lehrreich durch ihren Inhalt, und anziehend durch ihre flare Darftellung in trefflichem Latein. Er war der erfte, der in Europa richtige Be-griffe über die ottomanische Pforte, über die Sitten und Lebensart der Türken, ihren Kriegistand und die Schwäche deffelben verbreitete, und dadurch nicht wenig dazu bei= rrug, den Schrecken gu vernichten, den der Rame der Eurepaern einflofite. Auch find die Briefe,

die er wahrend seines Aufenthaltes in Frankreich an den Saifer Rudolph schrieb, eine authentische Quelle fur die Seitgeschichte; sie geben die anschaulichste Kentniß von allem, was ju feiner Beit in Frankreich vorging, und find zugleich das Mufter eines guten Style fur Gefandte, Die ihren Gebietern von demjenigen, mas fie feben und boren, Berichte zu erstatten haben. Er fagt viel in me= nig Worten, beachtet die fleinen Intriten eben fo fcharf, als die großen Bewegungen, und erzählt alles so tlar und naturlid, daß der Lefer Perfonen und Begebenheiten vor Hugen ju haben meint. Befte Musgaben: Angerii Gislenii Busbequii legationis turcicae epistolae IV.; quarum priores duae ante aliquot annos (1581. Antverp. 8.) in lucem prodierunt sub nomine itinerum Constantinopolitani et Amasiani. Adjectae sunt duae alterae. Ejusdem de re militari contra Turcas instituenda consilium. Antv. 1595. 8. Hanov. 1605. 8. Monachii 1620. 12. (mit Apf. von Sactler). Hanov. 1629. S. Lips. 1688. 12. Basil. 1740. S. Teutsch : Frantf. 1596. 8. Freiberg u. Annaberg 1793. 8. unvollständig und fehlerhaft; frangosisch von Gaudon, Paris 1646. 8. hernad) mit Anmerfungen vom Abte de Fen, ebd. 3 Bde. 1748. 12. Es find auch, so wie bei einigen Ausgaben des Originals, Busbee's Briefe an Raifer Rudolph II. dabei. Die letten befonders: Epistolae ad Rudolphum imperatorem e Gallia scriptae (53); e bibliotheca J. B. Houwert. Lovanii 1630. 8. Bruxellae 1632. S. biter, und in Busbequii Omnia quae exstant. Lugd. Bat. Elzevir. 1633. 24. bei denselben, aber weniger schon, Amst. 1660. 24. Eine gute vollständige Ausgabe ift die 1740 zu Basel in 8. erschienene. Sandschriftlich hinterließ er: De vera nobilitate historiae, und Historia belgica trium fere annorum, quibus dux Alençonius in Belgico est

BUSBECKIA, nent Hecart die Gattung Springa und zwar zu Ehren des eben erwähnten Busbecg, dem man die Verbreitung des persischen Flieders in Europa verstanken soll. Demnach nent er Busbeckia Lilac die Syringa vulgaris des Linne und bessen Syringa persica, Busbeckia Agem. Mit dem lesten Wort, (desent eigentliche Bedeutung man in Chardin Voyages. Vol. II. p. 5 nachsehen kann) bezeichnet man in Persien den als Sierde unserer Gatten jedermann bekannten Strauch;). (Graf Henckel von Donnersmarck.)

<sup>\*)</sup> Sein Leben, bei den augesührten Ausgaben seiner Werke. Adami vitae Ictor, germ. p. 145. Continuation des mén. de literat. T. XI. P. II. 243. Pantaleonis Prosopographia P. III. 487. Sweertii Athenae belgic. 147. Poppe-Blount censura celeb. aut. 786. Foppens bibl. belg. T. I. 111. Bayle Dict. Mém. de Niceron. T. XXII. 350. in der teutsch. übers. 16 Sh. 411. De Vigneul Marville Melanges. V. I. 48. J. G. Eccii Diss. de Bush. Lips. 1768. 4. Klotzii acta lit. Vol. V. P. I. 105. Halleri bibl. botan. T. I. 360. Lebensbeschryving van beroemde en geleerde Mannen. Amst. 1733. 8. p. 329—404. Meusel bibl. hist. Vol. II. P. I. 246. Vol. VIII. P. I. 9. Nouv. Dict. hist.; Biogr. univ. T. VI. (von 30urdain).

<sup>†)</sup> Hécart Essai s. l. qualités et propriétés des arbres etc. qui eroissent naturel dans le Dép. du Nord. Valenciennes 1795. 4. p. 98.

BUSCA, eine gewerbreiche Stadt des Fürstenthums Piemont in der Provinz Cuneo, am Maira, zahlt gegen 8000 Einw., welche Seidenbau und Seidenspinnerei, Gerbereien und Eisenhämmer unterhalten. Die Gegend dieser Stadt gehört zu den fruchtbarsten Theilen des Fürsstenthums und wird von vielen großen und kleinen Kasnalen des Maira durchschnitten, welche zur Bewässerung des Bodens angewandt werden. Noch liefert die Nachsbarschaft von Busea weißen und grauen Marmor, einen weißen Alabaster, welcher eine glänzende Politur annimt, Eisen, Kristalle, Farbenerden und guten Ihon. Auch sind hier rom. Alterthümer gesunden worden. (W. Müller.)

BUSCH (Heinrich), pommerscher Geschichtsamler, deffen Name bei den pommerschen Historikern oft vorkomt, lebte in der letten Balfte des 16. Jahrh. (1576), und ftarb als Burgermeister zu Stralfund. Ihm wird die noch vorhandene handschriftliche Samlung pommerscher und besonders stralfundischer Denkwurdigkeiten, welche den Ramen Congesta Buschii führt, zugeschrieben, und, wie id, glaube, mit Recht, wiewol mir nicht unbefant ift, daß gegen ihn, ale den Urheber diefer Samlung, auch einige Sweifel erhoben worden find 1). Diese foge= nannten Congesta find aber nichts weiter als nach der Folge der Jahre zusammengetragene Stellen größtentheils aus alten pommerschen Chronitanten, wie aus Rangow, Klentpzen, Berefmann u. f. w., aber auch aus auswar= tigen, wie aus Nicolaus Marschalt, Albert Grang, Rei= mar Red, hermann Bannus und Andern mit den eige= nen Worten der Verfaffer, die am Rande jedesmal ge= nant sind, und hier und da mit einigen eigenen nicht zu verachtenden Susation des Samlers, welcher auch alte Geschichtewerke, die jest nicht mehr vorhanden find, 3. B. ein altes Chronicon Sundense, execrpirt hat. Der Rugen, welchen biefe Ercerptenfamlung für den Forfcher und Befchreiber der pommerfchen Gefchichten na= turlich haben muß, springt in die Augen. Das Original dieser Congesten foll lange in dem Besite der Radhtom= men des Camlers gewesen fenn; eine fehr gute Abschrift befindet sich auf der stralfundischen Rathebibliothet 2); nach der mir gewordenen mundlichen Ausfage des ver= ewigten Rubs ift inden auch eine Abschrift auf der fonigl. Bibliothek zu Berlin vorhanden3). Micralius hat in feinen Budjern vom Pommerlande diefe Bufdhifden Con= Eine umständlichere Nachricht über diese geften benußt. Samlung findet man in der Vorrede jum ersten Bande

Mag. Encyclop. d. W. u. R. XIV.

meiner Ausgabe von Bartholomai Saftrowen Herfonmen, Geburt und Lauf seines ganzen Lebens u. f. w. Greifem. 1823. (Mohnike.)

BUSCH (Gabr. Christoph Beni.), Kirdien = und Consisterialrath wie auch Superintendent zu Arnstadt, geb. daselbst am 28. October 1759 und gest. am 18. Marz 1823, verdient in mehrsacher Hinstidt einer danks baren Erinnerung. Er war ein beliebter Prediger und wohlthatiger Mann; auch besorgte er für seine Dides ein neues Gesangbuch (1818) und gab eine neue Agende für evangel. Kirchen (1820) heraus. Rühmlich besant machte er sich schon früher durch sein mehrmals aufgelegtes Hands buch der Ersindungen in alphabet. Ordnung und durch seinen mehrjährigen Almanach der Ersindungen, wovon der 16te im J. 1812 erschien\*).

BUSCHBAD, bei Meiffen im Konigreiche Sachsen, ein in dem romantischen Triebischethale liegendes Heilbad, deffen Waffer, außer Kalien, Erden und Mittelsalzen, kohlensaures Eisen enthält, woran es reicher, als die Tharander, armer aber, als die Schandauer Quelle ist. Man benuft es vorzüglich zum Baden bei rheumatischen, arthritischen und hysterischen Krankheiten. (Th. Schreger.)

Buschius, behauptet in der altern munfterschen Literatur eine ausgezeichnete Stelle, obgleich die Berdienfte feines Beitgenoffen, des munfterschen Domherrn, Rudolph von Lange, noch umfassender waren. Entsprossen aus einer alten Familie, wurde er 1468 gu Caffenberg im ebema= ligen Munfterlande geboren. Auf Langens Betrieb legte er den ersten Grund seiner Kentniffe in der berühmten Schulanstalt des Alexander Begins 1) ju Deventer, wo er fich schon fruhzeitig auszeichnete. Der Bunfch, den geseierten Rudolph Agricola zu hören, zog ihn darauf nad Beidelberg, wo er Cicero's Edriften fleifig las. Im J. 1485, nach Agricola's Tode, reifte er, in Gefellschaft feines Gonners Lange, nach Italien, und pflog dafelbit mit den gelehrteften Dannern einen vertrauten, für ihn fehr gewinnreichen Umgang. Dann ward er gu Beidelberg Dagifter der freien Runfte, gab dafelbft in feinem 22. Jahre die beiden erften Bucher feiner Wedichte heraus, und fehrte bald wieder ju Lange guruet, deffen treffliche Bibliothet ihm offen ftant. Ausgeruftet mit den besten humanistischen Kentniffen, faßte er nun den Entschluß, selbst ale Lehrer aufzutreten, die alten schlech= ten Schulbucher ju verdrangen und das Studium der alten Stlaffifer angelegentlichst zu empfehlen. fidy nad Franfreich, wurde aber von dem gelehrten foln= fden Demherrn (nachherigen Dompropft), Grafen Bermann von Nuenar2) als Lehrer der Philologie nach

\*) Bgt. Meufel's get. Teutscht, und Lindner's Progr.

<sup>1)</sup> Namentlich ven Christ. Ehrenf. Charifius in seinem Catalog, Consulum, Syndicor. etc. Sundens. (Mser.) Dinnies (nt. s. die pommerschen Samtungen von T. H. Gade busch heft beit von E. M. Gade busch heft beit von E. M. Gade busch den Burgermeister Heinrich Busch ganz bestimt ten Urheber dieser Samtung, wiewel er in seinen Nachrichten über die stratsundischen Magistratsmirglieder (Mser.) gleichfalls in Tone tes Iweisels von dem Urheber spricht.
2) Die Worte: Buschie Congesta auf dem sonst teren Anfangsblatte sind von einer ganz jungen Hand geschrieben, wiewot die Abschrift selbst sehr alt ist.
3) Es ist dieses auch aus Friedrich Forfter's aussührlichem Handbuch der Geschichte u. s. w. der Herzogthümer Pommern u. des Fürstenthums Rügen (Bertin 1821. gr. 4.) S. 203 zu schließen.

Vitae Superint. Arnstadiensium (1806). §. 9—12.

1) Diefer Gelehrte, der mahrend seines Bojabrigen Schullebens wiete, nachber berühmt gewerdene Manner, ju benen auch Erassnus von Motterdam gehörte, bildete, bieft so, weil er aus bem munfterländischen Dorfe Beet (im jestigen Kreise Ahaus) geburtig war. Ligt, über ihn und A. Rubtopfs Geschicketes Gchul. und Erziehungswesens in Teutschand. S. 226.

Auch Neuenar oder Nieuvenar (nova aquila), ein Bogling

Adln berusen. Allein die Verfolgungen, die er hier von Jatob Hoogstraten u. 21. erdulden mußte, verleideten ibm seinen dortigen Aufenthalt so febr, daß er nach Hamm (wo er über einige Briefe des Horaz Vorlesungen hielt) und von da nach Munster. (wo er den Birgil tom= mentirte) ging. Dann lehrte er ju Donabrud, Bremen, Samburg, Lubect und Roftock. Um lettern Orte traf ibn gleichfalls der Gifthauch des Reides: er wurde durch die Rabale des dafigen, ibm an Kentniffen gurucksteben= den Lehrers Tilmann Heverling verwiesen. Jest wandte er sich nach Greifswalde, wo er über Lufan und Cafar las, und Joh. Bugenhagen unter feinen Buborern batte. Um 1505 bereifte er Franksurt a. d. D., Erfurt und Leipzig, überall griechische und lateinische Autoren erkla-rend. Im I. 1510 wurde er nach Wittenberg berusen, kehrte indeß, neuer Streitigkeiten wegen, bald wieder nach Leipzig zuruck, wurde aber auch hier durch Parteissucht vertrieben. Hierauf ging er nach Magdeburg, Braunschweig, Hildesheim, Amsterdam, und kehrte von England (wo Thomas Morus sein Freund ward) wieder in fein Baterland guruck. Jest vermochte ihn der Graf von Ruenar, wieder nach Koln zu fommen. Er wurde aber bier zum zweiten Male verjagt, weil er es mit Reuch= lin hielt, und mit an den berüchtigten Epistolis obseurorum virorum gearbeitet hatte. Run ward er 1518 als Mektor der Schule zu Wefel befordert, wo er fein Vallum humanitatis fdrieb, und überdieß die Bibel und Rirchenvater fleifig ftudirte. - Nachdem er diese Stelle bald wieder niedergelegt, ging er nach Wittenberg zu Luther und Melanchthon, und wohnte auch dem Reichstage zu Worms mit bei. Im J. 1526 wurde er Lehrer der Geschichte zu Marburg (der erste in Teutsch= land), und ging in der Folge, nachdem er fich jur lu= therischen Lehre bekant hatte, auf seine Guter zu Dulsmen im Munsterlande, von wo man ihn als Redner der antibaptistischen Partei nach Münster berief. überfiel ihn beim Disputiren eine große Mattigteit, wes= halb ihn die Gegenpartei verspottete. Er eilte nach Dul= men zurück, und ftarb daselbst 1534. Er hatte sich noch in feinem hoben Alter vermalt, und aus diefer Che ei= nen Colin, Bieronymus, der furz vor ihm ftarb. Ceine vortreffliche Bibliothef fchenfte fein Bruder, der Dom= berr Burchard von dem Busche zu Minden, dem mun= sterschen Domtapitel.

Unter seinen zahlreichen Schriften zeichnen wir auß: Carminum Ibr. II. (ohne Sahrzahl und Druckert); Epigrammation (wahrscheinlich Köln 1498); Epigrammatum Ib. tert. Lips. 1504 (Oestrum überschrieben, eine Art Xeniensamlung auf seinen Gegner Heverling); Vallum humanitatis (eine Apologie der alten humanisstischen Literatur), Colon. 1518, nachher von Iohann Burchard, mit dem Leben des Vers., herausgeg. Franksturt a. M. 1719; sein Triplex Hecatostichon; seine Lobgedichte auf die Stadt Leipzig und Köln; einen Kommentar in Claudiani raptum Proserpinae; Pemptades Decimationum Plautinarum; annotationes in

tes tolnichen Domheren, Grafen Morit von Spiegelberg, ein eifriger Beforderer der humanistischen Studien und ein wadter Bertheibiger Reuchtin e.

Silium Italicum; annotationes ad Juvenalem; scholia in Aeneida etc. 3). (Fr. Rassmann.)

BUSCHETTO, lateinisch Busketus, der Erbauer des Domes von Pifa. Bon seinen Lebensumständen ift durchaus nichts befant. Gewöhnlich heißt er Bufchetto da Dulichio, aber diese Angabe feines Baterlandes be= ruhet auf einer irrigen Ausdeutung feiner verstummelten Grabschrift, deren erfte Verfe ihn mit Illuffes, dem Feld= herrn von Dulichium, vergleichen. Freilich wollen die Italianer ihn gern zu einem Griechen machen, weil fie gewohnt find, denjenigen Bauftyl, welcher fich befonders vom 11. Jahrh. an in Toffana, und namentlich zuerst in Pifa, mit großartiger Eigenthumlichfeit ausgebildet hat, und weder von der antiken Architektur abgeleitet werden fann, noch auch mit den Spibbogen und Pfei= lern des fogenannten Gotico verwandt ift, als byzanti= nifd zu betrachten. Indeffen ift durchaus fein haltbarer Einwurf vorhanden, weswegen Bufchetto nicht ein Ita= lianer gewesen sein tonnte. Seine Lebensperiode laßt siemlich genau bestimmen. Der Bau bes Domes von Pifa wurde nach dem glucklichen Feldzuge der Pifa= ner gegen die Sarazenen in Sizilien, und namentlich nach der Eroberung von Palermo im J. 1063 unter= nommen, und die dort gewonnene Beute lieserte den größten Theil der Kosten zu diesem Diesenwerke. Der Grundstein des Gebäudes murde gegen Ende deffelben Tahres oder zu Anfang des folgenden gelegt\*). chetto wird aber in der erwähnten Grabschrift an der Ilrne, welche noch im Dome steht, als eigentlicher Er= bauer des Tempels gepriefen, und ein von Morrona auf= gefundenes Register bezeugt, daß er noch im I. 1080 gelebt habe.

Buschetto muß als der größte Architekt seines Jahrshunderts und als einer der ersten Grunder des alttossanischen Baustyls betrachtet werden. Die Grabschrift rühmt aber auch noch ganz besonders die Wunder seiner mechanischen Kunste und Wertzeuge. Er hatte mehre Schüler, die in Pisa, Pistoja, Lucca und in andern Städten Tostana's in dem Style ihres Meisters weiter baueten; aber ihre Namen sind verschouen\*\*). (W. Müller.)

Buschmänner, f. Hottentotten.

Buschreiher, f. Ardea.

BUSCHTIEHRAD (Busstehrady, Busstewes), Herrschaft und Dorft) im ratonizer Kreise Bohmens, 2 Meil. von Prag, mit einem prächtigen Schloß, das sich

†) Legteres nach aftrenom. Bestimmung unter 31° 51' 31" L. und 50° 9' 26" Br.

<sup>3)</sup> Bgl. über ihn: Hamelmann Oratio de vita, studiis, itineribus etc. Hermanni Buschii. Meiners Lebensbeschreibung berühnter Manner aus den Zeiten der Wiederherstellung der Wisfenschaften; Seeren Geschichte des Studiums der klasischen Literatur seit dem Wiederaussehen der Wissenschaften; R. W. Grotes Jahrbuch für Westfalen und den Niederrhein.

<sup>\*)</sup> Basaris Angabe, daß der Dom 1016 angesangen worden sen, ist als ein Irrthum von Morrona in der Pisa illustrata berichtigt.

\*\*) Eine Beschreibung des Domes von Pisa steit Worrona in der Pisa illustrata, bei Eicognara, Misligia und U. vgl. auch den Artitel Pisa (Kunstgeschichte). Alber Buschetto s. Vasari. Morrona l. c. Milizia: Memorie degli Architetti, T. I. p. 110. Biogr. univ. (Artitel von Emeric David).

herrlich von der schlaner Straffe aus auf der Sohe aus-Es war Stammhaus und Sit der erlofdynen Linie Kollowrat Buschtiehradely. Das Wort Bufch= tiehrad bedeutet ein verwüstetes Schloff; 1450 ruckte Georg von Podiebrad vor das Schloß, nothigte Friedrich von Kollowrat zum Revers, nicht mehr feindlich zu han= deln und zerftorte es. Der Befiger stellte es bald wieder ber. — Mit Joachim Kollowrat starb 1600 die Linie Bufdztiehradety aus. Herrschaft und Schloß famen nad und nach an Tosfana, Baiern, Sweibrucken, 2Bal= det und zulegt an den Erzherzog Ferdinand von Offreich, Großberzog von Würzburg, welchem beide als dermaligem Großherzog von Tostana noch geboren, und der beson= ders 1812 das Schloß neu herstellen ließ. — Die Pest raffte 1680 die Bewohner des Dorfes so dahin, daß es von der herrschaft Reichstadt aus wieder bevolkert wer= Daher ruhrt die teutsche Sprache oder be= sondre Nationalität in Tracht und Sitten, welche hier in der Mitte Bohmens auf dem Lande auffallen. - Die hiesigen bedeutenden Steinkohlenwerke versehen Prag mit Brenn = Material und feten jahrlich 60,000 Centner ab. Leider! steht ein Theil derfelben schon seit 30 Jahren in Brand. (André.)

Buschspinne, f. Mygale. Buschwenzel, f. Sylvia.

BUSCO, BUSKO, Plecken oder Städtchen nords ditlich von Arakau, in der LSoiwodschaft Arakau, wo man einst Salz gegraben und gesotten hat. (Schultes.)
Busen, Brust, f. Brust. Busenreich in der Jä-

gerei, f. Jagd-, Zeug- u. Netzstellen.

BUSEN, eine kleine von Fischern bewohnte Insel in der Nordsee, an der Mundung der Elbe, an der Kuste von Ditmarsen. (H.)

BUSENBAUM (Hermann), geboren zu Notteln im ehemaligen Bisthum Munster im 3. 1600; trat in den Jesuitenorden 1619 und lehrte seit 1640 ju Köln die theologische Moral, über welche er 1645 auf Befehl sei= ner Obern das nachher fo beruchtigt gewordene Lehrbuch Nachdem er als Schulprafeet und spaterhin als Gehilfe des Provingials bei der Bisitation der Rol= legien dem Orden gedient hatte, wurde er Rector des Collegii ju Gildesheim, dann ju Munster, wie auch Beichtwater des dortigen Bifchofs, Christoph Bernhard von Galen. Er ftarb dafelbst den 31. Jenner 1668. — Seine medulla theologiae moralis (facili ac perspicua methodo resolvens casus conscientiae, ex variis probatisque auctoribus concinnata) erschien nach harzheim's Angabe - jum ersten Male 1645 gu Munfter bei Raesfeld, 20 Jahre früher, als Papft Aller= ander VIII. (1665 den 14. Sept.) die lage Moral der Jefuiten verurtheilte. Die fpatern Husgaben haben man= de Veranderungen erlitten. Das Buch ift mehr als funfzigmal wieder aufgelegt worden: zu Munster, Koln, Franksurt a. M., Ingolftadt, Antwerpen, Lyon, Rom, Benedig, Padua, Ferrara, Liffabon. Es wurde von dem Orden immer als ein flaffisches Werk betrachtet, und bei dem Unterrichte der Rovigen jum Grunde gelegt. Mehre der darin enthaltenen Gabe maren von den Pap= ften verdamt, und das Bud felbst in manden fatholi= schen Ländern verboten worden; dennoch veranstalteten

die Jesuiten immer neue Auflagen deffelben, ohne die anftofigen Stellen zu verbeffern. Ja, der Jefuit la Eroig ließ fogar eine neue vermehrte Ausgabe drucken, in welder diese anftofigen Gate vertheidiget wurden. Gie ift bereits 1707 in Roln gedruckt; aber von neuem durchge= feben lange nach dem Tode des genannten Herausgebers unter dem Titel erschienen: Hermanni Busenbaum Theologia moralis, nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio la Croix, S. J. Th. in Univ. Colon. D. et Prof. Edit. novissima, diligenter recognita ab uno ejusdem Societ. J. Sacerdote Theologo. Colon. 1757. Dadurch wurde der Lehrer der Theologie ju Padua, Angelo Franzoja, veranlaßt, eine strenge Widerlegung abzusaffen, worin er Bufenbaum's Text abdrucken ließ, und jedem Hauptstück weitläufige Anmerkungen beisügte, in welchen sewol dessen, als des la Eroir Behauptungen geprüft werden. Das Werk erschien unter der Ausschlichtift: Theologia morum ab Hernanno Busenbaum primum tradita; tum a Claudio la Croix et Franc. Anton. Zaccaria, ejusdem Sociis, aucta. Nunc demum ab Angelo Franzoja, Collegii Patavini doctore Theologo juxta saniores et praesertim angelicas D. Thomae Aquinatis doctrinas ad trutinam revocata. Bonon. 1700. fol. Doch dabei blieb es nicht. In Frankreich wurde die von la Croix besorgte Ausgabe zu Paris und in den verschiedenen Parlamentostadten öffentlich verbrant. Die am reichsten ausgestattete und mit einer Bertheidi= gung der Jesuitischen Casuistit überhaupt versebene Edi= tion des merkwurdigen Werkes beforgte Alphons de Ligo= rio zu Rom im J. 1757 in 3 Banden. Ubrigens be= steht diese Busenbaum'sche modulla aus sieben Buchern. Das erste handelt von der Regel der menschlichen Hand= lungen; das zweite von den Vorschriften, welche die theologischen Tugenden (Glaube, Liebe, Hoffnung) be-treffen; das dritte von den Geboten des Decalogus und der Rirche; das vierte von den besondern, auf einzelne Stande fich beziehenden Borfdriften; das funfte von der Art und Weise, die Gunden zu erkennen und zu unter= scheiden; das fechste von den Sacramenten; das siebente von den firchlichen Censuren und Irregularitäten. Werf hat im Grunde wenig Eigenthumliches. Der Ver= faffer versichert, nichts angenommen zu haben, was nicht aus der gemeinschaftlichen Meinung der Lehrer des Or= dens abgeleitet; oder aus den Buchern der bewährtesten Schriftsteller, welche er überall namentlich anführt, her= genommen fen. Man fann daffelbe als einen turgen, deutlichen und wohlgeordneten Inbegriff der Hauptlehren der Jesuiten über moralische Gegenstände betrachten. Bon der Probabilität wird hier ein sehr ausgedehnter Gebrauch gemadit \*). (Beckhaus.)

BUSENTO. Ein Fluß in der neapolitanischen Prosving Principato Citeriore. Er bildet sich auß 2 Armen, deren nordwestlicher, auf dem Berge Centaurino entspringend und auch vor der Bereinigung la Ferriera ges

18\*

<sup>\*)</sup> Bgl. Jos, Harzheim biblioth. Colon, S. 132, 133. F. M. Driver biblioth. Monasteriens, S. 12. 13. E. F. Standlin Geschichte der driftlichen Meral seit dem Wiederausleben der Wischnichten, S. 471 ff. Samlung von alten und neuen theolog. Saden 1749, S. 380.

nant, sich nicht weit von seiner Quelle unter die Erde verliert und turz vor dem Zusammenflusse mit dem nordsbillichen Arme, welcher von dem Berge Petraro herkomt, wieder bervortaucht. Der Busento ergießt sich in den Meerbussen von Policastro. Bei den Alten hieß er Burentum und Phyros. Diesen Fluß leiteten die Westzgothen aus seinem Bette ab, um ihren König Alarich in voller Rustung und mit seinem Streitrosse in dem Grunzde desselben zu begraben, und aledann ließen sie das Wasser wieder hinein, damit kein Römer den Sodten in seinem Grabe storen möchte.

BUSEO, Distrift im Fürstenthum Walachei, gegen G. von dem Jalomiger, gegen 2B. von dem Gefujaner, gegen D. von dem Mimniferdiftrift und gegen N. von einem Theile Giebenburgens eingeschloffen, von dem lets= tern Lande aber durch bedeutende Sochgebirge getrent. Man zählt in demselben 218 Ortschaften, von welchen aber viele febr unbedeutend und fast nur dem Ramen nach vorhanden find. Der Weinwachs in diesem Distrifte ist bedeutend, aber die in dem Distrikte erzeugten Weine gehoren nicht zu den vorzüglichsten des Landes. — In dem gleichnamigen Hauptort haben der Ispramnik (Kreis= oberbeamte) und der Bifchof ihren Gig. Der lettere nimt unter den Bischofen der Walachei den letten Rang ein. Die Jahrmartte diefes Orts gehoren ju den bedeutendsten in der Walachei. (Benigni.)

Bushwanas, f. Beetjuanen. Bushire, f. Abuschähr. Busir, Busiris, f. Abusir.

BUSIRIS, ein agyptisch = griechischer Mythus, wel= cher nach Creuzers mythologisch = panoramatisch = fombini= render Methode von Appern lange Spriens und Phoni= ziens Kuften bis nach Unter= und Oberägypten, oder von ba abwarts dem Meere und den Infeln ju gieht. Geinen geschichtlichen Werth verburgen so wenig der Denthus von den Danaiden, des Agyptus Tochtern, deren eine den Bufiris, als Brautigam ermordet haben foll 1), als die Nachricht des Diodor von Sigilien, daß Offris ihn wahrend seiner Abwesenheit zum Statthalter in den Grangebieten von Phonizien ernant habe 2), und eine andere, daß drei, ja funf Ronige dieses Hamens nach Menes und seiner 1400 Jahre über Agypten herrschenden Dynastie, und der lette der drei oder funfe Diospolis oder Thebe beherricht und erbaut haben foll 3). Bielleicht ift die lette Nachricht nur Ginschiebfel in den Muthus, um die Ehre des Isocrates, welcher dem Busiris eine Schutzrede halten mußte und bewies, daß Perseus 200 Jahre fpater und Hertules noch spater, als Busiris, gelebt habe 4), ju retten 5). Denn weder Eratofthenes 6), noch Diodor 7) tennen einen Konig Agyptens diefes Na= mens. - Bon Busiris, dem Zweiten oder Funften (auch dieses tonnen die verschiedenen, sich midersprechen= den Genealogien nicht entscheiden, nach welchen er ein Sohn des Poseidon und der Anippe, der Tochter des Nilus oder der Libne 8), oder ein Sohn des Poseidon und der Lysianaffa, des Epaphus Tochter, fenn foll)9), mit dem Beinamen: dem Barbar oder Graufame, er= gahlten die Griechen, um das Ideal ihres gefeierteften Helden, Bertules, ju verherrlichen, daß Bertules auf feinem Buge nach Libyen den damaligen Statthalter deffelben, Antaus 10), und in Agypten den damaligen Ronig, Bufiris, deffen Cohn, Iphidamas, - nicht 21mphidamas, wie Creuzer im Texte fchreibt und in den Bemerfungen widerlegt - den Herold Chalbes und die Opferdiener 11) ermordet habe. Die Veranlaffung dazu war folgende. Neun Jahre hatte Agypten durch Unfrucht= barkeit des Bodens gelitten. Phrafius, ein Seher von der Insel Kypern, gab dem Busiris, das Ubel vom Reiche zu wenden, den Rath, allichrlich dem Beus einen Fremden zu opfern. Er achtete ihn als ein Orafel und ließ den Seher zuerst opfern und nach ihm alle Fremde, welche fein Gebiet betraten. Auch den Berfules follte auf feinem Buge fein anderes Schickfal treffen. dig ließ er sich als Opfer franzen und binden, und, wie vor ihm alle Andern, sich umberführen bis zum Altar, wo er fallen sollte. Da zerrif der Gewaltige alle Bande, erschlug den Ronig, deffen Cobn, Herold und Opferdiener. Go weit der Mythus.

Ließ schon der Anadronismus zwischen Gerkules und Bufiris fur feinen hiftorischen Werth furchten, fo fann diesen noch weniger der Widerspruch Berodots: die Ugnpter hatten weder Thiere, noch Menschen geopfert 12), unterstüßen. Berodot fand auch gerechten Sadel bei Plu= tarch 13), daß er sich des grausamen Bustris annehme. Denn zu Ilithyopolis verbrannten die Agpptier Men= schen 14), wie auch nicht unwahrscheinlich die bildlichen Darstellungen in den agnytischen Hypogeen beweisen. Spater erft, zu Amafis Zeit, wurden die Menfchenopfer abgeschafft ju Beliopolis, und seit der perfischen Eroberung. Sprechen mehre Zeugen gegen Berodot und Ifofrates und für die Xenoktonie - Fremdenmord - der Agyptier oder des Busiris, so muß zuvorderst, .da in jenem urfundentosen Zeitalter ein fonigt. Stammbaum nicht gezeichnet und viele Konigenamen noch weniger, als chronologische Kruden sind, etymologisch nachgewies fen werden, wer Bufiris fen. Man leite es von Bovg und ooigis, — dem heiligen Stier, Osiris — 15) oder aus dem Koptischen von Bo-Ousiri, — dem Grabe des Ofiris - 16), weil alle Graber Bufiris genant wurden, oder von Ousiris und dem vorgesetten Artifel 17), - alfo Ofiris - fo bleibt die Bedeutung fich im Gangen gleich 18). Denn Isis findet die viergebn Glieder des verstummelten

<sup>1)</sup> Apollod, II, 1, 4. 2) Diodor. S.c. I, 17. 3) Diodor. Sic. I, 46. 4) Isocratis Busicis c. 15. p. 228. edit. Coray. 5) Heyne ad Apollod. II, 5. 11. p. 195 und Pherecydis Fragm. p. 141. ss. edit. Sturz Comment. ad Diodor. Sic. I, 88 und ad Tirgil. Georg. III, 5. 6) apd Strabon. XVII. p. 802. edit. Tzschucke. 7) Diodor. Sic. I, 88. edit. Wesseling.

<sup>8)</sup> Agathon apud Plutarch. de Fort. Rom, p. 315. 9) Apollod. II, 5. 11. p. 195. edit. Heyne. 10) Lucan. IV, 589. 11) Apollod. II, 5. 11. Schol. Apollon. IV, 1396 cf. Herodot. II, 45. Gell. II, 6. Macrob. Sat. VI, 7. Hygin. fsb. XXXI. III Sturz ad Pherec. Fragm. I. 1. 12) Herodot. II, 45. 13) De malign. Herodot. p. 857. 14) Manetho apud Plutarch. de Isid. p. 380. 556. edit. Wyttenbach. 15) Stephan Eytant. in voc. p. 240. Berhel. 16) Zoega de obelis p. 288. Jablonski Vocc. Aegypt. p. 54. 17) Champollion l'Egypte sous les Pharaons. Vol. I. p. 365. II, p. 42 u. 190. 18) Underc ettymol. Betfuch: naga to boys eiger und naga to boys sas the

Dfiris, auffer dem Mannlichen, wieder 19), fie bildet aus Spezereien feine Glieder nach, und weihet fie eingeln in verschiedene Stadte, und jede Stadt glaubt in ihrer Mitte an das Grabmal des Ofiris. Gie empfiehlt ibn als Gott, lagt fur ibn ein beiliges Thier - den Stier - mablen und Diefen verehren. Bier alfo Stier, Grab und Ofiris. Daber hat Altagppten vier Ctatte des Namens Buffris, eine im Delta mit einem großen Tempel der Ifis, wo fie die Gebeine des Ofiris in einer bolgernen Ruh d. h. in einem der Gestalt einer Ruh abn= lichen holzernen Carge, beerdigt haben foll, jest Abufir oder Bufir = Bana 20); eine unweit Memphis, jest Abu= fir; eine am Gee Moris bei Savara, jest Bufir 21); und eine, hermopolis gegenüber, welche Diocletion gerftorte 22). In diefen Stadten sowol, als auf Phila, gu Memphis und Abydus und anderwarts wurden allen Verftorbenen meilenweite Plage ju Grabern verftattet, die unter Ofiris Obhut, gleich ihm, ausruhen. Sier, namentlich zu Phila, wohin blos die Priester treten durften, fielen nebst andern sid auf die Gonne und ibr Jahr beziehenden Opfern, auch Menschen als solche, wie dieses eine Darstellung in Relief am Pylon des großen Tempels ju Phila beweiset. Ein Priefter oder Opferer, der vor Gottheiten fieht, halt an den Saaren oder Strif-ten dreifig Schlachtopfer, dreimal fleiner, als er felbst 23). Un allen diesen Begräbnifplaten dachte man auch an das Grab des Ofiris, der sowol an den Stier Apis, -Bovs - in welchen feine Cele überging, oder der als Mumie in einen einem Stier nachgebildeten Garg, wie die Reichen der Ugypter pflegten, gelegt, erinnerte - Bu= firis. Die Fabel der Griechen, welche das agnytische Todtenreich in feinem gangen Umfange aufnahm, dichtete auch einen Graufamen, einen alles Fleisch in sich auf= nebmenden Abgrund — Busiris. Daher auch wol die Gemalde in Agpptens Begrabniffammern, welche Ofiris mit dem Net, als Fischer oder als Jager - das bibli= fche Bild des Sodes - darftellen 24). Denkt man bei Dfiris an den großen Naturleib, der Alles aufnimt, fo erinnert er an den Tribut, den die Menschen der Natur mit dem Leben bezahlen, und Gerfules, der im Sampfe mit Bufiris nicht erliegt, wedt die Soffnung, daß nicht Mules verschlungen wird.

Daß Herkules mit Busiris nicht synchronisirt werden kann, Hertules und Busiris nur Personisitationen des Alterthums sein konnen, jener mit Buttmann Ideal menschlicher Boukommenheit zum Seile der Menschheit oder seiner Nation 25), seken wir als entschieden voraus. Der große Naturleib, Ofiris oder Busiris, der durch seine mythische Abstammung von Anippe und der Lysia-nassa an den Nil, seine Schissahrt und durch die Sonne

seigar treffen mehr die Sache, als das Wert. 19) Diodor, Sic. I, 21. 20) Herodot, II, 59. Diodor, Sic. II, 85. Zoega de obelise. p. 289. Abulfeda descript, Aegypt, p. 9. Michaelis Nr. 125. Champollion I, I, I, p. 365. II. p. 17 u. 184. Mcleh, Hartman das Pafchalif Lypyten p. 836. 954. et. al. 21) Michaelis ad Abulfed. Nr. 122. 22) Alcheelis, Nr. 126. 23) Lancret in der Descript. de l'Egypt. T. I. chap. I. p. 25. rergl. mit Livrais. I. pl. 6. fig. 7. Creuzer Commentant. Ilerodot. I. §. 15. p. 182. 24) Strabon, XVII. p. 541: 802; 15) Mythos des Herafles. Betlin 1810. ©. 8.

erhöhete Fruchtbarkeit erinnern mag, hatte neun Sahre, nach Andern 26) acht Jahre d. h. lange 27) durch seine Fruchtbarkeit nicht erfreuet. Die Zeit nicht beachtend, gedenkt die Dichtung des Herkules, der einft, als Ofiris die Welt fegnend durchjog, über Agppten herrichte und auf feinem Suge den Antaus, über Athiopien und Libyen gehierend, todtete. Dort an der Grange Libyens jog Gerfules breite Kanale, damit die Sandwolfen in fie herabsielen. In Libyen namlich hemten große Sand= hugel den Ackerbau; - Bilder des Antaus - man wollte sie abtragen, aber immer trug der Sturmwind den Sand ins fruchtbare Nilthal. — Antaus berührte feine Mutter. - In die vom Bertules gezogenen Ranale fiel fpater der Cand, das Milthal blieb frei, tonnte angebauet werden. - Antaus ward vom Gerfules erhaben über der Erde erdrudt 28). - Phrafius, - Beobachter - ein Seber aus Appern, rath dem Bufiris, jahrlich dem Beus einen Menfchen zu opfern, und er felbst wird das erste Opfer, wahrscheinlich, weil Miswachs und hungerenoth die Menschenmaffe schon febr vermindert oder Busiris ihn als Fremden, nicht dulden wollte. Spater werden alle roth= farbige Menschen geopfert, weil Tophon - das Bofe, Bidrige - roth gedacht murde und eben dabin verfeht wird, woher alles Bofe, die Sandwolfen, famen, melthe die Fruchtbarkeit verhinderten. Berkules - fo dich= tete man um die Beitfolge unbefimmert weiter - fomt auch nach Agypten einige Jahre fpater, sieht die Noth und will helfen. Menschenarm ift das Land; es fann nicht angebauet werden, weil alle fremde Unfiedler er= mordet, ja nicht einmal Schiffe ans Land gelaffen wer= den. — Er felbst lagt sich als Opfer schmueken und bin= den und soll geopsert werden. Ploblich führt er aus, was er bedacht, und ermordet den Busiris und die Gei= nen d. h. er schafft die Menschenopfer ab, daß Fremde sich ohne Furcht nahen, anbauen, das Land bevoltern, mit den Phoniziern Sandel treiben; - Antaus, vorzüg= lich Getreidehandel - furg: er macht das Land durch Ermordung des Antaus und Busiris glucklich. Co war ju Gunften des Selden von den Griechen erklart: wie Pfammetichus den Fremden die Safen Ngpptens geoffnet und Sicherheit des Lebens und Freiheit gewährt habe 29).

Mit dieser Deutung laft sich ungezwungen die von Gruber 30) vereinigen. Der thrische Hertules d. i. der phonizische Handel, der doch einen Weg nach Agypten fand, hob jenen barbarischen Gebrauch am Grabe des Ostris auf; weniger aber die von Creuzer 31) vorgetragene, Herfules und Bustis siderisch nehmende und die falens darische Mart. Gottfr. Hermanns 32).

Busiris ist Gegenstand der Dichtung, wie der Kunstbildung geworden. Euripides stellte ihn tragisch vor 3,3), und Epicharmus und Mnessmachus fomisch 3,4). Eine

<sup>26)</sup> Hygin. fab. 56. ibique van Stavern. 27) Auf die Babl ift nicht weiter zu achten, da évrewgos est schwer, greß besteutet. Ereuzer's und Hermanne Briese S. 75. 28) Jomard Descript. des Antiquiés d'Antéopolis in ter Descript. de l'Egypt. Liv. III. T. II. chap. 12. Creuzer's Mythel. 1. S. 333. 2. Ausg. 29) Diodor, Sie. I, 47. 30) White. buch. 35. 31) Symbolik und Mythol. I. p. 357. 2. Ausg. 32) Mythel. ter Griech. II. S. 558. 33) Kuripid. Fragment. p. 434. edit. Leek. 34) Man, X.

griechische Vasenmalerei gibt die ganze Seene nach Aberezeitzes. Ein König auf seinem Throne in barbarischer Tracht — Busiris — sieht vor sich den Gerkules, bewacht und gehalten von seinen Dienern, schon verwunzet; aber machtig schwingt er seine Keule, und — im nächsten Augenblicke wird er den König zu seinen Füßen liegen sehen 3.5). (Dr. Solinoke.)

Busjega, f. Bugia.

BUSK, Stadtchen am Bug im gloezower Kreise Galiziens, auf der alten Straffe von Lemberg nach Brosdy, mit 1800 Einw. Der gröfte Theil derselben besteht aus Grieden, die der Fischsfang in den benachbarten Seen in ihren Fasten reichlich nahrt. Es sind hier Gerbereien, Topfereien und auch ein Eisenwerk. Hieher geshören 11 Judengemeinden. (Schultes.)

BUSKEVIK, Hafen an der Westküste der Insel Gottland, 1 M. von der Stadt Wisby. Sier lag einst auf einem hohen Berge ein Schloß. (v. Schubert.)

BUSSACO, BUSACO, Karmeliterfloster in der portug. Provinz Beira, Correiçao de Coimbra, auf eisnem hohen Berge. Hier wurde am 27. Sept. 1810 Massen von Wellington bestegt. (Stein.)

BUSSAHER, ein kleiner indischer Stat in dem Distrikt Sirmore der brit. Provinz Gurwal. Er liegt am Fuße und auf dem Himmalih, bedeckt den ganzen nördlichen Strich des Diftr. Sirmore und wird von dem Sutuledsche durchströmt: sein Naja ist ein Nadsbute, der an die Briten Tribut zahlt; seine Hauptstadt heißt Nampur. (Hassel.)

BUSSANG, Dorf in tem Distrikt Remiremont dek franz. Dep. Wasgau; es liegt am Fuße der Bogesen, hat 780 Einm. und ist bekant wegen seines Sauerlings, ter weit verführt und mit dem Weine vermischt wird, um ihn schaumend zu machen. (Hassel.)

Von zwei Quellen unterscheidet sich die untere von der obern durch einen bedeutenden Eisengehalt, den sie aber, wie alle eisenhaltige Wasser, bei der Versendung absetzt\*). (Th. Schreger.)

Bussard, Buss-Aar, f. Falco.

BUSSATI, oder richtiger Bissäti Samarkandi, neupersischer Dichter, welcher sich zuerst bekant machte in der Gegend von Samarkand, unter der Regirung des Sultan Chalil Behädur, eines Enkels des Timur, also ingefähr A. H. 808. A. C. 1405. B. war ansangs ein Deckenweber oder Strehdeckenstechter, Hassirbaf, das her man ihn Hassiri, d. i. Deckenmacher, nannte. Alls aber seine dichterischen Talente bekant wurden, sagte Ismet allah el bochäri, ein berühmter Dichter jener Zeit, wenn wir Dewletschahs Worte recht verstehen: "Eine tüchtige Decke ist ein Teppich der Edlen; drum wird es besser senn, dich Bissati, das ist, den Teppichmacher, zu nennen." So sührte der Dichter dann seit jener Zeit diesen Beinamen. Er ward ein vertrauter Freund des

erwähnten Ismet allah, aber Nebenbuhler eines anderen Seitgenoffen und Dichters, des Scheich Kemal chodsechendi. Beide besehbeten sich in Gedichten. Dewletschah, der Geschichtschreiber der persischen Dichter, sagt, Bissati habe sehr wohllautende Verse gemacht, und sich in den Gasellen oder erotischen Liedern ausgezeichnet. Der Sultan Chalil behädur, welcher zu Samartand seine Residenz hatte, war ein sehr freigebiger Freund der Gelehreten und Dichter. Eines Nachts sangen vor der Gesellschaft des Sultans die Sanger solgenden Unsang eines Liedes von Bissati, in welchen er die Gesahr beschreibt, welche seinem Herzen von den hinreißenden und trunkenen Augen der Geliebten drohn:

Das her; ift Gtas, und deine Augen rennen In jedem Winkel jest mit ihm umber; Und trunken find fie; mog' es nicht gescheh'n, Daß fie im Rausch das arme herz gerbrechen.

Dem Sultan gesielen diese Verse so sehr, daß er den Bissäti holen ließ, ihn lobte, und ihm dann tausend Goldstücke schenkte. Dewletschah meint, diese Bezahlung jener Verse sehr fen für den Besiser der Schätze Timurs noch zu geringe gewesen. Diese Nachrichten über den Bissäti sindet man in dem Teskeret esschoara von Dewletschah, wo der Dichter in der sechsten Tabaka oder Ordnung steht; diese Tabakas sind chronologisch abgetheilt. In Hammers Geschichte der schönen Nedekunste Persiens; Wien 1818 sind blos einige Verse des Dichters überssetzt. (J. G. C. Kosegarten.)

BUSSE, von dem Zeitwort Büssen abzuleiten, be= deutet im Allgemeinen fo viel als Genugthuung für zu= gefügten Schaden oder fur eine angethane Beleidigung, Strafe überhaupt; daber noch Geldbufe fur Geld= strafe gesagt wird. Go gebrauchte das Wort Luther Eer. 7, 26: Der foll fein Urtheil um der That willen haben - zur Buße am Gut, für gegertei bei den LXX. ζημία τοῦ βίου, in der Vulgata: condemnatio substantiae. Da man aber auch das Wort ueravoia im Neuen Testament, welches die Vulgata durch poenitentia ausdrückt, durch Buße überset hat, wie dies auch von Luther geschehen ift, so ist dadurch in dem mei= stens nur noch üblichen theologischen Sprachgebrauche dieses Worts, auch in der protestantischen Kirche viel Berwirrung und Irrthum veranlagt worden. Das grie= diffche Substantiv, so wie die Berba peravoeiv und μεταμελείσθαι, bezeichnen ursprünglich: etwas hinterher beffer einsehn, und darnach feinen Ginn, feine Gefinnung andern, gewöhnlich mit dem Nebenbegriff der Reue über die vorhergegangene Dent = und Handlungsweise verbun= Im N. I. werden jene Ausdrucke am haufigsten jur Bezeichnung der durch das Chriftenthum gebotenen fittlich = religiofen Ginnebanderung und Befferung ge= braucht, 3. B. Matth. 3, 11. vgl. 3. Mart. 1, 4. Luf. 3, 3. 2 Im. 2, 25. Mit dem Worte poenitentia verband man schon fruhzeitig in der alten Rirche des Occidents den Begriff eines Strafens (punire), wie bann die Scholaftifer, nach dem Borgange fruberer Rir= denschriftsteller, dies Wort durch poenaetenentia, i. e. vindicta de peccato a semet ipso expetita su erflá:

Cah. 20.

p. 441. 417. edit. Schweighaeus. Pollux X, 5. 82. 35) Peintures de Vases grecs par Millingen. Rome 1813. Nro. XXVIII. Ercuzere Abbildungen. Eafel XX. \*) Egl. Journ. complém. du Diction. des sc. méd. T. V.

ren suchten 1). Inebesondere fand jener Gebrauch des Worts poenitentia Statt bei der Anwendung deffelben auf die sogenannte Kirchenbufe, welcher die Lapsi oder Die bei den Verfolgungen vom Chriftenthum Abgefallenen, fo wie audy die wegen moralifder Bergehungen von der firchlichen Gemeinschaft Ausgeschloffenen, sich zu unter= werfen hatten, wenn fie in jene wieder aufgenommen werden wollten. Sehr ftreng außert fich schon Tertullian nach seinen montanistischen Grundfagen über die Buge, durch welche allein der Menfch Gott Genugthuung oder Abbufung leiften und bei Gott Straflofigfeit erlangen fonne?), und jablt zu den Erfoderniffen derfelben vorzüg= lich Fasten, Weinen und Seufzen 3). Auf ahnliche Weise erklart fich Cyprian, befonders in seiner Schrift de Lapsis, wo er indeg die vor der Gemeinde ju leiftende Bugung mit der Bufe gegen Gott fast durchgehends vermifcht; auch behauptet er, daß die Bufe um defto beil= samer sey, je mehr man sich selbst babei peinige. Mugu= stin, der eben so dem Menschen defto eber Begnadigung verheißt, je weniger er fich felbst im Bugen verschone \*), unterscheidet drei Arten der Buffe. Die erfte findet ihm zufolge bei der Saufe Statt, wo jeder Erwachsene sein voriges Leben zu bereuen hat. Die zweite dauert das gange Leben bindurch fort; da der Menfch, auch bei Ber= meidung groberer, die Rirchengemeinschaft aufhebender Cunden, doch nicht von Unvollkommenheiten und Feh-lern frei bleibt, fur welche Almofen, Fasten und Gebete dargebracht werden muffen. Die dritte Art der Bufic geschicht für folche Gunden, welche im Decalogus verboten Nach Begehung folder muß der Mensch sich des Albendmahls enthalten und zu den Schluffeln der Rirche feine Suffucht nehmen, damit er auf Erden geloset, auch im himmel los fey. Er muß fich dann von dem Pricfter die Urt der Satisfaction vorschreiben laffen, und zwar fo, daß er, wenn feine Gunde offentlich Unftog erregt hat, auch öffentlich Bufie vor dem Bolfe zu thun bereit fen, wenn der Borsteher der Kirche dies zum Beften derselben für nothig halt 5).

Wenn gleich die meisten altern Kirchenlehrer darin übereinstimmen, daß Besterung hauptsache und Kennzeischen der echten Buße fen, so halten sie dieselbe doch feisnesweges fur hinreichend zur Buße, sondern sodern noch

mehr oder weniger besondere Genugthuungen. So wurde, außer der Wassertause, vornehmlich der sogenannten Bluttause oder dem Martyrerthum eine große Krast der Sündentilgung beigelegt, selbst schon vom Elemens Aller. ), eben so dem Almosengeben, welches schon in dem Briese des Barnadas zu diesem Swecke eingeschärft wird?). Außer jenen, so wie außer Fasten und Kassteiungen, empsiehlt Origenes insbesondere noch Verschneichteit, das Bestreben Andere von Eunden zurückzustringen, Beweise der Liebe überhaupt und Justuckz zu dem Priesters). Bei Eassianus?) werden außer der Tause, dem Martyrertode, als Mittel der Aussehnung mit Gott, noch angegeben Liebe, weil sie die Menge der Sünden bedecke, Almosengeben, Besentniß der Sunden, der reuige betrübte Zustand des Geistes und Leibes, die Besserung des Verhaltens, die Fürbitte der Heiligen, Barmherzigkeit und Glaube, die Beschrung Anderer und die Vergebung der von ihnen empfangenen Beseidigungen.

Da die von der Kirchengemeinschaft Ausgeschlossenen, der gewöhnlichen Meinung zufolge, eben fo in der Ge= walt des Teufels sich befanden, als die Ungetauften, fo mußten sie als poenitentes sich einer abnlichen aber noch schwerern Prufungszeit unterwersen, wie die Catedyu= menen, ehe man sie wieder aufnahm. Die dabei Statt findenden vier fogenannten gradus oder stationes poenitentiae waren πρόσκλαυσις (fletus), ἀκρόασις (auditio), ὑπόπτωσις (substratio) und σύστασις (consistentia). Nach dem 11ten, wahrscheinlich erst spater hinzugesetzten unechten 10) Canon der Epistola canonica des Gregorius Thaumaturgus (um das Jahr 262) bestanden sie in solgenden: Fletus est extra portam Oratorii, ubi peccatorem stantem oportet fideles ingredientes orare ut pro se precentur. Auditio est intra portam in Narthece 11) ubi oportet eum, qui peccavit, stare usque ad Catechu-menos et illinc egredi. — Substratio autem est, ut intra portam templi stans cum Catechumenis egrediatur. Consistentia est, ut cum fidelibus consistat, et cum Catechumenis non egrediatur; postremo est participatio sacramentorum. Dic Beit der Buge dauerte gewohnlich mehre Jahre, zuweilen bis zum Tode, ja bei manchen Vergehungen wurde die Aussohnung mit der Kirche für immer verfagt 12).

Schon früher hatte man solgende drei Theile der poenitentia oder Buße bei den lapsis unterschieden: 1. contritio cordis Serfnirschung des Herzens, oder Neue verbunden mit agnitio peccati; 2. confessio oris ein Bekentniß der Sünde, welches der Gemeinde, her-

<sup>1) (</sup>Augustin.) de vera et falsa poenit. c. 19. Poenitere est poenam tenere, ut semper puniat in se ulciscendo, quod commisit peccando. Aug. Ep. 153. §, 6. Isidor. Hispalens, Originum I. IV. appellata est quasi punientia eo, quod homo in se puniat, quod male admisit. Petr. Lombard. I. IV. distinct. 14. u. U. 2) De poenitentia. c. 4—6. Hoc pretio Dominus veniam addicere instituit, hac compensatione redimendam proponit impunitatem. — Temporali afflictione aeterna supplicia non dicam frustratur, sed exstingait. De pudicitia. c. 13. 3) De poenit. c. 9. Exomologesis, qua delictum domino nostrom confitemur non quidem ut ignaro, sed quatenus satisfactio confessione disponitur, confessione poenitentia noscitur, poenitentia deus mitigatur. — Exomologesis: sacco et cineri incubare. corpus sordibus obscurare, animum moeroribus deiicere, illa quae peccavit, tristi tractatione mutare — ieiuniis preces alere, ingemiscere, lacrymari et mugire dies noctesque ad dominum deum tuum etc. 4) Ep. 153. 5) Orat. 351. Ep. 265. §. 7. 8. Log. Ambrosius de poenitentia l. I. c. 7, 16. Jo. Morinus Commentarius histor. de disciplina in administratione sacramenti poenitentiae. Antv. 1682, fol. p. 180.

<sup>6)</sup> Strom. l. IV. p. 596. 7) Cap. 19. 8) In levit. Homil. II. Opp. T. 2, p. 190. 191. Mûn scr Degmengesch. II. Bd. 2 A. S. 281 f. 9) Collationes Patrum in Scethica eremo commorantium, c. XX. S dyrôdy Kirchengeschiche. Bd. VIII. S. 466. 10) Jo. Morin. Comment. bist, de disciplina in administ. sacr. poenit, I. VI. c. 1. p. 355 ss. Agl. Bingham Origines s, antiquitates ecclesiast, V. VIII. IIal. 1729, p. 168 f. 11) Seit dem sechem Jahrhundert nannte man ráodhs die austrific Abtheilung der Kirchen, in welcher die Catechumenen und Büsenden sich aufhalten mußten. S. Merin a. a. D. S. 357. 12) Cyprian. Ep. 52. Concil. Illiberitan. (a. 305). Harduin Acta Concil. T. I. p. 247 ss. Schrödth Kirchengeschichte V. S. 61 f.

nach blos dem Priefter, abgelegt wurde; und 3. satisfactio operis die Abernehmung gewiffer Bugungen und Strafen, welche den Gefallenen von Ceiten ber Rirche auferlegt wurden, ehe fie in die Rirchengemeinschaft wie= der aufgenommen werden konnten. Diefe trug man auch auf die fittliche Befferung über, besonders nachdem die Buffe juerst von Otto, Bifchof von Bamberg (um das Jahr 1124) und mit noch mehrem Erfolg bald barauf von Petrus Lombardus unter die Sahl der fieben Sacramente aufgenommen mar 13). Die confessio oris wurde in die Ohrenbeichte verwandelt (f. d. Art. Beichte) und nur fur die Cunden Bergebung bei Gott verheißen, die man im Beichtstuhl bekenne. Aus der satisfactio operis aber ging die Meinung hervor, daß die firchlichen Strafen (poenae canonicae) zur Bergebung der Gunde nothwendig fenn und daß nur durch fie die Rechtfertigung Des Gunders vor Gott erlangt werden tonne, ja daß fie felbst Erlaffung der emigen Strafen ju bewirten vermody= ten. Schon feit dem sechsten Sahrhunderte tamen foge-nannte libelli poepitentiales oder Bufibucher auf, in welchen den Geiftlichen Anleitung zu einer geschickten Bebandlung der Buffenden gegeben murde, wie fie die Sunden nach ihren verschiedenen Gattungen und Stufen der Strafbarteit und andern Umftanden, jede mit angemeffener Strafe belegen follten. Die erfte, wenigstens in ihren Grundzugen als edit zu betrachtende 14) Unwei= \* fung diefer Art aus der griechischen Rirche wird von dem Patriarden zu Konstantinopel Johann dem Safter (morerrig) abgeleitet, der 595 ftarb, die erste in der abendlandischen Kirche von einem gemiffen Theodorus, der als ein griechischer Mond, aus Gilicien nach langem Aufenthalte ju Rom, Bifchof von Canterbury murde und 690 starb 15).

Unter den Scholastifern hat sich zuerst Ihom as von Aquinum, mit Ansührung der Meinungen der Kirzche, über das Saerament der Buse und dessen Iheile sehr aussührlich verbreitet 16). Die Buse erklart er desshalb für ein besonderes Saerament, weil der Sünder das durch zu erkennen gebe, daß er von der Sünde abtrete, der Priester aber, daß die Bergebung der Sünden Gotztes Werfter aber, daß die Bergebung der Sünden Gotztes Werfter aber, und weil alles, was der Priester bei der Buse zu verrichten habe, von Christo verordnet sen. Die innere Buse über die Sünde soll zwar bis an das Ende des Lebens fortdauern; aber die außerliche nach der Beschassischenheit und dem Maße der gebeichteten Sünde nur eine gewisse bestimte Zeit. Es gibt teine Sünde, welche nicht durch die Buse weggenommen werden könnete; aber ohne Buse sindet keine Verzebung der Sünden Statt. Durch die Buse wird zwar die ewige Strase dersselben, aber nicht zugleich jede irdische und zeitliche erzlassen. Die Contrition oder Zerknirschung wird dargestellt als ein Schmerz über die Sünde, der mit dem Vorsasse

Ob gleich in der Apologie der augsburgischen Confession 19), bei Verwerfung der sieben Sacramente, Tausfe, Abendmahl und Absolution, oder das Sacrament der Buße, als wirtliche Sacramente namhaft gemacht werden, auch Luther ansangs in seiner Schrift von dem babylonischen Gefängniß noch drei Sacramente angenommen hatte, so sind doch nachher mehr stillschweisgend, als öffentlich, nur die beiden ersten als Sacramente in der protestantischen Kirche überhaupt anerkannt worden, wie dies dem neutestamentlichen Lehrbegriff und andern Bestimmungen der symbolischen Bücher allein entsspricht. Denn Buße 20) ist jenem zusolge keine Carimos

verbunden ift, fie zu beichten und dafür genug zu thun. Bon jener wird unterschieden die Attrition, als eine jede Alrt von Schmerg über die Gunde überhaupt, die nicht aus Liebe zu Gott herrührt 17). Die Beichte ift gur Geligfeit nothwendig und fann auch von dem Priefter nicht erlaffen werden, weil fie gottlichen Rechts ift. Doch find aud durch ein positives Gefet der Rirche alle Glaubigen verpflichtet, im Jahr wenigstens ein Mal ein Bekentniß ihrer Gunden abzulegen. Der Priester muß alle ihm ge= beidsteten Gunden verschweigen; denn er nimt die außere Beichte, als ein Zeichen des innern Bekentniffes der Gun= den an Gott an deffen Stelle an. Da inden der Gun-der maden fann, daß der Priefter, als Mensch, etwas wiffe, was er fonft durch feine Beichte blos als Gott wiffen fonnte; wenn er ihm 3. B. die Erlaubnig er= theilt, das, mas er gebeichtet hatte, zu offenbaren; da der Priester ferner das ihm im Beichtstuhl Anvertraute vorher oder nachher auch auf andere Weise in Erfahrung bringen kann, als durch die Beichte; so bricht er in die= fem Falle das Beichtstegel nicht, wenn er nothgedrungen das Anvertraute offenbart; doch muß er fieh auf eine folde Weife dabei benehmen, daß aller Berdacht einer Berletung des Beichtsiegels von feiner Seite babei ver= mieden wird, und er muß zu erkennen geben, daß er das ihm Anvertraute als Menfch, und nicht als Gott, wußte und weiß. Die Genugthuung geschieht durch gute Werte, die als Strafen angesehen werden fonnen (opera poenalia), weil sie eine Erstattung debjenigen fenn fol= len, was Gott durch die Gunden, beren der Mensch fich schuldig gemacht bat, entzogen worden ift. Diese und abnliche Bestimmungen des Thomas Aquinas, fo wie anderer scholaftischen Theologen, sind als Glaubenslehren der fatholischen Rirche größtentheils auch durch das tri= dentische Concilium aufs neue bestätigt worden 18).

<sup>13)</sup> Sententiar. l. IV. dist. 1. ss. 14) Jo Morin de administrat. sacram. poenit. Append. codicum mss. poenitentialium descriptio. — Ed. Antv. p. 76 ss. © chroch hairdicuge faidhte. XVII. © 57 f. 15) Jo. Morin de administr. p. 441. © chroch hax. © 146 f. 16) Commentar in Lombard. Summa theol. P. III. quaest. 84 ss. Supplement. ad tert. part. quaest. 1 ss. Cramer Fortschung ren Boguet. Bd. VII. © 735 f.

<sup>17)</sup> Die in der kathelischen Kirche seitdem gesührten und auch durch das tridentinische Concisium nicht zur Entscheidung gebrachten Streitigseiten über attritio und contritio erzählt Cotta zu Errbard loc. theol. V. VI. p., 344 fg. 18) Sess. XIV. can. 3, 4. Catechism. Roman. P. II. cap. 5. 19) Artic. VII. p., 200 der Rechenbergischen Ausg. Vere igitur sunt sacramenta: baptismus, coena domini, absolutio, quae est sacramentum poenitentiae. Nam hi ritus habent mandatum Dei et promissionem gratiae. 20) Der Ausdruck Buke (poenitentia) wird in den tymbolischen Büchern zuwellen mit Bekehrung (conversio) verwechselt. Die Apologie Art. V. gebraucht beide Ausbrück als gleichbedeutend; Luther im Catech. mai, de bapt. das Wert poenitentia von der gesanten Bekehrung, eder der ganzen kritlicherteligiösen Umwandlung des Menschen. Die Concordiensormel nimt poenitentia auch für gleichbedeutend mit contritio z. B.

nie, und Beichte und Absolution kein Gebot Christi. Wenn man letzteres bessen ungeachtet aus Matth. 16, 19. und Joh. 29, 22 f. hat beweisen wollen, so ist dabei übersehn, daß in jener Stelle blos vom Petrus, in diesser blos von den Aposteln geredet wird. Auch hat Luther im großen Catechismus bestimt nur Tause und Abendmahl sur Saeramente erklart, die Buse dagegen als solches verworsen, weil es nichts anders sen, als eine Erneuerung der Tause<sup>21</sup>).

Beide Lehrbegriffe, der katholische, mit welchem der griedifdie meistens übereinstimt, und der protestantifdie, stehen demnach in folgendem Verhaltniffe zu einander: fie treffen darin überein, daß der Gunder Reue empfin= den niuffe über die von ihm begangenen Gunden, wenn er der Vergebung derfelben durch Chriftum theilhaftig werden wolle, weichen aber darin von einander ab, 1. daß nach protestantischem Lehrbegriff die Reue (contritio) als vom beil. Geifte allein gewirtt, nach tatholi= schem als unter Mitwirtung des Menschen hervorgebracht dargestellt wird (f. den Art. Gnadenwirkungen); 2. daß nach jenem die Buße als etwas blos Inneres, das außere Gundenbekentniß dagegen als nicht wesentlich an= gesehn wird, Satholiten und Griechen dagegen gerade bas außere Bekentniß (confessio oris) für einen Saupt= bestandtheil der Bufe halten. 3. Nach protestantischem Lebrbegriff erlangt der reuige und glaubige (buffertige) Sunder die Bergebung der Gunden um Chrifti willen vollständig und ohne eigenes Berdienst (f. den Art. Rechtfertigung); der fatholische fodert dagegen uner= läglich eigene Werke der Genugthung (satisfactio operis, satisfactiones canonicae) zur Tilgung zeitlicher und ewiger Gundenstrafen, insbesondere der Strafen des Begefeuers, und fett darin den dritten Saupt=Bestand= theil der Buge, mahrend nach jenem nur Meue und Glaube Theile der Bufe find 22). 4. Katholiten und Griechen betrachten die Bufe nach der von ihnen ange= nommenen Ertlarung, als Sacrament, welches die Pro= testanten verwerfen 23).

Da die Lehre von der Buffe nach dem fatholischen Lehrbegriff genau zusammenhangt mit den Lehren vom

Solid. declar. p. 711. 816. Diese Undesteinutheit des Sprachgesbrauchs ist auch in die Lehrbücher der spätern Tbeelegen übeigegangen. Bgl. Bretschnelder Entwickl. der degmatischen Begriffe. 2. Andg. Leitz. 1819. S. 669 f. Uber Bekebrung fenn frt. Heilsordnung. 21) Cat. mai. P.IV. de daptismo. p. 549. — elare vides, baptismum aeque et virtute et signisicatione sua tertium quoque sacram. comprehendere, quo poenitentiam appellare consueverunt, quae proprie nihil aliud est, quam baptismus, aut ejus exercitium. 22) Da im 12. Utt. ter augeb. Consolion, außer contritio und sides, ale Theile der poenitentia, nech bona opera als fructus poenitentiae, etwähnt sind, so haben mehre lutberische Tbeelegen, wezu auch schoile der Landithon in der Apologie geneigt war, das gedessschen Meetan siehen oder den neuen Gedorfaum mit zur Buke gezählt, werauf inebesondere Spener und die sogenannten Pietisten drangen. Bergl. Bretschneider Handbuch der Dogmatik. Bd. 11. 2. A. S. 535. Der Begriff der perävota umfaßt allerdings auch jene Cigenschaft. 23) Die hieber gebörenden Beweisssellen aus den spindelischen Schriften der karbelischen, griechsischen und prostessampten der kieche such geschungen im Biner's comparativer Darstellung des Lehrbegriffs der verschiedenen dristlichen Kirchens parteien. Leitz. 1824. Urt. 17. S. 83 s.

Mag. Encyclop. d. 28. u. R. XIV.

Fegefeuer und vom Ablaß, so sind die Art. Fegesener und Indulgenzen hiebei zu vergleichen. (Wegscheider.)

BUSSEN, ein berühmter Berg im Donautreise des Ronigreiche Wurtemberg, Oberamte Riedlingen, mit den Ruinen einer in 2 Theile getheilten Burg und mit der Pfarrkirche des an dem Berge liegenden Dorfes Ofingen. Der Berg ift weder steil noch boch; da er aber gang frei in dem flachen Lande von Oberschwaben, und mitztelst seiner, an sich schon hoben Lage doch 2364 Fuß über die Meeresflache sich erhebt: so gewährt er eine herrliche Aussicht, welche rund um über das Land weit und breit sich erstreckt und bis an die Schneegebirge ber Alpen geht. Historisch ist der Berg merkwurdig, weil schon der Schwager R. Karls des Großen, Graf Gerold, hier feinen Gis hatte, der desmegen zuweilen auch der Graf vom Buffen beißt. Die Kirche wurde ichon i. J. 805 von den Grafen Cadaloch und Wago dem Kloster St. Gallen geschenkt. Die mit der Burg verbundenen Besitzungen führten bis auf die neueste Zeit den Namen Wegen des Besites der Burg der Berrichaft Buffen. befehdeten fich im 16. Jahrhundert 3 Bruder, Grafen Truchfefi; gerftort murde fie von den Schweden im 30jab= rigen Striege. (Memminger.)

BUSSETO, kleine Stadt am Ongina, im Herzog= thum Parma, 1 St. vom Po, mit 3000 Einw., hat außer der Kollegiatkirche noch 2 Pfarrkirchen und 4 Klöster. (Röder.)

BUSSIRI, ein arabischer Dichter im 7. Jahrh. der Hedschra, oder 13. Jahrh. der driftl. Zeitrechnung, aus dem afrikanischen Stamme Sanhadsche, vom Geschlechte Benu habnum. Seine Familie foll ursprünglich die Stadt Kalat hammad oder Kalat beni hammad im nördlichen Ufrika bewohnt haben. Er felbst ward in Oberägypten geboren, in der Proving Behnefa, im Flecken Behefichim, im 3. d. S. 608 J. Chr. 1211, und erzogen in der benachbar= ten Ortschaft Dellas. Sein vollständiger Name ift Scheref eddin abu abdalla mohammed ben faid ben hammad. Er führt den Beinamen El buffiri, oder der Buffiride, unter welchem er am befannteften ift, weil seine Mutter aus Abuffir war, oder Buffir furides, ei= ner anderen Ortschaft der Provin; Behnefa; ferner führt er den Beinamen Eddellaffi, oder der Delhaffide, weil fein Bater aus dem fcon erwähnten Orte Dellas war; endlich nannte er fich auch Eddellaffiri, welcher Beiname aus den Ramen der Geburteorter feiner beiden Altern gebildet ift. Buffiri erwarb fich großen Ruhm durch Lob= gefange auf den Propheten der Moblemen, von welchen porzüglich einer, unter dem Namen El borde, d. i. das Gewand, in allen mostemischen Landern boch verehrt Er enthalt 170 Doppelverse oder Beit, und ift in der That in einer reichen und erhabenen Sprache ab= gefaßt. Er begint mit einer Schilderung glubender Liebe; wir übersetsen die erften Berfe alfo:

1. Stromt aus Cehnsucht nach Dii felems Theuren Deine Thrane nun gemengt mit Blut?

2. Weht der Wind von Kadimas Gefitden? Rlamt der Blig burch Nacht von Idam auf?

3. Warum weint dein Auge, fprichft du: rube! Warum tiopft dein Berg dir, fprichft du: rafte!

- 5. Bar's nicht Liebe, murdeft bu nicht weinen Uber Trummer, tentend Sain und Sugel;
- 6. Magft du Liebe tangnen, wenn als Bengen Ebrane bich und Blaffe laut verrathen?

Der Dichter preiset nachher die Tugenden und die Thaten Mohammeds mit freilich fehr hyperbolischen Ausdruf= fen. Aber die Entstehung und erfte Berbreitung des Ge= dichtes wird Folgendes ergablt. Der Verfaffer war von einer schweren Arantheit befallen, welche einen Theil feiner Glieder labmte; er flehte ju Gott um Genefung, und bat den Propheten um feine Fürsprache bei Gott. Dar= auf verfertigte er unter den Schmerzen der Krantheit den Lobgefang, recitirte ihn, als er vollendet worden, in ci= ner Freitagenacht, und bat Gott wieder um Erhorung. Da schentte dieser ihm Gnade, und machte ihn gesund. Einige feten bingu, der Dichter habe im Traume gefeben, wie der Prophet ein Gewand auf seine gelähmten Glie= der werfe, und beim Erwachen habe er fich genesen ge= Alls er am folgenden Morgen auf den Markt ging, trat ein frommer Mann zu ihm, und verlangte von ihm, zu seinem Erstaunen, das neue Lobgedicht auf den Propheten, deffen Unfang er zugleich hersagte. Buffiri theilte ihm eine Abschrift davon mit, und nun verbreitete sid der Ruf deffelben fcnell. Bohaeddin ben hannab, der Weffir des damaligen Gultans von Agopten El melik eddaber bibare, gelobte, daß er das Gedicht nie anders als stebend und mit entbloftem Saupte recitiren wolle. Sein Geheimschreiber Gaad eddin el fareti ward von ei= ner hestigen Augenfrantheit befallen, fo daß er in Ge= fahr stand zu erblinden. Da fah er im Traume den Pro= pheten, welcher ju ihm fprach: Gebe jum 2Befir, bitte dir von ihm die Borde aus, und lege fie auf deine Augen. Der Geheimschreiber folgte diesem Befehl; der Westr sprach: Ich habe keine andere Borde, als diefe, und gab ihm das Ciedicht. Unter El borde versteht man nämlich sonst ein Gewand Mohammeds, welches als Reliquie verehrt Der Geheimschreiber recitirte das Gedicht, und wird. genaß. Daher wird demfelben überhaupt die Araft juge= fchrieben, einem nach Lefung deffelben verrichteten Gebete Erhorung zu verschaffen; den Ramen El borde hat das Gedicht mahrscheinlich nach einem alteren, welches abn= lichen Inhaltes ift, erhalten. El borde bezeichnet eigent= lich Beng von gestreifter Farbe, und einen Mantel von foldbem Beug. Gin Beitgenoffe Mohammede, der Dichter Raab ben foheir, war anfangs ein Teind des Propheten, und von diefem fur vogelfrei erklart worden. begab er sich zu Mohammed, und reeitirte diesem einen auf ihn gedichteten Lobgefang, welcher nach den Unfange= worten Banat soad, d. i. Coad ichied, genant wird. Mohammed schenkte dem Dichter dafür seinen Mantel El borde, der seitdem sorgfältig ausbewahrt worden ift, und fich noch jest im Schafe der osmanischen Gultane be-Staabs Gedicht ward noch jenem Mantel auch El borde genant, und Buffiri's jenem ahnliche Gedicht gleichfalls. Die Borde des Buffiri führt auch den Sitel: El kewakeb eddurrijje, d. i. die funkelnden Sterne. Es ist in das Perfische und in das Turtische überset worden, und bat auch zahlreiche Commentare in arabischer

und persischer Sprache erhalten. Der grabische Text ift mit einer lateinischen übersetzung ziemlich unvollfommen durch Itri herausgegeben, in der Schrift: Carmen mysticum Borda dictum Abi Abdallae M. B. S. Busiridae Aegyptii e codice manuscripto B. L. B. latine conversum etc.; paravit et edidit Joh. Uri. Lug-dun. Batav. 1761. 4. Der Text ist ohne Botale gedruckt, und die Abersetzung ofter unrichtig. Gine teutsche Aberfehung hat hammer geliefert in feinem Werke: Son= stantinopel und der Bosporus. Wien 1822. Eine neue Alusgabe des Textes mit teutscher fibersekung ift erschies nen unter dem Titel: funkelnde Wandelsterne zum Lobe des besten der Geschopfe, ein grabisches, insgemein unter dem Namen: Gedicht Burde, befanntes Gedicht von Scheich Ebn abdullah Mohammed Ben Sfaid ze. genant Buffiri. Überfest und durch Anmertungen erlautert v. B. Edlem von Rosengweig; mit Original gur Geite. Wien, 1824. Eine fritische Ausgabe mit arabischen und persi= schen Scholien, und der persischen und turtischen übersetzung begleitet, fehlt noch. Handschriften des Gedichtes finden fich in den meiften Samlungen grabifcher Sand= fchriften, 3. B. in Paris, Oxford, Lenden, Wien; Go-tha, hamburg. Der Berfaffer farb nach der Angabe des arabischen Geschichtschreibers Sojati im J. d. S. 695. 3. C. 1294; nach der Angabe des Abul mohasen im J.d. H. 696 oder 697. J. C. 1296. (J. G. H. Kösegarten.)

BUSSOLINO, fleine Stadt in der piemontesischen Prov. Susa, am Berge Faussemagne, bei welcher der berühmtegrune Marmor, Verde de Susa, gebrochen wird, mit 1500 Einw. (Wilh. Müller.)

BUSSOVACZA, Marktsteden im osmanischen Gjalet Bosna, Sandschaf Travnit, am Abhange des Branjagebirgs, mit einer Bergsestung. (Stein.)

BUSSY, 1) mit dem Beinamen le grand, Marktst. in dem Distr. Semur des franzos. Dep. Côte d'or mit 190 Haus. wier stand sonst das alte Schloß Bussy Nahutin.— 2) Eiland an der Kuste von Senegambia und nur durch den Balantestrom oder Kasnal von dem Festlande und Bissa getrent. Es hat libersstuß an Durra, Rindvich, Federvich und Wachs und wird von Papels bewohnt. (Hassel.)

Bussy - Rabutin, f. Rabutin.

BUSTAR, ein Difte. in der britischen Prov. Gundswana, zur Prasid. Bengalen gehörig. Er wird von dem Godavery und der Baum Ganga bewässert, hat hindus, in den Gebirgen Goands zu Bewohnern, und ist unter die Zemindare von Bustar, Inapur und Polunkhat vertheilt. Der Hauptort Bustar liegt unter 19° 31' Br. u. 100° 2' L. am Godavery, und treibt Handel mit Reiß und Baumwolle. (Hassel.)

BUSTARD, eine weite Bai auf der Oftigfte des Australlandes unter 24° 4'S. Br., die ihren Namen von dem Erdumfegler Cooke erhalten bat und Sicherheit für die größten Schiffe gewährt, auch frisches Wasser liefert, aber doch nicht so angenehme Umgebungen, wie die Bostanybai, hat.

(Hassel.)

BUSTROPHEDON (Bovorgognoor) ochsemvens dig, hat man diejenige Art zu schreiben genant, bei wels der der Schreibende nach Art der Ochsen beim Furchen-

ziehen verfährt, abwechselnd die Zeilen von der Linken gur Rechten und von der Rechten gur Linken ichreibt. Bei den altesten Griechen findet fich diefe Urt zu schreiben auf Mungen und Denkmalen, 3. B. dem von Chishull ent= deckten Sigaifchen. Solons Gefete waren auf diefe Urt in Tafeln eingegraben. Db diefe Art ju fchreiben ursprünglich phonizisch oder griechisch gewesen sen, ist nicht entschieden. (H.)

Busudschmir, f. Pilpai. BUSULUK (52° 40' der Br.), eine neue befestigte Rreisftadt in der ruff. Statthalterschaft Orenburg, un= weit des gleichnamigen Fluffes, der in die Samara geht. Cie ward 1736 von dem Statsrath Ririllow angelegt, welcher Uralsche Rosaten dahin berief und einige Ufasche Einwohner hier ansiedeln ließ. Gie hat 200 Häuser, 2 Kirchen und gegen 900 Einwohner, welche Rofaten und Sataren find. Die Befestigung besteht in einem Wall und Graben mit Palisaden und einigen Bat= terien mit Ranonen. - Ein Sluß diefes Namens ent= springt im Lande der donischen Rosaken in einer Steppe, ungefahr 41 Mt. von der Staniza (Dorfe) Filinowstaja, fliegt von Nordost nach Showest und fallt 14 Dt. von Allerewskaja in den Choper. Er ift 4-5 guß tief und an manchen Stellen 80 - 100 Schritte breit. Ufer find fandig und zu beiden Seiten mit Thalern um= geben, wo guter Wiefemachs und vortreffliche Gichen find. (J. Ch. Petri.)

Busurja, f. Pilpai.

Buswagan, f. Calamianen.

BUTAN oder TANGUSTAN, ein affatischer Stat, swischen 106° 10' bis 112° 50' 2. und 26° 40' bis 29° 5' nordt. Br. belegen, der im R. und MO. an Si= bet, im GD. und G. an Uffam, im GDB. an Benga= len, im 2B. an Giftim ftoft. Der Flacheninhalt beträgt etwa 3018 Meilen; nach Hamilton ift es von 23. nach D. 50 Meilen lang, von G. nach R. 18 breit. Gein Rame originirt wahrscheinlich von seinen Urbewohnern, den Bhutias, die von jeher die Umgebungen des him= malih ju ihren Wohnsiten gemacht haben; es bildet auch nur eine Terraffe diefes boben Gebirgs, von dem es fich allmalig nach S. in das indische Flachland herabsentt, aber doch in feinen Thalern noch immer 3000 bis 4000 Buß über dem Meere belegen ift. Geine nordl. Grangen umzieht der himmalih, der hier Nimola beißt, den 26,000 Buß hoben Chamalari tragt und am außersten Ende des Stats da, wo die Bramaputra ihre rathselhafte, noch nicht erforschte Wendung macht, fein Ende zu erreichenscheint; die sudlichen Grangen machen die rauben und un= wegsamen Gebirge Duleh und Landa, die indeß gegen den himmalih nur als unbedeutende Borberge erscheinen; nur ein einziger Sandelsweg, der Pag Dullunghe Illar, führt über diese Berge nach Affam. Swischen beiden breitet fich Butan aus, noch ein mahres Gebirgsland, nur im 28., wo die Tistah es von Siftim trennet und große Morafte es von Bengalen scheiden, tiefer abfallend. Rein großer Blug durchstromt feine Thaler; alle fcheinen ent= weder der Bramaputra ihr Waffer zu zollen, oder fich in Geen und unterirdische Berggrunde zu verlieren. Der vor= nehmste der Fluffe des Landes ift der Tehintschien in der Mitte; im D. fließt die Lopra Katscha. Das Klima ist gemäßigt und lange so rauh nicht, als auf der Soch=

ebene von Tibet; die Agrume und andre Gudfruchte gedeihen noch. Seftige Winde reinigen zu Beiten die Luft, aber auch Typhone sind nicht selten, eben so Erdbeben. Das Land erzeugt nicht allein so vielen Weizen, Gerfte, hirfe und in seinen westlichen Theilen Reis, als es bedarf, sondern kann auch noch etwas davon an Tibet ab= geben; eine demfelben eigenthumliche Feldfrucht ift eine Art von Polygonum mit dreieckigen Kornern. Im 28. werden Baumwolle, Indigo und Sabat gezogen; die 211= penthaler haben nicht allein eine reiche Flora, und brin= gen mehre Gudfrudte, doch weit fpater als in Bengalen zur Reife: die Dango liefert erst im August ihre Frucht, wenn fie in Bengalen ichon im Diai abgenommen ift. Man bat vie= lerlei Beeren, einen Baum Deah, woraus die Butaner Pa= pier verfertigen, eine große Menge der verschiedenartig= ften Forftbaume und mancherlei Argneifrauter. Wilde Thiere sieht man außer Affen wenig; von Sausthieren halt man das tangutische Pferd, den Baf oder Buffel mit dem Pferdeschweife, andres Rindvieh, feinwollige Schafe, Schweine, Buhner und Bienen. Die Milch= wirthschaft ift in diesem Lande von großer Wichtigkeit, da Mild und Butter die Hauptnahrung der Einw. auß= Daß in Butan gewiß manderlei Metalle und brauchbare Mineralien anzutreffen find, laßt fich vermu= then, indeg weiß man blod, daß die Butaner Gifen ber= Bon ihren Kunstfertigfeiten ift vorziehn und bearbeiten. und überhaupt wenig befant, indeß scheinen sie sich doch das Meiste, was sie brauchen, selbst zu verfertigen, und die seidnen Tucher oder Pelongs, womit die Bornehmen fich beschenken, beweisen es, daß sie in der Seidenwebe= rei es ziemlich weit gebracht haben; auch schmieden fie fich ihre Gotter aus Erzen, machen Papier aus der Rin= de des Baums Deah u. f. w. Was aus Butan in den Handel fomt, besteht in Reiß und Korn, das sie nach Tibet führen, in Ochsenschweifen, Sangutpferden, feiner Wolle, Honig und Wachs, wofür fie in Bengalen und Affam Abnehmer finden. Doch schäft hamilton den Werth alles deffen, was die Butanische Rierwane jahr= lich nach dem bengalischen Sandelsplate Mangulhat bringt, nur auf 30,000 Rupien, worunter auch Thee und andre Schinawaren stecken. Überhaupt scheint das Land hochst arm zu seyn; die turfirenden Mangen, die die Rei= fenden darin faben, tamen aus Bengalen, und gemein= hin findet nur Tauschhandel State. Das Land soll vortrefflich angebauet und weit beffer bevolkert fenn, als Tibet; doch tann die Dlaffe von Bergen, mo= mit es bedeckt ift, bei den wenigen Thalern, die fich zwischen diese eindrangen, wol feine große Volksmenge ernahren, die vielleicht nicht viel 11 Mil. überfteigen durfte. Die Butaner find von tibetanischer, mithin mon= golischer Abstammung, und wol mit den Bhutias ein und das namliche Bolf, obgleich der heutige Butaner ge= gen den Bhutia in einem abulichen Abstande stehen mag, wie der Malaie gegen den Barafaren. Es ift eine fraft= volle Nation von mahrer Athletenform, indem die mei= sten Manner über 6 Fuß aufgeschoffen find, und bei ei= ner einfachen Lebensart den größten Unftrengungen ge= wachsen, ob sie gleich nichts weniger als ein friegerisches Bolt ausmachen. Ihre Sprache ist ein Dialett der tibe= tanischen, ihre Religion der Lamaismus, an deffen Spige

hier der Dharma Lama steht, der dritte der Grofilamas, in deffen Rorper ebenfalls ein großer Geift oder ein Gott wohnt, der, wie der des Dalai und Bogdolama, fich bei feinem Tode immer von neuem einen andern Korper wahlt. Er ift das Saupt der Illan, Sallata oder Roth= quafte, einer Sette der Lamaiten, die fich über Butan verbreitet bat, und erfent übrigens in geiftlichen Dingen das Supremat des Dalai Lama an. Außer ihm gibt es aber noch 2 andre Großlamas in Butan, den Lama Rimbechai und Lama Chaffatu, die aber dem Dharma Lama untergeordnet find. Die Sahl der Geiftlichen oder Gylonge, alle geiftliche Duffigganger, die fich blos den Andachtbubungen widmen, feine Art von Arbeit vorneh= men und jum Theil in Aloftern und Alaufen leben, ift unge= mein groß; jede Familie, die 4 Anaben enthalt, muß ei= nen davon dem geiftlichen Stande widmen, aber außer= dem mablen viele andere diefen Stand, und da aud, in Butan die Polyandrie berrichend ift, fo ift dies wol das vornehmfte Sinderniß einer ftartern Boltsmenge, die viel= leicht auch deshalb eingeführt ift, um einer Abervolkerung in Diesem Albenlande vorzubengen. Die Gylongs oder Geift= lichen find die herren des Landes, die Laien die Unechte; in den Banden der erstern befinden fich alle Statbamter, der offentliche Unterricht, und fie erhalten auch eine forg= faltigere Bildung, als die Laien, Die die handwerker und Landleute ausmachen. Der Dharma Lama ift nicht allein der Hohepriester, er ift auch der Regent des Bolts und herricht im Lande vollig unumschrantt. Da er indeß fich blos mit geiftlichen Dingen abgibt, fo hat er die Regirungegeschafte dem Dach Raja, ebenfalls einem Gu= long, übertragen, der fein Stellvertreter auf Erden ift, und 3 Minister jur Geite bat: den Saffe Sumpum, den Bundonier oder Schabmeifter und Oberfeldberrn, und dem Sempi oder Beremonienmeister. Die übrigen Civil= beamten werden Bienfabs genant. Das Land gerfallt in Provincen, die von Gubhahs verwaltet werden. fdinefifche Staifer gerirt fid) als oberften Schutsberrn, halt aber im Lande weder einen Tagin oder Bicefonig, noch eine Garnifon, wie in Tibet, und feine Schutherrlichfeit mag daher wol nur dem Ramen nach bestehen, auch scheint die Regirung wenig sich dadurch zu binden, wie ihre Sandelsvertrage, die fie mit der britisch = oftindischen Gescuschaft abgeschlossen hat, darthun. Ein stehendes Seer wird, mit Musnahme der geringen Garnisonen, die die Sestungen und Engpaffe bewachen, nicht gehalten; bei einem Kriege muffen fich alle mannliche Ginwohner be= waffnen. Gewehre führen fie nicht, wol aber find Dop= pelhafen bei Belagerungen im Gebrauche. Der Dharma Raja residirt ju Wandipur, aber die Sauptstädte des Landes scheinen doch Saffifudon und Punatha, wo der Dach Raja dort im Commer, bier im Winter Gof halt, (Hassel.) zu senn (nad) Turner und Hamilton).

BUTE, 1) Grafschaft des südlichen Scotland, welsche aus den im Elyde Frith belegnen Eilanden Bute, Arran, Inch Marnock und den beiden Cambraes bestebt, zussammen 10,45 Meilen, 1821 mit 2855 Familien und 13,979 Einw., wovon 6474 mannlichen und 7223 weibslichen Geschlechte; 1811 waren 1214 Familien mit der Landwirthschaft, 513 mit dem Handel und Kunstsleiße, 374 auf andre Art beschäftigt. — 2) Eiland in der

gleichn: Graffch. zwischen 12° 21' bis 12° 35' oftl. 2. und 55° 43' bis 55° 54' nordl. Br., nur 24 M Dicil. mit 5824 Einw. in 2 Kirchspielen. Die nordliche Geite bes vom Clyde Frith umgebnen Gilandes ift gebirgig und fel= fig, die Mitte wechselt mit Sugeln und Thalern, die Gudfeite zeigt eine niedrige Gandflache Langol : dorid, auf welcher die Trummer eines alten Druidentempels liegen. Der fleiige, lehmige oder fandige Boden wird von Bachen und Quellen hinreichend bewässert, auch fanden sich verschiedene fischreiche Weiher, wovon der größeste 150 Afres im Spiegel halt. Der hochste Berg erhebt fich nicht über 720 Fuß. Das Silima ift mild und ge= fund, aber außerst feucht, indem auf diesem Gilande dop= pelt so vieler Regen fallt, als im billichen Geotland. Der Ackerbau und die Biebzucht find zwar überall ver= breitet, allein Safer und Kartoffeln gedeihen doch nur gut, und von allem übrigen Getreide muß jugeführt mer-Das Mindvich und die Schafe find nicht groß, werden aber in zureichender Anzahl gehalten. Cinw. aber ernahrt, ift vorzüglich der Baringefang: 200 Buisen bringen über 50,000 Barrels gurud, wovon 4 gur Ausfuhr fommen. Sonft fangt man noch Schell=, Weiß= und andre Fifche fur den Sausbedarf, bringt Steinfohlen und Baufteine aus, fpint Twist und webt Baum-wolle. Der Hauptort des Eilandes, wie der gangen Die Insel ist unter mehre Grafschaft, ift Rothsan. Proprietare, worunter der Marquis von Bute der begui= tertste ift, vertheilt; der britische Aronerbe aber führt davon den Titel eines feotischen Berjogs.

BUTE (John Stuart, Graf), diefer in den erften Jahren der Regirung Konigs Georg's III. von England einflugreiche Statomann wurde gegen den Unfang des 18. Jahrh. aus einer 1703 jur Pairemurde erhobenen Fa= milie Schottlands geboren, die zu der ehemaligen berr= schenden Familie zu geboren behauptete. In seiner Ju= gend schien er mehr zu einem frohlichen Leben als zur Politik geneigt. Da er indeffen im J. 1737 eine Stelle im Parlemente erhielt, zeichnete er fich durch eine beftan= dige Opposition gegen die Minister aus. Er wurde da= ber auch nicht in das folgende Parlement (1741) ge= wahlt und jog fich auf die Insel jurud, von welcher er den Ramen führte. Bier lebte er den Studien und der Berbefferung des Schickfale feiner Unterthanen. Bei der Landung des Pratendenten aber im 3. 1745 eilte er, gleich vielen andern, nach London, der Regirung feine Dienste anzubieten, um dem Berdachte der Unbanglichkeit Doch würde ihm an das Saus Stuat! ju entgeben. dies, da seine Opposition gegen die Minister noch nicht vergeffen war, wenig genützt haben, hatte ihn nicht ein gludlicher Bufall gehoben. Auf dem Liebhabertheater der Grafin Queensbury erwarb er fich in einem Trauersviele Rome durch die Rolle eines liebenswurdigen Berführers, von feinem vortheilhaften Außern unterftutt, fo viel Beis fall, befonders bei dem Pringen von 2Bales (Bruder des Stonigs Georg II.), daß diefer ihn an feinen Sof zog. Bald wurde er diesem Pringen bei seinen Bergnugun= gen und felbst bei Geschäften unentbehrlich. Bei dels fen Tode (1751) ging das Bertrauen der Witwe (einer Pringeffin von Gotha) auf Bute über. Gie ftellte ibn bei ihrem Gobne, nachherigem Ronig Georg III., als

Rammerheren an und überließ ihm im Geheim deffen Er= ziehung. In diefer Stellung nun wirfte er dem Grafen Harcourt, dem Gouverneur, und dem Bifchof von Norwich, Instructor des Pringen, in Sinsidyt auf den Unterricht in Regirungsgrundfagen fo entgegen, daß diefe nach einer Debatte darüber im Oberhaufe ihren Abschied nahmen. Richt beffer ging es jedoch den Nachfolgern derselben, dem Lord Walde= grave und dem Bischofe von Lincoln; auch sie flagten vergeblich. Je alter Georg II. wurde, desto mehr Ein=fluß gewann der junge Prinz und dessen Mutter, und da= mit jugleich der Ginfluß des Grafen Bute. Swei Tage nach dem (am 25. Oft. 1760 erfolgten) Tode des Ronigs wurde Bute jum Mitglied des Staterathe ernant, und einige Tage spater wurde ihm die bisher von einer Prin= zeffin verwaltete Aufsicht über den Forst von Richmond übertragen. Bon jest an ließen fich, trot der Sufiche= rung des reinsten Patriotismus in der tonigl. Rede bei der Eroffnung des Parlements bedeutende Beranderun= gen voraussehen. Huch wurde das Parlement im Darg 1761 aufgelbset, und wenige Sage barauf der Statisse= cretar Solderneß durch Bute erfett, der ju feinem lin= terfecretar Charles Jenfinson, nachherigen Lord Samtesbury, jekigen Graf Liverpool ernannte; auch wurde der Lord der Schaffammer verabichiedet. Dagegen behauptete fid Pitt (Lord Chatham), im De= part. der auswärtigen Angelegenheiten bis jum Oftober 1761, da er, auf die Radricht von einem zwischen den Hofen von Verfailles und Madrid gegen Großbritannien abgeschloffenen Bundniffe, einen schnellen Angriff gegen Spanien vergebens angerathen hatte; aber nicht ohne Grund, indem bald darauf der Madrider Bof gegen den englischen Gefandten sich so erklarte, daß Großbritannien 1762 den Krieg ertlaren zu muffen glaubte. Dun war nur noch der erfte Lord der Schattammer, der Bergog von Neweastle, der im Dienste des Saufes Braunschweig ergraut mar und lange Beit bas Vertrauen Georgs 11. genoffen hatte, gu entfernen; Bute wußte es dahin gu bringen, daß er feinen Abschied nahm. B. erhielt feinen Posten zugleich mit dem Orden des Hosenbandes. Zeht dachte er darauf, Frieden zu schließen, und brachte, so fehr auch die Meinung des durch Giege beraufchten Bol= fes dagegen war, durch Aufopferung des Bundesgenof fen Englands, des Konigs Friedrich II. von Preugen, dem er die Fortsahlung von Hilfsgeldern verweigerte, zu Fontainebleau einen der glorreichsten Bertrage ju Stande. Much wurde diefer Friedensschluß in beiden Parlements= häusern nach heftigen Debatten genehmigt, und fo schien jest seine Macht befestigt. Doch glaubte er sie nur da= durch zu erhalten, daß er aus der Administration und aus den Umgebungen des Konigs alle Whigs entfernte und an deren Stelle ihm gleichgefinnte Danner, infon= derheit Schotten, feste. Diese Magregeln jogen ihm bef. tige Angriffe zu; doch wurden diese ihm wenig geschadet baben, hatten nicht die aus dem Ariege entstandenen Schulden eine neue Unleibe nothig gemacht. Er wollte deren Intereffen durch eine Auflage auf den Ender det= fen; und das Parlement genehmigte die Bill, tros der heftigen Opposition; auch fam die Stadt London bei dem Ronige gegen beren Ganetion, vergebens ein. Doch schien ihm die Erbitterung des Volfes zu groß, um

sie zu beschwichtigen. Er beschloß daber, sich guruck= zuziehen, zufrieden damit, wie er fich ruhmte, der Welt den Frieden geschenft, alle Verpflichtungen erfüllt und ein fraftiges Ministerium gebildet zu haben, das seiner nicht mehr bedurfe. Er wurde jedoch fortdauernd als die Gele des Statsrathes betrachtet, und galt für den Ur= heber der von ihm im Oberhause vertheidigten beruchtig= ten Stempelafte, die den Erieg mit den amerikanischen Rolonien entzündete, wiewol er im Oberhause (1766) erklarte, daß er auf die Geschäfte ganzlich verzichte und den Stonig nicht mehr sehe. Wahrscheinlich ist es ubris gens, daß er feit dem 1772 erfolgten Tode der Mutter des Königs wirtlich wenig oder gar nicht mehr in die Geschäfte fich mischte. Co wurde er allmalig vergeffen. Die letten Jahre seines Lebens brachte er auf dem von ihm prachtig gebauten, von einem großen Parke umgebenen Schloffe Lutton in Bertschire zu, wo ein mit den felten= sten Pflanzen ausgestatteter botanischer Garten, eine Bibliothet von 30,000 Banden und ein Kabinet von physischen, mathematischen und astronomischen Instru= menten seinen Beitvertreib ausmachten (doch wechselte er zuweilen mit einem andern Schloffe am Meeres= ufer in Huntshire). Geine Lieblingebeschäftigung mar je= doch die Pflanzenkunde, ja er schrieb sogar für die Ro= nigin von England botanische Tabellen, die verschiedenen Pflanzenfamilien Großbritanniens umfassend, in 9 Quart= banden, die sich aber mehr durch typographischen Lugus und Seltenheit, als durch innern Werth auszeichnen. — Die Sosten beliefen fich auf 10,000 Pfd. St. und es wurden nur 12 Eremplare gedruckt, die verschenkt wurden. Linné nent nach ihm eine Pflanzen = Gattung Stewartia (ft. Stuartia), 28. Jones eine andere Butea (f. folg. Art.) und Haller widmete ihm feine Bibl. botanica.

Stellt man die Urtheile von B's Freunden und Fein= den zusammen, so ergibt sich ungefahr folgende Charatte= riftif. Er mar mehr anmaßend, als gewandt in Gefchaf= ten; es fehlte ihm an hinlanglicher Borbereitung in poli= tischen Studien. Go verlor er feine eigene Ruhe und ftorte die Rube feiner Mitburger. Er wollte unter dem Schatten der fouveranen Autoritat herrichen und war nahe daran, sie in Gefahr zu seben. Man hat ihm Hoch= muth vorgeworfen, aber mit diefem Fehler war ein edler Stoly verbunden. Er verschmabte es, Libelliften gu er= Mistrauisch und verschloffen, galt er für hart, herrschstüchtig und eigenfinnig; und doch war er im All= gemeinen unentfdloffen, felbft furchtfam. Geine Gitten hat man nie angegriffen; für das Privatleben geschaffen, zeigte er darin eine liebenswürdige Bescheidenheit. Sanft, menschenfreundlich, großmuthig ohne Prahlerei verbarg er feine QBollthaten benen, Die er verpflichtete. Seine mannigfaltigen Kentniffe machten feine Unterhaltung an= Geine Artigfeit und immer gleiche giebend und belebt. Laune verläugneten fich nie gegen feine Umgebungen. Für den Konig zeigte er immer dieselbe Unhanglichkeit; das Bilonif beffelben bing in allen feinen Simmern \*). -

<sup>\*)</sup> Konig Friedrich II. von Preußen, tem er, wie oben bemertt ift, die Enbsteien entzog, schilderte ihn febr nachtheilig; Dutens, tem er eine Pension answirtte, desto vortheifgafter. Wgl. Bis Biogr. von Epries in Biogr. univ. T. 11.

Von seinen Kindern wurde der alteste Sohn zu hohen Statswurden, der zweite zum Bischof von Dublin erhopben; eine seiner Tochter heirathete der Kerzog von Nortzhumberland, die zweite den durch seine Gefandtschaft nach China berühmt gewordnen Grafen Mackartnen. (H.)

BUTEA, nannte Noxburgh eine Pflanze nach dem in vor. Art. aufgeführten Orafen Bute, der in 9 Quartsbänden ein Prachtwerk zur Erläuterung der Gattungen unter dem Titel: Botanical tables herausgab. Die Gattung Butea gehört zur Familie der Leguminosen und zur 7. Linne'schen Klasse. Der Charafter besteht in einem Szähnigen Kelch und einer häutigen Hilfe, die an der Spisse nur einen Samen trägt. 1) B. frondosa Roxb., mit behaarten Sweigen und ausgerandeten Blättschen. In Ostindien. (Erythrina monosperma Lam.) 2) B. superba Roxb., mit glatten Zweigen und runden stumpsen Blättern. In Ostingen und runden stumpsen Blättern.

Buteo, sewol eine Familie der Gattung Falco, als

insbefondere Falco apivorus u. F. Buteo.

BUTERA, Stådtchen in Sieilien in der Prov. Val di Noto, Hauptort eines Fürstenthums, das bedeutende Einfünfte, befonders durch Fischerei gewährt. (H.)

BUTES (Bourns), 1) des Boreas jungster Sohn, der, weil er feinem Bruder Lyfurgos nachgestellt hatte, . aus Thratien fluchten mußte, und fich auf der Infel Stronaule niederließ, wo er mit seinem Anhange Secrauberei trieb. Gie überfielen, weil es ihnen an Weibern fehlte, theffalische Weiber an den Dionuffen, und ihm fiel die Koronis in die Bande, die den Gott um Beiftand an= rief, der ihn rafend madite, daß er fich in einen Brun= nen fturzte 1). - 2) Teleons Cobn, einer ber Argo= nauten, der fich auf dem Ruckzuge von dem Gefange der Girenen hinreißen ließ, daß er fich ins Meer fturgte. Aphrodite aber entführte ihn nach Sieilien und er zeugte mit ihr den Erpr, den Stifter des Benusdienstes auf Sieilien 2). Diodoros 3) macht ihn zu einem eingebor= nen Fürsten auf Sieilien. — 3) Ein Nachkomme des Bebrykischen Ronigs Ampkos, wie der Ahne ein berühm= ter Caftustampfer, gleichwol von dem Troer Dares be- fiegt 1. - 4) Der Cobn des Sionigs von Attifa, Pandion, und der Beurippe, Priefter an dem gemeinsamen Tempel der Athene Polias und des Poseidon Erechtheus .). Bermalt mit der Chthonia, des Erechtheus Tochter, ward er Stammvater des berühmten Gefchlechts der Etcobus taden, das noch zu Ciceros Seit das Priefferthum des Tempels verwaltete 6). Er felbst hatte einen Altar in diesem Tempel, und die Gemalde der Butaden bingen an den Wanden deffelben ?) . - 5) Des Pallas Cohn, ei= ner der Gefandten der Athender an Megeus, um Gilfe gegen Minos zu suchen s) .- 6) Gin Argeier, der Freund des Elepolemos, der ihm ins Exil nach Rhodos folgte. Dieser vertraute ihm, als er in den Arieg gegen Troja

ging, die Beherrschung ber Insel 9). — 7) Ein alter Troer, vormals Waffenträger und Thürhüter des Alnschifes 10). In seiner Gestalt erschien Apollon dem Asstan, und warnte ihn, sich nicht mit dem Turnus einzuslassen, als dieser die Beste stürmte 11). — Der zweite und dritte dieser Butes werden von den Alten häusig nut einander verwechselt. Heinsüs hat bei Metam. VII, 500 sogar den Argonauten im Sinne. (Rickless.)

BUTGENBACH, Marktfl. im Rreise Malmedy des Reg. Bez. Lachen der preuß. Prov. Niederrhein an der Warge mit 2451 Einw., die Tuchweberei u. Gerbereien unterhalten. (Hassel.)

Buthrotum, f. Butrinto.

BUTHUS, ein von Leach aufgestellter Gattungssname für diejenigen Arten der Scorpionen (Scorpio Linn. Fab.), die acht Augen besigen, und wehin Scorpio afer und andere gehören. (Germar.)

BUTINI. Aus dieser Familie, welche schon im J. 1315 wegen Verfolgung der Waldensischen Lehrmeinun= gen sich aus Italien nach Genf flüchtete, haben sich mehre Mitglieder als Theologen und Arzte bekant gemacht. -Ifaak lebte im 16., und zu Anfange des 17. Jahrh. Er gab die Aphorismen des Hippotrates, Griechisch und Lateinisch, mit einem Auszuge aus den Kommentarien Galens; die 3 Bucher der Prognostif des Sippotrates, mit einer Ertlarung, und die bemertenswertheften Gen= tenzen des Celsus, heraus. Diese Samlung wurde 1580 zu Lyon, 12. gedruckt. Auch wird einer Ausgabe von 1624 erwähnt. - Gabriel erhielt 1629 eine Land= pfarre, 1644 oder 1649 eine Predigerstelle ju Genf. Bon ihm find: In obitum Jacobi Gothofredi carmen epicedium, 1652. — Carmina in miraculosam et felicem liberationem a Deo Opt. Max. urbi Genevae missam, 1602 befant. - Dominif, geb. 1642. Pres diger zu Genf 1677, Bibliothefar 1709, und gest. 1728, gab theses ex universa philosophia, Genev. 1661. fol. heraus. - Bedeutender mar fein Gobn Veter, welcher am 8. Febr. 1678 ju Genf geb., mit Auszeich= nung 1698 in die geistliche Klasse aufgenommen, 1700 als Prediger nach Leipzig berufen wurde, wo er 3 Jahre lang blieb. Seine schwache Gefundheit erlaubte ihm nicht, eine Einladung der frangosischen oder sogeheißenen walonnischen Gemeine in London anzunehmen. Er kehrte nach den Wünfchen seiner Familie in feine Beimath zu= rud, bediente eine Landpfarrstelle und starb schon 1706 an der Ruhr, welche ihn beim Befuche feiner an derfelben frank darniederliegenden Pfarrgenoffen befallen hatte. Seinc Sermons sur divers textes de l'écriture Sainte famen zu Genf 1707 in 2 Theilen heraus und wurden 1736 von Vernet aufs neue herausgegeben. Histoire de la vie de Jésus-Christ, crithich Genève Mach Senebier find die 10 ersten Rapitel eine freie Uberfetjung von le Clerce Paraphrafe; aber in der Folge schlie Butini einen eigenen Weg ein. Man findet darin gludtiche und eigenthumliche Gedanten. Ein fran= zösischer Kommentar über das Evangelium des Matthaus, 30h. Ro= den er verfaßte, wurde nicht gedruckt. —

<sup>1)</sup> Diod. V, 50. 2) Apoll. Rh. IV, 914; Apollod. I, 9, 25; Hyg. F. 14. u. 260. vgl. Orph. Arg. 138 u. Apoll. Rh. I, 95. 3) IV, 86. 4) Aen. V, 372 fl. 5) Paus. l. 25. 6) Cic. de N. D. III, 19; Hesych, Ετεοβοντάδαι. 7) Paus. l. e.: Heyne in Apollod, III, 15, 1. 8) Metam. VII, 500.

<sup>9)</sup> Diod, V. 59. 10) H. XVII, 323. 11) Aen. X, 646 fl.

bert, ein Arzt, geb. 1681, gest. 1713 oder 1714. Er hatte einen bedeutenden Antheil an dem 1711 von der medizinischen Gesellschaft zu Genf, deren Secretarius er war, herausgegebnen traité de la maladie du bétail. Scinc conjectures sur quelques difficultés, qui se trouvent dans les premiers chap. des commentaires de César, avec une carte pour les expliquer, bes finden sid in den Mém. de Trevoux 1713. Juill. 1230 — 1244, und sind auch von Clarke in seine Ausgabe von Cafars Commentarien, Lond. 1712. Fol. aufgenommen. Ausgeführter ift diefe Materie unter dem Titel: Dissertation sur le Lieu, par où passoient les lignes, que J. César fit faire près de Genève, cet. in Spons hist. de Genève 1730. 12. Tom. IV. 1-22. Er sucht in derselben mit Wahrscheinlichkeit zu beweisen, die Mauer oder Verschanzung, welche Cafar (de bello Gall. L. I.) aufführte, um den Belvetiern das Bordringen in Gallien zu erschweren, habe sich nicht von Nyon an den benachbarten Berg, sondern nahe bei Genf, langs dem linken Mhoneuser bis an den Berg Bache erstreckt. — Joh. Anton, geb. 1723 graduirte 1746 als Dottor der Arzneikunde, wurde von der Akademie zu Montpellier zum Mitglied, 1758 in den Rath der Zweihundert feines States aufgenommen, 1776 Condirektor der Stadtbibliothek und starb 1791. Schon 1743 hatte er zu Genf den von ihm aus dem Englischen ins Frangosische übersetzen abrégé de la chronologie des anciens Royaumes de Newton herausgegeben. Rach der Annahme der Dof= torwurde ju Montvellier erichien feine dissertatio hydraulico-medica de sanguinis pulsatione, 1747. 4. Dieser folgte: Traité de la petite verole communiquée par l'inoculation. Paris 1752. 12. Lettre sur la cause de la non-pulsation des veines. Lausanne 1761. 8. Er war ein denkender Beobachter und gludli= der Argt. Noch find mehr als 800 Beobachtungen von Krantheiten von ihm handschriftlich vorhanden. Aber fei= nen Esprit du christianisme, ou la doctrine de l'évangile détachée des additions humaines. f. Senebier hist. litt. de Genève, Tom. II. et III. und (Meyer von Knonau.) and Biogr. univers.

BUTJADINGEN oder Butjadingerland, ift der nordlichste Theil des am Ausfluß der Wefer sich binftret= fenden Bergogthums Oldenburg, und wird gleich einer Halbinfel von der Wefer und Jahde umwoget, so daß es fich an 3 Seiten mit mehr oder weniger farten, jum Theil mit Steinen belegten, Deichen und Schlengenwer= fen mit großen Roften gegen die sturmischen Fluthen fchugen muß - ehedem ein Inselland, das von mehren fleinen Baden und Fluffen durchiconitten war, welche allmalig bei deffen Bedeichung jugeschlemmet und faum dem Namen nach noch bekant find, als der Stethe, welthe daffelbe von dem fudlich liegenden Stadland trennte, der Ahme, welche mit der Jahde sich mischte, dem Sa= jenfchloot im nordl. Theile. Bor den Bedeichungen fcheint die Infelgruppe fich nach allen Seiten weiter ausgedehnt und sich bis Mellum, wo die Wefer mit der Jahde jusfammenfließt, erstreeft zu haben, und mehre Dorfer find besonders von der Jahde, die ehedem nur ein mittelma= ßiger Fluß war, bei furchtbaren 28afferfluthen, wovon die lette alles überströmende im J. 1717 war, verschlungen

worden, so wie auch noch in den J. 1786 und 1792. bedeutende Landstriche den Meeresfluthen haben Preis gegeben werden muffen. - Der Boden ift durchweg Marschboden von großerer oder geringerer Gute, hat durchgangig unter der obern Aleilage eine unfruchtbare Erdschichte, die man Anick nent und fein Waffer durch= laßt, unter derfelben aber wieder eine gute fruchtbare Rleier= de, welche herauf gewühlet und mit der obern Schichte vermischet, diese fehr verbeffert und das sogenannte Wahlland gibt. An Moor und Holjungen fehlt es dem Lande fo, daß man das Brandmaterial durch Ruhmift, den man auf der Erde ein paar Soll hoch ausbreitet, durch Treten ebnet, in vierectige Platten zerfchneidet und an der Gon= ne trodnet (Dieden genant), durch Stroh, besonders von Bohnen und Rubfaat ze. zu erseben sucht. Die Luft ist wegen der großen Beranderlichfeit von Ralte und Warme, wegen der faulichten Dunfte aus den vielen nicht im= mer gehörig gereinigten Graben und wegen des Mangels an Baumen ungefunder als in andern Marschgegen= den, wozu auch fomt, daß man hier wenig gutes Brunnenwaffer gum Trinken bat. — Diesen Mangeln fucht man immer mehr abzuhelfen, grabt mehr Brunnen, und bauet mehr Baume an. Efchen, Efpen, Weiden, Mofftaftanien, Ruftern tommen gut fort; auch Obstbau= me aller Urt, am wenigsten die Rirschbaume, die felten über acht Jahre alt werden. Gartenfrüchte aller Urt ge= deihen hier bei gehöriger Pflege vortrefflich. Man bauet Getreide aller Art - Rubfaat, Beigen, Roden, Gerfte, Safer, Bohnen, Erbfen. Wild gibt es nur wenig, au= Ber Hafen, Rebhühner und wilde Enten. Fische liefern Die Wefer, Jahde, Seiltiefe und Teiche - ale: Male, Bechte, Karaufchen, Schleihen, Butte u. Schollenze. Um einträglichsten ift die Biebzucht. Die Butter wird febr gefucht, besonders in Bremen, weniger die Rafe. Fettes Vieh, das vorzüglich start und schwer ist, wird in Menge ausgeführt, wenn nicht Seuchen ce bindern, welche ebemale (vor ungefahr noch 40 Jahren) oft alles wegraff= ten. Pferde, besonders Johlen, geben in großer Menge aus, viele Schweine, besonders gemaftete nach Bremen und Samburg. Die wenigen Schafe find vorzüglich groß und tragen viele und feine Welle. Ganfe geben durch ihre Federn reichen Ertrag. In Fabriten, außer einigen Siegeleien und Leinwandwebereien, fehlt es dem Lande, deffen Bau alle seine Sande genug beschäftiget. In den fruhesten Beiten war dies Land von Chauken, fpå= ter von Friesen bewohnt, und mar ein Theil des Gau Ruftringen, deffen Rame fid noch in dem oftlichen ge= genüber liegenden Theil Jeverlandes erhalten hat, und welches gu ben 7 Seelanden Frieslands gehorte. den Franken unterjocht, mußte es die Stadinger und bald nachher die Ambrischen, dann die Oldenburgischen Grafen als herren anerkennen, wußte aber fich fpater fast gang beren schwacher herrschaft zu entziehen, und vereinigt mit dem zur freien Unabhängigkeit immer mehr emporstrebenden Friesland sid in eine republikanische Ver= faffung zu feten, an deren Spite Sauptlinge oder freie Guterbefiger ftanden, welche die bffentlichen Angelegen= beiten mit den vom Bolke gewählten Richtern (Aldvokaten oder Donidaler) leiteten und Gericht hielten. Lange bebaupteten fie ihre Unabbangigteit, auch felbft nachdem die

Friesische Verbundung sich aufgelofet hatte, gegen die Un= griffe der Bremer, welche fich 1420 vom Kaifer Gigie-mund mit diesem Lande batten belehnen laffen; fo wie auch die Belehnung, welche der Graf Ulrich von Oft= friegland 1454 über dies Land erhalten hatte, ohne 2Bir= fung blieb. Weniger widerstand es den Angriffen der ol= denburgischen Grafen, Die im 15. Jahrh. ihr altes vom Raifer erhaltenes Redyt geltend ju machen fuchten; denn nach einer zweimaligen vergeblichen Unternehmung gelang es endlich dem Grafen Johann 1499 mit Bilfe der Ber= joge von Braunfdmeig, Calenberg und guneburg, bas Land fich ju unterwerfen und es großentheils mit Beibe= haltung feiner alten Rechte und Ginrichtungen, Die man gern von Starl bem großen als bestätigt berleitete, ber Graffchaft einzuverleiben, wobei es denn auch feitdem ge= blieben, da man oldenburgifder Geite die Unsprude Dft= frieslands megen der angeführten Belehnung und der oben genannten Bergoge, die gur Eroberung mitgeholfen hatten, burch besondre vermittelit Geldiahlungen und fonftige Opfer bewirtte Bertrage ju beseitigen mußte, und fpater entstandene Irrungen mit den Gingeseffenen durch Buftel= lung billiger Foderungen beigulegen weife genug war. Efwarden, Soffens, Langwarden, Burbafe, Stolharn, Waddens, Bleren, Atens und Abbebaufen find bie Ramen der Kirchspiele Diefes Landchens von etwa 3 DMeilen, welches 2400 Selen auf der DN. hat. (Hollmann.)

BUTLER, 1) Graffd, im nordamer. State Obio, vom Big Miami durchfloffen, mit 21,746 Einw. in 16 Ortschaften, ber Sauptort Samilton. - 2) Grafichaft im nordamer. State Stentucko, vom Green bemaffert, mit 3083 Einm. und dem Sauprorte Morgantown. — 3) Grafichaft des nordamer. State Alabama am Mudder, 1820 mit 1405 Einw., aber noch obne eigentliche Ort= fchaft. - 4) Grafich. im nordamer. State Pennsylvania, vom Macghany berührt, 1820 mit 10,193 Ginw. in 13 Ortsch. - 5) Der hauptort ber lettern Grafichaft am Uriprunge des Conaquenefing, erft mit 458 Gin= (Hassel.) wohnern.

BUTLER (Samuel), der berühmte Dichter des Hudibras, murde nach ber gewohnlichen Angabe 1612 im Rirdfpiel Strenfbam in Woreefterfbire geboren. Je= doch beruhet die Bebauptung, daß er 1600 geb. sen, auf einer wichtigen Autorität!). Eben so widersprechend und ichwantend find die meiften Radbrichten, welche wir über feine Lebensumftande erhalten baben. Dach Ginigen foll fein Bater ein woblhabender Mann, nach Andern ein nur wenig bemittelter Padhter gewesen fenn. Anabe besuchte die lateinische Schule in Worcester und in der Folge eine Universität. Welche aber, darüber ift Streit unter seinen Biographen. Wood 2), welcher gern alle Manner von großem Rufe in Orford ftudiren laft, entscheidet sich doch endlich für Cambridge, wo Butler 6 bis 7 Jahre jugebracht haben foll, ohne jedoch, wegen feiner Armuth, bei irgend einem Rollegium eingefchrieben ju fenn. Dlach feiner atademischen Laufbahn trat er als

ter - den 14. Jebr. 1612 getauft werden,

2) Athen. Oxon.

Schreiber in die Dienfte des Friedensrichters Jefferns von Carle : Croom in Worcestershire. Bier foll er fich febr wohl befunden und Mufe genug gehabt haben, fich nicht allein dem Studium der Dichter und Gefchichtschreis Ber zu widmen, fondern auch zu seiner Erholung Malerei und Mufit zu treiben. Die Arbeiten feines Pinfels muffen nicht unbedeutend gewesen seyn; denn sie verschafften ibm die Freundschaft Gamuel Cooper's, eines ber be= ruhmtesten Maler dieser Beit. Der Wechsel feines Gefchicks brachte ihn in ber Volge in bas Saus ber Grafin Elisabeth von Sient, wo er eine reiche Bibliothef ju fei= nem Gebrauche vorfand und die Gunft des berühmten Gelden gewann, welcher damale Rentmeifter der Grafin war. In welcher Eigenschaft Butler der Grafin gedient babe, ist even so wenig tlar, wie die Urfache, warum er ihr Saus bald wieder verließ und sich an den Gir Ga= muel Lufe, einen der vornehmften Offigiere des Cromwell, anschloß. Dieser Berr war ein leidenschaftlicher Purita= ner, und Butler hatte in deffen Saufe die gunftigfte Ge= legenheit, das Unwesen und die Laderlichkeit der religiofen und politischen Gettirer mit eigenen Mugen zu beobachten, welche er in seinem loyalen Gedichte dem Spotte und der Berachtung des Publikums Preis gegeben bat. Es ift baber nicht unwahrscheinlich, daß er in diefer Zeit den erften Gedanten ju feinem Budibras faßte und vielleicht - auch schon den Plan deffelben entwarf. Ginige wollen fogar behaupten, daß Samuel Lute felbst bas Original feines tomifden Selden fen.

Rach ber Wiederherstellung des Konigthums, als deffen treuen Unbanger Butler fich mitten in dem Kreife der rebellischen Geftirer bewahrt hatte, war es ju erwar= ten, daß fein Schickfal eine gluckliche Wendung nehmen Liber er wurde nichts als Gefretar des Grafen wûrde. Michard von Carburn, Prasidenten von 2Ballis; und die= fer übergab ibm das Rentmeisteramt in Ludlow = Cafile, als der dortige Gerichtshof wieder hergestellt murde. Ilm Diese Zeit beirathete er eine Mistref Berbert, ein Mad= den aus gutem Ctande und von beträchtlichem Vermogen, welches indeffen in der Folge fast gang verloren ging, weil es unficher ausgeliehen worden war.

Im 3. 1663 gab Butter den ersten Theil oder die drei erften Gefange feines Budibras beraus, und es fonnte nicht fehlen, daß diese Erscheinung in der damali= gen Beit eine machtige Wirkung bervorbringen mußte. Denn die Ausschweifungen, Abenteuerlichteiten und Soll= heiten der politischen und religibsen Getten, welche den Ehron der Stuarts umgesturzt und Start I. auf das Schaffot gebracht batten, mit eben fo laderlicher als feindfeliger Karikatur bargeftellt, griffen fo unmittelbar in das Leben ein, daß das poetische Intereffe des Werkes durch feine politische und religible Tendeng zu einer Gobe gesteigert murde, auf welcher wir es jest, frei und un= befangen von folden Rudfichten und Beziehungen, nicht mehr erblicken tonnen. Um meisten wurde der Sudibras begreiflicher Weise von der Stuartischen Partei bewun= bert. Die hofleute studirten ibn, und der Monig, mel= den, wie es beifit, der Graf von Dorfet zuerft mit demfelben befant gemacht hatte, wußte viele Stellen daraus jum gelegentlichen Anführen aus dem Ropfe herzusagen. So viel Beifall aber auch der Dichter auf diese Weise

<sup>1)</sup> Longueville, ter Gobn eines ter vertrauteften Freunde Buttere, bat tiefee Gebuitefahr mitgetbeilt. Dr. Rafdy bestätigt Die gewohnliche Angabe burd, Saufregifter. Deninach mare But-

von oben herab einerntete, so blieb dieser doch sein einzi= ger Lohn, das Lob und die Bewunderung fteigerten fich noch bedeutend nach der Erscheinung des zweiten Theiles des Hudibras im I. 1664, und es wird ergahlt, daß der Graf von Clarendon dem Dichter die glangenoften Soff= nungen auf Amter und Wurden eröffnet habe; aber nie hat fich eine derselben erfüllt. Swar spricht man von ei= nem tonigl. Gefchent von 300 Guineen, auch, daß But= ler eine Seit lang Sefretar des berüchtigten Berzogs von Buckingham gewesen fen; aber beide Angaben find ohne Stuben. Bielmehr berichtet Pate in feinem Leben des 2Bucherlen eine wahrscheinlichere Anckdote über Bucking= ham's Busammentreffen mit Butler, welche auch durch ei= nige Verfe unfred Dichtere felbst bestätigt zu fein scheint 3). Wycherley hatte es namlich mit vieler Dibe erlangt, daß der Bergog ihm endlich Ort und Lag zu einer Bu= fammenkunft mit Butler bestimmte; der arme Dichter wurde von feinem Freunde eingeführt, aber in demselben Alugenblick zeigte fich durch die geoffnete Thur ein Ruppler mit zwei Dirnen, und Buckingham lief hinaus und ließ die beiden Gerren stehn. Indeffen verlor Butler den Muth zur Fortsetzung feines Gedichts nicht, und im I. 1678 lieferte er den dritten Theil deffelben, welcher es aber immer noch unvollendet laft. Wie weit er feinen Plan noch fortjuführen gedacht habe, läßt sich um fo we= niger ausmitteln, da die Anlage des Ganzen so locker und lofe ift, daß es eben fo leicht abgeriffen, als weiter fortgesponnen werden fann.

Butler starb zu London 1680 in armlichen Umstanden. Longueville, einer seiner Freunde, bemühte sich vers
geblich, eine Unterzeichnung zu der Beerdigung desselben
in Westminster zu Stande zu bringen, und ließ ihn auf
eigene Kosten in dem Kirchhose von Covent-Garden begraben. Sechzig Jahre spater ließ ihm der Londoner Buchdrucker Barber ein Dentmal in der Westminster Abtei

fegen 4).

"Das Gedicht Hudibras, fagt Johnson, ist eines von den Werken, auf welches ein Bolt mit Recht stolz seyn kann. Denn die Bilder, welche es ausstellt, sind natio=nal, die Gedanken ungeliehen und neu, und die Schreib=

al, die Gedanken ungeliehen und neu, und die Schreib=

3) S. das Fragment Andibras at Court in Thyer's Remains of Butler.

4) Es tragt folgende Inschrift:

M. S.

Samuelis Butleri, qui Strenshamiae in agro Vigorn. nat. 1612 obiit Lond. 1680.

Vir doctus inprimis, acer, integer;
Operibus ingenii, non item praemiis, felix;
Satyrici apud nos Carminis Artifex egregius,
Qua simulatae Religionis Larvam defraxit,
Et Perduellium scelera liberrime exagitavit.

Scriptorum in suo genera Primus et Postremus,
Ne cui vivo deerant fere omnia,
Deesset etiam mortuo Tumulus,
Hoc tandem posito marmore curavit
Johannes Barber, Civis Londinensis, 1721,
Diefee Monument veranlafte wel das betannte Epigramm:
Whilst Butler, needy wretch, 'was yet aliva,
No gen'rous patron would a dinnar give;
But lo, behold! when dead, the mould'ring dust
Rewarded with a monumental bust!
A poet's fate, in emblem, here is shewn:

He ask'd for bread and he receiv'd — a stone. Ung. Encyclop. d. B. u. R. XIV.

art eigenthumlich und originell." Dennoch gesteht er ein - und wer follte es leugnen wollen? - daß das Ge= dicht nicht gang englandisch sen. Denn nicht allein die ursprüngliche Idee deffelben ift in dem Don Quirote gu finden, fondern auch die beiden Sauptcharaftere, Sudi= bras und Ralph, find nationalifirte Kopien des Don Quirote und des Sancho Panfa. Butlers Held ift ein presbyterrinischer Friedensrichter, der im Bertrauen auf die Kraft der Gefete und in der Wuth eifriger Unwiffen= heit das Land durchzieht, um den Aberglauben zu unter= drucken und Diebrauche auszurotten. Gein Begleiter ift aber ein harttopfiger und zanksüchtiger Independent, mit welchem er fast immer in Streit liegt, den er aber nie zum Schweigen bringt. Hudibras wird von seinem Dichter gang schonungelos behandelt, und jede Gelegenheit, ihn dem Gelächter und der Berachtung des Lefers Preis zu geben, ist seiner Feder willkommen. 2Bas die Sand= lung des Gedichts betrifft, fo lagt fich darüber nicht viel fagen, da wir es mit einem unvollendeten Werke zu thun haben. Der Inhalt, wie er vor und liegt, umfaßt eine Reihe von Abenteuern, welche nur durch die gemeinschaft= liche Tendeng, die Geften der Presbyterianer, Puritaner, Independenten und andrer Diffenters lacherlich zu ma= den, zusammengehalten werden. Der größte Theil des Gedichts besteht aber aus Dialogen, zu denen die Mei= nungsverschiedenheiten des ritterlichen Friedensrichters und feines Anappen immer Beranlaffung, und die Beit Stoff genug darbietet.

Die Erfindung und Anlage des Gedichts find daher wol die fdmadften Seiten deffelben. 2Benn es daber auch bei seiner Erscheinung, als Parteigedicht, felbst von diefen Seiten bewundert und gepriefen murde, fo fann es doch jeht nur noch durch feine Musfuhrung ansprechen, und in diefer wird es fur jede Beit als ein ausgezeichne= tes Werf des tomischen Wiges anerfant werden muffen. Freilidy wird es gegenwartig felbst in England mehr ge= lobt, als gelesen, theils, weil das Interesse fur das un= mittelbar auf die Seit und das Leben Bezügliche durch daffelbe nicht mehr angeregt wird, theils auch, weil eben diese Beziehungen duntel und schwantend geworden find und nur mit Silfe gelehrter Kommentare hervorgehoben werden tonnen. Denn Butler hat fein Gedicht ju einer Schakkammer feiner gelehrten Kentniffe gemacht, welche Alles umfaßt, mas feine Beit in theologischer, ftaterecht= licher, philosophischer, ja felbst aftrologischer Weicheit und Afterweisheit zur Schau trug. Der Geift feiner Ga= thre ist burlest und macht Alles zur Karikatur. treffend fagt Bouterwet s): "Der Gatyrifer fiegte über den Dichter, und fein Widerwille gegen die Sefte, die er brandmarten wollte, ließ ihn oft das Intereffe der Poesie vergeffen. Die beiden Selden des Gedichts find in jeder hinficht widrige Subjette. Richt ein eingi= ger edler und fchoner Sug fohnt uns mit ihrer conischen Albernheit und Gefühllofigfeit aus. Eben dadurch hat Butler auch gegen die 2Bahrheit feiner Charaftergemalde gefehlt, weil doch ein falfcher Gifer für etwas Gutes die Geiftesverirrungen veranlaßte, die er anfchaulich machen wollte. Butler hatte nicht vergeffen muffen, daß fogar

<sup>5)</sup> Gefchichte der fconen Redetunfee. Eh. VII. S. 433.

Manner, wie Milton, von den presbyterianischen und puritanischen Traumereien bingeriffen werden fonnten." Conadi fcheint es uns, daß das poetifche Berdienft des Sudibras fich fast nur auf die Fulle des fraftigen und fecten Wißes befehrante, welchen Butler in feinen derben Sinittelversen stromen lagt, und auf die enge damit ver= bundene Originalitat feines Stoles, deffen Charafter Johnson ale groblich gemein bezeichnet bat. eben diese grobliche Gemeinheit wirlt mit tomischer Kraft, theils durch ihre Ubereinstimmung mit dem Stoffe im Gangen, theils aber auch durch den Kontraft mit dem ge= lehrten Unftriche einzeler Stellen. Butlers Wit ift über= aus reich und verschwenderisch, vornehmlich in Bildern und Gleichniffen, und wenn wir von allen zeitlichen Be= ziehungen des Hudibras absehen, so bleibt die tomische Sature deffelben immer noch ergiebig genug für alle phantastische Pedanterei und Gettirerei aller Beiten.

Butlers literarischer Rachlaß wurde bald nach feinem Tode, mahrscheinlich mit vielen unechten Stucken ver= mengt, in 3 Duodegbanden herausgegeben. Gine beffere Samlung lieferte R. Thyer: Butler's Genuine Remains in Verse and Prose. London 1759. Und neuer= binge: Butler's Remains. London. 1823. (mit neuen Lekarten und Bufaben jum Sudibras). Der Inhalt die= fes Nadhlaffes besteht größtentheils aus didaftischen Ga= tpren und einzelen Gedanten in Verfen, welche mahr-Scheinlich als Materialien zu größeren Gedichten Dienen follten. In diefen Satyren gudtigt Butler nicht fo febr presbyterianische Thorheiten und Laster, als die schamlose Frivolität und Luberlichkeit des tonigl. Bofes. didattische Profa in einigen Abhandlungen und Cha= raftergeichnungen ift durch Klarheit und Ocharfe ausge= zeichnet 6). (Wilh. Müller.)

BUTLER (Joseph), ein verdienter englandischer Theolog, geb. 1692 ju Wantage in der Grafschaft Berk, studiete ju Orford, betleidete verschiedene geistliche Amter, wurde 1737 Bischof von Bristol, 1750 von Durham, und starb 1752. Mit einem exemplarischen Wandel versband er eine grundliche theologische Gelehrsamkeit, und wurde besonders als Apologet des Christenthums berühmt, durch seine noch immer lesenswerthe Schrift: The ana-

logy of religion natural and revealed to the constitution and course of nature. Lond. 1736; 1750. 4.; corrected with a preface, giving some account of the char, and writings of the author, by Samuel, Lord Bishop of Gloucester. 1788. S. Ecutful (von Spalding), Leipz. 1756; neue Auft. Tubingen 1779. 8.; gan; neu umgearbeitet und in einem verbefferten Auszuge mitgetheilt von E. H. Schreper, Dreed. 1787. 8. Bon Seiten des tiefeindringenden Scharffinns und der jusammenhängenden Methode wurde dieses Werk zu den besten in seiner Urt gezählt. Auch seine 1726 gedruckten Predigten (mehr gelehrte Abhandlungen als erbauliche Re= Endlich ift ju bemerten: A den) werden gerühmt. charge delivered to the clergy at the primary visitation of the diocese of Durham, in the year 1751, by J. Butler. Ed. II. with a preface by Samuel, Lord

Bishop of Gloucester. 1786. 8. \*). (Baur.) BUTO (bei Plinius Butos), nach Ptolemaus die Hauptstade des phthenotischen Nomos, zwischen dem west= lichen großen Nilarm und dem thermutifchen Fluffe. Gie gab, nach Strabo's Bericht, dem dabei liegenden Gee (f. Brulos) den Ramen und war wegen des Orafels der Latona berühmt, welches, nach Herodot, bei den Agyptern unter allen das geehrteste mar. Rach diefem letztgenannten Schriftsteller tam man ju der großen Stadt Buto, wenn man vom Meer durch die sebennytische Mundung den Nil herauffuhr. Er führt alle Mertwurdigkeiten der Stadt, die Tempel des Apollo und der Diana an. Beim Tem= pel der Latona verweilt er am långsten und ruhmt vor= züglich den Portifus und die Kapelle in demfelben, lettere aus einem Steine gehauen und 40 Ellen hoch. Latona zu Gefallen wallfahrteten die Agypter jahrlich ein Mal nach B. und opferten daselbst. - Die neuern Rei= fenden gedenken diefer Stadt nicht weiter. (Hartmann.)

BUTOMUS, eine Pflanzen Gattung, die eine eisgene Gruppe bildet, an die Alismeen und Hydrochariden granzend. Mit den letztern fomt sie in der Bildung der Samen mehr überein, als mit den erstern. Denn der Embryo liegt, einem Puntte gleich, an einem Ende des Eiweißtörpers. Übrigens hat sie 6 Corollenblatter, 9 Staubsäden und 6 einsächerige Kapseln, mit vielen Samen, die an den Wanten sest sieben. Die einzige bestannte Art: B. umbellatus wächst in Flüssen und Teischen durch ganz Europa und Assen von 38 — 63° nordl. Breite.

Die etwas bittern Wurzeln dieser Wafferpflanze wers den, geröstet oder getrocknet, von den Kalmucken, Ofiids ten u. a. benachbarten Völkern langst zur Speise ges braucht. Ihr Mehl soll beim Kneten wie Getreidenicht

<sup>6)</sup> Der Hudibras ift sehr oft gedruckt worden. Wir subren als die wichtigsten Ausgaben folgende an: Hadibras with largo annotations by Z. Gray. Chr. 1744. 8., 2 Bande mit des Dicheters Portr. u. 16 Kupfern nach Hogarths Scichnungen. Setten u. theuer. Wiederholt London 1772. II. 8. Hudibras with Notes and the Life of the Author by Nash. London 1793. gr. 4. 3 Bde mit Kupfern. Prachtausgabe. Hudibras with large annotations and preface by Z. Gray. London 1800. II. 8. mit K. Feiner: London 1806. II. 8. Französisch mit gegenübergedruckten englischen Sert. London 1757. die überseinig ist von 3. Sown elle, die Armertungen von Larcherie gegenübergedruckten englischen Sentschon 1757. die überseinig ist von 3. Sown elle, die Armertungen von Larcherie Wus zeitsche hat schon Bodmer 1737 versucht (die beiden ersten Gestänge), das Ganze in Prosa, von Waser, Zürich 1757. 8. Die beste (metrische) überseinung tieferte Sottau, Königsberg 1798. II. 8. (eine neue überarbeitung einer ätteren Ausgabe von 1787. Unnüß ist daber eine neue prosaische überseinung von dem Herrn von Gruber, Wien 1811. II. 8.— Der anonyme Verfasser der Lebensbeschreibung von Butter vor des anonyme Verfasser der Lebensbeschreibung von Butter vor des anonyme Verfasser der Lebensbeschreibung von Butter vor des Ausgabe von 1793. Johnsten und Eibber in den Lives of the Kaglish Poets. Biogr. Univ. etc.

<sup>\*)</sup> In der Vorrede wird aussührlich von Butlers Leben, Schriften und Sharatter gehandelt; besonders aber werden seine in diesem Hittenbriese dargelegten Grundsähe wider diesenigen vertheidigt, welche datin eine Geneigtheit zu den Grundsähen bes Kalholicismus zu finden geglaubt haben. Bugleich liesert Dr. Halfax eine turze Darstellung von Butlers theelogischem und meratischem System. Byl. den Februar des Critical Roview 1787 Mo. V. — Britt. theelog. Magaz. 4. Bd. 4. St. 900 — 910. Betehams Versuche 206. Schröch's drifft. Kirchengesch seit d. Res. 5. 231. Hente's Gesch. d. drifft. Kirchengesch seit d. Biogr. univ. T. VI.

sich verhalten, der mit hefen gewürzte Teig sich sehr leicht heben, und das daraus gebackene Brod nur in der Art vom Weizenbrode sich unterscheiden, daß es leichter brokskelt, und etwas bitter schnieckt, übrigens, gleich diesem, gefund und nahrend seyn, wie Nachrichten aus Ustrachan bestätigen. — Da die Pflanze dort gebaut werden kann, wo das gewöhnliche Getreide nicht wächst, so verdient sie, im Falle eines Mangels an gewöhnlichen Brode, unter dessen Surrogate wol aufgenommen zu werden.

Th. Schreger.) BUTON, BUTONG, ein großes Eiland auf der Sudofffpige der Infel Celebes unter 5° fudl. Br. Es ift 17 Meilen lang, 4 breit, und von dem Rachbareilande Panganfane durch eine Strafe gefchieden, die beträchtli= che Fahrzeuge durchläßt; vom Meere fanft bis zur Mitte auffteigend, entfaltet es eine ungemein blubende Begeta= tion; die gebirgige Mitte erscheint wie ein dichter Wald, die offnen Gegenden an der Ruste bieten die schonsten Sudfruchte dar, und in den Waldern waren fonft Del= kenbaume und andre Gewürze einheimisch, die jedoch von den Riederlandern ganglich ausgerottet find. Die Ginw., ein Malaienstamm, der mit den Buggifen verwandt zu fenn fdeint, aber bier ausgeartet ift, find von fleinerer Sta= tur und minder regelmäßiger Geftalt, jedoch ziemlich gabl= reich, so daß die Niederlander die Einwohnerzahl die= fer Infel mit den benachbarten Pangafinane auf mehr als 100,000 Köpfe anschlagen, und stehen unter einem Raja, der mit den Niederlandern verbundet ift und eine Gubfidie von 300 Guld. empfangt, wofür er sich zur Huerottung aller Gewürzbaume verpflichtet bat. Er refidirt zu Ralla Sufong. Auf der Oftfuste breitet fich die Bai Miastake oder Dutch Dwaal aus, wo die Schiffe vor den Westmuffuhns gefichert find \*). (Hassel.)

BUTOWITZ, Dorf im rakoniger Areise Bohmens, zu dem Gute Chinonig gehörig, 1½ St. von Prag, in dessen Rake das Procopi=Loch ist, eine kleine Hohle in Kalkstein; berühmter durch Volkssagen, als an sich merkwürdig.

(André.)

BUTKINTO, Handelsstadt an der Meerenge von Korsu, in dem Sandschak Dulonia der Prov. Albanien. Mit einem Hasen und Fort, Sitz eines griechischen Bisschofes mit 2000 Einw., die an die Korssieten Vieh, Gestreide und Holz verkausen, auch mit Kaviar handeln. — Sie gehörte einst den Venetianern, und theilte in neuern Zeiten die Schicksale der venetianischen Besthungen jener Gegend. Ihren Namen hat sie von dem ehemaligen, in Sierro's Briesen oft erwähnten Buthrotum, dessen Trumsmer etwa 1 Stunde davon bei Paleo Castro sich bestinden. (H.)

BUTSCHOWITZ +), fürfil. Lichtensteinische, im Brunner Kreise Mahrens liegende Majorats-Herrschaft, aus dem Städtchen gleiches Namens und 19 Dorfern bestehend, mit 1610 Hauf. und 9530 Einw., darunter 462 judische; mit 8 herrschaftl. Meierhofen und eben so viellen Schafereien, in welchen 3500 veredelte Schafe gehalten werden. Der gesammte übrige Viehstand der Herrschaftle.

schaft und Unterthanen beträgt 1300 Stuck Nindvieh und 1000 Pferde. Man findet hier eine Brauerei, 7 Brantweinbrennereien, 25 Mahl=, 2 Loh=, 2 Sl= mühlen und 1 Sägemühle, 1 Potaschensiederei, 3 Ziegeleien und 13 Wirthshäuser; 3 Pfarren, mit 3 Filialen, 6 Schulen und 2 Spitäler.— Der bewirthschaftete Bosden beträgt einige 20,000 Soch, wovon der Fürst sast die Hälfte besist, die aber größtentheils auß Wald bessehet. Etwaß Weinbau wird getrieben. Im I. 1700 wurde ein Porphyrsteinbruch eröffnet, auß welchem Steine nach Wien zum dortigen Schloßbau deß Fürsten gesschiert wurden. Auß einer gelben Thonerde werden Fajanzegeschierte versertigt, nach Ungarn und auf der Donau bis in die Zürkei versendet.

Der Markt gleiches Namens mit großem, im 16. Jahrh. gebauten, ehedem sehr festen, jest noch wegen der kühnen, soliden Bauart sehenswerthen Schloß (dermalen Sig der fürstl. bedeutenden Buchhalterei), liegt zwischen Austerlig und Gana, 2½ St. von Wischau. Der Ort zählt 250 Säuser und 2000 Einw., und hat eine Feinztuch = und Kasimirfabrit, mehre Woll =, Leinwand = und Kunstweber. (Andre.)

BUTSETS, Granzgebirge im Kronstadter Distrikte im Großfürstenthum Siebenburgen gegen die Walachei. Dieses Gebirg erhebt sich hinter dem Marktstecken Nosfenau, und besteht eigentlich auß 2 Bergrücken, die durch ein tieses Thal von einander getrent sind; der nördliche Bergrücken gehört zum Kronstadter Distrikt, der südliche, welcher weit langer, höher und steiler ist, zur Walachei, und erstreckt sich bis jenseit des Klossers Sinai. In der Walachei zeigt sich der B. weit über die vor ihm liegengen Berge erhoben, und wird selbst an den Usern der Donau noch gesehen, wo er als ein einzeln auf einer Fläche liegender Verg erscheint. Der höchste, ost im August noch beschneite Gipfel dieses Gebirges ist 1360 wiener Klaster über das mittelländische Meer ershoben.

BUTSUM, Dorf im Großfürstenthum Siebenburgen unteralbenser Gespanschaft obern Sirkel, zalatner Bestirt, von Walachen bewohnt, hat Goldgruben. (Benigni.)
BUTTELSTEDT, Stadt in dem Großherzogi.

BUTTELSTEDT, Stadt in dem Großherzogl. weimarschen Amte Buttstedt. Sie ist seit 1454 mit Stadt = und Burgerrechten beliehen und war vormals der Sis einer besondern Bogtei, liegt an der Lache und an der Hecklichen von Ersurt nach Eckartsberga, die vorzüglich im Sommer besahren wird, hat 1 Pfarrfirche, 1 Burgerschule mit 2 Lehrern, 1 Mann = u. Weiberlehnritztergut, 1 Erblehngut, 2 Mahl = u. 1 Ölmühle, 178 Hauf. und 703 Einw., worunter 60 Strumpswirker mit 56 Stühzlen, 16 Leineweber und einige andre Handwerfer. Sie halt 2 Jahrmartte.

BUTTENHEIM, im ob. Mainkreise, im Logr. Bamsberg I., Lofp. Eggolsheim, eine Pfarrei von 2169 Kastholiken, 28 Protestanten und 219 Juden in 454 Hauf. und 10 Ortschaften. Der Ort hat 2 Schlösser, das obere Schloß, einst mit einem Walle und Graben versehen, ist jest die Synagoge und der Hauptsitz der Juden. Das neue Schloß wird theils von Beamten, theils von der Gutsherrschaft bewohnt. Ein Schloßprediger seiert den gewöhnlichen Gottesdienst für die protestantischen Orts

<sup>\*)</sup> Nach Forrest und Bougainville.

<sup>+)</sup> Mit den fpater dagu erlauften Gutern Ticherticin, Millonis, Nemochowig, Neufchleg und Wigemilig.

genoffen. Die Gegend ist eben und fruchtbar, die Einw. sind sehr arbeitsam \*). (Jaeck.)

BUTTER, animalische, wird das fonfrete gelb= lich = weiße Fett oder Dl genant, welches im Rahme der Thiermild enthalten ift, und aus demfelben durch beftandige Bewegung in dem dazu eingerichteten Butter= faffe 1) bei einer Temperatur swiften 6 - 11º Reaum. mechanisch geschieden wird. Der Milchrahm wird nam= ich durch forigefestes Rutteln, Schlagen, Ruhren, oder durch das fogenannte Buttern gerriffen, und immer fei= ner zertheilt, wobei fich die Buttertheile von den Biegers, Rafe = u. Moltentheilen immer mehr trennen, einander an= gieben, und in Klumpen sich zusammensetzen. fo gewonnene Butter enthalt noch immer Bieger=, Rafe= u. Buttermildtheile, die durch Baffer erft rein ausge= waschen werden muffen, wenn sie nicht, zumal im heis gen Sommer, bald alt und ranzig werden soll. Daß man beim Proceffe des Buttermachens fur hochfte Rein= beit der Mild = n. Buttergeschirre ze. forgen muß, ver=

fteht fich von selbst. Der vortreffliche und reine Geschmaet der hollan= dischen u. a. Butter ruhrt außerdem noch daber, daß man die Mild, eher abrahmt, den Rahm nicht fo lange fteben laft, und die Butter auf das forgfaltigfte reiniget. Das Bieh wird in Holland ze. zweimal am Sage gemol= fen. Die Abendmild rahmt man am folgenden Morgen und die Morgenmild, nach Mittage ab, und verarbeitet fogleich den Rahm. Auch unmittelbar nach dem Melten laßt fich die Mild buttern, und die darans erhaltene Butter fdmeeft, gleich der aus fußem Rahm, weit fri= icher und lieblicher, als die aus langer stehendem Rahme. Milch von lange hintereinander Milch gebenden, den fo= genannten altmeltenden Suben lagt fchwieriger ihre But= tertheile fahren, als Milch von frischmeltenden Ruben. Im Rall die Milch bei schwüler Commer = oder Gewit= terluft 2c. ihre Butter nicht abseten will, stellt man das Butterfaß mabrend des Butterns in faltes Waffer, und tropfelt den Gaft von einer halben Citrone gur Mild. Bei Ralte hingegen befordert Warme und ein Bufatz von wenig Weingeift die Butterfcheidung 2).

Wenn man die Ziegers, Kases u. Buttermilchtheile durch Serlaffen oder Schmelzen der Butter daraus abssondert, so wird sie zwar haltbarer, und beist dann Schmalz, oder Schmelzbutter, nimt aber bei das bei angewandtem höhern Siggrade eine gewiffe Schärse an, die ihren Gebrauch mehr auf die Kuche, Kuchenbatstereize. beschränkt. Man muß sie also im Wafferbade bei nur 60° Reaum. zergehen laffen, und so lange im

Bluß erhalten, bis das darüberstehende Fluffige flar wird, dann sie abgießen, oder durch Leinwand seihen, hierauf in faltem Brunnenwaffer, oder in einem Gemenge aus gleichviel zerstoßenem Eis und Rochsalz abtühlen, und zwar in flachen Gefäßen, weil sie fonst frumlich und try= stallinisch werden wurde. Gine folde Schmelzbutter läßt fich in genau verschlossenen reinen Gebinden an einem fühlen troeinen Orte mehre Monate frisch und wohl= schmeckend erhalten. Coeffier hat auch durch Versuche gefunden, daß, wenn man bei 66° Celfius gefchmoljene Butter schnell abkühlt, diese, statt sich wie Schmelj= butter ju darafterifiren, jene Befchaffenheit wieder an= nimt, welche sie im umgeschmolzenen Suffande hatte. Gehr lang fam erfaltet, ließ fie fich dagegen, gleich andern Setten und Settolen, in fluffiges, durch Abgießen fonderungefabiges, wie Butter riedendes und fdymeckens des DI, und in eine kugelrunde, krystallinische Fett= maffe trennen. Entzog man die fchnell abgefühlte, ge= schmolzen gewesene Butter der Luft, so blieb fie lange unverandert und unverdorben; mischte man.ihr die beim Schmelzen sich abscheidende Buttermilch wieder bei, welche zuvor vorsichtig abgesondert, und bei gelin= dem Feuer eingedieft wurde, fo erhielt fie, unter Sufat von etwas Waffer - volltommen die Eigenschaften einer frischen Butter wieder.

Gegen das baldige Ranzigwerden zumal im Commer fchutt man gemeiniglich die frifde Butter durch gehöriges Galgen, oder noch beffer durch Ginfchlagen der= felben in leinene Tucher, die man guvor mit Buchenholzafchenlauge, oder in Waffer gelofter reiner Potafche ftark beseuchtet bat. Leuch's Versuche 3) zeigen, daß die Butter nicht nur durch Eneten mit getrocknetem und gerriebenem Brode, mit Gummi, Schweselsaure, Effig und reis nem Weingeiste, sondern auch durch gewürzhafte Stoffe, vorzüglich durch Gaffran, Genf, gerofteten Raffee ze. halt= bar gemacht werden tonne. Das Entrangen alter, übelfdmeckender Butter will er (a. a. D. G. 447 zc.) durch Busammenfchmelgen derfelben mit gang reinem Weingeist, mit fampferhaltigem Waffer ze. bewirtt haben, da Diese flüchtigen Stoffe alles Mangige mit fich fortnehmen. Bu demselben Swedt erhiten unsere Rochingen mit der übelschmeckenden Butter ic. wahrend ihres Schmeliens eine Beit lang zerftuckte gewohnliche Rochzwiebeln. davon etwas fußliche Gefchmack der Butter ze. verschwindet beim Auskochen und Auswaschen derselben mit Waffer.

In chemischer Sinsicht besteht, nach Chevreul (), die Butter der Kube aus einem in einer gewissen Temperatur liquiden Die (Elaine), aus einem Fettstoffe (Stearine), welcher erst bei einem bestimmten Warmesgrade sich verstüssigt, aus einem gelb farbenden Grundstoffe, einem besondern Riechstoffe (f. unten Buttersäure) und aus etwas Essigsäure. Die gelbe sette Commerbutter der Vegesen enthält nach Braconnot 60 gel-

<sup>\*)</sup> Mehr in Jack's aussubrt. Geschichte v. Buttenheim, aus beffen Pfarracten bei ber Uberschwennnung v. Siefenhochfiget.

<sup>1)</sup> hier und da bedient man sich statt des sonst gewehnlichen Stampsens in Buttersaffern, die im Kleinen auch von Glasze, sind zur schneckens im Breife innerhalb eines, mit einer Jandbabe verstehenen, und mit eisernen Reisen beschlagenen botzernen Kasses, der segenannten Butterrolle. Das neueste verbesserte Buttersaß von E. Robert f. beschrieben und abgebildet in Dingteris politechn. Journ. IV. 4. S. 434. fg. 2) Bgl. d. vortbelthafteste Benuzzung der Mild bei Wirtbschaften, von I. Twamten, a. d. E. v. R. Mayer, Wien 1823. 8,

<sup>3)</sup> In Deffen neuestem Handbuch für Fabrik., Rünftler, Sandwerter u. Stonemen, Rürnb, 1820 — 22. 8. VI. Bd. S. 273 — 78., und VIII. Bd. S. 445. 4) S. Ann. d. Ch. et d. Ph. 1823.

bes Dl vom Geschmack und Geruch der Butter, gegen 40 weißen brüchigen, bei 57° schmelzenden Talg; die weiße harte Winterbutter der Wogesen aber 35° Ol auf 65 Talg. Noch hängt ihr, nach The nard, etwas Käse an, der sie ranzig macht, sich aber durch Schmelzen schon bei 60—66° absett, bei welcher Temperatur die Butter wohlsschmeckend bleibt. Berard fand darin an Elementartheilen: 1000 Kohlenstoff, 1570 Wassersschlens 96 Sauerstoff, oder in 100 Gewichtstheilen: 66,34 Kohlens

ftoff, 14,02 Sauerstoff u. 19,64 2Bafferstoff.

Abrigens ift die Butter aus Ruhmilch die fonfistentes fte, weniger fest und gan; weiß von Farbe jene aus Siegenmild, am wenigsten fest, aber defto fettstoffreicher die Die mehr oder weniger weiche, weiße Buttersubstang der Frauen =, Pferde = und Gfelftuten= mild fcheidet fich nicht immer leicht vom Rahme ab, weil fie hier mit dem Zieger inniger sich zu verbinden scheint, als mit dem Rafe (f. Pleischt in Schweigger's Journ. 2c. II. 1. 1821. S. 124. 1c.). Die Butter der Schafe, Efelinnen und Stuten fcheint nach Bracon= not, mehr DI bei fich zu führen, als die der Rube und Biegen, und die Butter der Franenmild, fcheint blos aus DI zu bestehen, übrigens, nach Chevreul, durchaus die= felben Grundbestandtheile der Butter von Ruhmild gu Die Butter aus Ziegenmild, foll nach Che= preul außer den gewohnlichen Bestandtheilen, auch Gireinfaure (f. unten), mit sich führen. — Je nachdem Die Butter mehr oder weniger Stearine (Salg) im Ber= baltniffe jum Olftoff und Butterftoff (f. unten) enthalt, ist sie auch weniger oder mehr schmelsbar, und je mehr fie Butterftoff enthalt, defto ftarter ift ihr Geruch. Huch riecht die Butter, welche in Verhaltniß zur Butterfaure mehr Ca= proin = und Caprinfaure (f. unten) enthalt, gant anders, als eine an Butterfaure reichere Butter. Gute frifche Grad-, Rlees oder Maibutter aus Ruhmild muß durchaus fchon gleichfarbig, dicht, ganz zusammenhangend, ohne Swifthenraume, gefchmeidig, fettreich fenn, rein gewa= fchen, feine Buttermildtropfen ausschwiken, fast gar nicht riechen, febr milde und angenehm fdmeden. Die Rraut-, Berbst = oder Winterbutter von Kornerichrot =, Silce= u. a. fußer Seu= u. Grummetfutterung muß eben fo be= schaffen, und zum Langerstehenlassen etwas frarter gefalt, und in wohlausgelaugte Gebinde, oder in luftdichte Stein= topfe eingedrückt fenn. -Der Schmal; oder die Schmelgbutter muß in reine eichene oder buchene Gebinde eingelaffen, gang rein, ichen machegelb, und pon reinem, frifdem Geruch und Gefdmad fenn. Um ibre Gute auch nach innen zu prufen, tann man mit ei= nem Stedy = oder Probireifen, das bis auf den Boden der Schmalgtubel reicht, etwas davon gum Roften ausstedjen.

Schlechter ift 1) die zu blasse, brockliche, magere, fad schmeckende Stoppelbutter, u. sog. Strohbuteter, so wie jede nach dem Keller dumpsig riechende und schmeckende Winter= u. Sommerbutter; 2) jene, welche von Buttermilch noch triest, und um so cher ranzig wird; 3) alle alte, schon ranzige; 4) alle sich ziehende, schleismige und streisige oder vielfarbige Butter; 5) welche von gefüttertem Brantweinspulig, Leinfucken ze. einen eigenen widrigen thranigen, von Wiesenland einen Zwiebels,

von weißen Rüben einen bitterlichen, und von unausgestaugten fichtenen Gebinden einen unangenehmen Farzgesschmack angenommen hat; 6) alle zu viel gefalzne, und über die Zeit in ihrem Pokel gelegene Faßbutter; 7) alle zu stark ausgesottene, scharf brenzlich schmeckende Schmelzebutter.

Berdachtig und ungesund ist iede Butter, welche 1) in, zumal unreinen, grunspansteckigen Messing = oder Kuspfergeschirren geschwolzen und wieder abgefühlt, oder lansge ausbewahrt wurde; 2) die in dergleichen metallenen Buchsen, z. B. von Kloster = Mendicanten 1e. gesammelt war; 3) solche, der man des Gewichts wegen sogar schwere Giststosse, namentlich Bleiweiß 2e. zugesest hat; 4) die mit unsaubern messingenen 2e. Schaumlösseln beim Zerlassen abgeschäumt ist; 5) die auf grunspansteckigen Wagsschalen ohne Unterlage abgewogene Schmelzbutter. Bleis und Kupsergehalt werden durch eigene Probestüssigs

feiten entdeckt (f. Blei u. Kupfer).

Berfalscht ist die Butter: 1) des Gewichts wegen mit Talg, den man herausschmeckt, oder 2) mit Ralk, Kreide, Sand ic., wovon sie rauh und fornig wird, swifthen den Sahnen knirscht, und in siedendem Waffer die Bufate abfest, welche weiter durch Waffer fich auswaschen laffen; 3) mit zu viel grobfbrnigem, fteinigem Galze, das auf der Butter aufschlagt, oder in der Fagbutter viele Galg= lake bildet. Sie selbst sieht streifig aus, schmeckt zu salzig, fnirscht beim Serschneiden. Noch genauer lagt fich das zuviel bestimmen, wenn man dergleichen Butter mit de= still. Waffer fochen, dann gestehen laßt, und darauf die filtrirte Fluffigfeit bis jur Trockne abdampft. 4) Die mit geriebenen Kartoffeln verfalschte Butter schmedt barnad, fallt rauh, fleetig aus, zerbrockelt leichter, und laßt beim Berlaffen vielen mehligen, flumpigen Bodenfaß jurud, der gang wie Kartoffeln riecht und schmeckt. Noch bestimmter verrath fich diefer Betrug, wenn man derglei= den Butter in einer fleinen Glagrobre bei der Candbadwarme von 60-66° fdmelzen läßt, sie bleibt oben, wah= rend das fluffige Gerum und die tofigen Floden der But= ter, so wie die Kartoffeln sich absetzen; man gießt nun Ammonium darauf, welches die Kafetheile schnell auflost, zumal wenn die Robre immerfort warm liegt; die Kartoffeln aber bleiben in einem Alumpen, oder als frumli= der Bodensaß guruck. Moerdies wird folche Butter, in einem Morfer mit etwas Waffer und Jodine abgerieben, blau, mabrend die reine eine Orangefarbe annimt. Blaffe Butter farbt man 5): 5) mit frifd ausgeprefftem Mohr= rubenfaft u. a. dergl. an sich wel unschädlichen Pigmen= ten, die aber doch den Buttergefdymack verandern, oder eine schlechte Butter mastiren; 6) mit dem Giftsafte der großen Schöllfraut=, der Ankenhlume u. a. Alle diefe Farbstoffe laffen fich mit Waffer auswaschen. - Su ben groben Betrügereien gehort endlich: 7 auch das zu bohle Legen der Fagbutter, das Ginfeben falfcher Boden in die Gebinde, das Dazwischenlegen schwerer Körper, naments lich Dachziegel ze., frischen Rafes, oder ganger Kartoffeln in die Stuck = oder Fagbutter. 1tm bei diefer dergleichen

<sup>5)</sup> La mpadius zeigt ale ein Factum an, daß, wenn den Ruben einige Loffel von Klecertraft im Winter unter das Futter gemengt murden, ihre Milch gelbe Butter gebe.

Erug zu entdecken, fann man fich des Probireifens bedienen, wenn das Anbohren der Gebinde ja nicht bewils ligt wurde. Das zu hohle Legen der Butter verrath fcon

ibr leichteres Gewicht.

Diatetisch dient eine gang frische, wohlschmeckende zumal Maibutter auf Brod genoffen, mit zu unserer Rah= rung, außerdem für fich gur Bereitung vieler unferer Speisen, wird aber von Perfenen mit fehr empfindlichem Magen in Menge nicht gut vertragen; ihr ju haufiger Genuß überhaupt schwächt die Berdanungefrafte. mehr gilt dies von der gerofteten und gedampften But= Allte, schon rangige ist allgemein schadlich. Schmelzbutter eignet fich mehr fur den Ruchengebrauch, und die Audhenbackerei, indem sie murberes Backwerk und Gebratenes gibt. Fur Reisende in den arabischen Wiften foll fie ein durftlofdendes Mittel abgeben.

Bum innerlichen Arzneigebrauch muß alle Butter frifd genug, gut ausgewaschen, ungefalzt fenn, und lagt fid ftatt ber andern Sette bier um fo bequemer an= wenden, weil man fie ftets gang frifd haben tann. Gie gehert unter die einhullenden, schmeidigenden und ab-ftumpfenden allgemeinen Mittel gegen manche, zumal scharfe Giftstoffe, und gewissermaßen auch zu einem Prafervativ dagegen für Arbeiter in Arfenithutten, Amalga= mirhausern u. a. Berg = u. Buttenwerken, in dennischen Fabrifen und Laboratorien, für Giftfarbenreiber, Olmas Icr, Bergolder u. a. Metallarbeiter, auch fur Bildhauer, Sopfer, Sunder ic. Gefdmolzene Butter rath man befonders wider die Fadenwürmer ze. in den Darmen an, fehr fie den Ruhr=, Wurm= u. a. Alnstieren gu, gestraucht fie auferlich beim Bundwerden der haut, als erweichendes Mittel bei leichten Bellgewebverhartungen, bei Samorrhoidalfnoten ic., überdies als Bafis zu man= eberlei Augen = und Brandfalben, jur Quedfilberfalbe ic. Manche außereuropaische Volkerschaften, wie die Sotten= totten auf dem Rap, die Einwohner von Berber in Nu= bien ze., reiben fich taglich mit frifder Butter die Saut ein, um diese geschmeidig und fettig zu erhalten. Letztere behaupten, daß dies fogleich erfrische, Sautbeschwerden verbute, und die Sautoberflache gaber, fester, und fur ein Meffer schwieriger verwundbar mache. Die Morlachen= madden, Satarn u. A. falben fich auch ihr Kopfhaar damit ein.

Technisch läßt sich selbst alte und anschmeckende Butter, fatt anderer Fettstoffe, jum Sausseisefieden benuten, fo wie jum Schutz des aufzubewahrenden Bleis fches ic. gegen Faulnif durch Abhalten von Luft und In= fetten, fatt des Die jum Brennen in den Lampen ic. -In den Buckerraffinerien maßigt man durch Einwerfen von Butter in die Starfaffer, das Aufwallen des zweiten But-(Th. Schreger.) ferfudes. --

Butter, Galahamsche, f. Bossia butyracea, Cadoja Rumph., Cocos butyracea, Rhizobolus butyraceus etc.; vgl. Pflanzenbutter.

Butterfisch, f. Centronotus.

BUTTERMILCH (lacebutyratum, s. post butyri confectionem reses), ist der mehr oder weniger dietlich liquide Mildruckstand nach Abscheidung der Buttertheile. Sie enthalt, außer noch etwas Tett, die Bieger=, Rafe= und mäßrigen Molfentheile der Thiermild, welche wiederum leicht von ihr getrent werden fonnen, auch von felbst sich absondern, wenn man sie unter Sutritt von 2Barme in Gahrung fest, wobei sich Effigsaure bildet. Wie die Mild, so wird auch die Buttermild durch Sauren gerfeßt.

Gute Buttermild muß didlich genug, und mit frischen Butterflumpehen noch vermengt fenn, frisch rie= den, mild schmecken, und über dem Feuer allemal in furge Matten fich fcheiden. Långer stehend wird sie leicht fauer, und endlich fogar bitter=rangig von Ge=

fdmack.

In diatetischer u. therapeutischer Sinsicht ift frische Buttermilch ein fühlendes, leicht verdauliches und nahrendes Getrant fur Gefunde im Gommer, befonders bei reichlicher Bleifchkoft, so wie fur Schwindsuchtige und Gelbsüchtige, felbst in manchen, j. B. Gallen=, Blattern= u. a. Fiebern. Auch empfiehlt sie sich in chronischen Bauch= fluffen mit oder ohne Ausleerung von Blut = und puru= lenten Materien, doch ohne organische Metamorphofen der Eingeweide, ferner im Blutbrechen u. Blutbrechdurch= falle (Melaena), in der Supodiondrie mit Abdominalbeschwerden ze. - Sier und da benutt man fie zu falten und wormen Suppen, Breien ze. +).

In der Okonomie gibt fie eine Art magerer, bitterer Rafe, die fogenannten Buttermildhtafe, und einen gu=

ten Futtertrank für altere Schweinere.

Jum Weißwaschen der Leinwand ist sie nicht ohne Rugen, und nimt fogar Pflanzenfarbenflecke, 3. B. von Nothweinen ze. daraus weg. — Als bindender Sufat jum Mortel ift fie minder anwendbar, weil fie Teuchtigkeit u. Schimmelauswuchs befordert. (Th. Schreger.)

Buttermilcherz, f. Silberhornerz.

Butter, mineral., s. Arsenik u. a. Art. BUTTERMURE WATER, ein Binnensee in der Graff. Cumberland des Konigr. England in fo reigenden Umgebungen, daß dabin jabrlich aus allen Theilen Ena= lands Luftpartien gemacht werden. Er liegt etwa 100 Schritte von dem gleichn. Dorfe. (Hassel.)

Butternussöl, f. Öl.

BUTTERSÄURE, acide butirique, eine neue, noch problematische animalische Caure, welche Chevreul \*), nebst zwei andern, die er acide caprique (Caprinsaure),

<sup>+)</sup> Sie murde verschiedentlich von Thierarzten als Beilmittel ober als die Frefluft erwedentes Mittel für Pferde empfohlen; andere behaupteten, daß fie ein vortreffliches Prufungemittel gur Unterschiedung des Roges von der Oruse fen, wo fie dann im erfinen Falle das Pferd idte, in der letten Kranthelt aber ihm unschädlich sein. Nach den Biborg schen Versuchen (s. Viborg's Saml. von Abbandt. für Thierazie, 3. B. 221—230.), soll sie für Pferde überhaupt ein Gift senn, sie mögen gesund oder frank senn; allein da in vielen, besenders Marschgegenden, der Landsmann seine Pferde mit Buttermilch fütrett oder tränkt, ihnen alle Sage bavon fatt ju faufen gibt, ober boch ihr Futter damit an-feuchtet, ohne bag man übele Folgen bemerft, fo muß man billig an ihrer giftigen Wirtung auf das Pferd zweifeln. (Greve.)

<sup>&#</sup>x27;) In d. Ann. de Chimie et de Phys. 1823. G. 16, Zeutsch in Dingler's polyt. Journ. X1. 4. G. 423.:c., vgl. Schweig. ger's Journ, f. Ch. u. Ph, 1823, IX. 2 G. 179, 16.

und acide caproique (Caproinfaure) nent, aus der Buts ter von Ruhmildrahm ic. und der daraus bereiteten Geife erhalten haben will. Gie foll vorzüglich den eigenen Ge= ruch diefer Stoffe bilden. Im reinen Buftande ift fie bei 9° unter O liquid, und farblos, und hat einen sehr stark aromatischen Geruch, der bei der eoncentrirten Caure jenem von rangiger Butter ahnelt, bei der in Dampfe aufgeloften aber beinabe butterartig ift. Mußer ei= nem brennenden Geschmack hat fie einen Suder = Nadige= schmack, wie der Galpeter= und Hydrochlorinather. Bei 25° ift die Dichtheit derselben 0,9675. Im Bustande eis nes Sydrate fangt fie bei einer bobern Temperatur, ale der Giedpunkt, zu fieden an, und fann unverandert de= Gie loft fich in allen Berhaltniffen in ftillirt werden. Waffer auf, und eine Verbindung von 2 Gauren und 1 Waffer ist viel dichter, als diese Fluffigkeit. Auch in Weinalkohol lost sie fich so auf, und die Auflosung riecht, wie Reinettenapfel, felbst dann, wenn sich darin nichts von Ather bemerken läßt.

Die Butterfaure verbindet sich mit Schweinfett, und ertheilt demfelben Geruch und Geschmack der Butter; al= lein dieses aromatisch gewordene Fett verliert seinen Ge= ruch sehr bald, wenn es an freier Luft steht. Berbindet man die Caure mit Mafficot, fo entwickelt fich eine Men= ge geruchloses Wasser, deffen Sauerstoff gleich ist derje= nigen Menge, welche die Gauren in den Bafen fattiget, die sie neutralisiren; und diese Menge ift gleich dem Drit= tel des in der Butterfaure enthaltenen Sauerftoffs. Diefe besteht aber, dem Umfange nad, aus 3 Sauerstoff, 8 Rohlenstoff und 11 Wafferstoff. Die von der Butterfaure gebildeten Galze verbreiten im feuchten Buftande den ib= rer Saure eigenen Frischbuttergeruch, zumal wenn man fie etwas erwarmt, oder mit Kohlenfaure in Berührung bringt. Im trodinen Buftande, felbst bei einer Warme von 1000 find fie gang geruchloß.

1) Buttersaurer Barnt, ein Neutrassalz in sangen Prismen, bestehend aus 100 Saure und 91,28 Barnt; 100 Waffer zu 20° lofen 36 Theile dieses Salzes auf.

2) Buttersaurer Kalk, eine formlose krystallinissiche Masse, welche im warmen Wasser weniger austdelich ist, als im kalten ze. (Th. Schreger.)

BUTTERSTOFF, butirine, ein von Chevreul (a. a. D.) in der animal. Butter angenommener eigener Stoff, der feinen Bestandtheilen nach die größte Analogie mit dem Runstäther hat, und, rein, gang geruchlos ift, aber in der warmen Luft den starken Butterfäuregeruch ent= wickelt. In diesem Suftande rothet er das Lackmus, und liefert, mit Bittererde behandelt, butterfaure Bittererde. Da er nicht fluchtig ift, und einen geringen Antheil von Riechstoff besitzt, welcher an der Luft frei wird, so wird er dadurch fabig, lange Seit noch feinen Geruch von fich Denn, wenn der Riechstoff sich nicht in dem Mage entwickelt, als er verdunstet, so mußte die Butter an der Luft bald aufhoren zu riechen, wie jene Art von funstlicher Butter, die man durch Schwangerung des Schmeers mit Butterfaure erhalt (f. oten Buttersaure). Je nachdem die Butter mehr oder weniger Butterftoff enthalt, bat fie auch mehr oder weniger ftarfen Geruch.

Ilbrigens ist der Chevreul'sche Butterstoff hochst wahrsscheinlich eine Verbindung mehrer Arten unmittelbarer Stoffe, deren jede sich unter falinischer Einwirfung in einnen milden Grundstoff oder das süße Princip und in ein saures stüchtiges Salz verwandeln kann. Auch verhält sich offenbar dasselbe zu den Butterarten, wie ein Mestall zu seinen Legirungen; beide lassen sich, wie diese, in allen möglichen Verhältnissen mit einander verbinsden.

(Th. Schreger.)

BUTTERWORTH, Dorf in der Grafich. Lancas ster des Kon. England, nur 3 Meilen von Nochdale mit 4872 Einw., die samtlich bei den Manufakturen von Nochdale und der Umgegend beschäftigt sind. (Hassel.)

BUTTSTEDT, 1) ein Amt in dem Areife und der Prov. Weimar des Großh. Cachfen= Weimar= Eisenach. Es liegt im N. von Weimar, war immer ein ursprüngs liches weimarsches Umt, und enthalt jest in 23 Gemein-debezirken 3 Stadte, 11 Amtedorfer, 9 Gerichtebeter, 1 großherzogl. Schloß, 1 Kammergut, 12 Mitterguter, 5 Freiguter, 1 Gesundbrunnen ju Rastenberg, 28 2Baffers mahl= und 4 2Bindmublen, 17 2Buftungen, 2675 Sauf. und 11,541 Einw. Das Juftigamt hat den Gis zu Butt-2) Stadt und stedt, das Mentamt zu Bardisleben. — Sit des gleichn. Justisamts, so wie einer Superintenden= tur, unter welche 20 Pfarren gehoren. Gie ift mit ver= fallnen Mauern umgeben, wird von einem Bache, welcher der Loffe zugeht, bewässert, bat 1 Sirche, 1 Burgerschule mit 4, 1 Maddenschule mit 1 Lehrer, 1 Mahl= und 2 Windmublen, 355 Bauf. und 1910 Einw., die sich von der Landwirthichaft auf einer einträglichen Feldmark, wogu die Wuftungen Emfen, Sobendorf, Schaferdorf, Stiebedorf und Wenigenbuttstedt gefchlagen find, von der Wollenzeugweberei und einigen andern Gewerben nahren, doch ift die Beugweberei und Strumpfwirkerei in neuern Beiten fehr in Verfall gerathen und der Ort, wie alle Kabritstädte, arm; 1782 waren hier 36 Strumpswirker mit 17 Gesellen und 3 Lehrlingen, 14 Judyweber, 3 Bas rettmacher, 9 Beutler, 8 Rothgerber, 11 Leinweber, 9 Posamentirer, 8 Seifensiedereien, 30 Schuhmacher und 2 Potaschstieder, welche Sahl wol nicht abgenommen hat, aber jest lange die alten Geschäfte nicht weiter macht. Doch gibt es einige wohlhabende Großhandlungen, und die 5 Kram = und Viehmartte gehören zu den lebhaftesten und besuchtesten des Großherzogthums; auch wird in Wolle viel gethan. (Hassel.)

BUTTIGLIERA d'Asti, Marktfl. in Piemont in ber Proving Afti, mit dem Titel einer Graffchaft, hat 3000 Einw., die Feld = u. Weinbau treiben. (Röder.)

BUTTLAR, Pfaredorf an der Ulfter in dem große bergogl. weimarischen Amte Geiß der Prov. Eisenach. Es gehörte vormals als Lehn zu dem Fürstenthume Fulda, ist der Stammort, der besonders in Bessen und Franken angesessenen edlen Familien von Buttlar, hat 1 Kirche, 1 Schule, 69 Hauf, 409 fath. Einw., 1 Posthalterei und 1 Muble. Nahe dabei sieht man die Basaltuppe, den Mieckeberg, worauf 1 Kapelle steht. (Hassol.)

Button, Thomas, f. Nordpol-Expeditionen. BUTTURINI (Mattia), geb. den 26. Mår; 1752 in Sald am Gardafee. Trefflich vorbereitet durch Privatunterricht, bezog er mit Nugen die Universität zu Padua, mo er, obgleich noch febr jung , durch feine Vertigfeit im Lateinischen und Griechischen fid auszeichnete. Ochon 1773 erlangte er die Dottormurde beider Rechte, ein oh= nebin gesestliches Erfoderniß gur Advocatur 1), der er fich in Benedig felbst widmete. Raum in der Sauptstadt angelangt, ernannte ibn feine Proving (Bredeia) gu ihrem Oratore bei ber Gignoria, ein Umt, bas er 20 Jahre bindurch mit Beifall belleidete. Beim Umfturg der Re= publit jog er fid) in fein Baterland gurud, doch im J. 1800 erging an ibn der Ruf als Profeffor der griechi= fchen Literatur in Pavia. 216 Diefer Lehrstuhl aufgehoben wurde, erhielt er 1809 den des Civilprojeffes auf der Uni= versitat zu Bologna und erft 1814 rief ihn die offreichi= fche Regirung nach Pavia gurud, um dort aufe Reue flaffifche und italianische Philologie zu lehren. Gier ge-Dachte er feine Gprachstudien ruhig fortgufegen, feine auß= gezeichnete Bibliothet noch mehr zu bereichern und fo recht eigentlich den Mufen zu leben, als der Tod ihm feine ein= sige Tochter raubte. Mit ihr verlor er felbft Rube und Seine gablreichen Freunde hatten fich ge= Gefundheit. febmeichelt, bag der neben feiner Profeffur ibm interimis ftifd anvertrauete Bortrag über den Civilprojeg ibn ger= ftreuen murde, er unterlag aber dem Schmerze nach einer furgen Grantheit am 28. Aug. 1817 in einem Alter von 67 Jahren 2). Unter feinen gedruckten Schriften ver= dienen feine lateinischen Gedichte eine namentliche Ermabnung, da fie durch tlaffifchen Styl, Bilderreichthum und Gefdmad den gludlichen Radhahmer unfterblicher Mufter beurfunden. Gie fuhren den Titel: Matthiaei Butturini Salodiensis Carmina. Venetiis, ex typographia Joannis Gatti. 1785. 8. (Gr. Henckelv. Donnersmarck.)

BUTUA, Plin. III, 26. ein Kustenort in Dalmatien, in den Itinerarien Batua, ber Scyl. p. 9 u. Steph. Byz. Buthon, bei Piol. II, 17. verschrieben Bulua 48: 41, 45, noch h. z. T. Budua, zwei Stationen von Co-(Ricklefs.)

BUTUAN, Stadt auf der Insel Magindanao an dem gleichnamigen Plusse, der sich auf der Rordtuste der Insel in das Meer mundet. Sie ist der Hauptort eines Distr. von 40,000 Menschen, der unter einem dem Sultan von Magindanao unterworsnen Naja steht. (Hassel.)

BUTUL, ein Bezirf in der hindost. Prov. Dude, den sich die Briten 1801 abtreten ließen, weil er hart an den Gränzen von Nepal belegen war. Er hat seinen eizgenen Raja, der jest ein Basall der Briten ist, und in dem Orte Khas Butul residirt. Dieser Ort, der sich am Tenaven ausbreitet, deckt einen Pas nach Nepal, und treibt einen bedeutenden Handel mit den Nepalesern, die Gold, Messing, Kupser, Wachs und andre ihrer Propulte dahin bringen, und dafür Baumwolle und seidne Zeuge von Bengalen holen. (Hassel.)

BUTYRINUS, eine von Commerson aufgestellte Fischgattung, die Lacepede in die Rabe der Gattungen Cobitis und Amia brachte. Ihre Kennzeichen sind: der Kopf, betleidet von kleinen Schuppen, nimt den 4. Theil der

1) 3. 3. Lebret Stategeschichte ber Republif Benedig, Riga,

ganzen Lange des Körpers ein; eine Muckenflosse. Die einzige Art ist B. bananus. (Lichtenstein.)

BUTZBACH, ein Landraths = u. Landgerichtsbezirk der Provin; Oberheffen im Großherzogthum Beffen, ein Theil der schönen und fruchtbaren Wetterau, mit 26 Ortsschaften und 12,000 Einwohnern. — Der Hauptort und Sitz des Landrathes ist die gleichnamige Stadt mit 2600 Einw., einem Schloß (noch im J. 1643 Nessenz des Landgrafen Philipp von Heffen), und Zeugs, Strumpfs, Leders u. Leinwandmanufalturen. (Wagner.)

Butzsleth, f. Buzsleth. Butzlin, f. Bucelin.

BUUREN, Buyren, Stadt an einem Arme der Linge in dem Diftr. Thiel der niederlandischen Provinz Lingen. Sie besteht nur aus 2 sich durchtreuzenden Strassen, hat außerhalb derselben ein altes mit doppelten Mauern und Graben umgebenes Schloß, 1 Waisenhaus und 1519 Einwohner, die Martte halten und sich von ihren Gewerben, mehr aber noch vom Handel naheren. (Hassel.)

BUUSCH oder BUSCH (Boufd, Bud), in Mittelagypten an der Westseite des Mils nach Bruce nicht volle 24, nach Sonnini nur eine Viertelmeile vom westlichen Rilufer entfernt. 2Bangleben nentes ein gro= fes Dorf und bemerkt noch, daß die Religiofen von St. Antonius Stofter bier ihre Meierei haben. Norden nent es ein schlechtes Dorf; Sonnini einen Flecken, in welchent eben, als er anfuhr, ein betrachtlicher Bieh = und Getreis demarkt gehalten wurde. Bielleicht folgt daraus, daß das, mas aus Wansleben angeführt murde, noch da= mals Statt hatte. Bei Pococke fomt Bouche vor und heißt eine große Stadt, gelegen am Ranal, der nach Fajum geht, auch ift es ihm mahrscheinlich, daß es Pto= lemais, der Safen von Arfinoe fen, deffen Ptolemans gedenkt. In der Umgegend von Bufch wird auch Buder-(Hartmann.) rohr gepfianzt.

BUWAIHIDEN oder BUJIDEN, eine perfische, mostemische Dynastie, welche im 4. und 5. Jahrh. der Bedschra in Persien und Mesopotamien herrschte. Bu Bagdad, am Sofe der damaligen Abbaffidifchen Chalifen, betleideten fie die Wurde eines Emir el omara oder Reichsverwesers, so daß die Chalifen selbst in dem ihnen noch übrigen Gebiete wenig Gewalt befagen. Die Dy= naftie führt ihren Ramen von dem Ramen ihres Stamm= vaters, weldhen einige Bujah, andere Bumaih ausspre-Früher fdrieb man daber fast immer Bujiden; jett aber schreiben Manche Buwaihiden, und dieses bat auch wol am meisten Autoritat fur fich. Der arabische Geschichtschreiber Ebn dallefan budiftabirt jenen Namen, und fchreibt die Aussprache Buwaih genau vor; er fagt namlich in feinen bekannten Biographien, im Artifel Abul hassan achmed ben abi schudscha buwaih, die Budje staben des Ramens fenn ein Be mit dem Bokale Damma, ein Wan mit dem Bofale Fatcha, ein quieseirendes Je, Siefür läßt sich ferner der und ein guieseirendes He. Umstand ansühren, daß es eine große Ungahl perfifder und arabischer Namen gibt, welche mit den Sylben umaih fehließen, wie Gibuwaih, Reftumaih, Chalu= waih. Auf der andern Seite aber fchreibt die Calkuttifche Musgabe Des Worterbuches Camus jenen Namen: Buja,

t) 3. K. Lebret Stategeschichte der Republik Benedig, Miga, 1773. 11. S. 459. §. 559.

2) Biblioteca italiana, Milano, XII, p. 450.

S. 1849; daher auch diese Aussprache nicht ohne Auto= ritat zu sein scheint. Bergleiche Fraehn Numi Cusici, Betersburg, 1823. p. 72.

Bur die Geschichte diefer Fürsten besiten wir zahlreis de grabische und perfische Quellen, welche auch von eu-ropaischen Geschichtschreibern, wie D' Berbelot und De= guignes, viel benust worden find; die Berichte derfelben weichen ofters von einander ab, und die Angaben bedurf= ten daber noch einer genaueren fritischen Bergleichung und Untersuchung, welche freilich ein weitlaufiges Unterneh= men ift. Die flare Darstellung der Geschichte dieser Dy= naftie ift nicht leicht, weil gewöhnlich mehre Fürsten ne= ben einander regirten, Theile des Reiches von einem gum andern übergingen, und die Begebenheiten der einzelen Fürsten daber fehr in einander greifen. Wir wollen hier

die Reihen der Fürsten furz durchgehen.

Der Stammvater des Gefchlechtes, Buwaih mit dem Sunamen Abu schudscha, war ein Fischer in der persischen Proving Dilem, gegen das Jahr der Bedfchra 300, oder J. C. 912. Seine Familie follte von den perfifchen Ronigen, aus dem Gefchlechte der Gaffaniden, abstammen, wie wenigstens nachher gefagt ward, als Buwaihs Goh= ne Fürsten geworden maren. Buwaih hatte 3 Gobne, Mi, El haffan, Adhmed, weldhe spater die Ehrennamen Amad eddaula, Rofn eddaula und Moes eddaula erhiel= ten, unter welchen fie am befanntesten sind. Diese drei Sohne dienten anfangs als Soldaten, bei dem Dilemiztischen Sauptling Matan, spater bei dem Dilemitischen Burften Merdawidsch. Dieser zeichnete die jungen Bu= waihiden fehr aus, und übertrug dem Amad eddaula den Befehl der Stadt El fardich. Almad eddaula faßte jest den Entschluß, seiner Familie ein eigenes Reich zu ero= bern, indem er jum Theil den Merdawidsch feiner Sta= ten beraubte. Vom Jahr 320 - 323 bemächtigte er sich der Stadte Ardichan, Schiras, Isfahan und mehrer anberer, mabrend feine beiden Bruder Rofn eddaula und Moës eddaula in anderen Gegenden Perfiens fid, festfek= ten. Auf diese Weise begann die herrschaft der verschie= denen Zweige der Buwaihidischen Dynastie. Suvorderst ist zu bemerken eine Reihe der Buwaihiden, welche zu Schiras ihre Berrichaft grundete, darnad aber den Gis ihrer Berrichaft nach Bagdad verlegte. Bu ihr gehoren folgende Fürsten:

1) Amad eddaula, d. i. Stube des Reiches, fchlug, nachdem er feine Staten erobert hatte, feinen Gig in der Stadt Schiras auf, und ward von dem Chalifen Erradhi in seinen Eroberungen bestätiget, erhielt auch das Müng= recht. Er führte noch einige gludliche Kriege gegen Wafch= megir, den Bruder des Merdawidsch, und da er feine Sohne hatte, fo nahm er feinen Neffen Adad eddaula, ei= nen Sohn Nofn eddaulaß, jum Nachfolger an. Im J.

338 starb Umad eddaula.

2) Adad eddaula, d. i. der Arm des Reiches, folgte dem Amad eddaula auf dem Throne, eroberte im 3. 357 die Proving Kerman, und im J. 364 die Stadt Bagdad, und stellte daselbst die Ordnung und das Unsehen des Chalifen wieder her. Doch verließ er Bagdad wieder wegen feines Baters, und als diefer im J. 366 gestorben, fclug er abermals feinen Gis in Bagdad auf. Er ver= waltete dafelbst das Umt eines Emir el omara, und be-Mag. Encyclop. d. W. u. K. XIV.

friegte feinen Bruder Fachr eddaula. Um feine Staten machte er fich fehr verdient durch große und nubliche Bauten, von Krankenhausern, Tempeln, Mauern, Bruden; auch die driftlichen Unterthanen unterftutte er bei der Erbauung von Kirchen. Die Gelehrten und Runftler be= schützte und pflegte er, und war überhaupt einer der auß= gezeichnetsten Gurften diefer Familie. Er ftarb gu Bag= dad im J. 372.

3) Samfam eddaula, d. i. Schwert des Reisches, Sohn und Nachfolger des Adad eddaula ju Bag= dad. Er ward entihrent durch feinen Bruder Scheref ed= daula im Jahr 376, und in ein persisches Schloß gefan=

gen gefeßt.

4) Scheref eddaula, d. i. Ehre des Reiches, auch ein Sohn Abad eddaulas. Rady feines Baters Sode bemådstigte er sich zuerst der Stadt Schiraß, und ero= berte dann auch Bagdad von seinem Bruder. Sier herrschte er jedoch nur furze Beit, und starb im J. 379.
5) Baha eddaula, d. i. Glanz des Reiches, ein

Sohn des Scheref eddaula, welcher seinem Bater in der herrschaft zu Bagdad folgte. Im J. 381 feste er den abbasidischen Chalifen Etthai lillah ab, um sich der Reich= thumer deffelben ju bemadhtigen. Er regirte ju Bagdad

bis 403, mo er starb.
6) Sultan eddaula, d. i. Fürst des Reiches, Sohn des Baba eddaula, folgte feinem Bater auf dem Throne ju Bagdad, icheint fich jedoch anfangs in Schiras aufgehalten ju haben. Im Jahr 411 mard er aus Traf vertrieben durch feinen Bruder Dofcharref eddaula, und starb im J. 415 zu Schiras.

7) Mofd arref eddauta, d. i. Berherrlicher des Reiches, ein Bruder des vorher ermahnten. Er wird als gerecht und liebreich gerühmt, entrif aber die Gerr= schaft ju Bagdad feinem Bruder, und ftarb im 3. 416;

worauf in Bagdad große Unruhen ausbrachen.

8) Didhelal eddaula, d. i. herrlichkeit des Reisches, gleichfalls ein Cohn des Baha eddaula, übernahm im 3.418 auf Bitten des Chalifen El kadir billah die Regirung zu Bagdad. Im Jahr 423 ward er durch einen Aufruhr aus Bagdad vertrieben, erhielt jedoch feinen Do= ften daselbst wieder. Inswischen hatte er Muhe sich bei den immer wiederkehrenden Unruhen zu behaupten. starb zu Bagdad im J. 435.

9) El melit abu falidichar, ein Gohn des Sultan eddaula, welcher fruher ju Schiras in Perfien feinen Gitz gehabt hatte, bemächtigte fich 436 auch Bagdade, nachdem er Dichelal eddaulas Gohn, den El melif el afis, von dort vertrieben hatte. El melif abu falidschar starb zu Oschanaba in Persien im 3. 440.

10) El melif errachim, ein Cohn des El melif abu falidschar, trat nach feines Baters Sode die Regi= rung ju Bagdad an. Der Geldschutide Togrul beg hatte damals in Persien sein Reich gegrundet, und jog end= lich 447 auch in Bagdad ein. El melik errachim ward seiner Wurde beraubt, und gefangen genommen. ihm endete die Berrichaft der Buwaihiden ju Bagdad.

Unter den fruberen Burften diefes Saufes find ferner folgende zwei zu bemerken, welche zu Bagdad regirten.

ehe Adad eddaula dieser Sadt fich bemachtigte:

11) Mois eddanla, d. i. Ehrer des Reiches, ein 21

Bruder des Amad eddaula. Im J. 334 zog er zu Bagdad ein, und übernahm das Amt des Emir el omata.
In demselben Jahre sette er den Chalisen El mostaks ab,
und ernannte zum Nachselger desselben den El mothi lillah. Mit dem vormaligen Emir el omara, dem Nässer
eddaula, führte Mors eddaula in den Jahren 336 und
337, und auch später, langwierige Kriege. Er betrachtete sich zu Bagdad eigentlich nur als einen Statthalter
seiner Brüder Amad eddaula und Nokn eddaula, und starb
daselbst im J. 356.

12) Ih edd aula, d. i. Ehre des Reiches, Sohn des Mors eddaula, auch Bachtijar genant. Er solgte seinem Vater in der Regirung zu Bagdad, ergab sich aber den Ausschweifungen, und machte sich verhaßt. Er ward durch den Türlen Estefin hart bedrängt, und rief 364 den Adad eddaula zu Silse; dieser vertrieb im I. 367 den Iheddaula gänzlich aus Bagdad. Ih eddaula zog in demselz ben Jahre noch einmal mit einem Heere wider den Abad edzaula, ward aber gesangen genommen und getödtet.

Ferner ist folgende Reibe zu bemerten, welche im

fudwestlichen Perfien ihren Git hatte:

13) Rofn edd aufa, d. i. Eckpfeiler des Reiches, ein Bruder des Amad eddaula und des Mois eddaula, ersoberte gegen 324 die Gegend von Isfahan und Rei, und wählte Isfahan zu seiner Residenz. Für den Besis dieser Länder suhrte er Arieg gegen den Wasschmegir. Im Jahr 351 eroberte er auch Tabarestan und Oschordschan, und befriegte dann den Samanidischen Fürsten Mansür ben Rüch in Chorasian. Er starb im J. 366.

14) Mowajjid eddaula, d. i. Stårker des Reisches, ein Sohn des Rokn eddaula, regirte nach feines Baters Tode in Rei und Jefahan. Er betriegte seinen Bruder Fachr eddaula und deffen Bundesgenoffen, den Fürsten Kabus und den Samaniden Ruch in Choraffan mit abwechselndem Glücke, behauptete sich jedoch im Be-

fige feiner Lander und ftarb im 3. 373.

15) Fachr eddaula, d. i. Stolz des Reiches, gleichfalls ein Sohn des Rofn eddaula, erhielt bei feines Vaters Tode die Provinzen Hamadan und Dinawer. Sein Bruder Mowajjid eddaula beraubte ibn fast aller seiner Staten, und Fachr eddaula mußte bald bei Kasbus, bald bei dem Samaniden Nuch eine Suslucht suchen. Alls aber Mowajjid eddaula 373 gestorben war, folgte ihm Fachr eddaula in der Herrschaft zu Tefahan. Er behauptete sich daselbst, und starb im J. 387.

16) Medfche eddaula, d.i. Nuhm des Neiches, ein Sohn des Vachr eddaula. Er folgte feinem Bater auf dem Ihrone, und regirte großentheils unter der Leistung feiner weisen Mutter Seidat. Als diese gestorben, geriethen seine Angelegenheiten in Verfall, und im Jahr 420 ward er durch Machnud, den Sultan von Gasna, angegriffen und gefangen genommen. Mit ihm endete

das Reich diefer Reihe der Buwaihiden.

Hoch find ju bemerken :

17) Nimam eddaula, d. i. Erhalter des Reiches, ein Cohn des Baha eddaula, welcher in der perfischen

Proving Kerman regirte, und im 3. 419 ftarb.

18) El melit el afis, ein Cohn des Ofchelal eddaula. Er vermochte nicht nach feines Batere Tode den Thron zu behaupten, sondern verließ Bagdad, und begab

sich zu dem benachbarten Fürsten Naffer eddaula. In deffen Gebiet starb er im 3. 441.

über diesenigen dieser Fürsten, welche die Würde des Emir el omara zu Bagdad besleideten, sann man auch vergleichen: Umbreit commentatio, exhibeus historiam emirorum el omrah (omara) ex Abulseda. Götz tingen 1816.

(J. G. L. Kosegarten.)

BUXAR, Stadt und Festung in dem Distr. Shas habad der Prov. Bahar der britisch. Prasid. Bengalen; sie liegt am Ganges, hat 18,000 Einw. und unterhalt starte Baumwollweberei. Bei derselben ersochten 1764 die Briten einen berühmten Sieg über den Nabob von Bengalen und dessen Verbündete. (Hassel.)

Buxbaum, f. Buxus.

BUXBAUM (Johann Christian), Betanifer, Cohn eines Arites, geboren im Oft. 1694 ju Merfeburg, follte Arzneiwiffenschaft studiren, legte fich aber zu Leipzig, Wit= tenberg, Jena und Leiden hauptfachlich auf die Krauter= funde, und tam ju feinem Bater gurud, ohne die Dofterwürde angenommen zu haben. Der berühmte Argt Friedrich Hofmann in Halle verschaffte ihm einen Ruf nach St. Petersburg, wo er die Flora der Umgegend untersuchte, und einen medizinisch votanischen Garten ans legte. Er bereifte mehre ruffische Provinzen, tam nach Cibirien, Aftrafan und bis an die perfifchen Gran= gen, um die dafelbft machfenden Rrauter fennen gu lere nen. 218 1724 ju St. Petersburg die kaiferl. Akademie der Wiffenschaften errichtet wurde, erhielt er eine Stelle in derfelben, und bei der zugleich gestifteten boben Schule ein Lebranit. Bald befam er aber eine andere Bestims mung, denn als der Graf Romangow 1726 den Gefandtschaftsposten, in Konstantinopel übernahm, begleitete ihn Burbaum dabin, durchreifte mehre Provingen Griechens lands in botanischer Sinficht, und fam nach 16 Monasten nach St. Petersburg guruck. Um durch eine Luftveranderung feine Gefundheit wieder herzustellen, reifte er 1729 ju feinem Bater nach Gachfen, ftarb aber den 7. Julius 1730 zu Wermsdorf an der Schwindsucht. Sein furges Leben mar fruchtbar fur die Wiffenschaft, der er fich ausschließend widmete. Davon zeugen feine Abhandlungen in den Commentationen der faiferl. Atademie der Wiffenschaften in St. Petersburg, abgedruckt im 1, 2, 3 und 4. Bde.; seine Enumeratio plantarum accuratior in agro Halensi vicinisque locis crescentium, una cum earum characteribus et viribus. Halae 1721. 8., und besondere fein Sauptwert: Plantarum minus cognitarum circa Byzantium et in Oriente observatarum Centur. V. Petropoli 1728 — 40. 4. (zulcht von Emica lin herausgegeben), mit 65, 50, 74, 39 und 64 Spf. Er ftellt in diesem Werke viele damale noch unbefannte Ars ten, befonders von afritanischen Pflangen, auf, aber seine Befdreibungen, vornehmlich der Erpptogamen, find un= deutlich und zu furz. Linne weihte feinem Andenken ein Pflanzengeschlecht aus der Familie der Moose, dem er den Mamen Buxbaumia beilegte \*). (Baur.)

<sup>\*)</sup> Ranffte Schreiben von tem Leben und Schriften Burbaume, in den tentichen Actis ernd. Ih 207. S. 182 — 191. Dentwürdigkeiten ans d. Leben ausgez. Tentschen. 140. Biogr. univ. T. VI. (von Guijet u. Du Petit Thouars).

BUXBAUMIA, eine merswürdige, nach dem eben genannten J. Ch. Burbaum benannte Mookgattung, die von allen übrigen theils durch den Mangel an Blatztern, theils durch dreifache Besatung der Mündung abweicht. Aus einer kleinen Knolle, die oberwärts mit Borssten besetht ist, welche die Stelle der Blatter vertreten, erhebt sich der kurze scharfe Fruchtstiel mit einer schiesen im Verhaltniß großen Kapsel, deren Mündung zu ausgerst mit abgestuchten Sähnen, dann mit Wimpern, und zu innerst mit einer kegelsormigen Haut beseth ist. Es wächst im Norden von Europa an schattigen Abhängen. (Sprengel.)

BUXDORF (Wilkor Theoderich von) ein Schlefter, gest. als Bischof zu Naumburg an der Saale 1466, nachdem er früher in Leipzig die Nechte gelehrt batte. Bon ihm bewahrt die Rhedingersche Bibliothet zu Bresslau eine Handschrift auf Pergament, betitelt: die Blume über den Sachsenspiegel 1486. die Bemerkungen über dieses uralte Gesetzbuch, zugleich aber auch manches alte breslauische Statut enthält. (Fr. Em. Fischer.)

BUXEDAWAR, (26° 52' R. Br. und 107° 12' L.) Festung an der Straße von Cutch Bahar nach Laffisus don in der Rajaschaft Butan, der Siß eines Subah, dabei ein Dorf von 10 bis 12 Häusern. Bei dieser Festung sührt die Hauptstraße aus Bengalen nach Butan vorbei. (Hassel.)

BUXENTUM, gr. Iv ildes o v ildes o, Stadt, Vorgebirge, Hafen und Fluß, gegenw. Bufento, südl. vom Vorgeb. Palinurus in Italien, Nom. Colonic\*). Besonders mertzwürdig für die Naturgeschichte und die Kentniß von dem ehemaligen Stand der Meeresstäche ir diesen Gegenden sind die, von Sietler und Brocchi häusig bemerkten Löcher der Pholaden (Mytilus Pholas) in den Felsen um sie, an der Küste, besonders gegen das Vorgeb. Paslin. hin, bis zu einer Höhe von 18—30 Fuß; mit noch darin vorhandenen Nesten der Muschel. (Siekler.)

BUXHEIM, Pfarrdorf an der Iller, 1 St. ven Memmingen, im gleichnamigen Herrschaftsgerichte des baierischen Oberdonaukreiseß, mit 60 Hausern, 380 Einw. und 1 Schlosse. Hier bestand ehemals ein Karthäuser=Kloster, welches eine sehr ansehnliche Bibliothek mit viezlen Büchern des ersten Oruckes besaß. Im J. 1803 wurde dieses Klosser dem Grasen von Ostein für seine verlorne Reichsherrschaft Millendonk zur Entschädigung gegeben. Östreich aber legte Sequester darauf, behaupztend, was in seinem Gebiete liege, gehöre ihm. Radzber kam es an den Grasen Waldbett=Bassenheim und bildet nun ein Herrschaftsgericht desselben, welches auf 188 DNt. 65 Häus., 11 Nebengebäude, 82 Familien und 427 Einw. umfaßt.

BUXHÖWDEN (Friedrich Wilhelm, Graf von), faif. ruff. General und Inhaber vieler Orden, ein gluck- licher Feldherr, wenn es galt, gute Entwurfe tuhn und entschloffen auszuführen, dabei gerecht, einsichtsvoll und thatig in der obern Heerverwaltung, im Statsdienste treu und ehrlich, im Umgange bieder, offen und einnehmend, ohne jedoch die Gewandtheit des Hosmanns zu besitzen,—verdient als Wiborg & Befreier (1789) u. Finlands

Eroberer (1808) einen ausgezeichneten Plat in Ruß=

lands Geschichte.

F. 2B. von Burbowden, geb. d. 14. Gept. 1750 auf dem von feinem Bater gepachteten Krongute Mag= nusdahl auf der Infel Dioen bei Defel, famt aus einer der altesten Familien Lieflands, die bereits vor dem J. 1185 in dem Ergftifte Bremen begütert gewesen war, dann an den Ufern der Duna fich angesiedelt hatte, und feit 1527 das Gut Padel in der Provin; Defel befaß. Daß Bifchof Albrecht, der Erbauer Riga's, Albrecht Burbow= den geheißen habe, laßt sich urfundlich nicht darthun. Ein Herrmann Burhowden war 1251 Bischof von Defel; seitdem tomt dieser Rame in den Jahrbuchern Lieflands öfter vor; allein Friedrich Wilhelm von B. mar der erfte, welcher in die Gefchichte Ruflands und Europas ibn ein= führte. Gein Bater, der faif. ruff. Collegienaffeffor, Otto Friedrich von Burhowden, Erbherr auf Padel, starb 1754, und hinterließ elf Kinder, ohne Bermogen. Die funf älteren Gobne traten in ruff. Kriegsdienfte; den gebnich= rigen Friedrich Wilhelm brachte die Mutter 1760 in das Cadettenhaus nach St. Petersburg. Alles, mas fie ihm bei seinem Eintritt in die Welt mitgeben konnte, bestand Schon 1769 focht Burbowden gegen in zwolf Rubeln. Die Geistesgegenwart, mit welcher er vor Bender (29. Aug. 1770) einen liberfall der Türken, als bereits sein Major, der Kapitan und der altere Lieute= nant gefallen waren, an der Spige der rafch gefammelten Grenadiere guruckfehlug, wandte guerft das Auge des Feld= beren Rumangoff auf den zwanzigjährigen Jungling. Dar= auf zeichnete er fid) bei der Erfturmung Bender's, Brailow's, Giurgewo's u. a. D., wie im Feldkampfe bei Turna und bei andern Gelegenheiten fo aus, daß der Gene= ral=Keldzeugmeister Kurst Orlow ihn zu feinem Adjutan= ten wahlte. Der nabere Umgang mit diesem Fürsten, welchen er 1774 und 1775 auf einer Reise durch Teutsch= land und Italien begleitete, und die Reise selbst wirkte vortheilhaft auf die geistige Bildung Burhowdens. Da er auch im geselligen Leben fehr angenehme Formen mit einer schonen Figur verband, gewann er die Liebe der Sochter eines vornehmen Ruffen, und feine Bermalung 1777 mit der geistvollen Natalia Alexejeff, nationalifirte den jungen Lieflander als Ruffen, indem feine Sinder, nach den Gefeten, fich zur Religion ihrer Mutter, der griechischen Kirche, bekennen mußten. Burbowden stieg nun bald bis zum Obersten (1783) und Flügeladiutanten der Raiferin. In dem Kriege 1789 fg. befehligte er als Ge= neralmajer ein ruffifches Beer, unter dem Oberbefehle des Pringen von Raffau, gegen die Schweden in Finland: er entfeste damals die vom Feinde hart bedrangte Fe= ftung Friedrichshamm, und ichlug darauf den Angriff ber an Bahl weit farteren Schweden auf 2Biborg guruch; in= dem er fich personlich an die Spike der bereits zurück weichenden Scharen stellte und durch Wort und Beispiel deren Muth entstammte. Dadurch rettete er die ruffische Galecrenflotte, und Satharina belohnte ihn, außer dem Unnenorden erfter Rlaffe mit dem erblichen Eigenthume des Gutes Magnusdahl, feines Geburtsorts.

In dem polnischen Kriege 1792 und 1794 befehligte B. als Generalmajor einen Theil des Hecres unter Suwarow, namentlich beim Sturme auf Praga, wo er

<sup>\*)</sup> Strabo 6, 1. Liv. 34, 45, Vellej. Pat. 1, 15.

persönlich der Wuth seiner Krieger Einhalt that. Suwarow ernannte ihn hierauf zum Gouverneur von Warschau, und Katharina übertrug ihm die Verwaltung von Polen. Diese führte er die zum 9. Jan. 1796, anwelchem Tage die Preufien Polens Hauptstadt besetzen, mit solcher Mäßigung, daß Warschau eine Münze auf ihn prägen ließ!). Seine Monarchin schmückte ihn mit neuen Orden, und der König von Preußen erhob ihn und seine Erben in den preußischen Grasenstand.

Schwieriger war seine Stellung als Militärgouver= neur von St. Petersburg, wozu ihn Raifer Paul im I. 1797 ernannte. - Mit Ruhe und Festigkeit bei richtiger Beurtheilung der Umstande, durfte er felbst den Befehlen des Staifers, wo dieser irrte, sich zu widerseten magen. Paul erhob ihn jum Generallieutenant und gab ihm mehre Beichen feiner Gnade; allein durch fremde Ginflufterung verlor Graf Burbowden die Gunst des Monarchen, und ward auf seine Guter verwiesen. Jest lebte er mit fei= ner Familie in Teutschland, bis Alexander den Ihron beftieg, der ibn guruckrief und ibm den Auftrag ertheilte, das Abgabensustem in der Sauptstadt gleichmäßiger gu ordnen; ein verwickeltes Geschäft, das B. bei der Gerad= heit seines Charafters und unabhängig, wie er war, von Familien = Einfluß, ju fast allgemeiner Sufriedenheit red= lich vollzog. Alexander ernannte ibn hierauf zum Gene= ralgouverneur von Lief=, Ebst = und Surland, wo zugleich die Truppen unter seiner Oberaufsicht standen. 2Bahrend feiner Verwaltung bereiste der Kaifer diese Provinzen im 3. 1804, und besuchte am 14. Mai mit Burbowden auch die Infel Defel, wo die Mitterschaft seitdem jahrlich an ienem Sage den Befuch des Monarden durch ein Reft der 2Bohlthätigkeit feiert 2).

Die edle Wirtsamteit des Grafen Burbowden unter= brach 1805 der Urieg in Teutschland. Er führte damals das zweite ruffische Beer zu dem Sauptheere in Dahren unter Stutusom, und besehligte hierauf den linken Flügel. Mit diesem follte er in der Schlacht bei Austerlit (2. Dec. 1805) den rechten Flügel der Frangofen umgehen. drang aber mit der erften Rolonne, welche der Gen .= Lieut. Dochtorow führte, ju weit vor, und ward von 2 Divisionen des Davoustschen Corps in Engwegen aufgehalten; unterdeffen hatten die 2te und 3te Kolonne, um den rechten Flügel auch von vorn anzugreifen, die wich= tigen Sohen von Praten entbloft, welche Napoleon fofort durch Soult ersturmen ließ, wodurch die drei erften vereinzelt fechtenden ruffischen Stolonnen von der 4ten, die im Mitteltreffen fand, getrent, diefes aber und der rechte Flügel zurückgeschlagen wurden; nun mußten auch die drei zum Theil schon besiegten Kolonnen des linken Flusgels unter Burhöwden um 3 Uhr Nachmittags ihren Nückszug antreten, der in dem morastigen Boden und auf dem schmalen Dammwege nicht ohne großen Verlust an Gesschung und Mannschaft bewerkstelligt werden konnte 3).

General Burbowden tehrte nach Rufland guruck. Um Ende des J. 1806 befehligte er ein heer von 50,000 Mann in Neuostpreußen unter dem Oberfeldheren Ra= mensty, der ihm, mahrend Bennigfen am 26. Dec. die Schlacht bei Pultust lieferte, den Oberbefehl mit der Un= weisung übertrug, daß er das Beer jusammenziehen und an den Grangen Ruglands aufstellen follte. Bennigsen verlor die Schlacht, und führte in seinem Bericht an den König von Preußen als Grund davon an, Graf Burhows den sen mit der so lange erwarteten Unterstützung bei Pultust nicht eingetroffen. Burhowden war jedody am 26. felbst von Davoust und Augereau bei Golymin an= gegriffen worden und hatte eben Bennigfen aufgefodert, ju ihm ju ftoßen, um Ney bei Konigsberg abzuschneiden, als er ploblich nach Petersburg zurückberufen murde. Bennigsen erhielt jest den Oberbefehl. Jene Beschuldigung war nicht gegrundet; denn Burbowden hatte weder von Bennigsens Ungriff, noch von der zu leiftenden Unterftug= jung eine Unzeige erhalten. Er bat daher den Raifer um seine Entlassung, die er aber nicht erhielt; auch foderte er vom General Bennigsen Genugthuung, und erlangte da= durch so viel, daß jener den Bericht für falfch abgedruckt ertlarte. Der Konig von Preugen gab damals dem Ge= neral Burhowden den schwarzen Adlerorden 4). dem Waffenstillstande von Tilfit übertrug ihm der Raiser den Oberbefehl über das geschlagene ruffische Beer, weldies er hierauf am Onepr und an der Dung jufammen= jog, und binnen 3 Monaten wieder herftellte. Geine da= bei bewiesene Thatiateit belohnte der Raifer mit dem Undreaborden.

General Burhowden beschloß seine friegerische Laufebahn durch den Feldzug in Finland 1808. Als Oberfeldeherr drang er mit 18,000 Mann am 21. Februar ohne Kriegsertlarung über den Granzfluß Kommene, nahm Lozisa am 22., und erließ 2 Aufruse an das finland. Bolt, Unterthanen und Soldaten zum Abfall von Schweden zu bewegen; den letztern versprach er sogar Geld, wenn sie ihre Wassen und Pferde an die Russen ablieserten; Finzland selbst, hieß es, werde zu dem eigenen Besten des

<sup>1)</sup> Um das Bildniß des Generals siehen die Werte: F. W. Bunhowden, Russ. imp. Supr. Excub. praef Adi. Castr. plur. Ord. Eques. Auf der andern Seite siehen die Werte: Custodi-Administratori - Varsaviae, nec non - provinciarum quas praesia ubsident Russica - Regni poloniae - optimo - Gratia Varsaviae - MDCCXCV. Die Kaiserin gab ihm den Georgorden 3r, den Wladimirorden 2r Klasse; auch erhielt er damats den pelnischen werten Allers und den preußischen rethen Adlerorden. 2) Es ist beschrieben in den Zeitgen offen, Heft XXI. Leipzig 1821 S 181, wo sich ein and Familienpapieren versaster biegraphischen Auffag über den Grasen von Burhöwden besinder, der bei biesem Art, benugt worden ist.

<sup>3)</sup> Man f. ub. diese Schlacht den Art. Austerlitz, und die Schrift: Materialien zu der Geschichte der Schlacht bei Austerlitz. Gesammelt von einem Militär. 1806. 8., mit 1 Charte und einem Plane der Schlacht.

4) über diese Verhältniß des Generals Burhöwden zu dem Gen. Bennigsen gibt der angeführte Aufsah in den Zeitgenossen näheren Aufschluß. Burhöwden glaubte, daß Bennigsen absächtlich von ihm teine Unterfügung verlangt habe, um nicht unter dem Oberbesehle von Burhöwden, diesem die Ehre des Sieges dei Pultnet überlussen zu müssen. Wie dem auch senn mag, so viel ist gewiß, daß die ans Bennigsen's Schlachtericht in die Zeitgeschichte übergegangene Behauptung: "daß nur die Eissersucht des Generals Burböwden dem General Bennigsen bei Pultnet den gewissen Sieg entrissen babe." (s. Saatseld'e Gescher neuesten Zeit, 3. B. 1. Abth. S. 328.) keinen historischen Frundbat, und daß ihr sowel Burböwdens Ebaratter, als auch die in den Zeitgenossen heft XXI., S. 182 angeführten Thatsachen widerssprechen.

Wolfs befett und folle wie andere von Rufland eroberte Provingen großmuthig behandelt werden s). In der Fol= ge aber, als die Finlander diefem Aufrufe nicht entspra= den, wurde der Rrieg mit großer Erbitterung geführt, fo daß der Ronig von Schweden in einem Schreiben 6) den Raifer Alexander ersuchte, den Unmenschlichkeiten Einhalt zu thun. Es scheint, daß Burbowden nicht im Stande gewesen ift, feine Krieger, die in diesem eben so beschwerlichen als thatig geführten Feldzuge mit den groß= ten Hinderniffen zu kampfen hatten, an Menschlichkeit zu gewohnen. Um 23. Marg mar die Hauptstadt Fin= lands Abo, und am 6. April Sweaborg, das nordische Gibraltar, genommen worden. Co eroberte General Burbowden binnen 10 Monaten, nach 27 Land = und 6 Seetreffen und 2 Belagerungen, mit hochstens 40,000 Mann das gange Land bis Torneo, ungeachtet Finland durch die Vaterlandeliebe feiner Bewohner, durch ein ta= pferes heer von 28,000 Mann und durch die Natur des von Moraften, Gluffen, Waldgebirgen und Engwegen vertheidigten Bodens, dem Gieger großen Widerstand In Folge solcher Anstrengung mar des entgegenfette. Feldherrn Gefundheit gefdmadht. Er übergab daber, nach= dem er am 19. Nov. 1808, den Waffenstillstand u. Raumungsvertrag zu Olfioti mit dem fcmedischen General Alerfer hatte abschließen laffen 7), am 12. Det. 1808, den Oberbefehl an den General Anorring und kehrte nach Ehstland juruet. Bon bier reifte er im Oft. 1810 auf fein Landgut nach Wien, um die naheliegenden Beilquellen gu brauchen; im Jul. 1811 traf er auf feinem Schloffe Lohde in Ehstland wieder ein, und ftarb dafelbft, den 23. Hug. 1811, im 61. Jahre feines Alters. (Hasse.)

BUXTEHUDE, eine Stadt in der handv. Land= droftei Bremen, welche vormals die zweite Stadt des Herzogthums Bremen mar, noch jest die Landfaffig= feit behauptet und ihren eignen Magistrat und Gerichts= barkeit hat, auch der Gis einer Baupt = u. Ligentrezeptur und Stempeldistribution ift. Gie liegt an der Efte, bat verfallene Mauern, aus welchen 3 Thore führen, 1 Kirche, 1 Hospital, 288 Sauf. und 1701 Einw., und nahrt fich vom Acter= und Gartenbau, von einigen bur= gerlichen Gewerben und der Rramerei; es bestehen bier ei= nige Gerbereien, einige Sabatsfabriten, 1 fleine Buckerfiederei (ob noch?), und ein paar Strumpfwirfer u. Gei= fensieder, und es werden 6 Jahr = und Viehmartte gehal= ten. Aber die Sauptsache maden doch Meter-, Gartenbau und Biebjucht aus; der hier gezogene Meerrettig wird ge= schatt und ausgeführt. Die Durchfuhr gewährt einigen Gewinn. (Hassel.)

BUXTON, 1) Marktfl. in der Grafschaft Derby des Königr. England mit 934 Einm., berühmt wegen seiner Heilbader, die eine Temperatur von 82° Fahrenheit haben, und so reichlich hervorquellen, daß 60 Gallonen

in 1 Minute sich ausgießen. Es sind 3 Manner=, 2 Frauen= 1 Armenbad vorhanden; die Badeanstalten sind vortresslich und das Versamlungshaus vom Herzoge von Devonshire seit 1781 mit einem Kostenauswande von 1,200,000 Guld. aufgesührt. Die Kurzeit dauert vom Juni bis Ende Oft. Ichrlich fommen zwischen 800 bis 1000 Gäste. — 2) Ortschaft am Saco in der Grassch. Vort des nordamerikanischen Stats Maine mit 2334 Einzwehnern. (Hassel.)

BUXTORF, nach der ursprünglichen Rechtschreibung in der fruhern Beimath ,,Bocketrop" oder ,,Bortrop," ist der Rame einer Familie, welche der Universitat Bafel ei= nige ausgezeichnete Orientaliften gab, und in welcher die= fes Studium eben fo fich forterbte, wie in den Bauhing die Naturwiffenschaft, und in den Bernoulli's die Mathematik. Der berühmteste und zugleich der Stamm= vater der Rachfolgenden mar Johann, geb. ju Ramen in Weftphalen den 25. Dec. 1564. Er erhielt feinen er= ften Unterricht ju hamm und Dortmund. Nachbem er fruhzeitig feinen Bater, der auch Johann hieß und Pre= diger zu Kamen mar, verloren hatte, studirte er zuerst zu Marburg, nachber zu Gerborn. Unter Piscator legte er den Grund zu feinen Kentniffen der hebraifden Sprache. Bald half er diesem selbst bei feinen gelehrten Arbeiten, und Piscator gestand offen, er fen von feinem Schuler Er besuchte hierauf Beidelberg und übertroffen worden. fam 1588 nach Bafel, um Grynaus und Hofpinian, welder dort fid aufhielt, ju boren. Radher ftudirte er gu Grynaus bewog den durch Gelehrfam= Genf bei Bega. feit und Charafter sich empfehlenden Jungling in Bafel, welches fid, und feine hohe Schule auch in jenem Beital= ter durch die Aufnahme talentvoller Auslander oft berei= derte und dadurch feine Burger felbft ju Unftrengungen weckte, zu bleiben, und Curio, ihn in sein Saus aufzu-nehmen. 1690 erhielt er das Professorat der hebraischen Sprache, welches er bereits 2 Jahre lang beforgt hatte. 1593 heirathete er des Leo Curio Sochter, Margaretha, welche ihm 5 Sohne, 3 derfelben 1596 in einer Geburt, und 6 Tochter gebar. Mit der groften Befliffenheit lebte er gang dem Studium der hebraifchen und der übrigen mit demfelben verwandten Sprachen. Täglich fchentte er Die Commentarien der demselben 8 - 10 Stunden. Rabbinen über die heil. Schrift und alle ihre Bucher, die er nur aufbringen fonnte, studirte er mit dem beharrlich= ften Tleifie. Bu verschiedenen Malen unterhielt er gelehrte Juden in feinem Saufe, um fich von ihnen Unterricht und Aufschlusse über solche Gegenstande zu verschaffen, welche ihre besondern Gebraudje und Unfichten betreffen. Geine Rentniffe stiegen fo bod, daß er nicht nur als der großte Renner des Gebraifden, der altern orientalischen Spra= den und der judischen Alterthumer unter feinen Beitgenof= sen angesehen, sondern endlich von den Juden selbst als folder betrachtet wurde. Aus den entferntesten Gegenden wurde er von diefen, vornehmlich über dunfle Stellen des Ceremonien = Gefetes und ihrer eigenen Ausleger gu Rathe gezogen, und auf der bafelfchen Bibliothet find einige hundert Briefe von teutschen, bohmischen, polnischen, ita= lianischen Gelehrten der judischen Ration vorhanden, welde dies beweisen. Doch die große Liebe fur feine Bebraer und ihre Eigenthumlichkeiten brachte ihn mehr als ein-

<sup>5)</sup> Der erste Aufruf war vor dem Einfall, von Friedrichshamm aus, der zweite vom 22. Febr. von Lovisa datier. Scholt in d. Hist. des Traites de paix T. XIV. S. 176 fgg. theilt beide mit, wegen ihrer "forme inusitée" und "extraordinaire." 6) Aus Greleby auf den Mandeinseln, vom 7. Sept. 1808. Es sieht abgedruckt in Scholts Werk, a. a. D. S. 199. 7) S. Schott a. a. D. S. 201.

mal in Berlegenheit\*) .- Bon Gelehrten und gelehrten Behorden erfuhr er haufige Beweise von Achtung und Auszeichnung, 1610 murde ihm ber theologische Lehrstuhl angetragen; er nahm denfelben aber nicht an. 1611 mur= de ibm der hebraifche Lehrstuhl zu Saumur, einige Jahre nachber der zu Lenden angeboten. Er lebnte die Ginla= dungen ab, und die Regirung vermehrte ibm seinen Gesbalt. Mit Ph. du Plenis Mornai, Jos. Scaliger, If. Casaubon, Daniel Keinsius, Franz Donati u. A. stand er in haufigem miffenschaftlichen Berfehr. Geine Biblio= thet enthielt das Ausgezeichnetste feines Faches. Borfaal murde gablreich und von vielen Auswartigen be= fucht. Er ftarb an der Peft den 13. Cept. 1629 mit dem Rufe des größten Kenners feines Saches durch gang Eu-ropa. Die meiften von feinen gelehrten Arbeiten murden aud noch von den folgenden Geschlechtern geschäft und gu wiederholten Malen aufgelegt: Manuale Hebraicum et Chaldaicum, Basil. 1602, wovon die siebente, von feinem Cobne Johann 1658 veranstaltete Auflage die beste ift. Die Synagoga Judaica fam zuerft Teutsch heraus ju Bafel 1603, wurde nachber vermehrt ins Lateinische und Sollandifche überfett und oft wieder aufgelegt. Diefe Schrift behandelt die Dogmen und das Geremoniengesets ber Juden, enthalt aber viele rabbinifde Spikfindigfeiten. Ungeachtet des neuern Werkes des Leo von Modena über dieselbe Materie, überset von Richard Simon, ift es ned von Werth. - Epistolarum hebraicarum decas, hebr. et lat. Bas. 1603. S. - Disputatio Judaei cum Christiano, Han. 1604. 8. und wieder aufgelegt 1626. - Epitome grammat, hebr. Basil. 1605. Die 7. Auflage murde durch feinen Cohn 1758 veranstaltet; Die besten sind die von Leusden. - Epitome radicum hebraic. et chaldaic. Bas. 1607. S. - Lexicon hebr. et chald. cum brevi lexico rabbin. philos. Bas. 1607. 8. - Bon mehren fpatern Ausgaben wurde die Bafelfche von 1676 vorzüglich geschäßt. Es murde zu London 1646 mit den bebraifden Abbreviaturen, auch zu Franeder u. Umfterd. abacdruckt. - Thesaurus grammaticae hebr. Bas. Der fechsten, durch seinen Sohn Johann 1663 veranstalteten Auflage find indices beigefügt, und exercitatio de prosodia metrica et lectione hebraeo-germanica. - Institutio epistolaria hebr. cum epistolarum hebraicarum centuria, Bas. 1603. cet. ift cinc Anweisung zu einer hebraifchen Correspondenz. - De abbreviaturis hebr. recensio operis thalmudici et bibliotheca rabbinica, Bas. 1613. Die beste Ausgabe ift die von herborn 1708.8 .- Grammaticae chaldaicae et syriacae libri tres, Bas. 1615, 1650, 1685, S. -Biblia hebr. cum paraphrasi chald. et commentariis Rabbinorum, 2 Tom. fol. Bas. 1618. Gie enthalt den Commentar der Rabbinen, die chaldaische Paraphrase und die Mafora des Grundtertes. Diese Ausgabe hat manche Tehler mit der Benetianischen des Jacob Ben Chaim gemein. - Tiberias, s. commentarius Masorethicus, Bas. 1620, fol. und 1665. 4. Der Titel ist von der Ctadt Siberias hergenommen, in welcher die Maforethen ihre Schule follen gehabt haben. Der Ver= faffer bestreitet darin die Meinung des Elias Levita über den Ursprung der Localzeichen und der Masora. Um den gottlichen Ursprung der Bocalseichen zu beweisen, wird ibre Ginführung dem Esdras jugeschrieben. Gie enthalt auch eine Geschichte der judischen Lehranstalten nach der Berftreuung dieses Volkes. - Die concordantiae bibliorum hebr. waren bei seinem Tode unvollendet, und von seinem Sohne 1632 in Fol. zu Basel mit den chal= daischen Concordangen herausgegeben, 1636 neu aufge= legt; auch ist ein Auszug durch Christian Navius, Frank= furt a. d. Oder 1676, und 1677.8. ju Berlin unter dem Titel Fons Sion herausgekommen. Man halt dieses für eines feiner besten Werte. Er legte dabei die Concordan= gen des Ifaat Nathan jum Grunde. Das Lexicon chaldaic. thalmudicum et rabbinicum, an welchem Burt. 20 Jahre gearbeitet hatte, war bei seinem Tode ebenfalls unvollendet; noch 10 Jahre lang arbeitete fein Cohn an demfelben, und gab es zu Bafel 1640. Fol. beraus.

Diefer Gohn, Johann, ward den 13. August 1599 geboren. Ochon in feiner Sindheit bestrebte fich der Bater, ibm feine Reigung fur die alten, und inebefondere für die orientalischen Sprachen beigubringen, und dies ge= lang ibm. Im 4. Jahre foll er Latein und Sebraifch haben lesen konnen. Im 13. Jahre wurde er auf der ho= ben Schule eingeschrieben, und im 16. ereirte ihn der Bater felbft zum Dlagifter. Dlit der hebraifden, dals daifdien und fprifden Sprache verband er das Studium des Salmude und der Cabbala. In feinem 17. Jahre besuchte er bie Universitat Beidelberg, borte Paraus, Schulze und Alting. 1619 besuchte er die Synode zu Dortrecht, schloß daselbst viele gelehrte Befantschaften, reifte nachher durch die Niederlande, England und Frankreich. 1619 fam er wieder nach Saufe. Gerade damals gab fein Bater die oben angeführte Bibel berauß; und weil es insbesondere für die chaldaischen Paraphrasen an einem Worterbuche fehlte, fo gab auch er im Alter von 23 Jah= ren sein Lexicon Chaldaicum et Syriacum, 4. heraus. 1623 ging er nach Genf, um Deodati, Surretin und Tronchin zu horen. David le Clere und Benediet Sur= retin nahmen selbst bei ihm Unterricht im Rabbinischen u. Salmudischen. Den Lehrstuhl der Logik zu Laufanne, der ihm 1624 angetragen wurde, nahm er nicht an, sondern ein Diaconat zu Bafel, von welchem er wieder zu einer andern Diaconatoftelle überging, und 1630 folgte er feisnem Bater auf bem hebraifden Lehrstuhle daselbft nach. Rufe nach Gröningen und Leyden lehnte er ab, dagegen wurde zu Bafel 1647 fur ihn eine dritte theologische Lehrs stelle der Controversen und theologischen Methodik errich= tet, die er zugleich mit dem Professorat der hebraischen Sprache betleidete. 1654 vertaufchte er jenes mit dem

<sup>\*)</sup> Ale er seine bebrässche Bibet berausgab, nahm er mit Bewilligung bes Magistrates einen gelehrten Juden, Abraham, als Cerrecter, mit Weibe und Kindern in sein Hans auf. Im Inn. 1619 fam die Frau mit einem Knaden nieder. Mit Bewistigung bes ebersten Rathsweibels, Gläfer, ließ der Later zwei Juden kommen, um der Beschneidung beizuwehnen. Auch Burterf, der Buchdrucker König, sein Techtermann, und nech zwei Burger waren dabei zugegen. Dech der Magistrat belegte Burterf und Konig mit einer Strafe ven 100, den Later des Knaben mit einer Strafe ven 400 Enten, Gläsern und die beiden Burger mit breitägiger Gefängnifftrafe.

Er war vier Male verheirathet, und starb, nachdem er oft an der Hypochondrie gelitten, d. 16. Aug. 1664. — Bon feinem Lexicon ist schon oben gesprochen. Maimonidis More Nevochim sive Doctor perplexorum, convers. ex hebr. erschien Bas. 1629. 4. Dieses Bud, welches sich den Beifall der gelehrtesten Rabbinen erwarb, enthalt Ertlarungen fdmieriger Stellen der beil. Schrift, und Erorterungen über viele theologische und philosophische Materien. - Manuale concordantiae hebr. Bas. 1632. fol. Diatriba de compendiosa linguam Hecraeam addiscendi ratione, Bas. 1637. 8. Sie ist dem Mercurius quadrilinguis C. Scioppii beis gefügt. — Dissertationes philologico - theologicae, Bas. 1659. 4., über den Ursprung der hebraischen Sprache, die Bermirrung und Fortpflangung der Epra= chen, den Decalog, das Pafchafeft. Adit andere Ab= handlungen, aus Abrabanele's Commentar über den Pen= tateuch überfett, 3. B. von der Poeffe der alten Bebrder, u. f. f. find dem Liber Cosri beigedruckt. Diefes erschien zuerst Baf. 1622. 4., spater 1660. 4. Sebraifd, und La= teinisch; es ift die Ubersetung eines Budges, welches ur= sprünglich in arabischer Sprache geschrieben sehn soll, wo= von aber kein Urtegt vorhanden ist. — Exercitationes ad historiam arcae foederis, ignis sacri et coelestis, Urim et Thummim, cet. Bas. 1659. 4. — Dissertatio de sponsalibus ac divortiis, cum Abarbanelis diatriba de poena excidii, 1652. 4. — Tractatus de punctorum vocalium et accentuum V. T. origine, antiquitate, cet. 1648. 4. Burt. vertheidigt in demfel= ben das System seines Baters über die Theopneustie der hebraischen Vocalzeichen gegen den Professor 2. Cappell ju Caumur, wodurch er felbst in eine gelehrte Tehde mit diesem verwickelt wurde. In der Anticritica seu Vindiciae veritatis hebraicae contra L. Cappellum 1653. 4., wird wiederum behauptet, Ebdra habe ichon diefe Bo= calzeichen eingeführt; und ungeachtet des tiefen Gprachstudiums der Buxtorfe unterlag bier, durch Orthodoxie und angstliche Gorge für die Unantastbarkeit des hebraischen Tertes befangen, ihre Gelehrfamteit der flarern Ginficht bes Gegners. Man macht bem Bater und bem Sohne den Vorwurf, sie haben sich zu sehr an die teutschen Ju= den und die Rabbinen gehalten, und dies mag viel gu ihrem Mistrauen gegen den samaritanischen Text, die LXX. u. f. f. beigetragen baben.

Johann Jatob, des vorhergehenden jüngerer Sohn, geb. den 4. Sept. 1645, bildete sich unter seines Vaters Leitung in demselben Fache aus. Schon 1664 wurde er dem Vater zuerst als Stellvertreter zugegeben, und hier- auf deffen Nachfolger in der hebrässchen Lehrstelle. Den- noch erhielt er die Bewilligung, sich im Auslande noch weiter auszubilden. Er besuchte zuerst Gens und reiste durch Frankreich nach den Niederlanden, England und Teutschland. In allen Orten verschafften ihm der angeserbte Ruf und sein eigenes Verdienst große Auszeichnung. Su Leyden, wo er studirte, zugleich aber Privatvorlesungen hielt, wurden diese sehr zahlreich besucht. Su London war er Augenzeuge der furchtbaren Feuersbrunst, und der Argwohn, mit welchem die aufgerezte Menge alle Fremden beobachtete, bewog ihn, sich sogleich zu entsernen. Bei Bonde, einem sehr gelehrten Orientalisten,

nahm er Unterricht im Arabischen. Bu Cambridge wurde er in das Emanuele = Collegium aufgenommen, und erhielt zwei Simmer, was in der Regel nur gegen Leute von hohem Stande gefchah. Mit vielen gelehrten Mans nern Englands machte er Befantschaft. 1669 fehrte er wieder nach Saufe und beforgte fein Lehrfach bis an fei= nen Sod, welcher den 3. April 1704 erfolgte. Er verwaltete auch die Stelle eines Universitäts = Bibliothekars, eines Visitators des Gymnasiums und zu verschiedenen Malen akademische Beamtungen. Ungeachtet Krantlichkeit und Sppochondrie ihn durch einen großen Theil feiner spatern Jahre verfolgten, gab er neben seinen öffentlichen Stunden noch Privatunterricht im Bebraifchen, Chaldai= fden, Sprifden, in der Sprache des Salmude und der Mabbinen. Er ließ nichts im Drucke erscheinen, als eine Borrede ju der Ausgabe der Tiberias feines Grofvaters, welche er 1665 beforgte; auch gab er deffelben Synagoga Jud. durchgesehen und verbeffert 1680. 8. heraus. Berfchies dene Ubersetzungen rabbinischer Bucher und einen betrach= lichen Rachtrag der rabbinischen Bibliothet ließ er hande fd)riftlid) nad).

Ein Neffe des Vorhergehenden, Johann, geb. den 8. Jan. 1663 bekleidete nach Vollendung seiner Studien im Vaterlande zuerst eine Predigerstelle zu Strünkede in der Grafschaft Mark, nachher zu Aristors im Kanton Vassel, solgte seinem Oheim auf dem hebräischen Lehrstuble, und starb den 19. Juni 1732. Neben einigen teutschen Erbauungöschriften sind von ihm im Drucke vorhanden: Catalecta philologico-theologica cum mantissa epistolarum virorum clarorum ad Joh. Buxtorsium patrem et silium, cet. Bas. 1707. 8. Dissertationes varii argumenti, Bas. 1725. 8. Specimen phraseologiae V. T. hebr. Francos. 1717. Musae errantes, cet. Amst. 1714. u. s. w.

Noch ist aus dieser Familie anzuführen August Jo= hann, geb. den 25. Jul. 1696. Er studirte Theologie, brachte 6 Jahre als Privatlehrer zu Marfeille zu, in welche Zeit der gange Verlauf der Pestfrantheit von 1720 und 1721 fiel, ohne von derselben befallen zu werden. Nach feiner Rücktehr ins Vaterland schlugen seine Be= werbungen um die Lehrstühle der Physik und Sittenlehre fehl; er erhielt 1731 zuerst eine Landpredigerstelle zu Pratteln, 1737 eine Unstellung an der Elisabethfirche in Ba= fel, und 1746 an der Theodorefirche daselbst. Er war ein beliebter Prediger, und ftarb den 14. Marg 1756. Ge-meinschaftlich mit Prof. Bed bearbeitete er die Supplemente jum großen Babler=Legicon, 2. Bd. Fol. 1742. Er hatte den wesentlichsten Untheil an den Berbefferungen des Dictionnaire historique de Moréri, Basle 1731, bei welchem er die aus teutschen, englandischen u. hollan= difchen Schriftstellern bergenommenen Artifel ins Franzofische übersetzte, — und an P. Rondeau's Franz. Wore terbuche, 2. Thl. Fol. 1739. Er gab auch Turretini Comment, in Ep. D. Pauli ad Thessalonicenses und verschiedene Predigten und Erbauungsbucher heraus und lieserte Beiträge in Tempe helvetica. Seine Reise nach der Birbquelle, samt einer turzen Beleuchtung der un-fern von der Pierreport befindlichen romischen Infchrift, Bafel 1756, ift im XIV. Stude der Brudnerischen Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel ents balten. (Meyer von Knonau.)

BUXUS, Burbaum, eine Pflangen = Gattung aus der naturlichen Familie der Tritoffen und der 21. Linne's fchen Klaffe. Die mannlichen Bluthen bestehen in einem meift viertheiligen Reld) und vier Staubfaden. Die weib= lichen Relche find meift fecheblattrig und haben drei furze Wistillen, die mit drei Rettardrufen abwechseln. Die dreis facherige Rapfel hat zwei Sorner in jedem Fach. fennen nur gwei Arten: 1) B. sempervirens, den ge= meinen Burbaum mit eiformigen Blattern und fchwach behaarten Blaitstielen und 2) B. balearica Lam., ben balearischen, mit ablangen Blattern und glatten Blatt= ftielen. Der gemeine Burbaum machft im gangen fudli= chen Europa wild. Theophrast bemertt, daß die bochsten Burbaume (πύξος) auf Corfica (Κύρνος) vortommen. Huch ruhmt Theophrast den Burbaum auf dem musischen Olymp, der aud noch heut ju Tage das befte Bolg lie= Das Soly ift megen feiner Sarte und Festigfeit febr beliebt, daber es ju mufitalifchen Wertzeugen, Sam= men und dergleichen vorzugsweise gewählt wird. (Sprengel.)

In hinsidst auf die Wirtung des Burbaums (B. sempervirens) bei Thieren macht Biborg die Bemerkung, daß er bei Pferden zwar nicht (wie nach Kanway's Besobachtung bei Kamelen) als Gift, wohl aber reizend auf den Darmkanal, bei Eseln aber gar nicht wirke. (Greve.)

Buyren, f. Buuren.

BUZANÇOIS, Stadt in dem Diftr. Chateauroup des Dep. Indre an dem Indre, worüber eine Brücke sührt, hat 340 Häuser und mit dem Kirchspiele 3578 Einwohner, die Eisenwerfe unterhalten und Wolhandel treiben. (Hassel.)

BUZFLETH, Dorf in dem Gräsengerichte des Lanzdes Buzstetschen Theils der handv. Prov. Stade. Es liegt an der Elbe und besteht 1) aus dem Pfarrdorse Buzsteth, 2) aus der Kolonie Buzsteth am Moor, 3) aus der Ortschaft Buzsteth am Moor und 4) aus der Insel Buzstether Sand. In allen diesen Theilen enthält es 1 Kirche mit Pfarre und Schule, 1 große Siegelbrennerei, die jährlich 220,000 Steine liesert, 110 Hauf und 530 Einw., die sich von der Landwirthschaft und Kischerei nähren. Hier ist 1 Sollhaus und 1 Haupt u. Gränzereeptur.

BUZIAS (fpr. Busiasch), ein Cameraldorf in Oberungern jenseit der Theiß, temescher Gespanschaft, und gleichnamigen Bezirk, zum Cameralrentamt Retaß gesbörig, mit walachischen Einwohnern, einer griechischen nicht unirten Kirche und Pfarre und einem guten Sauersbrunn, der seit einigen Jahren stark besucht wird\*). In den schonen Eichenwaldungen masten die Einwohner eine Menge Schweine. (Rumy.)

BUZIZISCHES HAUS. Tribus Buzici. Die berühmte Stelle beim Dithmar von Merseburg: (edit. Wagneri, p. 168.) "de tribu, quae Buzici dicitur etc." hat Anlaß zu vielen historischen Untersuchungen gegeben, weil darin der Ursprung der Markgrafen von Meifen, mithin auch des Hauses Sachsen ruhet. — Ein Theil der Geschichtforscher hat, mit Eccard, angenommen, Buziei bedeute: vom Burchhardschen Stamm, indem man vormals Bucco, für Burchard, geschrieben; ein anderer glaubt, es sen damit Grimmersleben, am Zusammensluß der Saale und Bode gemeint, waß wendisch Budizso genant worden. Indeß fehlt es beiden Conjekturen an Unterflühung durch faktische Umstände.

Bugici ift wahrscheinlich eine Buchstabenverfegung, oder ein Schreibsehler, fur Burbiei. Folgende Grunde, die ich in einer kleinen Abhandlung (die Eingänge der Meffen, Braunschw. 1815. 8. S. 37. u. f.) umståndli= der dargelegt habe, bestärfen mich in diefer Meinung: 1) Dithmar von Merseburg, der fonst alle ungewohnlischen Ausdrücke, auch die leichtesten, zu erklaren pflegt, sagt bei diesem hier nichts. Er muß also wol geglaubt haben, daß der Ausdruck in der Folge feiner Ergahlung sich von selbst erklare. 2) Die Buchstabenversetzungen, g. B. Celsa für Selza, Tilleda für Dullethe, Haramuslah für Ramelsloh u. f. w. find in Chronifen und Urtunden haufig genug. Ohnedies besigen wir Dithmars Sandschrift nicht, und die befannten Abschriften derselben enthalten folder Fehler mehre. 3) Außer dem Dithmar, ift von Bugigi, in gleichzeitigen oder frühern Urkunden weder Rede noch Spur, dagegen aber wol von Burbiei. 4) Borbig, Burbiei, auch Burbife, Czorbet, ist eine sehr alte Unlage der Gorben = Wenden, im vormaligen leipzi= ger Kreise, auch find 5) die Burgwarte in Meißen wenig= stens schon seit dem Jahre 961 befant. 6) Es ift ein erhebliches Faktum, daß das Burgwart Burbiei in der That eine alte Familien = Besitzung der Voraltern des Gie hatten es vers Grafen Dedi von Meißen gewesen. loren und die Familie vindieirte es. Es war also gang in der Ordnung, wenn Dedi und Dietrich, gur Unterscheidung der vielen ihres Namens, de tribu Zurbici benant wurden. 7) Dietrich I. mag, um fich den Stand des freien Dynasten zu erhalten, die Belehnung von Burbiei verweigert haben und dadurch eben diese Burgherr= schaft seiner Familie eine Zeit lang entfremdet fenn. Die Chronisten sagen: "antecessores sui (Dedonis scil.) batten es als ein Lehn befeffen. Das geht wenigstens auf die dritte Generation und um so treffender fonnte nun diese Familie, von einem fo alten Stammfis, mit dem Namen des Saufes Burbiei bezeichnet werden.

Das Refultat der Untersuchung ift: daß die Martsgrafen von Meißen, mithin auch das hohe Gesamthaus Sachsen, aus dem Saufe der alten Burgherren von Borbig abstammen \*).

(A. C. Wedekind.)

BUZOT, Vissa in der spanischen Provinz Valencia, Govierno de Alicante, in einer romantischen Gegend, über welcher der Pantano von Alicante 24 M. von der Stadt liegt, und wo man von der Quercus coccifera viele Kermestörner sammelt, berühmt wegen ihrer 4 warmen Ba-

<sup>\*)</sup> Paul von Benigen hat ibn in ben vaterlandifden Blattern fur ben bftreichifden Raiferftat 1818 gut befdrieben.

<sup>\*)</sup> Diejenigen, welche das Bugiei im Terte nicht aufgeben wollen, find eben fo leicht zu befriedigen; denn daß aus Burgum-Burblei, oder Burgum-Bitiei, wie der Gau hieß, mit dem Beitverlauf Butziei zusammen gezogen worden, wie z. B. Aulun aus Augustodunum, Friaul aus Forum-Julii, wate eben nichts Außerordentliches. Die innern Gründe bleiben die Hauptlache.

der ju 320 Reaum., wovon das startste bei dem Dorfe (Stein.) las Mauas liegt.

BUZOT (Franc. Leon. Nic.). Dieser in der französischen Revolution berühmt gewordene Volksreprasen= tant, geb. ju Evreur am 1. Mai 1760, und dort Movo= fat beim Musbruche der Revolution, wurde fogleich 1789 jum Deputirten gewählt. Er gehorte ju den erften, die eine republifanische Stateverfaffung foderten, aber mehr als andere noch glaubte er überall Berfchworungen zu feben, fo daß er unaufborlich duftere Weiffagungen vortrug, die ibm den Ramen des Unglucks = Propheten juzogen. Gleich anfangs foderte er in der constituirenden Versamlung die Be= waffnung aller Frangosen ohne Unterschied, so wie die unbeschränkteste Preffreiheit, erklärte das Ariegegeset ge= gen Aufftande für einen Angriff auf die Freiheit, ver= langte für das gesetgebende Corps die Bollmacht, auf die Berabschiedung der Minister angutragen, und fur jeden Burger die, die Minister nach dem Berluft ihrer Stellen bei den Gerichten zu belangen. Bei der Errichtung der Feuillants blieb er den Jakobinern treu. - Bemerkba= rer noch, als in der constituirenden Versamlung, nach deren Auflosung er Viceprasident des peinlichen Ge= richts zu Paris wurde, machte er sich im Convent; ja man darf ihn zu den Sauptern der Gironde rechnen. Je mehr er bemerkte, daß Robespierre, mit dem er früher ffimmte, über feine Collegen die Berrichaft gu erlangen fuchte, benuneirte er ihn als nach ber Dietatur ftrebend, und griff ihn unaufhorlich an. Er bewirtte ein Decret gur Errichtung einer außerlesenen Garde in jedem Depar= tement jum Schute des Convents gegen den Despotis= mus der Demagogen, die damals die Gemeinde von Pa= ris leiteten, aber die Gegenpartei wiegelte den gangen Pobel von Paris dagegen auf, und das Deeret wurde nach heftigen Debatten guruckgenommen. Bon nun an unausgesetzt des Moderantismus und Royalismus angetlagt, suchte er das Gegentheil dadurch zu beweisen, daß er am 23. Det. (1792) die Sodekstrafe gegen die rucktehrenden Emigrirten und Tags darauf dieselbe Strafe gegen jeden, der die Wieder= herstellung des Konigthums vorschlagen wurde, decreti= ren ließ. Da er jedoch außerdem immer auf die Wieder= herstellung der Ruhe und Gerechtigkeit drang; auch, bei dem Prozeffe des Konigs, nach der Verwerfung der Ap= pellation an das Bolt, zwar für den Tod deffelben, doch mit Ausschub der Bollziehung des Urtheils, gestimt hatte, wurde er mit andern seiner Partei von den Gegnern ge= achtet. Swar gelang es ihm am 31. Mai 1793, der den Sturg der Gironde herbeiführte, mit mehren Collegen fich ju fluchten, und den Hufftand in den Departements, in= fonderheit Eure und Calvados, aufzumuntern; aber bald scheiterte auch dieser Versuch gegen die herrschende Partei. Er wurde außer dem Gesete erklart, und es wurde de= cretirt, daß fein Saus niedergeriffen und an deffen Stelle ein Galgen mit einer Lasterschrift gegen ihn errichtet wer= Er fioh in die Bretagne, und segelte nach Bordeaux. Sier hoffte er Unhanger ju finden. Getaufcht in feiner Boffnung, irrte er lang umber, ohne es nur gu magen, um Nahrungsmittel zu bitten, und wurde mit feinem Collegen Petion von einigen Einwohnern Caffil= lon's auf freiem Felde todt und von Wolfen halb ver= Aller Wahrscheinlichkeit nach hatten fie gehrt gefunden. Mag. Encyctop. d. W. u. R. XIV.

Gift genommen. (Wie er, ftarben - mit Husnahme Louvents, alle Girondiften eines gewaltsamen Todes)\*). (H.)

Buzurdjemihr, f. Pilpai.

BUZZARDBAI, eine befannte Bai vor dem nord= amerik. State Maffachusetts, die von dem Kontinente und den Elisabetheinfeln gebildet wird. Gie hat die Ba= fen Mateboie, Fairhaven u. a. (Hassel.) BYAM, Huß in Mordamerita, der die Staten New-

pork und Connecticut scheidet und sich in den Longisland Gund mundet.

BYAM MARTIN, eine der nördlichen Georgsin= feln im Polarozeane zwischen 272° 49' bis 274° 5' 2. und 74° 30' nordl. Br., im 2B. von der Insel Melville, im D. von der Insel Bathurst durch Kanale getrent. Parry, der sie 1819 entdeckte und benannte, fand darauf den Bisamstier und das Rennthier, und Spuren, daß fich Estimoer hier umbergetrieben. Ubrigens bot fie gang den traurigen Unblick der übrigen arktischen Inseln dar.

Byblia, f. Byblos.

BYBLIS (Bublis), auch Biblis, des Miletos und der Rhane, oder Eidothea Tochter, des Kaunos Schwe= fter, der Madden warnt Unerlaubtes zu lieben. Dvid (Metam. IX, 459 fl.), der unübertrefflich ihren Kampf mit der Leidenschaft schildert, fühlte sie unerlaubte Liebe ju ihrem Bruder, suchte ihr zu widerstehn, ward von Traumen immer heftiger entflammt, folgte, als fie end= lieb ihre Gefühle ihm fchriftlich fund that, und diefer vor ihr aus dem Lande entfloh, dem geliebten Flüchtling nach, fiel endlich in Lyfien nieder, und ward dort in eine Quelle verwandelt. Rach Ant. Lib. 20. fiurite fie fich, da sie vergebens ihrer Leidenschaft zu widerstehn suchte, von einem Felsen ins Meer, ward von Nomphen aufge= fangen und in eine Hamadryade verwandelt; nach Parthen. II. erhing fie fich, als ihr Bruder ihren Wun= fchen fein Gebor gab, an einer Eiche, und aus ihren Thranen entstand der Brunnen Byblis. Umgefehrt laßt Conon 2. Kaunos den Liebekantrag thun, und dann davon gehn, fie vergebens ihn fuchen, und dann fich er= Raunische Liebe mard durch diefe Begeben= heit für verbotene Liebe üblich. (Ricklefs.)

BYBLIS Salisb., eine Pflanzen = Gattung aus ber naturlichen Familie der Drofereen und der 5ten Lin= ne'schen Slaffe, deren Charafter in dem funfblatterigen Reld und eben folder Corolle, in Untheren besteht, die fich an der Spise in zwei Poren offnen, wozu noch eine zweifacherige vielsamige Rapsel tomt. Die einzige befannte Art: B. liniftora Salisb., wachst in Neu-Holland, bat linienformige mit Drufen = Saaren befette Blatter und (Sprengel.) blaue Blumen.

BYBLOS, bei den Spateren Biblog, bei den Bebraern Gebal, noch b. 3. 2. Dicheblr oder Diche= biln, eine uralte Stadt in Phonitien +) auf einer Un= bobe, umweit der Rufte, nach dem Itin. Ant. und der Tab. Peut. 32 Mill. fudlid von Tripelis, nach Ptol.

+) Strab. XVI, 28; Steph. Byz. h. v.

<sup>\*)</sup> Biogr. univ. T. VI. und Biogr. 'd. Contemp. T. III., wie auch die Memoiren ber Mad. Roland, die ju seinen Bewunderern gehörte.

V, 15 unter 67, 40:33, 56 gelegen. Stylax erwähnt ibrer nicht. Man mochte daber das bobe Alter, wovon Stephanos v. Bnjang fpricht, cher von Alt : Byblos ver= ftebn, wenn nicht auch Strabo I. c. fie in die Din= thenseit hinaufreichen ließe, und zur Mefideng des Kingras Afrodite batte bier einen berühmten Tempel, und von diesem den Beinamen Bublia. Adonis ward wegen des benachbarten Fluffes Adonis bier beiliger als irgendwo verebrt. Pompeius befreite die Ctadt von ei= nem Eprannen, den er binrichten ließ. Strab. 1 c. Jett ift fie eine verfaltene Stadt der Drusen. Die Mingen derfelben febe man bei Rasche Lex. Num. Vol. I, P. U. p. 1633 ft. (Ricklefs.)

BYCHOW (Staroi), Kreisstadt im Gouv. Diebi= lew am Alufichen Mofranka, bei seinem Ausstuffe in den Dnepr, mit 496 Sauf. und 144 chriftl. und 1062 judi= fchen Ginm., melde Meinhandel treiben. Der Kreis jablt nach der letten Reviffon 24,829 Gelen mannt. G., bat gute Waldungen, Grafeplate und leichten fondigen Bo-(v. Wichmann) ben.

BYE (Jacques de), ju Unfange des 17. Johrh. Rupferflecher, Buch : und Runfthandler zu Untwerpen, stad mit nicht wenig Geschicklichteit Mänzen in Rupfer. Bon feiner Band find die Bildniffe der romischen Kaifer aus der Samlung des Bergogs von Crop d'Arfchot in . dem 28crfc: Imperatorum Roman, a Jul. Caesare ad Heraclium numismata aurea Caroli ducis Croyi et Arschotani, explicata a Joan Hemelario, Antw. 1615. 4. verb. von Bavercamp, Umft. 1738. 4. Der Runfiler begab sich nachber nach Frankreich, und gab im 3. 1634 beraus les Familtes de la France illustrées par les medailles, u. 1635 Les vrais portraits des rois de France f., welche gan; umgearbeitet und viel beffer un= ter dem Litel La France metallique 1636 erschienen. - 2) Gein Cohn und Chuler Cornelys, geb. 1620 gu Antwerpen, der Berf. des Cabinet de peinture (Amft. 1664, 4.), einer Lebensbeschreibung der Maler in niederlandischen Versen, hat die Figuren zu der Iconologie von Cefar Rippa gestochen. — 3) Markus, Moler und Stupferstecher, geb. 1634 im Saag, Schuler von Jacob van der Does, bat mehre Thierftucke nach Paul Potter gestochen.

BY-ELFVEN, ein ansehnlicher Fluß, der in Nor= megen entspringt, die idmeedische Proving Wermeland durchstromt, und nachdem er hier mehre Gemaffer aufge= nommen bat, in der Rabe des Edelhofes Brolftad im wermelandische Lirchspiel By fich in den Wenersee ergiefit. Eine Menge von Brettern und anderen Bolgwaren wird auf demielben von der noewegischen Grange und aus Joffe = Barad in den Wener gefloft. (v. Schubert.)

BYGDEA, ein Paftorat in Westerbotten, 54 M. lang und 3 Mt. breit; die alte steinerne, freundliche Mut= Sum Pafforat gehört tertirche liegt auf einem Felfen. das Kilial Minfatre. In hinfidit der Gittlichkeit ge= boren die beiden Gemeinden zu den ausgezeichnetsten in Westerbotten. Im Pastorat find ju bemerken, der So= fen Ratan, einer der besten Safen Norrlands, die Klippe Bugdea: Sten, 11 Mt. nordlich von Ratan, und die Gisenbutte Mobertoford; bei Ridled ift ein bedeutender Lachefang. (v. Schubert.)

BYGONBARRY, Stadt und hauptort des bengalischen Diftr. Minmundingt auf der Bestfeite der Bra= maputra, erft neuerdings jum Gibe der Gerichte erhoben, aber ichen bedeutend angewachsen.

Bylliones, f. Bullis. BYNAFUS (Anton), Professor der Theologie und der orientalischen Sprachen zu Deventer, geb. d. 6. Hug. 1654 ju Utrecht, wo er, unter Grav, Leueden und Bur= mann studirte. Er wurde 1680 Prediger zu Piersbil bei Dordrecht, 1691 ju Deventer, erhielt daselbst 1694 das zuerst genannte Lebramt, und starb den 29. August 1698. Mit den Sprachen des Morgenlandes, der Gefchichte und den Alterthumern deffelben febr vertraut, erläuterte er ein= zele dabin gehörige Gegenstande mit fritischer Umsicht und erichopfender Grundlichkeit: De calceis Hebraeorum libri II. accedit somnium de laudibus critices. Dordraci 1682. 12; auct. ib 1715 4 mit Spf. De natali J. Chr. lib. II. Amst. 1689. 4, Gekruiste Christus. Dordr. 1683; ed. III. 1688. 4., (atcinifd): de morte J. Chr lib. III. Amst 1691. Vol III 12. Scutsch, Caffel 1716. 4. Predigten, 1689; 1737. 4., exegetische Abhandlungen, Mehreres bandfdriftlich \*).

BYNG (George und John), Bater und Gohn, engl. Admirale. George, aus einer altadeligen Fami= lie in Kent abstammend, und 1663 geboren, diente seit seinem 15. Jahre als Freiwilliger auf der toniglichen Flotte, wurde 1685 als Lieutenant in den offindischen Gemäffern, im Kampfe mit einem Seerauber, gefahrlich verwundet, und fam 1688 als erfter Lieutenant auf die Flotte, die sich der Landung des Prinzen von Oranien widerseben follte; allein bald trat er auf deffen Seite und unterftutte feine Erbebung auf den englischen Ehron. Radidem er mit Auszeichnung unter den Admiralen Roofe und Ruffel gedient batte, erhob ihn die Konigin Unna 1703 jum Contreadmiral der rothen Flagge und fein erftes Geschäft mar, daß er mit 5 Kriegeschiffen nach 211gier fegelte, und mit der dortigen Regirung den Frieden erneuerte. Im folgenden Jahre fommandirte er die Esta= dre, welche Gibraltar mit foldem Radidruck angriff, daß fchon nach drei Sagen die Ubergabe erfolgte. Für diese und andere ruhmliche Unternehmungen, wosu der fpani= schie Succeffionstrieg vielfache Gelegenheit barbot, erhielt er die Ritterwurde. Als Admiral der blauen Flagge fommandirte er 1708 eine aus 40 Kriegeschiffen und 16 Fregatten bestehende Flotte, vereitelte mit denselben einen Einfall des Pratendenten und der Jatobiten in Schotts land, beunruhigte darauf die frangofische Stufte, und führte die neuvermählte Konigin von Portugal nach Liffabon. Er ward darauf jum Admiral der weißen Flage ge und 1710 ju einem der Kommiffarien der Admiralie tat, auch jum Parlamentsgliede wegen Plymouth er= Erst 1717 übernahm er wieder ein Kommando und segelte mit einem Geschwader nach dem baltischen Meer, um die Plane Konig Karls XII von Schweden auf England zu vereiteln. Den meisten Ruhm erwarb er sich in den 3. 1718 bis 1720 bei der Unternehmung

<sup>\*)</sup> Paquot Mem. T. IV. 145. Mem. de Niceron T. VII. 122., tenifche übersegung Eb. 7. 205. Saxii Onomast, T. V. 229. Biogr. univ. T. VI. (von Sabaraud).

der britischen Flotte auf Gigilien, wodurch die Reutrali= tat von Italien bewirtt, und die Befitzungen des Siai= fere wider die Einfalle der Spanier, die Gardinien über= fallen und darauf mit einer Armee in Sizilien gelandet batten, vertheidigt wurden. Bung bewieß hiebei eben fo viel Muth als Kluabeit, und seinen Planen war es vor= nehmlich juzuschreiben, daß Sizilien erobert und der Sid= nig von Spanien gezwungen wurde, die ihm von der Duadruple - Milang vorgeschriebenen Bedingungen anzu-Nachdem Byng alle ihm gegebenen Befehle aufs genaueste vollzogen hatte, begab er sich ju Konig Georg I. nach Sannover, der ihn jum Schakmeister der Admiralität, Contreadmiral von Großbeitannien, 1721 gum Pair mit dem Titel Biscount Torrington und Baron Byng von Southill in Devonshire erhob, und ihm 1725 den Ritterorden von Bath ertheilte. Georg II. fellte ihn an die Spike der Admiralität, und er belleidete die= fen Posten ehrenvoll, bis er den 28. Januar 1730 gu London starb. Byng steht zwar nicht in der ersten Reihe der brit. Seehelden, aber die Dienste, die er seinem Vaterlande leistete, find bedeutend genug, um ihm ein ehrenvolles Anden= fen zu fichern. Dit feinem gangen Ginfluffe bemuhte er fich nicht nur, die englische Seemacht zu verstärken, sondern auch das Schickfal der Seeleute zu verbeffern, daher er auch den Seeoffiziers = Witwen und dem Hospital zu Green= wich ansehnliche Bermachtniffe ftiftete. Als gemäßigter Whig war er immer der Hofpartei zugethan, und in je= dem Berhaltniffe bemabrte er eine aufrichtige Rechtlichkeit und Geradheit \*). - Bon seinen eilf Cohnen über= lebten ihn funf; der alteste, Patten Bung, folgte dem Bater in der Wurde eines Bifcount Torrington, und ftarb den 3. Februar 1747 als Sauptmann der tonigli= chen hellebardier = Garde. Der zweite, George Byng, folgte dem altesten Bruder als Viscount Torrington, und starb den 7. April 1750 als Generalmajor. Der dritte Robert Byng ftarb 1741 als Gouverneur ju Barba= Der vierte, John Bong, durch fein ungluckli= dies Ende ausgezeichnet, geboren 1705, widmete sich von fruben Jahren an dem Geedienfte. Seine personlichen Eigenschaften und die Berdienfte feines Baters bef o itnigten seine Beforderung. Rury nach dem Sode deffels ben wurde er Rapitan über ein Kriegsschiff von 50 Ranonen, und 1742 Gouverneur der Infel Deufundland in Nordamerifa. Bald fam er wieder nach England jurud, murde 1745 Contreadmiral von der blauen Flagge, und freuste an der englischen und schot= tifchen Rufte, um die Landung der frangofischen Fahr= zeuge zu verhindern, welche die fcottischen Rebellen zu unterstützen suchten. 21le Viccadmiral der weißen Flagge fommandirte er 1747 im mittellandifchen Meer, und nahm den Feinden viele Schiffe meg, bis im folgenden Jahre der aachner Friede den Feindseligkeiten ein Ende machte, worauf er den Charafter als Biecadmiral der rothen Flagge erhielt. Die mit Franfreich 1755 entstan= denen Irrungen in Amerika gaben Unlag, daß er das Rommando über eine Estadre erhielt, mit der er im at=

lantischen Meere die ausgelausene frangosische Flotte be= obachten mußte. Bum wirtlichen Admiral der blauen Flagge erhoben, erhielt er 1756 das Mommando im mit= tellandischen Meer, um daselbst alle frangosische Unter= nehmungen zu verbindern. Die Frangofen waren am 18. April 1756 auf der Infel Minorfa gelandet, welche feit 1708 den Englandern gehorte, und batten diefelbe in Besits genommen. Allein die leichte Eroberung des Landes war fruchtlos, so lange die Festung St. Phislipp in den Sanden der Englander war, welche der tas pfere General Blatnen vertheidigte. Bung erhielt Be= fehl, es tofte mas es wolle, St. Philipp ju entfeten, allein er lieferte dem frangofischen Momiral Galiffoniere am 20. Mai im Angesicht der Insel ein Treffen, in welchem er nicht Gieger blieb, und fegelte darauf, ohne feine Befehle auszuführen, nach Gibraltar guruck. 218 die Radhricht davon nach London fam, entbrannte das Bolt vom heftigsten Unwillen gegen Byng, den man der Feigheit und Berratherei bezuchtigte. Der Pobel ver= brannte fein Bild in allen Quartieren der Stadt, und die Gahrung flieg bis gur QButh, als bald darauf die Ubergabe des Forts St. Philipp an die Frangofen be= fant wurde. Bing ward gefangen nach London gebracht, vor ein Rriegsgericht gestellt, und angeflagt, er habe fich Sogerungen ju Schulden tommen laffen und fo dem Feinde Beit gegeben, fid, jur Bertbeidigung ju ruffen; er fen in Vortugal gelandet, um englische Waren zu ver= faufen, mit denen feine Schiffe beladen gewefen; er babe fein Gefchut nur von weitem gebraucht, sich dem fran= zöfischen Admiralschiffe nicht genug genahet u. dgl. m. Mit Fassung und Geistebruhe widerlegte Byng diese Be= schuldigungen, und in einer Schrift, die er mahrend fei= ner Gefangenschaft verfaßte, und die dem Publitum über= geben wurde, stellte er die augenscheinlichsten Beweise von den Ranken und Kunsten dar, die man angewendet hatte, ihn zu fturzen. Der berühmte William Pitt ver= theidigte ihn im Unterhause und wo er sonst tonnte, aufs nachdrucklichste, und Lord Anson hatte ihn 1755 vorzüg= lich zu wichtigen Diensten als einen Mann empfohlen, auf deffen Ropf und Berg man fich ftets verlaffen tonnte. Deffen ungeachtet sprachen seine Richter das Sodesurtheil über ihn aus, und er wurde am 14. Marz 1757 auf ei= nem Kriegeschiffe im Safen von Portemouth erschoffen. Bis auf den letten Augenblick blieb fein Betragen ruhig und fest, und es ist erwiesen, daß er auch bei großerer Energie und Festigkeit, als er wirklich bewies, Minorka nicht wurde haben retten tonnen. Gelbft englische Schrift= steller bezeugen, daß die Minister, um die Schuld der fchlechten Unftalten, die fie gur Vertheidigung der Infel gemacht hatten, von fid abzumalzen, den offentlichen Saß gegen den Admiral angefacht hatten \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Brit. Plutarch 6, Th. 67 — 92. (Ranfft's) gencaleg. Archivarius 5. Th. 81 — 93. Biogr. univ. T. VI. (von Durdent). Ein Bericht von feiner sizilischen Expedition wurde 1739 in London in englischer Sprache gedruckt, in 8.

<sup>\*\*)</sup> Aussührlich außert diese Meinung Horace-Walpote in seinen Memoirs of the last ten years of the reign of King George II. die (1822 in 2 Quartbanden) aus seinem Nachtaffe jum ersten Mal gedruckt wurden. Man vergleiche die Auszüge aus diesem Werte, in Seziehung auf Bongs Verurtheilung, im Morgenblatt 1822 No. 132 und 133, und im titerar. Conversationsblatt 1823 No. 40. In noch stärfern Ausdrücken als Walpote tadelt das Verfahren gegen Bong der Dr. Wistiam King, ein mit Gios-britanniens ersten Männern seiner Zeit befant gewesener politischer 22 \*\*

BYNKERSHOEK (Cornelius van), wurde zu Middelburg in der Proving Seeland, wo. fein Bater Se= geltuchmacher mar, am 29. Mai 1673 geboren, ftudirte ju Franceter Die fchonen Wiffenschaften und Die Rechte unter Schaftian Schelckens und Cornelius van Eck, pro= movirte tafelbst 1694, und prattizirte darauf 8 Jahre lang in Gravenbaag als Advotat. Im 3. 1703 wurde er Mitglied, und am 26. Mai 1724 Prafident des Juftishofe von Solland, Seeland und Westifriesland, und betleidete diese ansehnliche QBurde bis ju feinem Tode, welcher am 16. April 1743 im Hang erfolgte. nen Schriften bearbeitete er vorzüglich das Feld der fo= genannten eleganten und fritifden Rechtewiffenfchaft; bauptfächlich bat er fich in dem Felde der Kritik durch fcbarffinnige, aber auch oft febr gewagte Conjecturen auchgezeichnet. In feinen gelehrten Streitigkeiten überschritt er alle Grangen des QBohlstandes; er erlaubte sich Die pobelhaftesten Schimpfworter gegen Andersdenkende; ja er fant fogar bis ju Riedertrachtigfeiten berab. Der= gleichen Streitigkeiten hatte er mit Alexander Urnold Pa= genstecher über den Verfaffer der unter dem Ramen der Authentiken bekannten Novellenauszuge, die jener allein dem Irnerius, er dagegen auch andern Gloffatoren gu= schrieb; mit Gerhard Noodt über die Epoche, wenn die den alten Romern verstattete Sinderaussehung unter der Raiferregirung aufgehoben fen; einigermaßen auch mit Wiffenbach über die fogenannten Embleme des Tribonian. Seine Schriften find folgende: 1) Liber singularis ad L. Lecta. 40. D. de reb. cred. Hagae Com. 1697 und mit der Diatribe de auctore auctoribusve Authenticarum quas vocant, vermehrt, ebendaf. 1699. 8. Diefe lettere mar gegen Pagenftecher gerichtet; Pagen= stecher beantwortete fie in einem Corollario, Bunters= hot replicirte in f. Contentio literaria cum Pagenstechero. Haag 1701. 8. hicrauf vertheidigte sich Vagenstecher in der Borrede zu seinem Irnerius injuria vapulans. 1702; Bunterebot griff lettern dagegen in der sweiten Borrede ad L. 9. de lege Rhodia an. Den Berlauf diefes Streits f. in Mettelbladt hallische Beis trage ju der jurift. gel. Bift. Bb. 11. G. 341 fgg. Daß Bynterebot in der Souptsache Recht batte, ergibt Bic= ners grundliche Abhandlung: Historia Authenticarum Codici et Institutionibus Justiniani insertarum. Lips. 1807. 4. - 2) Nieuwe oprechte Haegse Mercur. 1699. 4. anonym, ein fehr anzügliches Seitungsblatt, von welchem nur 30 Stude erschienen sind. — 3) Ad legem 'Aślwoig 9. de lege Rhodia. Hag. 1703. — 4) Observationum juris Romani libri IV. Lugd. Bat. 1710. 4. und mit Beineceins Borrede, Salle

Schriftsteller des 18. Jahrb., (geb. 1685, gest. 1763) in den aus feinem Nachtasse erschienenen Political and literary anecdotes of his own times. Lond. 1819. Aus seiner Darstellung gebt ein abssichtider Justigmerd unbezweiselst herver. Bemertenswerth ift auch as, was Dauxion skavaisse in der Beiger, univ. T. VI. p. 413 — 417 hierüber sagt. Wyl. von früheren Schriften Goldsuitbs Gesch, von Engl. 2 286. 897 ff. (Manste) neue geneal. bist. Nachr. 88 3h. 295 — 332. 96 5h. 1087. Christianis Gesch, ter neuesten Wettbegebenheiten. 1 28d. S. 94 ff. — Nach Byng's Sobe erschien in Testament politique de Byng, trad. de l'anglais. 8. Portsmouth (Paris) 1759. 12.

1723. 4. unstreitig sein bested Werk. — 5) Opuscula varii argumenti. L. B. 1719. 4. einzelne Abhandlungen uber L. 2. D. de orig. jur., die res mancipi, das jus occidendi, vendendi et exponendi liberos apud Rom., de cultu religionis peregrinae ap. Rom., de captatoriis institutionibus, und de legatis poenae nomine. — 6) De foro legatorum libr. L. B. 1721. auch frangofifd von Barbenrat 1723. - 7) Curae secundae de jure occidendi et exponendi liberos. L. B. 1723. 4. gegen Gerhard Moodt, und deffen Julius Paulus, sive de partus expositione. schrieb dagegen: Amica responsio ad dissicultates Julio Paulo nuper motas, - 8) Observationes juris Romani libri IV. posteriores. L. B. 1733. 4. gegen 23 mentach. — 9) Quaestiones juris publici. L. B. 1737. 4. - 10) Quaestiones juris privati, herauß= gegeben von feinem Schwiegersohn Wilh. Panw. L. B. 1744. 4. Von seinem bandschriftlichen Rachlasse sind die nicht fehr bedeutenden Notae selectae ad Pandectas a libro XII. usque ad libr. XXXV. in der Gebauer= Spangenberg'schen Ausgabe des Corpus juris zur offents lichen Kunde gebracht. Gie find größtentheils aus Brenemann's Pandeftenapparat entnommen, den Gebauer aus der Bonkershotichen Bucherversteigerung an fich brachte. - Byntershots juristische Werke sind von Philipp Vicat gefammelt, ju Laufanne 1761 in 2 Folianten erfchienen, und 1767 gu Leiden in 2 Folianten nachgedruckt. Gin= zelne feiner Abhandlungen gab Franz Carl Conradi un= ter dem Titel: Opuscula varii argumenti, nunc primum collecta ju Salte 1729 in 2 Quartbanden, und er selbst, unter dem Titel: Opera minora, zu Leiden 1730. 4. heraus. Das erste Wert enthalt die Rummern 1, 3, 5 - 7.; das lettere die Nummern 1, 3, 6, eine Diss. de dominio maris, und die contentio literaria cum l'agenstechero \*). (Spangenberg.)

BYRAGHUR, Stadt im Distrift Chandah, det brit. Proving Gundwana, zu der Prafident. Bengalen gehörig. Sie liegt unter 20° 25' N. Br., am Rohraz gur, ift start befestigt, hat 1 Fort und 300 Hauf., und treibt einen starken Baumwollenhandel. (Hassel.)

Byrchana, f. Burchana.

Byrne (William), geb. zu Cambridge 1746, gest. zu London 1805, war Woodet's Schüler in der Aupsterstecherkunst, ging 1770 nach Frankreich und arbeistete unter Jacq. Aliamet und Wille. Schon ebe er nach Frankreich ging, hatte er sich als tresslichen Künstler gesteigt durch den Abend nach Claude Lorrain (1769), woszu James Pease den Morgen als Seitenstück lieserte. Zu Paris stach er mehre Landschaften und Seestücke, unter andern Le Fanal exhaussé nach Vernet (1772). Nach seiner Rückfunst nach England zeigte er sein Kunstwermögen an dem Sturz des Niagara nach Wilson (1774), welcher an die schönen Arbeiten Boollet's nach diesem Meister nicht zu seinem Rachtheil erinnert, an Cooss Zod nach John Weiher (1783) und an Abrahams

<sup>\*)</sup> S. Vita von Bicat vor den Opp. Jugter Beiträge jur jurist. Biographie. B. 1. S. 29-37. B. VI. S. 312 fgg. Koppe jurist. Magaj. St. 1. S. 116.

Abreise nach Juccharelli, in welchen beiden schinen Stuffen die Figuren von Bartologi sind, denn Byrne zeich= nete sich vornehmlich in der Landschaft aus. Sein wich= tigstes Werk bleibt jedoch seine in jeder Hinsicht ausge= zeichnete Samlung pitterester Alterthumer Großbritan= niens. (H.)

BYRON, 1) ein Kap unter 28° 37' N. Br. und 171° 4' L. auf der Ostfüste des Australlandes. 2) Ein Eiland im Australoceane unter 1° 18' S. Br. und 190° 50' L., vom Kommodore Byron 1765 entdeckt, und jeht zu der Gruppe der Mulgraveinseln gehörig. Es ist etwa 2\frac{2}{3} Meilen lang, niedrig und flach, aber stark bewaldet, und vorzüglich reich an Palmen und Kotos. Die Einw. gehören zu der Nasse der Australindianer, gehen völlig nackend und droheten den Seefahrern mit Speeren, die 3 Fuß Länge hatten. 3) Eine Straße im Australoceane, die Neuhanover von Neuireland scheidet. (Hassel.)

BYRON (John), engl. Kommodore, aus einer Familie abstammend, die ihren Ursprung bis auf Wil= helm den Eroberer guruckführt, und ohne Sweifel von normannischer Abkunft war. Mehre ihrer Borfabren, Die sich bis auf Beinrichs H. Seiten auch Buron schrieben, find als tapfere Rrieger befant. Rach der Reformation erhielt John Boron die Augustinerabtei Newstead, in der Grafschaft Nottingham, die seitdem bis auf den heutigen Tag der Stammsis des Geschlechts war. Nachtommen des ersten Erwerbers wurde 1643, jur Be= lohnung feiner Tapferteit, die Wurde eines Baron By= ron von Rochdale ertheilt. Der jungere Bruder des fünsten Lords Byron war der Kommodore John By-ron, geboren den 8. Nov. 1723. In seinem 17. Jahre ging er als Unterofficier an Bord der Fregatte Wager, Die zur Effadre des Lord Anson geborte, welche zu einer Ervedition auf der Rufte von Chili ausgeruftet worden war. Da die Fregatte, auf welcher fich Byron befand, mit Rriegs = und andern Bedurfniffen jum Gebrauch der Estadre zu sehr überladen mar, so blieb sie zurück, ver= lor den Mask, und litt im Mai 1741 an einer der In= feln der westlichen Rufte von Patagonien, Wagereinfel genant, Schiffbruch. In einem Bote retteten fich 145 Mann, von denen aber über 50 bald dem hunger unterlagen. Der Sapitain bestand darauf, mit dem Bote nordwarts zu feuern, um etwa an der Ruffe von Chili eines ihrer Schiffe zu erreichen; allein die Mannschaft widerfeste fich, und fegelte, 81 Mann fart, fudwarts, um durch die magellanische Strafe Brafilien, und von da England zu erreichen. Byron wurde mit drei Andern, nach Jahre langem Bin- und Berrudern, gerlumpt und jum Stelet ausgehungert, durch indianische Canots nach der Infel Chitoe, und dann als ausgewechselter Kriegs= gefangener, ju Ende des 3. 1745 über das Rap Sorn nach Europa guruckgebracht 1) Alle erduldeten Drangfale

konnten ihn nicht bewegen, dem aus Neigung gewählten Stande eines Seemanns zu entsagen, und da er viele Erfahrungen hatte, fo unterließ man nicht, feine Dienste ju suchen, und durch Beforderung zu belohnen. Befon-ders bot ihm der Krieg gegen Frankreich 1755 — 1763 viele Gelegenheit dar, feine Tapferteit und Alugheit jum Schaden der Feinde feines Baterlandes zu beweisen. Er freuzte 1758 als Kommodore einer kleinen Flotille von drei Kriegsschiffen im Kanal, sprengte das frangofische armirte Schiff le Diamant von 14 Kanonen in die Luft, brachte einen Raper auf, und versentte den Intrepide. Dann fegelte er mit einer großeren Flotte nach Louis-burg in Amerika, griff die frangofischen Schiffe in der Bay von Chaleurs an, richtete fie größtentheils in Grun= de, und ließ die Festungswerke von Louisburg demoliren. Nach wiederhergestelltem Frieden unternahm Byron, auf Befehl Konig Georgs III. der einen Theil des atlanti= schen Deeans zwischen dem Rap und der Gudspike von Almerita untersuchen laffen wollte, eine Reise um die Welt. Er segelte im Junius 1764 mit ten beiden Fre= gatten Delphin und Samer aus den Dunen ab, fuhr durch die magellanische Strafe nach der Gudsee, ent= deefte mehre Infeln, und fam über Batavia und das Borgebirge der guten hoffnung am 9. Mai 1766 nach England guruck. Obgleich diefe Reife feine großen Refultate gewährte, und mit Cooks Erdumseglungen nicht verglichen werden fann, so bleibt doch dem Kommodore Byron das Berdienft, fur die großen Entdeckungen in der Sudfee die Bahn gebrochen ju haben. Unter andern entdeette er auf dieser Sahrt im großen Ocean eine Infel des schlimmen Archipelagus und die Infel York, und vervollständigte die fruberen Rachrichten von den Falklands= inseln und von Patagonien 2). Seine letzten Dienste that er in dem Kriege Großbritanniens mit feinen nord= amerikanischen Rolonien. Er erhielt das Rommando ei= ner ansehnlichen Flotte, mit der er, nebst dem Vicecad= miral Barrington, am 3. Julius 1779, die ihm in jeder Sinficht überlegene Eftaing'sche Flotte in der St. George Bay angriff, ohne jedoch viel ausrichten zu tonnen. 216 fich die aus den westindischen Inseln nach England gu= ruckgebenden Kauffarteischiffe bei der St. Christopheinsel versammelten, begleitete fie Byren mit der gangen Flotte einen ziemlichen Theil ihrer Fahrt. Nicht lange nochber fam er nach London guruck, und starb daselbst 1786. Gein altester Cobn, ebenfalls John Byron, führte ein

bruchs befant wurden, gehören die ven Byren erzählten zu ten anhaltendsten, mannigfaltigsten und schauberhasteken; s. die neue alg. teutsche Bibl. 8 St. 34—37. Einen andern, nicht weniger interessanten Bericht ven diesem Schistrucke liesert die Voyage à la mer du Sud, fait par quelques officiers commandants le vaisseau le Wager. Lyon 1756, in 4. und 12. Teutsch, Münd. 1772. 8.; ausgezegen in der auserles. Bibl. der neuesten teutschen Lit. Lemgo 6 Bd. 417—439. 2) Ein undefannter Lestischen Eit. Lemgo 6 Bd. 417—439. 2) Ein undefannter Voyage round the world in the years 1764, 1765; with an description of Magellan. Lond. 1766. 4. mit Kupfern, auch in 1 Th. von Haws es wort he account of the voyages etc. Lond. 1773. 4. Franz. (ven Suard). Paris 1767. 12. Teutsch (con C. H. Korn) Krauff. u. Lyz. (eigent. Stuttgart) 1769. 8. Spansch, Madr. 2. Ausg. 1770. 4. von Cas. Gomez de Ortega, schäfter wegen ter naturvisserischen Susies.

<sup>1)</sup> Byron bat die erdutdeten, fast unglaublichen Trangsale, selbst betant gemacht, in: The narrative of J. Byron, containing an account of the great distresses suffered by himself and his companion on the coast of Patagonia from 1740 til their arrival in England 1746. Lond, 1748; 1768. 8. Teutsch, Mütneberg 1769. 8. und: Byrone Schissuch und Drangsale, neu erzählt vom Verfasser der grauen Mappe (I. E. L. Hafen). Berl. 1793. 8. Unter allen Unglücksfäsen, die als Felgen eines Schiss.

fo wustes Leben, daß der Bater, obgleich ein sehr gutzmuthiger Mann, lange ver seinem Tode die Hand von ihm abzog. Er war so verschwenderisch, spielsuchtig und lüderlich, daß der Umgang mit ihm Tedermann verdachzig machte. Nach der Austösung seiner ersten Che mit der geschiedenen Marguise von Carmarthen, die er verzührt batte, heirathete er ein Fraulein aus dem alten schottischen Hause Gordon, verließ aber bald, von Schulzben gedrängt, Frau und Kind, und starb 1791 zu Baleneiennes. Dein einziger Sohn ist der berühmte Dichzter George Gordon, Lord Byron.). (Baur.)

BYRRHII. Fugentäfer. Stafersamilie aus der Abtheilung mit fünfgliedrigen Tarsen und der von Linne aufgestellten Gattung Byrrhus entsprechend. Surze, an der Spise verdieste Fühler, ein auf der Unterseite vorgesstreckter Halstragen, der gleichsam den Mund stüst, und Fugen an der Unterseite des Körpers, die zum Einschlagen der Beine dienen, machen ihre Kenzeichen aus. Es geshören dabin die Gattungen Byrrhus, Anthnus, Throscus, Chelonorium, Nosodendron, Elmis, Macronychus und Georissus.

BYRRHUS. Fugenfafer. Kafergattung, unter die gleichnamige Familie gehörig. Linné, der diese Gatztung errichtete, begriff die ganze Familie darunter, Fastreius, Latreille und die übrigen neuern Entomologen haben den Begriff auf diejenigen Arten beschrantt, die einen eiformigen oder halbtugelformigen Storper, fpig= warts allmalich verdielte Gubler besigen, und die ihre turgen Beine gang in den Jugen des Korpers verbergen tonnen. Man tent gegen 25 Arten, die alle in Europa einheimifch find, und unter Steinen, im Grafe und in Wegen umberfriechend gefunden werden. Die Larven leben nach Waudouer's Beobachtungen unter Moos. Die bei uns am hänfigsten vorkommende Art ist: Byrrhus pilula Auct. eifermig, fdmarz, oben braun feidenartig, mit fdwar; und hellbraun gefcheckten Langebinden. Gegen 3 Linien lang. Oft findet man auf den Deckschilden weiße Flede, die in zwei undeutliche Querbinden geord= net find. (Germar.)

BYRSONIMA, nannte Richard zuerst die Arten von Malpighia, deren Früchte dreifacherige Russe enthalten, statt daß bei der mahren Malpighia drei abgesonderte Russe vorkommen. Es ist aber dieser Unterschied zu tunstelich, um Beisal zu verdienen. (Sprengel.)

BYSKEA, ein nicht unbeträchtlicher Fluß, im westerbottnischen Pastorat Stellestell, über welchen bei der Station Byste, nicht weit von der Mundung deffelben in den bottnischen Meerbusen, auf einer Brücke die große

Landstraffe von Stockholm nach Tornes führt; bei Byste ist ein ziemlich guter Safen. (v. Schubert.)

BYSS (Joh. Rudolph), geb. zu Solothurn in der Schweiz 1660, ließ sich als Maler 1694 zu Prag nieder, arbeitete 1704 zu Wien für den kaiferl. Hof, und kurstürften Lothar Franz von Schönborn zu Bamberg und Mainz. Er übernahm die Oberaussücht über die zu erzichtende Gemäldegalerie des eben vollendeten Schlosses Pommeröfelden, und wohnte während dieser Zeit bis zum Tode seines Gönners 1729 in Bamberg. Nachher begab er sich nach Würzburg, wo er 1738 starb. Bon ihm ist die zu Bamberg 1719 in Fol. und zu Ansbach 1774 in 8. gedruckte Beschreibung der Pommeröfeldener Gaslerie\*). (Jäck.)

Byssolith, f. Strahlstein.

BYSSOMYA. Eine von Fleuriau de Belles vue') und Lamarck') unter dem Titel Saxicava aufsgestellte, von Euvier') aber mit vorsichendem Namen belegte Muschelgattung, welche wir mit Euvier zur Abstheilung der Sackmantelmuschen (enfermés) rechnen und demnach aus den Gattungen Pholas, Solen, Hiatella u. s. w. zunächst verwandt betrachten. Lamarck verbinsdet seine Saxicava mit Petricola und Venerupis zu einer engern Familie, welche er Steinbohrer (Litho-

phages) nent.

Die Buffompen gleichen in der Bildung des Thie= res wie auch in der Lebensart und dem Klaffen ihrer Schaltlappen den Pholaden, nabern fich aber andrers feits durch den Befis eines Byffus und einigermaßen durch die Form der Schale den Mytilis, jedoch in lets= terer hinficht noch mehr den Myis. Der Mantel des Thieres ift gang geschloffen und bildet hinten ein paar lange, größtentheils verwachsene, mit bewimperter run= der Offnung versebene Robren. Der etwas schmadtige und nach vorn gefrummte buß fomt aus einer tleinen untern Spalte des Mantels, welche den Wirbeln der Schale ungefahr gegenüber liegt. hinter demfelben aber ficht ein Bundel Byffusfaden, welches aus der Burzel des Fußes tomt. Die Schalklappen find langlich, gleich, hinten und unten floffend; der hintere Theil ift wegen der Stellung der Wirbel, die dem Borderende weit naber als dem hinterende fteben, merklich langer als der Bordertheil; das Borderende ift abgerundet; das Hinterende ') ofters abgestußt; das Schloß ohne alle Sahne oder hat nur 2 entsernte, schwache, taum jahnartige Erhohungen; das Band auswendig. Um Rucken feine unparen Schalftucfe.

Diese Mufdeln, welche flein oder von mittlerer Große find und nur im Meere leben, bohren sich mittelft einer

<sup>3)</sup> Hoffs Biegraphie mertw. und ber. Personen. Brunn und Designu 1783. 2 Th. 250 — 267 und aus dieser abgetürzt in Hefdings bift. sit. Handb. 1 Bd. 2 Abth. 73. Biogr. univ. T. VI. (von de Rossell.). Literar. Conversations Blatt 1822. Nov. Nov. 220.

4) ilber diesen berühmten Dichter, der am 12. Jan. 1788 geboren wurde und am 19. April 1824 ju Missolunghi in Griechenland starb, sollte hier ein Artitel selgen; noch wird aber über diesen mertwurdigen Mann, seinen Charatter und seine Leisungen so viel gestritten, noch drängen sich Schriften über ibn von Freunden und Keinden so, daß ein Versuch über seinen Eharatter für ein Wert, wie diese, noch zu früh kommen würde, und es rathsamer scheint, diesen Artitel einem tünstigen Ergänzungsbande vorzubehalten.

<sup>\*)</sup> Die schönsten Preben seines Pinsets zu Gaibach, Pommerefelden, Bamberg, Butzburg und Schleistein wird das Pantheon der Kunfter Bambergs aufzühlen — weitere Nachrichten sinden sich in Fückli Bb. 1. 11. — Mannlich, Lipowety und Heinecken Dict. des Artistes.

<sup>1)</sup> Journal de physique an X, floreal, p. 345 und Bullet, de la Soc, philom, n. 62. 2) Hist, natur, d. anim, sans vertèbres. V. p. 501. 3) Règne animal. II. 4) La mar & verwechselt immer noch das Border. und hinterende der Muschen, worauf wol zu achten ist.

agenden Feuchtigkeit in Steine und Steinkorallen ein. Bon den 5 Arten, welche Lamarck aufführt, find die

befanntesten:

Byssomya rugosa (Saxicava rugosa Lam. Mytilus rug. Linn. - Pennant Britt. Zool. IV. t. 63. f. 72. Die Schale eifermig rauh, der Lange nach ge= ftreift, an beiden Enden stumpf. Im Nordmeer, jumal an enal. Ruften.

Byssomya pholadis (Saxicava pholadis Lam. -Mytilus pholadis Linn, mantiss. L. Gmel. - Mul: ler Zool. Danica III. t. 87, f. 1-3. - Mya byssifera Fabric. Fanna Groenland p. 408): Schale lang= lich raub, der Lange nach rungelig , hinten ftumpfer. In großer Menge an Norwegen, Island, Gronland und den (Nitzsch.) Faroeinseln.

BYSSUS, Buffus, Muschelseide, Muschels faden, Bart der Mufcheln. Go wird eine merkmurdige, bei nicht wenigen im Meere lebenden, zweischaligen, topflosen Mantelthieren vorkommende Bildung genant, welche in eigem Bundel biegfamer Faden von boenartiger Gubstan; aber febr verschiedenen Graden der Starte oder Reinheit besteht. Dieses Radenbundel tomt aus der Bafis des Fufies oder dem Stumpfe des Thieres, oft mit einem fleinen ungetheilten Stiel, und theilt fid), wol aftig, in mehr oder weniger (oft in eine große Menge) Faden, die, gewohnlich mittelst tleiner scheiben= formiger oder unregelmäßiger Ausbreitungen, am Meer= grunde, an Felfen, Condustien, oder andern fremden Rorpern febr fest aufigen und fo das Thier firiren. Bei mandien Gattungen 3. B. bei Tridacua, Anonica (Avicula) und Perna find diefe Faden febr grob und bart, wie gespaltenes horn oder Fischbein; bei einigen aber, und vor allen bei den Steckmufdeln (Pinna L.), gleichen fie an Teinheit und Glan; der ungegwirnten Gei= de. Außerdem tommen verschiedene, gwischen jenen Er= tremen liegende, Grade der Feinbeit oder Starte des Boffus vor. Bei manden Mufdeln, 3. B. bei Pecten, Perna, find die Faden deutlich platt, wie fleine Riemen, bei den Pinnen erscheinen sie unter dem Mitrof ope in langen Streden gan; gleich drebrund, in andern Streden aber wieder breiter, und es ist möglich, daß sie da flach find. Bei einigen Mytilis fab ich sie gleichmäßig dreh= rund. Bei Mytilus Modiolus find sie von Abstand ju Abstand knotig oder etwas erweitert, wie die Sasthaare mander Robben. Ihre Farbe ift braun, braunlich, gelb= lich, olivenfarb, fcwarz, grunlich=fcwarz, auch wol blaulich. Die Lange des Biffus ift auch verschieden und geffattet den Bewegungen der damit befestigten Mufchel einen großern oder geringern Spielraum; am betrachtlich= ften ift fie bei den, freilich obnehin fehr groß werdenden, Pinnen, deren Bart eben debwegen, fo wie megen fei= ner ausnehmenden Feinheit und Odonheit zu mancherlei Geweben (zumal Strumptgeweben, als Sandichuhen, Strumpfen), theile ohne, theile mit Sufat anderer ver= webbaren Stoffe, jumal in Reapel, Sieilien, Malta und dem füdlichen Franfreich benutt wird 1).

Was die Muschelgattungen betrifft, welche mit dem Bart verfeben find, fo find es größtentheils einspierige oder kaum zweispierige (d. h. folde, die nur mit einem einzigen oder mit einem zweiten aber febr fleinen Ochließ= mustel versehen sind) zumal sind es folde, welche von Cuvier zur Familie der Austerartigen (ostracea) gezählt werden. Dergleichen Ostracea find die Gattungen Pecten (jum Eheil), Lima, l'edum 2), Malleus (oder Tudes Oken), Vulsella, Perna, Meleagrina, Anonica (Avicula Lam.), Pinna, vielleicht auch Crenatula.

Bon den Mytilaceis baben Mytilus, Modiolus, Lithotomus, von der Familie der Benitiers Cuv. beide Gattungen, Tridacna und Hippopus; von den volltommen zweispierigen unter den Sachmantelmufcheln nur Byssomya, aber, wie es fcheint, teine Gattung der

Cardiacea Cuv. den Buffus.

Einige Dieser Buffustragenden Muschel = Gattungen schließen die Schalklappen vollig aneinander, ohne eine merkliche Lucke für den (in diefem Halle wol immer ziemlich) feinfädigen) Bart zu laffen, der folglich bier beim vol= ligen Schluß der Alappen eingetlemt werden muß, mehre ober sumal Tridacna, Anonica, Meleagrina, Pecten) baben einen Ausschnitt in der einen oder in beiden Schalflappen, durch welchen eine, auch bei geschloffener Schale, ftets offenstebende Lucke oder Offnung jum Mustritt des Bartes gebildet wird. Manche, namentlich die Limen follen, mittelft ihrer Bartfaden tleine Steine und Condyplien absichtlich umwiekeln und ihre Schale mit diesem Gewirre, um fie ju ichuten, überlegen. Diejeni= gen, welche in Steine bobren, boren auf, den Buffus jur Unbeftung zu benuten, und fcheinen ibn überhaupt gu verlieren, sobald fie fich eingebohrt haben.

Die Ratur und Entstehung des Musehelbartes ift noch wenig befant und es berrichen darüber verschiedene Meinungen. Rach ber Unficht, welche Reaumur (in den Mémoires de l'acad. des sciences) und Mademois felle Masson le Gollt (Journal de physique 1779 Dec.) aufgestellt, und die beutigen frangosischen Naturforscher größtentheils angenommen haben, ift diefes Gebilde ein verhartetes Gefpinft, welches erneuert und auch durch neue Saden verftartt werden fann. Der Stoff dagu foll in einer Drufe abgesondert werden, die fich an der 2Burgel des Buges befinde, und die Mufchel foll mittelft des Fußes und in einer Furche deffelben den flebrigen Gpinn= ftoff in (fpater verhartende) Baden gieben, und diese an

<sup>1)</sup> Man nimt ju diefen Geweben die Geide der Pinna nobilis, indem man ihnen die naturliche gelbbraune Fart ... Bit. Gie find nicht nur von iconem Anfeben, fondern auch giem ich dauer.

bafr und geben eine febr marme Befleidung. Da man aber bieber nicht im Grante gemelen ift, Die Pinnenfeite in betrachtlicher Onantitat ju geminnen, fo baben tie Manufatruren, Die fich mit Der Berarbeitung derfelben beidaftigen Roth fich ju balten. Die Mufchelseitenzeuge find daber auch nirgende febr in Gebrauch getommen und mehr ein Gegenstand ber Curiofitat geblieben Wenn es gelange, Die Stedmufdeln fo wie Muftern und Micomufdeln ju begen, fo tonnte vielleicht eine grofere Ausbeute des Buffins ju beffen fenn. 2) Db diefe feltene tofibare Mufdel, Pedum spondyloideum Lam., Ostrea spondyloidea L. (welche tas balliche alademifde Mureum vor einigen Jahren aus der Bottenfchen Condptienauttien in einem vollstäntigen Eremptare acquirirt bar), einen mirflichen Boffue babe, ift mir jedech zweifelhaft. Wegen ber eigentbumlichen Furde, in welche fich ber Quefdnitt ber einen Schale fortfest, vermutbe ich, bag bier ein ungerheiltes, borniges Band die Steffe des Barres vernitt.

der Stelle, wo fie fich anheften will, befestigen. - Eu= vier3) fagt nur, daß die Mufchel mit dem Fuße ihren Buffus anbejte, und folden erneuern tonne, ubrigens fen die Matur Diefes Gebildes noch nicht gewiß ausge= mittelt; Poli meine, co fen daffelbe eine Berlangerung von Mustelfafern. Rad Beufinger") aber halt Poli den Buffus fur eine Urt Saargebilde, abnlich den Gaug= thierbaaren. - Wahrscheinlich fagt Poli (deffen Werf ich nicht jur Sand habe) beides, und ift über die Be-Shaffenheit diefer Bilbung ebenfalls ungewiß. Ubrigens verfichert Euvier's) bei Tridaona gigas die Battfaben febnig gefunden und einen unmittelbaren übergang der= felben in Mubtelfafern gefeben ju haben. - Beufin= ger 6) vergleicht ben Buffus einmal mit der Saftplatte der Anomien, welche fid vor das Lody der einen Gdyal= flappe legt und dann wieder (fehr unpaffend) mit den Fang= grmen der Lockenfußler (Cirripedia), indem er fur das mahricheinlichfte halt, daß in dem Innern der Faden eine zusammenziehbare Cubstang sen, und die Muschel fich durch Saugnapfchen, mit benen die Saden endigen, an= fauge. - Weit abnlicher als die Lockenfuße der Cirris pedien (welche als mabre, zusammengesette, mit Musteln, Merven, Gefägen versebene Leibesglieder wol nichts mit den einfachen Buffusfaden gemein haben) ift wol dem Buffus die hornige, ungetheilte, biemeilen bandartige . Maffe, mit welcher fich die Ardenmuscheln (Arca Lam.) firiren. Diefe hornmaffe fcheint wirtlich ein un= getheilter und unausgebildeter Mufchelbart zu fenn. Ibri= gens mochte ohne direfte Beobachtung der ersten Bildung oder Erneuerung des Byffus und der Art, wie die Mu= fchel denfelben anheftet, fchwerlich etwas Gicheres über Die Ratur deffelben bestimt werden tonnen. Daß aber ein fo einfaches Gebilde wieder erneuert werden fann, ift um fo weniger zu bezweifeln, da in der Familie der Mantelthiere weit vollfommenere Theile reproducirt mer= (Nitzsch.)

BYSSUS, Byssum, war bei den alten Aguptern von zweierlei Art: Die eine von der grunlich goldenen Seide des Seefeidenwurms der Alten, oder unferer Steck= mufdel (pinna marina), die im mittellandifchen Deere, bei Empena, Sieilien, Corfita, Minorta, und vorzüglich im Golf von Sarent gefangen wird. Diese Seide ift der schönste und toftbarfte aller bis jest befannten Webestoffe, blos zu Prachtgewandern bestimt. Die andere Art Byf= fuß, ein Gewebe von Baumwolle und Flache, oder von jener allein, aus den Beiten der Gemiramis, das damals gur gewohnlichen Rleidung, und jum Ginwickeln der Mu= mien diente. Auch durfte unter der zweiten Buffusart wol nur dasjenige Gewebe zu verstehen fenn, welches man aus der feltenern gelblichen oder rothlichen Baum= wolle verfertigte: ein echter Ranking. Bielleicht haben die Alten unter dem allgemeinen Ramen Byffus, alle tostbare gewebte Beuge begriffen\*). (Th. Schreger.)

3) Règne animal, II. p. 450. 4) Hittelegic I. 2. p. 244. 5) Règne animal, II. p. 476. 5) Am a. D. S. 244 u. 245.

BYSSUS, wird in der Pilzkunde theils als Benennung einer Gruppe, theils als Name einer Gattung gebraucht. Nämlich die Faserpilze (Erineum, Monilia,
Helenesporium) heißen überhaupt so. Aber als Gattungsnamen gebraucht man jeht das Wort Byssus für
die zartesten ästigen niederliegenden Fasergebilde, die ohne
Spur von Sporen an der Luft zerfließen. Diese erzeugen sich meist unter der Erde in Gruben, und sind mit
dem Faser-Gewebe zu vergleichen, welches im Frühling
aus dem schmelzenden Schnee sich an die Erde unserer
Felsen anlegt. (Racodium rupestre). (Sprengel.)

BYSTROPOGON, Herit., eine Pflanzengattung aus der naturlichen Familie der Labiaten und der 14ten Linne'iden Sloffe. Char. Reld mit 5 pfriemenformi= gen Sahnen und inwendig mit Sottenhaaren befett. Ober= lippe der Corolle gespalten, die untere dreitheilig. 1. B. pectinatus Herit., mit gedrängten Rispen, einseitigen Bluthen und herz-eiformigen Blattern. In Jamaika. (Nepeta pectinata L.). 2. B. sidaefolius Herit., mit fehr schlaffen Rispen, in Wirbeln ftebenden Bluthenftielen und bergformigen Blattern. In Peru. 4. B. plumosus Herit., mit gabelformig getheilten Rieben, gefiedertem Relche und eiformigen gefagten unten filzigen Blattern. Auf den canarischen Inseln. (Mentha plumosa L. suppl.). 4. B. origanifolius Herit., der vorigen Art gang gleich, aber die Blatter glattrandig. Eben dort. 5. B. canariensis Herit., mit abnlichen Rispen, aber fnopfformigen Bluthen und eiformigen geferbten unten behaarten Blat= tern. Eben dort. (Mentha canariensis L.). 6. B. punctatus Herit., mit ahnliden Riegen und Bluthen= Inopfen, aber glatten punctirten gegabnten Blattern. Auf Madera. 7. B. mollis Kunth., mit fich windendem Stamm, eiformigen gesägten unten filzigen Blattern und Bluthen, die in dichten Wirbeln stehn. In Quito. 8. B. suaveolens Herit., mit herzformigen gefägten Blattern und gedrangten gestielten Blutbenwirbeln. In Westin= dien. (Ballota suaveolens L.). (Sprengel.)

BYTHMUS, nennt Leach (Zoolog, Miscell, Vol. III. p. 82) eine Kafergattung, die sich von Pfilaphus durch ein beilförmiges Endglied der Kinnladentaster, und durch Verdickung des zweiten Fühlergliedes auszeichenet.

(Germar.)

Bytté, s. Falster.
BYTURUS. Filzkafer. Eine von Latreille erstichtete Kafergattung aus der Familie der Naskafer (Necrophagi), aus dem Dermestes tomentosus Auct. gebildet.

(Germar.)

BYZANTIUM (Buzarton), eine Kolenie von Megara 1), das vorzüglich nach der Propontis handelte, und daselbst früher schon Selymbria und Chalkedon anzgelegt hatte 2), in Verbindung mit dem thrakischen Fürsten Byzas 3) (f. diesen) am thrakischen Bosperos auf einem dreieckigen Vorgebirge angelegt, nach Ptolemäos 4) unter 56:43, 6. Schon früher stand auf der Stelle ein Fleden Lygos 3). Der Mythus setzt die Stiftung schon

<sup>\*)</sup> Aber ben Byffus der Alten lieferte eigne Untersuchungen Reinb. Forfter de bysso antiquorum, Berl. 1776. Bgl. Gossypium.

<sup>1)</sup> Scymn, 715. Raoul-Rochette hist, d. col. Gr. III. 297.
2) Herod, IV, 144; Scymn. 714.
3) Steph. Byz. Byžárior; Eustath. ad Dionys. Per. 803; Dionys. Byz. bel Hudson. III. p. 3.
4) III, 11.
5) Plin, IV, 17.

in die Seit der Argonautenfahrt 6); nach Eusebios aber fällt die Ansiedelung von Megara in das 3te Jahr der 30sten Olympiade 654 v. Chr. Die 60 Stadien land= einwarts gebende Bucht Rera &- alfo genant wegen der Abnlichkeit mit einem Birschgeweihe, - auf der Nordseite bildete einen fehr geräumigen, ficheren und tiefen Safen, dem die Stromung des Bosporos fiets eine ungeheuere Menge Pelamyden gufuhrte 7), wegen der großen Bor= theile, die er der Stadt darbot, Chrysoferas (Gold= horn) genant, welchen Namen jedoch nach Plinius 8) die an den Safen grangende Landzunge führte. Der vortheil= haften Lage ungeachtet wollte der Ort bei dem finkenden Sandel von Megara und der Unaufmerksamteit der übris gen Griechen auf dieselbe doch nicht recht empor tom= men, bis Milet, die Befigerin des pontischen Sandels, fid) durch eine Ansiedelung daselbst die Ehre der zweiten Stiftung erwarb 9), gleichwol fühlten sich die Bewohner bei der Unterjochung der tleinassatischen Griechen durch die Perfer zu schwach, diesen Widerstand zu thun; sie wanderten, ohne die Perfer abzuwarten, mit ihrer Sabe aus, und legten Mefembria am Pontos an. Die leere Stadt verwustete die persische Flotte 10) so febr, daß Stylar im Periplus den Ort gar nicht bemerkt. der Riederlage des Berres fehrten indeg, wie es scheint, wieder alte Bewohner juruck, und der spartanische Feld= berr Paufanias, der sich baufig bier aufhielt, bemubte fich fehr fur die neue Bevolkerung des neubefestigten Dr= tes, dem er bei der Mehrzahl der dorifden Bewohner Sparta's Einrichtungen gab, fo, daß die Bujantier ihn als neuen Stifter ansehen fonnten 11). Der dorifde Dia= left und die dorischen Einrichtungen blieben bier berr= schend 12), auch, ale Athen Sparta die Begemonie ab-drang, als Seemacht Byjang beherrschte, und viel zur Berfchonerung des Ortes beitrug 13). Die Stadt, deren Wichtigfeit man als Riederlage der Magazine, und als Cammelplat der Flotten bei Seeunternehmungen immer mehr fennen lernte, wuchs während aller Briege, welche die Griechen bald unter fich, bald mit den perfischen Ga= trapen führten, fo, daß sie am Ende des peloponnesischen Strieges als eine fehr feste und durch die bedeutende Sahl feiner friegerischen Bewohner wichtige Stadt erscheint 14). Dod) mußte fie jest noch eine Beitlang fich einen fpartanischen Sarmosten gefallen laffen 15). Erft als Sparta's Macht zerfiel, wurde Byzang vollig frei, und von jest an beginnt der blubende Activhandel des Ortes, der vorzüglich im Auffauf und in der Ausfuhr des Ge= treides bestand. Philipp von Makedonien that sie theils durch eigene Graft, theils durch Bilfe der Athender glud= lichen Widerstand. Auch Alerander, mit andern Unter= nehmungen viel zu fehr beschäftigt, focht ihre Freiheit nicht an; aber mit den rauberischen Thrafiern, die ihr Gebiet von der Landseite umgaben, hatte fie beständig ju fampfen und die Galater konnte fie nur durch Sahr= gelder in Rube erhalten, die zuletzt so unerschwinglich

XII, 1. der e zant., t

fchreibt \*).

wurden, daß sie sich am Ende, als die Griechen ihr Beihilfe weigerten, genothigt fah, zur Aufbringung derselben einen Sundzoll anzulegen, dem sie, von Rhodos und Bithynien genothigt, wieder entsagen mußte 16); doch fand sie am Ende auch durch die Vertilgung und den Abzug der Galater Ruhe. Ihre glueflichste Periode begann, als fie fich mahrend des Krieges der Romer mit dem jungeren Philipp von Makedonien unter die Berr= schaft der Romer begab. Ohne Theilnahme an dem Kriege besaß sie ein bedeutendes Gebiet an den Rusten des Pon= tos, und mar im ruhigen Befit ihres Handels und des wieder eingeführten, mit den Romern getheilten, Gund= golles 17), wobei fie nach eigenen Gefegen fortleben durfte. Durch die reichen Gintunfte der Stadt war die ftarke und wohl ausgedachte Befestigung derselben durch dicke Mauern von Quadersteinen, die durch eiferne Klammern befestigt maren, und Thurme 19) moglich geworden, die jedoch der Raifer Severus mit der Stadt felbft gerftorte, als er fie, die fich fur den Gegenkaiser Pescennius Niger erflatte, erst nach dreijahriger Belagerung durch Sunger bezwang 20). Swar stellte diefer nachher die Stadt, so weit er es vermochte, wieder ber 21); aber den gefunte= nen Wohlstand fonnte er nicht wieder beben. Unter Gallienus wurde Byjang von feiner eigenen Befatung ge= plundert, und viele Burger wurden ermordet. Gleichwol fonnte die Stadt noch den R. Claudius gegen die Go= then unterstügen 22). Neues Leben in derselben begann, als Konstantin d. Gr., in Rom nicht geliebt, und durch die Kriege mit den Perfern und Gothen genothigt, einen andern Git fur die Regirung zu mahlen, im lebendigen Unschauen der Wichtigkeit der Lage, den Entschluß faßte, hieher seine Residen; zu verlegen, und ein neues Rom bier aufbluben zu laffen. Rach dem Muster des alten Rom wurde die neue Residenz angelegt und prach= tig ausgeführt. Die Bevolterung tam durch den Huf= enthalt eines glanzenden uppigen Bofes theils von felbit, theils wurde fie befordert. Das alte Byjang hatte nach Dionyfies von Byjang 40 Stadien im Umfange und begriff nur zwei Bugel; Konstantin begriff gleich 4 und ei= nen Theil des Sten Sugels in feinen Plan, und gab ibr einen Umfang von It geogr. Meilen; aber die Bevolke= rung nahm immer gu, neue Quartiere murden ange= legt 23), bobe und feste Mauern gezogen, welche die Borftadte mit einschloffen 24), fast in derfelben Ausdehnung, welche die Stadt jest hat. Die Stadt lag in ih= rer größten Ausdehnung, welche ihr wahrscheinlich K. Heraklius gab, auf 7 Hugeln, und war, wie Rom, in 14 Regionen getheilt. Bgl. Petri Cyllii de Constantinopoleos topographia L. IV. Lugd. Bat. 1632, der auch die merkwürdigsten Gebaude in jeder Region be=

Aber, obgleich alles in Nachahmung Roms

<sup>6)</sup> Diod. IV, 49. 7) Strab. VIII, 6, 2. πηλαμν;, cine Art Thunfich, auf bysant. Münsen Eckel. I. 2, 28. 8) Plin. III, 17. 9) Felley. Pat. II, 15. 10) Herod. VI, 33. 11) Justin, IX, 6. 12) Polyb. IV, 52. 13) Amm. Marc. XXII, 8. 14) Diod. XIII, 66. 15) Xenoph. Anab. VII, 2 fl. Aug. Encycley. δ. Wiff. u. K. XIV.

<sup>16)</sup> Polyb. IV, 45. 17) Strab. VII, 6, 2; Herodian. III, 18) Plin. IV, 17. 19) Herodian. I. c. Dio Cass. LXXIV, 10. 20) Dio Cass. l. c.; Herodian. III, 6, 21) Steph. Byz. Σεβηρος; Spart. Carac. 1; Zos. II, 30. 22) Treb. Poll. Gall. 6; Claud. 9. 23) Zos. II, 35. 24) Zos. XIII. 23.

<sup>\* |</sup> Sugerdem f. Du Fresne Byzantii veteris Origines in 3.

1. der descriptio urbis Constant. T. XIV. der Scriptorum Byzant., und das. T. XV. Anselm. Banduri Comment, in Antiqu.

angelegt war; nur an Menschenzahl und Größe, nicht an Menge, Pracht und Kunsigeschmack der öffentlichen Gebäude kam es dem Vorbilde gleich. Daher wollte auch der Name Neu-Nom, den der Stister ihr gab 25), nicht basten. Die Stadt ward von ihrem neuen Stister Konstantinopolis benant. Münzen der Stadt sind weniger aus der Zeit ihrer Freiheit, als aus der Periode unter den Kaisern vorhanden 26).

(Ricklefs.)

Die Verfassung von Bugang, auf dorifde Infti= tute gegrundet, batte, meift von außerer Macht bestimt, mehrere Abwandlungen. Erster Ordner des Gemeinme= fens febeint der Chalkedonier Dineos gewesen gu fenn 1), in ber Cage Rachfolger des Sionigs Bnias 2). Der Bur= gerftand hatte dienstbare Bithyner, vielleicht von der Beit Der Riederlaffung ber, gur Unterlage 3); Reigung gur De= mofratie mag bei der gabireichen Staffe Gewerbtreiben= der ") in dem Seeverkehr fruh erwacht feyn; es fehlte nicht an innern Unruben; in einer folden murden einst Reneingeburgerte vertrieben 5); die Befreiung von Gpar= ta's herrschaft gob der Demotratie die vollige Ge= staltung 6), und soldhe heißt die Berfassung von bieser Beit an 7). Auch fehlten nicht Demagogen 8), und verzusen ist das Wert eines folden "bas Geset spreche, was er wolle 9)." Alls aufere Form ter Berfaffung erfcheinen in dem byzantiner Bolfebefchluß bei Demofthe= nes 10): die Boltsversamlung (A $\lambda i \alpha$ ), der Math ( $B\omega$ -2α), welcher jener seinen Antrag (δήτρα) vorlegt; der Hieromnamon, als erfter Magiftrat; dazu fomt ber Strateg, in fpaterer Seit gewiß febr bedeutend 11). Do= rifd erhielt fid in den genannten Edriftdenlmalern Die Sprache; Die Gitte, gefahrdet durch Fremdenver= febr 12), entartete jur wuften Schwelgerei 13); der Strateg Leonidas verlegte die Schenten auf die Stadt= mauer, um Burger dort gur Wache gu balten. Die Gi= nangen frankten beständig 14); das Eisengeld 15) war wol Erzeugniß des Mangels. Nachdem es sich den Ros mern angeschloffen und diefen gegen Untiochus, Perfeus ic. 16 ) gebolfen, tam Bujang, zwar fernerhin freie Stadt genant 17), in deren Gewalt, und febr bald in die Drangfale der Burgerfriege und die Plackereien der Stattbalter 18). Aud einen Theil des Geegolls nahm Rom 19); unter Raifer Claudius mußte Bygan; um Er= laß der Steuern bitten 20). Rach der Bjahrigen Bela=

Constantinop, Unter den Reueren Mannerte Geogr. d. Griechen und Rem. Ib. 7. Seinne Antiquit, Byzant, in N. Comm. Gott. 1. Einen Grundriß findet man in Barthelemy voyage du j. Anach. T. 2. Pl. 2. (H.) 25) Paul, Diac, VI, 47. 26) Rasche Lex, Num. Vol. I, gerung von einem Heree des Sevrruß, wurde es von diesem seiner waffentragenden Bürger und Mauern beraubt und als Ort ohne Stadtrecht an Korinth gegeben 21); nachher von Severuß bergestellt 22); unter Gallienuß durch das Morden der Besatzung fast aller Einwohner beranbt 23); unter Claudiuß von den Gothen beseindet, die aber bei Byzanz mit Hilfe der noch übrigen Einwohner geschlagen wurden 24); endlich, c.? Lieisniuß sich in ihm gesetzt hatte, von Konstantinuß eingen nommen und nun des Neiches zweite Hauptstadt 25).

(W. Wachsmuth.)
Rultusgegenstände zu Byzanz waren vornehm=
lich Jo und Artemis Orthofia. (Herodot.

4, 87.).

In Wiffenschaft und Kunst hat sich Byzanz niemals ausgezeichnet, wenn gleich einzele Byzantiner als Ausgezeichnete genant werden, wie Puthon, Gesandter Philipps in Theben, von welchem gesagt wird, daß er nur dem Demosthenes an Beredtsamteit nachgestanden (Diod. 16, 85.), die Dichterin Muro, der Grammatiker Aristophanes, welche, nehst noch einigen andern, ins alexandrinische Zeitalter gehören.

Die Periode der byzantinischen Gelehrsamkeit fällt erst in die Periode des oftromischen Reiches, und fann nur im Zusammenbange mit der selten erfreulichen Geschichte vorgetragen werden. Nur durste, weil sie bessonders ihren Ramen von Byzanz führen, vorläufig der

Byzantinisch en Geschichtschreiber hier zu ge= denken seyn. Unter dem Ramen derfelben ift eine große Samlung verhanden: Historiae Byzantinae scriptores, mit deren Berausgabe Ph. Labbe, Par. 1645 den Un= fang machte. Ihm folgten Fabrotti, du Fresneu. A., und fo erfchienen bis 1711 42 Bande Fol., mit Ber= mehrungen zu Benedig 1729 fag. in 27 Bden. Fot. Gin= zele Geschichtschreiber wurden von Seit zu Seit nachgelie= fert, und noch sind nicht alle gedruckt. Dem Inhalte ihrer Schriften nach bat man fie in verschiedene Alaffen abgetheilt: 1) Chronographen, 2) Oftromische Geschicht=schreiber in größerem Umfang, 3) Chronisten, welche ein= gele Seitraume, Regirungen und Begebenheiten berichten, 4) Schriftsteller über Verfaffung, Alterthumer, Sitten und Gebrauche. Die Ungahl diefer Schriftsteller von verschiedenem Werth und Gebalt beläuft sich über 50, unter ihnen sind aber wieder Einige, welche den Namen by= zantinischer Geschichtschreiber im engeren Sinne verdienen, indem sie eine vollständige Geschichte des oftromischen Reiches von Konstantin an bis zur Einnahme Konstan= tinopels durch die Turten geliefert haben, fo daß der eine immer der Fortseber des Andern wurde. Diese find: Bo= naras, dessen Geschichte bis 1118 reicht, Nifetas Atominatos Choniates (bis 1204), Nifepho= ros Gregoras (bis 1359), und Laonitos Chal-tondulas (bis 1462). Weiter noch geht Georg Phrantes, namlich bis 1477. Die vier erften find zusammen heransgegeben worden (zuerft Par. 1567. 3 Bee. Tel.), das Wert ven Phranges, welches in fei=

P. I. p. 1636 fl.

1) Hesych, Miles. 315. ἐστρατήγησε τοῦ δήμου.

2) Ebens tof.

3) Athen. VI, 271. C.

4) Aristot. Pol. IV, 4, 7.

5) V, 2, 10.

6) Xenoph. Hell. IV, 8, 27.

7) Theopomp. tei Ath. XII, 526. E. Memn. tei Phot. 724.

8) Demosth. Lept. 470.

9) Sext. Empir. adv. Math. 71. B. edit. Genev. 10. de cor. 255.

11) Chandler inscr. 94. 95. Hesych. Mil. 315.

12) Aristot. Pol. III, 4, 1.

131 Damon. tei Athen. X, 442. C. Ael. V. H. III, 14

14) Aristot. oec. II, 283. E. Casaub.

15) σιδασόοι Aristoph. nub. 248. II. schol. Poll. onom. VII, 166. IX, 78. Hesych. σιδ.

62.

17) Plin. h. n. IV, 18.

18) Dio I, p. 51. 52. Reim. Cic. Prov. cons.

3.

19) Str. VII, 320.

20) Tac. A. XII, 63.

<sup>21)</sup> Dio LXXIV, 10 — 14. 22) Spartian, P. 97, E. 23) Trebell. Poll. 178. B. 24) 205. B. 25) Zosim. II, 23 — 26.

ner Samlung steht, gab Alter heraus: Chronicon re-

rum byzantinarum libb. IV. 2Bien 1796. Fol.

Von dem Leben und den Schriften der sämtlichen Byz. Geschichtschreiber im weitern Sinne handelt außzsührlich Mart. Hanke de Byzantinarum rerum scriptoribus graecis Leipz. 1677. 4. Byl. Fabricii bibl. gr. ed. Harless Vol. VII. p. 435 sqq. 518 sqq. Vol. VIII. Meusel in der Bibl. histor. Vol. V. p. 1. p. 108 sqq. Byl. Eichhorn Gesch. d. Liter. I. 211. 501 sgg. Bachler Handb. d. Gesch. d. Liter. R. A. II.

67 fgg.

Die byzantinische Runst gehört in eben jene Periode. Sie ist eine Fortsetzung der griechischen und romischen, die aber hier immer mehr entartete, deren IIn= terfuchung aber schon darum wichtig bleibt, weil sie den Ubergang von der althellenischen zu der christlichen Runft zeigt. Einen sehr großen Ginfluß hatte ohne Sweifel der Umstand, daß der byzantinische Hofstat immer mehr auf orientalischen Bug eingerichtet wurde. Die Pracht fiegte über die Form, die Betleidung über den Rorper, der au-Bere Schimmer über den inneren Geift. Der Raftraten, von denen es an jenem Hofe wimmelte, durfte hiebei wol besonders zu gedenken senn, da sie sowol nach Co= stume als Geschlechtlosigfeit bei Darstellung der Engel zu Vorbildern gedient haben. Wie nun aber die Runft auch beschaffen war, so ist so viel gewiß, daß sie doch nie gang aufhorte, denn man findet bis zum 12. Jahrhund. byzantinische Kunftler und Kunstwerte. Die Malerei ward aber mehr befordert als die Plastif. Uber die Berzwei= gungen der byzantinischen Malerschule und ihres trockenen, steifen Style durften wir wol noch genauere Untersuchun= gen zu erwarten haben, feitdem Gothe erklarte, daß sie "wie über den ganzen Westen auch am Mhein ge= herrscht und einheimische Gesellen und Schüler zu allge= meinen Kirchenarbeiten gebildet habe; daher fich denn aud manches Trodine, jener duftern Schule vollig Ahn= liche, in Roln und in der Nachbarschaft finde." 28ie fich der byzantinifche Gefchmack in der Malerei verbreitete, foll er sich auch in der Baufunst verbreitet haben, und neuere Forscher erklärten die sonst sogenannte gothische Baukunst für eine byzantinische, während jedoch Andere sie lieber für eine neugriechische erklären wollen. Wir verweisen hier einstweilen im Allgemeinen auf Heyne's Abhand= lungen de interitu operum cum antiquae tum serioris artis quae Constantinopoli fuisse memorantur ejusque causis ac temporibus (Comment. S. R. G. T. XII.) und Artes ex Constantinopoli nunquam prorsus exulantes usque ad instauratas in Occidente artium officinas (T. XIII.), Gothe, Kunst und Alterthum am Dhein und Main Sft. I. Biebefing burgerl. Baufunst Bd. 1. S. 588.

BYZANTINER MÜNZEN (Byzantii, Byzantini Romanati, Constantinati, Michalati, Manuelati etc.). Unter diesem Namen begreift man alle die Münzen, welsche unter der Herrschaft der morgenländischen Kaiser bis zum Verlöschen ihrer Neiche ausgingen. Die Menge der Goldmunzen, die damals im oströmischen Neiche geprägt wurden, machen die lange Neihe dieser Münzen zu einer der bedeutendsten in Nücksicht auf ihren Metallwerth, und die mancherlei Eigenthumlichkeiten, die sie troß aller Einförs

migkeit im Allgemeinen auszeichnen, erheben fie, als Belege zu Angaben, die nur sehr mangelhaft und zugekom= men find, zu einer der beziehungsreichsten und wichtig= Liebhaber haben ihr daher in neuerer Beit größere Ausmerksamkeit geschenkt, als im Allgemeinen früher ge= schah, aber doch werden nur wenige sie beachten tonnen, weil ihre Kostbarkeit sie von den Samlungen der meisten Mungfreunde ausschließt. Da sie fast in allen Kabineten mit den Mungen der romischen Raiser verbunden sind, so ist der Puntt, wo die Byzantiner anfangen, nirgend recht ge= nau bezeichnet. Der Natur der Sache nach fangen fie da an, wo das romische Raiserreich in zwei gesetzlich getrennte Theile zerfiel und die Abweichungen von der romischen Münze der mittleren Kaiserzeit, welche sich auf einmal, feit der Zeit, als der Orient allein noch romisch mar, bemertlich machen, trennen sie auch fur den Dilettanten von allen fruberen Erscheinungen. — Auffallend genug ift's, daß in jener Zeit der Auftofung und Berarmung des Stats doch diese ununterbrochne Goldreihe fich vorfindet, fo daß aus der Reihe der griechifchen Raifer und Erarchen, nur Conftans II. und Maximus, die aber nur zu Augusten sich aufwarfen, Gebaftianus Leo V., Allerander, Romanus II., Theophano, Joh. Zimisces und Theodor I. in Gold ausfallen, diejenigen abgerech= net, von denen bis jest noch gar feine Mungen befant geworden sind, namlich :

Romanus III.
Michael IV.
Michael VI.
Michael VI.
Alexius III — V.
Andronikus III. (zweifelhaft).
Tohannes V.
Matthäus Cantaeuzenus
Andronikus Paláologus
Manuel II. Pal. und
Toh. VII.

Geit Conftans II. (auch Conftantin) begint die griechische Sprache auf den Müngen diefer Klaffe neben der lateini= schen sich bemerklich zu machen, unter Leo IV. Chazarus fomt fogar neben der griechischen die arabische vor und mit seltnen Unterbrechungen, die wol durch die Bestim= mung dieser Dungen für das Erarchat sich erklaren lasfen, ift von Nikephorus und Stauracius an, die griechi= sche Sprache mit bestimmter Andeutung ihrer neuen Ausartung auf diesen Mungen vorherrschend (HISTV statt nioroi auf den Mungen Michael II. Balbus, Bafilius I. Macedo ie.) sie alle tragen entschieden driftlichen Charafter und wenn man Münzen einen beglaubigteren Charafter als manchen andern Denkmalern gutrauen darf, fo find fie fur die Geschichte mancher driftlichen Glaubensmeinungen von vorzüglicher Wichtigkeit. Go findet fich auf ihnen die h. Demeter fruher (R. Irene) als Die Darstellung Chrifti (zuerst unter Michael I.). Die Da= donna fomt unter Leo VI., aber noch in der fruberen be= tenden Form vor, fpater die b. Drei Ronige (Joh. Bi= misces) und der h. Georg (Alexius I.) und Eugenius (Manuel I.), und so läßt sich durch diese Mungen das Hervortreten oder die Bluthe manches Cultus belegen, der in der griech. Kirche in Aufnahme war. Auffallend

23\*

ift in der außeren Form diefer Medaillen die fcunfelfor= mige Gestalt, die zuerst bei Constantin XI. (1025 -1028) erscheint und mit den hohlen Brafteaten jener Beit wol in Berbindung gebracht werden mag; fo wie denn überhaupt die Beziehung Dieser Mungreihe zu abnlichen gleichzeitigen, die ichon Du Freene damit gufammenges ftellt bat, und mit den neuerdings erft befant geworde= nen der Konige von Jerufalem, Die Wichtigkeit Diefer Mungtlaffe erhebt. Fur Diefe Vergleichungen bietet Die, überhaupt immer als Grundlage jeder Forschung ir die= sem Gebiete zu nennende, Abhandlung: De Imperatorum Cpolitauorum, s. de inferioris aevi vel Imperii numismatibus Diss. auct. Carolo Du Fresne hin= ter deffen Glossarium ad inscript. mediae et infimae Latin. und im Corp. Hist. Byz. T. XXII. und neuer= dings Marchant's Mélanges de numismatique et d'histoire ou Corresp. sur les médailles et monnaies des Empereurs d'Orient, des princes croisées d'Asie, des Barons français établis en Grèce etc. avec figures. Paris et Metz 1818. 8., die leider dem Berfaffer Diefer Rachricht im Augenblicke nicht gur Sond find und Munters Untersuchungen über die Müngen der Franken im Orient (in den Schriften der fonigl. danifden Gef. der 2828. vom 3. 1806, nur noch danisch) febr belehren= ben und anziehenden Stoff. Ihre Reihe ju überschauen, geben Gethel, der Geftini's aufgefundne Geltenhei= ten im 1. 11. 111. und vorzüglich im VIII. Bande der Lettere e Dissertazioni nicht unbenust ließ, und vor allen Mionnet's Bert De la rareté et du prix des médailles romaines, Paris 1815. 8., die bequemften Bilfomittel und fur die Ertlarung der vielen rathfelhaften Muffdriften fcheint durch Edhels Scharffinn die Grange gezogen worden zu fenn, jenfeit der bis jest faft noch teine Entdeckungen gemacht werden find. Bielleicht darf man durch die Fortsetzung der bnjantinischen Quellenschriftstel= ler und durch die genauere Bearbeitung der fruber be= fannten, Aufschluffe erwarten, die jum Theil wol nur die Mube der forgfamen Forschung lohnen werden; obgleich durch A. Banduri Numisin. imperator. Romanor. a Trajano Decio ad Palaeologos P. 1718, f. 2 Bdc. und feinen überreichen Fortsetzer Tanini (Numismatum impp. Romanor, a Bandurio editor, supplementum, confect. etc. op. H. Taninii. Rom. 1791. f.) ihm grund: lich fleißig vorgearbeitet worden war. In einer 2Biffen= fchaft, wo jeder Sag ju dem fruberen Neues hinzubringt, fonnen berichtigende Umgestaltungen nicht überraschen. Die Bestimmung des Gehaltes der Byjantiner ju gleich= zeitigen Mungen und ihres Mungwerthes unter einander haben namentlich die Frangofen genauer zu ermitteln gelucht, weil die Nachpragung diefer Mungarten in ihrem Baterlande und ihre Allgemeinheit im Sandel und 2Ban= Noth gilt del diefem Punkte vorzügliches Intereffe gab. im Allgemeinen mas Strug darüber (zur Mungkunde Ruß= lands Ct. Petereb. 1803. 8. G. 49.) aufftellt, daß eine libra oder wie die Grieden das Wort verdorben hatten eine Litoa Gold feit Balentinian 1. ichon 72 voulouata enthielt (Cod. Theod. L. X. tit. LXX, 1. 5.) oder wie sie gewöhnlich seit dieser Zeit hießen, solidos, solidos Gie maren von feinem Golde und ihr Gehalt fowel als ihr Gewicht blieb fid, wenigstens bis ind XI.

Tahrh, gleich. In Buchern und Urfunden des Mittelalters blieb von den mehrern Namen der Name Byzantii der gewöhnliche. Sie waren in Europa sehr häusig. Die Saracenen prägten sie nach (dah. Byz. Saracenati), die Franzosen (Byzantines, Bésants d'or), auch die Teutschen (namentl. der teutsche Orden), die Benetianer behielten in ihren Sechinen sogar die äußere Form bei, um des ditlischen Handels willen (Argelati de mon. Italia T. I p. 302.) und ihr in fast allen Sprachen einheimischer Name fomt in altsranzbsischen Nomanen häusig genug vor. Sie waren der Maßstab für andre Münzserten und sast alle größere Summen, z. B. Ludwig IX. Freikaufung, wurden nach ihnen berechnet. (Hase.)

BYZAS, auf Mungen von Byjantium vorkommend, foll der erfte Erbauer diefer Stadt gewesen seyn 1). Nach einigen Nachrichten fanden bereits die Argonauten den Ronig Byjas hier herrschen und Jason und Medea seierten in Buzantium ihr Beilager 2). hefychius von Milet 3), und fein Abschreiber Rodinus 4) ergablen ausführlich diejenige Sage, welche ihnen die richtigste schien. Rach dieser stammte Byzas von Jo, des Inadus Sochter, ab. Gie gebar am Bufammenfluffe des Andaros und Barbyfes, welche vereinigt in den Meerbusen Reras stromen, eine Sochter Reroeffa. Diefe gebar aus der Umarmung Pofeidons einen Gobn, der von feiner Erzieherin Bygie, einer thrafi= schen Rymphe, Bugas genant wurde. Als ruftiger Jungling machte er sich in den thratischen Gebirgen Men= schen und Thieren furchtbar und ward von dem thrakischen Konige Melias felbst zur Bezwingung eines wilden Bujas begwang den Stier und Stieres gebraucht. opferte ihn am Busammenfluffe des Sydaros und Bar= bufes. 2Bahrend des Opferns raubte ein Adler das Berg bes Thieres und ließ fid mit demfelben auf der Spige ber Salbinfel nieder. Diese Andeutung bewog Bngas, bort eine Stadt anzulegen, Die mahrscheinlich nur in ber Alfropolis bestand, welche die Schubfestung der Stadt Poseiden und Apollon halfen ihm die Mauer blich 5). aufführen. In dieser Minthe erscheint Bujas als Thrafier und wird auch von Redrenus 6), der ihn aber Bnjos fdreibt, ein Konig von Thratien genant. Diefem angebli= den ersten Grunder der Stadt ward vieles zugefchrieben, mas erft das Werk folgender Seiten fenn fonnte, j. B. die Erbanung der Tempel der Dibea, Befate, des Do= seidon, der Diosfuren Raftor und Pollur, und die Errichtung der Altare jur Ehre des Amphiarans, Adilles und Ajar, woran man erft nach dem troja-nischen Kriege denten konnte. Der Heros Byjas mußte auch als Stadtbeschützer glangen. Der Minthos lagt ibn baber den Eprannen Bamos, welcher gegen Bygantium vorrückt, guruckorangen und an dem gleichnamigen Ge= birge überwinden. Huch Dornfes, ein Ronig der Gey= then, über die Donau fommend, gieht gegen die Stadt. Allein Phidalia, die Gemalin des Bnjas, treibt in

<sup>1)</sup> Script, Byz. Tom. XIV. p. 6. 2) Diodor. IV. 49. Dionys. Miles. in Schol. ad Apolton, Rh. IV. v. 1145. 3) Heyelt. Miles. wieder abgedtudt in script. Byz. Tom. t. p. 159. 4) Codinus in script. Byz. Tom. XIII. 5) Xenoph. Anab. Cyri min. Ytl. 1. 6) Plin. tV. 11.

Abwesenheit ihres Mannes die Feinde durch Schlangen juruck, welche in der Stadt gehegt und gefammelt find und auf die Unfturmenden gefchleudert werden. Endlich ruckt Strombos, ebenfalls ein Gohn der Reroeffa, gegen die Stadt, mabrend die Furften Griechenlands und die Mhodier fich in Bewegung feben, um der Stadt beis jufteben. Im fchneuften fomt Dincos, der Gebieter der Stadt Chalfedon, herbei. 2016 er aber feine Mann= schaft ausschiffen will, findet er die Stadt in Trauer, weil Byjas. eben gestorben ift. - Es ift auf diefe my= thische Erzählung nicht viel zu geben, weil der alte Ort nicht einmal Bygantium, fondern Bugos hieß und Bygas noch jum Zeitgenoffen des Dineos gemacht wird, welcher 19 Jahr, oder wie Berodot 7) will, 17 Jahr vor Erbanung der Stadt Byzantium die Stadt Chalkedon mit einer Kolonie Megarer angelegt hatte 8), aber nicht in mythifcher, sondern in fpaterer Beit. sebius fest die Erbauung Chalfedons in Olymp. XXVI. 2. d. i. 671. v. Chr., Byzantiums aber in Olymp. XXX. 3. d. i. 654. und stimt mit Herodot in dem Unterschied von 17 Jahren zusammen. Rach andern Rachrichten 9) hieß der Unführer derjenigen Megarer, welche in dem ge= nannten Jahre 654 Byjantium anlegten, felbft Byjas und fonnte als Zeitgenoffe des-Dincos aufgeführt wer= den. Die Megarer waren in jener Beit fo machtig, daß fie fogar den Athenern Salamis wegnahmen, welches erft durch Solon wieder erobert wurde 10). Es ist daher wol zu glauben, daß die Megarer damals am Eingange des Bosporus Selymbria 11), Chaltedon und endlich Byzantium anlegten, um sich des Handels nach dem schwarzen Meere zu verfichern und ihrem Scewesen gro-Juftin 12) legt den Late= Bere Husdehnung zu geben.

damoniern, Bellejus 13) den Milesiern und Am-mian 14) den Athenern die Erbauung von Byzantium bei. Constantinus Porphprogeneta 15) schreibt die Unle= gung von Byzang den Megarern, Lafedamoniern und Bootiern gemeinschaftlich zu und Nifephorus 16) nent

Byzas einen Griechen. (Kanngiesser.)
BYZENOS (Bύζηνος), ein Sohn Poseidens, dese sen Freiheit im Reden zum Sprichworte ward, s. Erasmi Adagia p. 386. (Ricklefs.)

BZOVIUS, Bzowski (Abraham), schon in dem Art. Baronius (Ih. VII. S. 622-23.) als Fortsetzer der Annales eccles, erwähnt, wurde zu Prosowice in der damal. Woiwodschaft Krafau 1567 geboren, trat in den Dominitanerorden, wurde, nachdem er in mehren Stostern dieses Ordens in Italien die Philosophie und Theo= logie gelehrt hatte, Prior zu Krafau, fehrte aber nach Stalien zuruck und ließ sich zu Rom nieder, wo er die ermahnte Fortfegung von Baronius nach deffen Grund= fagen beforgte. Diefe Arbeit, der man nicht ohne Grund Mangel an Unparteilichkeit und Mäßigung vorwirft, ver= anlaßte gegen ihn viele Klagen andrer Orden, und einen Prozeß des baierschen Hoses wegen seiner Außerungen über den Kaifer Ludwig IV. von Baiern, die er zu wis derrufen genothigt wurde. Außerdem vermehrte er eine neue Ausgabe von Platina's Wert über die Papfte, mit den Lebensbeschreibungen Paul V. und Gregor's XV. (Col. 1619, 22, 4.), und gab einen Nomenclator Sanctorum professione Medicorum (Rom. 1612, fol. 1621. 12. Col. 1623. 8.), wie auch mehre Predigtsam= lungen und andere Schriften heraus. Er ftarb zu Rom in einem Kloster seines Ordens am 31. Jan. 1637\*). (H.)

15) 13) Fellej, II. 15. 14) Ammian, XXII. 12.

<sup>8)</sup> Hesychius Miles, p 160. 7) Herodot, IV. 144. Eustath, ad Dionys, Perieg. v. 804, 10) Plutarch, in So-Ion. 8 fg. Pausan, I. 40. 11) Scymnus. v. 714. Justin, IX. 1. Justin,

II. Them. 1. 16) Niceph. Callist, VII. 47.

1) Bgl. Quetif u. Eduard in den Script, ord. praedicat., bie ibm einen langen Urt. gewidmet haben, Catteau in der Biogr. univ. T. Vl. und Jody er.

## A. Nachträgliche Artifel zu B.

BERNHARDI \*) (August Friedrich), Nachtrag su dem Art. im IX. Eb. \*\*). Richt allein als Gelehrter, fondern eben fo febr als Borfteber einer bedeutenden mif= fenschaftlichen Unstalt, so wie als Geschäftsmann verdient Bernhardi mit besonderer Auszeichnung genant zu wer= den, indem nicht leicht fich jemand finden mochte, in dem das spekulative Vermogen mit dem praktischen Sa= lente in dem Grade vergesellschaftet war, und der daber auf eine schlagendere Weise das alte Vorurtheil wider= legte, daß der Gelehrte ein fcblechter Gefchaftsmann fen, als er. Dieses bewies er sogleich, als ihm im Sabre 1808 das Directorat des Friedrich = 2Berderfchen Gymna= fiums übertragen wurde. Diese Anstalt war damals tief gefunken; fein Vorganger batte die vorhandenen Rrafte entweder gar nicht, oder auf eine zwechwidrige Weise gebraucht; unter den Lebrern berrichte Gleichgiltigkeit ge= gen ihr Geschäft, weil ihre Thatigkeit feinen Mittelpunkt fand, in dem fie fich batte concentriren fonnen. aber war ibm die Leitung der Anstalt übertragen, fo ging er mit frischer Kraft und raftlofer Thatigkeit an die Erweiterung der Anstalt, und indem er theils seine bis= herigen Collegen, welche sich mit ihm nach einer Rege= neration des Gomnaffums gesehnt hatten, mit neuem Gi= fer belebte, theile es ihm durch feinen Scharfblick ge= lang, jungere, fur das Schulwefen begeifterte Danner der Anstalt zu gewinnen, fo zeigten fich in furzer Beit Die erfreulichsten Fruchte feiner Thatigfeit. Weit entfernt, der Meinung ju buldigen, daß der Fuhrer einer Unftalt fich immer in einer Chrfurcht erregenden Ferne halten,

sonders als Erklarer der Alten. Was zwar den Um= fang und die Maffe seiner realen Kentniffe betraf, fo mocht' es auch Andere geben, welche fich über ihn stellen fonnten, wiewol ce fein Gebiet, besondere der Alter= thumstunde gab, dem er nicht feine Aufmertfamkeit ge= widmet hatte; indeg blieb doch überall die philosophische Tendenz bei ihm die vorherrschende, und so war auch beim Unterrichte fein Streben vor allem barauf gerichtet, den wiffenschaftlichen und philosophischen Ginn bei feinen Schulern zu weden. Nicht als ob er jener Seichtigkeit gebuldigt hatte, die man eine Seit lang an die Stelle grundlicher Erklarung setzen wollte, denn davor bewahrte ihn dieses schon, daß er Wolfs Schüler war; aber eben fo fehr war er auch überzeugt, daß das Studium der Alten auf Schulen feineswegs innerlich erregend fenn tonne, wenn man bei dem Buchstaben stehen bleibe, fon= dern daß der Geist nur durch den Geist genahrt werde, der sich in jenen Werken bewege. Darum bemühte er sich neben einer gewöhnlichen grammatischen und histori= ichen Erklarung auch befondere, bei feinen Schulern die Komposition des Ganzen zur Anschauung zu bringen, das organische Ineinandergreifen der einzelen Theile ju zeigen, die feinern Beziehungen auffinden zu lehren, und immer mehr das Bild von der Individualität des Schriftstellers hervortreten ju laffen. Sochft intereffant

und nur bisweilen wie ein boberes Wesen erscheinen muffe, überzengt vielmehr, daß er den gangen Rorper erfüllen und durchdringen muffe, mar er überall gegen= wartig, und erhielt alles in reger Spannung, und nur das konnte man ihm vorwerfen, daß feine Thatigkeit im Einzelen einen unruhigen Charafter annahm, und nicht felten der gemeffenen Saltung entbehrte, wodurch der Bor= steher einer Unstalt erst darauf rechnen kann, einen ent= fcbeidenden Ginfluß auf feine Mitarbeiter ju gewinnen. Doch wurde dieser Mangel dadurch wieder gut gemacht, daß man in seinen Einrichtungen fur das Gange die le= bendig und flar ihm vorschwebende Idee mahrnahm, von welcher sie ausgingen, und welche um so sicherer und volltommener in seiner Anstalt ins Leben trat, da er, ehe er zur Ausführung schritt, den Gegenstand immer erft entweder in gemeinsamer Berathung mit allen feinen Col= legen, oder besonders in spaterer Beit mit Gingelen unter denselben, die ihm am nachsten standen, und die in ih= ren Grundansichten mit ihm am meiften übereinstimmten, erwog, und so nur nach reiflicher Überlegung mit jeglicher Borficht jur Veranderung bisheriger Einrichtungen schritt. Bochst ausgezeichnet mar Bernhardi als Lehrer, be-

<sup>&</sup>quot;) Der Berf, jenes Artifels hatte schulich gewünscht, daß ein bechgeachteter Selebrter ibn übernehmen mochte. Der Wunsch mußte unerfunt bleiben, weil tieser Selebrte ein viel und wichtig beschäftigter Statsmann ist. Dem dantbar erkannten Wehwollen Bestwollen wir indes den beiselgenden Auffag, verfaßt von einem mehrjährigen Kollegen und vertrauten Freunde Bernspardi's, der zwar zu spat kam, um an Ort und Stelle benust zu werten, aber auch hier der willsemmenen Aufnahme sicher eines Deienes verehrten Statsmannes sügen wir noch Felwende bei. "Es tann nicht in Abrede gestellt werden, daß B. in dem, was er über Schuleinrichtungen und Maßregeln, besonders in dem ihm anvertrauten Immasso, theoretisch oder praktisch aufstellte, oft auch außerer Rückschen, z. B. auf Foderungen des Publitums, nabm, für diese aber immer sehr schaftsing wissenschaftliche Gründe anzugeben und ihnen ein völlig unabhängiges Unsehn zu gewinnen wußte. Die Unparteilichteit der Schilderung ersodert diese Bemertung."

<sup>\*\*)</sup> Daselbst S. 190. 3. 17. v. u. ft. Diese ic. lese man: Bernh. begann 1788 ju Salle feine afademische Laufbahn.

waren in dieser Hinsicht seine Lehrstunden über den Sophobles, Hora; und Sacitus, denn diese waren seine Lieblingksschriftsteller, wenigstens diesenigen, welche er am liebsten seinen Schülern erklärte, und sehr merkwürdig ist es, daß er, ungeachtet der Stoff ihn nicht in Verlegensheit bringen konnte, auf jede seiner Lehrstunden sich mit der größten Pünktlichseit vorbereitete, indem es ihm ein besonderes Vergnügen gewährte, immer noch seinere Vesziehungen aufzusinden, und er zugleich überzeugt war, daß, wenn der Lehrer seinen Gegenstand nicht immer von neuem sich wieder vergegenwärtigt, auch sein Unterricht keine rechte Frische und Lebendigkeit haben könne. Und wie diese Art die Alten auf Schulen zu behandeln die einzig angemessen ist, das hat der Erfolg auf eine einzleuchtende Weise bestätigt, indem man dreist behaupten kann, daß es nur wenige gibt unter denen, welche länzgere Zeit seine Schuler gewesen sind, die nicht durch ihn

eine eigenthumliche Richtung erhalten hatten. Sehr fdwierig ift es, Bernhardi's perfonlichen Charafter darzustellen, indem felbst diejenigen, welchen er fich am meisten bingab, unauflösliche Anomalien in demfel= ben wahrzunehmen glaubten. Bald innig, offen, milde bis zur Weichheit, bald gemeffen, zuruefhaltend, feierlich bis jur Ralte, oft eine bewundernsmurdige Sestigfeit des Willens zeigend, oft angstlich um sich sehend und pein= lich, oft mit tiefem, beiligen Ernft das Leben und feine Berhaltniffe betrachtend, oft fast leichtsinnig darüber scher= Sein Leben theilt sich in dieser hinsicht in zwei Perioden. Früher namlich, che er als Borfteber einer gelehrten Schule in Die offentlichen Verhaltniffe eingriff, und fo lange fein Dafenn ein mehr verfonlich abgeschlof= fenes war, behandelte er das Leben überhaupt von der rein funftlerischen Seite, indem er dasjenige nur daran Schabte und der Betrachtung werth hielt, mas ein bei= teres, geiftreiches Intereffe gemabrte. Bedeutenden Gin= fluß hatten in diefer hinficht auf ihn feine Freunde; in früherer Zeit Rambad, bald darauf Mug. Wilb. Schlegel, vor allen Ludwig Tiet, von dem er auch spaterhin, nachdem sie lange schon außerlich, und zwar auf eine sehr herbe Weise getrent waren, mit hoher Ach= tung sprach, und ibn fur den genialsten unter allen er= klarte, welche am Ansange dieses Jahrhunderts zu jenem merkwürdigen Bereine junger Manner gehörten, welche einen felbst von ihren Gegnern nicht abgeleugneten Gin= fluß auf die afthetische Bildung ihrer Beitgenoffen gehabt Geitdem Fichte in Berlin lebte, fchloff er fich baben. mit einer besondern Innigfeit an diefen an, und ce ift faum zu bezweiseln, daß der Umgang mit ihm, zumal da derfelbe in die Beit fiel, wo Bernhardi auf der einen Seite fehr bittere Erfahrungen in feinen Familienverhalt= niffen machte, und auf der andern feine Strafte fur einen bedeutenden offentlichen Wirfungefreis in Unspruch ge= nommen fah, vorzüglich dazu beigetragen bat, seinem gangen Innern eine großere Gicherbeit und eine mehr barmonische Haltung zu geben. Biemit begann wie fur feine öffentliche Wirtfamteit, fo fur ibn felbft die zweite De= riode feines Bebens, die befonders dadurch charatterifirt ift, daß die Elemente des Ernstes und Scherzes schärfer in ibm aus einander traten, indem jener gang feiner offentlichen Thatigfeit angehorte, diefer fast nur in dem vertrauten

Rreise seiner Freunde sich außerte, und wie er in jenem durch die gewaltige Krast, mit welcher er seinen Beruf erfaßte, jedem Hochachtung abnöthigte, so zeigte er sich in diesem als Mensch auf eine hochst interessante und liebenswürdige Weise, indem er durch seinen unerschöpstischen Wish, verbunden mit einem ausgezeichneten mimisschen Talent (besonders verstand er es, Islands Manier auf eine höchst frappante Weise zu parodiren) sich in einer Neihe von zwanzig glücklichen Jahren zum erheisternden Mittelpunkte in dem Kreise seiner Freunde machte. Allein schon vom Tahre 1816 an zeigten sich die ersten Keime der Kransheit, durch welche sein Leben langsam verzehrt werden sollte, und die auch auf die Stimmung seines Gemüths einen sehr nachtheiligen Einstuß aussübte.

Er fühlte es, wie allmählig immer mehr die innerli= de Frische hinweltte, und die unerschöpflich scheinende Quelle feines Lebens vertrocknete; er wurde trube, mis= trauisch gegen sich und Andere, und eine angstliche Un= ruhe bemachtigte fich feiner, deren er dadurch los gu mer= den fuchte, daß er fich immer niehr von feinen Freunden guruck jog, um fich defto tiefer in die Geschafte gu ver= graben, wobei es in der That hochft merlwurdig ift, daß er gerade in diefer Beit, befonders als Mitglied der berli= nischen Schulkommission meisterhafte Arbeiten über das Elementarschulwesen zu Stande gebracht hat. bemerkte man faum die Spuren der Grantheit, fo lange er unter feinen Schulern war; am großartigften aber zeigte sich seine Kraft, als er in dem Augenblick, in weldem er in einen neuen, weitern Wirfungofreis eintreten follte, indem er jum Diretter des Friedrich = Wilhelms = Gnunafiums und der Mealfchule ju Berlin ernant mar, auf das Krantenlager niedergeworfen ward, von weichem er nicht wieder erstand. Denn wiewol ihm nichts erfreulicher war, als diefer neue Areis fur feine Thatigteit, in welchem er nun auch befonders feine Idee über das Ele= mentarschulwesen ins Leben einzuführen gedachte, so war doch auch auf der andern Seite nichts niehr zu bewundern, als die Gelaffenheit, die Rube, die Klarbeit, mit welcher er den Tod herannaben fab, und es bewies fich auch an ihm, daß ein der Ibee und bem Sobern dargebrach= tes Leben sich in jedem Augenblicke vollendet findet, in welchem ihm außerlich fein Siel geset ift.

BRACHMANN (Caroline Luise), geb. d. 9. Febr. 1777 zu Rochlik, verrieth schon früh eine entschiedene Reigung und Anlage jur Dichtkunft. Alle ibre jugendli= den Spiele bezogen fich darauf. Allein der Bater mard durch befchranfte Bermogensumftande verhindert, feiner Tochter eine eigentliche afthetische Erziehung zu geben, und die mehrmalige Beranderung feines Aufenthalts und die Berfehung in tleine Stadte, wie Dobeln und Colleda, verbinderte es noch mehr. Gunftigere Umftande fur die geiftige Ausbildung der Dichterin schienen fich zu vereini= gen, als ihr Bater im J. 1787 ale Geleitscommiffar des thuringifchen Streifes nach Weißenfels jog. romantische Lage Dieser Stadt mußte ein für Die Gconbeiten der Ratur empfängliches Gemuth febr angieben. Doch auch Luifens Geift erhielt neue Rahrung durch eine febr vorzügliche Lefebibliothet des damals in Weißenfels anfaßigen Budhandlers Geverin. Den entschiedensten Einfluß aber auf die Entwickelung und Nichtung ihres poetischen Salents hatte ihre nahere Bekantschaft mit dem Hause des Freiherrn von Sardenberg, der damals als churfurstlich sächnischer Salinendirector in Weißensels lebte, und vorzüglich der Umgang mit seinem Sohne Friedrich, dem unter dem Namen Novalis bestannten Dichter, so wie mit dessen Schwester Sidos

nie 1). "Ich war Rind, - fo fdrieb fie felbst - ale Ro= valis mit meinem Bruder, deffen vertrauter Freund er durch Bermandtschaft des Gemuthes war, nach vollende= ten Studien von der Atademie gurudfehrte. Er fam oft in unfer Saus; feine aufmunternde Freundlichkeit, die Aufmertsamteit und der Beifall, den er schon den fruhe-ften meiner dichterischen Versuche schenkte, trugen sehr viel dazu bei, mein schuchternes Salent zu heben. Ich selbst batte nie gewagt, ihn je etwas davon feben zu laffen, batte nicht, ohne mein Wiffen, Die gartlichfte der Freundin= nen ibm etwas davon mitgetheilt. Er nahm es nun über fich, meine und feiner aufblubenden Schwester bobere afthetische Bildung zu ordnen und zu leiten. Mit garter Sorgfalt mablte er unfere Lecture, da ihre und meine trefflichen Eltern, bei aller ihrer regen Liebe fur die Runft, doch nicht so ausschließend, wie er, allen ihren neuern Erscheinungen folgen fonnten. Gifrig nahmen wir Alles auf, mas er uns gab, und gemiffenhaft unterließen wir bas ju lefen, mas er uns widerrieth; benn mit eben der Gorgfalt, mit der er uns alles das Bochfte und Bor= trefflichfte aus dem Gebiet des Schonen mitzutheilen fuchte, verwahrte er auch die Reinheit unfrer tindlichen Ginbil= bungefraft vor dem leifeften befledenden Sauche, mas meinen Gedichten vielleicht bin und wieder fehr jum Bor= theil gereicht hat und ich ihm in diesem Augenblicke noch mit innigster Rubrung dante, und meine und feine ubri= gen Bruder vereinigten fich mit ihm in Diefem fconen Streben fur unfer Glud, und fo verfloß und die feligste Rindbeit im Chofe alterlicher und ber gartlichften ge= fdwifterlichen Liebe; denn eine jungere Schwefter von mir, die nicht minder glubender Gifer fur die Runft und ein bedeutendes Salent fur Malerei befelte, und die mit gran= senlofer, fich felbft vergeffender Bartlichfeit an mir bing, vollendete den Brang iconfter und liebenofter Bermandt= fchaft, der meine erfte Lebenszeit umzog, aber ach! bald durch den Sod auf das schmerglichste gerriffen werden Hovalis vergaß auch in der Entfernung, auch in der Beit, wo er durch die Liebe der ichonften an= muthvollften Braut auf's innigste befeligt war, feine tlei= nen afibetifchen Schulerinnen nicht, und unfre fdwefter= liche Theilnahme an feinem Glude danfte ihm dafur. Er war in diefer Beit ofter bei Schiller; feine Freundfchaft erwarb mir die Aufmerksamkeit diefes Beroen unferer Dich= terwelt; und ichon in meinem dreischnten Sahre erfchie= nen einige Stude von mir in den lettern Beitichrif= ten, Die Schiller berausgab, blos unter bem Ramen Quife 2)." Bie fehr Schiller das poetische Salent der Dichterin zu schäßen wußte, sieht man aus folgender Stelle eines feiner Briefe vom 5. Juli 1798. "Unter dem Heer von Gedichten, welche dem Berausgeber eines 211= manache von allen Enden unfere verfereichen profaifchen Teutschlands zufließen, ift die Erscheinung einer ichonen und wahren poetischen Empfindung, fo wie fie in meh= rern Ihrer Gedichte lebt, eine desto angenehmere Aberra= schung, und dieses Vergnügen haben mir vorzüglich Ihre Gaben der Gotter 3) gewährt." Im J. 1800 reifte Luife, durch ihren Bruder aufgefodert, der in Dresden eine Anstellung erhalten hatte, dorthin, um mit ihm gemeinschaftlich den Rachlaß einer verstorbenen Sante zu ordnen. Gine jugendliche Unbefonnenheit, die fie hier aus Mangel an Welt = und Menfchententnig beging, versentte sie nach ihrer Rucktehr in eine tiefe Schwer= Als sie, nach einem sechswochentlichen Kranken= lager, scheinbar genesen, am 7. Sept. 1800 jum ersten Male das Simmer verließ, und von ihrem Bater begleistet, auf einen Corridor im Gofe des Saufes trat, fturgte fie sich plotslich von dem zwei Etagen hohen Gange in den Sof hinab. Obgleich am Ropfe start verlett, war der Fall nicht todtlich, und mit ihrer allmabligen Gene= fung tehrte auch eine ruhigere Stimmung in ihr Gemuth juruch. Tief erschüttert ward sie indeg aufe neue durch den Sod ihrens Jugendfreundes Novalis (25. Marg 1801); wol mochte Luife nicht ahnen, daß die Ranie, mit der sie scherzweise seine Vorliebe fur die Wiffenschaft des Bergbaues betriegt hatte, fo bald in Erfullung ge= ben follte 4). Aber auch ibre Freundin Sidonie von Hardenberg, so wie Luisens eigene Schwester Ama= lie starben in demselben Jahre 5). Im J. 1803 hatte sie das Unglud, ihre Mutter zu verlieren, und im darauf folgenden ihren Bater. Go ftand fie nun allein da, ge= trent von ihrem Bruder, und in beschränften bionomi=
scholltniffen, den ihr bisher unbekannten Sorgen für ihre außere Existen; hingegeben. Ihre einzige Hilfs= quelle war ihr poetisches Salent, und fest entschloffen war fie, es weiter auszubilden und zu nußen.

Sie lebte nun in stiller Zurückgezogenheit ganzlich den Musen, und es erschienen mehre Dichtungen von ihr theils in Versen, theils in Prosa, in den gelesensten Seitschriften und Almanachen. Aber der Gewinn an Geld, den sie aus diesen Leistungen zog, war und blieb verhältz nismäßig nur gering. Vergebens wandte sie sich bei ihren beschränkten Umständen, an berühmte Schriftsteller, mit denen sie persönlich oder literarisch bekant war, um durch ihre Vermittelung eine bedeutende buchhändlerische Verbindung anzuknüpsen (so an Schiller, Seumeu. a.); sie muste sich mit der erfreulichen Anerkennung und Ausmunterung ihres poetischen Talents begnügen,

<sup>1)</sup> S. Kriedr. Kind's Harfe, Leipzig 1815. II. S. 291

312. (Einige Buge aus meinem Leben, in Bezug auf Rovatie). 2) in Schilters Horen. St. 12. und in deffen Mufenalmanach v. I. 1799. S. 186 und 262. (Guido's Aurora.

Kindbeit und Jugend).

3) In Schitters Heren. St. 12., und in den ausertesenen Dichtungen von Luise Brachmann, Leipzig 1824. Bd. 1. S. XVI — XVII.

4) S. ausertesene Schriften von Luise Brachmann, B. I. S. XVIII — XX. Luile betrauerte ibren dahin geschiedenen Jugendfreund in den Gedichten: der Kübrer und Un Nevalis. (a. a. D. S. 106 und 220.).

5) Man vgl. in der angesührten Saulung die Gedichte: Sidonie (S. 109.) Un meine Sidonie (S. 219.) die Jahreszeiten (S. 249.) und Un meine Schwester Amaslia (S. 218.).

gefebt:

die ihr vorzüglich durch Becker, Apel, Rind u. a.

Seit dem J. 1806 vereinigten fich mehre Ereigniffe, die ihr Gemuth aufs Tieffte ergriffen und verwundeten. Sie entfremdeten die Ungluefliche mehr und mehr dem Leben und legten den Grund zu ihrem fruhen Tode. Rach ber Schlacht bei Jena jog ein großer Theil der franzosischen Truppen durch Weißenfels, wo zur Aufnahme und Verpstegung der Verwundeten ein Lazareth errichtet ward. Eine unglückliche Leidenschaft für einen jungen Wundarzt, der bereits in Frankreich verheirathet war, raubte ihr ihre Gemutherube, und verfentte fie in eine duftere schwermus thige Stimmung. Wie ftart diefer Eindruck gewesen sen muffe, sieht man aus der Erzählung: die Un= möglichkeit, worin sie 14 Jahre nach dieser ungluck= lichen Liebe die freilich sehr poetisch behandelte Geschichte derselben mit der lebhaftesten Phantasie dargestellt hat 6). 11m sich aufzuheitern, reifte sie im 3. 1808 zu ihrem Bruder nach Dredden, und als derselbe sie 2 Jahre spater wieder in Weißenfels besuchte, fand er fie in einer ruhigen, ja heitern Stimmung. Allein ein furchtbares Nervenfieber, das nach der Schlacht bei Leipzig im J. 1813 wuthete, und von dem auch sie ergriffen ward, fturste die Ungludliche, bei dem Gram, den fie über den Berluft eines in der Schlacht gebliebenen frangofifchen Officiers empfand, in eine tiefe Schwermuth, die an 2Sahnsinn granzte. Sehnlich munschte fie den Sod, und nur der Aberredung ihres Freundes, des Superintenden= ten Schmidt, gelang es, sie zu bewegen, einige Rah= rung zu sich zu nehmen. Nach und nach wieder ruhiger gestimt, unternahm fie im Berbft des 3. 1817 eine abermalige Reise zu ihrem Bruder nach Dresten, wo fie von den dortigen Gelehrten, Dichtern und Runftlern auf das wehlwollendste empfangen ward. Eine abnliche Aufnah-nie fand sie in Berlin, wohin sie im 3. 1819 reiste, und in andern Orten, wie Leipzig, Salle und Naum-burg, die sie, um sich aufzuheitern, dann und wann zu besuchen pflegte. Un dem lettgenannten Orte lernte fie Die bekannte, vor einigen Sahren verstorbene beliebte Schriftstellerin Benedifte Raubert kennen, und blieb mit dieser durch Geift und Gemuth ausgezeichneten Frau feitdem in fortwabrendem Briefmedifel. Im 3. 1820 fernte fie in Weißenfels einen 25jahrigen preußischen Offizier von burgerlicher Abkunft kennen, mit dem fie fich, obgleich bereits 43 Jahre alt, von dem Feuer einer ju= gendlichen Leidenschaft hingeriffen, formlich verlobte. Er hatte als Freiwilliger in den J. 1813 und 1815 mitge= fochten, fab fich aber durch eine Bermundung genothigt, die Militardienste zu verlaffen. Gine fehr maßige Penfion gewährte ihm fein hinlangliches Auskommen, und bestimmte ihn ju bem Entschluffe, sich der Bubne gu widmen. Allein fein erftes Auftreten auf dem Softheater ju Weimar hatte nicht den gehofften Erfolg und er be= fcblog nun fein Gluck in Wien zu verfuchen, wohin ihn Luife, aller Warnungen ihrer Freunde ungeachtet, beglei= tete. Gie lernte dort die ausgezeichnetsten Schriftsteller fennen, unter andern Gr. Schlegel, Grillparger,

und die bekannte Dichterin Caroline Pichler. Aber die wohlwollende Aufnahme, die sie hier fand, fonnte doch nur ein schwacher Ersaß senn für den versehlten Sweet ihrer Reise; denn vergeblich blieb das Bemuben ihres Geliebten, mit dem dortigen Softheater eine Ber= bindung angufnupfen. Ihre beiderseitige Trennung war unvermeidlich. Er reifte über Dlunchen nach Berlin, um bei dem dortigen Baumesen eine Anstellung zu suchen, und Luise fehrte über Dresten nach Weißenfels jurud. Swar dauerte der Briefwechsel zwischen beiden noch einige Seit fort, allein getranttes Ehrgefühl und beleidigter Stolz von ihrer Seite bewirtten, daß dies Liebesverhaltniß sich ganglich zerschlug. Dufter und in fich gefehrt, aber fchein= bar ruhig, lebte die ungluckliche Dichterin nun in 2Bei= Benfels, wie früherhin sich ihren literarischen Beschäftigun= gen widmend. Allein in Salle, wohin fie ju Unfange des September 1822 gereift war, zeigten sich bald Spuren einer heftigen, an Wahnsinn granzenden Gemuthesfrankheit. Um 9. Sept. Abende entfernte fie fich heim= lich aus ihrer Wohnung im Sause des BR. Schus, und nur durch die hingufommende Polizeiwache mard fie von einem beabsichtigten Tode in den Wellen der Saale zuruckgehalten. Aldht Tage fpater gelang es ihr indefi, fich nach 10 Uhr Abends aus dem Saufe einer Freundin, die ihr eine Wohnung eingeraumt hatte, abermals heimtid ju entfernen, und einen Entschluß ungehindert auszuführen, der in ihrer Gele unwiderruftich feststehen mochte. Erst am 24. Sept. fand man ihre Leiche in der Saale, unterhalb der eine Biertelftunde von der Stadt hinter Lafontaine's Garten gelegenen Muble. aller Stille mard fie an demfelben Tage auf dem Rirch= bof beerdigt. Sie hat sich felbst die rubrende Grabichrift

Treu fonnt' ich hoffen, und unnennbar tieben, Und fest verharri' ich, wo ich Liebe gab. Was ist von allem troftend mir geblieben, Bur Lieb' und Hoffnung — als ein einsam Grab? ?)

Das Außere der Dichterin hatte wenig Enwschlen= des. Ihre fleine Gestalt, mit einer nachläffigen Saltung verbunden, tonnte faum die Aufmerksamkeit erregen. Alber in ihrem fanften blauen Auge spiegelte fich der liebevolle, bescheidene und anspruchslose Charafter, der ihr im Leben ci= gen war, und ihren Werken ohne Ausnahme aufgedrückt Ihre gange Natur neigte fich zur ihrischen Poeffe. Was fie bierin geleiftet, zeugt überall von einer feltnen Tiefe, Starte und Innigfeit des Gefühle. Die Darftel= lung ift durchaus frifd und lebendig, Die Gprache bluhend. Auch ohne die Leitung eines Geistes, wie Rova = lis war, batte fie fich jum Idealismus in der Dicht= tunft hinneigen muffen, da eine gewisse Schwarmerei, die tief in ihrer Natur lag, sie dem blos Realen durchaus entfremdete. Daber find benn auch Religion, Freund= fchaft und Liebe - die lettere ebenfalls gang ideal auf= gefaßt, ein Lieblingsthema der Dichterin, ju dem fie of= tere wieder guruckfebrt, ja, man tonnte fagen, worin fie versinkt. Alles bei ihr ist subjectiv; der Gegenstand, den

<sup>6)</sup> In Bedere Safdenbuch j. gefell. Bergnugen. Gerausg. v. fr. Rind, Leipzig 1821.

Mag. Encyctop. d. Biff. u. R. XIV.

<sup>7)</sup> C. auserlesene Dichtungen von L. Brachmann. Bb. 1, €. 47.

sie ergriff und behandeln wollte, ist eigentlich nur sie felbst, mit ihrem raftlos bewegten, schwarmerisch exaltizten Gemuthe, und die gange Welt um sie her bekomt, obne daß sie es beabsichtigt, die Farbe ihres Innern. Dieser Mangel an Objectivität zeigt sich in ihren epischen Dichtungen, unter andern in ihrem Nittergedicht: das Gotteburtheil, so wie in ihren dramatischen Versuchen. Aber es sehlt ihnen dessen ungeachtet nicht an eigenzthumlichen interesanten Sügen, und ansprechenden Schilzberungen. Ihre, wenn auch nicht reiche, so doch blüzhende Phantasie seite sie in den Stand, allen ihren poeztischen Werfen jenes fanst Anziehende und Gewinnende zu geben, das über jedes empfängliche Gemuth eine so entzschiedene Ferrschaft auszuüben pflegt. (Dr. H. Döring.)

BRUCH (Hernia), Pathologische Anatomie. Ein Bruch ift eine Krantheit der Form, deren Wefen eine regelwidrige Lage eines, in einer Sohle des Rorpers enthaltenen Theiles ift, wobei er entweder diefen gang verläßt, oder von feinen regelmäßigen Orteverhaltniffen ju den übrigen, in derfelben Boble enthaltenen Theilen abweicht, ohne nothwendig und ursprünglich feine Geftalt und fein Berhaltniß ju den allgemeinen Bedeckungen gu verandern, ohne daber nothwendig und ursprünglich von diesen entblößt frei vorzuliegen. Giedurch unterscheidet er sich zunächst von dem Borfalle (Prolapsus). fann er an allen Soblen des Korpers vorfommen, in= deffen ereignet er fich beiweiten am baufigsten an der Iln= terleibshohle, und hier wird nur diefer regelwidrige Bu= stand betrachtet werden. Die analogen Suftande andrer Soblen febe man unter Berg, Birnbruch, Lunge, Lungenbruch.

I. Die allgemeinen Bedingungen, welche die Brude darbieten, find vorzüglich folgende.

## A. Angere Brude.

1) Sinsichtlich der Lage fann man sie zuvörderst in zwei große Hauptabtheilungen zerfällen, in außere und inn ere Bruche. Bei einem außern Bruche verläßt ein

Theil die Unterleibshöhle, bei einem innern wird er nur durch ein mechanisches, in der Höhle befindliches, hindersniß, am gewöhnlichsten durch eine, in Fosge einer Berswachsung entstandene Berbindung von Theilen, die im regelmäßigen Sustande von einander getrent sind, von den übrigen getrent und gezwungen, in einer bestimmten Lage zu beharren. Junächst betrachte ich die weit gewöhnlichern äußern, allgemein auch im gemeinen Leben mit diesem Namen belegten Brüche.

Diese erscheinen, was ihre Lage betrifft, vorzüglich an abhangigen, und vermöge ihres Baues schon im regelmäßigen Zustande schwachen Stellen, am häusigesten daher aus beiden Gründen in der Leistengegend und am Anfange des Oberschenkels unter dem Schenstellungen, indem diese Stellen zu den tiessten Gegenden des Unterleibes gehören und Lücken zwischen den bes nachbarten Theilen, namentlich den Anochen, Muskeln, Gefäsen und Nerven bilden. Die ersten sind Leistens brüche, die letztern Schenkelbrüche. Ihnen zunächst kommen Nabelbrüche am häusigsten vor. Weit wenisger häusig sind Bauch brüche, serner die Brüche durch das eirunde Loch, das Zwerchfell, das Mittelessleisch u. s. w.

2) Die Brude find entweder angeboren, oder erworben. Die ersten find gewöhnlich hemmungebile dungen, was vorzüglich für die Nabelbruche und Leiften-

brude gilt.

Die Beranlaffungen zu den lettern find, von Seiten des Kranken, hauptfachlich allgemeine oder befonedere, brtliche Schwäche, oder regelwidrige Bildung, von Seiten der Außenwelt, hauptfachlich mechanische Schädelichkeiten, namentlich hestige Erschütterungen, Druck auf

die Wande der Bauchhoble u. f. w.

3) Die allgemeinste Bedingung, welche der Bau des Bruches darbietet, ist, außer den schon angegebnen, die Anwesenheit eines Bruch sackes, d. h. einer Berlangerung des Bauchselles. Dieser ist so gut als immer vorhanden, und sehlt nur in hochst seltenen Fallen, nas mentlich da, wo eine sehr hestige mechanische Gewalt Beranlassung zur Entstehung des Bruches ist, nicht selten daher beim Swerch fellsbruche; indessen kann er auch bei dem ursprünglichen Nabel= oder Bauch bruch e sehlen.

Der Bruchsack ist ferner sehr gewöhnlich mit den in ihm enthaltnen Theilen beim Entstehen des Bruches nicht verbunden. Ausnahmen davon machen nur die Falle, wo ein, auch in der Unterleibshöhle schon mit dem Bauchselle verbundner Theil, 3. B. der Blinddarm,

berabgleitet.

Am gewöhnlichsten befindet sich im Bruche ein Theil des Darmkanals, namentlich des Dunndarms, oder das große Nes, nicht felten auch beide zugleich, worauf die Eintheilung der Brüche in Darmbrüche (Enterocele), Nesbrüche (Epiplocele) und Darm-Nesbrüche (Entero-epiplocele) beruht, natürlich, weil diese Theile am beweglichsten sind, daher ihre Lage auch am leichtesten verändern konnen. Bei den Darmbrüchen liegt gewöhnlich der ganze Umfang des Darms mit einem Theil des Gefrose, seltner nur ein Theil dessehen vor, ein Susstand, der mit dem Namen des kleinen oder Littre'schen

<sup>8)</sup> Ihre Schriften sind folgende: Gedichte von Luise Brachmann, Dessau und Leipzig, 1800, 8. N. A. 1808, 8. Momantische Bluthen und Blatter, Wien 1817—23. 8. 2 Bochen. Das Gottesurtbeil. Ein Nitterzedicht in 5 Gesangen, mit 1 Kignette. Leipzig 1818, 8. Nevellen, erster Theil, Leipzig 1819. Sweiter Theil, Nürnberg 1822. Schilderungen aus der Wirflichkeir, Leipzig 1820, 8. Verirrungen oder die Macht der Verbältnisse. Ein Roman, Leipzig 1822. Sinzelne Auffähre und Gedichte von ihr entbalten von 1797 an die 1823 die meisten unferer Zeitschriften und Almanache. Eine Samlung ihrer vorzäglichsten Werte ist neuerdings begonnen worden, unter dem Titel: Ausertesene Dichtungen von Luise Brachmann. Herauszgegeben und mit einer Wisgraphie und Charafteristit der Dichterin begleitet vom Pres. (Julius) Schüß zu Hasse. Erster Vand (welcher die tyrischen, elezischen und itvillischen Dichtungen enthält!) Leipzig 1824. 8. Aussertem entbalten Nachrichten von Ihren Lebensumständen und Urtbeile über ihre Vereline Pichter und Schusten und Urtbeile über ihre Werle folgende Schriften: Luise Brachmann. Ein Anstalt wen Careline Pichter in dem Geschlächter für einzembelatt. 1822, No. 86, 1823. No. 60, v. Schindel: Die teutschen Schriftselleinnen des 19, Jahrb. Leipz, 1823. Th. 1. S. 49—57. Rasmann "s Pantheon teutscher jest lebener Dichter. Helmsett 1823. S. 35—36, S. 389. Der Dichterin eigner eben angesührer Ausselfaß in Kinds Karts.

Bruches belegt wird. Außer diefen gibt es aber fast feinen Unterleibstheil, der fid nicht in einem Brudje gefunben batte.

Haufig, vorzüglich wenn eine allgemeine Disposition die Verantaffung ift, finden fich an demfelben Rorper meh= rere Brude, die dann bisweilen auf derfelben Geite, felbft

durch dieselbe Offnung, oder auf beiden Seiten an dens selben oder verschiednen Stellen liegen.

4) Der Bruch erleidet fehr gewöhnlich mehr oder me-

niger auffallende Beranderungen.

Alm allgemeinsten verdiett fich der Bruchsack, vorzüg= lich in seinem Anfange oder Halse, der gewöhnlich der engste Theil ift, und verwachst fester als vorher mit den

benachbarten Theilen.

Nicht felten auch entstehen, schon in Folge des Un= einanderliegens, mehr oder weniger feste und allgemei= ne Berwachfungen der im Bruche enthaltnen Thei= le unter einander sowol, als mit dem Brudfacte, oder verschiedener Stellen des Brudfactes unter einander, indemi fich in Folge von entzündlicher Thatigkeit Ringe mifchen verschiedenen Puntten deffelben bilden.

Das Dies vergrößert fich ferner oft außerordentlich, wird auch außerdem zu einem rundlichen Klumpen zu= fammen geballt, die Wande des Darmes, vorzüglich feine Muskelhaut werden mehr oder weniger beträchtlich verdickt, feine Boble an der Stelle des Hustritts und des Gintritts

verengt, swifden beiden Punften erweitert.

Diese Veranderungen treten vorzüglich in Folge eines medwidrigen, auf den Brud angebrachten Druckes ein.

Nicht felten entsteht ein, immer bochft gefahrlicher Buftand, die Einklemmung (Incarceratio). Ihr Wesen ist nicht immer dasselbe, meistentheils aber durch Druck auf den im Bruchfacke enthaltenen Theil veranlafte Entjundung deffelben, der, wenn ein hobler Theil, ein Stud Darm, die Sarnblafe u. f. w. den Bruch bildet, Einschnurung, Berengerung vorangeht. Der Ausgang ift verschieden. Unter feltenen gunftigen Bedingungen bort der Sustand von selbst auf, haufiger wird er durch 21r3= neimittel und Sandleistungen beseitigt, im schlimmsten Ift die Entjun= Falle ift die Bruchoperation erfoderlich. dung zu boch gestiegen, um beseitigt zu werden, so wird der Brud brandig, wo dann das Leben des Kranken auf dem Spiel fteht. Der Darm reift ein, und es entsteht, wenn der Granfe gerettet wird, der Buftand, der, wenn der Inhalt des Darms nur durch diefe Stelle ausfließt, widernatürlicher After, wenn er außerdem auch durch den After abgeht, Koth fistel genant wird. Die Erfahrung beweist, daß 1) dieser Bustand nicht nothwens dig lebensgefahrlich ist; 2) er selbit, nachdem er lange bestanden, durch Bernarbung der Offnung vollig beseitigt Diezu ift es feineswegs erfoderlich, daß werden fann. blos ein Theil des Umfangs des Darms vorliege, indem felbst nad dem Berluste eines brandigen Darmstückes von mehrern Fuß Lange, dennoch die vollige Berftellung er= folgte, da durch den Heilungsprocest eine, von dem Gefrose und den Unterleibemanden gebildete Boble gwi= schen dem obern und untern Darmstücke gebildet wird, in welche der Darminhalt aus dem ersten gelangt, und aus der er durch die Thatigkeit der Bauchmusteln in das lettere getrieben wird. Allerdings wird indeffen die Bei=

lung fehr erleichtet und beschleunigt; wenn nur ein Theil des Darmumfangs vorlag und zerftort war, d. h. bei ei= nem fleinen Bruche, oder bei Unwesenheit des Wurm= fortsates, oder eines Divertitels ie. im Bruche. Diebr über die Therapie und Chirurgie der Bruche, f. im fol= genden Abschnitte.

II. Die befondern Bedingungen der Bruche ergeben fich aus der Darftellung der verschiednen Arten,

von denen die wichtigsten folgende find.

1) Leiftenbruch: der Leiftenbruch findet durch den, in dem untern und innern Ende der Gebne des außern Schiefen Bauchmustels befindlichen Bauchring oder Leiftenring Statt, und tomt, wegen der, mit dem auch im! regelmäßigen Buftonde Statt findenden Durchgange des Samenstranges im Bufammenbange ftebenden großern Weite deffelben beim Manne weit häufiger als beim Wei= be vor. 2Benn er fich vergrößert, wird er Bodenfact= bruch. Er enthalt gewöhnlich einen Theil des Dunn= darme oder des Diebes, feltner des Dickdarms, nament= lich den Blinddarm oder die Suftfrummung (Flexura coli iliaca), die zwar meistens, aber nicht nothwendig auf derfelben Seite, wo fie der Norm nach liegen, ber= vordringen. Man unterscheidet mit Recht, vorzüglich aber bestimt erft in neuern Seiten, nach den Untersuchungen von Ruffel, Cooper und Seffelbach, welche feit= dem durch fast alle Originalfdriftsteller über Anatomie, pathologische Anatomie und Chirurgie bestätigt worden find, einen au gern und einen innern Leiftenbruch.

Beide haben den Austritt durch den Bauchring ge= mein, unterscheiden fich aber auf eine fur die Operation febr wichtige Weife durch die Stelle, an welcher fie ib= ren Anfang nehmen. Der außere durchlauft, in Beglei= tung des Camenstranges, vor dem er liegt, den Bei= ftenkanal, oder den Raum, welcher fich swiften dem untern Rande des außern fchiefen Baudmustels nach vorn, dem innern schiefen und dem queren Baudmustel und dem Bauchfelle nach hinten befindet, und unten mit dem Bauchringe endigt, steigt daber anfangs schief von oben und außen nach unten und innen berab und liegt nach außen vor der ansehnlichen Bauchdeckenpulbader (A.

epigastrica) und vor dem Samenstrange.

Der außere Leistenbruch ist haufiger als der innere, unstreitig, weil durch den Samenstrang ichon der 2Beg Der innere fteigt nicht schief zu ihm gebahnt wird. burch ben Leiftenkanal, fondern gerade, und fo berab, baß er entweder das untere, innere Ende des innern febiefen und des gueren Bauchmustels durchbricht oder ausdehnt und vor fich hertreibt, und hat die Bauchdeckenpulfader nach außen. Der Samenstrang liegt gleichfalls gewohnlich

nach außen, bisweilen felbst vor ibm.

Unfangs unterscheidet man beide Brude leicht durch die angegebnen Merkmale, allein fpater, junial wenn fie sich vergrößern, nicht, indem dann die fchiefe Richtung des außern Leiftenbruches fich in eine mehr gerade um= wandelt. Daher ergibt sich die Regel in einem einiger= maßen zweifelhaften Falle, bei der Operation den Bauch= ring weder nach außen, noch nach oben zu durchschneiden, indem man außerdem bei einem innern Leiftenbruche, wenn der Schnitt nach außen geführt wird, bei einem außern, wenn man das Meffer nach innen richtet, Die

Bauchdeckenvulsader verlegt, ein, wegen der Große des Gefages und der in der Rabe ihres Ursprunge aus der Schenkelpulsader Statt findenden Verlegung bedenkliches

Creignifi.

Gine Abanderung des aufern Leiftenbruches ift der fogenannte angeborne Bruch (Hernia congenita). Er ift in der Entstebung des hoden im Unterleibe und der Wanderung deffelben durch den Leistenkanal in einer Ber= langerung des Bauchfells, dem Scheidentanal, begrun= Da diefer fich von dem Bauchfelle aus um den Soden ununterbrochen herab erftrecht, fo liegen die vor= getretenen Eingeweide beim angebornen Leiftenbruche mit dem Boden in derselben Boble, und der Scheidenkanal wie die eigne Scheidenhaut des Boden find fur fie Bruch Beim gewöhnlichen Leistenbruche ift dagegen, da sich jener Kanal fchon verschlossen hat, die Scheidenhaut des hoden von dem Bruchfacke getrent. Ubrigens ift fel= ten der Bruch, fondern nur die Anlage dazu angeboren, und die Benennung Scheiden hautbruch (Hernia tunicae vaginalis) paffender.

2) Schenfelbruch. Der Schenfelbruch findet un= ter dem Ochenfelbogen oder dem untern Rande der vordern Gehne des außern fchiefen Bauchmustels Statt. Er tomt beim Weibe haufiger vor als beim Manne, weil die Entfernung vom Suftbeinkamme jur Schambeinfuge dort größer und der Leiftenring enger ift. Er ift meiftens rundlich, und liegt nach innen von den Schenkelgefäßen

und Merven, nur febr felten nach außen.

Die Operation beffelben ift mit größern Gefahren verknupft als die des Leiftenbruches, weil mehre Gefaße verlett werden tonnen. Diese find: a) beim Manne die Camengefaße, überhaupt der gange Camenftrang, der Dicht über dem Bruchfackhalse verläuft, daher bei einem et= was tiefen Schnitte nach oben leicht durchschnitten wer= den fann;

b) in beiden Gefchlechtern die Suftbeinlochpule= ader (A. obturatoria), wenn fie, was in beiden Gefchlechtern haufig vorlomt, aus der Schenkelpulsader mit der Bauchdeckenpulkader entipringt, indem fie fich dann gwar nicht immer, doch aber bisweilen, vor dem Bruch= factbalfe meg in die Beefenhohle begibt;

c) die Bauchdeckenpulsader, die zwar gewohn= lich nach außen vor dem Bruchfacke liegt, aber bisweilen, wie ich mich davon einige Mal selbst überzeugte, fich vor

ihm nach oben und innen begibt.

Die hieraus folgenden Cautelen gibt die Lehre von

der Bruchoperation an.

3) Rabelbruch. Der angeborne Nabelbruch fin= det durch den Rabelring, der erworbne meistentheils in der Rabe deffelben, entweder durch eine Gefaß= oder Nervenöffnung, oder durch eine gufällig entstandene Continuitatetrennung der weißen Linie Statt, indem vor der Berfdliefung des Mabelrings diefe Stelle am fcmachften, nachher als eine Art von Narbe fehr fest ift. Er ift meistens rundlich, bisweilen indeffen auch langlich, so daß er die Gestalt eines mannlichen Gliedes bat. Falsch ift die Un= gabe, daß er immer feinen Bruchfack befige. Er enthalt, der Rabe der Theile wegen, gewöhnlich das Reis, oft auch einen Theil des Quergrimmdarms, oder des dunnen Darms, feltner des Magens.

4) Bauchbruch. Mit dem Namen des Bauchbruchs belegt man die Bruche in der vordern und feitlichen Ges gend des Unterleibes, die nicht an einer der übrigen, bier genannten Stellen vortommen, und vorzüglich in der Gegend der Mittellinie, hauptfächlich oberhalb des Nabels ibren Gis haben. Außerdem fann man hieher auch die rechnen, welche fich in der Rabe von regelmäßig vorhans denen Offnungen, vorzüglich des Leistenringes, bilden. .

5) Scheidenbruch. Der Scheidenbruch findet vorzuglich bei weiten Becken, nach häufigen Schwangerschaf= ten, Erschlaffung ze., außerdem auch mabrend der Schwan= gerschaft, Statt. Entweder wird die vordere oder bintea re Wand der Scheide hervorgedrangt. Im lettern Falle liegen Darme, im erstern wenigstens baufig die Barn-

blase im Bruche.

188

6) Buftbeinlochbruch. Beim Buftbeinloch= bruche treten die Eingeweide durch den oben und außen im Buftbeinloche befindlichen Ranal fur die Buftbeinioch= gefaße und Nerven aus. Er ift, weil diese Stelle eng, und durch die bier befindlichen Musteln gefchütt ift, felten, und felbst von verschiednen Chirurgen geläugnet worden, ich besitze aber felbst Falle davon. Er tomt vorzüglich bei altern Frauen, unter denfelben Bedingungen als der Scheidenbruch, vor.

7) Roch feliner ift der Mittelfleisch bruch, ber durch den Suftbeinausschnitt Statt findet und nur in einzelen Jallen von Och reger, Ocarpa und einigen

andern beobschtet wurde.

8) Swerchfellebruch. Saufiger fomt der Swerch= fellsbruch vor, wobei die Eingeweide durch eine ursprung= lich, als Bildungefehler vorhandene regelwidrige, oder wenigstens regelwidrig erweiterte Lucke oder eine zufällig entstandene Offnung im Zwerchfell aus der Bauchhoble in die Brufthoble treten, und einen größern oder fleinern Theil des einen Bruftfellfackes anfullen, die in der Bruft= hohle, vorzüglich auf derselben Seite befindlichen Theile mehr oder weniger verschieben und jusammendruden. Dieser Bruch ift gewohnlich angeboren, feltner, und fast nur in Folge fehr ftark mirtender mechanischer Einwirfungen, 3. B. einem Falle von einer ansehnlichen Bobe. erworben. Unter der lettern Bedingung fehlt gewöhnlich der Brudfact, weil das Bauchfell gerreißt.

Der angeborne liegt meistens auf der linken Seite, und enthält gewöhnlich den Magen, oft auch einen Theil des Darms, feltener die Leber; doch befige ich Galle von der lettern Bedingung. Wegen der unvollfommenen Entwicklung der Lunge ift auch der angeborne meiftens, doch nicht immer, todtlich; der erworbne ift es gewohne lich, theils wegen des Druckes auf die Lunge, theils in Folge der ihn veranlaffenden beftigen Erschutterung.

## B. Innere Brude.

Die innern Brude find Absonderungen eines in der Unterleibshohle enthaltenen Theiles, am gewohnlichsten eines Darmftuckes von den übrigen, welche durch feinen Eintritt in eine gewöhnlich regelwidrig vorhandne Difnung bewirft wird. Diese entsteht entweder in den gewohnlichsten Fallen durch entjundliche Bermachfung im regelmäßigen Suftande getrennter Theile, namentlich des Meges oder der Godarme, mit einem Theile der Unterleibsmande, der Gedarme unter einander, des Wurmsfortsaßes, eines Darmanhangs mit den benachbarten Theislen u. s. w.; 2) durch eine Lücke im Getrose; 3) durch eine regelwidrige, innerhalb der Hohle des Bauchsells bestindliche, meistens auch am Getrose anfangende Verlängerung des Bauchsells, der dann einen wirtlichen, sonst den innern Brüchen sehlenden Bruchsach bildet. Auch eine regelmäßige vorhandne Offnung, wie das Winstowsch wech go ch, welches zu dem Nese führt, fann übrigens die Theile bei einem solchen innern Bruche aufnehmen.

Indem die Gedarme durch eine folde Lucke treten, fann, jumal wenn das durchgetretene Stuck groß, stark angefüllt, die Offnung eng ist, sehr leicht Entzündung und, da die Krantheit eben so schwierig zu erkennen als zu behandeln ist, fast unvermeidlich Brand und in Folge davon der Tod eintreten \*).

(F. Meckel.)

Bruch (Chirurgie), in Beziehung auf die Hilfe= leistungen der Wundarste und des Berhaltens der Kran= fen, find die Brude guerft im Allgemeinen nach dreifaden Berhaltniffen zu betrachten: 1) bewegliche Brude, d. h. die nicht eingeflemmt find und in die Boble, aus welcher fie heraus gedrängt find, zurückgebracht werden fonnen; 2) unbewegliche Brudge, oder folche, die ohne eingetlemmt zu fenn, nicht zurückgebracht werden tonnen; 3) eingeflemmte Bruche; darauf find aber zweitens auch die verschiedenen Erscheinungen zu beachten, welche man rudfichtlich der mehrfachen Arten der Brude nach jenem dreisachen Verhaltniffe bemerkt und die Modifitationen der Behandlungsweise, welche dadurch nothwendig werden.
1) Bur Erfentniß eines beweglichen Bruches im Allgemeinen führen folgende Merkmale. Wenn an einer der, im junachst vorhergebenden Artikel bezeichneten, gur Bildung der Bruche vorzüglich geeigneten Stellen der Unterleibshohle nach einer Anstrengung oder einer Ge= waltthatigfeit, fcnell, ohne vorausgegangenen Schmerz oder Entjundung, eine Gefchwulft mit unveranderter Sautfarbe entsteht, so tann man fchon Berdacht schopfen, daß man einen Bruch vor sich habe, und muß zur genauesten Untersuchung schreiten. Dan tomt gur Gi= derheit darüber, daß der Kranke an einem Bruche lei= det, wenn die Geschwulft nicht entzundet ift, nicht im= mer dieselbe Große behalt, wenn fie bei der horizontalen

Lage des Kranken, des Morgens wenn er nuchtern ift, oder nach einem Druck mit der Hand kleiner wird, sich im Gegentheil vergrößert, mahrend des Stehens, nach dem Effen, wenn der Unterleib durch Excremente oder Winde ausgedehnt ift, wenn der Kranke den Athem an sid halt, nad abwarts zu preft oder hustet, oder man mit dem Drucke der Sand nachläft; neben Diefen Seis den bemerkt der Grante Gurren, beim Preffen oder Busten eine deutliche Bewegung in der Geschwulft, vorzüge lich dann, wenn fie tleiner wird, Spannen, Druden im Unterleibe und in der Gefdwulft, Coliffdmergen, Mangel an Appetit, Unverdaulichkeit, Unregelmäßigkeit und oftes res Drangen jum Stuhlgange oder Tragbeit deffelben, Efel, Reigung gum Erbrechen, Drangen gum Barnlaffen. Rann man endlich die in der Gefchwulft enthaltenen Theile mittelft der unten ju beschreibenden Sandgriffe guruckbringen, wobei der Rranke das Sineingleiten in die Unterleibshohle und ein Gurren in der Geschwulft felbst bemerkt, fo bleibt über die Ratur der Krankheit fein Zweis fel mehr. Nicht felten fehlen aber mehre von diefen Bei= den, mandje Brudje find flein, liegen tief und verbor= gen, find durch das Gefühl taum ju erfennen, fie ent= fteben langfam, find mit andern Gefchwulften ;. B. mit Drufengeschwülsten oder Wafferansamlungen complicirt, die Fettigkeit der Kranken erschwert die Untersuchung; auch ist die Diagnose einiger Arten der Bruche schwieriger als anderer Arten: hieher gehoren, die Seitenbruche, die Schentelbruche, die Bruche durch das Suftbeinloch, den Buftbeinausfdynitt, das Swerchfell. Die befonderen Un= terfcheidungszeichen einzeler Brucharten werden unten an= gegeben merden.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß der Bildung der meissten Brüche eine tleine Bertiefung oder eine Hervortazung des Bauchselles vorausgeht, ausmerksame Personen bemerken daher bisweilen, ehe der Bruch sich zeigt, in der Gegend, wo er entstehen wird, innerlich ein Spannen und Drücken, beim Huften, Niesen oder dem Stublganzge ein ungewöhnliches Andrangen, und wo sich dieses sinzdet, kann man durch sorgfältige Diat, und bei stärterer Anlage durch Bruchbander, die eine Zeit lang getragen werden, das wirtliche Hervortreten des Bruches vers

huten.

über die Frequenz der Brude nach ihren Arten und dem Geschlechte hat Monnithof eine lehrreiche übersicht in den harlemer Abhandlungen mitgetheilt. Unter 1000 Personen, die er mit Bruchbandern versehen hat, waren 741 mannlichen, und 259 weiblichen Geschlechtes, welche zusammengenommen 1229 Bruche hatten, wovon 932 bei Mannspersonen, und 297 bei Weibspersonen gefunden murden. Er bemerkte: 205 doppelte Leiftenbruche in 173 Manns = und 32 Weibsperfonen, 467 Leistenbruche auf der rechten Seite bei 379 Manns = und 88 Weibs= personen; 213 Leistenbruche auf der linken Seite in 158 Manne und 55 Weibsperfonen; 7doppelte Schenkelbrudie bei 6 Weibern und 1 Mannsperson; 39 Schenkels bruche auf der rechten Seite in 28 Weibe = und 11 Mannspersonen; 22 Schenfelbruche auf der linken Seite in 17 Weibe und 5 Mannspersonen; 31 Rabelbruche in 28 Weibes und 3 Mannepersonen: 2 Leistenbruche und 1 Schenfelbruch bei einer Frauensperfon; 6 Leiftenbruche

<sup>\*)</sup> Bgl. 1) Brude überbauft bett. U. G. Michter Abhandl. von den Bruden, Leißig 1778. 79. Scarpa memorie anatomico-chirurgiche sull' ernie. Pavia 1809. Überfeßt von Ecietr, Hall 1813. W. Laurence Treatise on ruptures. London 1810. — 2) Leistenbruche. C. Camper leones berniarum. ed. Sömmerring. Francof. 1801. A. Cooper Anatomie und Behandlung der Leistenbruche und angebornen Bruche. A. d. Engl. Breslau 1809. Hesselbach anat. chir. Abhandlung über den Ursprung der Leistenbruche. Würzburg. 1806. — 3) Edenfelbrüche. Monro obs. on crural hernia. Edinb. 1803. Cooper Anatomy etc. of crural and umbilical flernia. Lundon 1807. Messelbach über den Urspr. und das Fortschreiten der Leistenmerring üb. die Ursachen u. s. w. der Nabelbruche. 1811. 5) Baudsbrüche u. a. m. Garengeot sur plusieurs hernies singulièrés. Mém. de l'acad. de Chir. 1. S. T. Sömmerring über die Bruche am Uranche und Becken, ausser der Nabel- u. Leistengegend. Stantf. 1811. Scarpa über die Schenkel- und Mittelsfeischbr, aderstizt von Seiler. Leipzig, 1822.

auf der rechten und eben so viel Schenkelbruche auf der linken Seite in 4 Weißs und 2 Mannspersonen, 3 Leistenbruche auf der linken, und 3 Schenkelbruche auf der rechten Seite bei 2 Weißs und 1 Mannsperson; 2 doppelte Brüche, welche in der linken Leiste und dem linken Schenkel neben einander lagen, bei 1 Weißs und 1 Mannsperson; 2 Brüche neben einander in der rechten Leiste und dem rechten Schenkel bei 1 Mannsperson; 1 linken Leistenbruch nehst 1 Nabelbruch bei einem Manne und einem Knaben; 2 Brüche, von denen einer in der rechten Leiste, und der andere im Nabel besindlich waren, bei einem Madblechte verschiedene, eigenthümliche Körpersban ist Ursache, daß bei den Männern häusiger Leisstenbrüche, bei Weibspersonen öfter Schenkelbrüche vorsfommen.

Bu den pradisponirenden Urfachen der Bruche gehort ein schlaffer und auch in der Form der Theile, durch welthe Brude bervortreten, eigenthumlicher Korperbau, Man= gel in der Musbildung und Starte der Baudmusteln und ihrer Sehnen, Schlaffheit des Bauchfells und Gefrofes; fo wie aber überhaupt gewisse Bildungen der Organe forterben konnen, fo kann man allerdings auch eine erbliche Unlage gu Bruden annehmen. Im Allgemeinen besteht diese Unlage in einer folden Bildung der Theile, daß fie dem Andrange der Eingeweide den gehörigen Widerstand nicht entgegen fegen fonnen und diefes fann theils in Schlaffheit, theils in einer folden Spannung der die Bffnung, durch welde die Brude hervortreten fonnen, verfchließenden Gebil-de gegrundet fenn, daß fie dem Druete leicht nachgeben und die Bildung einer Bauchspalte gulaffen. Es fann diefe Unlage, ohne besondere veranlaffende Urfachen, im Laufe des Lebens erworben werden, bei alten Leuten werden die Theile gemeiniglich schlaffer, doch gibt es auch Einfluffe, die ihre Entwickelung begunftigen; hieher rech= net man, der Erfahrung ju Folge: Plufenthalt in feuch= tem oder beigem Alima, vieles Effen, übermaßigen Ge= nuß fetter und blabender Speisen, warme Getrante, Ausschweifungen in Befriedigung des Geschlechtstriebes, langes Schlafen, langes Stehen, anhaltendes Reiten auf einem unbequemen Pferde, Sahren im ftogenden Suhrwerke, wodurch die Baucheingeweide gegen die an fich schon schwächeren Stellen der Bauchwande hingedrangt Krantheiten, durch welche die Kranten schnell werden. abmagern, nad Schwangerschaft, Waffersucht, Erom= melfudit, fann eine Unlage ju Bruden guruck bleiben. Bu den angebornen Urfachen ist auch das lange Offen= bleiben des gangen oder unvollständige Schließen des obe= ren Theiles des Scheidenkanals, durch welchen die Boden in den Sodenfaet binabfinten, zu rechnen.

Je starter die pradisponirenden Ursachen eingewirkt haben, und je mehr die Theile durch dieselben bereits gestelmacht worden sind, eine desto geringsügigere Gelegens heitbursache ist ofters hinreichend, um einen Bruch zu bewirken. Bu diesen gehort alles, was einen hinlanglich starten Druck auf die in der Unterleibshohle enthaltenen Eingeweide ausüben, oder den Widerstand der Bauchsmuskeln und des Bauchselles vermindern kann. Unter den eben angegebenen Umständen ist ofters schon fraftisges, tieses Athmen, starkes Sprechen wie die Prediger,

Schreien, Singen, Blasen musikalischer Instrumente, Suften, Erbrechen, befondere bei ruchwarte gebeugtem Rumpf und auseinander gespreiten Schenkeln, bin= reichend. Ferner geboren ju den Gelegenheiteurfachen: das Ringen, Springen, Boltigiren, ftarte Laufen, Rei= ten auf unsanftem Pferde, Preffen bei schwerer Leibesoffnung, wahrend der Geburtbarbeit, Beben, Tragen fchwe= rer Laften, wobei man den Athem an fich halt, das Er= bredjen; das Suften, der Druck durch Aleidungsftude, dahin gehoren Schnurbrufte, hohe Beintleider mit engem Hosenbunde, fest zugeschnürte Rocke. nahme des Bolumens der Unterleibseingeweide, schnelles Fettwerden, oftere und anhaltende Ausdehnung der Ges darme durch Excremente oder Winde, und die Schwangerschaft. Wirkt außerer Druck zu einer Zeit, wenn die Gedarme durch Winde oder Excremente ausgedehnt find, fo entsteht ein Brud um fo leichter. Wirken die Geles genheitsursachen ftark, so tonnen sie auch ohne Unlage einen Bruch bewirten. Da in gewiffen Gegenden bei verschiedenen Sandwerkern und Geschäften diese Gelegenheitbursachen haufiger einwirken, als bei andern, so fine det man auch die Brude in einigen Gegenden, befonders gebirgigen Landern, bei gemiffen Standen j. B. bei Kavaleristen, Simmerleuten, Steinmeten, und dem mannlichen Geschlechte vorzüglich haufig.

Durch die genannten Einwirkungen werden die Einzgeweide gegen die schwachste Stelle der Unterleibsdecken, welche am haufigsten der Leistenring beim mannlichen und die Schenkelringe beim weiblichen Geschlechte zu seyn pflezgen, hin gepreßt, das Bauchsell wird vor dieselben hervorzgedrangt und ploklich oder langsam werden sie mit demsselben, welches ihre nachste Huse als Bruchsach bildet, aus der für sie eigentlich bestimmten Sohle herausgetriezben. Meistens zeigt sich zwar endlich die Geschwulst ploklich, nach einer heftigen Unstrengung, allein es wird doch sichon die Entstehung derselben durch das öftere Undrängen der Gedarme vorbereitet und die durch ihre urssprüngliche Bildung schon sie Brüche am häufigsten hervorz

treten, noch mehr gefdiwadit und ausgedehnt.

Kein Bruch ist ohne Gefahr so lange er nicht zuruck gebracht ist, und durch ein gutes Bruchband zurückgehal= ten wird; ist diefes geschehen, so wird die Gefahr der Bergroßerung und Gintlemmung des Bruches verhutet, die meisten Beschwerden verlieren fich und die Kranken tonnen sich bis jum hohen Alter wohl befinden. muß man immer die Gelegenheiteurfachen ju Bruchen fo viel moglid vermeiden und die diatetischen Regeln, weldie unten angegeben werden follen, befolgen. demnach jest in den Bruchbandern die Mittel zur pal= liativen Kur tent, die auch felbst bisweilen die Radicals fur bewirten tonnen, foist die Prognose bei neu entstandenen beweglichen Bruchen, die man durch ein Bruchband vollkommen zuruckhalten kann, gut. Geschieht dieses nicht, so leidet der Krante die oben angeführten Befdmerden, der Brudy wird nach und nach größer, es schießen immer mehr Eingeweide vor; ift es ein Leiftenbruch, fo wird der Sodenfack, oder die Schamlefje der leidenden Seite beträchtlich ausgedehnt, das harnlaffen macht Befchwerden und der Arante wird zum Beischlaf untauglich; es

droht demfelben fortdauernd ber gefährlichste Bufall bei Bruden, die Gintlemmung. - Alte Brude, die durch ein Brudband nicht gurudgehalten worden find, verwach= fen mit dem Bruchfacke und diefer mit den benachbarten Theilen so, daß sie gar nicht mehr juruckgebracht werden fonnen; find fie einige Zeit durch ein Bruchband guruch= gehalten worden, und fallen wieder vor, so find fie schwer zuruckzubringen. Die Anzeigen zu hilfslei= ftungen bei den beweglichen Bruchen, bestehen in Bu= ruckbringung der vorgefallenen Theile und Erhaltung der= felben in ihrer gehörigen Lage mittelft eines guten Bruch= Swar tragen manche Rrante den Bruch durch ihr ganges Leben ohne Brudband und ohne daß fie da= durch in Lebensgefahr kommen, allein es steht ihnen doch immer die lebensgefährliche Ginklemmung bevor oder die hochst beschwerliche Vergrößerung des Bruches, welche auf die Verrichtungen der Verdauungs= und Zeugungkorgane fehr nachtheilige Wirkungen außern fann. Es ift daber einem jeden Kranken, der eine dem gefunden Buftande nicht entsprechende Hervorragung an feinem Unterleibe be= merkt, zu empfehlen, fogleich einen Wundarzt um Rath zu fragen, und wird die Geschwulft als Bruch erkant, so=

bald als moglid) ein Bruchband anzulegen.

Das Zurückbringen des Bruches, Reposi= tion oder Taxis wird auf folgende Weise verrichtet. Bor dem Operationsversuche muß der Kranke den harn laffen und ist nicht fur; vorher noch freiwillig Leibesoff= nung erfolgt, fo muß fie durch ein Cluftier berbeigeführt werden. Darauf wird derfelbe in eine fur den Fall paffende Lage, meistens auf den Rucken gebracht, wie dieses bei den einzelen Brucharten angegeben werden wird. Diese Lage foll im Allgemeinen bezwecken, daß die Bauchdet= fen erschlafft werden, die Unterleibshohle, fo wie die Bauchspalte so viel möglich erweitert wird, und die Ge= gend des Unterleibes, nach welcher bin man die Darme jurud drucken will, den niedrigsten Puntt einnimt. 2Bab= rend der Operation muß der Kranke jede Anstrengung meiden, den Athem nicht an sich halten, nicht husten, gahnen oder pressen. Ist dieses Alles vorbereitet, so nimt der Wundarzt eine Stellung neben dem Kranfen an, in welcher er langere Beit ohne zu ermuden aushal= ten fann und beginnt die Taris, indem er den Brud, wenn er flein ift, mit einer, wenn er groß ift, mit bei= den Sanden faßt und die Eingeweide nach der Michtung bes Canales, durch welden fie herausgedrängt worden find, jurud drudt. (Diefe Richtung wird bei den einge-Ien Brucharten angegeben werden.) Der Druck ist so ju machen, wie auf eine Flasche von elastischem Barg, aus welcher man die Luft herauspreffen will, anfangs hat er zur Absicht die Darme von den Ercrementen und der Luft jum Theil ju befreien, dann aber jene guruck zu drangen. Unfange druckt man schwad, dann allmalig ftarter und mit Ausdauer. Erreicht man auf diese Weise die Absicht nicht, so faßt man den Bruch nur mit der einen Sand, sucht ihn durch einen seitwarts angebrachten Druck bunner ju maden, druckt die julegt vorgefallenen Darme mit den Fingerspigen durch die Bauchspalte juruck und schiebt die übrige Maffe der Gedarme nach. gelingt die Saris nicht immer durch dieses regelmäßige Berfahren, fondern man muß den Drud nach verschiede=

nen Seiten bin versuchen. Sollte der Bruch mabrend dieser Versuche schmerzhaft werden, so laffe man sogleich mit dem Drucke nach und verschiebe die Operation auf eine andere Beit. Befonders bei Darnibruchen ift es zweckmäßig vor der Wiederholung der Operation, nach der Constitution des Rranten falte Umschläge, allgemeine oder ortliche Blutentlerungen, fettige Ginreibungen in der Gegend der Bauchspalte, oder laue Bader und erweichen= de Umfdilage, wo man Soffnung bat, durch Erschlaffung der Bruchstelle etwas auszurichten, vorzugeweise bei Deh= bruchen, anzuwenden. Auch fete man da, wo es zweis felhaft ift, ob der Brud jurudgebracht werden fann, und derselbe wiederholt schmerzhaft wird, die Versuche nicht zu lange hinter einander fort, fondern wiederhole fie in langeren Zwischenraumen, oder verrichte da, wo der Bergug nachtheilig fenn fann und nicht wichtige Gegenanzeigen in dem Weg fteben, die Operation. Bilmer hat den Vorschlag gemacht, einen allmaligen und anhaltenden Druck durch ein Gewicht oder ein Stuck Blei auf den Bruch anzubringen, und theilt zwei Falle mit, in denen diefe Methode mit gludlichem Erfolge ausgeubt worden ist; in einem derselben, legte er ein zwei Pfund schweres Stud Blei auf. (Wilmer pract. obs. on hernia. ed. 2. Cas. 1. and 2.). Einige Wundarzte ruhmen auch noch folgendes Berfahren: es foll ein ftarter Mann die Bufe des Rranten über feine Schultern legen, fo daß nur Ropf und Bruft auf dem Bette liegen blei= ben, durch diefe Lage allein foll der Brudy guruck treten oder doch dem Drucke leicht weichen. Mir scheint dieses robe Verfahren gang unnothig zu seyn, man kann die Lei= stengegend durch Riffen schon ziemtlich hoch legen, und irrig ift es, wenn man glaubt, daß bei jenem Manover die in der Unterleibshohle enthaltenen Gingeweide die vorgefallenen Theile juruckziehen tonnen.

Die Darmbruche geben anfange langfam, bann fchnell und endlich mit einem Gurren guruck. Die Reibruche treten nie fchnell durch die Bauchspalte in die Unterleibshohle, fondern muffen bis auf das lette Ctud guruckgeschoben werden, und verurfachen mahrend der Reposition manche la= ftige Gefühle in der Magengegend, Rrampf, Etel, Ohnmacht.

Ift der Brud guruckgebracht, fo lagt man den Kranfen noch einige Stunden in der paffenden Lage, und bringt dann ein fur die Bruchart paffendes Bruchband an.

Die Bruchbander find zwar im Allgemeinen nur dazu bestimt, die vorgefallenen Theile guruckzuhalten, doch kann durch daß anhaltende Tragen guter Bruchbander felbst die Radikaleur der Bruche bewirft werden, und zwar um fo schneller, je neuer die Krankheit und je junger der Krante ift. Es fann namlich der Druck des Brudybandes eine Verwachsung der Mundung des Brudje factes, eine Unnaherung oder Schliefung der Theile, welthe die Brudfpalte in den Bauchdecken zunachst umgeben und eine Verminderung der Schlaffheit derselben bewirft werden, befonders wenn zugleich ein gutes diatetisches Berhalten zu Hilfe komt, wodurch die schlaffe Constitution überhaupt vortheilhaft umgeandert wird. Hat man aber auch Hoffnung, daß das Bruchband eine Nadikaleur bewirft habe, fo fen man mit dem Weglaffen des Brud)= bandes doch febr behutsam. Ehe man daffelbe ablegen laßt, ist wiederholt zu versuchen, ob beim Susten, An-

halten des Athems oder Preffen, die ehemals in dem Bruche enthaltenen Theile nicht mehr gegen die Unter= leibboffnung, durch welche fie vorgefallen maren, andran= gen, laffe das Bruchband juerft nur mabrend der Racht, und Stunden lang den Sag über ablegen und beobachte die Brudiftelle noch langere Beit nach ganglicher Beseitigung des Bruchbandes genau.

Da aber doch verhaltnifimafig in nur wenigen Gal= len, durch den Druck des Brudbandes allein die Radi= falkur bewirft wird, fo hat man verschiedene Mittel in Unwendung gebracht, um jenen Sweet zu erreichen. Die jablreichen Methoden, welche alle die Absicht baben, durch Erregung einer adhafiven Entzundung die Berichließung Des Brudfactes zu bewirten, laffen fich unter folgende

Sauptabtheilungen bringen.

1) Berftartter Druck durch eine Pelotte auf die Saut, bis eine adhaffive Entjundung entsteht. Richter er= theilte den Rath fich des Bruchbandes zu diesem Swecke ju bedienen, man foll es einige Ctunden lang fest anle= gen, bis die Stelle, auf welche der Ropf des Bandes druckt, fchmerghaft wird; wenn die Schmergen heftig ge= worden find, das Brudyband abnehmen und den Kran= fen in das Bette legen laffen, bis die Edymerzen nach= gelaffen haben, diefes Berfahren foll man einige Dale wiederholen (Anfangeg. d. 28undary. V. Bd. G. 379.) Langenbed und Boner empfehlen eine abnliche De= thode; Tener bedient fich einer tonischen aus Charpie und Leinewand gefertigten Pelotte, Die er fo auf den Bauche ring legt, daß die Spite in denfelben bineindringt und laft fie Sag und Racht liegen, bis eine Wefdywurflache auf der Saut entstanden ift; Diefer erregt unter der Pe= lotte eine Entzundung der Saut durch ein Blasenpflafter oder einen in Terpentinol getauchten Schwamm (Lan= genbed Abhandl. v. d. Leiftenbruchen. Gottingen 1821. S. 121. Boyer Traité des maladies chirurgic, T. S. Paris 1822. ©. 52.).

2) Außerlicher und innerlicher Gebrauch adftringi= render Mittel. Coon Petit und Arnaud haben diefe empfohlen. In neueren Beiten haben De feffart (Saml. auserl. und neuesten Abhandl. für Wundarzte III. St. S. 210.) und Ligow diefe Methode wieder erneuert. Bener lagt mit Gidenrinde gefüllte und mit rothem 2Bei= ne befeuchtete Sigehen unter die Pelotte legen; diefer ruhmt eine farte Abtodjung von Gidjenrinde (nad)dem Die Gidbenrinde 12 bis 24 Stunden in Waffer eingeweicht gelegen bat, fo foll man fie 3 Sage lang unausgefest fochen), mit welcher die Brudiftelle 3 bis 4 Mal des Sa= Andere wenden China, Alaun ges befeuchtet mird. und Ctablingeln außerlich und innerlich Abrochungen ber Rur bei Kindern, jungen Leuten und neu entstandenen Bruden durfte von diefen Mitteln etwas gu

erwarten senn.

3) Das Glubeifen; nur in einer Beit, zu welcher man den Bau der Theile, Die ben Bruch bilben, noch wenig fannte, fonnte man auf den Gedanken tommen, wie die Wundarzte der Allerandrinischen Schule, nach der Reposition der Leiftenbruche alle an der Bruchstelle lie= genden Theile bis auf den Anochen gu durchbrennen.

4) Die Ahmittel; Diese famen im 13. Jahrhunderte in Unwendung. Gun de Chauliae empfahl diefelben wahrscheinlich zuerst, nach ihm mehre Wundarzte Italiens. Spater bedienten fich ju gleichem Sweet Little John, Ganthier und Majet bes Bitriololes. (Gauthier sur l'usage des caustiques pour la guerison radicale des hernies. Paris. 1774.).

5) Unterbindung; diefes ift vielleicht das altefte Seils verfahren und dem man vorzüglich Beifall fchenkte, che die Bruchbander den Grad von Volltommenheit erhalten hatten, den man ihnen jest geben fann. Es wurde diefe

Methode auf verschiedene Weise geubt:

a) Unterbindung durch die Integumente; nachdem die Eingeweide zurudgebracht waren, fo zog man mit ei= ner Nadel doppelte Faden durch die haut und den Bruch= faß, theilte den Faden und unterband dann rechts und linke. Go wenig man auch im Stande war den Bruch's fack jeder Zeit gehörig jusammen zu ziehen, so ging doch immer der hode der leidenden Seite verloren.

b) Schnitt und darauf folgende Unterbindung.

a) Der Bruchsack wird blodgelegt, die Gedarme werden gurudgebracht und der Bruchfack nabe am Baud)= ringe zusammen genaht; die fonigliche Rath. Bon Paul von Agina, und Albucafem, fpater von Fabricius von Aquapendente empfohlen. Sharp glaubte diefe Methode dadurch ju verbeffern, daß er den Brudfaet auch mit den Integumenten vereinigte. Vereinigung erfolgte nicht gleichmäßig und die Verwach= fung mit den Integumenten fann ju mandgerlei Befdywerden Beranlaffung geben.

β) Die goldene Rath, oder der goldene Stich; man wollte mit einem Golddraht den Samenstrang, famt dem Bruchfaete nur fo fest zusammen schnuren, daß die= fer geschloffen, jener geschont werden sollte; ift nicht auß=

führbar, der Sode ging immer verloren.

y) Bloslegen des Bruches und Unterbindung des Bruch= fackes allein nahe am Bauchringe. Schon Paul v. Agina, Albueafem, Roger, Roland, Alex. Benedet= to empfehlen eine Methode, bei welcher nach dem Sandschnitt der Brudfack in der Rabe des Bauchringes un= terbunden wurde, es wurde aber ber Samenstrang ims mer mitgefaßt und ber Sode ging verloren.

d) Die graufamen Operationen der herumreisenden Bruchschneider des 16. und 17. Jahrhunderts. Brudischneider des 16. Jahrh., deren viele aus Moriea geburtig, in Oberitalien herumreiften, caftrirten die Bruch= franken und unterbanden den Bruchfack mit dem Gamene strang vor oder nach dem Abschneiden des Hodens. Wundarzte ahmten dieses Berfahren nach. Gine Opera= tion dieser Urt wurde felbst noch im Jahr 1779 in Frankrcid) unternommen. (Rapport sur les inconveniens de l'operat. de castr. pour la guerison radicale des hernies par Vicq d'Azyr. f. Hist. de la Soc. med. T. I.).

Die herumziehenden Bruchschneider des 17. Jahrh. schoben den Bruch samt dem Hoden in die Unterleibes boble guruck und nahten den Bauchring mit einem Golds drahte jufammen. Diese nicht ju empfehlende Methode wurde doch von Stamel erneuert. (Diss. de brache-

riorum constructione. Petropoli 1813.).

Rouffet fubrt bereits die Berbefferung diefer Des thode an, welche fich bis in die neuesten Beiten erhalten bat, den Brudsfackhals namlich mit Schonung des Sas menstranges zu unterbinden (Rousset assertio pro partu caesareo. Paris 1590.). Paré's Verbesserung des goldenen Sticks ist auch hieher zu rechnen, er wählte statt des Golddrahts einen Bleidraht und legte ihn um den Bruchsackhals ehne den Samenstrang mit zu sassen. In neuern Seiten haben sie Senff (Günz de herniis Lips. 1744.), Freitag (Diss. de oscheo-entero-et budocele. Argent. 1721.), Schmucker (Chir. Wahrenchm. B. 2. S. 236.), Langenbeck (Biblioth, f. Chir. II. B. 3. St. IV. B. 2. St.), Ohle, Kern u. Pech (Osteosarcoma ejusque speciei insignis descriptio. Wirceburgi 1819.) mit gutem, Arnaud, Acrel, Pettit mit unglücklichem Erfolge angewendet.

c) Schnitt und Erregung einer adhässiven Entzundung durch Scarification oder reizend einwirkende Mittel:

a) Richter, welcher im Allgemeinen für die Operation zur Nadicallur beweglicher Brüche nicht stimt, macht nur für den Fall, wenn wegen Einklemmung eine Operation vorgenommen werden muß, den Vorschlag: nachdem die Theile zurück gebracht sind, den Bruchsack zu scarisseiren, eine mit Wolle gefütterte Pelotte aufzule-

gen und mit einer T Binde ju befestigen.

B) Monro legte in den gedfineten Bruchsack ein Ammittel; eine unsichere Methode, die überdieß nur bei Leistendrüchen anzuwenden ist. Das Ammittel kann seine Wirkung leicht weiter in die Unterleibshohle verbreiten und mit den Darmen in Berührung kommen, die unsmöglich in allen Fallen in gehöriger Entsernung gehalten werden können. Kern (Annal. d. chir. Klin. zu Wien 2. B. 1809.) searisseirt den Bauchring und legt dann auf den ungeöffneten Bruchsack Charpie, die mit arabischem Gummi und Höllenstein bestrichen ist; um die Entzündung zu mäßigen, werden Breiumschläge darüber gemacht. Später hat sich aber Kern der Unterbindung des blosgestegten Bruchsacks bedient (Pech a. a. D. S. 26.).

7) Man legte eine Wieke in ben gebffneten Bauch=
ring oder Bruchsack. In den Bauchring legten Dio=
nis, Mery, Arnaud und Thibaut die Wieke; in
den geoffneten Bruchsack Schreger und Grafe. Lan=
genbe et (Abh. von d. Leiften= und Schentelbr. S. 117.)
hat diese Verfahren einige Male versucht, allein es ent=
stand eine so heftige Entzündung, daß das Leben des

Rranten in Gefahr fam.

d) Schreger macht darauf aufmerksam, daß man das bei dem Wasserbruche übliche Verfahren, Luft oder eine reizende Flüssigkeit einzusprichen, auch auf die Eur der Brüche anwenden tonne, er hosst um so mehr guten Erfolg, weil in einem Falle bei der Anwendung dieser Methode zur Eur eines Wasserbruchs, ein zugleich vorhandener Varmbruch radical geheilt wurde (Schregerb die. Verf. 1. B. Nürnberg 1811. S. 163.). Aletein auch bei diesem Versahren dürste die weitere Verbreitung der Entzündung in die Unterleibshöhle zu fürchten sein.

Bliefen wir nun auf die mannigfachen Methoden zuruck, welche zur Nadicaltur der Bruche in Borschlag gebracht worden sind; so finden wir, daß auch die besten
derselben nur auf sehr wenige Falle zu beschränken sein dursten. Da jeht die Bruchbander so vorzüglich verbessert worden sind, daß sie die Brüche meistens und ohne
Algem. Enenctop. d. W. u. R. XIV. zu viele Beschwerden zu verursachen vollsommen zurückhalten, bei feiner von jenen Operationsmethoden mit Wewischeit vorauszuschen ist, ob die Radicaltur wirklich
erfolgen werde, und der Kranke bei starter Disposition
vor Rücksällen nicht gesichert ist, so dürste ein Versuch
zur Nadicaltur nur dann zu gestatten seyn, wenn der bewegliche Bruch durch keine Art von Bruchband vollsommen zurückzehalten werden kann, wenn ein Bruch nur in
einer kleinen Stelle verwachsen ist und viele Beschwerden
verursacht, wie dieses bei Simmermann der Fall war.

Unter folden Umständen fonnte man, wo feine Verwachsung Statt findet, zuerst die Radicaltur durch den Drud und wenn dieses nicht gelingt, mittelft der Unter= bindung des blosgelegten Bruchfackes versuchen. der Operation eines eingeklemmten Bruches, ift eines die= fer Verfahren zur Radicalfur immer in Anwendung zu Man fann, um so mehr Hoffnung zu einem gunftigen Erfolg haben, wenn der Bruch neu, ohne ftarte Disposition durch eine Gewaltthatigfeit entstanden ift, der Krante Unlage hat fett und mustulos zu werden. Wenige hoffnung zu einem gunftigen Ausgang fann man haben, bei einem Resbruche, wenn ftarte Disposition gut Bruchen vorhanden ift, ber Bruch leicht juruckgebracht werden fann, die Offnung der Bauchspalte weit ift, die Rander derfelben schlaff find, der obere Rand über den unteren vorsteht, wenn die Theile verwachsen sind, die Haut schlaff, der Bruchfack verdickt ift, der Kranke an Husten, Berstopfung, Wassergeschwulft leidet. Die mei= ften neueren QBundargte, Richter, Pott, Le Rour, Bernstein, Lawrence, Langenbeck, Boper, Che-lius u. A. stimmen auch dafür, daß die Versuche jur

Radicalkur febr zu beschränken feven.

Bruchfrante muffen eine forgfaltige Diat führen. Es ift alles zu vermeiden, was die Verdauungsorgane be= schweren oder ihre Verrichtung storen fann, Abermaß eben so wol, als zu große Mannigsaltigkeit. Gehörige Ordnung in den Mahlzeiten ift ftets zu beobachten, be= sonders ift des Abends wenig zu effen. Der Krante be= obachte sich selbst genau und genieße nichts, was fur ihn schwer verdaulich oder blabend ift, oder harten Stubl= gang madt. Es laffen fich in diefer Sinficht nur fchwer allgemeine Regeln geben, doch haben die meiften Bruch= franten folgende Nahrungsmittel zu meiden, Bulfenfruchte, Swiebeln, weiße Ruben, Rohl, Kraut, wenigstens effe man diese Sugemuse nicht ohne Rummel, Korinden, Pfeffer oder andere Gewürze; robes ungefochtes Obst, mit Husnahme des gang reifen fauerlichen, weniger blabenden, alle harte, grobe, jahe, fette, blige Speisen, viel Butter, Rase, Milch, fettes Fleisch, Fische. - Ruglich find Reis, Hafergrüße, Sauerfraut, Spinat, Endivien, Cichorien, gelbe Ruben, das mit Jimmt getochte Obst., Fleisch, beffer gebratenes als gefochtes. Bon den Getranten find nachtheilig: junges Bier und Wein, Doft, haufig mar= mes Getrante. Gind durch blabende Speifen oder Getrante Blabungen entstanden, fo tonnen die Kranken ei= nige Tropfen Unieol nehmen, und den Bruch mit faltem Waffer waschen. Auch Chamillenthee oder einige Taffen fdmarger Raffee ichaffen bisweilen Erleichterung. traglich: reines Waffer, leichtes gut ausgegohrnes Bier, auch guter, reiner Wein, befonders muffen fich diefe

Kranke gewöhnen reichlich Waffer zu trinken. — Das Geben in freier Luft ift die zweckmäßigste Bewegung fur diefe Kranke; da lange Ruhe und Unthatigkeit den Kor= per fdmacht, fo follten fic, wenn ihre Beichaftigungen nicht fcon Korperbewegungen mit fich fubren, fich we= nigstens täglich eine Stunde in freier Luft bewegen. 211= les, mas einen ftarfen Druck auf die Bruft = und Banch= wande macht, ift zu beseitigen; bei Rindern fest ange= legte Rabelbinden, bei Erwachsenen enge Sosengurte, Rockbunde, Westen und Corfette. Es ift nachtheilig, wenn diese Kranten anhaltend steben, besonders mit vor= geftrecktem Unterleibe und ftart rudwarts geftelltem Gebenfel der Seite, auf welcher fich der Bruch befindet. Das Reiten auf unfanften Pferden und unbequemen Wegen kann nachtheilig werden. Saben die Kranten Unftrengungen nothig, fo muffen fie diefelben nicht in schiefer, unbeque= mer, fondern fo viel moglich in gerader Stellung vorneh= men. Das Buruckhalten der Excremente, der Blabungen, des Urins, alles was den Korper überhaupt und die Ein= geweide des Unterleibes insbefondere fchmacht, ift fchad= lich, daber auch der Aufenthalt in feuchten Gegenden, wo baufig feuchte Ralte und Warme berricht. muß fuchen folden Grantheiten baufig vorzubeugen, die Buften, Riefen oder ftartes Preffen der Unterleibseinge= weide mit fich fuhren. Der Krante darf es nie unterlaf= fen, feinem Arste mitzutheilen, daß er einen Brud babe, denn manche Bufalle, die der Krante nicht von dem Bru= de herleitet, find doch nur in diesem Bustande gegrundet, auch durfen manche Arzeneien Bruchfranten nur dann, wenn fie dringend nothig find und unter befondern Bor= fichteregeln gereicht werden. Bu diesen Arzeneien gehoren Die Bredmittel; muß der Kranke ein foldes nehmen, fo lege er das Brudband fester als gewöhnlich an, drucke Die Pelotte mabrend des Erbrechens gegen die Bauchspalte, tege fich auf die Seite, die Schentel an einander und ziehe die Oberschentel gegen die Unterleibshohle an. -Das Bruchband ift Sag und Nacht zu tragen, beim Bu= sten ist es vorzüglich gut anzulegen und ist er hestig, so drude man noch mit der Band gegen die Bruchstelle. Die Leibeboffnung muß der Rrante regelmaßig ju erhalten fu= chen, und wenn fie ftoett, durch Cluftire oder gelinde 216= führungsmittel ju Bilfe ju fommen. Beim Stuhlgang find die Schenfel aneinander ju fchließen, und der Oberleib vormarts zu beugen, so daß er durch die Schenfel unterstützt wird. Diese diatetischen Regeln sollten auch diejenigen befolgen, welche eine Unlage ju einem Bruche haben; tonnen fie die Gelegenheitsurfachen zu Bruchen nicht vermeiden, fo wurden fie wohl thun, Prafervativ= Bandagen ju der Beit anzulegen, wenn fie ftartere Un= strengungen zu machen haben.

Interessant sind die diatetischen Regeln für Bruchfranke, welche ein berühmter Lehrer der Anatomie Wrißberg, der selbst an einem unbeweglichen Bruch litt, als Früchte seine eigenen Erfahrungen mitgetheilt hat (Loder's Journ. f. Chirurg. 1. B.) und sie verdienen wol auch in diesem Werke niedergelegt zu werden:

1) Man entsage allen Arten von Bergnügungen, die mit heftiger Anstrengung des Körpers und Erschütterung begleitet find, als: dem Neiten, dem Fahren in schleche

tem Fuhrwert, und auf holperichten Wegen, dem Jagen, Sanzen und lang dauernden Promenaden ju Rus.

2) Es muß alles lang dauernde Stehen vermieden werden. Ein einziger Jehler dieser Art hat allein den Bruch zuwege gebracht.

3) Strenge Beobachtung der Diat, und forgfaltige Bachfamkeit auf Entledigung der Natur hindert Bieles.

4) Man wache mit unermudetem Bestreben auf die Leidenschaften, daß sich diese unserer nicht bemeistern.

5) Man hute sich vor dem Gebrauche schlechter Bruchbander, und schone keine Kosten und keinen Fleis, gute und seinem Korperbau gemäße Bandagen zu ershalten.

6) Man forge zuleht unverdroffen und unablaffig, wenn man feine Bandage leiden fann, den vorgetrete-

nen Theil sobald als moglich zuruck zu bringen.

II. Unbewegliche oder nicht eingeklemmte nicht guruckbringbare Brude. Unbewegliche Brude find diejenigen, deren Inhalt gar nicht oder nur junt Theil guruck gebracht werden fann. Diefer Umfland fann auf dreifache Weise berbeigeführt werden: 1) die Gpalte der Bauchdecken oder der Bruchsackhals verengert sich über einem dunnen Theil der in dem Bruche enthaltenen Gingeweide; 2) die in dem Bruche enthaltenen Theile ver= großern fich, es mird das Des oder Gefros fetter, es bilden fich in demfelben Berdickungen, Berhartungen, Gefchwulfte oder Anoten, oder es finten nad und nach nicht Theile nach, wodurch das Volumen derfelben in dem Bruchfacke vergro-Bert wird, wahrend immer nur ein dunnes Stuck in dem engen Bruchsackhals oder Bauchspalte liegen bleibt; 3) es verwachsen die Theile mit dem Bruchfacte oder unter fich, dann nent man den Brud einen angewachsenen Brud (hernia concreta). Die Verwachsung fann aber dreifa= der Urt feyn: a) durch eine gallertartige oder schwammige Maffe, diese flebt die Theile nur leicht zusammen, so daß fie bftere schon mit den Fingern allein getrent werden fonnen; b) durch hautiges oder fadenartiges Gewebe, es baben fich einzele Faden oder Pfeudomembranen gebildet, welche die Theile mit einander verbinden; 3) durch mustel = oder sehnenfaserige Maffen; diese ift die festefte Berwachstung, fie verbindet die Theile fest und webt fich juweilen so dicht über die Eingeweide bin, daß sie fast unfentlich werden. Diese Verwachsung ift mehr oder weniger ausgebreitet, bald nur in der Rabe des Bauchringes bald über den gangen Bruch, und bisweilen erftreckt fie fich fogar bis in die Unterleibshohle hincin. - Alle diese Beranderungen find Folgen des verfaumten zeitigen Buruckbringens der Brude, oder ichlechter Brudbander, welche die Bruche nicht gang zurück halten. Den Anwachs fungen geht meiftens ein entzundlicher Buftand voraus, der aber so schleichend senn kann, daß ihn der Stranke Durch diefe Entjundung bilden fich gar nicht bemertt. Ausschwißungen und Pseudomembranen. Vorzüglich leicht und fchnelt verwachfen die Retbruche. Die Husfage des Stranten, daß er den Bruch ichon lange Beit trage und auf die oben angegebene Weise zweckwidrig behandelt habe, verbunden mit der Geschichte des Berlaufes der Kranla beit, laffen vermuthen, daß man einen verwachsenen Bruch vor fid babe. Bur Gewisheit fomt man, wenn fich derfelbe gar nicht, oder nur junt Theil jurudichieben

läst, wenn der Hode mit in die Hohe gezogen wird, welches bei angebornen Brüchen ein Seichen der Verwachsfung mit dem Hoden ist; sollte man in diesem Fall auch den Bruch samt dem Hoden zurüchringen konnen, so kann der Kranke doch kein Bruchband tragen, weil es hestige Schmerzen verursacht.

Diese Bruche sind es, welche den Kranken viele Leisten verursachen, sich bisweilen beträchtlich vergrößern, so lange die Bauchspalte in den Bauchdecken und dem Bruchsfactbals noch nicht start erweitert und erschlafft sind, leicht einklemmen, und die oben schon angeführten Unterleibs

beschwerden verurfachen.

Meistens kann man bei diesen Bruchen nur zur Unterstützung der Integumente, um das Vorfallen mehrer Theile so viel möglich zu mäßigen, einen Tragbeutel oder Supensorium anlegen; ist der Bruch klein, oder nur von dem Netze gebildet, so vertragen die Kranken meistens

auch ein Bruchband mit concaver Pelotte.

Doch darf man nicht sogleich alle Hoffnung zur Reposition eines Bruches aufgeben, wenn er schon einige Zeit vorgelegen hat und sich selbst einige gallertartige Verwachsungen gebildet haben. Man hat Beispiele, daß selbst alte, besonders Neshbrüche noch mit glücklichem Erfolge durch fortgesetzte Nepositionsversuche zurück gebracht worden sind. In anderen Fällen war freilich der Ausgang minder glücklich, man mußte das Bruchband wieder wegnehmen, den Bruch aufe Neue zum Vorsallen bringen, indem man den Kranten, stehend pressen, drükken und husten ließ, um dann einen Tragbeutel anzulegen.

Will man einen Versuch machen, einen Bruch, deffen Bermachsungen man durch außere Manipulationen ju ib= fen bofft, gurud ju bringen, fo ift die 4 bis 6 Wochen dauernde borizontale Lage und fehr fparfame Diat, ein Baupterfoderniß, dabei wendet man laue Bader, 11m= schlage von erweichenden und aromatischen Krautern, abn= liche Einreibungen, Abführungsmittel, das verfüßte Dueckfilber, Alpftire und ift der Kranke vollblutig, Blutentziehungen an. Cooper hat auch Gis auf den Bruch legen laffen, wenn er angefangen batte, beweglich ju werden, die Reposition aber noch Schwierigkeiten macht. Hat man diese Vorbereitungen einige Wochen fortgefett, dann beginnt man die Manipulationen des Bruches, um die Berwachsungen ju tofen, indem man den Bruch mit der einen Sand fest umfaßt, mit den Gin= gerspisen der andern Sand die in ihm enthaltenen Theile vorschiebend druckt und die dem Bauchringe gunachst gele= genen Portionen in die Unterleibeboble binein ju drangen versucht; diese Manipulationen werden auch einige 280= den lang fortgesetzt, bis der gange Bruch reponirt ift. Es gelingt Diefes Berfahren am besten bei Rechbruchen. Urnaud (Mem. de Chir. T. II. S. 476, 486, 498.), Le Dran (Traité des Operat. G. 114.), Sen (Practic. Observ. E. 219.) und Oble (Observ. anatomic. path. triga. Viteberg. 1805.) baben mehre ac= lungene Operationen Diefer Art unternommen.

Auch die oben genannte Operationsmethode zur Nadicaltur hat man für diese Brudhe in Borschlag gebracht. Ibre Anwendung ift aber auch in diesen Fallen sehr zu befüranten, da man nie mit voller Gewisheit vorausfehen kann, wie weit sich die Verwachsungen erstrecken und ob man sie nach Erdsinung des Bruchsackes wird befeitigen tonnen.

Maupas brachte den Bauchschnitt bei greßen, unsbeweglichen Brüchen in Vorschlag; man soll die Bauchsmusteln und das Bauchsell über dem Leistenring einschneisten, um von der Unterleibstibtle aus die vergefallenen Theile aus dem Bruche zurück zu ziehn (Rousset assert. pro part. caes. Par. 1590. S. 208.). Wie kann dieses aber geschehen, wenn die Verwachsungen in der Bauchhöhle nicht vorher getrent sind, und dech hat Smalz dieses unzweckmäsige Versahren erneuert. (Decker exerc. pract. L. B. 1695.).

III. Eingeflemmter Bruch. Ein Bruch ift ein= geflemmt, wenn die Theile, welche er enthalt, fo gufainmen geschnurt werden, daß die Functionen in denselben nicht frei von Statten geben fonnen, und wenn es ein Darmbruch ift, der Abgang der Exeremente insbesondere jum Theil, oder gang gehemmt ift. Die Ginklemmung fann durch folgende Urfachen junachst bewirft werden: 1) die Bauchspalte ift im Verhaltniß zu den in ihr lie= genden Theilen ju eng; 2) daffelbe Dlisverhaltniß findet ruckfichtlich des Bruchfackbalfes Statt; 3) die in dem Brude enthaltenen Eingeweide find durch Unbaufungen von Excrementen oder Winden, durch Entzundungen oder Geschwulfte ausgedehnt, oder es find einzele Stude derfelben von andern Theilen umischlungen und eingeschnurt, 3. B. ein Stud Darm durch das Det oder eine Spalte in dem Getrofe, das Ret durch Pfeudomembranen und neugebildete fehnenfaserige Strange. Diese Umschlingun= gen und Ginschnurungen find sehr mannigfach und mert= wurdig. Bicher geboren mehre Galle, die Gearpa ge= sammelt bat; Monro beschreibt eine seltene Einschnurung eines Studes Dunndarmes durch einen langen murm= formigen Fortsat des Blinddarmes (Morbid Anat. of the Gullet etc. S. 239. Pl. XX.). Die Einklemmung gibt fid) durch folgende Beichen ju erfennen: der Bruch kann durch die oben angegebenen Handgriffe gur Saris nicht jurud gebracht werden. Die Bruchgeschwulft ift mehr als gewöhnlich gespannt, bfiers auch gerothet, die Kranten empfinden in derfelben und von ihr aus ju an= deren Gegenden der Unterleibshohle bin, mehr oder me= niger lebhafte Schmerzen, die durch Preffen, Guften oder einen Druef auf die Geschwulft vermehrt werden. Dazu gefellt fich übelfeit, Efel, Erbrechen, Angft, Unrube, Berftopfung bes Stuhlganges. Salt die Arankheit an, fo werden die Schmerzen in der Unterleibshohle immer heftiger, dieser wird gespannt, es werden Exeremente aus= gebrochen, Schluchgen, Fieber, Unvermogen auch Die mil-beften Getrante oder Speifen bei fich zu behalten, vermehren die Leiden der Granfen, die Angst erreicht einen hohen Grad und komt nicht bald Hilfe, so geht in selte= nen Fallen und ofter bei Det = ale Darmbruchen, der Brud in Citerung über oder es tritt Brand ein, in diesem Falle laffen die Edmergen ploglich nach, der Puls finkt, es bricht kalter Schweiß aus, noch kann zuweilen die Operation retten, geschieht dieses nicht, so werden die Ertremitaten falt, die Strafte finten immer mehr und ber Strante ftirbt.

Der Verlauf diefer Bufalle ist verschieden, bald fol= gen sie sehr rasch auf einander, und der Kranke stirbt schon den 2ten oder 3ten Sag nach dem Eintritte der Einklemmung, ein andres Mal steigern sie sich langsam und erreichen erft nach 8 bis 10 Sagen einen boben Grad, find mehr schleichend und überhaupt nicht fo heftig, aber Jener rafche Berlauf ereignet nicht weniger gefährlich. fid vorzugemeife bei neu entstandenen, oder einige Beit durch ein Brudband gurud gehaltenen und wieder vorge= fallenen Bruden, bei ftarten, robuften, vollblutigen Per= Der langsame Berlauf ift den Regbruchen, fer= ner alten, großen Bruchen eigen, die gar nicht oder nur des Nachts jurud gebracht werden, bei denen die Bauch= fpalte beträchtlich erweitert ift. Die oben angeführten nadiften Urfachen der Gintlemmung tonnen durch verschie= Dene entfernte Urfachen berbeigeführt werden: burch bas Hervordrangen eines neuen Darm= oder Nehftuefes bei einer heftigen Unftrengung, durch Berdickung, Berhar= tung, Bermachsung des Brudfactfelles, Berdickung und Berhartung des Bellftoffes und der Faferbundel des Bo= denmustels, besonders durch den Druck schlechter Bruch= bander; alles was Ansamlung von Ererementen oder Winden in den Gedarmen oder Entzundung derfelben veranlaffen fann, Wurmer oder andere fremde Sor= per, Riefchkerne, Weintraubenbulfen, Berhartungen oder Gefehwulfte in dem Dete oder Gefrofe, ftrangartige Fa= fer = oder Pfeudomembranen = Gebilde in Folge von Ent= gundungen, welche fich um die Eingeweide fchlingen. Auch ber Druck des noch in der Weichengegend liegenden So= den bat zuweilen Einklemmung bewirkt. -Daß der Bruchfaethals der Gis der Gintlemmung fen, wird aus folgenden Seichen wahrscheinlich: 1) wenn der Bruch fchon in dem Kindesalter des Kranten entstanden ift; 2) wenn er, nachdem er langere Beit jurud gehalten murde, ploglich wieder vortritt; 3) wenn der untersuchende Fin= ger die Schnenfasern, welche die Bauchspalte umgeben, nicht gespannt findet; 4) wenn bei den Repositionever= fuchen erft nur ein Theil der Gedarme gurud zu bringen ift, und wenn diefes gefdieht, fid eine fleine Gefdwulft über dem Brudfact bildet, die verschwindet, wie der Brud wieder vortritt.

Die Erkentniß der eingeklemmten Brudhe ist meistens leicht, so bald man nur weiß, daß der Kranke eine Geschwulft an einer Stelle hat, wo sich Brudhe bilden konnen. Doch machen die Seitenbruche (f. unten) hievon eine Ausnahme, weil sie an sich schwerer zu erkennen sind; auch konnen Krampfe, Ansamlungen von Exerementen, Winden, fremde Korper und Entzündungen der in dem Bruche oder der Unterleibshöhle enthaltenen Eingeweide, fälschlich für eine Einklemmung des Bruches gehalten werden. Bene Zusälle sinden sich vorzüglich bei alten Brüchen, die nicht zurüch gebracht werden können; und um eine Verwechselung zu vermeiden, muß man die Unterleibshöhle und den Bruch auf das Genaueste unterssuchen, auch den Ansang der Krankheit zu erforschen suchen.

Die Ginklemmung der Brude gehort zu den lebensgefährlichen Krantheiten und ist der bedentlichste Sufall, welcher sich zu einem Bruche gesellen kann. Neue und kleine Bruche klemmen sich leicht ein, und die Prognose ist bei ihnen, so wie bei den Brüchen, die, nachdem sie einige Seit durch ein Bruchband zurückgehalten worden sind und wieder vorsallen, ungünstiger, als bei alten Brüchen, bei denen die Bauchspalte und der Bruchsachals beträchtlich erweitert sind. De heftiger die Entzündung und je rascher der Verlauf der Aufälle ist, desto früher kann der Brand eintreten, bisweilen geschieht dieses schon im Laufe des ersten Lages der Einklemmung. Die Einklemmung eines Darmbruches ist gesährlicher, als eines Nethruches, bei diesem erfolgt öfter Eiterung und wenn auch Brand eintritt, nicht so leicht der Lod, als bei den Darmbrüchen. Bei träftigen, vollblütigen Menschen geht die Entzündung rascher in Brand über, als bei schwächeren, doch ist auch bei sehr erschöften Kranken, oder die

an Dyferafie leiden, die Prognofe mislich.

Bei einem jeden eingetlemmten Bruche ift zuerft die Taxis zu versuchen, und gelingt diese nicht bald, so follte man mit der Operation nicht lange zogern und am vor= theilhaftesten murde es gewiß fenn, viel weniger Ope= rirte wurden fterben, wenn man fogleich ohne weitern Ber= jug gur Operation schreiten tonnte, denn fie ift das ein= gige Gilfsmittel, welches die nadhfte Urfache der Ginflem= mung, die Busammenschnurung, direct beseitigen fann. Allein nur felten gelingt es in der Privatpragis, von den Stranten und ihren Angehörigen die Ginwilligung zu der Operation zu erlangen, bevor andere Beilversuche gemacht worden sind; auch kann der Wundarzt nicht abläugnen, daß in mehrern Fallen, nach der Anwendung von zwed= mäßigen Mitteln, die Taxis ohne Operation endlich doch noch gelungen ift. Huch werden durch zweck magige Mittel die Versuche zur Taris fraftig unterstützt und das Bormartofdreiten der Entzundung von den eingeklemmten Partien aus noch der Unterleibshohle bin, wenigstens gemä-Biget. Man wird fich daber in vielen Fallen genothigt feben, zuerst noch durch innere und außere Mittel Bilfe zu verschaffen, nur fete man diese Bersuche nicht fo lange fort, bei ra= schem Berlaufe bochstens 1 bis 2, bei langfamen 2 bis 3 Tage.

Bei diesen Beilversuchen ift die Indoles der Gin=

flemmung vorzüglich zu berücksichtigen.

Biele Decennien galt und auch jest gilt noch bei manden Bundariten, die von Richter aufgestellte Gin= theilung in die inflammatorische, die durch Rothanbau= fung bewirkte und die frampfhafte Eintlemmung, als die allein richtige; doch ift in neuern Seiten die Unnahme der frampfhaften Gintlemmung mit wichtigen Grunden und wie ich glaube fiegreich, bestritten worden und die meiften Wundarzte halten gegenwartig entweder mit Lawrence, Monro, Geoghagan, Cooper u. A., jede Gintlem= mung für inflammatorisch, oder nehmen mit Gearpa, Richerand, Boper zwei Arten der Gintlemmung an, die entjundliche und die von Anhaufungen in den Gedarmen bewirkte. Nach meiner Meinung (Sufabe ju Gearpa's Abhandl. über die Brude G. 414.), ist die Indoles der Brucheinflemmung 1) von nicht entjundlicher, oder 2) von entjundlicher Urt, und diefe Berfchiedenheit muß den Beil= plan porgüglich leiten.

Die Erfentniß diefer Indoles ift aber nicht felten febr schwierig, und es tann meistens nur die forgsaltige Beachtung der Korpertonstitution, aller Berhaltniffe, Die

auf den Bruch Beziehung haben, der Ursachen, durch welche, und der Zufälle, unter welchen die Einklemmung entstanden ist, zu einer richtigen Diagnose leiten. Bei der nicht entzündlichen Einklemmung ist der Bruch schmerzloß; treten Schmerzen ein, so beschränken sie sich auf den Bauchring, und sollten sie sich über den ganzen Bauch verbreiten, so arten sie sich wie die Schmerzen von einem hestigen Druck; die Warme des Bauches ist nicht erhöbet, die Jaut nicht geröthet, der Kranke siebert nicht. Es sindet sich diese Indoles meistens bei Brüchen, die gar nicht zurückgebracht werden können oder dech eine weite Bauchspalte haben. Die Ansamlung von Excremenzten und Winden, welche diese Einklenmung gewöhnlich bewirft, kann langsam entstehen oder unter den Zusällen einer Krampsfolik.

Die Einklemmung mit entzündlicher Diatbesis sindet man am häusigsten bei neu entstandenen Brüchen und bei denen, die, nachdem sie einige Zeit durch ein Bruche band zurück gehalten worden sind, durch eine enge Offenung vom Neuen vortreten. Aber auch jede Einklememung nicht entzündlicher Art nimt die entzündliche Diaethesse an, wenn sie nicht bald gehoben wird. Mit voleter Gewisseit läst sich nicht bestimmen, wenn die Entzündung der vorgefallenen Theile oder des Bruchsacke eingetreten ist, in wenigen Fällen wird man jedoch sehen, wenn man auch bei dieser Einklemmungsart schon nach drei, und wenn viele Repositionsversuche gemacht worden sind, nach zwei Zagen, die entzündungswidrige

Beilmethode anzuwenden begint. Die entzündliche Indoles ist um so niehr zu vermu= then, wenn die Konstitution des Kranken von der Urt ift, daß fid) bei derselben Entzundungen leicht entwickeln, wenn er an Hamorrhoiden oder Hamorrhoidaldisposition leidet. — Der entzündliche Suftand fann von gelinderem oder heftigerm Grade senn. Jener ist schwer zu erkennen und wird oft mit fur frampfbaften Suftand gehalten, denn die Schmerzen find nur gering und periodifch, machen vollkommene Intermiffionen. Diefer gelind entzundliche Berlauf scheint hauptfächlich zu der Annahme einer frampfhaften Eintlemmung Beranlaffung gegeben gu ba= Man darf fich aber nicht taufchen laffen, fobald der Brudy schmerghaft wird, besonders auch bei dem Be= fühlen, die Angst, die Unruhe, und das Erbrechen gu= nehmen, so zogere man nicht mit dem antiphlogistischen Beilplane. Der heftigere Grad der entzundlichen Diathe= fis spricht sich hinlanglich deutlich aus. Der Schmerz ift fir, stechend, brennend, er macht nur Remissionen, teine Intermissionen, der Bauch ift fark ausgedehnt, gespannt, gerothet, der Krante hat viel Ungft, Unrube, es gefellt fich Fieber dazu und es erscheinen die Bufalle, welche eben als allgemeine Zeichen der Brucheintlemmung ange= geben worden find.

Bei der Einklemmung mit nicht entzundlicher Diathesis, kann man dann, wenn sie von Anhäufung der Excremente herrührt, im Anfange Abführungsmittel geben, ihr Gebrauch ist aber viel nicht zu beschränken, als es bis jetzt Sitte war und zum Theil noch ist. Diese Mittelkonenen bei der entzundlichen Einklemmung, welche so oft verstemt, durchaus nichts nügen, sie sind im Gegentheil in diesen Fällen sehr schadlich, auch selbst bei der Einklem-

mungkart, von welcher wir jest sprechen, ift ihr Gebrauch, fo lange die Einklemmung dauert, nicht lange fortgusetgen; schon Celfus fagt: "...quidam etiam alvum ducunt. — Id ducere aliquid in scrotum potest, educere ex eo non potest (Lib. V. C. XX.). Moge die so allgemein verbreitete Gewohnheit, einem jeden Stranken diefer Art die falzige Olmirtur zu geben, den beffern Beilregeln bald weichen, über welche die genauer beobachtenden Argte der neueren Beit einverstanden find .-Dem Zweeke entsprechender find die Alustire mit abführenden Salzen, Seife, Effig, Sabat oder Belladonna, auch hier zu nennen. Die falten Begiegungen und das Austropfeln der Naphtha vitrioli paffen vorzüglich zu Dieser Einklemmungsart. Doch fann man ba, wo man zu erweichen und zu erschlaffen suchen muß, auch das laue Bad und laue erweichende Umschläge wählen. Beigen fich deutliche Symptome vom frampfhaften Buftande der in dem Bruche oder dem Unterleibe enthaltenen Gingeweide, so kann man zwar die krampsstillenden Mittel anwenden, allein man verlaffe fich nicht zu lange auf dieselben, de ters liegen Reige, wie Wurmer, Galle, Gallenfteine gu Grund, die man erft fortschaffen kann, wenn die Darme durch den Schnitt von der Eintlemmung befreit sind. Besonders vorsichtig sen man mir dem Gebrauche des Opiums, es fann die Bufalle, befonders das Erbrechen einige Beit maßigen und fo taufchen, man glaubt der Rrante beffere sid und verschiebt die allein hilfreiche Operation zu lange.

Bei ber Einklemmung mit entzündlicher Diathesis sind Blutentleerungen, vorzüglich durch Blutigel an den After gesetzt und Alpstire die Hauptmittel. Sind die Schmerzen heftig, so dienen lauwarme, erweichende Umsschläge und Bader, sind sie nicht heftig, die Entzündung noch in Beginnen, so sind kalte Umschläge und besonders kalte Begiegungen nach den Blutentziehungen nühllicher. Zum innerlichen Gebrauche sind nur kuhlende, mitde Gestränte, Mandelmilch mit Kirschwasser voor Kirschtrauben-wasser und das versüßte Quecksiber zu empsehlen.

Gelingt unter dieser Behandlung die wiederholt verssuchte Lagis nicht, so schreitet man zu der Operation. Bu dieser sind folgende Instrumente ersoderlicht ein Bistouri mit gewöldter Schneide, ein Knopfbistouri oder eisnes der Bruchmesser, eine anatomische Pincette, eine stumpse, silberne Hohlsonde, eine Incissonösschere, einige Stücke von Arnaud's durch Ohle verbesserten Haten, Arterienhaten, eines der Instrumente zur Stillung der Blutung aus der Bauchdeckenschlagader oder der Kuftbeinslochschlagader. Hestpflaster, Charpie, Compressen und eine TBinde.

Nachdem die Harnblase und der untere Theil des Darmeanales durch ein Klystir nochmals entleert worden ist, so wird der Kranke auf einen Operationstisch so gelegt, daß der Unterleib gerade, Kopf und Brust mäßig erhöhet liegen, der Schenkel der franken Seite wird im Knie gebogen und gegen den Unterleib schwach angezogen, um die Bauchdecken so viel möglich zu erschlassen. Um bequemsten wird es für den Bundarzt sehn, wenn der Tisch so gestellt wird, daß das Licht über die linke Seite des Kranken einfällt, und der Operateur an der rechten Seite desselben steht.

Die nun folgende Operation fann in 4 Mo= mente getheilt werden: 1) Sautschnitt, dieser wird bei ben Leiftenbrüchen in etwas schräger Richtung, bei den Schenfel = und Rabelbruchen in gerader Richtung über die Mitte des Bruches geführt, indem die Saut in eine Falte aufgeboben wird. 2) Eroffnung des Bruchsaces; Ambrof. Pareus, France, Petit und Garengeot, in neueren Beiten Monro und Sall, baben gwar ben Borfdlag gemacht, ben Bruch ohne Eroffnung tes Bruchfackes guruck zu bringen, wenn nicht bringende Um= ftande das Gegentheil rathen und fubren mehre gelun= gene Operationen an. Allein schon Richter und mit ibm die meiften neuern Wundarite beschranten diefes Verfahren mit Recht nur auf fleine, neue Brude, Die gant frei und wenn im Innern derselben Bermadssungen nicht gu fürchten find; auch tonnte man hieher die, doch felten por= fommenden Brudhe rechnen, bei denen die in ihnen ents baltenen Theile fo ftart unter fid) und mit dem Bruch= facte verwachsen find, daß eine Eroffnung diefes febr ge= fahrlich fenn murde, derfelbe aber doch, nachdem die Ein= tlemmung durch die Bauchspalte geboben ift, famt den Eingeweiden guruck gebracht werden fann. In den meisften Fallen hingegen ift die Offnung des Bruchsackes nothwendig, theils um die Beschaffenbeit der vergefalles nen Eingeweide genau untersuchen ju tonnen, theils um den Bruchsackbals einzuschneiden, wenn in ihm die Ur-sache der Einklemmung liegt. Da der Bruchsack nach vollenderem Hautschnitt immer noch mit Zellfost, Sehnen = oder Dlustelfafern, bei alten Bruden mit mehrern verdichteten Schichten bedeeft ift, fo muß man an einer einzelen Stelle, ungefahr & Soll im Durchmeffer, einzele Schichten Diefer Decken des Bruchjackes mit der Pincette in die Bobe beben, und mittelft des gan; flach geführ= ten Meffere megfebneiden, bis man auf ben Brudhfack gekommen ift. Man mahlt hieju die Stelle, an welcher fich der Bruchfaet am leichteften in die Bobe beben lagt, Verwachsungen am wenigsten ju fürchten find und wo moglich in ter Rabe des Grundes des Bruchfactes. Es geben gwar einige den Rath, unter die einzelen Schich= ten eine Sohlfonde zu schieben, um sie auf dieser zu durch= Nach meinen Erfahrungen ift diefe Methode schneiden. beschwerlicher und gewährt die gerühmte Gicherheit ruck= fichtlich der Berlebung der Gedarme doch nicht. Die er= fabrenften Wundarite bedienen fich jest auch jenes zuerst angegebenen Berfahrens. - Ift man bis auf den Bruch= fact gefommen, ben man an der ferbfen Sautbildung erfent, fo bebt man ein Studichen mit der Pincette in die Sobe und macht einen fleinen Ginstid, worauf gewohn= lich eine tleine Quantitat, bisweilen aber auch viel Ge= rum ausfließt. In manchen Fallen ift es febr fchwierig gu bestimmen, ob man noch Bruchfact oder ichon Darmbaut vor sich hat und es ersodert dieser Moment der Opera= tion viel Versicht und Erfahrung. Sat man unglucklicher Weise den Darm gebffnet, so fließen Exeremente aus. In den Stich, welcher den Bruchsack gebffnet hat, bringt man eine Sobliende und unterrichtet fich genau von der Freiheit oder Berwachsung deffelben, und spaltet ihn bis au feinem Balfe. Die auf Diese Weise blosgelegten Gin= geweide werden mit einem in erwarmtes Lein= oder Man= belol getauchten Studden Leinwand bedeckt. 3, Erweiterung der einklemmenden Stelle. Ist diese die Bauchspalte oder der Bruchsaekhals, so hat man zwei Methoden zur Erweiterung: 1) durch stumpfe Instrumente; 2) durch den Genitt. Die Erweiterung ohne Schnitt hat mahrfcinlich Thevenin zuerft in Schriften empfohlen (Thevenin. Oeuvr. Paris 1658. Si obler's Berbandlehre T. XIII.), sie mag aber schon in alteren Beiten geubt worden fenn. In neuern Seiten hat Le Blane vorzüglich für diefelbe gesprochen, man foll fich zuerft der Tinger, dann scines Instrumentes bedienen (Nouv. meth. d'operer les hernies, Paris 1765.); nach ihm haben Le Cat und Weidmann abnliche Instrumente angegeben. Um zweck= magigften find aber Urnaud's Safen, vorzüglich mit der Verbefferung von Ohle (m. f. meine Sufage gu Scarpa's Abhandl, über die Bruche Taf. VII. fig. 12.), hat man dadurch gehörig Raum erhalten, fo kann man auch noch mit den Fingern zu wirfen fuchen. Sur Erweiterung mittelft des Schnittes bedient man fich, nach der Methode, welche man wahlt, entweder eines geraden Meffers mit ftumpfer Spige, eines gewohnlichen Anopfbiftouris, eines folden Bistouri's mit converer Schneide, eines Meffers in Form des Pottschen Fistelmeffere, oder der besonders zu diefer Operation bestimmten Bruchmeffer (f. dief. Art.). Dem Schnitte muß man nach der Art der Bruche eine verschiedene Richtung geben, wie dieses unten angegeben werden wird.

Gollte durch diefen Schnitt die Bauch decken= oder Suftbeinlochschlagader verlest worden fenn, so sucht man durch Druck die Blutung zu ftillen. Man muß es sich zur Regel machen, nach jeder Bruchoperation mit dem Finger durch die Bauchspalte einzugeben, und den Buftand Diefer Schlagadern zu untersuchen, denn nicht immer erfolgt bei ihrer Berletzung die Blutung nach Sat man fich von der Berletung Diefer Gefage überzeugt, so fann man den Druck mit den Fingern an= bringen (wie von Ragele mit Erfolg geschehen ift, in Siebeld's Saml. thir. Abhandl. 1. Bd.) oder man bedient fich wie Chopart (chir. Operat. 2. Bd. S. 357.) einer mit Leinwand umwickelten Pincette oder wie hey eines Sampons von Feuerschwamm. Schindler und Deffelbach haben eigne Inftrumente gur Stillung der Blutung aus der Bauchdeckenschlagader angegeben (Schindler de herniis observat. Witteberg, 1796, Defe felbach Abbildung eines Inftrumentes zur fichern Ent= deckung und Stillung einer bei dem Bruchfchnitte entite= henden Blutung. Wurgburg 1815.). Much die Unterbin= dung der Bauchdeckenschlagader, welche vielen Schwierigteiten unterworfen ift, murde doch einige Male ausgeführt, Urnaud hat zu diesem Swecke eigene Nadeln empfohlen.

4) Suruckbringung oder Repefitien der vorgefallenen Eingeweide. In dieser Beziehung konnen folgende Modifikationen des Verfahrens ersoderlich seine: a) man findet die vorgefallenen Theile ganz gesund, so zieht man nech ein tleines Studt der vorgefallenen Theile auswer Bauchspalte herver, um zu sehen, ob dieselben allenthalben frei und gesund sind, man entsattet auch den Indalt des Vruches, damit man keinen umschlungenen oder verlegten Theil zurück bringe, darauf schiebt nian Alles durch den Bruchsackhals und die Bauchspalte behutsam zurück, geht

mit dem Finger in die Unterleibshohle ein, um zu erfor= fchen, ob auch hier teine Verwachsungen oder Umschlin= gungen fich finden und den Buftand der in der Rabe befindlichen Schlagadern zu unterfuchen. b) Sind Ver= wachsungen vorhanden, so werden die gallertartigen oder nur auf wenige Stellen fich befchrantenden Bermachfungen getrent, find diefe hingegen über mehre Theile verbreitet, fo wird nur das Freie in die Unterleibshohle gurudge= fchoben, das ftart Bermachfene laft man in dem Brudy= fack liegen. c) Der Bruch ift in Citerung übergegangen, was man bei Regbruchen ofter, als bei Darmbruchen zu beobachten Gelegenheit hat, so bringt man nur das Gefunde in die Unterleibshohle guruck, und befordert die Albsonderung des durch die Citerung Serftorten. d) Ift ein Darmftuck brandig geworden, fo macht man in daf= felbe einen Ginftich und überläßt die Absonderung des Brandigen der Natur. Die brandigen Darmftucken gang wegzuschneiden ist unnothig, auch ist es nicht rathsam eine Schlinge durch das Gelros ju ziehen, um den Darm in der Nabe der Bauchspalte zu erhalten, es fann die= felbe den Darm jufammenfchnuren und den Abgang der Dian muß fich aber auch buten, Excremente bemmen. ein Darmstuck zu voreilig fur brandig zu erklaren, es find die Darme bieweilen febr duntel blauroth gefarbt, und doch nicht brandig, man fann sie ohne Furcht in die Unterleibshöhle zuruckbringen und sie erlangen durch die eigenthumliche Warme und Ausdunftung ihre gefunde Befchaffenheit wieder. -

Der Ausgang des Brandes in dem Darme ift ver= Schieden; waren die Baute nur in einer fleinen Stelle brandig, so verheilt diese zuweilen bald wieder, geht mehr verloren, so bildet sich eine Stothfistel oder ein widernas turlicher After. Um diese julest genannten Ausgange ju verbuten, bat man verschiedene Bereinigungemethoden der Darme vorgeschlagen. Ramdobr fcob die getrennten Darmftucke ineinander und befestigte fie durch die Math; Andere legten Cylinder von Saufenblase, einem Star= tenblatte oder einem Stud Luftrobre in die Boble des Darmes, um fie über benfelben gufammen gu naben; La Penronie suchte die Darmenden badurch einander ju nabern, daß er das Gefros in Falten gufammen bestete, diefe Methoden find ungweetmaffig und dem Pro= ceffe der Ratur jur Vereinigung mehr hinderlich als Um beften ift es, die getrennten Darmftuf= forderlich. te so nahe als möglich an einander zu legen und Alles der Natur ju überlaffen, oder dieselben nur mit einem seidenen Saden an einander zu befostigen. Ilber die Be= handlung brandiger Nethbrüche, unten. — 5) Bei einer jeden Bruchoperation fann man einen Versuch zur Ra= dicalfur machen, woju nach der Individualität des Ralles ein verschiedenes Versahren zu wählen ift. Man kann nad) Richter die Baudsspalte scarificiren und einen Charpieball mit maßigem und allmalig verstärftem Druck dar= auf beseftigen, oder man unterbindet den Bruchfad, wie oben bereits angegeben worden ift. - Micht mehr üblich find die alteren Methoden: die Einbringung einer Wiefe (von Dionis, Mery, Arnaud empfohlen), wegen zu beftiger Entzundung des Bauchfells, die blutige Rath (nach Franco, Pare), doch bat Lawrence neuerlich ein abn= liches Verfahren in Vorschlag gebracht (a. a. D. S. 311.

318.). Noch weniger zu billigen ist das Wegschneiden des Bruchsackes oder felbst eines Theiles des Hodensalztes (nach Mauchart und Bell's Nath).

Nachdem diese verschiedenen Arten der Operation volls endet sind, so wird ein einfacher Verband angelegt. Die Wundrander werden durch Sestyflaster einander genäshert, ein Charpiebausch nehst Compressen darauf gelegt und mit der T Vinde besestigt. Nun sucht man den Stuhlgang durch Alpstire zu befördern und sobald er erzsolgt ist, so gibt man Absübrungsmittel, um ihn einige Tage zu unterhalten. Erst dann, wenn Stuhlgang erzsolgt ist, kann man Hoffnung haben, daß die Krantheit einen günstigen Ausgang nehmen werde.

Auch nachdem die Eingeweide zurückgebracht sind, können die Sufalle der Einklemmung aus solgenden Ursfachen noch sortdauern: durch den mit zurückgebrachten Bruchsachbalb, durch widernatürliche Unwachsungen jensfeit der Bauchspalte, oder unter den zurückgebrachten Darmen, Verengerung in einem Darmstücke; es kann bei dem Zurückbringen eine Umschlingung entstanden, oder noch ein kleines Stück eingeklemmt sein, ohne daß man äußerlich eine Geschwulst bemerkt, bei äußeren Leistenbrüschen liegt die Ursache der Einklemmung zuweilen in dem Leistenbaul, es kann auch der noch bier zurückgebilesbene Hoden dieselbe bewirken, am häusigsten sind aber noch fortdauernde bestige Entzündung und Anhäusunzgen von Excrementen an jenem unangenehmen Vorfallschuld.

Hat sich eine Kothfistel gebildet, so muß man durch Alpstire und gelinde Absührungsmittel, besonders durch Mhabarber mit gelind bitteren Mitteln verbunden, die Bewegung des Darmfanals und den Abgang der Exeremente durch den Mastdarm zu beschleunigen suchen. Auf die Fistelstelle selbst legt man Mittel, welche die Granulation befördern, und ist diese schon weit vorgesschritten, so bringt man einen allmälig stärkeren Druck an.

Der wid ernatürlich e After ist eine bochsteschwer= liche und unangenehme Mrantheit, die fur den Aranken um so nachtbeiliger ift, je bober oben, gegen den Magen su fich derfelbe gebildet bat; und doch fonnte Littre den Vorschlag machen, die Bildung deffelben durch die Kunft berbeiguführen, wenn ein Darmftud brandig geworden ift. Louis billigte diefen Rath und gab ihm den Bor= jug vor La Penronies Bereinigungs = Methode der Darmenden (Mem. de l'Acad. des Sc. de Paris. 1700.). Die Mittel zur Radicalkur diefer Krankheit sind auch schmerzhaft, beschwerlich und haben selten einen gang gluetlichen Erfolg, fie find aber um fo eber anzuwenden, je naber am Magen der Darm getrent ift. Le Cat war wahrscheinlich der Erste, welcher eine genaue auf Leichen= offnungen gegrundete Befdreibung diefes tranthaften Sustandes mittheilte ( Philos. transact. 1740 und 1752.). Brund machte aus Untunde über die Ratur der Grant= beit einen Berfuch, der mislingen mußte, er excoriirte die Darmenden und wollte fie mit einander vereinigen. De= fault führte ein auf richtigere Anfichten von der Krant= beit gegrundetes Berfahren mit glucklichem Erfolge ans. Er brachte die durch das Umftulpen des Darms entstandene Geschwulft jurud, suchte den Winkel, den beide

Darmftuden machen, ju zerftoren und das untere Darm= ftuck durch Ginführung von Bourdonnets zu erweitern: nachdem er diefen Sweck erreicht batte, fo befestigte er Sampons von Leinwand mittelft eines drudenden Berban= des auf der Fisteloffnung (Journal de Chirurg. p. Desault.). Ginen auf abnliche Unfichten gegrundeten Beil= plan befolgte Emaltalden (Diss. nov. meth. intestina uniendi. Viteb. 1798.) .- Durch Scarpas treffliche Untersuchungen hat man aber erft die mahre Entwickelung und Beschaffenheit jenes Buftandes tennen lernen. Er zeigte zuerst bestimt, wie sich zwischen beiden Darmflucken eine Scheidewand bildet, welche den freien Durchgang ber Excremente bindert, wie die Ratur mit= telft des Reftes des Bruchfackes eine Urt von Trichter bildet, welcher die Excremente gu dem unteren Darmftud Gein auf diese anatomischen Untersuchungen gegrundetes Beilverfahren ift aber mehr prophylaetifch und nicht geeignet, um einen fcon ausgebildeten widernatur= lichen After zu befeitigen. Dan foll namlich die Bildung jenes trichterformigen Ranals durch lockeren Berband und lange Unterhaltung der Fifteloffnung gu befordern fuchen. - Dupuntren hat neuerlich ein fraftiges Beilverfal= ren in Ausubung gebracht. Er jerftort burd ein eigenes Instrument, welches er Darmidere nent, Die Scheide= wand, welche Scarpa fo deutlich beschrieben hat, und reist jugleich die beiden Darmftude jur adhafiven Ent= gundung; auf diese Weise wird der freie Durchgang der Excremente befordert und der widernaturliche After in eine Sothfiftel verwandelt, Die er durch Ercoriiren und fein ju Diefem Sweck bestimmtes Dructinftrument zu beilen (Reifinger's Ungeige einer vom Prof. Du= fud)t. puntren erfundenen Operationeweise jur Beilung des Anus artificialis, Augsburg 1817. Brefchet's Abbandlung über diesen Wegenstand in Grafe's und 2Balther's Journal f. Chirurg. 2. Bb. 2. 3. St. Meine Sufage gu Ccarpa's Abhandl. über die Brude G. 218. u. 403. Saf. VII. Fig. 14. und 15.). Brefchet und Liordat flagen darüber, daß fid die vollständige Beilung nach Diefer Operation theils febr lange veriogere, theils gar nicht erfolge, fondern eine tleine Bifteloffnung guruck Liordat hat auch eine Berbefferung der Du= puntren ichen Methode und ein neues Instrument, mel= ches er Pince emporte-pièce nent, befant gemacht, aber selbst noch nicht ausgeübt (Diss. sur le traitement des Anus contre - nature. Paris 1819.). Es muffen dem= nach erft mehre Versuche über diese Operationsmethode entscheiden, welche den Kranten viele Schmergen ver= urfacht und eine Husdauer verlangt, die man felten findet.

Wo diese Mittel zur Nadiealkur nicht anwendbar find, oder nichts fruchten, da find Mafchinen gu be= nugen, welche die Ereremente aufnehmen, oder einige Beit qurud balten. Gehr beschwerlich und wegen ber Bunah= me bedentlich, ift das Umfturgen ber getrennten Darm= frude, fo daß die innere Saut nach außen gefehrt ift. Gur diese Urt des widernaturtichen Aftere find die Ma= ichinen am zwedmäßigsten, welche Richter und Smal= falden (a. a. D. auch in meinen Suf. zu Scarpa's Abhandl. über die Bruche S. 140.) empfohlen haben. Und nach meiner Meinung mochten fie überhaupt in allen

Fallen, wo nur der Abgang der Excremente nicht zu sehr beschleunigt ift, den Borgug vor den Flaschen verdienen, die bestimt sind, die Excremente in sich aufzunehmen, wie fie Funt, Le Blanc, Default, Juville und Bottiger vorgeschlagen haben, weil bei diefen die Berbreitung des übeln Geruches taum zu vermeiden ift.

Alemmt fich ein vorgefallenes Darmftuck ein, fo ift

die Spalte durch den Schnitt zu erweitern.

Diese allgemeinen Vorschriften zu Hilfsleistungen bei den Bruden find nach den einzelen Arten derfelben verfchieden zu modificiren. 2Bas die fur jede Bruchart paf= sende Form des Bruchbandes anbetrifft, so wird diese in dem nachsten Artikel beschrieben werden, die übrigen be= fonderen Seilregeln werde ich aber hier noch beifugen.

## A. Außere Bruch e.

1) Leistenbruch (H. inguinalis), a) außerer Leistenbruch; dieser Bruch ist durch folgende Seichen zu erkennen: die Geschwulft hat eine schiefe Richtung von außen und oben, die Gegend des innern Leistenringes, nad innen und unten gegen den außern Leistenring, nach der Richtung des Leistenkanals, er liegt von der Scham= beinvereinigung etwas weiter entfernt, ale der innere Lei= ftenbruch, feine Gestalt ift langlich. Um in der Diagnofe ficher zu werden, muß man immer den außeren Leiften= ring auffuchen und feben, ob von ihm aus der Bruch= facthals noch weiter nach außen zu geht. Diese Zeichen leiten aber nur jo lange der Bruch noch flein ift, bat er eine beträchtliche Große erlangt, ift der Leiftenkanal febr ausgedehnt und nach innen gedrängt, fo ift die Berwech= felung mit dem innern Leistenbruche leicht. Die übrigen Zeichen können nur nach der Operation oder bei der ana= tomischen Bergliederung aufgefunden werden. Auf der vorderen-Flade des Bruchfactes fann man , die bogenfor= migen Bleifchfasern des Sodenmustels oftere deutlich er= fennen; die Gefage des Samenftranges liegen an der in= nern Wand des Brudfactes, die Bauchdeckenschlagader liegt an feiner inneren Blache.

Bisweilen bleibt diefer Bruch in dem Leistenkanale, wo er sich immer zuerst zeigt, liegen und tritt gar nicht

durch den außeren Leistenring hervor.

b) Der innere Leiftenbruch; die Geschwulft hat eine rundliche Form, und geht von dem außeren Leisten= ringe aus in gerader Richtung von oben nach unten, fie liegt naber an ber Schambeinvereinigung, der Samen= ftrang liegt auf der außeren Geite, doch tann derfelbe bei großen Brüchen jum Theil an den seitlichen, jum Theil auf der vorderen Glade liegen, den Goden fühlt man bei großen Bruden, Bodenfaetbruchen im Grunde des Sodensactes, auf der verderen oder aufgeren Flache des Bruchsactes. - Frang Beffelbach hat das grofie Berdienst, Die Unterschiede des außeren und inneren Leistenbruches durch anatomische Untersuchungen auf das Deutlichste bestimt ju haben, denn mas man vor der Berausgabe feiner Schriften findet (j. B. in Monteggia fasc. path. Tur. Helvet. 1793. ©. 84. Autenrieth in Luz Diss. momenta quaedam circa herniotomiam, Tubingae 1799.) find nicht flare und hinlanglich benutte Andeutungen. Searpa und Al. Cooper haben in ihren trefflichen Werken diesen Gegenstand ebenfalls forgfältig bearbeitet und zur Verbreitung richtiger Kentniffe von den

Bruden überhaupt viel beigetragen.

Sind diefe Brude bis in den Hodenfack hinab ge= treten, fo fonnen fie mit einem Wafferbruche verwechselt werden, sie unterscheiden sich aber dadurch, daß bei ib= nen die Geschwulft in der Rabe des Bauchringes, bei dem Bafferbruche im Grunde des Godenfactes anfangt, anch ift diefer durchscheinend und man bemertt beim Druck mit dem Finger die Fluetuation. Der Fleischbruch un= terscheidet sich von jenen Bruchen durch die beträchtliche Schwere, und bas dem Teftikel eigene unangenehme Ge= fühl beim Druck. Der Blutbruch entsteht gewöhnlich nach Gewaltthatigkeiten, die den Sodensach treffen, bat feinen Gig im untern Theile des Bodenfactes und man fann die Samengefäße meistens gut durchfühlen. Schwerer ift der Blutaderbruch (Varicocele) zu unterscheiden, man bemertt auf diesem knotige Erhabenheiten, er ift im Berhaltniffe ju feinem Durchmeffer viel langer als ein Bruch zu fenn pflegt; bringt man die Gefchwulft bei bo= rizontaler Lage des Kranten juruet und laßt ibn aufsteben, wahrend man den Bauchring mit dem Finger gu= balt, so erscheint die Geschwulft wieder. -Doden noch im Leiftenkanal und bildet eine dem unvoll= kommenen außeren Leistenbruche abntiche Geschwulft, so wird der Mangel des Godens und das dem Goden ei= gene Gefühl beim Druck entscheiden. - Fettkorper, die fich zuweilen an dem Samenstrange bilden, find theils durch ihre Form und Lage, theils durch die Stelle, von welcher aus sie sich gebildet haben, von Regbrüchen zu unterscheiden, mit denen sie leicht verwechselt werden fonnen.

11m bei den Leistenbruchen die Taxis zu verrichten, läßt man, nach Befolgung der oben angegebenen allgemeinen Regeln, den Kranken auf den Rücken legen, Kopf und Bruft niedriger als die Bruchstelle, die Schenkel im Knie gebogen und gegen die Unterleibshohlte mäßig angesgogen, so daß die Bauchdecken so viel möglich erschlasst werden. Der Druck zur Reposition selbst, ist beim auferen Leistenbruche von innen nach außen, beim innern

gerade von vorn nach hinten zu führen.

Der Schnitt jur Losung der Einklemmung fann: 1) nur in die einflemmenden Theile der Bauchspalte, au= Berhalb des Brudgacfes; 2) von dem geoffneten Brudj= fact aus, durch den Bruchfacthals und jene Theile que gleich gemacht werden. - Das erste Verfahren ift in den oben naher bestimmten Jallen zu beobachten, in de= nen der Brudfad nicht geoffnet werden fann, 21. Co o= per will daffelbe gwar auf alle Falle ausgedehnt miffen, allein es ist oftere nicht moglich, das Dieffer gwifden die mit dem Bruchsachals dicht verwachsenen Theile der Bauchspalte und dem Bruchfacte einzuführen, und gewährt da, wo dieser doch geoffnet werden muß, feine betracht= lichen Bortheile; Die zweite Methode findet man ichen von Franco und Pare angedeutet, mahrscheinlich bat Cy= prian dieselbe zuerst unternommen (Cyprian. hist exh. fact. hom. L. B. 1700. S. 86.). Um den Schnitt zu machen, führt man das Meffer auf der zuerft eingebrach= ten Fingerspise oder auf einer Hohlsonde zwischen die zu durchischneidenden Theile ein, oder bedient fich eines Bi-

Magem. Enenclop. t. BB. u. R. XIV.

stouri caché. Es ist meistens hinreichend, wenn der Schnitt nur eine bis zwei Linien tief geführt wird. ilber die Richtung des Schnittes hat man viel gestritten und mancherlei Borfchlage gemacht; Beifter, Garen= geot, Bertrandi, Richter richten den Schnitt in ben inneren Odenkel des außeren Leiftenringes nach aufund einwarts gegen die weiße Linie ju; Deohrenbeim quer nach einwarts, Sharp, Pott, La Fane, Sa= batier, Sunegovoth, Ficker schrag nach auswarts gegen ben Stachel bes Suftbeinkamme gu; Chopart und Default nach der Lage des Samenstranges bald nach in=, bald nach auswarts; wenn namlich der Gamen= ftrang hinter dem Bruchfack oder an der innern Geite deffelben liegt; wenn derfelbe vor dem Brudje oder an der außeren Flache deffelben liegt, nach innen. Wenn man den innern und außeren Leistenbruch in allen Fal= Ien vor der Operation bestimt unterscheiden konnte, so wurde fich die Richtung des Schnittes aus der richtigen Rentniß von der Lage der Bauchdeckenschlagader fehr leicht ergeben, da dieses aber nicht moglich ist, so find die mei= ften Wundarite jest darin mit einander einverstanden, daß der Schnitt auf der größten Wolbung des Bruches gerade nach aufwarts, parallel mit der weißen Linie, wie ihn Rougemont zuerst für zweifelhafte Falle vorgeschlagen bat, bei beiden Arten von Leistenbruchen zu machen fen, weil sich die Bauchdeckenschlagader nie an jener Stelle, sondern immer an einer niedrigeren Gegend des Bruches bingedrängt findet. — Beffelbach der Gobn, bat den Borfchlag gemacht, bei Leistenbrüchen sowol als bei Ochen= felbruchen, die einflemmenden Theile mit der Pincette schichtenweise zu fassen und von außen nach innen zu durchschneiden. Ein ahnliches Verfahren hat schon Bell bei dem Schenkelbruche empfohlen, nur hat er darin gefehlt, daß er will, man foll den Finger unter dem Lei= stenbande einbringen, ehe man dasselbe von außen nach innen schichtenweise durchschneidet. Richter macht mit Recht den Einwurf, da, wo man den Finger unter den Leistenring einführen tann, fen ein Schnitt gar nicht no= thig, Borges bemerkt aber dagegen febr richtig, daß man ja nicht nothig babe, den Finger gang einzuführen (Sa= batier's Lehrb. f. praft. Wundarzte 1. B. G. 122.).

Der außere Leistenbruch fann an drei Stellen eingeflemt werden, am außern Leistenringe, im Leistenkanale
und im innern Leistenringe; in den beiden letzen Fällen,
muß der Leistenkanal gespalten werden, welches auch bei
eingeklemmten kleinen, außeren Leistenbruchen geschehen
muß, die durch den außeren Leistenring noch nicht vorgetreten sind. Die Spaltung von dem Bruchsachhalse aus,
wie sie Le Dran, Bertrandi und Hen übten, ist der Methode, welche A. Cooper vorgeschlagen hat, die Erweiterung außerhalb der Höhle des Bruchsachhalses vorzunehmen, wie die Ersahrung einen jeden Wundarzt sehren
wird, gewiß vorzusiehen; ohne vollständige Bloslegung
des Bruches und des Leistenkanals, ist jeder Schnitt in

den innern Leiftenring unsicher.

Sollte der Bruchfackhals jenfeit des außeren oder inneren Leiftenringes die Einklemmung bewirken, so ift Searpa's Nethode zu empfehlen, man soll namlich, durch behutsames Hervorziehen des Darmes den Bruchsfackhals umftulpen, und indem man ein Knopfbistouri

zwischen den Darm und die Strietur einführt, diese durchschneiden. Viel unsicherer ist A. Cooper's Verfahren,
welcher das gefrümmte Bistouri auf den Finger mit seiner Fläche gelegt und bis zu der Strictur einführt, und diese durchschneidet, indem er die Schneide gegen sie sehrt.

Die angebornen Bruche unterscheidet man von den erworbenen Leistenbruchen, außer der Entstehung schon vor oder bald nach der Geburt dadurch, daß man den Hoden nicht fühlt, der bei andern Hodensachbruchen immer unter oder binter den vorgefallenen Theilen deutlich zu fühlen ist. Da das Nes, welches den Hoden zweilen ganz umgibt, so anschwellen und sich verdicken kann, daß der Bruch einem Fleischbruche sehr ahnlich wird, so muß man in einem folchen zweiselhaften Fall die Entstehung der Geschwulft genau erforschen und bei der Operation

fehr bebutsam senn.

Die Bebandlung diefer Brude ift im Allgemeinen wie bei den außeren Leiftenbruchen, nur folgende Momen= te find besonders zu berücksichtigen. Findet man diesen Bruch bei einem Kinde, fo muß man ihn gleich guruelbringen und durch ein gutes Bruchband guruckbalten, die Radi= ealfur wird dann durch den Druek diefes Bandes und bas eigene Bestreben der Itatur den Scheidenkanal gu fchließen, gemeiniglich bald vollendet. Gefchicht diefes nicht bald, fo entstehen Bermachsungen mit bem Soben, der fich dann bei den Repositions = Versuchen mit in die Sobe giebt, oder es verwachsen die vorgefallenen Theile unter sich wieder mit dem Bruchsacke, wodurch alle Rach= theile und Gefahren eines unbeweglichen Bruches berbeigeführt werden. - Ift megen Gintlemmung, oder weil der Mrante fich der Nadicalfur unterwerfen will, die Operation ju verrichten, fo muß man fich on einige Eigen= thumlichteiten diefes Bruches erinnern. Der Bruchfact ift gemeiniglich dunn und mit den Integumenten fest ver= wachsen, daber ift der Schnitt durch diese behutsam gut führen. Wenn es nicht dringend nothig ift, so darf man den Bruchsack nicht bis zu dem oberen Ende des Godens auffdneiden, um diefen bedeefen zu tonnen. der Bruchfael geoffnet ift, fo ift der Goden, der eine febr verschiedene Lage haben und mit andern Theilen umschlungen fenn fann, behutsam aufzusuchen. Bisweilen liegt er noch in der Unterleibshöhle oder in dem Leisten= tanale, in diefem Salle fann er feloft die Gintlemmung Man versucht zuerft den Soden in den Bobewirken. densack hinabyugieben, oder wenn dieses wegen Surge des Samenstranges oder Bermachsungen, nicht gelingt, ihn in die Unterleibshohle gurudt zu drucken. Ift der Bruch= idnitt zu machen, fo hat man den ganzen Leiftenfanal aufzuschneiden.

2) Schenkelbrüche (H. cruralis), a) innerer Schenkelbruch; ist dieser Bruch noch klein, so ist die Gesichwulft rundlich, hart, prall, liegt tief unter dem Schenskelbogen und an der innern Flache der Schenkelgefäße. Von dem Leistenbruche unterscheidet er sich durch Form und Lage, jener Bruch ist birnformig und liegt & Soll über dem Schenkelbogen. Vorzüglich leicht kann der Schenkelbruch mit Steatomen, Sydatiden und angesschwollenen Leistendrüsen verwechselt werden. Die treue Erzählung des Kranken, die Entstehungsweise der Ges

fdwulft, gibt in zweifelhaften Sallen den besten Mufschluß. Diese Bruchart mar in den alteren Beiten unbefant, gegen Ende des 17. Jahrhunderts machten Die. Le Quin in Barbettes Werken und Berbeyen auf dieselbe aufe mertfam, Palfon beichrieb diefelbe ichen deutlicher, die meiften Aufschluffe über diefelbe haben wir aber burch die anatomifden Untersuchungen von Gimbernat, Seffel= bad, Scarpa und Cooper erhalten. Der Schenkelbruch entsteht gemeiniglich ploblich nach einer Unstrengung oder außeren Gewaltthatigfeit, er ichwillt frarter an beim bus ften, Preffen und Micken; ift es ein Darmbruch, fo be= mertt der Strante zuweilen ein Rollern in demfelben, es gefellen fich Magen = und Berdauungsbefchwerden bingu, er fitt fest auf und bringt unter das Leiftenband binein. Die Leistendrusengeschwulft entsteht gemeiniglich allmalig und unter einem Gefühle von Bieben, Spannen, fie vers größert fich nicht fo schnell als der Bruch, man fann fie in den meiften Sallen bin und ber fchieben, sie dringt nicht unter das Leistenband binein, fie fcwillt durch Susten und Preffen nicht an, es fehlen die Magen = und Berdanungebeschwerden. Geht die Leistendrusengeschwulft in Citerung, so ist fie in der Mitte weich, im Anfange bart; eiternde Metbruche find von der eiternden Leiften. drufe nicht zu unterscheiden, verfahrt man nur bei der Offnung behutsam, so bringt dieses keinen Nachtheil. - Sehr schwierig ift die Diagnose, wenn eine Leistendrus fengeschwulft und ein tleiner Schenkelbruch zugleich vor= handen find, man findet diefe oftere erft nach der Ope= ration, und muß fich, wenn Bufalle der Brucheinflemmung eine Operation erfodern, immer an die Moglich. feit, daß ein tleiner, verborgener Bruch vorhanden fenn tonne, erinnern. Giteransamlungen über dem Leiftenbande (vom Pfoas = Abfeefi), die unter demfelben bervordringen, laffen fich leicht jurud drucken, finten bei borizontaler Lage elbst zuruet und man fuhlt die Fluetuation.

Bei großen Schenkelbruchen ist die Geschwulft langelichrund, liegt unter dem Leistenbande quer von außen nach innen, von oben nach unten, der Bruchsack komt unter dem Schenkelbogen hervor, die Oberstäche ist meiestens unebener, gespannter, praller, als bei dem Leistens bruche, auch wenn er von beträchtlicher Größe ist, zu welcher er doch nicht so leicht als die Leistenbruche geslangt, so sent er sich doch nicht in den Hodensack oder die Schamlessen. Die Bauchdeckenschlagader liegt an der außeren Fläche des Bruchsackbalses. Große Schenkels bruche wirken durch ihren Druck auf die Geschen letz ven nachtheilig, tonnen Schmerzen und Wassergeschwulste

bewirfen.

Bei der Taxis muß man zuerst von vorn nach hinsten und dann von unten nach oben drucken, weil der Bruch zuerst von oben nach unten durch den Schenkelring und dann von hinten nach vorn, durch die eirunde Grusbe heraubtritt. Die Lage ist wie bei dem Leistensbruche.

Die Einklemmung dieses Bruches geschieht entweder in der eirunden Grube, oder in dem Schentelringe, durch den Bruchsachals oder durch die in dem Bauche

enthaltenen Theile.

Ift der Bruch durch die Sehnenfasern der eirunden Grube eingeklemt, so werden diese nicht selten schon beim Blod.

legen des Bruchsackes so weit getrent, daß sich der Bruch ohne weitere Einschnitte leicht zurückbeingen laßt; dieses bemerkten schon Günz, Bertrandi, Richter und keinem ausmerksamen Wundarzt können solche Falle entgangen seyn. Ist eine Erweiterung nothig, so kann man entweder nach Searpa die Schenkelbinde langs dem Rande des Schenkelbogens mit leichten Messerzügen einschneiden, oder nach Sen den sichelsörmigen Fortsas gerade nach auswärts einschneiden, wobei man, um sicher zu gehen, sich des oben angegebenen von Sesselbach empsohlenen Berfahrens bedienen kann, man hebt die Schnensafern mit der Pincette in die Sohe und durchschneidet sie schiedstenweise von außen nach innen.

Che man die Anatomie der Schenkelbruche so genau kannte, wie sie Gimbernat, Sesselbach der Vater, Searpa und A. Cooper gelehrt haben, so war man nur damit beschäftigt, die beste Methode zum Ginschnitt in das Leistenband sestzusehen, die Ginschneidung des Gimsbernatschen Bandes kannte man noch nicht, und auch sest stimmen noch mehre Wundarzte für jenes Versahren

und verwerfen diefes.

Die Nichtung und Führung der Ginschnitte in das Leistenband (außere Leistenband oder Schenkelbogen) wird aber verschieden angegeben: Rod, Charp, Bertrandi, Sedenus machen ten Ginfdnitt nach außen; Le Dran, Beifter, Gung, Beffelbad) beim weiblichen Gefchlechte; U. Cooper, mit geringen Modificationen, nach auf = und schräg nach einwärts gegen den Rabel oder die weiße Li= nie zu. Chopart und Default, Richter, Richerand, Dupuntren, Murfinna in verschiedenen Richtungen nach oben und innen oder oben und außen, doch foll Dupun= tren diefer Richtung den Borgug geben. Chopart, Default und Richter bestimmen die Richtung des Schnittes noch naber nach der Lage des Bruches, man foll nach auf= und einwarts fchneiden, wenn der Brud) dem Soffer des Schambeins, nach auf= und auswärts, wenn er dem Stachel des Buftbeinkammes naber liegt und Schreger rathen den Rand des Leiftenbandes durch Bell's und Beffelbach des fleine Schnitte einzuferben. Sohnes Methode habe ich oben angeführt. madte einen fleinen Ginfchnitt in die Aponeurose des auferen ichiefen Baudmustels über und parallel mit dem Leistenbande, führt eine Sohlsonde binter demselben nach abwarts fo, daß sie am unteren Rande hervor fomt und schneidet auf diefer das Band ein: hull macht diefes Berfahren noch complicirter, die Aponeurose des außern febiefen Baudmustels wird 1 goll über den Rand des Schenkelbogens eingeschnitten, eine Sonde durch den Einschnitt bis jum Rande Diefes Bogens eingeführt, der Samenstrang durch einen ftumpfen Baten auswarts gejogen, und der Schenfelbogen schräg nach ein= und auf= warts eingeschnitten .- Much A. Cooper macht bei Dan= nern einen Einfchnitt in die Uponeurose des außeren schie= fen Baudymustels, um den Gamenstrang in die Bobe gie= ben zu laffen und zu schüten.

Den Borzug vor diesen Methoden verdient der Einsschnitt in das Gimbernatiche Band nach einwarts, nur wenig schräg nach abwärts und von vorn nach hinten, die meisten neueren Bundarzte sind dieser Meinung, Gimsbernat, welcher jene Stelle als die vortheilhafteste zuerst

bezeichnete, Monro d. jungere, Schneider, Latta, Colles, Beffelbad) d. Bater und Bang (beide lettere nur bei dem mannlichen Geschlecht), Lawrence, Langenbeck, Wede= meier, Searpa, Wather und Boyer. Um diesen Ein= schnitt zu machen, fucht man den Ragel des Beigefingers der linten Sand unter den halbmondformigen Rand des Gimbernatschen Bandes hindurch auf die hintere Blache beffelben zu drangen, fo daß die Spike des Fingers felbst an den Rand diefes Bandes ftofft und fubrt das Knopf= bistouri mit converer Schneide auf den Finger so von vorn nach hinten, von außen nach innen an den Rand des Gimbernatschen Bandes hinein, daß die Schneide gang fenfrecht gegen den Rand des Bandes gerichtet ift; fo bald nur die erften Fasern durchschnitten find, fo schiebt man den Finger nach und nimt das Meffer beraus; ein Schnitt von bochftens 2 Linien ift hinreichend. Nur wenn man die Fingerspiße nicht einführen fann, bes

diene man fich der Soblionde.

b) Neußerer Schenkelbruch; es baben war schon Chopart und Desault, Walter, Michter, Bernstein und Rour diese Bruchart angenommen, doch ist von mehren neuern Schriststellern bezweiselt worden, daß es einen Bruch dieser Urt gebe, gan; bestimt sprechen sich Monro, Colles, Lawrence und Langenbeck dabin auß; es hat sich daher Heffelbach d. Sohn, ein wahres Verdienst erworben, daß er durch genaue anatomische Untersuchung die Existenz des außeren Schenkelbruches außer Zweiselsstelt (Heffelbach, über den außeren Schenkelbruch, in dem neuen Chiron 1. B. 1. St. S. 91.). Die Geschwulst dieses Bruches begint vor dem außeren Leistenzbande, zwischen der vorderen Ecke des Hustenstamms und der Stelle, wo man die Schenkelfchlagader tlopsen suhlt und steigt schmaler werdend, und schief, nach innen gerichtet, abwarts, und endigt mit einer stumpsen Spize in der Gegend des kleinen Rollhügels.

Die Taxis erfodert die Lage wie bei dem Leistenbrus the und einen Druck fchrag von innen nach außen und

vorwärte.

Einklemmung wird bei dieser Bruchart nicht leicht vorkommen, sollte es der Fall sein, so müßte man den einschnürenden Iheil schicktenweise von außen nach innen durchschneiden, um die Arteria eireumslexa ilei zu schosnen, die immer vor der vordern Wand des Bruchsacks

liegt.

3) Nabelbruche (H. umbilicalis, omphalocele); diese Bruche kommen am haufigsten bei Kindern als erworbene oder angeborne Brude vor, tonnen aber auch von Erwachsenen durch die oben angeführten allgemeinen Urfachen diefe Brude erworben werden, befonders laffen Rrantheiten, welche die Unterleibedecken ftart ausdehnen und erschlaffen, wie Waffersucht, übermäßige Settigkeit und bei Weibern oftere Schwangerschaft, Disposition gu denfelben guruck. Bei Kindern disponirt der noch fchmadie Nabelring und das ftarke Schreien dazu, so wie die fest angelegten Nabelbinden die haufigsten Gelegenheiteurfa= den find. Die Geschwulft der Rabelbruche ift rundlich, von einem runden bartlichen Rand umgeben, die Saut, welche ihn bedeckt, ift unverandert, man fieht weder auf ibm noch fonft auf dem Unterleibe die Gpur der Rarbe des Nabels, die Eingeweide, welche in ihm liegen, find durch

die etwas dunne Saut hindurch zu fühlen, und in die Unterleibshoble guruckzudrücken, der Kranke empfindet die bei Bruden überhaupt gewöhnlichen Verdauungebeschwer= Der Bruch der den und oft nach dem Effen Rolifen. weißen Linie, welcher mit ihm verwechfelt werden konnte, hat teine rundliche, sondern eine eirunde Gestalt, die Bruchspalte ift langlich, die Rander derselben leiften weniger Widerstand, man findet oberhalb oder unterhalb derfelben die Nabelnarbe. Die Diagnofe der Rabelbruche ift zwar meistens leicht, doch konnen fich zuweilen Geschwülfte in den Un= terleibsdecken bilden, welche die Erfentnif derfelben er= schweren, und über welche nur die Beachtung der Entstehung und ihres Berbaltens Auffebluß geben fann. Sollten fich unter folden Berbaltniffen Bufalle der Gin= flemmung finden, so ist es in jedem Sall zweckmäßig, die Operation vorzunehmen.

Den angebornen Nabelbruch kann man von dem erworbenen dadurdy unterfcheiden, daß derfelbe in der Mitte von einer dunnen, durchicheinenden Saut bedeckt ist und nur im Umfang von einem der gewöhnlichen Be= schaffenheit der Integumente gleichen Rand umgeben ift. Man ift darüber noch nicht einig, ob die angebornen Nabelbruche einen Bruchfack haben oder nicht, eine Streit= frage, die eigentlich doch nur auf einem Wortstreit be= rubt. Ofen und nach ibm mehre Wundarzte nennen Die Fortsebung des Bauchfelles, welches, von der Unter= leibshohle aus, die vorgefallenen Theile umgibt, nicht Brudhfact; nach biefer Annahme haben jene Brudhe allerenthalten, werden jundehft von dem Theile des Bauch= felles umgeben, welches fich als innere Bulle, ober als Nabelfdynurlamelle des Bauchfelles über die Rabelfchnur= gefäße fortfest, über diefen liegt fogleich die dunne Saut, welche mit der Gutis zusammen hangt und teine befon= dere Dede des Bauchfelles. Rent man aber jede von dem Bauchfelle gebildete Bulle eines Bruches, Bruchfact, fo haben gewiß die meisten angeborenen Rabelbruche ei= nen folden und nur in feltenen Fallen wird er fehlen, welches durch guruckgebliebene Bildung oder Berreiffung gefdichen fann, wie in den von Seuermann (Chir. Oper. 1. B. S. 596.) und Marschall (Cooper the anat, and surg. treat. of hernia P. I. p. 4. Pl. II. p. 36 u. 37. Tab. IX. fig. 3.) mitgetheilten Ballen.

Dien unterscheidet noch besonders folgende drei 21r= ten der Nabelbruche: 1) Rabelfdnurbruch (Her-nia funiculi umbilicalis), er ift durch verhindertes Bu= rucksiehen der Darme entstanden, und immer angeboren, es ist die Art, welche man gewöhnlich angeborene Na= belbruche nent. 2) Nabelringbruch (Hernia annuli umbilicalis), die Darme dringen durch den wieder er= weiterten Nabelring hervor, und drangen das Bauchfell als Bruchfack vor fich bin. Sieher geboren die meiften Bruche der Cauglinge; es ift nicht unwahrscheinlich, doch nicht erwiesen, daß fie auch vor der Geburt entstehen fonnen; in diesem Sall wurden sie angeborne Nabelbrudie zu nennen senn. 3) Nabelbruch (Hernia umbilicalis), Bruchfack und Darme dringen nicht durch den erweiterten Nabelring heraus, fondern das Fasergewebe des Rabels felbst gibt nach, und mit ihm wird die Saut beutelformig ausgedehnt. Gewöhnlich liegen dunne Darme in dem Nabelbruche, doch foinen auch dicke Darme, der Magen, ja felbst die Leber in demfelben liegen; in diesem letten Falle nent man den Bruch: Leber = Nabelbruch

(Hepat - omphalocele).

204

Die Taxis der Nabelbruche gefchieht bei gerader Ruckenlage durch einen Druck von vorn nad hinten. Stleine erworbene Nabelbruche bei Kindern werden durch Unlegung eines Rabelbruchbandes oder einer einfachen Bandage (f. Bruchband) meiftens leicht radical geheilt; gelingt dieses nicht, wie es bei Erwachsenen gewöhnlich der Fall ift, fo ift dann, wenn der Bruch beweglich und nicht febr groß ift, ein Bruchband zu tragen, unbeweg= liche und große Rabelbruche find durch einen Tragben= tel, welcher an ein Leibchen befestigt wird, zurück zu balten.

Sur Radicalfur hat man sich wahrscheinlich schon bei ben Griechen der Unterbindung bedient; Celfus beschreibt mehre Arten dieser Operation, in neuern Seiten habe Saviard und Default dieses Verfahren wieder empfohlen, dagegen haben Scarpa, A. Cooper, Boyer u. A. daffelbe gang verworfen. Gewiß ift die= felbe auch auf wenige Falle zu beschränken, nämlich nur für diejenigen, in welchen man große und lange Rabel= bruche abkurgen und die vortheilhaftere Unlegung eines Bruchbandes bewirten will. Diefer Meinung ift auch v. Walther (Medig. chir. Zeitung von Ehrhart. Jahrg. 1824. 1. B. G. 426.), der fich durch eigene Erfahrung überzeugt bat, daß durch die Unterhindung allein eine Radicaltur nicht zu bewirfen ift. - 1 um die Unterbin= dung, welche nur bei Kindern bis jum vierten Jahre nuj= gen fann, ju verrichten, legt man das Rind auf den Rucken, bringt die vorgefallenen Theile juruck, umfaßt den Bruch fo, daß man mit den Fingern der einen Sand die vorgefallenen Theile jurud balt, mit der andern die Saut um den Nabel in die Sobe hebt und durch einen Wehilfen nabe am Rabel mit einem mehrfachen gewichsten Saden oder einer Ochnur unterbinden lagt; ift die Grundstäche breit, so ist es besser, nach Cetsus und Martin (Journ. gen. de Med. et Chir. T. XLI.), die Saut in der Mitte gu durchstechen, die Ligatur gu theilen, und nach zwei Geiten zu unterbinden. gatur wird bei beiden Methoden nach und nach fester gusammengezogen, nach acht bis zehn Sagen fällt der abe gebundene Theil gewöhnlich ab, das Gefdmur heilt bald und man läßt nachher noch mehre Monate ein Bruchband oder eine Birtelbinde tragen. - Rad Celfus murde der obere Theil der Geschwulft geatt oder gebrant. Paul Agineta machte Ginfchnitte um die Bafis der Geschwulft, in welche die Ligatur gelegt wurde und offnete die Geschwulft auf ihrer Sohe, um die innen liegenden Theile zuruck zu bringen.

Schwieriger ift die Rur der angebornen Nabelbruche, bei denen ein Theil der Cutis fehlt. Ift die Basis nicht beträchtlich groß, so druckt man die Eingeweide zuruck, nabert die Sautrander durch Beftpflafter und legt eine aus Beftpflaster gebildete Pelotte auf, die durch eine Binde befestigt wird. Ift die Basis groß, so ift Ribte's Berfahren ju empfehlen (Ruft's Magaz. d. pr. Beilf. VIII. B. G. 130.). Man laffe das Kind gar nicht wife feln, sondern nur in feine Windeln einschlagen, legt einen

von Leinwand gebildeten Kranz um die Geschwulft, so daß diese unbedeckt bleibt und die Nabelgegend nicht im Geringsten gedrückt wird. Nach einigen Tagen werden sich Fleischwärzchen im Umfange des Hautrandes zeigen, nun bedeckt man dieselben mit einer milden Salbe aus Provencerol und Wachs, im glücklichen Fall wächst die Haut von hieraus und bedeckt die ganze Bruchstäche, wie

im normalen Suffande.

Die Nabelbruche flemmen fich feltener als Leiften und Schenkelbruche ein, und die Urfache der Einklem= mung liegt haufiger in dem Nabelringe, als in dem Brudgaeke. - Ift die Operation nothig, so macht man einen halbfreisformigen Ganitt'in die Baut, der Brud)= fact ift gewöhnlich dunn und oft mit der Saut verwach= fen, daher ift Behutsamkeit nothig. ! Ift die Urfache der Einklemmung nur in dem Nabelringe, fo feine Inwach= fung gulaft, oder find die Berwachsungen so verbreitet, daß man fie gar nicht abtrennen fann, fo bleibt der Brudsfaet geschlossen, man versucht zuerst die Erweite= rung mit dem Urnaudichen Saten, und gelingt fie nicht, fo macht man den Schnitt in der Nichtung der weißen Linie nur wenig nach links. Sabatier empfiehlt den Schnitt nach rechts, Scarpa nach abwarts. Schnitt nach rechts ift wegen bes runden Leberbandes nicht zu rathen. Das Neh macht zuweilen Schwierigkei= ten, es umhult die Gedarme, ift verdieft und ausgear= tet. Man muß daffelbe behutfam entwickeln und in man= den Fallen einzele Theile beffelben abidneiden, worauf man feine Arterien unterbinder. Dad der Beilung ift. ein Bruchband noch einige Beit zu tragen.

4) Baudbrud (H. abdominalis); es fonnen fich Gefdwulfte verschiedener Urt am Umfange des Unterlei= bes bilden, die zur Berwechselung mit Bruchen Gelegen= beit geben fonnen; die bei den Rabelbruchen angeführten Zeichen befordern die richtige Diagnose. Das Verfahren bei der Taris und der Operation ift auch wie bei den Nabelbruden. Sollte man bei einer Geschwulft am Iln= terleibe zweiselhaft senn, ob man einen Bruch vor sich hat, was besonders bei fleinen Settgeschwülften der Fall feyn fonnte (m. f. Netzbruch), und zeigen fich Sufalle von Einklemmung, fo zogere man nicht mit der Opera= Dody tommen Gintlemmungen nur felten vor; tion. ist eine Operation nothig, so muß man den Hautschnitt behutsam machen, weil der Bruchsack dunn ift und die Eingeweide mit ihm verwachsen seyn tonnen; meistens fann man die Erweiterung durch die Safen bewirten. Ift der Schnitt nothig, so muß er nach aufwarts, ab= warts oder in die Quere gemacht werden, wie man am

wenigsten Gefahr lauft, Gefaße zu verlegen.

Ju den Bauchbrüchen gehört auch der Bruch, welschen Ruffel zuerst beobacktet hat und welcher leicht mit einem Leistenbruch verwechselt werden kann. Die Eingesweide dringen bei diesem Bruche über dem Leistenbande durch eine zwischen den Mustels und Sehnenfasern neusgebildete Spalte heraus und sommen erst unter dem ausgeren Leistenringe mit dem Samenstrange in Berührung, dem sie weiter folgen (v. Siebold's Chiron II. B. 1, H.

5) Scheidenbruch; diefen Bruch hat Garengeot guerst beschrieben (Mem. de l'Acad. d. Sc. T. IV. S.

2.). Es zeigt fid die Gefdmulft zuerft oben und an der Geitenflache der Mutterscheide. Man fonnte ihn mit einem Scheidenpolppen verwechseln, dieser ist aber fest und fann nicht wie der Scheidebruch in der horizontalen Lage dem Kranten guruckgedrückt werden, von dem Mutter= scheidenvorfalle unterscheidet er sich durch die frartere Geschwulft und die gewohnlichen Sufalle der Bruche beim Husten und Preffen u. f. m. Da die harnblase nicht sel= ten in diesem Bruche liegt, so ist er mit harnbeschwer= den verbunden, aber aud der Druck der Eingeweide auf Harnblase und Harnrohre kann diese verursachen. -Frauen die oft geboren und schwere Geburten gehabt haben, find diefen Bruchen am bauffasten unterworfen. Die Saris wird bei horizontaler Lage, die Bruft niedrig, das Gefaß hoch, leicht bewirkt. Die Rranke zieht die Schenkel ma-Big gebogen gegen den Unterleib, man bringt einen oder zwei Finger in die Scheide und druckt den Bruch bis an den Muttermund guruck, worauf ein langlich runder, epe linderformiger Mutterfrang eingebracht wird (f. Mutterkranz). Ift der Bruch zwischen Mastdarm und Gebar= mutter, so muß man die Grante mabrend der Taris auf den Anien und Sanden liegen laffen.

Die Ginflemmung fomt bei diefen Bruden felten vor, doch hat man sie zuweilen wahrend der Schwanger= schaft, durch den Druck der Gebarmutter beobachtet. Ge= lingt die Reposition nicht, so bleibt nur die Operation übrig. Liegt der Bruch tief unten, so kann man die Scheide einschneiden und sucht die Bruchspalte durch Dilatatorien ju erweitern. Sat aber ber Brud) feine Lage bod oben, daß man ihn durch die Scheide nur fchwer erreichen fann, so durfte nach Soin's Borfchlag der Bauchschnitt zu machen sein. - Wahrend der Entbin= dung einer Frau, die einen folden Bruch tragt, muß der Geburtehelfer denfelben mit den Fingern guruck gu balten suchen, bis der Ropf des Kindes das Vordringen der Collte der Ropf des Kindes die Gedarme verhindert. Eintlemmung bewirfen, fo muß man die Geburt durch die Sange schnell vollenden, wenn diefes nicht moglich ift, den Ropf zuruck schieben und wie oben bemerkt bei der Geburt verfahren.

6) Huftbeinlochbruch, Bruch durch das eistunde Loch (H. foraminis ovalis). Arnaud hat diesen seltenen Bruch zuerst beobachtet und theilte seine Beobachtung Garengeot mit, spater hat Quvernen zwei Brüche dieser Art in einer Leiche gefunden. Ist der Bruch klein, so sieht man außerlich gar teine Geschwulst und die stranten tragen denselben durch ihr ganzes Leben, ohne daß sie ihr Gebrechen tennen. Die Geschwulst erscheint ausgerlich an dem oberen Iheil der inneren Fläche des Schonstels, neben dem Mittelsteissche bei Mannern und neben den großen Schamleszen bei Frauen; sie tritt zwischen dem kleinen und langen anziehenden Schenkelmustel und dem Schambeinmustel heraus. Meistens ist sie klein, doch kann sie auch bis gegen die Mitte des Schentels hinab sinken.

Die Lage zur Taris ist wie bei den Leistenbrüchen, nur werden die Schentel weit von einander gespreißt und der Druck von unten nach oben, von innen nach außen angebracht. 206

Sollte die felten vorfommende Gintlemmung diefer Brudge nicht durch die oben angeführten Mittel gehoben werden tonnen und die Geschwulft fich außen zeigen, fo fann man auf diefer einschneiden und die Ginklemmung durch Safen gu beben fuchen. In einem Fall den Ur= naud zu behandeln hatte, bewirfte ein Detiftud die Gin= flemmung, welches er mit gludlichem Erfolg weggefdnits ten bat.

7) Mittelfleischbruch (H. perinei); man fannte Diese Bruchart gwar schon langere Seit, Chardenon hat bereits im Jahre 1740 einen Sall diefer Urt befchrieben, doch zweifelten noch neuere Wundarzte, Chopart und De= fault, A. Cooper und Soin, daß ein ausgebildeter Bruch dieser Art vortomme; Searpa hat aber die Bildung des felben durch anatomische Untersuchung außer allen Sweis fel gefeht und ber Motur tren befdyrieben (Sull' Ernia del Ein mabrer Mittelfleischbruch perineo. Pavia 1821.). fann nur bei Mannern vorkommen, bei Weibern fenken fid) die Eingeweide von binten nach vorn in die Scham= leffen und ich habe den Boridlag gemacht, diefe Brudyart, welche M. Cooper Schambruch (pudendal hernia) nent, binteren Schamlefgenbruch ju nennen, um ihn von dem Leiftenschamleffenbruch oder vorderen Schamlef= Es entsteht diefer Brud vorgenbrud ju unterscheiden. juglich bann, wenn man mit ausgespreisten Gugen eine ftarte Unftrengung macht. Die Gefchwulft zeigt fich vor dem Maftdarme im Mittelfleifdje und ift mit den gewohnlichen Zeichen der Brude verbunden. Ginen großen Brud, Diefer Urt bat Papen Ruckenbrud, genant (Epist. ad Hallerum de stupenda hernia dorsali. Halleri Diss. Chir. II. B. Bofe gab diefem Brudy den Ramen, inneren Gibbeinbrud).

Die Zaris geschicht in horizontaler Lage, der Druck ift von unten nach oben, und etwas ruchwarts ju fuhren. Um diefen Bruch oder den hinterschamlefgenbruch bei Frauen guruck zu bringen, führt man den Beigefinger der rechten Sand in die Mutterscheide, wenn der Bruch auf der rechten Geite feinen Git bat, und fo umgefehrt, und druckt gelinde gegen die Geschwulft, wahrend die Finger der anderen Sand die Geschwulft, welche in den großen Schamlefgen liegt, umfaffen und gufammendrucken, um fie in paralleler Richtung mit der Mutterscheide in den Unterleib guruckzudrucken. Es flemmen fich diefe Bruche felten ein, in einem Gall, den 21. Cooper beobadhe tete, gelang die Saris. Der Conitt wurde nad Gear= pa's Rath in fchrager Richtung von unten nach aufwarts

gegen die Sufte zu guführen fenn.

8) Brud des Buftbeinausschnittes (H. ischiadica, ischiatocele); die Theile treten durch den Suftbeinausschnitt über den großen und fleinen hinteren Beckenbandern heraus. Rad meiner Meinung fann man bis jest nur drei volltommen bestätigte Salle diefer Brudgart anführen, nämlich den Fall von Camper (Demonstr. path. P. II. cap. VI. J. 2. Taf. I. fig. 2. Cama per bezeichnete die Bruchstelle zwischen 21. u. 22. über dem Nervus ischiadicus), den Fall von D. Jones, melden 21. Cooper beschrieben bat (Anat. of crur. and umbilic. hernia. P. II. S. 72. Pl. XII. XIII.) und den Fall von Schreger (in deffen dir. Berfuche II. B. S. 167.). Die übrigen Brude, welche man herniae ischiadicae genant hat, find unstreitig mit Unrecht ju dieser Bruchart gerechnet worden, da sie nicht oberhalb der hinteren Bedenbander, fondern an ihrem inneren Ran= de herausgetreten sind, da; wo sich die Mittelfleischbruche bilden, oder die Beschreibung derselben ift so unvolltommen (weil fie nur an Lebenden beobachtet werden fonnten) daß es zweifelhaft bleibt, an welcher Stelle des hinteren und unteren Theiles des Beckens ffe bervorgedrangt morden find. Papens (a. a. D.) und Bofe's Progr. de Entrocele ischiadica. Lips. 1772. Falle waren Mittels fleischbruche oder da sie bei Frauen vorkamen, vielmehr hintere Schamleffenbruche. Die Falle, welche unter den Namen von Chopart und Richerand angeführt werden, find Papen's Falle. Die Brude, welche nach Verdier, Bertrandi fah, find unter (sous) den hinteren Beckens bandern hervorgetreten , alfo Mittelfleischbruche (Mem. de l'Acad. de Chir. T. H. 1753. Art. 1. pag. 1. 2. nota a.). Ob der Brud, welchen nach Lassus, Transrett in zwei Monaten durch eine Bandage heilte (Lassus path. chir. Paris 1806. G. 103.), wirtlich ein Brud, des Buftbeinausschnittes war, scheint mir zweifelhaft zu fenn. Bu den zweifelhaften Fallen gehoren auch noch die Beobachtungen von Schreger (a. a. D. S. 164.), von Begold (Giebold's Saml. chir. Beobacht. 3. B. S. 292.) und Monro (Morbid anat. of the Gullet, stom. and intest. S. 380.).

9) Rudenbruch (H. dorsalis); feitdem Papen einen Mittelfleisch = oder hinteren Schamlefgenbruch, Rufe fenbruch genant hat, wurde dieser Rame bald den Mits telfleischbrüchen, bald (wie von Schreger) den eigentlis den Bruden des Suftbeinausschnittes (h. ischiadica) Der Analogie gemäß follte man aber nur Diejenigen Brude Rudenbrude nennen, welche gwifden dem Kamme des Suftbeines und den falfden Rippen an dem Rücken vorkommen und die von einigen Lendenbrüche

genant werden.

Much diefe Brude find fehr felten, nur drei Falle kann man wol mit Sicherheit hieher rechnen: einen Fall ergahlt Petit (Operat. des Chir. Ih. II. S. 257.) und zwei Falle, die A. Monro (on crural hernia. Edinburg 1803. S. 8. Morbid Anat. of the Gullet, stom. and intest. S. 374.). Ein Fall, den Badgen eriablt, ist nicht hinlanglich flar (Phil. transact. 1729. N. 410.).

Die Behandlung ift wie bei den Bauchbruchen.

10) Masidarmbruch (Hederocele, oder Archocele); so neut Schreger den Mastdarmvorfall, ju welchem sich ein Vorfall der Gedarme gesellt, so daß wie bei dem Scheidebruch die Scheide, bier der Daft. barm die Sohle bildet, in welcher die Gedarme liegen. Schreger hat zwei Falle diefer Urt beobochtet und diefe Bruchart zuerft beschrieben (chirur. Berf. II. B.). Man fann diesen Bruch vermuthen, wenn der Borfall ichon lange dauert, das Becken ftark ruchwarts inelinirt ift, die glatte Form des Unterleibes eine abnorme Sieflage des dunnen Darmes verrath, wenn die Gefdmulft des Bors falles auf der einen Seite umfanglicher ift, als auf der andern und fid hier derber, elastischer, voller anfühlt. Genaue und nach dem individuellen Fall modificirte Untersudjung muß Gewifiheit verschaffen. - Es ift diefer Brudy mit dem Borfalle jugleich jurud ju bringen und

durch schickliche Mittel guruckguhalten; ift diefes nicht mog= lich, fo hat man Mittel anzuwenden, um die Beschwer= ben fo viel möglich zu erleichtern und Nachtheile zu ver=

buten (f. Mastdarmvorfall).

11) Darmgebarmutterbruch (Enterocele hysterica); mit diesem Ranien hat man den franthaften Bustand belegt, wenn in der umgestülpten und aus der Mutterscheide bervorhangenden Gebarmutter Darme lie-Die Behandlung ift wie bei der Umftulpung der

Scharmutter (f. Gebärmutter - Umstülpung).

12) 3werd fellbrud (H. diaphragmatica); bei diesem Bruche verbinden fich die Bufalle des beschwerli= then Athmens mit den Storungen der Verrichtungen der Unterleibsorgane. Der Rrante empfindet Druck und Schmers in der Zwerchfellgegend; Etel, Abelfeit, Erbreden, Angft, befdywerliches Athmen, Erftickungejufalle. Es bildet fich diefer Brud ofter in dem mustulofen, als in dem sehnichten Theile des Zwerchselles; meiftens ift er angeboren, doch fann er auch durch Rrantheiten des Swerdifells, Gewaltthatigfeit, Rippenbrude, Schufimun= den erworben werden. Wahrend des Lebens des Sranfen ift diese Krantheit schwer mit Gewißheit zu erkennen, und follte man ihn auch ertennen, fo fann man die Beschwerden nur durch diatetische Regeln zu erleichtern fu= Rrante diefer Art baben alle Unftrengungen gu meiden, durfen nur wenig auf Einmal effen, fich fo rubig als möglich verhalten, feine Brechmittel nehmen. Bei der Einklemmung ist nichts zu thun, Die Kranken fterben meistens. — Man findet schon in alteren Werken diese Bruchart aufgezeichnet, von Hilban, Paré, Petit, Schent, Morgagni, in neuern Zeiten haben 21. Cooper drei, Macaulty swei (Medic. obs. and inqu. Vol. I.), Eraver, und Monro jeder einen Fall aufgezeichnet (Jener in Medic. chir. Transact. Vol. VI. G. 178, Dieser in Morbid anat of the Gullet etc. S. 540.).

13) Innere Bruche; fo lange diese Bruche nicht eingetlemt find, fo führen die Berdauungsbeschwerden, welche sie erregen, nur felten auf die Bermuthung, daß ein folcher franthafter Suftand vorhanden feyn tonne. Sind fie eingetlemt, fo erregen fie alle Bufalle der ein= getlemmten Bruche. Nur der Bauchschnitt wurde das meifelhafte Mittel fenn, welches das Leben vielleicht noch ret= ten fonnte, aber meistens entschließt man sich zu fpat zu dieser Operation, deren Rugen freilich auch nicht mit Buverficht vorausgefagt werden fann, ba man feine Beichen bat, aus welchen man mit Gewißheit erfennen fann, ob die Einflemmung, welche man findet, ohne Lebensgefahr

wird gehoben werden fonnen.

In Beziehung auf die Theile, welche in den Bruchen enthalten fein tonnen, ift rudfichtlich der chirurgi= fchen Behandlung noch inebesondere Folgendes ju be=

merfen :

1) Darmbruch (H. intestinalis, enterocele); liegen Darme allein in dem Bruche, so ift die Oberflache gleichformig rundlich, clastisch, größere Bruche werden gegen die Baudioffnung ju fdmaler, es entstehen diefe Brude gemeiniglich schneller als Nethbruche, die Kranken bemerken felbst eine wechfelnde Große des Bruches, eine abwechselnde Ausdehnung durch Winde, ein Rollern, eine Bewegung, als ob etwas durch die in dem Bauche

enthaltenen Theile hindurch gebe. Ift der Bruch bewege lid), fo wird er durch einen Druck in die Unterleibshoble

unter Geräusch und Rollern leicht zurückgebracht.

Wenn nicht der gange Darm, sondern nur eine Sci= tenflache deffelben, oder ein Divertifel in der Bruchoffs nung liegt, fo daß der Kanal des Darms gwar verens gert, aber fo lange feine Einflemmung Statt findet, doch nicht gang undurchganglich wird, so nent man den Bruch einen Scitenbruch (H. lateralis s. parva). Bruche find oftere fdwer zu erkennen, und da die Kranten feine Geschwulft bemerken, so find sie auf diese Krankbeit nicht aufmertfam. Um haufigsten findet man fie als Schentel =, Leiften = und Bauchbruche. Bilden fie fleine Schenfelbruche, fo werden fie jumeilen durch eine angeschwollene Leiftendruse versteckt. 2116 Bauchbruche erfcheis nen fie oftere über dem Rabel und enthalten einen Theil der vorderen Wand des Magens, dann verurfachen sie Magenschmerzen und Storungen der Berdauung. Die Geschwulft, welche diese Bruche verursachen, ift meistens febr flein; von der Große einer halben Mandel oder Olive. Durch Fettgeschwülste die vor ihnen liegen, wird die Dias gnofe noch erschwert. Die Behandlung ift wie bei andern Darmbruchen.

Befondere Beachtung verdienen die Bruche, in welchen der Blinddarm und ein Theil des aufsteigenden Dickdarms liegt. Diefer Darm wird gemeiniglich fo ber= vorgedrangt, daß er in feinem ringeum gefchloffenen Bruch. facte liegt, fondern er nimt das Bauchfell, welches ibn in der Unterleibshohle besestigt mit fich binab in den Bruch und wird daher nur an der vorderen und innern Blade von einer Bauchfellhulle, an feiner außeren und hinteren Blade ift er nur von Bellftoff umgeben. Man hat diefen Bruch zwar ichon fruber gefant, Germin, Default und Chopart beschrieben ihn als einen Bruch ohne Bruchfack, allein Searpa hat die Anatomie und Berhalt= niffe deffelben erft richtig dargestellt. Man fann vermuthen, daß jene Darme in dem Bruche liegen, wenn der Brud) von betrachtlicher Große und langfam entstanden ift.

In diesem Fall versucht man vergebens den Darm von dem Bruchfack abzusondern, man muß beide Theile

zugleich zurückschieben.

2) Negbrud (H. omentalis, epiplocele); diese Brude find auf der Oberflache uneben, haben eine breite Grundflache, der Korper ist langlich rund, fühlt fich weich oder teigicht an, einige Stellen find harter als andere, man fann bisweilen Klumpen und Knoten unterfcheiden. Der Drud ift nicht fo empfindlich, er ift schwerer guruckzubringen und geht er juruck, fo bemerkt man fein Role lern. Detbruche mit Bermachsungen behalten diefelbe Grofe, find weich, schmerzen nicht. Es gesellen fich ju den Negbruchen oftere übelteit, Erbrechen und Magenbeschwerden, besonders nach dem Effen. - Einige Schrift= fteller nennen diese Bruche Fettbruch e, andere hingegen bezeichnen mit diefem Ramen Fettgefchwulfte, die fich an der außeren Glache der Bauchhaut bilden und durch eine Spalte der Bauchdecken hervordrangen, oder die fleie nen Bruche, welche netformige Unbange enthalten, die man an den diefen Darmen findet. -Das in den Megbrüchen enthaltene Net verwächst sehr leicht mit den

benachbarten Theilen, und artet auf mannigfache Weise aus, wird zu Knoten, festen klumpen, feirebbs und frebb-

artig.

Bei Kindern ift das Net noch dunn und durchscheinend, man muß fich daber buten, Bruche, die daffelbe enthalten, nicht mit Wafferbruden zu verwechseln. Borzuglich femer ift es, fleine Dietbruche von den allgemei= nen Wafferbruchen des Samenftranges zu unterscheiden; die von Pott als pathognomonisch angegebenen Kenzeichen find unficher, wie Ocarpa gezeigt hat (Abh. über die Bruche. 1. Abth. §. 31.), welcher folgende Unterscheidungs= merkmale angibt: die fleinen Nethbruche find etwas fefter, die Unebenheiten auf der Oberflache find großer, als bei den Wafferbruchen des Camenftranges, bei die= fen wird die Gefdwulft nach abwarts immer breiter als an dem Baudringe, bei blogen Regbruchen findet das Ge= gentheil Statt. Doch ift nicht gu laugnen, daß die Runft in Unterscheidung dieser beiden Krantheiten noch fehr un= vollkommen ift.

Im Allgemeinen sind die Negbruche weniger gesährstich, als die Darmbruche, die Entzundung des Negespflanzt sich nicht so leicht auf die Darme fort, sondern bleibt langer drtlich. Sie gehen in Eiterung über, ohne Lebensgefahr berbeizusühren, auch kann man ohne Nachsteil Stucken des Neges durch den Schnitt entfernen.

Ist mit dem Neige zugleich ein Darmstück vorgesallen, welches zurückgebracht werden kann, so darf man,
wenn auch das Neis nicht ganz zu repariren ist, doch ein
gewöhnliches converes oder ein coneaves Bruchband
anlegen. — Unbewegliche Neisbrüche können auch durch
folche Bruchbander oder durch platte Pelotten zurückgehalten werden; wenn es die Form des Bruches verlangt, kann
man auch wechseln. Anfangs bringt man schwächern dann
stärkern Druck an, man verhütet dadurch neue Vorfälle
und kann selbst Atrophie der vorgesallenen Theile verkleinern und gänzliches Verschwinden der Geschwulst bewirken.

Kindet man bei einer Bruchoperation das Nets bran= dig, fo fann man alles Brandige mit Behutsamkeit, um nicht die Darme zu verlegen, wegschneiden, auch mit der Absonderung des angewachsenen Netzes fann man dreifter verfahren, als bei dem angewachsenen Darm. Sind die Amwachsungen fehr ausgebreitet, fo lagt man das Met in dem Bruchfack liegen, ofters zieht es fich wahrend der Siterung gurud. Frei liegende Mettheile, die man nicht gurud bringen fann, find abzuschneiden (wie schon Celsus empfohlen bat), und die Arterien nach= ber zu unterbinden. Scarpa und Ben widerrathen zwar dieses Verfahren und Ersterer bringt die allmalige Bufammenschnurung in Vorschlag, allein seine Furcht vor gefährlicher Blutung ift ungegrundet, wie zahlreiche Er= fahrungen gelehrt haben. — Die Agmittel und allge= meine Ligatur, deren auch Celfus gedentt, find unnug und fonnen gefahrliche Folgen haben, fie find daher auch gegenwartig allgemein verworfen.

3) Blafenbruch (H. vesicae urinariae s. cystica); es kann eine Wand oder ein Divertikele abnlicher Anhang der Harmlafe allein oder mit Darm und Netzugleich in einem Bruche liegen. Bildet die Harnblafe allein den Bruch, so hat sie immer nur das Bauchsell,

welches sie in der Unterleibshohle überzieht, an der einen Fläche als Bruchsack vor sich und man hat sie daher auch zu den Brüchen ohne Bruchsack gerechnet. — Der Blassenbruch ist mit Zusällen des beschwerlichen Harnlassens werbunden, bald Drang zum Harnen, bald Harnverhaltung; die Geschwulst nimt zu, wenn sich der Harn ansfammelt, sie nimt nach dem Harnen ab und man kann dieses durch einen Druck auf die Geschwulst erleichtern, hat der Kranke erst Harn gelassen, so wird durch diesen Druck von Neuem Drang-dazu erregt.

In den Leisten = und Scheidenbruchen findet man eisnen Theil der harnblase am haufigsten, selten fallt sie in dem Mittelsteische und der weißen Linie vor. Ist der Bruch neu entstanden, so kann er leicht zurückgebracht und zurückgehalten werden, wobei man wie bei den Darmbruchen verfahrt. Ist aber der Bruch schon alt, so muß der Kranke nach der Lagis die Rückenlage einige Seit beibehalten und es ist der Harn oft durch den Kas

theter zu entleeren. , ,

4) Gierstockbruch (H. ovarii); in einigen seltenen Fallen hat man (Pott, Lassus, Camper) die Giersstöcke allein oder mit Darmen in dem Bruchsacke von Leisten=, Mittelsteisch= oder hintern Schamleszen= und Huftbeinausschnitt=Brüchen gesunden. Liegt ein Gierstock in einem Leistenbruche, so soll man dieses aus der schiessen Lage der Gebarmutter ertennen, auch soll die Kranke in der Geschwulft Schmerzen empfinden, wenn man den Mittermund berührt.

Falfche Brude, welche man einzeln Blutbruch, Blutaderbruch, Fleischbruch und Wafferbruch nent, find Krankheiten des Godenfackes, des Samenftranges, und der Goden; sie find unter diefen Artikeln nachzuschlagen.

Birnbruch fuche man unter Birn.

Der tranthafte Suftand, welden wir Brude nen-nen, war den Arzten der alteften Beiten wohl befant, allein durch Bergliederung nicht belehrt, hatten fie fehr un= volltommene und irrige Vorstellungen von der Bildung derfelben. Man nahm zwar an, daß Erschlaffung der Bauchwände die Urfache von Bruchen senn konne, war aber doch der Meinung, daß das Banchfell in den mei= ften Fallen gerreiße, ja Galen und die ihm folgten, bis auf Leonidas ans Alexandrien, nahmen an, daß dieses immer der Fall sen. Gelbst zu Anfang des 17. Jahrh. vertheidigte unter Undern Purrmann diefe Deis nung. In jenen fruben Beiten bezog fich daber der Beilplan nur darauf, die zerriffenen oder erschlafften Theile durch zusammenziehende Mittel oder die Operation zur Bereinigung zu bringen. Bum Gebrauch fur Erwachsene bediente man fich der Bruchbander noch gar nicht, nur bei Kindern versuchte man, nach Celfus, die Beilung zuerst durch den Berband, und wenn fie nicht gelang, erft durch die Operation. — Die Heilmittel wurden meistens nur ortlich als Umschlage, Spiritus, Salben und Pfla= ster (Emplastr. contra rupturas) angewendet, bestanden im Augemeinen aus adftringirenden, nareotischen, bal- famischen oder geistigen Mitteln, zu ihren Sauptbestandtheilen gehörten: Gallapfel, Wermuth, Galben, Lorbeer= beeren, Eppreffennuffe, Granatapfel, Gichelmifteln, Schiers ling, Bruchtraut, Dradenblut, Myrrhe, Mastir, Beihrauch, rother Wein, Maun, Blutstein u. dgl. Bidius

bat 2 Pflaster bekant gemacht, deren ahnliche bis ins 18. Jahrh. noch gebräuchlich waren; das eine bestand aus Bleiglatte, Drachenblut, Blutstein, armenischer Erde, Opium, Mastir, Ammoniat = Gummi, Mumic, Galba= num, Beibrauch, Coftuswurgel, Regenwurmern, fchwar= Beinwell, rothen Rofen, Morrhe, Moe, gebranntem Gee= tang, Gallapfeln, Granatbluthen, runder Sohlwurgel, Gi= denmiftel, Terpentin, Menfchenblut und den fchleimigen Theilen gekochter Widderfelle. Ludwig XIV. vertheilte selbst ein Geheimmittel, welches er von einem Prior de Cabriere erkauft hatte. Es bestand auf Salzgeist und rothem Wein jum innerlichen, und zusammenziehenden Mitteln jum außeren Gebrauch. Und fo wie die Bruch= operationen in Frankreich gegen Ende des 17. Jahrh. den Gebrauch folder Seilmittel weit nachgefest murden, weil sie bei der Ungweefmäßigkeit und Robbeit, mit welcher sie verrichtet wurden, fo oft einen todtlichen Ausgang hatten, fo war diefes auch in Teutschland der Fall, wo die Sel= montianer mehre Arcane gegen die Brude ausgaben und die Operation gang verwarfen. Dem in jener Beit herr= fchenden Geiste entsprechend, fehlte es auch nicht an aberglaubifchen Mitteln. Nach Marcellus foll man, um Bruche bei fleinen Kindern zu heilen, einen jungen Kirsch= baum, der wurzelfest ift, der Lange nach spalten und das Rind hindurch geben laffen. Magnat ergablt, daß man ein Loch in einen Eichbaum bohre und den fleinen Kran= ten hineinsesse, oder man lasse den Kranken ein noch warmes Hunerei austrinken, fulle die Schale mit dem Harne des Kranken, worauf sie in den Schornstein ge-hangen werde. Abnliche Mittel haben Geiger (Celegraphia s. herniarum descriptio Cap. 5, 😇, 43 — 46.) und Boridius (Bibl. chir. T. II. S. 359, 395. und 408.) aufgezeichnet. - Da die oben genannten Dit= tel in vielen Fallen fruchtlos angewendet wurden, und man in den fruhesten Seiten bis jum 16. Jahrhunderte die Bruchbander bei Erwachsenen gar nicht oder doch felten gebrauchte, fo blieb nun noch die Operation der auch nicht eingeklemmten Bruche übrig, um die radicale Rur ju bewirken, woju man verschiedene Methoden erfann, die ich oben angeführt habe. Wenn gleich im 16, u. 17. Jahrhunderte der Gebrauch der Bruchbander ichon allge= meiner wurde, wie wir aus den Werten des Umbr. Paré, Forest, Fallopia, Fabriz. v. Hilden, Fienus, Plents, Scultet, Dionis, Purrmann, Manget und Rogler seben, in welchen das Anlegen von Bruchbandern empfohlen wird, so verließ man fich doch auf dieselben nicht allein, sondern gebrauchte zugleich Brudpflafter und andere von den oben genannten Seil= mitteln, felbst Sofmann ruhmt noch ein Brudpflafter, welches mehre Bestandtheile des von Bidius angegebe= nen enthalt. Huch bewirkten die Unbequemlichkeiten und die geringe Hilfe, welche die in jenen Seiten noch fehr rohen und der Bildung der Theile nicht entsprechenden Brudbander herbeiführten, daß die berühmtesten 28und= arzte bis in die erste Halfte des 18. Jahrhunderts der Bruchoperation in den meisten Fallen den Vorzug gaben, dahin erklart sich selbst noch Sharp in seinem traité des opérat. de chirurg. S. 79. Die Bruchoperation war aber lange Seit nicht gut besteut, wie aus der oben Mag. Encyclop. b. Wiff. u. R. XIV.

gegebenen übersicht erhellet, theils auf eine sehr schmerzhaste Weise, theils fast immer, selbst durch das Mittelalter noch, mit Verlust der Hoden verrichtet. Daher wahrscheinlich beschäftigten sich die gelehrten Wundarzte dieses Zeitalters gar nicht mit dieser Operation, sondern überließen sie herumziehenden Bruchschneidern; diese waren bis ungefähr zur Mitte des 17. Jahrh. meistens Spanier, sie drängten den Hoden in die Unterleibshähle zurück, und nähten den Bauchring mit Golddraht zu; und bis zum 18. Jahrh. meistens Italiener aus Roreia, deren Versahren immer mit dem Verluste der Hoden durch Castration verbunden war.

Ambrof. Pare war der Erfte, welcher fich mit Graft diefer ungeschickten Behandlungsweise der Bruch=

Rraft diefer ungeschickten Behandlungsweise der Bruch= franken widersette. Er empfahl gut angelegte Bruchbander in Verbindung mit zusammenziehenden Mitteln, und lehrte, auf triftige Grunde gestütt, jum großen Vortheil jener Leidenden, daß die Leistenbruche ohne Castration operirt werden konnen. Doch zweiselten noch Mehre an der Swedmäßigkeit der Vorfdriften Pares und blieben bei der alten Methode, bis die Sergliederungstunde mehr Auffchluffe über die Bildung der Bruche verschafft hatte. In den Schriften des Peter Franco findet man ichon Spuren einiger richtigeren Unfichten über die Bildung der Bruche, er hatte fich los gemacht von der irrigen Dei= nung, daß ein Rif des Bauchfelles bei den meiften Bruden vorhanden fen, doch blieb er noch bei der Um= wickelung des Samenstranges mit dem Golddraht und die einflußreichere beffere anatomische Kentniß der Brüche begint erst mit dem Anfange des 18. Jahrhunderts, als Joh. Mery jenen alten Irrthum von Zerreißung des Bauchfelles grundlich widerlegte (Mem. de l'acad. de Chir. an. 1701. S. 59.) und an Frang Wiedemann in Teutschland einen eifrigen Bertheidiger feiner Meinung fand (Bericht vom Stein= und Bruchschnitt, Augsburg 1709.). Bon diefer Periode an machte die Lehre von den Bruchen zuerst in Frankreich bedeutende Fortschritte; Ga= rengeot, Le Dran, Petit, verbefferten die Operations= methoden und die Brudbander, Arnaud bezeichnet einen neuen wichtigen Zeitraum für jenen Gegenstand, durch die erste vollständigere Monographie. Er handelt die Bruch= operation vorzüglich gut ab, und macht auf die Erweite= rung der Brudsspalte ohne Schnitt aufmertsam, wozu er die jest noch gebrauchlichen Saken empfiehlt, schade daß er die Brudbander nicht mit derfelben Gachtentniß betrachtete. Mern, Ramdohr und de la Peyronic lehrten die Behandlung der durch Brand jum Theil zerstörten Gedarme. — In Teutschland lehrte Haller zuerst die wahre Beschaffenheit der angebornen Brude, welche Spater durch 28. hunter, Charp, Percival Pott, Lobstein, Martin, Sandifort und J. F. Medel noch ge= nauer erforscht wurde. Gung und Sach. Platner forder= ten durch Sammeln, Ordnen und Sichten die Kentniß von den Bruden im Allgemeinen. Le Blank erneuerte die von Arnaud ichon empfohlene Erweiterung der Brudy= spalte ohne Schnitt und machte eigene Instrumente dazu befant. — Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts hatte aber die Lebre von den Bruchen, besonders die Fer= tigung der Bruchbander viele Lucken; mehre fehr brauch= bare Vorarbeiten lagen bereit, allein zerstreut, nicht ge=

ordnet, nicht geläutert durch richtige und scharfblickende Kritik, da erschien Richter's berühmtes Werk über die Brude (1778), welches allen Unfoderungen jener Beit in bobem Grade entsprach, und deffen Sauptlehren bis jest noch jur Grundlage jeder befferen Bearbeitung diefes Ge= genstandes gedient haben. Es bedurfte nun nur noch der Berbefferung und weiteren Husbildung einzelner Theile je= ner Lebren, welches auch durch die Arbeiten mehrer treff= lichen Manner fast bis zur Vollendung geschehen ift. Steichzeitig mit Richter arbeitete in Holland Camper über die Brude und forderte die Kentnig derfelben durch feine trefflichen Abbildungen und die Abhandlung über die Brudbander (1771). In Frantreich erfchien einige Sabre spater Ju ville's Schrift übee die Bruchbander (1786), in welcher dieser Gegenstand grundlich abgehandelt und bereichert ift. Die noch sehlende wichtige Erörterung über Die Bildung der Leiftenbruche vollendete Deffelbach, er zeigte zuerst die wahre Beschaffenheit und die Unterschiede des inne= ren und außeren Leistenbruches (1806), spater erst wurden diefe Brucharten auch durch die trefflichen Rupferwerte A. Cooper's und Scarpa's anerkant und erläutert. Chopart und Default, Walter, Michter, Bernftein und Roug bat= ten gwar ichon den außeren Schenkelbruch angedeutet, in= deffen wurde von mehren Wundarzten, Monro, Coles, Lawrence und Langenbeck daran gezweifelt, daß die Gin= geweide neben der auferen Stache der Schentelgefage bervorgedrängt werden tonnen, und Heffelbach der Cohn hat daber durch feine genaue Bergliederung und Befchreibung jener Bruchart eine febr verdienstliche Arbeit unter= nommen (Neuer Chiron I. B. 1. S. S. 91. Würzburg 1821.). Über die Richtung des Schnittes jur Erweite= rung der eintlemmenden Bruchspalte bei den Leiften= und Schentelbruchen wurde viel gestritten und mehre 2Bund= arzte bemuhten fich die zweckmäßigste Stelle zum Einfchnitt anjugeben, wie ich oben bereits angeführt habe; die eben genannten Arbeiten trugen vorzüglich dazu bei, diefen Theil der Operation ins Neine zu bringen; in Beziehung auf den Schenkelbruch erschien fcon fruber eine febr in= tereffante Schrift in Spanien, Die aber erft fpat in Teutschland befant wurde, von Gimbernat (Nuovo Metodo di operar en le hernia crural, Madrid. 1798), in welchem das jest noch nach dem Berf. benannte Band (ligamentum Gimbernati), der mahre Gis der inneren Einklemmung bei Schenkelbruchen und die Richtung des fichersten Schnittes befchrieben murde. Aller. Monro ver= breitete diese Operationsweise in England, Scarpa in Italien, Schreger und Langenbed in Teutschland. Commerring gab die trefflichen Camperfchen Abbildungen von den Bruden beraus und schrieb die unten genannten gehaltvollen Abhandlungen, durch deren eine, wie durch Die Arbeiten von J. F. Med I und Ofen die Ansichten über die Bildung der Rabe ruche berichtigt wurden. Bruninghaufen verbefferte die Rabel = und Leiften= bruchbander, (hievon so wie über andere Verbefferungen ber Bruchbander in dem Art. Bruch), Rudtorfer, Kern und Wattmann machten fich um die Lehre von der Behandlung eingetlemmter Leiften = und Schenkelbruche verdient, Schreger durch die Mittheilung mehrer lehr= reichen Falle über hintere Schamleffenbruche, Bruche durch den Buftbeinausschnitt und den noch gang überfe=

henen Mastdarmbruch, Searpa neuerdings durch seine Abhandlung über die Mittelsteischbrüche, J. Eloquet durch die genaue Beschreibung der Leistengegend und der verschiedenen Bildungen des Bruchsackes, Gadermann durch genaue Beschreibung des Hüsteinlochbruches, Lawerence und Langenbeck lieferten nühliche Arbeiten über die Brüche im Allgemeinen; ob es mir gelungen ist durch meine Arbeiten die Lehre von den Brüchen zu fördern, überlasse ich der Beurtheilung anderer Bundearzte.

In hinsicht der Behandlung der Kothsisteln und des widernatürlichen Afters ist vor allen der Bemühungen und Arbeiten Default's, Schmalkalden's und Dupuntren's rühmend zu gedenken. (Schmalkalden Diss. nov. meth. intestina uniendi. Viteb. 1798. Anzeige einer von dem Pref. Dupuntren ersundenen Operationsweise zur Heilung des Anus artisicialis, nebst Bemerkungen von Reissinger. Augsburg 1817. Sine Abhandlung über denselben Gegenstand, von Breschert, a. d. Franz. v. D. Ficker in Gräse's u. a. 28 alether's Journ. f. Chir. II. 2. u. 3. St. und in Jalade-Lassond considérations sur les hernies abdominales. Paris 1822.)\*).

Bruchband (Bracherium, Amma), ist ein Versbandstud, welches dazu bestimt ist, die in Bruchen vorgesfallenen Theile, nachdem sie zurud gebracht worden sind, zurud zu halten, in manchen Fällen auch die Nadicallur der Bruche zu bewirken.— Die wesentlichen Stude eisnes jeden Bruchbandek sind: die Pelotte, der Kopf oder das Kissen, und ein Leibgürtel oder der Körper; nicht in

<sup>\*)</sup> Einige Schriften, welche ben gegenwartigen Standpunkt ber Lebre von ben Bruden bezeichnen und auf welche ich mich in obiger Darftellung bezogen babe: Camper icones berniarum edit, a. Sam. Th. Summerring. Francof, 1801. 2not. dir. 200. bantl. über ten Urfprung ter Leiftenbruche, von g. G. Seffel-bach. Wurzburg 1806. Deffelben neuefte anatem. pathel. Un-tersuchung über ten Urfprung und bas Ferischreiten der Leiften. und Schenleibruche. Wurgburg 1815. The Anatomy und surgical Treatment of inguinal and congenital hernia, by A. Copper. Lond. 1804. The Anatomy of crural and umbilical hernia, by A. Cooper. Lond. 1807. Scarpa sul ernie, memorle anetonico chirurgiche. Milano 1809., sweite Ausgobe 1821. Anatem. hirurg. Abbandl. über die Brude v. A. Scarpa. V. d. Stl. überf. mit Auf. verf. v. B. B. Seiler 2. Ausg. Lepp. 1822. Scarpa's neue Abhandt. über die Schenkels und Mittelfelich-brüche, nebst Bus. v. B. B. Sciler. Leipz. 1822. A Treatise on Ruptures by W. Lawrence. 3. edit. London 1816. itters. v. van den Busch. Bremen 1816. Langen bech's Abhand-19. In den Bulg. Biemen 1919. Langenert Gotingen 1821. ihrer die Berlagerungen in der Leiftingegend, v. Tof. Watt-mann. Wien 1815. Neue Methode, den Schenleibruch zu ope-tiren, v. Unt. de Gimbernat. A. d. Span. wit einem Nachtrag über die Operat. d. Schenfelbruches v. Schreger. Nurn-beig 1817. liber die Nabelbruche. Geft. Preisicht, v. Som-merring, Frankf. a. M. 1811. Preisicht, über bie Nabelbruche v. Ofen. Landsbut 1810. Über die Bruche am Bauche, außer ber Nabel- und Leiftengegend. Gefr. Preisschr, v. Sommer-ring, Frantf. a. M. 1811. Recherches anatomiques sur les hernies de l'abdomen, p. J. Cloquet. l'aris 1817 n. 1819. II. Vol. Gemeinnugiger Unterricht ub. d. Briche und ben Gebrauch ber Brudbanter, v. Bruning baufen. 2. Auft. Bamb. 1816. Mieg Unterricht fur Beuchfrante, Bafel 1809. Diefe beiden gelegtgenannten Edriften enthalten Die beffen Berfdriften fur Richt. argie, wie fich Bruchtrante ju verhalten haben.

allen Fallen nothwendig find die Beinriemen oder andere Riemen und Borrichtungen, um das Bruchband in einer sweckmäßigen Lage zu erhalten. Die Pelotte ift ein run-bes oder ungleichformig langlich rundliches Siffen, deffen außere Flache platt, die innere, dem Bruch zugefehrte aber meiftens mehr oder weniger gewolbt, feltener auch platt oder concav gefertigt wird. Huf der außeren Glade find Anopie, Baten oder Schnallen gur Befestigung des Leibgurtels und des Beinriemens, und Alammern jum Durchziehen derselben angebracht. Man fertigt die Pelotte aus einer bolgernen oder metallenen Platte gur Grundlage, und gibt ihr die nothige Wolbung durch Gul= lung des ledernen überzuges mit Rebhaaren und Wolle oder Roßhaaren. Die Pelotte muß nicht allein nach den verschiedenen Sauptbrucharten , fondern auch nach der in= dividuellen Bildung der Stronken und zuweilen auch nach der befondern Form und übrigen Befchaffenbeit des Brudies in einzelen . Fallen eine verschiedene . Form haben. Sahlreich find auch die Vorschläge, um den Pelotten durch die Urt ihrer Futterung, Form, Federn und Schrauben eine festere Lage zu sichern, von denen ich die wichtige-ren unten angeben werde. — Der Leibgurtel ist nach den beiden Sauptabtheilungen der Bruchbander in unelaftische und elastische, aus verschiedenem Da= terial gesertigt. Bei den unelastischen Bruchbandern besteht derfelbe aus einem Niemen von Leder oder Barchent, bei den elastischen, aus einem elastischen Bandformigen 8 bis 10 Linien breiten Segmente eines Sirfels von verfchiedener Lange, welches am besten aus reinem, feintor= nigen, harten und doch jugleich elaftifchen Stahl gefertigt wird. Bei diesem Bruchbande hat man den Theil der Pelotte oder des Ropfes, welcher denfelben mit dem Leibgur= tel eder Korper zunächst verbindet, Hals genant. - Die Beinriemen find Miemen von Leder oder Bardent, welche hinten an den Körper und vorn an die Pelotte befestigt werden, um diese fester gegen den Bauchring anzudrücken und das Berfchieben des Brudhbandes ju verhuten. Das Eragen derselben wird erleichtert, wenn man Spiralfestern (Bretelles) nach Art der clastischen Hofentrager in Diefelben einnaben laft. Die Beinriemen find entbehrlich, wenn der Bruch nicht groß ift und der Unterleib magig bervorragt. Unentbebrlich find fie bei dem unelaftifchen Bruchband, bei Bodenfachbruchen, bei eingefuntenem Un= terleib, wo die Pelotte aufwarts fleigt, wenn der Rranke am huften oder Schnupfen leidet, wobei er haufig nieft. 11m den Beinriemen in mehren Fallen entbehrlich zu ma= den, kann man dann, wenn sich die Pelotte nach aufmarts verschiebt, dadurch belfen, daß man den Anopf gur Befestigung des Leibgurtels am Sale anbringt; fintt fie zu tief hinab, fo befestigt man denfelben tief unten an der Pelotte. Gleitet der hintere Theil der Feder über bas Gefag binab, fo muß man ein Band in Form eines So= fentragers, von jenem Theile an über die Schultern bin= weg an die Pelotte befestigen. Bei einzelen Brucharten find noch andere Miemen gur Befestigung nothig, welche ich bei Beschreibung der Bander für dieselben angeben werde; außer diesen hat man aber noch mehre Kunfte-leien, Schrauben, Federn, Gewinde und dergleichen an den Bruchbandern angebracht, die aber nach dem Urtheile der meisten wiffenschaftlich gebildeten Wundarzte unnuß

sind. Sie erfüllen ihren Sweet nicht, oder doch nicht besser, als ein andres gutes, elastisches Bruchband; machen diese theurer, complicirter, nicht selten unbequemer und meistens zerbrechlicher. Ein einfaches, gutes, elastisches Bruchband bleibt für die Mehrzahl, das unelastische für

wenige Falle das brauchbarfte Berbandftuck.

Ein gutes Bruchband muß aber folgende Gigenschaf= ten befigen: 1) es muß überall an den Sheilen, um welche herum es angebracht wird, genau anliegen; 2) die Kraft der Reder muß dem Widerstande, welchen die vordringenden Eingeweide leiften, volltommen angemeffen fenn; 3) die Pelotte foll die Große und Richtung ba= ben, daß fie die Bruchoffnung volltommen und hinlang= lich fraftig druckt, damit kein Theil unter derselben vortreten fann; 4) es muß diefe auch bei torperlichen Bewegungen ihren Stand auf der Bruchoffnung unverrückt behalten; 5) das gange Bruchband foll fart und einfach seyn, seinen Sweck erfüllen, ohne daß es, wenn fich der Grante an das Tragen deffelben gewöhnt bat, Be= schwerden verursacht. In den nieiften Fallen ift ein ela-ftisches Bruchband dem nicht claftischen vorzuziehen, jenes fann der Form der Korpertheile, um welche herum es an= gelegt wird, leicht und gut angepagt werden, es druet immer gleich ftark, und am ftartften auf der Bruchstelle. Das unelastische Bruchband fist, nach der verschiedenen Musdehnung des Unterleibes bald ju fest, bald ju locker, wird es fest angelegt, so halten die Aranten den starten Druck meiftens nicht aus, wird es lockerer befestigt, fo tonnen Theile unter der Pelotte vorfallen, und den Rran= fen der Gefahr der Brucheintlemmung ausfegen. fann man das unelastische Bruchband nicht immer gang entbehren, für arme Leute, welchen das elaftische Bruch= band zu theuer ift, bei kleinen Kindern, wegen der ofteren Berunreinigung, wodurch die Feder bald verdorben wird, und bei manden individuellen Formen des Unterleibes, durch welche bewirtt wird, daß die Kranten den Druck der Feder nicht vertragen konnen, wenn den Kranken die Feder des Machte im Liegen Befdwerden macht und im Bade, um das elaftifche Brudband zu ichonen.

Die Form der Bruchbander muß nach der Bruchart und nach der individuellen Körperbildung des Kranfen gefertigt werden; was diese anbetrifft, so muß man die oben angegebenen, allgemeinen Regeln beachten und den Körperbau des Kranfen genau berücksichtigen; in hinsicht der Brucharten sind solgende Regeln über die Structur der Bruch-

bander im Allgemeinen aufzustellen.

1) Leistenbruchbander; der Umfang des Unterleibes bildet am oberen Theile der Beckengegend im Durchschnitte eine unregelmäßige Ellipse, die an der Bruchstelle start eingedrückt ist, diesem Durchschnitte solgt die Feder bis ungefähr zur Mitte des Hüsteinkammes, dann
schneidet sie denselben in schieser Richtung nach abwärts; da der Unterleib von der Leistengegend aus, etwas berversteht, und mit der Einbiegung in dieser Gegend einen Winkel bildet, so muß die Pelotte und der ihr zunächst liegende Theil der Feder genau in dem Winkel gebogen sehn, den der untere Theil des Unterleibes mit dem Schambeine bildet. Der Theil der Feder, welcher auf dem Hüst = und Kreuzbeine liegt, muß eine entgegengeseste Richtung haben, weil die Hüsten und die untere Gegend des Arengbeines unten diefer ift, ale oben, der untere Rand ist nach auswarts, der obere nach einwarts ju richten. Bei fleinen Bruchen ift es hinreichend, wenn die Feder bis 2 Soll weit jenseit der Mitte des Rreug= beines hinausreicht oder 2 des ganzen Umfangs des Un= terleibes beträgt, wie Nichter und nach ihm die meiften Wundarzte die Lange derfelben bestimt haben. Sind aber die Brude groß, fo druckt ein foldes Band nicht hinlanglich, die leichteste Bewegung bebt das Gleichge= wicht zwischen Kraft und Gegenwirfung auf, das Brud)= band verliert die Festigkeit seiner Lage und die Theile fonnen unter der Pelotte vorfallen. In Diefen Gallen ift bas Camperiche Bruchband zu empfehlen, deffen Feder um 19 des Umfanges des Unterleibes herumreicht. - Das elastische Leistenbruchband liegt quer binter dem letten Lendenwirbel und dem obern Ende des Greugbeines, geht von da nur wenig schräg nach abwärts, um die 2Bol= bung der Bufte berum, zwischen der Krone des Buftbei= nes und großen Umdreber; von dem vorderen Ende des Sufibeinkammes fteigt es ftarter nach abwarts, fo, daß die Pelotte in der Leistengegend 3 bis 4 Boll tiefer liegt, als das hintere Ende der Feder. Die Pelotte darf nicht auf dem vorderen Rande des horizontalen Aftes des Schambeines aufliegen, fondern ihr unterer Rand foll biefen Anochen nur beftreichen, und ihr innerer Rand an dem Boder des Schambeins ichief einwarts nur anliegen, um den Bauchring bis uber feinen inneren Wintel gu be= Decken. Es wirlt Diefes Bruchband im Allgemeinen nach ber Weise eines Hebels der dritten Art, Die Kraft liegt in der Mitte der Converitat der Feder, Die Last an der Pelotte, das Supomodilion am Ende der Feder; je be fer diefes befestigt ift, defto anhaltender und gleichformi= ger wird es den Druck gegen die Bruchstelle ausüben. Ein Brudband, welches jenen Anfoderungen entspricht, wird bei dem Geben und andern gewohnlichen Bewegun= gen immer unverrückt in feiner Lage bleiben. Die Druckfraft der Feder muß nach der heftigkeit des Andrangs der in dem Bruche enthaltenen Eingeweide, nach der Größe und Beschaffenheit des Bruches verschieden senn. In den meisten Tällen wird der Druck binreichen, wenn Die Clafticitat der Beder Die Pelotte mit einer Araft, Die vier Pfunden gleich ift, gegen den Bauchring andrudt. Bei Personen, Die fich viel bewegen, ift eine ftarfere Gla= flicitat und fo umgelehrt, erfoderlich. - Die Pelotte des außeren Leiften bruch es muß eine langliche, balbei= formige Geftalt haben, ihr Langendurdmeffer betrage fur einen Körper von mittlerer Große, 3 Boll P. Dt., der Querdurchmeffer nehme von außen nach innen gu; ba, mo die Pelotte auf den inneren Leistenring oder den Gin= gang in den Leiftenkanal drudt, betrage er 1 Soll, in= nen, wo fie auf dem außeren Leistenring liegt 2 Boll; der Längendurchmeffer laufe mit dem Bruchfackhals und dem Leistenkanal parallel. A. Cooper will zwar, daß das Brudband nur auf den innern Leiftenring brucke, Diefes ift aber nur bei einer Anlage ju einem Bruche binrei= chend. - Bei dem inneren Leiftenbruche muß der Sals der Feder etwas langer fenn, als bei dem außeren Leisftenbruche; die Pelotte muß eine mehr rundliche Form baben. Die eiferne Platte, welche der Pelotte gur Grundlage dient, gleiche fast einem rechtwintlichten Dreieck

mit abgerundeten Ecken, dessen Basis eiwas über zwei, die Hohe drei Soll beträgt. Die Pelotte wird so gerichtet, das die innere Fläche ihres unteren Winkels auf dem vorderen Nande des horizontalen Astes des Schambeines drückt und sich nach hinten krümmend um denselben herum greist. Juville hat zwar als Negel aufgezstellt, das es hinreiche und vortheilhafter sen, wenn die Pelotte nur auf den Bauchring drücke, allein die Mehrzahl der Wundarzte hat für die oben angegebene Meisnung Richter's entschieden, die Pelotte hat beim Druckgegen das Schambein eine festere Lage und der Bruch wird sicherer zurückgehalten (Hofer's Lehrsäße des dir. Verbandes II. Th. 2. Abth. S. 196. Stark's Answeis zum ehir. Verb. S. 265.). Sollte der Samensstrang so stark gedrückt werden, das es Schmerzen verzursacht, so wird eine Pelotte mit der Spiralfeder, deren elastischer Theil über dem Schambeine liegt, helsen.

Hat der Kranke auf jeder Seite einen Leistenbruch, so ist es am sichersten auf jeder Seite ein Bruchband anzulegen, die vorn und hinten durch Niemen vereinigt werzen. Es können zwar auch an ein Bruchband beide Pestotten besesigt werden, allein hiezu ist nur zu rathen, wenn man versichert seyn kann, daß der Bandagist ganz genau arbeitet und in der Nahe des Kranken lebt, um die Bruchbandseder mit den Peletten vor Vollendung der Arbeit anprobiren und vollkommen anpassen zu können.

- 2) Schenkelbruchbander; diese unterscheiden sich von den Rabelbruchbandern nur dadurch, daß der Halb fürzer, die Pelotte länglich voral und ihre Convezität stärefer ist.
- 3) Nabelbruch bander. Bei den erworbenen Nabelbrüchen tleiner Rinder reicht ein einfacher Verband Man legt, nachdem die zur Radicalfur meistens bin. Eingeweide zurud gebracht worden find, eine der Große des Bruches angemeffene convere Pelotte auf die Bruch= Es ift gleich, aus welchem Material dieselbe geftelle. schnitten ift. Man mable dazu eine halbe Mustatnuß, oder einen conver gefchnittenen Rork, den man mit einem Studden Beftpflafter übergieht, bediene fich der Bruningbaufenfchen Rabelfdilochen von Buchsbaumbolg, mit ftarker Hervorragung, die nach und nach kleiner gemacht wird, so wie sich die Bruchspalte verengert (Loder's Journ. f. Chirurg. III. B.), oder bilde fie nach Schre= ger und mit Beftpflafter bestrichenen graduirten Compresfen (Borrede ju Juville über die Brude G. VIII.). Die Pelotte wird durch einen langen Beftpflasterftreifen, der um den gangen Unterleib berumreicht und über demselben fich freugt, oder durch ein viereckiges Stud Leinwand, welches man mit Seftpflafter bestrichen hat, befestigt, und darüber wird eine gewöhnliche Rabelbinde angelegt. Ift das Kind fehr unrubig, fo lagt man ein Leibeben von Bardent mit eingenahtem Fifdbein fertigen, und über Die Pelotte anlegen, oder diese an jenes befestigen. Start's Berband (Anleit. 3. ebir. Berband G. 245.) ift wegen der Beinriemen befchwerlich. Saben fich die Gedarme juruckgezogen, fo wird die convere Pelotte mit einer plat= ten Pelotte vertauscht, sonst schlieft fich die Bruchoff= nung nicht gehorig. Fur Rinder die fchon laufen und

für Erwachsene sind aber fraftigere Befestigungemittel nothig. Die mannigsachen Nabelbrudrbander, welche man von den altesten Seiten bis jest in Borfdlag gebracht bat, laffen fid) in folgende Albtheilungen bringen; 1) unclafti= fche Rabelbruchbander; fie bestehen aus einem Leibgurtel von Barchent oder Leder und einer Pelotte von verschie= denem Material, fie reicher, bei Rindern und fleinen Bruchen öfters bin, find aber doch nicht fo bequem als die elastischen; 2) elastische Nabelbruchbander; von diesen hat man wieder drei Unterabtheilungen zu bemerken: a) durch die Pelotte allein elaftisch, indem in oder auf derselben eine Feder angebracht wird. Sieher gehoren: das Su= ret sche Nabelbruchband, es enthalt die Feder in einer hohlen Pelotte, der Mechanismus ift sehr zusammenge= fest, Richter hat daffelbe verbeffert, die Federn find außerlich auf ber Pelotte angebracht; das Juville= Gu= retiche Rabelbruchbo., die Federn find auch auf der Pelotte, und neben derselben sind zwei ppramidenformige Stahlplattchen angebracht, die mit dem Leibgurtel in Berbindung fichen und denfelben in etwas clastifch machen. Eine Spiralfeder von Stahl, wie eine pyramidalisch ge= formte Uhrseder in der Pelotte, wahrscheinlich von Mo-nikhoff zuerst angebracht, unter dem Namen des Monro-schen Nabelbruchbandes bekant (Monro's sämtliche Werke a. d. E. 1782. S. 178. Taf. IV. Fig. 3. u. 4.). Bell fügte noch zwei Schulter= und einen Beinriemen bei (Bell's Lehrb. d. Wundarzneif. V. B. Saf. 68. Fig. 3.). b) Durch clastische Leibgurtel; die Feder wie bei einem Leistenbruchbande, nur mit in einer Glache lie= gendem Sals und Pelotte, diese entweder rund oder oval; dieses Bruchband wurde von mehren Wundarzten empfoh= len, von Platner, Camper, de Launnon, Richter u. 21. Das Squirische Rabelbruchbo .: wei Federn und eine fleine mit einer Schraube verfebene Pelotte. Wegen der Rachgiebigfeit und hausigen Beranderlichkeit des Umfanges des Unterleibes, find diese Federn für Rabelbruche im Allgemeinen nicht zu empfehlen, nur in den Ballen find fie nothig, wo der Druck des mit Spiralfe= bern im Leibgurt verschenen Bruchbandes nicht hinreicht. Theden empfahl ein Stud elastisches Barg an den Un= fang des Leibgurtels neben der Pelotte ju befestigen, die= fes wird aber durch die Warme zu nachgiebig. Die be= ften Nabelbruchbander werden mit meifingenen Spiralfe= dern (Bretelles) in dem Leibgurtel gefertigt, wie daffelbe Bruninghausen, Ofen, Gearpa, Boyer u. 21. empfoblen haben. o) Glaftifche Leibgurtel und Pelotte; Bruninghaufen's Bruchband, eine ftablerne Stablfeder in der Pelotte und meffingene Spiralfeder im Leib= gurtel; Boyer's Brudband unterscheidet fich nur dadurch, daß die Pelotte an einer Stahlplatte befestigt ift, die von dem Schambeine bis über den Rabel reicht. Bruning= haufen ift zwar der Meinung, daß die Clasticitat der Pelotte der vorzüglichste Theil diefer Bruchbandart fen, und daß der elastische Leibgurt entbehrt werden tonne, allein mir scheint doch, wie auch Ofen bemerkt, in den meiften Fallen der elaftische Leibgurtel mit einer unelaftis schen Pelotte zweckmassiger zu senn, weil bei der elafti= fden Pelotte der Drud mabrend der Husdehnung bes Unterleibes gerade an der Stelle gemindert wird, wo es nicht gefcheben foll, die Eingeweide werden unter der Pelotte in den Nabelkanal gedrängt, und die Kranken bestommen doch keine Erleichterung, weil der größere Theil des Bandes, welcher rings um den Leib geht, nicht nachsgibt. Eagland's von Sey beschriebenes N.=B. (Hey Pract. observ. S. 577.): zwei elastische Stahlsedern sind durch ein Charnier an die Pelotte beschigt. Das Morinsonsche N.=B. (A. Cooper on erur. and umbilie. hernia P. II. Pl. IX. sig. 6.): ein Leibzürtel von Stahl, der vorn durch eine elastische Veder mit der Peslotte verbunden wird. Jalade-Lafond's Bandage ombilical rénixigrade (Considérat. des Bandages herniaires Pl. 2.) besteht auß drei aneinander liegenden elassischen Vedern. Diese zuleht genannten Bruchbänder sind unnöthiger Weise complicirt, vertheuert und zerbrechlich.

4) Bauch bruch band; dieses ist dem Nabelbruchband gleich, nur muß die Pelotte in den meisten Fällen eine längliche Form haben, weil die Eingeweide durch eine längliche Spalte hervorgedrängt werden. Trekourt hat für Bauchbrüche eine eigene Art Bruchband angegeben. An den beiden vorderen Enden des Leibgürtels sind Pelotten angebracht, welche neben der Bruchspalte angelegt und mittels fleiner Niemen sestgeschnalt werden, man soll auf diese Weise die Bruchspalte verengern. Dieser Zweck wird aber nicht erreicht, weil die Pelotte nicht so start angezogen werden kann, um die Verengung zu bewirken und der Druck gar nicht auf die Seitenwände der Bruchspalte trifft.

5) Für den Bruch des eifermigen Loches kann man sich eines gewöhnlichen Leistenbruchbandes bedienen, dese sen Hals nach unten verlängert ist, die Pelotte nuch breit feyn und schief von unten nach auswärts auf den ober en Theil des Schambeinmuskels drücken, damit der Haupttanal des Hüsteinloches, nicht blos die außere Offnung zwischen den Schantelmuskeln, durch welche der Bruch zunächst hervortritt, geschlossen werde. Ein Beins riemen wird bei diesem Bruchbande unentbehrlich seyn.

6) Fur die Mittelfleischbruche bat man die T=Binde mit einer conifden Pelotte und Pipelet's Brudband (Mem. de l'acad. R. de Chir. T. IV.) empfohlen; diefes besteht aus einer elastischen Bruchbandfeder, die um den Leib befestigt wird und von welcher aus ein Bein= riemen mit confider Pelotte swifthen den Schenkeln bindurchgezogen wird. Beide Bandagen find unvollfommen und besonders bei großen Bruden gar nicht brauchbar. Viel zweetmaßiger ift Gearpa's Mittelfleischbruchband (Abhandlung über die Mittelfleifchbruche G. 112.). Es besteht aus einer eirkelformigen Bruchbandfeder, die um das gange Becken herum reicht, von welcher eine andere Beder, die ein Segment von einem Cirkel bildet, langs der hinteren Blache des Rreugbeines nach abwarts lauft, und indem sie sich allmälig vorwärts frümmt, an der Stelle, wo fie den Grund des Bruches von unten nach aufwarts gegen die Offnung bin preffen fann, durch welde die Darme aus dem Becken in das Mittelfleifd, ber= vordringen, mit einer fleinen eirunden Pelotte ver= seben ift.

Bruchkranke thun immer wohl, wenn fie fo bald nur nidglich einen Wundarzt um Rath fragen und von diesem ein für fie paffendes Bruchband aussuchen laffen. Saben

fie dazu nicht Gelegenheit, fo muffen fie dem entfernten Wundarst anzeigen, von welcher Urt der Bruch ift, ob einfach oder doppelt; in jenem Fall, auf welcher Seite, ob er alt ift oder neu entstanden, groß oder llein, schwer oder leicht guruck zu balten, Darm = oder Reibruch, ob der Körperbau des Bruchkranten ftark oder schwach von Anochen und Musteln, fett oder mager, ob er eine fij= gende Lebensart führt oder viele forperliche Unftrengungen Diefen Angaben wird ein Maß beige= ju maden bat. legt, welches man in den gewohnlichen Fallen auf fols gende Art nehmen fann: man nimt ein fchmales Band= den, legt daffelbe binten über bas Greugbein unter dem letten Lendenwirbelbeine und vereinigt vorn beide Enden, ungefahr einen Soll über ben Gefahlechtstheilen; auch be= meett man bei einem Leiftenbruche die Entfernung der Bruchgeschwulft von dem vordern obern Ctachel des Buft= beintammes. Bei doppelten Leiftenbruchen ift die Entfer= nung beider Bruche von einander ju bemerken. Bei Ila= beleruchen genügt es, wenn man das Mag in einem horizontalen Cirfel um den Unterleib nimt und beide En= den des Banddens auf der Brudgeschwulft vereinigt. Um aber ein gang genaues Maß, vorzüglich bei Leisten = und Schenkelbruchen zu nehmen, ift das von Bruning= baufen angegebene Berfahren ju empfehlen. Man lagt ein Stud Blei gurichten, welches etwa fo bick, als ein Kronentbaler, einen Daumen breit, und anderthalb bis swei Ellen lang fenn muß, Die ftartfte Gerte des Ben-fterbleis ift dazu brauchbar. Nachdem der Bruch guruck= gebracht worden ift, legt man die Mitte diefes Bleiftrei= fens vorn auf die Berbindung der Schambeine, und führt die beiden Enden um die Buften herum auf das Kreugbein, wo man fie übereinander legt, fest angieht, und gusammen bindet, oder halten lagt. Man bezeichnet mit einigen Strichen auf dem Blei, wie weit beide En-den übereinander geben. Dem Blei muß man die Lage am Leibe geben, die das Bruchband bekommen soll, und daffelbe an den gangen Korper, vorräglich aber an die Schant= und Leiftengegend genau andrucken. Ift Diefes gefcheben, fo werden die übereinander gehaltenen oder gebundenen Enden des Bleies losgelaffen, daß man es, obne feine angenommene Biegung ju verrucken, über den Leib und die Beine berunterftreifen und ce fo, ohne es ju bffnen, abnehmen fann. Das Blei wird nun auf cisnen Bogen Papier gelegt, feine beiten Enden wiederum in der vorher bezeichneten Form aneinander gefügt, und fo gebalten ober gebunden. Dann giebt man mit einem Bleiftifte eine Linie genau an feiner außeren Glache gang berum. Diefen Bogen Papier fendet mon mit den oben bemerkten Angaben über die Befchaffenheit des Bruches u. f. w. dem Qundargt. Ift der Fertiger des Bruch= bandes in tem Wohnoite des Granten, fo gibt man ibm das Modell felbft, auch follte in diefein Falle die Feder nicht cher gehartet werden, bis man fie dem Bruchfranfen anprobirt bat. Iim bas Bruchband gegen Schmut ju fichern, tann man daffelbe mit Bardent übergieben laffen, auch follte ein jeder Krante wenigstens zwei Bruch= bander jum Wechfeln baben. Es ift gut, wenn ein Wundarst das erfte Unlegen des Bruchbandes besorgen fann, in der Folge muß aber der Rrante fich felbst da= mit befant machen. Um das Bruchband anzulegen, nimt

der Rranke die oben bei der Taris angegebene, borigentale Lage mit gegen den Unterleib angezogenen Schenkeln an, das Bruchband tann ichon vorläufig, jedoch ohne Befestigung, um den Unterleib gelegt werden, dann wird der Bruch nach der für eine jede Bruchart paffenden Richtung zurudgebracht, die zwedmäßigste Art der Saris lernt der Strante bald durch das Gefühl tennen. Darauf wird die Pelotte auf die Bruchstelle gerückt und der Leibaurt, wenn ce nothig ift auch der Beinriemen, an derselben befestigt. Die Pelotte liegt ficherer, wenn man eine Compresse von Mouffelin unter Diefelbe legt. Man legt namlich ein Stuck Mouffelin so vielfach zusammen, daß ein 3 Boll dicker Baufch gebildet wird; Diefer muß, mit Musnahme der inneren schmalen zulaufenden Geite der Pelotte, auf jeder Geite einen Boll breit hervorragen, die Eefen def= felben werden auf= und vorwarts gebogen (Reue Erfin= dung und Belehrung fur Bruchtranke, Leip; 1802.). Ift das Brudband das erfte Mal angelegt, fo muß man einige Proben machen, um zu feben, ob es gut anliegt. Man laffe den Kranten aufstehen, einige Schritte geben, leichte Bewegungen machen und einige Male huften; dringt ein Theil unter der Pelotte hervor, fo ift es ein Seichen, daß das Bruchband nicht paft und man muß ein anderes auswählen; der Pelotte fann man wol durch leichtes Biegen eine paffendere Richtung zu geben versu= chen, im ilbrigen fann man ihr aber durch Dreben und Biegen die zwedemäßige Form nie geben. Gollte das hintere Ende der Bruchbandfeder drucken, fo fann man aud) unter diefes ein fleines Rifichen oder eine Compreffe legen. Im Unfange fann man das Bruchband etwas lockerer anlegen, damit sich der Kranke an den Druck gewohne, aber bald muß man dasselbe fester anziehen, weil das Leder und die Futterung nachgibt. Das ununterbrochene Tragen des Brudbandes, bei Tag und bei Radt, ift uner= laglid, nur im Unfange fann man dem Stranten geftats ten, daffelbe bei der Racht abjulegen, wenn der Schlaf gar zu fehr geftort werden follte. Huch bei dem beften Bruchbande ning man folche Unstrengungen meiden, bei benen der Brud leicht austreten fann. Beim Suften, Niegen oder Brechen follte man die Pelotte jederzeit mit der Sand fester andrucken, oder bei jenen Unftrengungen fich niederseigen und den Korper vorwärts beugen. jest üblichen hoch hinausgehenden Beinkleider, die durch Sofentrager gehalten werden, find fur Bruchtranke am Ereten Theile unter ber Pelotte bervor, fo passendsten. geschieht diefes immer an dem unteren Rande, der Rran= te fühlt dann Schmer; und Gefdmulft; ift diefes der Ball, fo muß er fich fogleich auf ben Muden legen, bas Vorgefallene gurack bringen und das Brudband feffer anlegen, geht der Bruch nicht leicht gurud, fo muß man bald einen geschickten Wundarzt bolen laffen und bis zu deffen Ankunft die Lage auf dem Ruden beibehalten, es ist dann Gefahr der Eintlemmung vorbanden. Bei Ent= jundung des Camenstranges, der hoden, der Leistendrusen oder anderer Theile in der Mabe des Bruches muß bas Brudband abgelegt werden.

Es kann ben Bruchkranken nicht deingend genug empfehlen werden, daß sie sich an erfahrene Bundarzte oder anerkannt geschiefte Bandagisten wenden, um sich ein recht brauchbares Bruchband fertigen oder auswählen zu laffen, daß sie nicht auf das tauschende Außere des Bruchsbandes, sondern auf den inneren Werth desselben und die oben angegebenen Eigenschaften eines guten Bruchsbandes sehen.

Es ist wol nicht zu zweiseln, daß man auch schon bei den Agyptiern, Griechen und Romern Bruche durch Binden guruckzuhalten verfucht bat; erft in Celfus Schriften finden wir aber eines Bruchbandes gedacht, um fich deffelben bei Kindern zu bedienen, ebe man gu der Operation schreite \*). Die mangelhaften anatomischen Sient= niffe von den Bruden und in der Runft, Bandagen gu fertigen, maren die Urfachen, daß man in der Behand= lung der Bruche durch Bandagen wenig Fortschritte machte. Much nachdem das thatigere Bearbeiten der 28iffenfchaften wieder erwacht war, als fid fchen richtigere Aufichten über die Brude zu verbreiten anfingen, wurde doch die Fertigung der Bruchbander fast lediglich dem Beutler= handwerke überlaffen. In Frankreich befaß diefes Sandwerk sogar königl. Privilegien, welche ihnen die Erland= niß, Bruchbander ju fertigen, guficherten. In den Statuten diefes handwerles zu Paris finden fich folche Erlanbniff= befehle von Philipp v. Balois v. J. 1342, von Karl VI. v. J. 1398. und 1414., von Karl IX. v. J. 1574. Alle Bruchbander bis in die Halfte des 17. Jahrhunderts maren unelastische, sie bestanden aus einem Riemen und der Pelotte, oder aus einem Stuck in Form eines unelafti= schen Halbeirkels geschmiedeten Eisens, an welches die Pelotte befestigt war, so plump und unbequem, wie man felbst jest noch bisweilen Bruchbander bei den Landleuten Diefe Bruchbander nannte man barte, um fie findet. von den Bruchbandern ohne Gifen, die man weiche ober bieg= fame nannte, ju unterfcheiden. Da Bandagen Diefer Urt, Die mit fo weniger Beachtung der Form des Rorpers ge= fertigt waren, teine sichere Lage hatten, fo bediente man fich der Riemen, Charniere, Schrauben, Rußfedern und Bogen jum Sefistellen der Ruß u. dgl., um fie zu befefligen. Umbr. Pare beschreibt ein Bruchband mit dreieckiger Pelotte, welches durch Ceapulier und Beinriemen in feiner Lage erhalten wurde. Das Bruchband des Fa= brig. v. Silden bestand aus einem halbeirtelformigen Gifen und einer Pelotte von hartem Leder.

Fabrio. ab Aquapendeate bediente sich eines Bruchbandes, welches aus einem Leibgürtel von Leder oder Barchent und einer Pelotte aus Leinwand, Holz oder Eissen bestand. Im Jahr 1676 erschien die erste Schrift, in welcher die Fertigung der Bruchbänder einer genaueren und mehr wissenschaftlichen Bearbeitung unterworsen wurde, in Frankreich von Blegny (L'art de guerir les hernies); unter den 22 Abbildungen von Bruchbändern, die er mittheilte, sinden sich mehre mit Charnieren, Schrauben und Spiralsedern, eines von Eisendraht und eines von gut gehärtetem und kalt gehämmertem Stahl, welches sich beim Anlegen nur schwer auseinander biegen ließ. Durch diese beiden Bruchbänder scheint schon der

Weg jur Auffindung der elastischen Bruchbander gebahnt worden ju fenn Arnaud bildete die Idee des claftis schen Bruchbandes weiter aus; die Pelotte an feinem Bruchbande war aber ju groß, ihr Druchmeffer betrug 3 bis 4 Soll, die Lange der Feder hatte er nicht genau bestimt, auch war er nicht glucklich in der Wahl des Ma= terials, denn die Federn, die er aus Stahl und Schmies decifen fertigen ließ, waren zu weich. Den entgegenge= festen Fehler hatten die Federn des Blackan, eines be= rubmten Uhrmachers in Paris, welchem das fonigl. Sol= legium der Wundarste zu Paris (1759) ein Privilegium jur Fertigung der Bruchbander ertheilte. Er bediente fich der Uhrsedern, die er in verschiedener Lange schnitt, befc. stigte an das eine Ende ein 4 bis 6 Boil bobes Riffen, an das andere einen Riemen ju Befestigung des Bandes. Diefes maren die elastischen Bruchbander mit der Uhrse. der, Bandages à ressort de pendules élastiques, fic waren aber fo zerbrechlich, daß fie wie Glas zerfprangen, die Kreisform paßte nicht fur die elliptische Form des Bedens, auch hatten fie nicht die gehörige Graft, den Bruch juruckzuhalten. Das Bruchband von Delaunah für den doppelten Leiftenbruch (Mein. de l'Acad. de Chir. I. S. 697.) und das Suretsche Nabelbruchband (ebendaf. II. B. 1753.) aus derfelben Periode, find unzweckmäßig und langst vergeffen. Gine für manche Falle wenigstens paffende Berbefferung fallt auch in Diefe Seit; es brachte namlich Johann Monithoff eine Spirale feder auf der Pelotte an, die er auf verschiedene Weise verandert hat, und die auf der Gedachtnismunge, welche von Johann Monikhoff, dem Cohne, jur Preisvertheilung aus dem befannten Legate bestimt worden ift, jum 2indenken an die Erfindung seines Baters abgebildet erscheint, namlich eine um ihre Are gewundene Feder mit der Beischrift: die Sunst durch Suthun vervollkomnet; auch findet fich eine Abbitdung derselben bei der neuen Auflage von Monithoffe Abhandlungen über die Bruche. gat felbst aber ift nach dem Willen ber Stifter gur Beforderung der Wundarzneikunst, und zur Aufmunterung der Wundargte, vorzüglich aber gur Berbreitung und Bervollkomnung der Rentnif von den Bruden bestimt. -Doch hatten jene jum Theil oder gang mislungenen Berfuche immer etwas dazu beigetragen, das Nachdenken über diefen Gegenstand zu weden und, durch Gebler be-Ichrt, auf neue Ideen zu leiten. Man arbeitete nun daran, dem Stahl jur Feder den gehörigen Grad von Clafficitat und allen Theilen des Bruchbandes eine gweckmaßige Form ju geben. In dieser Binsicht haben sich von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die neuesten Beiten Ulboom (in der holland. Aberf. v. Beifter's 2Bundargneif. I. Th. G. 110.), Camper, Richter, Juville, Seffelbach und Bruninghaufen um die Bertigung der Bruchbander im Allgemeinen und mehre Andere, die theild oben bereits genant find, theild unten noch ans geführt werden follen, um einzele Bruchbandarten fehr verdient gemacht. Durch die Bemuhungen diefer Manner haben die Bruchbander die oben beschriebene zwedmäßige Form und innere Gute erhalten. Camper's Bruchband ist gwar, wie schon bemerkt worden, nur für wenige Falle paffend, es gebührt aber diefem verdienft= vollen Manne doch vorzüglicher Dank, daß er den An-

<sup>\*)</sup> Ac si cui parvulo puero intestinum descendit, ante scalpellum experienda vinctura est. Fascia eius rei causa sit, cui imo loco gilt assuta est ex panniculis facta etc. De romedic. Lib. VII. cap. 30.

fang machte, die Lehre von den Bruchbandern nach rich= tigen wiffenfchaftlichen Grundfaten zu behandeln. Rich= ter's scharfer Blick eilte allen Bearbeitern in benachbarten Staten voraus und die zweitmäßige Form feines Lei= ftenbruchbandes bedurfte nur noch weniger Berbefferung, welche die neueren anatomischen Untersuchungen der Brude berbeiführten, und es find die Regeln, welche er in Diefer Sinficht aufgestellt bat, den Unfichten Juville's ge= wiß vorzugieben, welche diefer in feiner übrigens treffli= den und bis jest noch nicht übertroffenen Monographie über die Bruchbander vorgetragen hat (Juville trafté des Bandages. Paris. 1786. ins Teutsche überf. Murnb. 1800, mit einer Vorrede von Schreger). Die Sauptregeln jur Vertigung guter Bruchbander maren nun gegeben, und die folgenden angeblichen oder wirklichen Verbeffe= rungen beziehen fich theils auf einige Anderungen, die man an der Brudbandfeder oder an der Pelotte anbrachte, um dem Bruchbande eine für die Individualität des Kranten und des Bruches passende Berbesserung zu geben und zu sichern. — Im Jahre 1776 wurden der Afad. der Wiffenschaften ju Paris zwei Abhandlungen übergeben, welche auch 1778 mit Genehmigung derfelben befant gemacht worden sind (Mémoire sur les bandages propres à retenir les hernies, dans lequel on examine en détail les défauts qui les empêchent de remplir leur objet. Paris. 1778., Geoffron foll der Berfaffer diefer Schriften fenn), in welchen 7 Sauptar= ten ber Berruckung ber Bruchbander angenommen und acht verschiedene Bruchbander für dieselben beschrieben wer= den, die mit mandgerlei Rollen, Federn, Schrauben und Der Verf. scheint in der Pragis Miemen verfeben find. der Wundarineifunft niebt geubt gewesen ju febn, und bat daber auf Theorie beruhende, ungwedmäßige Vorschläge gemadit. —

Was nun erstlich die verschiedenen neueren Berbesferungevorschlage rudfichtlich der Bruchbandfedern anbetrifft, so beziehen sie sich vorzüglich auf die Lange und Biegung derfelben. Der beiden Sauptarten der Bruch= bandfedern in Sinficht der Lange, der Camperichen von 12 und der Richterschen von 72 habe ich schon oben ge= dacht. Rad Jalade= Lafond foll die Feder noch langer fenn, 11 und einen halben Theil des Umfange des Ror= pers betragen; auch fertigt er Bruchbander, benen er ben Namen Bandages renixigrades gegeben bat, an denen drei Bedern von verschiedener Diete und Clafticitat mit einander verbunden find, um in jedem Fall den gebori= gen Grad des Druckes zu bewirfen. (Jalade-Lafond Considérations sur les bandages herniaires. Paris 1818. und Considérations sur les hernies abdominales. Paris. 1822.). Die Bruchbander werden durch Diese Einrichtung theuer, ohne viel mehr zu leiften, als ein gutes einsaches Bruchband, es scheint auch, daß diese ver= meintliche Verbefferung wenig Beifall gefunden bat. Ginen andern wol gar nicht jur Ausführung gebrachten Borichlag des Mefferschmids Etienne in Sanau hat Graff befant gemacht (Baldinger's Magazin f. Arzte 5. B. St. 5.), es foll namlich die Bruchbandfeder um die bem Bruch entgegengeseiste Geite angebracht werden, Diefe Um= anderung wurde keinen Ruben gewähren und niehr be=

schweren, als das gewöhnliche Bruchband.

In Paris fertigt feit einigen Sahren ein mit einem Patent versehener Bandagist aus England Bruchbander, deren hinteres Ende nicht wie gewohnlich durch einen Riemen an die Pelotte befestigt ist, sondern mit einem Kiffen versehen hinten über dem Kreuzbeine frei liegt. Die Pelotte ift beweglich und zu jedem Bruchband werden mehre Federn gegeben, die der Krante felbst an der Pelotte beseitigen tann (Jalade-Lafond Considérat. sur les hernies abdominales Vol. 1. 398. 398. 3af. 1.). Diefe Brudbander find nicht zu empfehlen.

Vorzüglich zahlreich find die Bildungen und Mecha= nismen, welche man zweitens den Pelotten geben wollte. Bori; Borfchlag, die Wolbung der Pelotte durch eine mit Luft angefüllte Blase zu bewirten (Journ. de Médec. T. 36.) verdient eben so wenig Nachahmung als Monga's Pelotte von elastischem Barg (Monza l'elastico Compressore dell' Ernie inventato per quelle, nelle quali riescono inutile o pericolosi i noti Ripari. Parina 1781. Start's Archiv f. Geburtshiffe 11. B. 3. St. G. 121.). Schon in ben alteren Beiten fuchte man den Pelotten durch Schrauben, Gewinde, Federn u. dgl. eine paffende und feste Lage ju geben, diese Idee wurde in neuern Beiten wieder aufgefaßt und nach den Fortschritten der Mechanik und der Geschicklichkeit der Sünstler ausgeführt. Dudet's Leistenbruchband hat 3 Schrauben, zwei an der Pelotte, die eine jum Stellen derfelben, die andere jum Gin = und Auswarterichten, und eine Schraube an dem Gurtel zur Verlangerung und Berfurgung der Federn. 2Beifenborn's Leiftenbruch= band hat eine Pelotte mit einer Spiralfeder und der Leibe gurtel wird durch eine Schnalle befestigt (Bemerfungen über die zeitherige Gewohnheit, bobe Beinkleider zu tragen, nebst Beschreibung einer neuen Art elastischer Bruch= bander, Erfurt 1794.). Der Verfaffer glaubt durch diese Vorrichtung den Beinriemen entbehrlich ju machen und einen gleichmäßigen Druck zu bewirten. Allein diefer ift nicht hinlanglich, das Suschnallen ist unbequem und der Beinriemen fann in den gewöhnlichen Fallen auch entz behrt werden, für alle Falle macht ihn aber auch das Brudhband mit der Spiralseder nicht entbehrlich. Sa vigny's Leiftenbruchband wurde von Quentin befant gemacht (Quentin de divisionibus herniarum. Gottingae 1795.). Die Pelotte ist durch ein angelartiges Charnier mit dem Salfe der Feder verbunden. Gin auf der Pelotte angebrachter Saten dient dazu, diefelbe mittels einer Odraube unten fester angudrucken. Diefe Gavignusche Schraube bat auch der Sahnehirurgus Rarl Schmidt an seinen Bruchbandern angebracht. Bottiger verband zu demselben Sweck zwei Pelottenplatten durch ein Charnier und brachte zwischen beiden eine doppelte Feder an, deren einer Arm mehr oder weniger fart gegen Die Bruchstelle druckt, je nachdem der Beinriemen fchmader oder ftarter angezogen wird (Bottiger's Huswahl des chir. Berb. Berl. 1795. S. 139.). Diefem abnlich ift Quinet's Bruchband, nur ift die Bahl ber Platten bis auf fieben vermehrt, dadurch wird die Pelotte febr unformlich und unbrauchbar. Quinet nent fein Bruch= band omniform, Jalade-Lafond meint aber, sie wurden besfer inform genant (a. a. O. S. 402.). Oudet hatte früher einen abnlichen Medanismus an feinen 217 ---

Bruchbandern angebracht, aber' als unnug verworfen. Pflug's von Bernftein mitgetheilte Verbefferung be= ficht in der Berbindung der Pelotte mit der Feder durch ein Rufgelenke, fo daß. jene nach allen Seiten bin bewegt und festgestellt werden kann; diese Vorrichtung soll bei einem großen Leistenbruch gute Dienste geleistet haben (Bernstein's Darffellung des chir. Berb. S. 290.). Denardie Bruchband, welches v. Schonberg in Reapel beschrieben bat (Medig. chir. Beit. v. Chrhart. 1823. IV. B. S. 319.), enthalt in der hohlen Pe= lotte zwei spiralformig gebildete Federn, die wie ein fei= nes Schloß in einander greifen und durch einen gegabn= ten Spindelfortsat so angezogen werden, daß die Pelotte gang allmalig vor = und ruckwarts bewegt werden fann. Mady v. Schonberg's Erfahrung find diefe Bruchban= der den in Neapel gebrauchlichen englisehen vorzuziehen. - Was nach der mehresten Wundarzte und auch nach meinen Beobachzungen von jenen Runfteleien zu hal= ten fen, habe ich oben bereits ausgesprochen.

Braun gieht die platte aus Bol; gefertigte Pelotte der converen Pelotte vor, weil er glaubt, diese befordere die Erweiterung des Bauchringes, und vergrößere die Bruche (Mediz. chir. Seit. v. Hartenkeil 1807. IV. B. S. 219.). Kann man auch jener Meinung nicht Beifall geben, sondern verdienen fur die meiften Falle die Pe= lotten mit zweckmäßiger Converitat immer den Borzug, fo darf die platte Pelotte doch auch nicht gang verworfen werden. Daß fie bei Nabelbruchen in einer gemiffen De= riode unentbehrlich ift, habe ich fchon bemerkt, aber auch bei andern Brucharten fann fie mit Nuken angewendet werden, wie Fleifchmann erfahren hat, der Braun's Vorschlag noch dadurch verbefferte, daß er die flache Pelotte statt des von Tenem gewählten unelastischen Leibgurtels, mit einer elastischen Bruchbandseder verband (Sorn's Archiv f. medizinische Erfahr. 1817. Sept. und Oft. S.

11m den beiden Pelotten bei einem Bruchbande für den doppelten Leistenbruch in jedem Falle die gehörige Ent= fernung genau geben zu fonnen, hat Juville ein Schluß= band (Crémaillère) jur Berlangerung und Berfurgung des Gifens, und Bottiger einen Schieber empfohlen, durch welchen die eine freie Pelotte von der andern fest= fisenden mehr oder weniger weit entfernt werden fann. Diese Vorrichtungen entsprechen aber ihrem Swede doch nicht gang, weil die Locher in dem Bande oder bem Schieber nicht -fur alle Falle die erfoderliche Entfernung gestatten; auch machen sie die Bruchbander unnothiger Weise theurer und benehmen ihnen ihre Festigteit und Dauerhaftigfeit.

11m bei großen Sodenfactbruden das hervortreten der Eingeweide unter der Pelotte zu verhüten, empfiehlt der Amtephysicus D. Erdmann, den Sodenfaet durch einen fchleifenartig um feinen oberen Theil berumgeführ= ten und auf der gefunden Seite an den Leibgurt befestig= ten Niemen nach diefer Seite binguziehen und auf diefe Weise den Bruchsack nahe am Bauchring zusammen zu drucken (Zeitschr. fur Ratur = und Beilt. von d. Prof. der chir. med. Afad. ju Dresd. I. B. S. 400.). (Seiler.)

Bruchmesser (Herniotomon), ein Meffer, welches dazu bestimt ift, bei der Bruchoperation die Theile Mag. Encyclor, d. R. u. 28. XIV.

einzuschneiden, welche die Einklemmung bewirken, die Leistenringe, das Leistenband, das Gimbernatsche Band oder den Bruchfackhale. Es gehoren diese Meffer größtentheils su den concaven Knopfbiftouris oder Scalpels (wie die Bruchmeffer von Laffus, Perret, Morenheim, Arnaud, Richter, Oble, A. Cooper), einige gehoren zu den geraden Knopfbistouris (Petit), zu den Knopfbistouris mit conveyer Schneide (Seiler) oder zu den verborgenen Bistouri's, Bistouri caché (Bienafé, Le Dran, Morand, Petit, Bellay). Die Letteren find jedoch gegenwartig gang außer Gebrauch gefommen.

Alm vollständigsten findet man diese verschiedenen Desfer beschrieben und abgebildet in Krombholz verdienst= lichem Werke: Abhandlungen aus dem Gebiete der gefammten Afologie. Prag 1825.

Bruchschnitt, Bruchoperation (Herniotomia) ist die zur Befreiung des Bruches von der Ginflemmung oder zur Madicalkur deffelben unternommene Opera= tion, welche in dem Artikel Bruch beschrieben worden (Seiler.)

Bruch, in der Thierheilfunde. Mit dem Menschen haben das Pserd, der Eset und die Rase den Nabelbruch gemein. Außer dem Pserde leiden ferner der Eset, das Maulthier, der Hund und selbst das Schwein an Sodenfact =, Darm = und Leiftenbruchen, ja man be= obadstet fogar am Schweine und Pferde angeborne Bruche dieser Art. Ferner leidet das Pferd und noch haufi= ger das Rindvieh an Baudy=, Seiten = oder Flankenbru= chen, aber nie findet man, fo weit die bisherige Erfah= rung reicht, einen Rabelbruch beim Rindvich, auch nicht beim Sunde, nie einen Sodensachbruch beim Stiere, auch nicht bei der Rage; die Ziegen und die Schafe find wol von allen Arten Bruchen frei. Bgl. Flankenbruch, Hodensackbruch, Leistenbruch, Nabelbruch. (Greve.)

Bruchband in der Thierbeilfunde, f. Flankenbruch und Nabelbruch.

Bruchbandhandel; Bandagist. Die Berferstigung ber chirurgischen Instrumente und Bandagen Die Verfer= follte überall nur vollig unterrichteten, geprüften und zu-verläffigen Kunftlern gestattet fenn. Infonderheit follte auch die Anfertigung der Bruchbander nicht unwiffenden Sattlern und Sandschuhmachern überlaffen werden, da fie mehr Kentniß der Bruche und ihrer mechanischen Silfs= mittel vorausset, als dergleichen Bruchbandfabrifanten besiken; und da jedes Bruchband genau nach der Lage und dem Mage der Theile eingerichtet fenn muß, woraus auch die Unzweckniäßigkeit der Niederlagen von fertigen Bruchbandern erhellt \*). Sehr zwedmäßig ist daher die Bestimmung des tonigl. preußischen Geseges über die po-

28

lizeilichen Verhaltniffe der Gewerbe vom 7. Sept. 1811.

§. 92, daß die Verfertiger chieurgischer Inftrumente

<sup>\*)</sup> Bgt. Nichter's und Sommerring's Abhandlungen von den Bruchen und Bruchbandern und I. G. Heine's in Burgburg Anweilaug jur Aufnahme eines Maßes von jedem Bruchtranten, in tem neuen Bergeichniffe feiner chir. Inftrumente. Nurnberg 1811. Die hier angesesten Preife find fur das einfache Leiftenbruchband 3 gl. 15 Kr., fur das derpelte 6 gl. 45 Kr. und für ein Leiftenbruchband nach eigener Berbefferung mit beweglis der Pelette 4 Fl. 45 Rr.

(ju denen auch die Bandagisten gehoren) sich zur Erlan= gung des Gewerbscheines durch ein Qualificationsatteft der Provinzialregirung legitimiren muffen. In Wien be= stehen eigene chirurgische Instrumentenmacher, welche ge-prufte Wundarzte sein muffen \*\*). (Augustin.) prufte Wundarste fenn muffen \*\*).

Bruchklammer in der Thierheilfunde, f. Flanken-

bruch und Nabelbruch.

Bruchschneider. Unter Diesem Namen reiften und reisen noch, in Landern, wo es an einer guten Med. = Polizei fehlt, Operateurs umber, welche sich blos mit Bruchoperationen abgeben. Bon dem verwegenen und widerfinnigen Verfahren diefer, größtentheils unwiffenden, herumtreiber findet man in Och midtmann's Anleitung gur Grundung einer vollt. Med.= Polizei 1804. 1. Bd. G. 21. mehre schauderhafte Beispiele, die der Ber= In den fonigl. preufischen Staten faffer felbst erlebte. ward den Bruchschneidern durch das Med.= Edift von 1725 S. 37. das Berumgiehen und öffentliche Ausstehen gang= lid) verboten, nachdem schon durch die tonigl. Berfügung vom 9. Oft. 1713 (Med.: Ed. S. 82.), die ihnen ertheilten Concessionen aufgehoben waren. Auch in den kaiferlich= öftreichifchen Staten ift den berumziehenden Bruchschnei= dern die Ausübung ihrer Kunft ganglich unterfagt. Sollte einem folden Operateur wegen ausgezeichneter Gefdicklichkeit, nach vorgängiger genauer Prufung von der Behörde, die Erlanbnif Alusnahmsweise ertheilt werden, fo foll er nur in Wegenwart der vom State approbirten 2Bundarzte ope= In der Regel werden hier, so wie in allen Landern, welche fich einer guten Medizinal=Polizei er= freuen, dergleichen Operateurs nur dann approbirt und zugelaffen, wenn fie fich als vollkommen ausgebildete Quandarite qualifiziren. (Augustin.)

Bruchschnitt in der Thierheilfunde, f. Flanken-,

Hodensack -, Darm - und Nabelbruch.

BRÜCKMANN (Franz Ernst), ein verdienstvoller Arst, Mineralog und Botanifer, geb. den 27. Sept. 1697 ju Marienthal unfern Helmstädt, wo sein Vater Umt= Er besuchte die Klosterschule an seinem Ge= mann war. burteorte, verband in Jena seit 1716 mit dem Studium der Arzneiwissenschaft die Erforschung der Natur, und fing 1720 an die Arzneikunst in dem braunschweigischen Dorfe Westerlingen zu üben. Nachdem er 1721 in Helmstädt die medizinische Doktorwurde angenommen, und bei dieser Berantaffung seine lehrreiche Abhandlung de avellana Mexicana, vulgo Cacao dicta (Helmst. 1721, auct. Brunsv. 1728. 4. mit Spf.) vertheidigt hatte, practicirte er zu Braunschweig, und unternahm (eigentlich) um eine reiche Erbschaft zu erheben) 1723 - 1725 eine Reise durch Ungarn, die er fur Naturforfdung und Naturkentniß ge= winnreich machte, und von der er eine kostbare Samlung von Steinen und Mineralien gurud brachte. damals den Naturforschern rühmlich bekant, wurde er ein Mitglied der kaiserl. Akad. der Naturforscher, 1727 der Ionigl. Alfademie der Wiff. zu Berlin, auch der phyfikal. Gesellschaft zu Florenz, und 1747 des Collegii medici ju Braunschweig. Diese Stadt hatte er schon 1728 verlaffen und dagegen Wolfenbuttel ju feinem Wohnorte ge= wahlt, wo er in ausgebreiteter literarischer und practi= scher Wirksamkeit lebte, bis er am 21. Marg 1753 starb. Fur fein Beitalter hatte er um alle Zweige ber Raturge= fchichte, besonders aber um die Mineralogie, große Ber= dienste, und feine Schriften enthalten auch jest noch manches Brauchbare. Er war einer der ersten, welcher die von humboldt weiter ergrundete, fcharffinnige Bemerfung machte, daß die Pflangen an den Enden ihrer Wurgeln eine Art von Ererementen ausschwißen, ahnlich den Exerementen der Thiere, woher eine Art von Antipas thie zwischen verschiedenen Gewächsen, die einander allzu nabe find, entspringt, die ihr Fortkommen hindert. 2lu= fer einer großen Angahl einzeler Abhandlungen und Be= merkungen aus dem gesammten Gebiete der Armeis und Raturwiffenschaft, abgedruckt in den brestauischen Samlungen der Ratur und Kunft, in Buchners Miscellaneis physico - medico - mathematicis, im Commercio literario Norico, den Actis Acad. Nat. Curios., und den braunschweigischen Unzeigen 1), schrieb er: Specimen botanicum, exhibens fungos subterraneos, vulgo tubera terrae dictos. Helmst. 1720. 4. mit Stpf. Specimen physicum, exhibens hist. natural. Oolithi. Ib. 1721. 4. m. Spf. Catalogus, exhibens adpellationes et denominationes omnium potus generum. Ib. 1722. 4. Historia natural. του άσβεστου. Brunsuici. 1727. 4. (Es murden davon 4 Exemplare auf Asbestpapier gedruckt, und von einem Auszuge aus dieser Schrift 2 Exemplare auf daffelbe Papier) 2). Magnalia Dei in locis subterraneis, oder unterirdische Schaktammer aller Konigreiche und Lander, in aufführ= licher Beschreibung aller mehr als 1600 Bergwerke durch alle 4 QBelttheile. 2. Th. Helmft. 1727. Suppl. 1734. Fol. mit Spf. (Man vermißt Richtigkeit, Dronung, Auswahl und Bollstandigfeit). Thesaurus subterraneus ducatus Brunsvigii, d. i. Braunschweig mit seinen unterirdischen Schaken und Seltenheiten der Natur. Braunschw. 12h. 1728. 4. m. Apf. In Verbindung mit beiden Werken stehen seine reichhaltigen Epistolas itinerariae. Centuriae III. Guelferb. 1728—1756. Vol. III. 4. 3). Bibliotheca numismatica. Ib. 1729. 4. Suppl. I. et II. Ib. 1732 — 36. 4. Bibliotheca animalis. Ib. 1743 und 1747. Vol. II. S. Leupolds prodromus bibliothecae metallicae, corrigirt, fortgef. und verm. Cb. 1732. S. Opuscula physico - botani-

1) Nach ihrem Inhalte am vollftandigften verzeichnet in

Meufelts Lericon der verstord. Schriftst., 1. Bd. S. 616 ff.
2) S. von dieser interessanten keinen Schrift die Acta Erudit. 1727. p. 407 und aus diesen Manget Bibl. T. I. P. I. 487.
Schröters Journal für die Liebhaber des Steinreichs 5. Bd.
31. 3) Den Inhalt säutlicher Briese verzeichnet Börner in dem Leden der Artze und Naturforscher I. Bd. 43. und das Register merc, Norimberg, 1732, p. 27, 1733, p. 347, 1735, p. 225, 1737, p. 49, 1742, p. 385, Acta Erudit, supp. T.X. p. 454. Shrid and Guert and getroffen, befondere bie erfte Centurie, die aus lauter einzelen und einzein gedrudten Briefen besteht, welche jum Theil gar teine, jum Theil eine eigene Seitenzahl baben; jufammen aber bat bie-fer Band 1370 Seiten nebft 44 Seiten Regifter. Die eifte Ceninrie bat 110 Rupf.; Centur. II. 45 Rpf.; Centur. III. 28 Rpf. und nur 75 Briefe.

<sup>\*\*)</sup> Bernt Sandbuch der offreich. Med. - Gefege, S. 241.

<sup>†)</sup> John's Lexison der R. R. Medicinalgesete, VI. G. 43.

co-medica, antehac seorsim edita. Brunsv. 4. u. a. m. 4). — Ruhmlich trat in des Baters Fußstapfen

fein Cohn

BRUCKMANN (Urban Friedrich Benedict), herzoglich braunschweigischer Leibarzt und Hofrath, geb. ju Wolfenbuttel d. 23. Apr. 1728. Die vom Bater auf ihn fortgepflanzte Liebe zur Physik und Naturgeschichte fand reiche Nahrung auf der Schule zu Sellerfelde auf dem Harze, die er 3 Jahre besuchte, und wo er seine Mußestunden dazu anwendete, sich Kentniffe von dasis gen Bergarten, vom Bergbau und Buttenwesen zu ver= schaffen. Nachdem er darauf die Klosterschule zu Marien= thal und das Gymnafium ju Wolfenbuttel besucht hatte, begab er sich 1746 nach Jena, und 3 Jahre nachher nach gelmstädt, wo er unter Seisters Vorsige seine Abhandlung De nuce Been (Helmst. 1750. 4.) vertheis digte, und darauf die medizinische Doctorwurde erhielt. Er unterftuste dann feinen Bater in feiner mubfamen mediginischen Praris, ließ fich 1751 in Braunschweig nie= der, wurde nicht lange nachber daselbst Professor am ana= tomischen Theater, und 1755 herzoglicher Leibargt. Die Stelle am anatomischen Theater legte er in der Folge nieder, erhielt den Hofrathecharafter und ein Ranonikat am Stifte St. Blaffus in Braunfchweig, und ftarb das felbst den 20. Jun. 1812. Alle Schriftsteller bat er fich vernehmlich um die Kentnig und Literatur der Edelfteine anerkannte Verdienste erworben, und er mar einer der er= ften, welcher in diesen schwierigen Theil der Fossilien = Kentnif Licht und Kritif brachte, besonders durch feine: Abbandlung von Edelsteinen, Braunschw. 1757; verb. und verm. 1773; mit 2 Fortsekungen. Eb. 1778. und 1783. 8. und seine Schrift: Aber ben Sarder, Ongrund Sardonig. Eb. 1801. und den Rachtrag datu 1804. 8. Wenn auch verschiedene feiner in den gu= lett genannten Schriften geaußerten Deinungen Wider= fpruch fanden\*), so blieb doch immer fein reger Eifer im Beobachten und Cammeln bodift achtungswurdig. erfrerm enthalten besonders Crells demische Unnalen fast in jedem Bande, Die Schriften der berlin. Gefellich. naturforschender Freunde, Baldingers neues Maga= zin, das hannoverische und braunschweigische Magazin, und Meufels artistische Miscellancen viele Beweise. Die von feinem Bater ererbten Gunftschake vermehrte er febr ansehnlich, und er hinterließ ein ganges Saus voll 9taturalien und Annstfachen. 2m merkwurdigften war fein ungemein reiches Rabinet von Edelsteinen und Gemmen, das nach feinem Sode, mit feinen übrigen Camlungen, verkauft wurde \*\*). (Baur.)

\*\*) Baldingers Biegraphien jestleb. Argte 1. Bd. 111 -

BRUCKNER (Ernst Theodor Johann), Soupt: paftor zu Neubrandenburg im Medlenburg = Streligischen, geb. d. 13. Cept. 1746 in dem medlenburgifchen Dorfe Rergta, wo sein Bater Prediger war. Die wiffenschaft= liche Ausbildung erhielt er auf der Schule zu Reubran-denburg, auf dem Joachimsthalfden Gymnafium zu Berlin, und auf der Universitat ju Balle. Suerft murde er 1771 Prediger ju Großen - Biehlen im Fürstenthum Werden, von da fam er 1789 in derselben Eigenschaft nach Neubrandenburg, erhielt 1801 das Hauptpaftorat, und starb den 29. Mai 1805, ruhmlich befant als homileti= fcher Schriftsteller und als Dichter. In der erften Eigen= schaft schrieb er: Predigten für Ungelehrte. Neubrandenb. 1778. 23h. 8., 1783. 4. Predigten über die gewöhnli= chen Evangelien der Sonn = und Festtage des ganzen Jahres. Leipzig 1786, 2 Ih.; 3te Aufl. 1795. 8. Prezdigten über die Sonn = und Festtagsepisteln des ganzen Jahres. Schwerin und Wismar, 43h. 1792.8, u. c. a. Ohne tief einzudringen, zeichnen fich seine Predigten durch Popularitat, Warme, prattische Tenden; und eine funft-lose Entwickelung der Begriffe vortheilhaft aus, nur heerscht zu viel Deklamation, der Styl ist ungleich, und für eine lichtvolle Disposition ist hier und da zu wenig Sorge getragen. Geine meift tleinen lyrifden Gedichte, Idullen (in denen Wefen dargestellt werden, die nicht von diefer Welt sind), Epigramme ze. find zerstreut in den Bojefchen und Boffischen Musenalmanachen, in Cam= pe's Rinderbibliothef u. a. a. D. ju finden, und einige mur= den wieder abgedruckt in Matthissons lyrischer Un= thologie 5. Ib. 3 - 17. und in haugs und Weis= fers epigrammatischer Anthologie 5. Th. 161 — 166. Eine leichte, fliegende Berfifikation, drollige Laune, über= raschende Wendungen und eine lebhafte Einbildungetraft bezeugen, daß er sich nicht unberufen unter die Dichter mifchte. Cein Etwas fur die tentsche Schaubuhne, Brandenb. 1772.8. ift vergeffen +).

BUBICKON auch Bubigheim genant, im Obersamte Grüningen des schweizerischen Kantons Burich. Dies ses Pfarrderf liegt in einer vortrestlichen, wiesenreichen Berggegend. Es ist der Aufenthalteort eines durch den Bautunstreicher Maschinen berühmten Mechanisers Namens Joh. Schauselberger und bildet, mit einigen benachs barten Weilern, eine refermirte Kirchengemeinde mit 1300 Selen in 202 Häusern. Innerhalb der Derstur besinder sich das von dem Grasen Diethelm von Toggenburg wahrsscheinlich im J. 1205\*) gestistete Nitterhaus, welches in alten Urfunden Domus Hospitalis St. Johannis in Bubinehon beißt. Es gehörte zu den Commenden des Größpriorats von Teutschland. Der Johannitermeister zu Heitersheim ließ es erst durch Unters oder Haus-Kom-

<sup>4)</sup> Gotten's gel. Eurepa 1. Bt. 655 - 669. Borner a. a. D. f. bas Regifter beim 3. Bte. Bruders Bilberfaal in ber ften Tetabe. Schmerfafts Radr. ben jungfrecff. Gel. 1. Bb: 500 - 531. Gerbers Ler. d. Tentunfter, Pfingftens Bibliethet aussandicher Chemiften, Minerategen ze. 3r Bb. 1 ff. Meufela, a. D.

<sup>\*)</sup> Der Staterath von Kobler in Petereburg ichrieb Bemerkungen bagegen, Br. eine Vertheidigung. Darauf fotgte
von jenem eine: Untwert auf die Einwurfe gegen tie Unterfudung über ben Sard, ten Onne und ten Sarbenip ter Alten.
Lpg. 1802. 12.

<sup>120.</sup> Meufel's gel. Teutichl. mit allen Unbangen. Mergenbtatt 1813. No. 24 u. 25., wo von feinen hinterlaffenen Sunfiichagen, besondere ben Ebeifteinen, Nachricht gegeben wird.

<sup>†)</sup> Roppe's gel, Medlenb. 1. St. 22. Gifede's Sandb. fur Dichter und Liercatoren 1. Th. 252. mit Proben feiner Gesbichte. Borbens Ler. ber Dichter 5. Th. 785.

<sup>\*</sup> Bgl. "über die Ereche der Stiftung des Jaufes Bubigbein, und Wergabung beffelben an den Johanniter Ditten" im schweig. Mufenm 1784. III. S. 753.

thure und seit der Reformation vertragsmäßig durch einen gurcher Burger verwalten. Im J. 1789 vertauste es der Orden. Mit Ausnahme einiger Güter ward es im J. 1820 von der zurcher Regirung um einige 50,000 Gulden in eine Statsdomaine verwandelt. Das steinerne Bildenis des Seisters steht auf dessen Grabmal in der Kirche, wo er, nehst mehren Komthuren und dem Johannitermeister Grafen Hugo von Montsort, ruhet.

BUCHDRUCKERKUNST. Die Kunft, Bucher zu drucken, wird in zwei Haupttheile getheilt: in das Seigen und in das eigentliche Drucken. Daher sind auch die Arbeiter in einer Buchdruckerei entweder Seiger oder Drucker. Iene seigen die aus Blei und Spieße glanz (f. Schriftgiesserei) gegoffenen Buchstaben, Lettern oder Typen nach der Handschrift zu Wörtern, Zeilen und Seiten zusammen; bis ein Bogen, welchen Formates es sei, voll ist: diese bestreichen die gesetzen Buchstaben mit Schwärze und drucken sie mit der Presse zu

Bogen ab.

Das Gefchafe des Gebers erfodert viele Kentnig, Geschieklichkeit, übung mit ftrenger Mufmerksamkeit ver= Auf einem ichragen Pulte oder Regale, vor welchem der Seker fieht, ift der Schriftfaften, welder so viele Facher enthalt, als jur Aufnahme der Buch= ftaben erfodert werden, befestigt. Seder Buchstabe hat fein bes ftimmtes Sad, in welchem fich eine hinreichende Menge derfelben befindet. Co ift es auch mir den Interpunt= tionszeichen und mir den zur Trennung von Wortern, Sei= ten ze. dienenden Quadraten, Spatien u. dgl. Diejenisgen Buchstaben, welche am haufigsten gebraucht werden, wie a, d, e, i, m, n, o, u, r, f muffen dem Geger am be= quemften zur Sand liegen, weil er fie am meisten zu greifen bat. Ubrigens fennt der Geger feine Racher eben fo gut, als der Clavierspieler die Saften feines Inftru= ments und er nimt mit eben der Fertigteit die geborigen Buchstaben heraus, als der Clavierspieler die rechten Sa= ften zu treffen versteht. Das Manuscript, nach welchem er abfest, ift mittels einer bolgernen Stammer, (dem Di= viforium, Blacefperrer oder Beilenweifer) an den Schrifthalter oder Tenatel befestigt. Letterer ift ein holierner, gewöhnlich mit Pappe überzogener Ctab, welcher mittels einer Spige auf dem Schrifttaften ftedt. - Ceine Mugen ftets auf bas Manuscript geheftet, nimt der Setzer nach den Worten des Manuscripts die Buch= staben aus den Fachern und sommelt fie fo in dem 2Bin= felfasten, den er in der linken Sand halt, daß die Ropfe nach oben hingefehrt find. Er weiß namlich mit= tels der Signatur, d. h. mittels der an jedem Buch= staben befindlichen Kerbe, auch schon durch das Gefühl den Ropf jedes Buchstabens von dem Fuße zu unterscheiden. Der Wintelkaften, jum Sufammenfeben der Worter und Zeilen, besteht aus einem meffingenen Lincale, an deffen genau gearbeiteter ebener Grundflache rechtwinkelig zwei Geiten= wande sich befinden. In ihm ist ein tleinerer Wintelfaften, der Frosch, beweglich, welcher mittels einer Schraube in verschiedenen Entfernungen von den schmalen Ranten des Sauptfastens festgestellt werden fann, um einen Raum einzufchließen, Deffen Breite Der Breite Der jedesmaligen Zeile (nach Berfchiedenheit Des Formats) gleich ift. Zwischen jedes Wort fommen, der geborigen Absonderung wegen, diejenigen schmalen vierertigen Strei= fen an der Schrifemaffe, welche Spatien beigen, aber niedriger sein muffen. Su großeren Trennungen bienen ahnliche dietere grorper, Halbgevierte, Ganzgevierte, oder auch Quadrate, ebenfalls von minderer Bobe, weil von den letztern oft eine gange Reihe neben einander gu steben tomt, 3. B. um den Text von Aberfchriften abzu= fondern, wenn eine Beile nicht voll werden, wenn fie ab= gefeht werden foll, u. dgl. Diedriger : aber muffen diefe Siorper begwegen fenn, damit fie beim Odhwarzen an der Preffe nicht von der Farbe berührt, mithin diefe Stelle des Papiers unbedruckt, rein und weiß bleiben tonne; bat nun der Geber feinen Winfelfasten mit Lettern angefällt, fo bebt er das Gefeste mit den Fingern vorsichtig heraus und bringt es in das Schiff, b. b. in ein flaches Raftchen, deffen innerer Raum die Große und Form einer Blattseite bat. Die vordere offene Seite die= fes Wertzeugs enthalt einen beweglichen Schieber, die Schiffsjunge, die hier in einer Falze aus = und eins geschoben werden kann, um gegen die Lettern zu draden und diese festzuhalten. In diesem Schiffe bleiben die Zeislen so lange siehen, bis eine Columne (Seite) voll ift. Des Sufammenhaltens wegen mit einem Bindfaden um= wunden, werden alle Lettern der Columne aus dem Schiffe genommen und auf das Gegbret, d. h. auf ein vierecti= ges, eichenes Bret gebracht, welches an den Seiten mit zwei ausgeschnittenen Leisten versehen ift, um es mit den darauf hingestellten Columnen forttragen zu tonnen. Auf dem Segbrete wird die Form gebildet, 3. B. bei Duos dez, zu fechözehn, bei Detav, zu acht, bei Quart, zu vier, und bei Folio zu zwei Blattseiten oder Columnen. Swischen die Columnen tommen die Stege gu liegen. Diese geben beim Drucken die weißen Swifthenraume und die breiten Kanten des Bogens ab. Rady ihrer verschie= denen Lage und Stelle erhalten diefe Stege besondere Ra= Der breiteste ift der Mittelfteg. Diefer liegt, nach der Lange der Form in der Mitte zwischen den Co= lumnen. Quer durch das Format geben die beiden Rreugstege, wovon die beiden oberften Rapitalftege beis Ben. Uberall an die außern Granzen der Schrift Schlie= Ben die vier Unlegestege. Diese Stege bilden beim Abdruck die weißen Kanten. Beim Detavformat kommen hiezu nech die Bundstege, welche die Columnen auf jeder Salfte ber Bogenseite trennen. Der dadurch ent= stehende weiße Raum bildet den Rucken des Buchs, wenn der Buchbinder es falgt und heftet. Das Gange der Form umschließt der Geber mit dem eifernen Formrabmen, woven zwei Geiten mit Gdyrauben verfeben find; vermege derfelben werden die Lettern und Stege in der gehorigen Lage befestigt. - Bu jedem Bogen gehoren übri= gens gwei Formen (fur die beiden Seiten eines Bogens); Die eine heißt Form des Ochondrucks, die andere Form des Wiederdrucks .- Jene Stege der Form waren bieber von Solj. Langft fand man, daß folde Stege, wenn auch noch fo forgfaltig geschnitten und gu= sammengepaßt, doch durch die abwechselnde Feuchtigkeit und Trockenheit der Luft, hauptsächlich aber durch das Waschen der Formen leiden. Alledann ziehen sie fich und verandern sich fo, daß dem Druck ofe die nothwendige

Allfurateffe fehlt. Seit ein paar Jahren hat man daher Stege aus Schriftzeug gegoffen, welche Genauigkeit und Leichtigkeit nit einander verbinden, und auch eben nicht koftspielig aber dauerhafter find.

Die Correctur einer Form geschieht bei dem Geter auf folgende Beife. Die im eifernen Rabmen' fest ged schlossene Form wird auf einen sogenannten Corrigirstuhl gebracht, etwas aufgeschraubt, d. h. die angezogenen Schrauben werden etwas rudwarts gedrehet, damit die darin- befindlichen Columnen "und! deren beingele Beileir ein wenig locker oder etwas beweglich werden. Mit ei= nem fpisigen Instrument, der Able, welche in einem breiten glatten Anopfende ftertt, werden nun die nach den gewöhnlich im rechten Rande des abgezogenen Bogens an= gezeigten Fehler, Irrungen, Berfchiebungen, so genann= ten Spiefe, welche durch hoher stehende Spatien be= wirkt werden, überhaupt alle einzelen fehlerhaften Let= tern ie. angestochen, beraus genommen, mit den richti= gern umgetaufdit; und da beim Bineinfteden audli mand)= mal der nachbarliche Buchstabe oder das Spatium mit in die Sohe konit, wird mit dem breiten glatten Knopfende auf das gange Wort geschlagen, damit alle Korper in Die geborige Lage fommen. Ift nun das Alles gefcheben und find alle übelftande hinweggefchafft fo folgt das ci= gentliche Drucken.

An einer Preffe werden gewöhnlich zwei Arbeiter ansgeftellt; Einer, welcher die Zurichtung der Formen, daß namlicht die Columnen gehörig auf einander paffen, der Andere die Reinigung derselben zu beforgen hat. Einer von ihnen (der Ballenmeister) übernimt das Schwarzzen, der Andere (d. Prefimeister), das Abziehen, Abdrucken. Weil aber die letztere Arbeit mehr torpperliche Arbeit und Anstrengung ersodert, so wechseln

Beide alle Stunden mit einander ab.

Che man aber das Papier bedruckt, muß est erst ange feuchtet werden. Es wird dadurch weicher und nimt den Eindruck der Lettern bester an, als wenn es steif und trocken ware. Man zieht daher, wenn es unzgeleimtes oder eigentliches Druckpapier ift, jedesmal ein Buch Papier durch ganz reines, klares Brunnenwasser, legt ein Buch trocknes Papier darauf, welches man un= gefahr mit einer Bandvoll Waffer befprengt, dann wieder ein durch Waffer gezogenes Buch, hierauf abermals ein blos mit Waffer besprengtes, und fo fort. Dben und unten fommen zwei Breter mit Querleiften zu liegen; den ganzen - angefeuchteten Papierhaufen aber beschwert man 24 Stunden lang mit einem Schweren Steine, etwa von einem Centner Gewicht. Go verbreitel'fich das 2Baffer nach und nach gleichformig durch die Bogen. Gut ift es, daß der Saufen auch umgelegt wird, weil Stell Ien übrig bleiben konnten, die nicht fo gleichformig durch= naßt wurden, und doch tomt blerauf in Binficht eines guten Drucks febr viel an; denn auf trochnen Stellen drucken fich die Lettern schlecht ab. - 'Das Schreibpapier muß, wenn es dief und fark geleimt ist, nur ju feche, und wenn es weniger diet und auf gewohnliche Weise geleimt ift, nur gu acht Bogen fehr langfam durchs 2Baffer gezogen

Die Druckerschwärze oder den Druckfirnis macht sich der Buchdrucker selbst aus Olfirnis und Rien=

ruß. In einer kupfernen Blafe wird Leinol (oder Ruß= ol) getocht, und mahrend des Giedens hangt man mit einem bolgernen Spiefe einige Stude Brod in das DI, danitidie mafferigen und schleimigen Sheile deffelben sich hineinziehen. W. Man tocht es hierauf zu der Dicke eines fluffigen Ohrups ein und lagt es abtublen. Aledann gießt man es in ein eignes Farbefaß und fchuttet nach und nach Kienruß zu. Diese Masse rührt man nun so lange um, bis fie bick genug ift. - Das Gieden des Firnisses wird, der Feuersgefahr wegen, stets im Freien verrichtet. - Und doch ift für die Arbeiter zuweilen großes Ungluck entstanden, wenn das Ol überkochte. Man hat daber manche neue Siedeeinrichtungen angegeben, welche dieses Ungluck verhuten sollen. Co verrichtet man das Sieden wol in verschlofinen Gefäßen, von welchen aus Rohren, nach Art des Wanslefschen Destillirap= parate in andere Gefaße geben. Das DI fann dann nicht ins ! Feuer laufen ! Jund wegen der Leitungerohren fann aud fein gewaltsames Serfprengen erfolgen. Gi= cherheit's'ventile wendet man hieber gleichfalls gegen ein Serfprengen der verfchloffenen Blafe and -Man verlangt von dem Druckfirniß, daß er recht schwarz fen, daß er febr schnell trockne und daß er sich da, wo man ihn aufgetragen hat, nicht austoschen läßt, auch nicht durch das naffe Papier hindurch schlagt. Rug'von Stein= fohlen und von Ollampen, der in verschlossenen Tiegeln recht gut durchglubt worden ift, erhobt die Schwarze des Druckfirniffes febr. Das Rothdrucken konit, außer in Ralendern, fast gar nicht mehr vor. Man bekomt die dazu dienende rothe Farbe, wenn man Zinnober mit et= was Bleiweiß unter den Olffrniß mischt.

Das Auftragen des Druckfirnisses auf die Lettern (auf die Form) geschah sonst gewöhnlich mit den Drukkerballen. Ein solcher Ballen, deren immer zwei für jede Form gebraucht werden, besteht aus einem kreiseunden wie eine Schüffel ausgehöhlten Holze, welches über diesser Hanneder benagelt und unter demselben mit abgesottenen Pferdeshaaren sest ausgestopft ist. An jedem Ballen sich ein Griffsest. Man überreibt die beiden zu einer Form dienenden Ballen mit Farbe, indem man den einen in die Farbe tunkt und beide dann kreissornig auf einander herumbeswegt, so lange bis die Farbe auf ihnen überall gleich und auf das seinste verbreitet ist. Dann drückt man die Ballen auf die Lettern der Form, so daß diese insgesamt Farbe von ihnen annehmen, und unter der Presse den Abdruck auf dem Papiere ganz gleichsornig verrichten.

Seit wenigen Jahren wendet man in wohleingerichteten Druckereien statt der Ballen Walten an, welche, von einer Långe, die der Größe des jedesmaligen Formats gleich ist, und ein paar Zoll Dieke, zwischen einem Handgriffe leicht um ihre Alze rollen. Der Ballenmeister verwandelt sich dann in einen Walte nmeister, welcher die Walte auf der Form hinführt. Die Walte schont die Schrift und serleichtert die Druckarbeit sehr. Denn sonft und leicht rollt sie über das größte und über das kleinste Format hin. Sie trägt die Farbe überall gleich auf, zieht alles Unreine von der Form an sich und sekt so auf dem Farbetisch ab.

Form vie, fann niemals einen Budiftaben herausheben u. bgl. m.

Die gewöhnliche Buchdruckerpreffe, worin bas Alberucken der Form verrichtet wird, ift auf folgende Urt Muf ftarten Buffen oder Schmetten fteben zwei ftarte lothrechte bolgerne 2Bande, welche oben und unten durch ftarte Querriegel und Rrange mit einander In der Mitte des obern Querriegels verbunden sind. befindet fich die meffingene Schraubenmutter, in welcher fich die meffingene Schraubenfpindel oder Preffchrau= be umdreht. Dies Umdrehen gefdiehe mittels des Preß= bengels eines an der Spindel befestigten, mit einem bequemen Sandgriffe verfebenen, Bebels. Die Schraube wirft unmittelbar auf den Tiegel, d. h. auf eine mit-ten unter ihm befindliche schwere, 1 Fuß breite und 15 Boll lange meffingene oder eiserne Platte. Diese Platte muß den Drud ber Schraube junadift auf die Forni forts pflangen. Bon der vollig horizontalen Lage diefes Theils der Preffe hangt der gute Druck ab. Deswegen muß der Tiegel vermoge gleich langer Schnure mit vier fenta rechten Stangen verbunden fenn, welche unten wie Safen gefrummt find, oben aber an bem fogenannten Schloffe fest fiten. Diefes Schlof ift eine ciferne Platte, aus zwei Salften befiehend, welche in ihrer Mitte den Sals der Spindel umfchliefen. Schrauben halten fie daran gufammen, und bemirten ihre fefte Berbindung mit der Preffpindel. Damit nun weder diefes Ochloß mit feinen vier Stangen, noch auch ber Tiegel bin und ber manten fonne, fo hat man der Preffe die Brude, b. b. ein genau in Faljen oder Ruthen der Wande auf und nieder bewegliches Bret gegeben. Durch Diefes Bret geben die Stangen des Tiegels hindurch. Sorigontal auf dem untern febr ftarfen Querbalten, unter dem Tiegel, liegt das bewegliche Laufbret, welches vorn auf einer Stuge, dem Galgen, ruht, binten aber in das Geftelle eingefaffet ift. Muf feiner Oberflache enthalt das Lauf= bret glatte eiferne Schienen, und auf Diefen Schienen fann der bewegliche Rarren leicht fortgleiten. Mittelft des Rarrens ift man eben im Stande, die Form jum Preffen unter den Tiegel ju bringen, und fie gleich nach dem Drucken des darauf liegenden Bogens, darunter bin= wegzuführen, um den Bogen von der Form abnehmen zu konnen.

Der Karren felbst ift ein viereckiger Raften mit bem Fundamental, einem meffingenen Boden, worauf Die Form mit Reifen befestigt wird. Bermoge eines eisernen Gewindes (Charniers) ift an dem Raften des Rarrens ein Rahmen, der fogenannte Deckel, angebracht, diefer mit Pergament überspant, hat in der Mitte zwei angeschraubte gabelformige eiferne Stacheln, die Dunfturen, welche Die jum Bedrucken bestimmten weißen Bogen festhalten und unverruckbar mit dem Deckel verbinden. Auch das Rahmchen ift vermoge eines Charniers mit dem Def= tel verbunden; man muß namlich im Stande fenn, dies ses Rahmehen aufzuheben und niederzulaffen. steht namlid unter dem Rahmehen einen mit Schreibpa= pier überzogenen Rahmen, der mit dunnen Holzspanen übergittert oder in so viele Facher getheilt ift, als die Form Columnen bat. Es halt nicht blos den Bogen vom Berabfallen ab, wenn der Deckel über die Form ge=

schlagen wird, sondern sichert auch durch sein holzernes Gitterwerf die weiß bleibenden Stellen des Bogens beim Drucken vor dem Beschmußen. Un der gegen den Tiegel zu liegenden Stelle des Deckels besindet sich eine eiserne Schnalle oder Jung e, welche dazu dient, das Rahmschen an den Deckel zu beschigen. Ein von der Jimmersdeck herabgehendes Holzehen, der Unschlag oder himsham, von welchem ein Strick bis zum Boden der Werfstatt herabläuft, fängt das Rahmchen wie eine Lehne auf, wenn man den gedruckten Bogen aus dem Deckel nimt.

211 Un dem hintern Ende des Laufbrets befindet fich der Deckelftuhl, ein Unfat, gegen welchen fich der Deckel lebnt; und unter dem Laufbrete ift da, wo der Drucker fteht, die Rurbel angebracht, deren Are in einer bolzernen, horizontal liegenden Walze steelt. Diese Walze wird umgedreht, wenn man die Aurbel herum bewegt. Aln der Walze figen zwei ftarke, lederne Niemen mit ihrem einen Ende fest; das andere Ende diefer Riemen ift an. dem Karren, und zwar das eine Ende vorn, das andere hinten, befestigt. Daber lauft der Rarren mit feinen ei= fernen Alammern auf den mit DI bestrichenen Schienen des Laufbrets fort, und zwar vorwarts und rudwarts, je nachdem man den Griff der Kurbel rechts oder links umdreht. Go fann man den Karren leicht unter den Tiegel, und nach dem Abdrucke wieder juruck ichieben. Der eine Riemen windet fich hiebei immer auf die Walge, der andere windet sich davon ab. Goll übrigens der Pregbengel jum Drucken angezogen werden, fo stemmt der Arbeiter feinen Sug auf einen eignen Untritt, d. b. auf ein an einem Rlote ichrag gestelltes, an die Dielen

des Simmerhodens fest genageltes Bretchen.

In hinficht des Drudens selbst ift hauptsächlich Folgendes zu bemerken. Buerft wird der Schondruck ge-macht, d. h. alle Bogen einer Auflage des Buchs werden erft auf einer Seite gedruckt. Der Prefmeister zieht nämlich den Karren zuruck und schlägt den Deckel auf, wobei das Rahmchen fich an den Anschlag lehnt. Bierauf flicht er zwolf Bogen des angefeuchteten Papiers auf die Punkturen, und mit dem rechten Sufe tritt er den Das Rahmeben fallt dann wieder auf Anschlag nieder. den Deckel und wird angeschnallt. Der Ballenmeister tragt unterdeffen die Gdymarge auf die Form, und gwar fo geschwind und gleichformig wie moglich. Der Preß= meifter nimt nun den Deckel am ledernen Griffe, legt ihn auf die Form und dreht die Kurbel der Walze schned um. Dadurch führt er den Karren mit der geschwärzten Form unter den Tiegel. Er ergreift jest den Pregbengel, tritt auf den Untritt und giebt den Bengel, fchnell und frark gegen sich. Die Preffpindel schraubt dadurch den Tiegel gewaltsam nieder; Diefer druckt nun eben fo ftart auf die Form, und mogr-nur-auf die vordere Galfte ders selben. Der Prefincister laft daher eben so geschwind den Tiegel wieder los, welcher augenblicklich von selbst jurud fchnellt. Er windet den Karren mittels der Kurbel noch weiter vorwarts und zieht den Pregbengel wies der an, fo daß der Tiegel nun auch die hintere Form= balfte abdruckt. Jest windet er den Karren guruck; er öffnet dann die Form und nimt den gedruckten Begen beraus, wabrend der Ballenmeister die Form fur den zweiten Bogen wieder schwärzt; und so fort. — Wenn die eingelegten zwolf Bogen abgedruckt find, so werden fie mit eben so vielen andern ersetzt; und so fahrt man zu drucken fort, bis der Schondruck aller Bogen durch die

gange Auflage vollendetrift.

Test erst wird der sogenannte Bieder druck vorzgenommen. Die noch weiße Seite des Bogens wird namlich mit einer andern Form bedruckt, die man auf das Fundament der Presse gesetht hatte. Man verfährt hiebei wieder ganz wie beim Schondruck, blos mit dem Unterschiede, daß man seden Bogen einzeln im Deckel bezsestigt. Natürlich muß der Bogen wieder in dieselben Punkturlocher tressen, damit die Columnen beider Seiten desselben genau übereinstimmen, oder gerade auf einander liegen, wenn man ihn', gegen das Licht gehalten, bezsieht. Die Drucker nennen dies das Registerhalten.

Es ereignet, sich bisweilen, daß nach dem Verkeilen auf dem Fundamente einige Lettern in die Hohe gehen. Solche Lettern schlägt man vor dem Abdrucken der Form mit einem Alopsholze nieder, und schraubt dann die Form noch einmal fest. Wird der Bengel nicht fest genug gezogen, oder hat der Ballenmeister beim Auftragen der Form mit den Ballen eine Stelle versehlt, so entstehen blinde Abdrücke, sogenannte Monchsbogen oder Ause

fd) u fi.

Wenn alle Bogen der Auflage abgedruckt. sind, so hat man die Form nicht mehr nothig. Alsdann burstet man sie in dem Waschtische auf Waschbretern Columne für Columne mit heißer Lauge aus, wascht sie ab und übergibt sie dem Schriftseher, welcher nunmehr able gt, oder die Lettern wieder in die zugehörigen Fächer des Schriftsastens bringt. Die Ballen werden, wo sie noch üblich sind, Abends, Mittags und Morgens mit Lauge angeseuchtet, um das Leder weich zu erhalten. Noch seucht hängt man die gedruckten Bogen mittelst eines Kreuzes auf Schnüre und trocknet sie. Zulegt wird die ganze Auflage des gedruckten Buchs lagenweise zusam= mengelegt, eollationirt, und ordentlich in Exemplare

eingetheilt, gefdranft ...

Was die vielerlei Arten von Lettern oder Typen be= trifft, welche es gibt, fo find diese nach und nach erfun= den worden. Auch werden sie noch oft mit mancherlei neuen vermehrt, vorzüglich, daß fleinere Lettern auf groferen Regeln gegoffen werden tonnen. Die gewohnlichen teutschen Lettern pflegt man in Fractur= und in Schwabacher Schrift einzutheilen. Bon der Fractur gibt es 24 und noch mehre verschiedene Arten. Die groß= te derselben, grobe Sabonfractur genant, ist 1 goll lang. Die fleine Sabonfractur hat eine Lange von & Soll. Auf diefe folgen die grobe und fleine Miffal= fractur, die grobe und fleine Ranonfractur, die Textfractur, Mittelfractur, grobe und fleine Cicerofractur, Corpusfractur, Nonpareilfractur und die feinste Perlschrift. Bon der Schwabacher Schrift, deren es zehn verschiedene Sorten gibt, heißt die größte Tereschwabacher, die zweite Tertiaschwa= bacher, die dritte grobe Mittelschwabacher, die vierte fleine Mittelfdmabacher u. f. w. topf in Leipzig hatte den teutschen Typen zuerst ihr go= thifdes Unfeben benommen; in der neuesten Beit fommen

wieder gothische Lettern, hauptsächlich zu größerm Druck, als Titellettern ze. zum Vorschein. Von den lateinisschein. Lettern, welche man Antiqua nent, gibt es große Sabonantiqua, kleine Sabonantiqua, grobe und kleine Miffal, Kanon u. f. w. Die tleinste heißt Perlantiqua. Die geschobenen lateinisschen Lettern, welche den geschriebenen Buchstaben ähnlich sind, aber jeht nicht viel mehr gebraucht werden, sübren den Namen Eursiv. Man hat davon Cieerocursiv, Colonelleursiv ze. Eine Menge Interpunktionsstäbschen (Apostrophen), Ansührungszeichen (Apostrophen), Ansührungszeichen (Mudraten, Nöschen ze. hat der Drucker gleichsches nöthig; f. Schristgiesserei. Rechnet man dazu noch die griechischen, hebrässchen, orientalischen, chinesschen und andere fremde Lettern, so muß man gesteben, daß der Vorrath von Typen in einer wohl eingerichteten Druckerei beträchtlich zahlreich sehn muß.

Um das Berschieben oder Berausreißen der Buch= staben aus der Form ju verhuten, richtete der Englander 2Bilfon die Lettern fo ein, daß fie auf einer Geite ein langlichtrundes Anopfchen, auf der andern eine gleis the Vertiefung hatten. Es paste also immer ein Anopf= den in die Vertiefung des benachbarten Buchftabens. Der= selbe Wilson kam auch zuerst auf den Gedanken, zu Buchern, von denen man mehre Auflagen voraussetzen fonnte, die aus gewöhnlichen Typen zusammengesetzen und auf das genaueste corrigirten Seiten mittels eines Guffes in Platten oder Safeln ju verwandeln. erhielt man Formen mit unbewegbaren Lettern, die man hin und her werfen konnte, wie man wollte, ohne daß ein Buchftabe von der Stelle rudte. Diefe Lettern, welde mit dem Bleiguffe gleichsam nur einen Rorper ausmache ten, nannte der Franzos Didot Stere othpen (forper-liche Lettern, Festtypen). Durch Didot erhielt der Stereotypendruck, den man auch wol Polytypendruck nannte, eine weit großere Reinheit und Gleichformigfeit; Stan= bope in London vervollkommnete ihn noch mehr. librigens hatten schon vor hundert Jahren 3. van der Men und J. Muller in Leyden, und furze Beit nach-her auch Ged in Edinburg, die Kunst verstanden, mit åhnlichen Letterplatten zu drucken. Bei Schulbuchern, Gefangbuchern, Bibeln, Claffikern, und ahnlichen Wersten wendet man den Stereotypendruck noch immer mit Mugen an. Bur Verfertigung der Stereotypen hat man in England und Frankreich mancherlei Bortheile ausge= sonnen.

Die ersten gegoffenen Notentypen erfand schon in der letten Halfte des 16. Jahrh. der parifer Schriftgies fer Sanlecque. Aber Joh. Glob Imman. Breitstopf in Leipzig vervolltommnete sie im Jahr 1752 sehr. Breitkopf druckte auch zuerst mathematische Fisguren mit beweglichen Typen, sowie Landcharten (mittels Zusammensezung eigner Figuren). Sehr merkswürdig bleiben diese Erfindungen immer, wenn sie auch wenig Nachahmung gefunden haben; und Breitkopfs Name wird in den Annalen der Buchdruckerkunst und der Literatur überhaupt gewiß immer mit hoher Achtung gesnant werden.

Die Buch druderpreffe wurde in der neuern Beit auf verficeene - 2lrt abgeandert oder vervollfommnet, Wilhelm Saas in Bafel wandte bei ihr den Mecha: niomusi der Dinnspreffe an. In einem von Gifen gegof; fenen auf einem festen Steinkloge befoftigten Bogen befin-Det fich die metallene Schraubenmutter, worin die Schrau= benfpindel fich bewegt. Die Spindel enthalt, ftatt des aembbulichen Bengels, einen Balancier mit zwei gleich langen Armen, wie die Dungpreffe, und an den beiden Enden birfer Arme find Schwunggewichte befestigt, welche die Bewegung febr erleichtern und die Graft bedeutend verftarten. Die Frangofen Didot, Pierre und Umif= fon gebrauchten in ihren Druckereien abnliche Preffen. -Die Stempel = Preffen tes Midlen in London und des Frentag in Gera fcheinen feine Rachahmung gefunden ju boben. Berühmter wurden die Chlinderpreffen (Walgenpreffen). Coon vor 30 Jahren famen folde Eplinderpreffen jum Borfchein, welche die Ochmarge gleich von felbst auf die Form trugen, und wo eine um= laufende 2Balge den Papierbogen auf die Form bruckte. Lettere empfing ihre Schmarze, indem fie unter einem Farbeneylinder hinlief, welcher die Farbe durch eigne Berbreitunge Schlinder erhalten hatte. Das Papier murbe in einem trommelformigen Rahmen, welcher jur Geite fich bffnete, auf die Form gelegt, ber Sifch mit ber belegten Form aber wurde zwifden den beiden Drudwalzen Die obeifte Diefer Walgen bruette bas hindurchgelaffen. Papier nach 'und nach an allen Stellen auf Die Form, und burch tiefen successiven Drud murbe bie Cdrift voll= fommen abgezogen. War die Form hindurch, fo be= ruhrte der die Farbe mittheilende Cylinder fogleich den untern Vertheilungseylinder und gab ihm die nothige Far= Co ging das Drucken leicht, schnell und gleich= formig von ftatten. - In ber Folge veranderte man die Cylinderpreffen noch auf verschiedene Weise. Unter allen Cylinderpressen ift aber feine so beruhmt geworden, als Diejenige des teutschen Stunftlere Ronig, welche er in Eng= land juerft zeigte und anwendete, und welche der fo bochit thatige Cotta von Cotten dorf jest auch in Augeburg ju wichtigen literarifchen Unternehmungen anlegen lagt. -Bei Ronigs Druckerpreffe flieft Die Farbe aus der Dff= nung eines Gefäßes zwischen zwei umlaufende metallene Eplinder, die gang nabe an einander herauslaufen. Sier verdunnt und vertheilt fie fich gleichformig auf ber Ober= flache. Ein anderes Cylinderpaar vertheilt fie noch mehr. Gie wird dann auf eine mit weichem Leder umgebene Walje abgefeht. Diefe Walje vertritt die Stelle ber gewohnlichen Buchdruckerballen. Gehr fein bringt diefe fie auf Die Buchftaben. - Die, eigentliche Prefvorrichtung befindet fid auf beiden Geiten Diefer 2Balge, namlid) fo, daß die Arbeit mit denfelben Buchftaben doppelt verrich= Es ift hier auf jeder Seite ein holzerner En= linder von einer Große angebracht, daß drei Bogen Drud= papier feine Oberflache bedecken. Gie beschreiben bei der Umdrehung um ihre Are nur ein Drittheil ihres Umfange, und bleiben dann einige Gefunden lang an diefer Stelle. Auf jedes fich darbietende Drittel Diefes Umfangs wird immer ein Bogen Papier gelegt. Die in eine eiferne Form gebrachten Lettern werden auf eine flache, ein paar Bell dice metallene Platte gefest, die von vier fleinen

Madchen unterfint wird. Go lauft die Platte mit der Form gang affurat und leicht'in Geleifen von einem Ende des Gestelles bis jum andern. Gie lauft bin und her, haund dabei halt fie fich an jedem Ende nur 12 Gefunden auf. Bei jeder diefer bin= und berlaufenden Be= wegungen geht fie unter dem mit Druckfarbe verfebenen Enlinder hindurch, und dann unter denjenigen beiden Walten, deren Oberflachen die Papierbogen enthalten. Diese werden nun an die Buchstaben angedruckt und neb= men von ihnen die Farbe auf. Im Ruchwege faffen fie eine neue Quantitat Farbe; Diefe theilen fie unmittelbar dem auf der entgegengesetten Walze gespannten Papiere mit. Rebren die Buchstaben auf ihrem Wege von dem Ende gegen die Mitte juruck, fo berühren fie das Papier nicht jum zweiten Male; denn der Enlinder, worin bas Papier befestigt ist, wird beinahe 2 Soll hoch emporge= boben, fo daß die Form frei darunter bingeben fann. Die gedruckten Bogen laffen fich übrigens leicht von der Walje abnehmen \*). (Poppe.)

### Buchdruckerkunst, ihre Geschichte.

Es bedarf eben nicht der hinweisung auf fehr ent= fernte Seiten, um die Wahrheit der Beobachtung zu be= urkunden, daß viele Erfindungen nur Zwillinge und Dril= linga find. " Gelbst die Geschichte des nachstverflossenen Jahrhunderts, in welchem die literarifde Offentlichkeit eine so allgemeine geworden ist, und die Organe dersel= ben, die Zeitschriften, eine so gegenseitige Berührung der Nationen bewirtt haben, hat es durch die Differen-tialrechnung, Aerostatik, Stereotypie und mehre andre Erfindungen gur Onuge bewiesen, wie haufig fich die Gei= fter auf denfelben Bahnen begegnen, und wie oft es nur von einem Sufalle oder von einem Sufammentreffen au-gerer Umftande abhange, daß das lang Erspähete end= lid) gefunden werde und das dunkel Geahnete hell ins Leben trete, oder auch wol, schon verwirklicht, sich ent= weder in demselhen erhalte oder abermals entweiche. Und diese Erfahrung ift es, welche bei der Erforschung der er= sten Anfängesder Buchdruckerkunst um so niehr im Auge behalten werden muß, je eigenthumlicher die Erscheinun= gen find, welche die Bewerbung zweier verschiedner Natio= nen um die Ehre dieser Erfindung darbietet. Beide treten mit Anfpruden auf, bei denen vor der Sand feine Dig= lichkeit einer innern Berbindung oder Burudfuhrung auf eine gemeinschaftliche Quelle abzuschen ift: beide grunden ihre Anspruche auf Documente, welche eben nur so weit rei=

<sup>\*)</sup> itnter ben verschiedenen Anweisungen zu dem Technischen der Buchtruderkunst will ich bier nur die vorzüglichsten nennen: (Ernesti) Die wohl eingerichtete Buchdruderei, m. Abbild der Ersinder Kenb. 1733 Quergt. 3. E. Schwarz, der Buchdruderzweit Iheile, zweite Auft. Hamburg 1775. 8. E. G. Täubel, pratissows Handburg der Buchdruderstunst; zwei Abeile, zeitzig 1791. 8. E. M. G. Kircher, Anweisung in der Buchdrudertunst: Braunschweig 1793. 8. A. F. Momero, Traité élémentaire de l'Imprimerie. Paris 1794. 4. E. G. Täubel, Wörterbuch der Buchdruderfunst und Schristzieserei. Zwei Bande; wird Kupf. Wien 1805. gr. 4. 3r od. Ergänzungebb. ebend. 1809. gr. 4. Orffen neues theor. pratt. Echrduch der Buchdruderste, nebstansführlichem Fermatbuche. Wien, 1810. gr. 8.

chen, um die Rechte ihrer Partei zu fichern, ohne gegen die der entgegenstehenden etwas zu beweisen: beider au= Bere Beugniffe entsprechen in dem einen Falle durch gro-Bere und in dem andern durch geringere Vollständigkeit den vortheilhafteren Verhaltniffen, in welchen sich der eine Erfinder, und den weniger vortheilhaften, in welchen fich der andere befand; - ein Umftand, durch welchen in Bezug auf die außere Beweiskraft jene großere Bollftan= digfeit etwas verliert und diefe geringere etwas gewinnt, sobald es darauf ankomt, beide einander gegenüber zu stellen; beide endlich zeigen fur ihre Ansprüche frühere Lei= stungen auf, welche nicht nur fo wefentlich und in dem einen Falle fo nadzweislich national von einander ver= schieden find, daß fie feine Bereinigung gestatten; fon= dern aud zugleich gegen einander in demfelben Berhalt= niffe fteben, wie die beiderfeitigen außern Beugniffe. 2Bo alles so feltsam, mitten im Streit sich gegenseitig aus-gleichend und aushebend, einander gegenüber sieht, da tritt die Wahrscheinlichkeit einer gemeinsamen Berechti-gung zu den beiderseitigen Ansprüchen um so einigender hervor, jemehr fich diese im Laufe ruhiger und unbefan= gener Untersuchung, welche den außern und gufalligen Vortheil von ein paar Jahrjahlen und alten Papieren nicht fur das einzige und bodifte Rriterium der Wahrheit und für eine absolute Widerlegung innerer Grunde halt, auch wirklich bewährt und hoffentlich immer mehr bemah= Ihr ju Folge erscheinen die Unspruche beider ren wird. Nationen auf die Doppelerfindung gegründet, und die althollandische Buchdruckerkunft wirklich als etwas aus sid) felbständig (doch einflußloß auf die teutsche Erfin= dung) Bervorgegangenes und in sid, felbft Untergegange= nes. Bevor wir die an einem andern Orte ausführlicher mitgetheilten Resultate unfrer bisberigen Forschungen im Allgemeinen darlegen, bemerken wir noch, daß wir nicht absehen, warum die Aylographie oder die Schriftdruckerei mit gangen Solztafeln (lettere fenen mit oder ohne Bil= der) von den Forschungen über die Unfange der Bud)= druckerkunst ausgeschlossen werden solle, da doch von ihr die Erfindung beider Nationen erweislich ausgeht und mit ihr zusammenhangt. Bei der vielleicht nicht gang unberechneten Strenge, mit welcher man die fruheften bollandischen Leistungen als blos rylographisch zuruckzuweisfen pflegt, hat man vergeffen, daß auch Gutenberg mit der Anlographie anfing.

Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts war die Holzschneidekunft betrieben worden, und als ihr erstes außerslich beglaubigtes Denkmal erscheint die Abbildung des heil. Shristoph vom Jahre 1423 mit zwei Zeilen Schrift, welche letztere schon durch sich von teutschem Ursprunge zeugt. Aber genau zu derselben Zeit, ja selbst noch etwas früher, erscheint auch im Norden von Holland eine Gezwerbs und Kunstthätigkeit, welche durch die gleichzeitigen Stadtbücher von Harlem auf nicht geringere Weise beglaubigt wird. Unter den dortigen Künstlern, welche wir aus ihnen nach Namen und Jahren kennen lernen, sinden wir auch bereits seit 1412 Beeldesniders, und wenn diese auch (wosür jedoch nicht eben ein gebietender Grund vorhanden ist) von den Plattenschneidern unterschieden werden nüßten, so lag nunmehr den Hollandern

der weitere Vorschritt wenigstens eben so nahe, als er den Teutschen lag. Und wirklich erscheinen in der ersten Salste dieses Jahrh. dort Holzschnittwerke, von denen das eine, der Spiegel onzer behoudenisse, durch seinen rein hollandischen, nicht flandrischen, Dialekt, seinen holzländischen Ursprung so sicher beurtundet, daß es andrerzseits wieder zum Beweise der Herstammung für andre völlig in gleicher Manier gearbeiteten Werke dient, in deznen ein allmäliges Vorschreiten der Kunst sichtbar ist, bis lestere sich zur Buchdruckerei erhebt.

#### I. Althollandische Buchdruckerfunft \*).

Nach der Erzählung eines Zeitgenossen, welche troß aller Angrisse und der entschiedensten Hyperkritik in ihren Hauptbestandtheilen nicht nur nicht erschüttert, sondern durch jede neue Prüfung immer mehr beseitigt und durch wiederholte Entdeckungen immer mehr bestätigt worden ist, war der Ersinder der hollandischen Buchdruckerkunst Laurens Jansson (Sohanns Sohn), Küster an der großen Parochialtirche zu Farlem. Er war in der genannten Stadt um das J. 1370 geboren, stammte aus einem adeligen Geschlechte, und erhielt, wahrscheinlich im J. 1399, das ehrenvolle und einträgliche Küsteramt (dasher der Beiname Koster), welches in Harlem damals nur an angesehene Leute verliehen wurde, die den Dienst

\*) Die altere Literatur über den harlemer Urfprung der Buch. bruderfunft ift im Bunauischen Ratalog T. I. Vol. I. p. 666 f. dagegeben. Die Hauptstellen und altesten Seugnisse sind der Besticht des Buchbinders Cornelius in Hadr. Innius zwischen 1562 und 1575 geschrichter und zu Leiden 1588, Hol. gedruckter Batavia S. 253 f. und die Nachricht in der Eronica van der hilliger Stat van Collen (Köln, 1499, Fol.) Bl. 311b. Die erste ausessichtlicher Deduction gab Peter Seriver in seinem Laurekrans voor Laurens Koster (besindlich hinter seiner Beschryvinge unde Los der Stad Uberlem, Garl. 1628, 4.) ende Lof der Stad Haerlem. Sarl. 1628. 4.). Ungleich tiefer und ein reicher Scha ven historischer und bibliographischer Geselchraumfeit sind Gerard Meermann's origines typographicae (Hagg, 1764. 4.), über welche oft zu absprechend geurtheilt worden ist. Er hat sich zum Theil zu gewagten Vernuthungen hingegeben; aber daß er die Utrechter Presse verkannte, war nur ein solcher Irthum, welcher auf einer an sich sehr ich son uns fassung der Kecklenkkung aus feinem Werte ist Jae. Vissigng aus feinem Werte ist Jae. Vissigning der Boekdrukkungt Amer 1767. 4. Wur über die Uitvinding der Boekdrukkunst. Amst. 1767, 4. Rur über bie fiandrischen Offiginen verbreitet fich Lambinet origine de l'imprimerie (Paris, 1810, 8, 2 Bande; vorher Bruffel, an 7, in Einem Sande in 8.), wo der harlemer Ursprung sehr lebhaft bestritten wird. Die neuesten Vertheidigungen der hollandischen Ansprücke sind: W. H. J. van Westreenen Verhandeling van het nitvinding der Boekdrukkunst. Haage, 1809. 8. Der Verf. wagt ding der Boekdrukkunst. Haage, 1809. 8. Der Retf. wagt nicht, die Stadt der Etsindung ju bestimmen. Verhandeling over het nitvinding der Boekdrukkunst door Koster te Haerlem, in Tydeman's und van Kampen Mnemosyne. 1. Stud. Derbrecht, 1815. 8. Jac. Koning Verhandeling over den Oorsprong, de Uitvinding, Verbetering en Volmaking der Boekdrukkunst. Hatt. 1816, 8. und franjof. Auff. 1819. 8. Desfelben Bydragen tot de Geschiedenis der Boekdrukkunst. Hatt. 1818 — 23. 8. 3 Stude. Mein Auffas: "Neue Prüfung der bel-landischen Ansprüche auf die Erfindung der Buchdruckertunft," im Hermes 1823. St. 4. S. 63 — 35. Der Gehalt der Schrift von Lehne: Einige Bemertungen über das Unternehmen der gelehrten Gefelicaft ju Sattem, ihrer Ctabt bie Ehre ber Erfindung der Buchdruderfunft ju ertrogen (Maing, 1823, 8. und mit einem An-hange gegen meine Recenfion nen ausgegeben 1825) ift von mir nad Berdienft gewurdigt in ter allg. Lit. Zeitung 1824, Do. 128. und 1825 Intell. Bl. vom gebruar,

durch Unterbeamte verrichten ließen. Auß den Stadtrechnungen von 1428, wo er in der Schakung den reichsten Einwohnern der Stadt gleichgestellt wird, ergibt sich, daß er sehr begütert war. In den I. 1417 bis 1434 erscheint er zugleich in mehren obrigkeitlichen Amtern. Seit 1435 geschieht in den Stadtbuchern keine Meldung mehr von ihm; dech scheint er noch einige Jahre in der Stille gelebt zu haben und erst 1439 oder 1440 an der damals in Harlen herrschenden Pest gestorben zu sehn. Er war zweimal verheirathet, und hinterließ eine Witte und ziene Jochter auß erster Ehe. Alle diese Lebensnachrichten sind durch die Harlemer Stadtbucher beglaubigt und verbürat.

Bon diesem Laurens Janffoen nun wird berichtet, er sei bei seinen Spaziergangen in dem benachbarten Waldchen auf die Idee gefommen, aus Buchenrinden Buchstaben zu fchneiden, mit denen er einzele Beilen gum Unterrichte der Rinder feines Schwiegersobnes gedruckt In Berbindung mit dem lettern habe er darauf eine dickere und baltbarere Dructfarbe erfunden, weil er Die gewöhnliche Dinte ju Diesem Behufe gu fliegend ge= funden habe. 'Go fen er denn zu ganzen Platten mit Figuren und beigefügter Schrift vorgefchritten, welche er nur auf einer Geite des Papiers, deffen weifigebliebne -Seiten zusammengeleint wurden, abgedruckt habe. Diefer erfte großere Versuch fen der in hollandischer Sprache abgefaßte Spegel onzer behoudenisse gewesen. Rade ber babe er feine buchenen Formen in bleierne und diefe in zinnerne vermandelt, und fein Gewerbe fo ausgedehnt, daß er mehre Gehilfen dagu babe annehmen muffen. Gi= ner derfelben, mit Ramen Johann, babe in der Chrift= nacht Typen und Druckwerkzeuge gestohlen, sen damit über Umiterdam und Soln nach Diain; gefloben, und babe an letterm Orte im 3. 1442 mit diefen gestohlnen Enpen Alexandri Galli doctrinale und Petri Hispani

tractatus gedruckt. Soweit die Erzählung. Es ist mahr, daß diese nicht direct von demjenigen schriftlied aufgezeichnet worden ist, von dem sie herrührt, weil er ein bloger Sandwerksmann ohne gelehrte Bil= bung war. Aber berjenige Hadrianus Junius, dem wir ibre Mittbeilung verdanken, batte fie von zwei Gelehr= ten, welche fie aus dem Munde jenes Mannes felbst ge= bort, und da fie in derfelben Stadt lebten, Gelegenheit genug botten, die Wahrheit derfelben zu beurtheilen. 2111= Ber diefen beiden beruft fich der Berichterstatter, welcher ebenfalls in Sarlem wohnte und bei ungegrundeten Behauptungen den Widerspruch fehr nahe gehabt haben murde, auf andre dortige Greife, welche ibm daffelbe, wie fie es aus Sand in Sand erbalten batten, ergablt bat= Innere Unwahrscheinlichkeiten enthalten wenigstens Die wesentlichsten Bestandtheile des Berichtes auf feine Weise. Daß die außern Bedingungen, unter welchen Roster auf die Erfindung kommen konnte, wirklich vor= banden waren, faben wir oben; die allmaligen Fortschritte seiner Erfindung, wie sie der Bericht angibt, find so na= turlich und der Natur der Cache angemeffen, daß fie für fich ju feinem Sweifel berechtigen; die theils angedeuteten, theils namentlich angegebenen Erzeugniffe der Rofterfchen Offigin find bis auf ein Bud (welches fich mit der Seit eben so gut noch finden fann, als die andern allmalig entdeckt worden sind) wirklich vorhanden und von unparteisschen Forschern, wenn sie auch sonst der Mainzer Erssindungsgeschichte zugethan waren, als wirklich hollandissche Erzeugnisse anerkant worden; alles, was von den Lebens und Familienverhaltnissen des Ersinders angessührt ist, wird durch die gleichzeitigen Harlemer Stadt und Kirchenbücher, welche man erst in neuerer Seit auf das sorgsältigste und gewissenhafteste verglichen hat, bis ins Einzelne bestätigt; endlich ist durch dieselben Quellen nicht nur die Existenz des ursprünglichen Berichterstatters, sondern auch sein bürgerliches Verhältnis auf eine Weise beglaubigt, welche es hinreichend erklärt, wie eben er zu seinem Berichte berechtigt und vor andern fähig war.

Junius führt namlich als urfprünglichen Beugen aufer andern Greifen einen Buchbinder gu Barlem, Corn elis, auf, welcher zu Anfange des 16. Jahrh., in welden Die Beit feines Berichts fallt, über achtzig Jahr alt gewejen fen, und in der Rofferschen Offigin als untergeordneter Gehilfe (subminister) gearbeitet habe. Aus den Rechnungsbuchern der großen Kirche zu Karlem erzgibt sich, daß er in den Jahren 1474 bis 1515 für sie band, und 1507 bis 1510 ist bemerkt, daß er die Inis tialen in die Ablagbriefe malte, welche von gedachter Rirs de ausgetheilt wurden. Rad 1515 erfcheint er, mahr= scheinlich wegen seines hoben Alters, nicht mehr thatig, und 1517 findet man einen andern Buchbinder im Dien= fte der Kirche. Doch frarb er erft im 3. 1522, und feine Witwe folgte ihm 1525 im Tode nach. Beide wurden in der Kirche beerdigt, für welche er so lange gearbeitet hatte und an welcher Laurens Janffoen einst Kuster ge= wefen war. Wie hatte er, wußten wir auch nichts von feiner perfonlichen Theilnahme an den Rofterfchen Drudversuchen, nicht wenigstens in diesem spatern Rreife, in welchen ihn fein Geschaft brachte, die befte Gelegenheit haben follen, Naberes und Sicheres über den Mann gu erfahren, welcher ehemals an derfelben Rirche ein bedeutendes Amt befleidet batte. Und damit es an feiner Art von Beglaubigung fur ihn mangle, mußte der Sufall diesem namlichen Cornelis bei dem Einbinden von Rech= nungsbudgern diefer Sirdje das Fragment eines Donatdrucks in die Sande fpielen, welcher unlengbar ein nordbollandifches Erzengniß ift. Der Ginband ber Bucher, ju welchen er denfelben verbrauchte, ift in ihnen felbst in Rechnung gebracht, und dabei bemerkt, daß er von Cor= nelis gefertigt fen, und der Inhalt des einen Rechnungs= buches beweist, daß es spatestens im 3. 1474 gebunden worden seyn tonne. In jenem Jahre aber waren im ei= gentlichen Golland Druckversuche noch eine folche Seltenbeit, daß ein folches brtliches Susammentreffen mit dem Inhalt der Erzählung des Cornelis nicht als etwas IIn= wesentliches betrachtet werden darf.

"Aber" (fagen die Gegner), "wo haben die Hander nur Ein solches Zeugniß aufzuweisen, wie es die Schlußschrift des Pfalterium von 1457, des Durendus von 1459, des Janua von 1460 ist?" Und das iste, was wir oben nur einen außern und zufälligen Vortheil nannten. Zuleht ist ein solches Zeugniß eben so gut ein Nichter in eigner Sache, als es der Bericht des Cernelis ist. Auch, daß Gutenbergs ungunstige sinanzielle Lage einen Proces und in dessen Volge Zeus

genverbore veranlaßte, welche jest als Nebenbeweise für die Erfindung dienen, ist es etwas anderes als Jufall? Sie würden eben so wenig vorhanden seyn, als sie es bei Roster sind, wenn er dessen Vermögen besessen hatte. Würde darum seine Erfindung weniger beglaubigt seyn, als es die des lestern ist? Daß jene Zeugnisse für Gustenberg sprechen, wird niemand zu leugnen begehren, der die Sache ohne nationale Besangenheit untersucht; aber daß nicht sie alle in für ihn sprechen, und daß sie noch weniger gegen die Hollander etwas beweisen, leuchtet eben so unverkennbar ein.

Und fo fomt doch, in einem Falle wie in dem an= bern, julest Alles auf die innere Beglaubigung an, d. h. auf die Grunde, welche sich ohne anderweite hilfemittel aus der vor Augen liegenden Beschaffenheit der bei= derfeitigen fruheften Leistungen felbst ergeben. Und dann ift es wesentlich, daß beide von den ersten Anfangen an so durchaus und so wesentlich von einander verschieden find, daß zwischen ihnen keine Verwandtschaft und kein Urfprung aus gemeinschaftlicher Quelle nachgewiesen wer= den kann. Bis wenigstens jum Jahre 1480 unterscheidet sich die hollandische Type nicht nurwon der teutschen, son= dern auch von der benachbarten brabantischen so augen= scheinlich, daß diese Berschiedenheit einen desto wichtige= ren Moment bei der Streitfrage darbietet, je nationaler sie erscheint, wenn man sie mit frühern hollandischen Handschriften vergleicht, und je weniger ein Ginfluß ber teutschen Kunftler auf Holland nachgewiesen werden kann. Denn wirklich findet fich in Solland mabrend des gan= gen 15. Jahrhunderts auch nicht die mindeste Spur der= jenigen Teutschen, welche doch in allen übrigen Ländern, und felbst in dem benachbarten Brabant, ihre neue Runft verbreiteten. Woher hatten denn die Hollander auf diese Weise ihre rein national auftretende, von jeder nach= weistichen fremden Ginwirkung freie, Runft gehabt, wenn sie dieselbe nicht aus sich selbst geschöpft und gesunden batten? Nehmen wir dazu, daß mehre Fragmente eben der kleinsten und nur local interessanten, altesten, hollan= dischen Drucke. (das Horarium und die Donate) in Sarlem gefunden worden, daß von mehren derfelben felbst die Solztafeln theils in dieser Stadt, theils in den nordhollandischen Provinzen, entdeckt worden sind, daß die Beichen des zu ihnen verbrauchten Papiers dieselben find, welche fich in dem Papiere der gleichzeitigen Sar= lemer Stadt = und Rirchenbucher finden, und daß diefe, laut beglaubigter Rechnungen aus Antwerpen bezognen Papiere wenigstens zum größern Theile fich in den altern teutschen Drucken nicht wiederfinden; so wird der unbe= fangene Forscher gewiß die Ergablung des Cornelis durch innere, von jedem Zeugniß eines Individuums unabhan= ge, Grunde so bestätigt finden, daß er ihr auch da sei= nen Glauben nicht versagt, wo er ihr nichts offenbar Widerstrebendes entgegen zu stellen hat. Und dergleichen ift bis jest noch nichts gefunden worden, wenn wir die Nach= richt von der diebischen Verbreitung nach Teutschland auß= nehmen, um welche der Berichterstatter, weil fie uber feinen Gefichtefreis und Wohnort hinausging, nichts Bestimmtes wiffen fonnte, und welche durch die vom ersten Unfange an eben fo selbständige Gestaltung der teutschen

Buddruckerkunft beffer widerlegt wird, als durch alle du-

Es bleibt nach diesen Bemerkungen nur noch übrig, das anzugeben, was aus anderweiten Forschungen über die weitere Geschichte der altesten hollandischen Buchdrut= kerkunft als wahrscheinlich erscheint.

Rach Rofters Tode wurden seine Versuche von seinen Enkeln fortgesetzt, und die Reihefolge der aus dieser Ofsigin erschienenen Drucke wird von dem neuesten hollandisschen Forscher, Koning, so bestimt:

A. Enlographiche:
1) Historia S. Johannis evangelistae. 2) Biblia pauperum. 3) Ars moriendi. 4) Historia seu providentia virginis Mariae. 5) Speculum humanae salvationis. 6) Donatus. 7) Horarium.

B. Mit beweglichen Ippen: 8) Horarium. 9) Donatus. 10) Spegel onzer behoudenisse. 11) Desselben zweite Ausgabe. 12) Speculum humanae salvationis. 13) Desselben zweite Ausgabe. 14) Catonis disticha.

C. Ben Rosters Erben georucti:
15) Laur. Vallae facetiae morales. 16) Ludovici de Roma singularia. 17) Saliceto de salute corporis.

Selbst von den beiden Büchern, welche nach dem Diebstahle anderwarts mit Kosterschen Inpen gedruckt worden seyn sollen, ist in ganz neuer Zeit wenigstens das eine, Alexandri de Villa Dei doctrinale, wieder aufgefunden, und als wirklich mit den Ippen des Saliceto gedruckt, anerkant worden. Und so ist zu hossen, daß auch des Petri Hispani tractatus, welche noch vermißt werden, wieder zum Vorschein kommen.

Die große Ahnlichkeit, welche die utrechtsche Type von Retelaer und Leempt mit der Rofterschen bat, und der Umstand, daß der spätere Drucker Beldener mabrend feines Aufenthalts in Utrecht die echten kosterschen Plat= ten des speculum humanae salvationis (mit welchen er 1483 eine neue Ausgabe beforgte) an sich brachte, lafsen vermuthen, daß die Rostersche Offigin in die frühere Utrechter, welche schon vor 1473 bestanden zu haben und gegen 1479 von Beldener erfauft worden ju feyn scheint, übergegangen sey. Beldener aber bereitete seit 1479 durch feine auf niederlandische Art eingerichtete Offigin der ur= fprunglich hollandischen Erfindung nach etwa 40jahriger Dauer einen Untergang, welcher um fo vollständiger war, je mehr sich lettere auf ihren nachsten Kreis beschrantt und je weniger sie eben deshalb auf Wiffenschaft und Litteratur einen wefentlichern Einfluß geubt hatte. Das ber ift auch das Schweigen der Zeitgenoffen und die fast nur jufällige und locale Bewahrung ihres Andenkens ju ertlaren. (Ebert.)

II. Gefchichte der Erfindung der (teutschen) Buchdruckerfunft zu Maing \*).

Erfter Abid nitt. Ginleitung und Gefchichte der Erfindung durch Johann Gutenberg. Wenn man

<sup>\*)</sup> Wie bei einigen andern Artifeln dieses Werles über einen und denselben Gegenstand verschiedene Ansichten aufgestellt worden; so mag dies auch hier Statt finden.

(11.)

über die Erfindung der Buchdruckertunft, über die Beit, den Ort, und den Erfinder derselben noch immer im Dun= feln schwebt, und so viel Widersprechendes, Ginseitiges und Parteilfches auch noch heut zu Tage lieft, fo liegt dies wol darin, daß Augenzeugen nichts oder doch nichts Deutliches darüber aufgezeichnet, fpatere Forfcher aber jum Theil aus truben Quellen geschöpft, oder mit allzwiel Borliebe fur ein = oder die andere Perfon und Stadt ge= fchrieben haben. Auch tommen oft die verschiedenen Dleinungen daber, daß man nicht stets den richtigen Gesichts= puntt von dem Wort und der Sache Buchdruckereiim Huge hatte. Man verwechselte namlich die Bilder= druckerei, die Druckerei mit einzelen Buchstaben, und die Schriftdruckerei auf gangen Holztafeln, mit oder ohne Bil= der, mit der eigentlichen Buchdruckerei in dem heutigen Sinne des Wortes, die Enlographie namlich oder die Stereo= graphic mit der Typographie, was aber nur ju Irrthu= mern führt. Die eigentliche Typographie, nach heuti= gem Ginne, namlich die Runft, mit beweglichen gegoffenen Buchstaben, auf beiden Seiten des Papiers oder Perga= ments, ju drucken, wurde weder in Strafburg noch in Sarlem, fondern in Maing durch Johann Guten= berg mit Beihilfe Peter Schöffere von Gernsheim erfunden und ausgeführt.

In Main; blubete feit dem 14. Jahrh. eine a de lige Pa= trizierfamilie, welche den Ramen Ganffleifch, auch zum Ganffleifch, führte, und fich in mehre Linien theilte. Eine davon führte den Beinahmen Gudenberg, (Gutenberg, ad bonum montem - nicht Guttenberg), aus welcher der Erfinder abstammte 1). Letterer bieg Benne Geng= fleisch von Sulgeloch (Gorgenloch), genant Gudin= berg (Gudenberg oder Gutenberg), und ward zu Ende des 14. oder im Anfange des 15. Jahrh. zu Mainz, wahrscheinlich in dem Sause gum Gutenberg (ad bonum montem), nach Andern in dem Hause jum Gangfleisch, geboren. Im 3. 1424 war er fchon in Straß-burg, wie ein in diesem Jahre von da aus an seine Schwester in Maing geschriebener Brief beweist 2). Gutenberg nun die ersten Ideen zur Buchdruckerkunft schon in Main; gehabt und Versuche dazu gemacht, oder erft in Strafburg gefchopft und zu einiger Ausführung gebracht habe? - ist eine schwer zu beantwortende Frage. Befantlich geben mehre Gelehrte die Erfindung der Buch= druckerkunft von Gutenberg, als zu Strafburg gemacht, an. Allein — die von Schopflin für Strafburg beis gebrachten Doeumente beweisen wol allerlei Verfuche, und eine Druckerpreffe - noch lange aber feine Buchdrucker= preffe, in dem richtigen Begriffe des Wortes, am me= nigsten aber die Buchdruckerfunst selbst; auch hat man bis jest noch kein einziges Druckdenkmal mit Gewißheit aufweisen konnen, welches fur die Erfindung der Buch= druderfunft durch Johann Gutenberg in Strafburg jeugt, wie der Strafburger Professor Lichtenberger selbst ac= steht 3); wogegen man in Maing Druckdenkmale genug aufgefunden hat, welche Gutenbergs Kunst in dieser Stadt bezeugen, auch viele gleichzeitige, oder doch altere Schriftsteller fich fur Mainz deutlich aussprechen \*). Es laßt sich also vernunftiger Weise wol nicht mehr zweis feln, daß die Buchdruckerkunst zu Mainz und zwar von Johann Ganffleisch, genant Gutenberg, erfun= den worden sen. Swar wiffen wir, daß Gutenberg von 1424 bis gegen 1445 in Strafburg gelebt hat 5); wir wiffen ferner, daß er fich dort vorzüglich im Steinfchlei= fen und im Spiegelmachen übte, dann auch Verfuch e im Budydrucken unternahm, und eine Druckerpreffe hatte 6). Allein — Versuche und Proben machen ist noch nicht Er= finden 7).

Alus allem, was man von Gutenberg, während sei= nes Aufenthaltes in Stragburg, weiß, geht hervor, daß er mit der Erfindung noch gar nicht im Reinen war, was aud felbst anfangs in Maing der Fall war, als Guten= berg ums Jahr 1445 dahin gurudfehrte. Urm und trau= rig fam er daselbst an. Sein Vermogen hatte er in Straßburg mit mislungenen Versuchen größtentheils auf= geopfert, und doch batte er fo gern die angefangenen Ber= fuche weiter fortgesett, in der Hoffnung, endlich zu der vollendeten Erfindung zu gelangen. In Diefer Noth tam ihm Johannes Fust, ein reicher Burger von Mainz, mit Geldvorschuß zu Silfe, fur welchen der= felbe aber fich, nebst bedeutenden Sinfen, auch einen Untheil vom Gewinn ausbedingte und Gutenberg fein Druck= zeug ihm zum Unterpfand einfegen mußte. Damals mar also auch schon Suft mit Gutenberg verbunden; ob aber blos in merkantilischer Sinsicht, oder auch in Unfehung der Kunft - das ift eine andere, nicht leicht zu be= antwortende Frage. Wahrscheinlicher ist es, wie weiter unten noch naber dargethan werden wird, daß nicht Suft, fondern Peter Schöffer der erfte Theilnehmer an Gu= tenberge Erfindung zu Maing — und gewiß ist ce, daß er derjenige mar, melder die Erfindung gur Ausführung

<sup>1)</sup> Man muß tie Familie Gudenberg oder Gutenberg, aus welcher ber Ersinder der Buchdruckertunst abstammte, von andern Kamilien dieses oder eines ähnlichen Namens fergfältig unterscheiden. In Mainz lebte im 13. und 14. Jahrh. eine Dynastenfamilie von Gudenberg, welche das Erbfämmerer Amt des Erzstiftes Mainz besaß, die Patrizierfamilie der Gudenberg aber gar nichts anging. Auch in Franken blüht nech eine freiherrliche Kasmilie von Guttenberg, welche mit obigen mainzer Kamilien ebenfalls nichts gemein hat.

2) v. Fischer Essai sur les Monum. typogr. p. 24— und bessen Beiträge, I. S. 35.

<sup>3)</sup> In Inivis typogr. p. 15: Nullus adbuc repertus est liber, quem ante excusos Moguntiae libros, Argentorati e Gutenbergii officina prodiisse prorsus eviceris. "4) Unter auchtenbergii officina prodiisse prorsus eviceris. "4) Unter auchten test man des Joannis Trithemii Chronicon Hirsaug. ad anti450, wo co heist: "His temporibus in civitate Moguntina... inventa et excogitata est ars illa mirabilis et prius inaudita imprimendi... libros per Joannem Guttenberger civem Moguntinum etc." Man s. ferner die Ehronit von Koln gedruct im 3. 1499, Focl. 312.; weiter den Schluß test von Gutenberg gedructen Chronicon Joannis de Janua und die Aemerkungen daüber von Kischer, Lambinet, Lichtenberger u. a. — Sedaun mehre frühe Dructwerse von Kust und Schöffer, Peter Schöffer, Fo. hann Schöffer ze., welche alle bemeldete Erfindung zum Mainz bezeugen, wiewol — undanstar genug — nicht durch Gutenberg.

5) Bon 1434 bis 1444 unausgesest. S. Bol. Köbser, Schöffin, Lichtenberger u. a.

7) Das her schicht Lambinet: Origine de l'Imprimerie etc. T. Das her schichter la découverte de la mohilité de caractères à Strasbourg. D'ailleurs il s'est prononcé lui-mème en seveur de Mayence pour le lieu de l'invention de l'Imprimerie."

brachte. Er war es auch, der die ersten in der Runft vollendeten Druckwerke mit Gutenbergischen Lettern und in Gutenberge und Fauste Offigin zu Stande brachte, und feinen Mamen fogar beifette. - Db Fuft diefen Schöffer bei Gutenberg fennen gelernt - oder ob er ibn zu Lekterem gebracht, und Schöffer allenfalls für Fust gearbeitet habe — ift nicht mehr zu bestimmen; doch zweifte ich an lekterem, weil in diesem Falle Schöffer sei= nen Ramen allein den ersten Druckwerken nicht wurde beigefett baben. Goviel ift aber richtig, daß ums J. 1454 eine Verbindung swifthen Gutenberg, Suft und Schöffer Statt hatte; als aber der gewinnsuchtige und wus cherische Fust gewahrte, daß durch Peter Schöffers Geschieflichkeit die Buchdruckerkunft zur Vollendung gebracht worden; und nun etwas durch diefelbe ju verdienen fen, so machte er Gutenbergen den Prozeff, foderte das ihm geliebene Geld famt den damals hoben Sinfen zu einer Beit jurud, wo er es ihm nicht geben fonnte, und wußte dadurch das ihm verpfandete Druckzeug an sich zu brin= gen 8). So sah sid), im J. 1455, der brave Gutensberg abermal am Rande des Berderbens. — Doch — bald fand er wieder Mittel und Gonner, welche ihm Drudgeug und Geld verschafften. Er fing nun von neuem su druden an, aber viel bescheidener als Fust und Schof= fer. Reinem Drudwerte feste er feinen Ramen bei; in= deß erstere im Posaunentone ihre Werke anfundigten.

Co febr auch Gutenberg die Ginsamkeit liebte, fich bescheiden guruck jog, und nicht nach der Gunft der Welt oder des Hofes strebte, so entdeckte doch endlich Kurfurst Aldolf von Main; (der zweite diefes Namens) Gutenbergs Kunst und Verdienste; er zog ihn aus dem Dun-fel hervor und an seinen Hof, gab ihm adeligen Hof-dienst und Kleidung, nebst Futter und Mahl, nach damaliger Sitte fur Ritter und adeligen Dienstmann 9). Butenberg druette nun nicht mehr, verlebte vielmehr feine alten Tage am Sofe, und in Rube. Gein Drudzeug überließ er feinem Gehilfen, Benrich Bechtermunge gu deffen nusnieglichem Gebrauch, und letterer druette mit Gutenbergs Preffe und Beug in Eltvill, auch wol in Mains in Gutenberge Wohnung mehre nutliche Werte 10). Co ging es bis jum Tode Gutenbergs fort, der mabr= scheinlich im 3. 1468 erfolgte. Und jest erft lernen wir den Freund Gutenbergs und den Beforderer der edlen Runft fennen, jenen Mann namlich, der Gutenberg in feiner Roth treulich beistand, und ihm die Mittel und das Beug wieder verschaffte, um feine Druderei fortseten zu tonnen. Dottor Sumery war es, der alles ihm gab, und nicht eher zuruck foderte, als nach Gutenberge Sod. Sumern betam auch das Druckzeug gurud, mit ber Bedingung jedoch, daß damit nirgends als in Main; gedruckt werden folle 11 ). - Die Kirche des h. Franciskus (die Minoritentirche) in Mainz erhielt die fchabbaren Re=

8) S. Koblers Ehrenrettung, S. 21 u. 54. 9) Dies geschah im 3. 1465. — S. Köhler I. c. Beilage Lit. Xx. 10) Neinrich Bechtermun; (Bechtelmenze) war ein Schüer Gntenbergs, gleichfalls adeliger Patrizier, und mit Gutenberg verwandt. Er errichtete in Eltvill eine Ornderei, mit Gntenbergs Druckzeng, farb aber noch vor dem Ersinder, im 3. 1467, und sein Bruder Nitlas seste die Ornderei fort. — S. Bodomanns Rheingan, S. 134. 11) S. Köhlers Ehrenrettung, Beil. Lit. Yy.

ste von Gutenberg; dies bezeingt eine Grabschrift, welche Gutenbergs Anverwandter Abam Gelthuß von der jungen Aben ihm fertigte, die aber, wie es scheint, blos auf dem Papiere stehen blieb 12). Denn nirgends findet sich ein Grab = oder sonstiges Denkmal für Gutenberg, den Ersinder der so wichtigen Buchdruckerkunft.

Sweiter Abidnitt. Fortgefehte Gefdichte der Erfindung der Buchdruckerfunft. Gutenberg, Fust und Schoffer.

Aus Tritheims Annalen 13) erhellet deutlich, daß zwar Gutenberg der erste Ersinder der Kunst: Bucher zu drucken war, — daß aber auch Fust und Schöffer an der Ersindung Antheil hatten, und demnach Tritheim mit Recht drei Ersinder der Buchdruckerkunst, wie sie jest besteht, — der eigentlichen Typographie — angibt, Gutenberg namlich (Guttenberger, wie er ihn nent), Fust und Schöffer. Gesellschaftlich verbunden wohnten sie auch in einem Hause; in dem Hause zum Jungen, welches noch zu Tritheims Zeiten 14) das Druckshaus genant wurde.

In dem erften Abschnitte wurde über Gutenberg bereits gesagt, daß er nach 1444 in Strafburg nicht mehr vorfomme, und hierauf, wenigstens ums 3. 1450, in Mainz erscheine. Was von Tritheim ad a. 1450 oben angeführt ift, fcbeint foldes ju beftatigen. - Gutenberg fing in feiner Vaterstadt neuerdings wieder an, Versuche in der Kunst zu drucken zu machen, aber, leider, aber= mals ohne gunftigen Erfolg. Durch den reichen J. Fust wurde er zu neuen Berfuchen in den Stand gefett. Gie druckten nun ein Catholicon oder Sprachlehrbuch, aber auf gangen Safeln und mit unbeweglichen Buchstaben. -Diesen ersten Versuchen folgten bald andere, namlich die, mit beweglichen metallenen Buchftaben. Allein - auch diese Arbeit war mit den großten Schwierigkeiten und großem Auswande verbunden. Im Begriff, eine Bibel ju drucken, waren sie damit kaum bis jur dritten Quaternion gekommen, als ihr Aufwand fcbon 4000 Gul= den betrug - eine ju damaliger Beit fehr bedeutende Huch jest wurden fie nicht jum Siele gefom= Summe. men fenn, ware ihnen nicht Peter Schoffer durch

12) Die Grabschrift lautet also: D. O. M. S.

Joanni Genszfleisch, artis impressorie Repertori, de omni natione et lingua Optime merito, in nominis Sui memoriam Immortalem, Adam Gelthus posuit. Ossa ejus in Ecclesia D. Francisci Moguntina feliciter cubant.

<sup>13) &</sup>quot;His temporibus in civitate Moguntina Germaniae prope Rhenum, et non in Italia, ut quidam falso scripserunt inventa et excogitata est ars illa mirabilis et prius inaudita imprimendi et characterizandi libros per Joannem Guttenberger, civem Moguntinum.... Et baec de mira subtilitate dicta sufficiant, cuius inventores primi cives Moguntini fuerunt. Habitabant autem primi tres artis impressoriae inventores, Joannes videlicet Guttenberger, Joannes Fust et Petrus Opilio gener ejus, Moguntiae in domo zum Jungen dicta, quae deinceps usque in praesens impressoria nuncupatur..." So schreibt Joannes Trithemius, in Annal. Hirsaug. T. II, p. 421 et 422, edit. S. Gallensis. 14) Tritheim endigte feine Hirfapare Chronit im J. 1514. — Lehné hat dice Hans auf dem schoner Plane der Stadt Main; im Mittelalter N. 91. deutlich bezeichnet.

feinen erfinderischen Geift, seine Geschieklichkeit und Klugsbeit zu hilfe gekommen. Dieser erfand namlich eine leichtere und bestere Art, die Lettern zu gießen, eine beffere und dauerhaftere Druckerschwarze, ferner die überaus schonen und seinen, in Holz geschnittenen Initialbuchstaben und nech mehr andere nühliche Dinge. Auf selche Art wurde nun die Buchdruckerkunft von Guten berg, aber noch hochst unvollkommen, erfunden, durch Fust Beistand und Geld etwas verbessert, aber erst durch Peter dob fer als eigentliche Buchdruckerkunft (Typo-

graphie) vollendet. Es muß bier einigen Sweifeln begegnet werden, die daraus entstehen, daß in gedruckten Buchern Johann Rust als Erfinder der Typographie genant wird, ohne des braven Gutenbergs mit einem Worte ju erwahnen. Es war den beiden Buchdruckern Fust und Schöffer nicht genug, in ihren Druck = und Finalschriften mit feinem Worte Gutenbergs, des erften Erfinders, ju gedenfen, fon= dern es schämten fich auch Johannes und Ivo Schof= fer (Buchdrucker ju Main;) fogar nicht, in mehren ih= rer Druckschriften den Johannes Fust ale den erften Erfinder ju preisen. Go lieft man ;. B. in der Final= schrift des im J. 1509 von Johannes Schoffer gedrucks ten Breviarii Moguntini; Impressum Moguntie impensis et opera honesti et providi viri Joannis Schosser civis Moguntini. Cujus avus 15) primus artis impressoriae suit inventor et autor."— Thus liche falsche Angaben finden sich auch im Chronico Trithemii, gedruckt zu Mainz im J. 1515 durch Johannes Schöffer und in einem andern von Ivo Schöffer im J. 1531 gedruckten Buche des Vitalis de Furno 16).

Diese unrichtigen Angaben sind aber um so auffallender, als Joh. Schöffer zehn Jahre vorher, ehe er das Chronicon Trithemii druckte und die lügenhaste Jinalschrift beisekte, nämlich im J. 1505, in des Livius romischer Historie, und zwar gleich ansangs in der Deditation an den Kaiser Maximilian, die Wahrheit völlig

flar ausgesprochen bat 17).

Es wird hier nicht am unrechten Orte fenn, die Fragen zu beantworten: wer Fust war, und welchen Anstheil er eigentlich an der Ersindung gehabt habe? Joh. Fust war ein reicher Burger in Mainz, in mechanischen Kunsten nicht unerfahren, und die Gießkunst aus Prosession oder Liebbaberei treibend, und zwar mit hilfe Pester Schöffers von Gernsheim; wenigstens scheint solsches eine Kanone, mit Fusts und Schöffers Brusts

bildern, anzudeuten, welche Kurfurst Daniel im 3. 1561 hatte gießen laffen, und womit Kaifer Napoleon der Stadt Mainz ein Gefchent machte. Swifden 1450 und 1452 frand er mit Gutenberg in Berbindung, durch Geld= unterftugungen und gute Rathfellage; bag er aber gur Erfindung felbst etwas Neues beigetragen habe, mas sich erprobte, lagt fich nicht behaupten; vielmehr ift es ge= wiß, daß, mare nicht Peter Schoffer mit feinem erfin= derifden Geifte und feinen geschieften Sanden Gutenberg und Suft zu Bilfe gefommen, der Sweck beider schwerlich erreicht worden ware. Es fann also feine Fra= ge darüber mehr feyn: daß das meifte Berdienft um die Erfindung der eigentlichen Typographie Schöffern von Gernsheim gebuhre. Nachdem fich Gutenberg mit Buft und Schöffer verbunden hatte, und die Runft ju drucken im Reinen mar, druckten diese drei Verbundeten in dem obgedachten Saufe jum Jungen in Maing. Das erste größere Werf, welches sie druckten, war seine obge= dachte Bibel, von welcher taum drei Quaternionen fer= tig waren, als Schöffer eine beffere Methode zu drucken erfand, so daß nun wahrscheinlich diese erfte Bibel unvollendet blieb. Eine andere lateinische wurde angefan= gen und in 640 Blattern vollendet. Es ist dies die fo-genannte Gutenbergifche Bibel, von welcher uns Fifcher, Lambinet, Lichtenberger, Panger u. a. m. ausführliche Rachrichten erheilt haben. — Es lagt fich leicht denken, daß die Berbundeten nicht mit großen Werken, mithin nicht mit der Bibel den Anfang ihrer vollendeten Runft machten, sie druckten vielmehr zuerst fleinere Ga-chen, und zwar so wie Gutenberg, da er noch allein war Donate oder Sprachbucher. Auch druckten sie 21 blagbriefe, und gerade diefe find es, und nicht die Bi= bel, welche als die altesten Druckdenkmale der vollende= ten Runft ju Maing, oder der eigentlichen Topographie ju betrachten find. Dies haben unter andern auch Fis fcher, Lambinet und Lichtenberger wol eingese= ben. Letterer hat noch in einer besondern Differtation 18), ju beweisen gesucht, daß die Ablagbriefe, welche er beschreibt, die altesten Denkmale der vollendeten Budy- druckerkunst sind. Bergleicht man damit, was der ge-Ichtte Dibdin, in Bibliotheca Spenceriana, T. I. p. XLIV, daven meldet (auch das Fac Simile des Druf= fes und der Lettern find beigefügt): fo wird Niemanden ein Zweifel mehr übrig bleiben. Diefe Ablagbriefe wurs den im 3. 1454 gedruckt; mithin gerade ju der Beit, als die Berbundeten noch beisammen waren. Bald hierauf scheint auch die Gutenbergische Bibel vollendet worden zu fenn; denn fchon im 3. 1455 murde die Wefellichaft ge= trent. - Außer diesen Ablagbriefen finden fich auch Dona= te, welche mit der Gutenbergischen Bibel vollig einerlei Von einem derfelben ift ein Bruchstud Typen haben. aufgefunden worden, welches jum Gluck die Finalunters schrift enthalt, die also lautet: "Explicit donatus. Arte noua imprimendi. Sen caracterizandi. per Petrum de gernssheim. in urbe Moguntina cum suis capitalibus absque calami exaratione effigiatus." Diese

<sup>15)</sup> Fust warder Gresvater des Johannes Schöffer, von mutterl. Seite. 16) S. Pangers Alnn., Bapf, Lambinet u. a. m. 17) Sierbeißt est: "Selch wert aller mechtigster König (das zuver an ewertönigliche Majestarzu ehren, darzu Fursen wud Derrn, auch Gemennden und Stetten Teutscher Natien zu nutze in teutsch bracht, und in ter lebtichen statt Meyns gefertigt und getrutt ist) woll ewer Rein. Man. gnediglich auffnehmen: Jun wellicher statt auch ansenzitich die wunderbartiche Kunft der Truckeren und im ersten von dem funstreichen Johann Gutten berg, da man zalt nach Schisti unsers Hen von den funstreichen Johann Gutten berg, da man zut zu fend verhinten, und dannach mit steiß, kest und Arbeit Ichann Fausten von Veter Schann Fausten von Veter Schann Fausten von Veter Schöffers zu Mewns gebessert und bestendig gemacht ist werden." — Das nämliche sagt auch Ivo Schöffer in der wiederbolten Aussage des Livies, 1546, obne sich wegen der Lüge zu entschutzigen, die er in dem Werte bes Vitalis, 1531, batte emstehen tassen ten der Lüge zu entschutzigen, die er in dem Werte bes Vitalis, 1531,

<sup>18)</sup> Der Eitel berselben ift: "Indulgentiarum literas Nicolai V. P. M. pro regno Cypri impressas a. 1454. matrumque epocham vindicavit, initia tygographica supplevit J. F. Lichtenlarger."

Endschrift zeigt deutlich, daß dieser Donat von Peter Schöffer von Gernsheim gedruckt worden sey, denn derselbe nennt sich in mehren andern Druckschristen Peter von Gernsheim, oder auch nur Peter Gernsheim. Lamsbinet hat vollkommen genügend und bildlich — durch beigebrachte Fac Simile — bewiesen, daß die sogenannte Gutenbergische Bibel mit den nämlichen Typen gedruckt sey, wie der Donat von P. Schöffer, woraus er schließt, daß letzterer auch die Gutenbergische Bibel gedruckt habe, und ich seze noch hinzu: mit Gutenbergischem Druckzeuge, in Gutenbergs Offizin, und in Gesellschaft von Gutenberg und Fust, mithin also noch vor 1455. Ia, ich wage die Muthmaßung, daß obgedachter Donat die erste Probe war von der durch Peter Schöffer vollendeten Kunst; daher er auch seinen Namen allein beigeset hat.

Es ist hier nicht der Ort und auch nicht meine Absicht, von den Druckwerken zu reden, welche aus Gutenberge Offizin, mit Beihilfe Fusts und Schöffers erschienen
sind; es genüget, bewiesen zu haben, daß die Buchdrukterkunft, im eigentlichen Sinne des Wortes, im Jahr 1454 zu Mainz vollendet wurde. Ein Jahr nachher ging,
wie schon erwähnt, die Gesellschaft auseinander; Gutenberg errichtete eine neue Offizin, worin er theils selbst,
theils durch Bechtermunze druckte; Fust und Schöffer bedienten sich des Druckzuges von Gutenberg, dessen sich
ersterer, auf die obgedachte unedle Art, bemächtiger hatte.
Dadurch entstand nun eine neue, die dritte, Periode in der
mainzer Buchdruckergeschichte.

Dritter Abichnitt. Fortseigung der Geschichte der Erfindung der Buchdruckerfunft. Fust und Ochbiffer.

Nach der Trennung der Gesellschaft der ersten Buchdrucker im J. 1455, errichtete Johann Fust, nach Schunks 19) Meinung, in dem jum hofe jum humbrecht gehörigen Kelterhause 20) seine Druckerei, und brachte baselbst, mit hilfe Peter Schöffers, dem er feine Sochter Christine jur Ehe gegeben hatte, die vor-

trefflichsten Drudwerte gu Stande.

Das erfte und vorzüglichste derselben ift unstreitig der berühmte Pfalter von 1457, eigentlich ein Officium divinum, bestimt fur den Chorgesang in den Stifts = und Klosterkirchen in - und bei Maing. - Bieles ift über diefes Kunft = und Prachtwerk schon geschrieben mor= den, ohne daß die Sache flar geworden. Urfachen find wol erstens, weil die Eremplare, welche man tent, unter sich sehr verschieden erscheinen; zweitens, weil von denjenigen Bibliographen, welche davon geschrieben, die wenigsten das Pfalterium felbst gefehen, am aller= wenigsten gehörig untersucht haben. Go viel ist indessen richtig, daß die bis jest befannten Exemplare theils unvollständig, theils aud, unter sid, zwar nicht in der Hauptfache, aber doch in manchen andern Sachen verschieden find. Gewöhnlich endigt fich der Drud mit der 211= lerheiligenlitanei und den dazu gehörigen Gebeten. 2Bas darüber ift - ift meiftens Manuscript, die Schrift aber dem Gedruckten mehr oder weniger genau nachgeabmt. Fur dieses Einschreiben wurden von den Druckern mehr

ober weniger Blatter frei und ungedruckt gelaffen; auf dem letten Pergamentblatte aber wurde die Finalschrift abgedruckt 21), fo daß das Sandschriftliche zwischen den gedruckten Pfalter und die Finalschrift fam, woraus so Manche den unrichtigen Schluß machten: es fen alles in diefem Buche gedruckt. Id) habe mich aber durch ge= naue und fritische Betrachtung mehrerer Exemplarien von dem Gegentheile überzeugt. Das Befte, mas in gedrang= ter Rurge über dieses kostbare Werk, fo wie über den Pfalter von 1459 u. f. w. gesagt worden, findet man in R. A. Eberts bibliographischem Lexicon 22). Suft u. Schof= fer druckten in ihrer Offizin zu Main; manch schones und nubli= ches Werk, mit - und ohne ihren Namen; mit - und ohne Jahrzahl; mit und ohne Angabe des Druckortes 23). Fust hatte einen 2Beg entdeckt, um feine Druckwerke, befonders aber feine Bibeln, fehr theuer zu verkaufen; er gab fie namlich fur Mischte aus. Das meiste Gluck machte er in Paris, wo da= mals die Wiffenschaften im Flor waren. Im Monat Jul. 1466 befand er fich dafelbft, aber er fam nicht juruck, fondern er ftarb dort, wie man glaubt, an der Peft. - Das lette befannte Drudwerk von Fust ist die Grammatica rhythmica von 1466, wovon Sapf, Panger, Lichtenberger, Dibdin, Ebert u. m. A. Nachricht ertheilt haben, Fischer aber das Jahr 1467 unrichtig angegeben bat.

Vierter Abich nitt. Schluf ber Erfindungsgeschichte ber Buchdruckerfunft. Veter Schoffer.

Nach Fust's Tode setzte Veter Schöffer die Drusserei allein und unter seinem Namen sort, gebrauchte aber immer noch die sehon im Psalter 1457 vorkommenden, und in den übrigen Druckwerken von Fust und Schöffer meistens am Ende beigesehten Zeichen oder Wapen 24).— Das erste von Schöffer unter seinem Namen allein gedruckte Buch ist Thome Aquinatis Secunda Secunde, erschien 1467. Sein vorzüglichstes Drucks und Kunstwerk ist aber unstreitig das Decretum Gratiani 4472, in sol. max. 25). Peter Schöffer war ein Bürgerösschn; aus der kleinen Stadt Gernsheim am Rhein, in der großherzoglich sesssischen Provinz Starkenburg; ein seiner Kopf, der außer verschiedenen Wissenschaften auch die

21) Diese Finalschrift finder man in mehren bibliographischen Geriften genau abfepirt.

<sup>19)</sup> Ein befannter gelehrter Gefchichteforscher und Schriftfteffer in Maing. 20) Eigentlich ein Sinterbaus an das Saus jum Rothe anflegend.

<sup>22)</sup> Eins nur habe ich dort gefunden, womit ich nicht überein. fimmen fann, die Meinung namlich, daß die Lettern im Pfatter imar von Metall aber nicht gegoffen gewesen seinen. Ich habe mich durch den Augenschein in den beiden Pfatterien von 1457 und 1459 hintanglich überzeugt, daß die Lettern berfelben, mit Ruenahme ber mit Bergierungen umgebenen großen Juitialbuch. faben, als welche in Sot, geschnitten find, aus gegoffenen Metallbuch faben bestehen. Dies beweift erstens ber scharfe, noch heute, guerachtet bes farten fast 350jabrigen Gebrauchs, fichtbare und fublbare Gindruck auf dem diden Dergamente, wie man ibn auch gegenwartig in allen gedructen Buchern gewahrt; ferner auch aus der allergenaueften Ubereinstimmung der Buchfta. ben unter fidy, welche fich durch das Deffen mit dem Birtel ergibt, Die fich aber von geschnisten Buchftaben gar nicht benten lagt. Man vergleiche auch bessalls die Speneerische Bibliothet von 23) Dran finder diefelbe verzeichnet und größtentheile fris Dibbin. tifch beleuchtet in Fifchere topographischen Gettenheiten, in Bapfe Buchdrudergeschichte von Main, in Panger Ungaten der Buchdruderfunft, bei Lichtenberger in Initiis typographicis; hei Lambinet Origine de l'Imprimerie; bei Dibdin in Biblio-, theca Spenceriana u. m. a. 24) S. bessen Drudschriften, theca Spenceriana u. m. a. 24) G. beffen Druchfo wie bei Sapf u. m. a. die Abbitbung ber Waren. Wurdtwein fagt hieven, in der Biblioth. Mogunt, p.

Runft verftand, fcon zu fchreiben, Manufcripte zu fopi= ren, Chorbucher gu fertigen u. dgl. m., weswegen fich Schöffer audy ale Schönschreiber (Clericus) eine Beit lang in Paris aufbielt. Gegen das Jahr 1450 fam er nach Maing, murde mit Fust, und durch diesen auch mit Gutenberg befant, lernte von legterem die zwar erfundene, aber noch lange nicht gehorig ju Stande gebrachte Runft, Buder ju drucken, wurde in die Berbindung der Drutfergefellschaft aufgenommen, so wie er auch, nach der Trennung swiften Gutenberg und Suft, gang in das Intereffe des letteren verwebt, und mit diefem, unter ber Firma von Suft und Schoffer, Die Druderei fortfette. Schoffer erfand die Budydruckerschwarze, die Patrigen und Matrigen jum Guffe der Lettern, die fchonen großen Ini= tialbuchstaben, welche in Soly gefchnitten murden 26), und brachte endlich Die Typographie, im eigentlichen Gin= ne, ju jener Bolltommenheit, in welcher man fie noch beut ju Sag (in der Sauptfache) findet. Mit Recht wird Demnach Peter Schöffer dem Johannes Gutenberg als Miterfinder an die Seite gefett und hoch in Ehren ge= In den von Suft und Schoffer gedruckten Budern von 1459 bis 1462, namentlich in den Unterschrif= ten, fomt Peter Schöffer immer als Clerious, und gwar als Clericus Moguntinae Diöcesis, vor. Vom Jahr -1465 an fteht aber bei Schoffer das Wort Clericus nicht mehr, fondern er wird von Suft puer meus ge= nant, was wol feinen Schwiegersohn anzeigen foll 27). Fust fcbeint in den letten Jahren feines Lebens sich der Druckerei vollig entichlagen, und die Gefchaftsfuhrung feinem Schwiegersohne gang überlaffen zu haben, weil man in den Druckschriften von 1465 und 1466 von Suft bemerkt findet, er habe diefelbe durch die Sand feines Schwiegersohnes vollendet 28). - Rach Fust's Tode drudte Peter Schöffer fur fich und unter feinem Ramen allein mand nutliches und fchones Wert in feinem eige= nen Saufe zu Maing, damals und lange nachher noch das Druckhaus genant 29). Durch Fuste ererbtes Ber= mogen, und mehr noch durch Bleis und Berdienft - denn mit Buchern handelte er im In = und Auslande - ward Schöffer ein reicher, ansehnlicher Burger, fpaterbin auch Mifeffor des weltlichen Gerichtes in Maing. Alle folchen

105, daß dieses Buch auf Pergament gedruckt sen, und schingemalte und vergeldere Initialbuchstaten enthalte.

26) S.

2rnolds v. Bürgel Encomion Colcogrophiae, apud Joannis Rer. Mog. T. III., p. 433; sedann die Unterschrift des im zweiten Abschnitt bemerkten von P. Schöffer gedruckten Domats.

27) Hierans haben nun viele, ja die meisten Schriftsteller, den Schuß gezogen: Schöffer sen vor seiner Verehelichung geistlich gewesen, weit heutzutage das Wort Clericus einen Geistlich gewesen, weit heutzutage das Wort Clericus einen Geistlichen bedeutet. Allein — Clericus bedeutet ursprüngtige einen Schreiber, wie auch einen Schriftsteller und Gelehrten.
Weil aber die Gestlichen sich meistens mit der Schriftstellerei und mit Abschrichen der Bücher abgaben, so wurden diese in der Felge, und späterbin ganz ausschließlich, Clerici genant, was jedech zu den Seiten Peter Schöffers der Fall noch nicht war. Letztere wurde temnach nur darum Clerieus genant, weil er ein Gelehrter und ein Schöffweiber gewesen ist. Geststlich war er nicht, und tenne demaach die Ehristine Fustin ehne den geringsten Unstand heirathen.

28) Monu Petri de Gernsheim, puerimei feliciter effeci sinitum — sind die Worte Tuste.

29) Diese ist das Saus zum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sur Suffer seine Ristin in das Haus zum Sum Sum Sur Suter Suffer seine Pfisin in das Haus zum Sum Sur Suter Suffer ber det — dem heutigen Dreitbulgshofe — welches sedann

finden wir ihn im J. 1489 30). Der Berfaffer diefes Auffates befitt felbst ein Originalsiegel des Richters Schöffer im rothen Wache, mit einem Contresiegel. Er= steres enthalt das Schöffer'sche Wapen mit den 3 Ster= nen und der Umschrift: S. (Sigillum) Petri Schoffer judic. Secul. (judicis Secularis) judicii Mogunt. 31). Das Contresiegel besteht aus einem fleinen Ropfchen, aufgedruckt, wie es scheint, mit einem Giegelringe .- Daß aber diefer weltliche Richter mit dem Buchdrucker Peter Schoffer eine und dieselbe Person sey, erhellet ziemlich deutlich aus einem von dem herrn Richter Schaab in Main; aufgefundenen Gultbrief vom 3. 1496, worin der Michter Peter Schöffer und feine Chefrau Dyna (Christina) ausdrucklich vorkommen. Diefes Richteramt, welches Peter Schöffer zwischen 1489 und 1496 - viel= leicht auch bis an seinen Sod, befleidete, war vermuth= lid) auch die Urfache, daß man um diese Zeit so wenig Druckwerke von P. Schoffer findet. Die meisten aus dieser Zeit erschienen in andern, damals schon errichteten Offizinen in Maing, namentlich von Eberhard Reu= wich, Jacob Medebach und Peter von Fried= berg 32). Peter Schöffer lebte, wie es scheint, bis zum J. 1502, wenigstens druckte er nach diesem Jahre nicht mehr. Das letzte Druckwerk, welches man mit Bewißheit fent, ift - fonderbar genug! - ein Pfalte= rium, womit Guft und Ochoffer ihren Anfang der volls endeten Runft machten. Der Radfolger in Peter Schof= fere Druckerei mar fein Cohn Johannes Schöffer, deffen gewiffe Drudwerte von 1503 bis 1530 vortom= men. Er hatte noch einen Bruder, Namens Peter, wie aus einer von Grn. Schaab aufgefundenen Urfunde v. J. 1511 deutlich erhellt. Aus derfelben ift auch erficht= lich, daß dieser Peter Schöffer das Druckhaus jum Kor= be damale eigenthumlich befaß, welches er - nach einer andern Urfunde v. J. 1512 - an Johann Ruchen und deffen Chefrau verkaufte. Das andere Drudhaus (der Orcifonigehof) war dem Johannes Schöffer eigen, wie aus einer Urtunde v. J. 1524 erhellet 33). — Petec Schöffer der jungere mar ebenfalls Buchdrucker; im J. 1513 druckte er in Mainz ein Diurnale Romanum. Sodann errichtete er ums J. 1529 eine Druckerei in 2Borms 34); ferner eine in Benedig, wo er im 3. 1542 Joannis Manardi Epistolas medicinales dructe. Be= fant ift auch noch von ihm ein Titus Livius teutsch, jedoch ohne zu wissen, wo er gedruckt worden ist. -Nach Joh. Schöffers Tod finden wir, von 1531 bis 1552 einen Ivo Schöffer als Buchdrucker zu Mainz, welcher in einem von ihm gedruckten Buche den Johannes Fust seinen Urgroßvater (Proavum) nent. Außer Diesem' Jvo Schöffer waren damals mehre Druckereien in - und bei Mainz, namentlich von Peter Jordan, Frang Bebem jum Maulbaum (gu Gt. Victor bei

das Drudhaus genant wurde, so wie früher schen das Hinterhaus dieses Goses diesen Namen sührte, weil Fust und Schöffer darin ihre Offizin hatten. 30) Gudenus, in God. dipl. T. 11. 492. 31) Ein von Herrn Lehns auf dem schen kemesteten Plane v. Mainz bildlich beigesigtes Siegel v. E. P. Schöffer hat die teutsche Umschrift: Sigiltum: peter schöffer von gernsbein wertlicher richter zu mense. 32) S. Fischers inpegr. Settenheiten. 33) Würdtwein Bibl. Mog. p. 246, 247. 34) 1. c. p. 248. Fischer, 1. c. 1V. Lief. S. 47. Mainz) und Georg Wagner.— Welche Bücher in — und bei Mainz seit der Ersindung der Buchdruckerkunst bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts gedruckt worden, darüber geben uns Panzers lateinische und teutsche Annalen, Würdtweins Bibliotheca Moguntina, Sapssumalen, Würdtweins Bibliotheca Moguntina, Bapssumalen u. m. a. Schriften aussührliche Nachricht. Aber nech ist nicht alles darin enthalten, manches auch unzichtig angegeben. Ein neues kritisches Verzeichnis der Mainzer Ineunabeln durfte daher nicht überstüssig sehn. Hier genüget, das Nöthigste über die Ersindung und Vollendung der Buchdruckerkunst zu Mainz, so wie über die Ersinder und ersten Buchdrucker gesagt zu haben.

## Fortfegung des Artifels Bachdruderfanft.

Die Schwierigkeiten, welche sich bei Erforschung der ersten Anfange der Buchdruckerkunst ergeben, kehren auch bei der Geschichte ihrer weitern Berbreitung wieder. Seitdem die Entdeckung Pfisterscher Drucke von 1461 und 1462 allgemeine Anerkennung gefunden hat, sollte man die Eroberung von Mainz durch Adolf von Nassau im Jahre 1462 nicht langer als eine Hauptepoche für den weitern Umschwung einer Kunst betrachten, welche keiner außern Ereignisse bedurfte, um sich ihren Weg selbstän=

dig gu bahnen.

Vergleicht man die Erzeugniffe der ältesten teutschen Offiginen mit einander, fo erscheint schon fruh eine fol-de gangliche und wesentliche Berfchiedenheit der Eppen, daß an den verschiedenen Orten eine felbständige Thatig= feit unverkennbar ift. Ware die Runft fo lange ausschließlich in den Sanden der ersten teutschen Erfinder und Verbefferer geblieben, als man bisher annahm, fo mur= de sich dies unsehlbar in einer Uniformität der frühern Typen anderer Offizinen darthun. Aber man vergleiche Die Typen von Pfisters Boner von 1461 und von seiner undatirten feche und dreißigzeiligen lateinischen Bibel, welche auf jeden Sall wenig ftens gleichzeitig mit dem Pfalterium von 1457 ift, mit allen bis dabin erfchiene= nen mainger Drucken, und man wird finden, daß fie nicht nur vollig eigenthumlich in Sinficht- der Form find, fondern zugleich auch von einer folden Bollfommenheit des Gufwerts zeugen, daß fie in diefer hinficht denen des Pfalterium nicht im geringsten nachstehen, und tech= nisch vielleicht selbst vorzugiehen sind. Mit dem 3. 1466 (nach beglaubigten Handrubriken) tritt Strasburg in die Schranten, und zwar zu gleicher Zeit mit zwei Offizinen, der Eggestennschen und Mentelin'schen, deren Eppen nicht nur unter fich, fondern auch von denen der mainger und bamberger Offizin völlig verschieden sind. Nicht anders verhalt es sich mit den 1468 und 1470 auftretenden Druckereien gu Augsburg und Rurnberg. Um bedenklich= sten aber bleibt immer die Pfistersche Type. dieselbe nicht auch in gleichzeitigen mainzer Drucken vorfomt (und dies ist nicht der Fall), so lange muß man sie ihm als eigne Erfindung zurückgeben. Run-aber ge= denft ein Seugniß aus dem 3. 1459 (Sprengers Bud)= druckergeschichte von Bamberg G. 2.) der Pfisterschen la= teinischen Bibel als eines bereits vollendeten Drucks, Die Typen derfelben, welche im Boner von 1461 fchon ftumpf Mag. Encyclop. d. W. u. R. XIV.

und abgenutt erscheinen, find noch völlig nen und scharf, und jeder einzele Buchstabe fomt durchgangig fo vollig in derfelben Form wieder vor, wahrend im Pfalterium von 1457 noch so viele Berietaten eines und deffelben Buchstabens fich finden, daß daraus hervorgeht, Pfister muffe bereits vor dem J. 1459 eine vollständig eingerich= tete Gießerei gehabt, oder wenigstens seine Typen aus ei= ner Gieferei bezogen haben, welche vollfommener mar, als diejenige, welche die Typen des mainger Pfalterium geliefert hatte. Daß die Pfisterschen Typen gegoffene, metallene waren, und daß ihre Gleichsormigfeit das Vorshandenseyn von Patrizen und Matrizen vorausseit, fann feinem entgeben, der einen Pfifterschen Druck felbst gu untersuchen Gelegenheit hatte. Somit aber fallt das angebliche Verdienst Schöffer's, als Erfinders der Patrigen und der gegoffenen Buchstaben, mit einem Male nieder, was auch Andere fagen mogen. Gewiß gilt es auch in der Geschichte der teutschen Budgeruckertunft einer scharfe= ren Prufung und Unterscheidung der Quellen, als bis= ber Statt gefunden bat. Bu einer Beit, in welcher es noch so sehr an literarischer Communication fehlte, lag es in der Natur der Cache, daß jeder blos das berich= tete, was ihm ortlich zunächst lag, und feine Radricht fann eben fo wenig unbedingt fur den einen, als fein Schweigen gegen den andern Ort zeugen. Paulus de Praga blos von Bamberg und Tritheim bles von Mains, wahrend eine unbezweifelte gerichtliche Ur-funde beweift, daß Gutenberg ichon vor dem Jahre 1439 zu Strasburg eine Preffe und bewegliche Buchftaben hatte

(Oberlin annales de Gutenberg E. 14 und 17.). Und das wird sich auch im Lause von Untersuchun= gen, deren Resultate noch nicht abzuseben find, gewiß bestätigen; sobald sie nur ohne locale Befangenheit be= Strasburg fah in feinen Mauern die trieben werden. Buchdruckertunst gewiß nicht nur entstehen, fondern auch aububen. Gutenberg gwar ging feche Jahre nach der er= sten Erwähnung seines strasburger Druckapparats nach Maing, um dort feinem Gefchafte eine weitere Bervoll= fommenung und Ausdehnung ju geben; aber Johann Riff, Andreas Beilmann und die Gebruder Drugehn, die bisherigen thatigen Theilnehmer an feinen Bersuchen, blie= ben in Strasburg guruck. Sollte er auch seinen gangen Druckapparat mit fich an feinen neuen Wohnort genom= men haben, so kannten fie doch den gangen Mechanis= mus, wie es sich ausdrucklich aus dem Seugenverhore von 1439 ergibt und es konnte also nach ihrer Angabe aufe neue mit Bugiehung derfelben Sandwerker gearbeitet werden, deren fich bereite Gutenberg bedient batte. Daß sie aber wirklich fortarbeiteten, ergibt sich aus dem 11m= stande, daß, Bamberg ausgenommen, Strasburg wirt= lich die erste teutsche Stadt ift, welche erweislich neben den mainger Leiftungen auftrat. Swei mit einer Sand= rubrit verfebene Exemplare der Eggeftenn'fchen lateini= fchen Bibel (ju Wolfenbuttel und Dunden) und eben= falls zwei Exemplare der Mentelinschen teutschen Bibel (zu Munchen und Stuttgart) führen das Jahr 1466, und von diesen Drucken ift der Eggestennsche (man vgl. das Facsimile in Dibdin bibl. Sponc. I. 39.) mit einer Unvollfommenheit ausgeführt, welche felbst in den fpå= tern Drucken diefer Offigin mit einer gewiffen Gigenfin=

nigfeit fich tren bleibt, und feinen mainger Ginfluß ver-Bon letterem mochte eher Mentelin's Gugwerf Es ist auf diese Weise weder unmöglich noch zeugen. unwahrscheinlich, daß von Strasburg aus noch früher Junger der neuen Runft ausgegangen feyn mogen, als von Maing, und ficher gehorte unter die erftern Pfifter. Der bis jest befannte erfte tolner Drucker, Ulrich Bell (feit 1467), war dagegen ein Sogling der mainger Offi= sin, und es ergibt fich daraus jugleich, daß fein Beug= nig uber die Berbreitung der Buchdruckerkunft, fofern es gegen Strasburg fpricht, vielleicht fein gan; unbefangnes war.

Diese Bemerkungen werden hinreichen, zu zeigen, wie wenig begrundet die Gidberheit ift, mit der bisher Die Teutschen über die Geschichte ihrer Erfindung gesproden haben, und wie thoridit die Berblendung, mit wel=

cher einige die Aleten fur gefchloffen halten.

Die teutsche Erfindung verbreitete sich bis etwa zum 3. 1475 nur im füdlichen und westlichen Teutschland, und selbst der Druder Brandis, welcher 1475 in Lubeck auftrat, hatte vorher zu Mersburg in Schwaben gear-beitet. Ob die Verbreitung der Buchdruckerkunft im nord= lichen Teutschland der teutsch en Erfindung unmittelbar angehore, ist eine andere, mit vielen andern gang fremds . artigen Forschungen verschlungene, Frage. In Rostock tre= ten 1476 die fratres communis vitae mit einer Type auf, welche weder mainzisch noch strasburgisch, noch überhaupt teutsch, fondern bruffelisch ift. Smar erscheint diefer Dr= den in Bruffel erft feit 1476 thpographifch thatig; aber man weiß, wie zufällig das Bingufügen oder 2Beglaffen des Datums in frubern Drucken mar und wie wenig der Mangel deffelben gegen eine frubere Thatigkeit zeuge. In Magdeburg (feit 1483 thatig), in Hamburg (feit 1491), in Luneburg (feit 1493) laßt fich derfelbe Einfluß nicht verkennen, wie überhaupt in der ganzen Bildung und Li= teratur Niedersachsens ein bis auf den heutigen Sag noch unentrathfelter, aber nachzuweisender Unflang hollandifcher Die ganze Weise und Sitte nicht abzuleugnen ist. niederfachfische Literatur ift ein bloger Wiederhall einer frühern hollandischen, ju der fich endlich wol die Beweise in Wanderungen finden werden, die fich bis auf den wittenbergifchen Kreis der jekigen konigl. preuß. Proving Sachsten erftreckten. Es gibt Perioden der Gefchichte, wo reine historische Analogie lauter spricht, als alle Sahr= gablen und alle besiegelten Documente. Bielleicht ent= bullt auch fie einst das Dunkel, in welchem die fruhere Buchdruckergeschichte Rolns schwebt.

Denn der zweite Buchdrucker, der dort erscheint, mar ein Niederlander, Arnold Ser Boernen, deffen erfter da= tirter Druck von 1470 ift. Seine Ippen sind ziemlich dieselben, welche die fratres communis vitae ju Brusfel brauchten, und eben so wenig teutsch, als die der lettern, im Gegentheil mit dem Ductus in ursprunglich bollandischen Sandschriften in auffallender Urt überein= tommend. Alls teutscher Drucker aber ift er deshalb merkwurs dig, weil er 1470 in dem Sermo ad populum praedicabilis das erfte Beispiel von Blattzahlen gab, fowie fein Runftgenoffe in derfelben Stadt, Johann Rolhof, in seinem Drucke von J. Nideri praeceptorium divinae legis von 1472 guerst die Signaturen anwendete.

bann Bainer ju 111m zierte feinen Druck ber teutschen Uberfetung von Boccaccio's Schrift von berühmten Wei= bern im Jahr 1473 zuerst mit gedruckten Randleiften um die erste Seite und mit den in Solz geschnittenen und verzierten Initialen aus, welche fpater eine so allgemeine Alnwendung erhielten. Gein Bruder oder naher Berwandter, Gunther Zainer zu Augspurg, versuchte sich 1472 in seinem Isidorus zuerst in der romischen Type, obgleich schwerlich mit gleicher Originalitat, da die italianischen Drucker mit ihrem Beispiel schon vorangegangen Bum Druck von Musiknoten gaben die firchlis waren. den Andachtebucher, welche die Preffen der erften Drut-

fer fo oft beschäftigten, fruhe Belegenheit.

Unterdeffen war die teutsche Erfindung durch Arnold Pannark und Conrad Swennhehm auch nach Italien gedrungen, und machte dafelbst eigenthumliche neue Forts schritte. Der zweite der ebengenannten Runftler ftammte wahrscheinlich aus der mainzer Werkstatt. Gie errichteten ihre Officin 1465 im Kloster Subbiaco in der Campagna di Roma, wendeten sich aber schon im 3. 1467 nach Ihr Verdienst ift die Nachbildung des bisher in Italien in Sandschriften üblich gewesenen rein romischen Ductus, in welchem fich die teutschen Offiginen, an die neugothische Minustel sich haltend, bisher noch nicht ver= fucht hatten. In demfelben Jahre, in welchem fie in Rom auftraten, fand fich dafelbit auch ein anderer Seutscher, Ulrich San, aus Ingolftadt geburtig, ein, und wetteiferte mit ihnen um den Vorrang. Ob schon Pannarh und Swennhehm griechische Inpen gießen ließen, fann nur der beurtheilen, der ihre früheren Drucke aus eigner Ansicht tent. Uns wenigstens scheinen diejenigen, die in Dibdin's bibl. Spenc. I, 206 und 267, aus ils rem Lactantius von 1467 und aus dem Gellius von 1469 mitgetheilt werden, nur in Solz geschnitten zu fenn, wie ce die der Fauft = und Schofferfchen Offigin im Cicero von 1465 und 1466 find. Sicherlich aber hatten fie das burch den Weg zu weitern Fortschritten gebahnt; denn schon 1470 lieferte Johann Philipp de Lignamine, aus Meffina geburtig, und ebenfalls in Rom angefiedelt, den ersten unbezweifelten Guß griechischer Typen im Quintis lianus diefes Jahres. Schon 1469 trat Benedig in die Schranten, ebenfalls durch einen Teutschen, Johann von Speyer, angeleitet, und Philipp de Lavagnia ju Dais land, der seit demselben Jahre thatig erscheint, war der erste eingeborne Italianer, welcher als Mitbewerber aufstrat. Go wenig es der Zweck dieses Artitels fenn fann, anzugeben, wie fich die Runft allmalig über alle Stadte Italiens verbreitete, so verdient doch bemerft zu werden, daß der erfte Drucker in Meapel, Girtus Mieffinger (feit 1471) ein Straeburger, und der erfte Druder gu Montereale in Sicilien (feit 1472) ein Antwerper war. Wahrscheinlich aus eigenthumlicher Nachbildung erstand durch den talentvollen Goldschmidt Cennini 1472 in Floren; die Buchdruckerkunft.

Italien that vielleicht nicht weniger gur neuen Erfins dung hinzu, als es von dem Austande empfangen hatte. Wir haben bereits bemerkt, daß von hier aus die erfte romische oder runde Type ausging und die griechische hier zuerst ihr Cenn erhielt. Aber auch die hebraische und grabifche Eppe und die Curfiv murden hier zuerft nachges bildet oder erfunden; Bindelinus von Speher bediente sich 1470 im Lacitus zuerst der Eustoden, 1476 erschienen in Vicenza zuerst Litelblatter, mit Aupscrstichen wurde 1477 Antonio da Siena monte sancto di Dio zu Florrenz und mit Golddruck 1482 der Euclides des Venezianischen Druckers Natdolt verziert. Der letztere war es auch, der in Italien gedruckte Nandeinsassungen um die erste Seite und sormlich abgesetzte Litelblatter allgemeiner einsührte, als sie bis dahin üblich gewesen waren. Schon seit 1473 hatte Jenson in Benedig Drucke im kleinsten Formate geliesert, die einen hohen Grad von technischer Fertigkeit voraussetzten, und gegen Ende des Jahrhunderts sührte Aldus Manutius die bequemere Octavasorm allgemeiner ein.

Es waren ebenfalls Teutsche, welche die neue Kunst nach Frankreich brachten. Zwei Mitglieder der Gor-bonne, Guillaume Fichet und Jean de la Pierre, lie-gen drei teutsche Drucker, Ulrich Gering, Martin Erang und Michael Friburger, welche aus der ftrasburger Schule zu stammen scheinen, nach Paris kommen und gaben ib= nen ein Local im Gebaude der Sorbonne ein. Diese neue Preffe begann ihre Arbeiten mit dem Unfange des 3. 1470. Aber die unruhige Zeit der Regirung Ludwigs XI. hinderte den schnellen Fortschritt, deffen sich die The pographie in Teutschland und Italien erfreute. rafteristisch ist, daß man in Frankreich mit der runden oder romischen Type anfing, aber nach furzer Zeit sie wieder aufgab, um sich bloß der gothischen zu bedienen. Erst seit 1480 erlangte die französsische Typographie durch den thatigen Anton Berard zu Paris ihre eigentliche Gi= derftellung und weitere Verbreitung, obwol fie fich menig über nationale Literaturbeziehungen erhob. Bu grie= difden Typen schritt erft Gourmont im Unfange des 16. Jahrh. vor. Dagegen ist ihr die besondere Rucksicht auf Mussierung der Bucher durch Bolgfchnitte eigenthumlich, welche die Italianer fast gang unbeachtet ließen und die Teutschen wenigstens als Rebensache behandelt hatten. In der That scheinen die frangofischen Druder durch die= felbe auf Teutschland guruckgewirft und namentlich Gru= ninger ju Strasburg ju einer Liebhaberei veranlaßt gu baben, welche, als die Frangofen fie bereits wieder auf= gegeben batten, im Laufe des 16. Jahrh. in Teutschland noch schone Fruchte fur die Bolgschneidefunft trug. Daß in die Bemühungen der frangofischen Druder der frubern Veriode nicht mehre Mannigfaltigkeit fam, lag wahr= Scheinlich in der Concentrirung der Offizinen auf Paris: Die Provinzialpreffen waren nach literarischem und techni= ichem Gehalt ihrer Leiftungen febr unbedeutend.

In Holland waren es die letten Regungen einer frühen und eigenthümlichen, aber vom Schickfal undez günstigt gebliebenen Ersindung, welche hier, wo wir nach der Folge der vorhandenen Jahrzahlen zu gehen haben, ihren Platz finden. Erst 1473 und 1474 fündigt sich die Reselaersche und Leempt'sche Offizin zu Utrecht laut an, und derselben Stadt gehort zuverlässig noch ein Druck von Wilhelm Hees aus dem I. 1475 an. Mit den Delster Drucken von 1477 und den Zwoller von 1479 scheint die echte altholländische Typographie zu Grabe gegangen zu seyn. Es war genau im letzteren Jahre, wo

der Niederlander Beldener zu Utrecht auftrat, und das

Eingeborne verdrängte.

Auch die Riederlande treten zusolge der vorhandenen Daten mit dem F. 1473 thätig auf. Dierer Martens zu Allost verdankte seinen ersten Druckapparat gewiß den Golländern, vervollkommnete ihn aber durch den Beiskand des teutschen Johann de Westphalia, mit welchem er sich schon im solgenden Jahre verband. Doch trennte sich Westphalia bereits in demselben Jahre wieder von ihm und errichtete eine eigne Offizin zu Löwen, wie Martens im Jahre 1476 die neue Kunst zuerst nach Antwerpen brachte. Westphal's, Vestroet's und Leeu's Einfluß (beide letztere traten 1477 zuerst auf) behielt die Obershand, und gab der niederländischen Ippographie den Charafter, welcher nachher sich auch der holländischen mittheilte. Besonders ausgezeichnete Leistungen hat sie nicht auszuweisen.

Bundchst wurde Polen in die Schranken treten, wenn die Vermuthung, daß die undatirte expositio super psalterio des Johann de Turreeremata mit der Angabe: Cracis impressa, in daß J. 1473 zu seken set, eine nähere Bestätigung für sich anführen könnte. Daß der Druck wirklich auf Krakau zu beziehen set, kann keinem Zweisel unterliegen, da sich eben dort und in der Umgegend die meisten Exemplare dieses in Teutschland sast ganz unsichtbaren Druckes gefunden haben. Daß die Typen vollfommen die von Günther Zainer in Augspurgsind, ist gewiß, ohne daß jedoch nothwendig daraus folgt, auch er selbst seh der Drucker gewesen. Vielleicht, daß ein ander Drucker von ihm die Typen kauste, mit denen jenes Wert gedruckt ist, vielleicht auch, daß nach Lainers schon 1478 ersolgtem Tode sein ganzer Druckapparat noch Polen veräußert wurde. In beiden sehr mögslichen Fällen ist die Versehung jenes Drucks in daß Jahr 1473 eine sehr willfürliche und unzuverlässige.

In Spanien treten 1475 ein eingeborner, Alfonso Fernandez de Cordova und ein Teutscher, Lambert Palmart oder Pelmart, zu Valencia in Gemeinschaft zuerst auf. Etwas Hervorstechendes leistete jedoch die spanische Typographie nicht, und es war erst den neuesten Zeiten vorbehalten, Zeugniffe eines hoheren Strebens in Ibar-

ra's und Sanchez Leiftungen zu liefern.
Die Britische Typographie war eine Tochter der Niederlandischen, und scheint zunächst aus Colard Manssion's Offizin zu Brügge hervorgegangen zu seyn, wie eine Vergleichung der Typen zeigt. Zwar hatte der Vater der britischen Typographie, William Carton, der seit 1474 zu Ascstminster arbeitete, sich auch einige Zeit zu Köln ausgehalten, und Manssion's Offizin wird erst im Jahre 1476 namentlich ausgeführt. Aber es ist sehr wahrscheinlich, daß der letztere schon 1472 oder 1473 thätig war (Santander dictionnaire I., 352.), und Kölner oder überhaupt Teutschee Einfluß läßt sich in Cartons Typen nicht wieder sinden. Auch in diesem Lande war es erst der neuesten Zeit vorbehalten, Leistungen hervorzubringen, welche der Kunst näher angehören. Die frühern dortigen typographischen Erzeugnisse sind in dieser Hinsicht ohne allen Gehalt.

Nur mit einzelen und sehr unterbrochenen Leistungen folgten 1476 Bohmen, 1483 Schweden und 1493 Da-

30%

nemark. Beide letztere Lander scheinen die Typographie aus der Sand der Niederlander erhalten zu haben, wenn man den Charafter ihrer fruhesten Oruce betrachtet.

So hatte fich denn im Laufe eines balben Jahrhun= derte die Buchdruckerfunft über den cultivirten Theil von Europa verbreitet. Gie mar, eine mahre Gabe der Bor= sebung, eben da ins Leben getreten, als das Bedurfnif allaemeinerer Mittheilung überall fühlbar wurde. Seit des stillen aus fich felbst Berausbildens des Mittel= alters war nun vorüber; es mußte aneinander gehalten werden, was man bisher in abgeschlofiner, aber defto felbständigerer Thatigfeit gewonnen hatte. Daf der Fun= fen eines neuen, Fremdes und Gignes und Altes und Neues in sich vereinigenden, Lebens sich entzundete und daß eine Seit erftand, welche eben fo fehr im Singeben an fruberes Gute als im eignen Ringen nach einem un= befannten, aber lebendig geahneten Sobern ihren Chas rafter bat, - das war wenigstens eine mittelbare Folge einer Erfindung, welche eben darin ihre schonften Unfprus

che auf den boben Namen der Kunst bat.

Seit dem 16. Jahrh. haben die Nationen um den Vorrang getampft, und es fann nicht der Sweck diefes Artifels seyn, alle einzelen Palmen aufzuzählen, welche jede errang. Auch hangt das Urtheil, welches technische Resultat jene Bestrebungen gehabt haben, zu sehr von individuellen Ansichten ab, als daß der Berfasser dieses Artifels es nicht als blos subjectives Geständnis außern sollte, ihm scheine die Frangosische Typographie den Preis errungen gu haben : nachft ihr, fofern es auf mahren Gefdmad, nicht auf robe und blendende Pracht an= fomt, die Teutsche. Daß darüber hinaus nicht mehr gestrebt werden durfe, icheint ibm gewiß; aber von oben nach unten binab ift noch manche Bervollkommenung dent= Gelbst Frankreich bat noch feine Elzeviers, beren Erzeugniffe es doch mit Recht so febr bewundert, wieder erzeugt, und ist es billig, eine Stunft, welche so boch fteht, daß fie junachft wieder in die Wiffenschaft binein= reicht, nach bem Gesamtverein ihrer bochften Swecke gu beurtheilen; fo hat wol die ebengenannte Offigin Verdien= fte, nach deren allseitiger Erreichung und Erhöhung gu streben eine eben so schone als edle Aufgabe ift.

BUCHHANDEL (historisch). Schon die frühesten Unfange Diefes Gefchafts bei ben Grieden und Romern, über welche nur einzele und unzusammenhangende Rach= richten vorhanden sind, zeugen von einer ziemlich voll-ftandigen mercantilischen Ausbildung. Bei den Romern, wo es meift Freigelagne waren, welche fich mit demfelben befaßten, finden fich Spuren eines eigenthumlichen Berlags (so scheint Eruphon die Xenia und Apophoreta des Mar= tialis, und Quinctus Pollius Valerianus deffen Jugend= gedichte gehabt zu haben, vgl. Martial. I, 114. und XIII., 3.), Beweise von Honorarjahlungen und Beispiele von gleichzeitiger Beforgung verschiedener Ausgaben. Rach Leffings scharffinniger Ertlarung (QBerke I, 240 ff.) erhellt namlich aus einem Epigramme des Martiglis (I, 3.), daß es von diesem Schriftsteller zwei Ausgaben gab: eine kleine tragbare in Safchenformat, welche bei dem Freigelaffenen des Julius Lucenfis verfauft wurde, und eine großere fur Bibliotheten bestimmte, ju deren Aufbewahrung Schrante gehorten und die bei Atrectus zu ba= ben war. Den Bedarf an Exemplaren lieferten Abschreiber, welche im Solde dieser Buchhandler standen und für ihre Rechnung arbeiteten. Auch in den Kolonien, namenstlich zu Lyon (Plinii epist. II, 1.), vorzüglich aber zu Alexandrien, wurde dieser Handel lebhast betrieben.

Im hohern Mittelalter nahm er durch die Entstehung der Kloster und durch die Thatigkeit der Monche für die Verwielfaltigung des Lesebedarfs eine etwas andere Richstung. Da sich die Sammellust meist auf die Kloster besichrankte und diese ihren Bedarf sich selbst verschafften, so war wenig Gelegenheit vorhanden, auf den Kauf zu arbeiten, und das wenige, was in dieser Art geschah, ging wol blos von den Klostern aus. Erst etwa seit dem 12. Jahrhunderte erwachte, zunächst in Paris, durch das Besdürsnis der Studirenden angeregt, das frühere Geschäft wieder, und es traten daselbst unter dem Namen Stationarii wieder besondere Händler mit Büchern auf. Im 15. Jahrhundert erscheinen ebendergleichen Händler auch in Italien wieder (Ebert zur Handschriftenkunde I, 106 fl.), und das Geschäft erhielt, seitdem sich die Leses und

Samlerluft mehrte, einen weitern Umfang.

Die rechte Begründung aber fand es in der Buch= Die leichten Mittel der Bervielfältigung, druckerfunst. welche die lettere darbot, machten die Bucher recht eigente lich zur Ware und gum Gegenstande eines bobern, viel= verzweigten Geschäfts. Unfangs besorgten die Buchdruf= fer den Bertrieb ihrer Erzeugniffe felbst, wie noch vor= handne Berlagskataloge von Bamler (Mug. liter. Anzei= ger 1798. S. 1889.) und Mentelin (Dibdin aedes Althorp. II, 131. tour III, 295.) beweisen. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts aber ftanden, zuerft in Italien, besondre Buchhandler auf, welche für ihre Rechnung (ad suam instantiam, a sua instanza) drucken ließen, wie ansangs Lucantonio Giunta zu Benedig, und seit 1508 Johann Rinman zu Augspurg, der sich zuerft den Titel eines Buch führers beilegte. Reben ihnen trieben auch die Buchdrucker noch geraume Zeit lang ein zum Theil fehr ausgebreitetes Sandelsgeschaft fort, wie das Beispiel der Manueci ju Benedig, der Stienne's ju Paris und Ro= burger's ju Rurnberg beweift. Befonders großen Ginfluß erhielten in dieser Beziehung die ebengenannten Manueci. Zwar hatten schon Kaust und Schöffer Paris besucht (daß letterer bereits 1485 die frankfurter Meffe bezogen babe, ift gur Beit noch nicht hinreichend bewiefen); aber ber Welthandel, den Benedig trieb, hob und unterftuste auch diesen literarischen Warenverkehr. Aldus machte bis in das innerfte Teutschland dirette Gefchafte: der nurnberger Drucker und Bandler, Roburger, hielt ein reiches Gortis mentelager und hatte eine Commandite in Lyon. ersten Drittel des 16. Jahrhunderts erscheinen in diefer Hinficht vorzüglich die italianischen und frangosischen Sandler thatig. Die frankfurter und (feit der Mitte des Jahrhunderts) auch die leipziger Meffen murden von ib= nen besucht, fie hatten Niederlagen in Frantfurt, und Vietro Balgriff aus Benedig errichtete 1560 auch ju Leip= zig eine Filialhandlung. Go entstanden befondere Budermeffen und Buchermeffataloge. Gegen Ende des Jahrhunderts nahm die Thatigkeit der Italianer wieder ab, dagegen traten die betriebfamen Niederlander und Hollander in die Schranfen und übten eine Thatigkeit,

welche fich über ein Sahrhundert erhielt. Den meisten Einfluß fcheint in diefer Binficht Plantin in Untwerpen gehabt zu haben, welcher bereits die Deffen zu Frankfurt bejog und feine Geschafte bis nach Spanien ausdehnte. Im, 17. Jahrhundert berrichte die Thatigleit der hollandischen Buchdrucker und Buchhandler vor. Die Elzeviere; Blaeu's und Janffon's bemachtigten fich des Buchermarkte, felbst bis in die scandinavischen Reiche hinauf, und scheinen dem Geschäfte zuerst die innere technische Gin= richtung und Berfaffung gegeben gu haben." ihm dieselbe Beit wendete fich aber die Buchermeffe von Frankfurt nach Leipzig und hatte fich gegen Ende des Jahrhunderts fast gan; an lettern Ort gejogen. Db der Grund da= von vielleicht in einer Rivalität der teutschen Buchhandler lag, die fich zu Frankfurt von den Auslandern überstimt und beengt fanden, wagen wir nicht zu entscheiden; fast aber wird es wahrscheinlich, wenn man sich der allmali= gen Abnahme des auslandischen Verkehrs erinnert, welche fich genau feit diefer Beit nachweisen laft. Drittel des 18. Jahrhunderts lofte fich der engere Berein zwischen dem teutschen und auslandischen Buchhandel immer mehr auf, und die Teutschen bildeten ihr Geschäft auf neue eigenthumliche Weise aus, indem sie sich immer mehr blos auf den neuen Verlag beschräntten und den Sandel mit alten und feltenen Buchern, welche der aus= landische Buchhandel noch bis auf diese Beit beibehalten bat, allmalig aufgaben. Die Geschichte des neueren Buchhandels und das Technische dieses Zweiges des Handels, s. unter Handel.

BURSTENMACHER, Bürstenbinder. Diefer Sandwerter macht aus den Borften der Schweine, aus Pferdehaaren, Siegenhaaren, Dachshaaren, aus den Schwanzhaaren der Eichhernchen und ahnlichen Haaren allerlei Arten von Burften und Pinfeln; 3. B. Aleis derburften, Odubburften, Pferdeburften, Ranonenburften, Uhrmacherburften, Juwelenburften, Sahnburften, Borftenwische, Saar= befen, Pinfel fur Weißbinder, Maurer, Buch= binder u. dgl. Borften der Schweine verarbeitet er freilich am meiften. Die besten Borften find die ruffi= fchen, polnischen und überhaupt die Borften von den Schweinen aus rauhen, falten Gegenden. Colde Borften find oft einen Fuß lang. Bon den teutschen Schweis nen fann der Burftenmacher in der Regel nur die Rammborften, d. h. diejenigen vom Rudgrate, ge=

brauchen.

Die Borsten, welche der Bürstenmacher kauft, sind gewöhnlich in Bundel gebunden, und in diesen Bundeln sind die schlechtern gewöhnlich in der Mitte der außern und bessern versteckt. Diese schlechtern Borsten nent man Rauhborsten wischen den bessern heraus, und sortiert die Borsten wischen verschieden bengern heraus, und sortiert die Borsten überhaupt nach ihrer verschiednen Länge, Diese und Farbe- zu den verschiednen Arten von Bürsten und Pinstell. Die stärksten und längsten nent er Schachtels gut. Die sortierten Borsten fammt er mit einem stählersnen Kamme und diesenigen, welche gefärbt werden solsen, farbt er auf folgende Weise.

Nachdem die Vorsten so viel in Alaunwasser gemaschen worden sind, daß sie etwas gelb aussehen, thut

man sie in den Kessel, welcher die Farbebrühe enthalt. Die rothe Farbebrühe bereitet man gewöhnlich aus gestoßener und in Essig aufgelöster Farberröthe (Krapp). Man bringt diese Auflösung in den mit Wasser gefüllten Kessel. Wenn die Flüssigkeit, worin die Borsten liegen, siedet, so nimt man den Kessel vom Feuer und läßt ihn erfalten. Die Borsten müssen dann roth seyn. Sum Gelb fårben nimt man Sastan. Man legt nämlich die Vorsten in heißes Sasranwasser, nachdem sie vorher in Alaun gesotten und gewaschen worden waren. Jum Blauf ärben nimt man eine Brühe von Hollunderbees

ren, oder Attichbeeren u. dal.

Das Burftenholz, in welches man die Borften einsetz, ift gewöhnlich von Buchen. Oft lacfirt man fie, und folche lactirte Burftenhölzer erhalt der Burftenmacher meistens aus Nurnberg, wo sie in großer Menge verfer= tigt werden. Die unlacfirten Solzer werden auch oft aus Pflaumenbaum gemacht. Diefe, sowie die ordinaren Burftenholzer überhaupt, richtet fich der Burftenmacher selbst zu. Rachdem er das Hol; mit dem Spaltmes= fer gespalten hat, fo behaut und beschneidet er es mit dem Schneidemeffer ju der gehörigen Geffalt. 2018= dann bohrt er auf der linken Seite fo viele Locher bin= ein, als die Burfte Borftenbundel enthalten foll. bei der eingezogenen Arbeit werden die Löcher ganz durchbohrt und dann werden die eingesetzten Bundel mit Bindfaden oder Draht befestigt. Bei andern Burften ist dies nicht der Fall. Da werden die Bundel in die nicht gang durchbohrten Locher blos eingesett und ein= gepicht.

Will der Burstenmacher die Löcher einbehren, so spannt er das Holz in den Bohr flock, einem Schraubestieck, der aus ein paar Latten, einer Schraube und einem Riegel zusammengesetzt ift. Lackirte Hölzer aber spannt er nicht ein, sondern legt sie blos auf die Bank. Er bohrt dann die Löcher mit einem stählernen Löffelboherer ein, der eine runde, hohle Rinne und vorn eine aufgeworfene Spike hat. De dichter die Löcher eingebohrt werden, und je kleiner die Löcher, selglich auch die eingesetzten Borstenbundel sind, desto vorzüglicher ist die

Burfte.

Die pinselweise zusammengebundenen Vorsten werden nun auf folgende Art eingepicht. Zuerst wird das mit Garn umwundene Wurzelende in heißes Pech getaucht, und dann wird jedes Bundel, ehe das Pech erfaltet, in ein Loch des Burstenholzes gesteckt. Nach einem Maße der auf einem Haublocke liegenden Bleiplatte kurzt man die langen vor den übrigen Vorsten hervorstehenden Haare mit dem Haumeffer ab, damit alle einerlei Länge besigen.

Bei der eingezogen en Arbeit nimt der Burstenmacher die Vorsten von doppelter Länge und biegt sie zur einfachen zusammen. An der Biegung werden sie durch die Löcher des Holzes gesteckt. Bei großen Bursten durchschlingt der Arbeiter sie, sobald alle Bundel eingefest sind, mit dem geglühten Orahte, bei kleinern mit Bindfaden. Bei bessern Bursten bezieht man zuleht die Oberstäche mit Leder, Pergament u. dgl., um Oraht oder Bindfaden zu bedecken.

Uncer Rauharbeit versteht der Burftenmacher die

jenigen großen Borsten oder Borstenwische, Haarbesen u. dgl., womit man in Simmern den Staub absehrt. Die runden Stiele dazu erhält er von Drechstern oder andern Holzarbeitern. Zu Sahnbursten und Juwelenburssten nimt er Ziegenhaare. Auch Krakbursten für Gold und Silberarbeiter, für Aupferstecher, Gürtler u. a. macht gewöhnlich der Bürstenbinder. Solche Krakbursten bestehen auß lauter dunnen gebogenen Messingsträhten, welche mittels eines andern um sie herumges wundenen Drahts zu einer runden Burste vereinigt sind. Nicht mit den Drahtenden, sondern mit den gebogenen Theilen der Drahte wird das Bürsten oder Kraken verzichtet.

BUONTALENTI (Bernardo), Architeft, hauer und Maler, geb. ju Floren; 1536, geft. 1608. Er war ein Anabe von eilf Sahren, als durch Austreten des Urno ein ganges Viertel von Floreng einstürzte, wobei feine ganze Familie umfam, und er allein lebend unter den Trummern hervorgezogen wurde. Der verwaiste Kna-be ward vor Kosmus von Medicis gebracht, den der Gegenstand feines Mitleids auch durch Liebenswurdigfeit fo gewann, daß er felbst für deffen Erziehung forgte, und da deffen Unlagen gur Runft fich immer mehr ents wickelten, ibn nad und nach der Leitung Galviati's, -Brongino's und Bafari's übergab; Michel Angelo felbft foll ihn in den Grunden der Bau = und Bildhauerkunft unterwiesen haben. Erft 15 Jahre mar er alt, als der Bergog ihn feinem Cohne Frang jum Beidenmeifter und Gefellichafter gab. Durch eine Menge neuer mechanischer Erfindungen mußte er den Pringen gu erfreuen, und aus Diefer Beit behielt er, von feiner Gefdicklichkeit Feuers werfe anzuerdnen, den Beinamen Bernardo dalle Gi-3m 3. 1563 begleitete er den Pringen nach randole. Spanien. Diefer, nad der Ruckfunft Großherzog gewors den, taufte das Gebiet Pratolino in den Apenninen, und gab B. den Auftrag, dort einen Palaft fur ihn zu er-bauen. Deffen reicher Erfindungsgeift zeigte fich hier in feinem gangen Umfange, nicht nur durch Erbauung des Palaftes felbft, welcher nachmals der Schauplat fur die Liebe von Frang und Bianea Capello wurde, fondern durch die gange Anlage ringsum; er verwandelte eine Bildniß in die Garten der Armida. Spaterbin mard er mit bedeutenden Arbeiten in Floreng felbft befchaftigt. Sein Wert ift in der Galerie von Floreng die Tribune, wo nur die größten Deifterwerke fid, befinden; aud, führte er den Corridor aus, der von der Galerie über 600 Schritte lang zum Palast Pitti führt. Nachdem er Obers auffeber über Civil = und Rriegsbaufunft geworden, find ju Floreng, Pifa und Giena viele Palafte und Landhaus fer nad feinen Planen erbaut und mehre Festungswerke angelegt worden. Gine Beit lang mar er als Ingenieur gu Reapel bei dem Bergog von Alba, und mabrend dies fer Beit foll er mandherlei in der Gefchuthunft erfunden haben. Reich an Erfindungen war er überall, und feine Kentniß in der Mathematik verbunden mit Geschieklichkeit in der Medanik fetten ihn in den Stand, viel leiften gu fonnen. Wie er dies bei Festungs-, Brucken= und Deich= bauen bewiesen hatte, fo bewieß er es auch bei den Sof= festlichkeiten aller Art, deren Anordnung ihm übertragen wurde, hauptfächlich bei den theatralischen. Er führte be=

wegliche Deforationen ein, und erfand Maschinen zu perspektivischer Stellung. Mit einem eben so reichen als gewandten Geiste verband er einen liebenswürdigen Sharakter, der keinen Neid kannte, und jüngere Talente lieber hervorhob als unterdrückte. Sein Haus glich einer Akademie für alle Künste. Ju sparen verstand er nicht, und starb deshalb arm; sein ehemaliger Jugendgefährte bewies sich aber auch da als einen fürstlichen Freund.

BUQUOY (Bucquoi), (Karl Bonaventura von Longueval, Graf von), wurde aus der alten freiherrlichen Familie von Longueval in den Niederlanden ums J. 1571 geboren. Sein Vater Maximilian, der durch friegerifche Verdienste zuerst den Grafentitel an sein Haus gebracht hatte, blieb 1581 bei der Belagerung von Dornick. Karl trat in spanische Dienste, stieg bald jum Oberften und 1602 jum General der Artillerie. Er wohnte vor und nach dem 3. 1600 den wichtigften Ereigniffen des nieder= landischen Krieges bei, und war unter andern 1596 bei der Eroberung von Salais, 1600 in der Schacht bei Nieuport, wo er verwundet ward, 1602 und 1603 bei der Belagerung von Ostende u. s. f. Der Erzherzog Albrecht von Osterich machte ihn zum Gouverneur von Hennegau und König Philipp III. von Spanien erkeite ihm den Orden des goldenen Blieffes. Huch erhielt er 1610 von dem Erzherzoge Albrecht den Auftrag, dem frangofischen Sofe wegen der Ermordung Seinriche IV. fein Beileid zu bezeugen. Beim Ausbruch des 30jahrigen Krieges trat er in die Dienste des Raifers Matthias, dem ein erfahrner Feldherr mangelte, doch mit Borbes halt seiner frühern Unstellung in den Riederlanden. Im Nov. 1618 drang er zum ersten Mal in Bohmen ein, mußte sich aber vor der ilbermacht zurückziehen. Im I. 1619 ging er mit 12,000 Mann von Neuem nach Bob= men und lieferte dem Grafen Ernst von Mansfeld am 10. Juni (neuern Style) bei Tein ein gluefliches Treffen. Durch diefen Gieg, an welchem der damalige Ruraffieroberst Wallenstein vorzüglichen Untheil hatte, rettete er den Raifer Verdinand II., der in feiner Hauptstadt Wien von dem Graf Thurn belagert wurde. Er eroberte hierauf Wittingau, Tein und andere Stadte und ver-ftartte fein heer bis auf 17,000 Mann, welche einen Theil Bohmens graufam verwufteten. Bald aber mußte er der Hauptstadt ju Bilfe eilen, welche Ihurn in Ber= ein mit dem Fursten von Siebenburgen, Gabriel Beth= Ien, von Neuem hart bedrangte. Durch fluge Borficht und Wallensteins fraftige Unterstüßung rettete er Wien zum zweiten Male (Ottober 1619). Im folgenden Jahre vereinigte er fich mit der ligiftischen Macht unter Bergog Dtaximilian von Baiern, drang mit ihm in Bohmen ein, eroberte Prifeet mit Sturm, worin Niemand verfchont wur= de, und siegte am 8. November 1620 auf dem weißen Berge vor Prag. Hierauf ging er mit dem kaiserlichen Beer nach Mahren, unterwarf es ohne Dlube und über= brachte dem Raifer nach Wien 85 eroberte Fahnen. hatte darauf den Krieg gegen Gabriel Bethlen in Ungarn zu führen, wo er die Festung Reuhäusel belagerte. Hier wurde er am 10. Juli 1621 bei einem Aussall der Ungarn von den Geinigen abgefdhnitten, und als fein Pferd getodtet war, nach der tapferften Gegenwehr mit 16

Wunden umgebracht. Der ganz entstellte, von den Ungarn nicht erkannte Leichnam, wurde von den Seinigen nach Wien geführt und mit kriegerischen Shren in der Minoritenkirche beigeseht. Er lebte 50 Jahre und war nicht blos ein bewährter Feldherr, sondern auch ein gewandter Hosmann, hatte sich aber in Bohnen hart und grausam gezeigt. Sein Sohn Karl Albrecht wurde gleich dem Vater Gouverneur von Hennegau, spanischer General und Nitter vom geldnen Bließ\*). (Rese.)

BUQUOY (Bucquoi), (Johann Albert d'Archamband, Graf von), einer der feltsamsten Manner seiner Beit, war ungefahr im J. 1651 aus einem vornehmen Geschlecht in Champagne geboren, welches er felbst von den schottifchen Ronigen herleitete. Schon im vierten Jahre verlor er feine Eltern, brachte die Beit bis jum siebenzehnten Jahre mit Studien und andern jugend= lichen Abungen zu und mar fodann funf Jahre lang Gols Gein excentrischer Charafter führte ihn von einem Contraft jum andern. Aus einem Freidenker murde er ein religiofer Schwarmer und Mondy des berüchtigten Rlo= sters de la Trappe, welches er wieder verließ, weil seine Gefundheit durch die Strenge der Ordensregeln zerftort war. Er pilgerte darauf einige Seit im Bettlergewande umber, und murde dann Schullehrer zu Rouen, wo er sich den Todten (le Mort) nennen ließ. hier hatte er wenigstens den Genug, wieder reden zu durfen; denn das ewige Stillschweigen im Trappistenklofter ftand mit seinem Charafter in allju grellem Widerspruch. Geine wißigen Einfalle lenkten bald die Aufmerksamkeit auf ihn, und die Jesuiten suchten ihn jum Mitgliede ihres Ordens zu maden, aber vergebens. Er wurde endlich von einem Befannten entdeckt und nach Paris jurud gebracht. Er wollte nun Theil an einer Expedition nach Irland jum Besten des vertriebenen Konigs Jafob nehmen, wurde aber durch eine lebensgefährliche Krankheit davon abgehalten. Nach feiner Genefung fuchte er in der Borftadt Gt. Untoine eine geistliche Gesellschaft zu errichten, deren Sweck war, die Wahrheit der christlichen Religion zu beweisen. Aber auch diefes Unternehmen gerieth ins Stocken, weil Buquon unter dem Bemuben, die Ginwurfe gegen die Reli= gion zu widerlegen, fich felbst in Zweifeln verstriefte. Eine gute Pfrunde, die feine Verwandten ihm verschafft hatten, legte er nieder, weil ihm das Leben der Geiftli= den anftofig war, und wurde von Neuem Soldat. Gein angeborner Ehrgeiz war jest wieder erwacht, und er war eifrig bedacht, den damals gefunkenen Glang feiner Familie wieder herzustellen. Indem er fich in diefer 21b= ficht beschäftigte, ein Regiment ju errichten, murde er, als des Aufruhre verdachtig, in Burgund gefangen ge-Alls ein Feind aller Ungerechtigkeit und Ge= waltthätigkeit, hatte er sich über die damaligen unertrag= liden Bedruckungen des frangofischen Bolke fraftig ausge= sprochen; hierin aber mag auch sein ganges Vergehn bestan=

Man verwechselte ihn aber anfänglich mit einem gewiffen Abt de la Bourlie, der fich in dem Cevennenfriege ale Marquis von Guiscard befant gemacht hatte und als diefer Terthum offenbar wurde, wußte der Erzbischof von Gens, mit dem er in einen Familienpro= gef verwickelt war, es dabin zu bringen, daß er fort= während als Gesangener behandelt und wohlbewacht nach dem Fort Eveque in Paris gebracht wurde. Es gelang ibm, daraus zu entfommen, und er hielt fich drei Bier= teljahre im Konigreich verborgen; als er aber ins Musland gehen wollte, wurde er zu la Fere angehalten und nad mehren vereitelten Versuchen zu entflieben, endlich in die Baftille gebracht. Much aus diefem gefürchte= ten Kerker befreite sich der Graf am 2. Mai 1709 unter merkwurdigen Umständen, die er in einer eignen (unten anzuführenden) Schrift felber beschrieben hat. Müger als das erfte Mal ging er ohne Aufenthalt durch Bourgogne nad der Schweis, wo er sid durch den frangosischen Ge= fandten, Graf de Que, vergebens mit feinem Sofe aus= jusohnen suchte. Mit fehr weit aussehenden Entwurfen begab er sich darauf nach Holland. Er wollte Frank= reich, wo nicht in eine Republik, doch wenigstens in eine beschränkte Monarchie umgewandelt wiffen. Man gab ihm Anfangs einiges Gehor; aber bei dem fpater erfolg= ten Frieden wurde auf feine Borfchlage nicht weiter ge= Unterdeß war er dem berühmten Feldmarschall von Schulenburg befant geworden, dem feine Kentniffe und lebhafte Unterhaltungsgabe gefielen. Er nahm ihn mit sich an verschiedene teutsche Sofe und brachte ihn endlich 1714 an den hof von Hannover. König Georg I. von England gewährte ihm Schut und Unterhalt, und jog ibn oft an feine Safel, um fich an feinen Ginfallen ju belustigen; auch fein Rachfolger Georg II. wollte B. wohl und unterftuste ihn bis an seinen Tod, welcher am 19. Nov. 1740 ploglich, im fast neunzigiahrigen Alter, er= folgte. Er war von mittlerm Wuchs, schlank, wohlge= baut, gewandt und rafch in feinen Bewegungen, hatte starte Buge und einen lebhaften Blief. Er behielt bis an feinen Jod den Gebraud, feiner Geiftesfrafte und Gin= ne, seine Beredsamkeit und Lebendigkeit. Geine Beit verging unter Denfen, vielem Schreiben und vielem Reden, wenn ihn jemand besuchte. Er lebte sehr sparlich und maßig und befand sid), wiederholte Steinschmerzen abgeredinet, immer gefund. Bulett ließ er den Bart wachsen, um einem Einfiedler abnlich zu feben. gesammte Berlaffenschaft, etwa taufend Thaler an Werth, vermachte er der fatholischen Rirche zu Sannover. Bu= quon batte fich außerlich immer zur romischen Rirche be= fant, obwol feine Reden einen Unhanger der blogen Ber= Gegen Gott bezeigte er tiefe nunftreligion verriethen. Ehrfurcht. Gein Berg schien redlich und aufrichtig, und er vermochte den Großen der Welt die fuhnften Wahr= Er war ein Todfeind aller absoluten beiten zu fagen. Gewalt und wurde, hatte er es vermocht, die gange Welt gegen den Konig von Frankreich bewaffnet haben. seinem Betragen war übrigens viel Widersprechendes. Er war zu ernst fur einen Weltmann, zu leichtsinnig fur ei= In die ernsthaftesten Untersuchungen nen Philosophen. mischte er das Laderliche ein. Seine Schriften, theils theologischen, theils politischen und moralischen, theils sa-

<sup>\*)</sup> S. die ju Rheven hüller's Annal, Ferdinand, gehörenten Contrefaits. S. 237 fgg. Micol. Betli Heldenbuch Eh. 1. 21. 419. Theatrum europ. Tom. I. an vielen Orten. Lus bolfs Schaubühne der Welt. Berchenhahn's Geschichte Waltenfteins, erster Band. Imhoff Notitia Procesum Imp. in Mantissa.

tgrifden Inhalts, modten jest fdwer aufzutreiben fenn, da fie meistens auf einem oder ein paar Bogen erschie= nen und nicht gesammelt find. Und ift fein vollständiges Berzeichniß derfelben befant; denn Adelung bat in feiner Fortsehung des Jöcher nur acht davon namhaft gemacht. Eine Zeitlang wurde fast jede in den Zeitungen gemeldete merkwurdige Begebenheit in einigen Bogen von ihm com= mentirt. Beim Tode des Grafen von Scarborough machte er eine Preisaufgabe, den Gelbstmord betreffend, in la= teinischen Berfen befant. Er felbst wollte den Preis, der in bundert Thalern bestand, ertheilen; er fand aber alle Beantwortungen ungenügend. 2018 Schriftsteller folgte er blos den Eingebungen seines Genius, ohne fremdes Borbild, und war alfo ein origineller, aber fein regel= maßiger Denter. Un Scharffinn und Gedanten = Reich= thum sehlte es ihm weniger, als an einem geordneten und gehaltenen Vortrage. In den fatprifien Schreibart ju tief. Wir nennen von seinen Schriften: Evenemens des plus rares, ou l'histoire du Sr. Abbé Comte de Buquoy, singulièrement son evasion du Fort l'Evêque et de la Bastille, avec plusieurs de ses ouvrages, vers et proses et particulièrement la game des femmes. 1719. ift aud ins Scut= sche überseit. La force de l'esprit on la belle mort. Recit de ce, qui s'est passé au décès d'Antoine Ulric, Duc de Branswic. Luneburg, 1714. 8. Lettre sur l'autorité (die unumschränfte Gewalt) weven sich ein Auszug in von Loen's fleinen Schriften Bd. 1. S. 232 - 241. findet. Pensées sur l'existence de Dieu, l'antidote à l'effroi de la mort und noch mehre abnliche Schriften \*).

BURGMAIR (Hans), geb. zu Augsburg 1473, war Freund und Schüler Albrecht Dürers, dessen Masnier in der Malerei er auch annahm. Er war ein Mann von vielen Talenten. Seine Gemalde sind nicht von grossem Umfang, er verstand aber den kleinen Figuren Sele und Leben und dem Ganzen den Neiz eines freundlichen Colorits zu geben. Sandrart beschreibt viele Gemalde dieses Künstlers, die er in Augsburg auf Holz und Kalksah und bewunderte. Auch zu Wien und München sind sichen Weiser von ihm. An ersterm Orte besindet sich sein und seiner Gattin Vildniß, und eine kleine in zwei Theisten bestehende Altartasel; auf der einen ist die Kreuzigung

Christi, dargestellt, auf der andern dessen himmelsahrt. Die Münchener Galerie enthält zwei Figuren in Lebenssgröße, Johannes den Evangelisten, und Johannes den Täufer; serner den heil. Erasmus und den heil. Nicoslaus, der den Armen Almosen darreicht, und noch einige Bildnisse. — Daß Burgmair in Kupfer gestochen habe, wird völlig bezweiselt. Der Zweisel trisst aber auch seine Holzschnitte; er versertigte nur die Zeichnungen auf die Stocke, word die mehresten von Jost Nechter aus Nordlingen in Holz geschnitten wurden, der seinen Nasmen oft ausschrieb, man sindet ihrer aber auch mit dem Monogramm H. B. bezeichnet. Das Jahr von B's Tode ist undestimt, doch vermuthet man, er sey umb Jahr 1559 gestorben. Eine ausstührliche Angabe seiner Werte sindet man bei Bartsch T. I. p. 199 bis 242. (Weise.)

BYROM (John), wurde zu Kersal bei Manchester im Jahre 1691 geboren. Gein Bater war ein-Lein= wandhandler, der in Manchester nicht unbedeutende Ge= schafte machte, und seinem Gobne eine gute Erziehung geben ließ. Rachdem John eine Zeit lang die Merchant Taylors' School besucht hatte, bezog er die Universität Cambridge, wo er aber wenig Ginn und Beruf fur ern= ste und anhaltende Studien zeigte. Er machte sich als Dichter zuerft im Jahr 1714 befant, durch ein Schafergedicht, welches er im Spectator abdrucken ließ. Einige wißige Briefe von feiner Band folgten in demfelben Blatte bald nach. Ohne Plan und Aussicht auf einen Stand oder eine Befchaftigung, die ihn hatte ernahren fonnen, ver= ließ er die Universität und machte seiner Gefundheit halber eine Reise nach Frankreich, wo er fich in die Lehre des Malebranche und in die Schwarmereien der Bourignon vertiefte, und mit der Idee nach England guruck fam, er fen ein großer Art; daber er fich auch den Doktor By= rom nennen ließ. Bald nach feiner Teimfehr heirathete Bprom rine liebenswurdige Verwandte, die ihn zwar gludlich, aber nicht reich machte. Er nahrte fich und die Seinigen mehre Jahre lang in London durch Unterricht, ben er im Schnellschreiben (short hand) gab, bis ber Tod feines alteften Bruders ibn in den Befit eines bedeutenden Vermögens fette. Nunmehr ergab er fich einer behaglichen Trägheit, um sich gleichsam von der gezwun= genen Arbeit der Bergangenheit zu erholen. Er farb den 28. Sept. 1763.

Die vollständigste Samlung von Byrom's Gedichten, unter denen eins auf den Enthusiasmus für das besteutendste gilt, ist erschienen unter dem Titel: Miscellaneous l'oems etc. London 1773. II. 8. \*).

(Wilh. Müller.)

<sup>\*)</sup> S. außer ten eben angeführten Evenemens sqq. bon Loen's fleine Schriften Bd. 1. S. 221—246. Geneal. hifter. Madrichten Bd. 2. S. 662. Bd. 8. S. 330. Bd. 9. S. 185. Unsparteifiche Kirchenhistorie. Dritter Theit. (Iena 1754, 4.) S. 1153—1156, ans welcher Abelung's Artifel fast wertlich entnommen ift, ber sich wiederum bel Hirsching und Fuhrmann abgedruckt findet.

<sup>\*)</sup> Campbell's Specimens etc. Vol. V. p. 366. Biogr. univ.

# Allgemeine

# Encyclopadie der Wissenschaften und Künste.

Vierzehnter Theil. Zweite Abtheilung.
C — CALZA.

#### В. Berichtigungen von Druckfehlern und Irrungen in den leßten Bänden, wie auch nachträgliche Verweisungen.

## Siebenter Theil.

Bake. S. 202 Sp. 1 in der Note I. Neostadio (ft. Neosttadio).

Banat u. Bannat Militargrange, f. Militair=

grange.

Banner. S. 327. Sp. 2. lette 3. der Note I. den st. dem. S. 330. Sp. 1. 3. 19. v. u. l. 1500 st. 5000.

Bardotz, f. Udvarhely.

Barnim. G. 410. Sp. 1. 3. 20. v. v. ft. Rabbed, 1. Rebbod. 3.10. v. o. ft. Schwalbenberg, I. Schwallen= berg. 3. 11 u. 12. v. o. st. zweiter Bd., l. 21 Bogen. 3.16. v. o. st. mehr, l. mehr als. S. 411. Sp. 1. 3. 4. v. o. ft. II, l. IX. 3.2. v. u. ft. Guaden's, l. Quaden's.

Barovit. S. 424. Sp. 1. 3. 4. v. o. ft. Borneit, I.

Borveit. 3.5. v. u. ft. 194, 1. 294.

Barth. S. 440. Sp. 2. 3. 25. v. o. ft. erbaute, I. fertig erbaute.

# Adoter Theil

Bassstimme. S. 56. 3. 18. \. 9. 1. vierstimmig ft.

einstimmig.

Batrachos. Beigufügen ift: einen Irthum Winchel= mann's, der diese Gaulen wieder gefunden zu haben glaubte, hat Fea in einer langen Reihe von Anmerkun= gen widerlegt, f. Windelmann's famtl. Werfe, b. v. Fernow, Th. 1. S. 457 — 62. ( aus e. verspat. Art. v. Sorner).

Baur. S. 222. Sp. 1. 3. 8. v. u. l. Bawr, st.

Beitone. S. 382. 3.13. 1. C, c, g, c ft. C, c, a, c. Belling. S. 451. Sp. 2. 3. 11. v. u. l. madhte ft.

Bender. S. 477. Sp. 1. 3. 1. des Art. 1. Bla= fius, ft. Balfius. 3. 12. v. u. gehort nad Prag ein Romma.

#### Neunter Theil.

Benserade. S. 41. Sp. 2. 3. 16. 1. Schauspie= lerinnen, ft. Schauspielerin. Die Worte: f. den Urt. Betlerofe, gehoren nicht vor, fondern hinter die Parenthese.

Berethalom , f. Birthelmen.

Bernard. S. 168. Sp. 2. die Note 2. gebort in den Text felbit.

Mug. Encyclop. d. B. u. R. XIV.

Bernhard von Weimar. S. 177. Sp. 1. 3. 5. v. u. nach sich gehört ein Punkt. S. 178. Sp. 1. 3. 11. von unten I. Juni ft. Juli. S. 179. Sp. 2. 3. 19. v. u. l. Langres ft. Longres. Ebd. 3. 13.v. u. l. Loth= ringern, Burgundern, ft. Lotthringen und Bur-gund. S. 181. Sp. 1. 3. 25. gehort nach geftorben ein Puntt.

Besser. S. 304. Sp. 1. 3. 13. find die Buchsta-

ben 3. B. gu ftreichen.

Betglocke, f. Türkenkriege. Betonung. S. 341. im legten Notenbeispiele ist uber die zweite Mote das Beiden oder ' ju fegen; ubri= gens ift in dem ermahnten Beispiele der voransteben= de Baßschluffel, so wie auch die dritte Note verkehrt gefeßt.

Bottinelli (Xav.). Zu diesem Art. ist zu vergleichen (des Mitters Gianfr. Galeano Napione) vita dell' Abb.

Sav. B. etc. Turin. 1819. 12.

# Sehnter Theil.

Birken (von). S. 229. Sp. 1. 3.22. ist das Einschließungezeichen vor Pfnd e zu streichen. 3. 16. v. u. gebort das Komma hinter orientes. Sp. 2. 3. 6. der Note ist zu lefen: Amarantes (ohne Apostroph).

Biron. S. 246. Sp. 1. 3. 4. der Note I. d'Au-

bigné st. d'Aubigny.

Blass. S. 340. Sp. 1. 3. 14. fehlt hinter Thatig= keit: begabt; Sp. 2. 3. 1. ft. auch zuerst: muß zuerst. S. 341. 3. 31. st. Urfachen: Umständen.

# Eilfter Theil.

Bode. G. 134. Gp. 2. lette Beile des Textes I. von st. vor. S. 136. Sp. 2. 3. 16. v. u. l. no dy so gut, st.

nicht so gut.

Bodenschatz (J. C. G.). Die nach Bamberg verkaufte Stiftsbutte wurde mahrend des Aufenthalts der Franzosen daselbst so zerstört, daß sie jest faum noch kennbar ift; sie befindet sich im theol. Hörfale.

Bose. S. 283. Sp. 1. 3. 10. d. Rote, I. Hein=

fius (ohne Apostroph).

Bogenhausen. S. 308. S. 6. v. u. das Pradicat Obergericht ist in Ortkgericht zu verwandeln. Bogislast. S. 310. Sp. 1. 3. 2. v. u. ist st. 1124

zu lesen 1224. S. 311. Sp. 1. S. 34. v. u. statt Harz: Garz. S. 315. Sp. 2. S. 6. v. u. st. 36 l. 35.

Boje. S. 349. Sp. 1. S. 1. der Note I. Kordes

(ohne Apostroph).

Bollendorf liegt nicht im Großberzogth. Luremburg, sondern im Regieungsbezieke Trier, Kreise Bittburg. Das unweit Bollendorf belegene Denkmal der Diana ist abgebildet und beschrieben in Quednow's Beschreibung der Alterthümer in Trier und dessen Umgebungen (Trier 1820. 2r Theil, S. 144. u. f. Kupsertasel XIII.).

#### 3 wolfter Theil.

Boos. hier ift ftatt Illerfreis zu lefen: Oberdonau=

Boyneburg. S. 174. Sp. 2. 3. 6. statt Nechtebach, I. Nechtebach. S. 174. Sp. 2. 3. 7. st. Makerode, I. Mokerode. S. 174. Sp. 2. 3. 24. statt 1791 I. 1792. S. 174. Sp. 2. 3. 1. von unten, ist ausgelassen, nach Bestikungen "an der Werra." S. 175. Sp. 2. 3. 30. st. erlosch, I. erlischt. S. 175. Sp. 2. 3. 32. st. Neichseganschaften, I. Neichsehrerschaften. S. 175. Sp. 2. 3. 28. v. 27. von unten, st. Sie, I. Er. S. 175. Sp. 2. 3. 28. v.

u.ft.fie, t.er. S. 176. Sp. 1. 3.1. ift ausgelaffen nach Burg "bei Urmesheim."

## Dreizehnter Theil.

In dem ohne eigne Correctur des Verf. abgedruckten Atrtifel Buccinum, find viele Druckfehler fteben geblie= ben. Die erheblichsten sind folgende: Ep. 270. Ep. 1. 3. 7. muß nach Cben da ein Punktum stehen. — 3. 12. fatt furgen, lies furgem .- 3. 26. ft. Sturm= haube, l. gehornte Sturmhaube. - Gp. 2. 3.4. ft. brennroth, l. braunroth. - 3. 22. ft. fo wie bas, l. fo wie durch das. - 3. 8. von unten statt Bucc. nudatum, I. Bucc. undatum. — ©. 271. ©p. 2. 3. 13. ft. unauswischbar, l. unauswaschbar. S. 272. Sp. 1. 3.22. ft. Aspidobronchien, l. 218= pidobranchien; — lette 3. st. ventricasa, 1. ventricosa. — Ep. 2. 3. 11. st. ventricasa, 1. ventricosa. - 3. 13. von unten ft. In den Antillen, I. Anden Antillen. S. 273. Sp. 1. ift immer fratt nudatum su lefen undatum. Gp. 2. ft. Narra, I. Nassa - ft. gibbaculum, 1. gibbosulum. S. 274. Sp. 1. statt Bruguière, I., wie immer, Bruguières. - S. 14. von unten ftatt 6 Soll, f. 6 Soll lang.

C, 1) als Schriftzeichen und Sprachlaut. C ift dasjenige Schriftzeichen unfere Alphabetes, welches im Fortgange der Seit die meiften Abanderungen seines Gebrauches erfahren bat, und darum bei verfchie= denen Bolfern nicht nur, fondern auch bei einerlei Bolfe und in einerlei Seitalter fehr verschiedene Laute hat be= zeichnen muffen. Die Geschichte gibt darüber befriedigen= de Ausfunft. Es findet sid, als besonderes Schriftzeis then nur in denjenigen Schriftarten, deren Alphabet auß dem Lateinischen stamt; von diesem muffen wir daber auß= Das lateinische C hat mit dem romischen Sahl= Beichen für Sundert, welches als Doppeljahl von Funfjig auß zwei übereinandergesetten L durch Abrundung der Eelen hervorging 1), und mit dem griechischen D, welches im romischen Seitalter eben so gefchrieben wurde, nur die Bestalt gemein; feinem Ursprunge nach entspricht es aber, wie feine Stelle im Alphabete anzeigt, dem griechischen T, welches auf den Münzen der sizilischen Städte Afra= gas und Gela eben so abgerundet erscheint 2). Daß im ältesten Alphabete der Romer C, K, Q, dem griechischen Gamma, Rappa, Roppa, entsprachen, erkent man noch aus den uralten Abkurzungen der Bornamen, in welchen C. so viel als Gajus, CN. so viel als Gnaeus, K. hin= gegen Kaeso, und Q. Quintus bedeutet. Weil aber die romische Aussprache den Grundlaut G in fehr vielen Fallen zu einem R verhartete, sowie selbst die Griechen daß= jenige Thier, aus deffen morgenlandifcher Benennung Gamla der Name Gamma entstand, Rameel nannten; so erhielt das C schon fruh eine doppelte Aussprache als R und als G, und das Zeichen K fam allmalig gang außer Gebrauch.

In der altesten Inschrift, welche wir noch aus dem romischen Alterthume besitzen, auf der sogenannten Columna rostrata vom I. N. 494 ist schon kein K mehr zu sinden; das C aber gilt zugleich für G und für K, wie unter andern das Wort Cartaciniensis für Karthaginiensis beweist. Weil jedoch durch die doppelte Geltung des C das richtige Lesen der Wörter sehr ers

schwert wurde, so war es ganz natürlich, daß der erste Elementarlehrer Roms in der Zwischenzeit zwischen dem ersten und zweiten punischen Rriege, wo überhaupt die Romer anfingen, sich wiffenschaftlich auszubilden, auf den Einfall fam, den weit feltenern Grundlaut G von dem ungleich baufigern Grundlaute & durch einen beigefügten Strich am untern Ende des Causzuscheiden, woraus das G seinen Ursprung nahm und C blos fur K galt. Plu= tarch 3) nent jenen ersten Elementarlehrer in Rom Sp. Carvilius, und bezeichnet ihn bald darauf als einen Freigelaffenen des befannten Sp. Carvilius Ruga, von welchem auch Gellius XVII, 21. meldet, daß er im J. R. 519, oder nach einer andern Stelle IV, 3. unter dem Consulate des M. Atilius und P. Valerius im J. R. 527. das erfte Beispiel einer Chescheidung gegeben habe. Es erklart sich hieraus, warum nicht nur schon im SC. de Bacchanalibus vom 3. 586, sondern auch in den früher verfertigten Grabschriften der Seipionen 4) das G er= schreint. Die Inschriften, aus welchen man einen frühern Gebrauch bes G beweisen wollte, rühren entweder aus einer fpatern Beit ber, wie die altefte Grabichrift der Gei= pionen, das SC. bei Gruter. p. 499. nr. 12. und die alte Inschrift, aus welcher Quintilian I, 7, 12. das Wort vesperug anführt; oder sie enthielten wirklich ein C, das man nur wie Glas, wie es z. B. mit dem Worte pacunt in den zwolf Safeln 5) oder mit den Worten tagito und taget in einem Gefege Ruma's 6) der Rall ist.

Das C behielt auch nach der veränderten Geltung seine alte Stelle im Alphabete; das neu ersundene G nahm aber seinen Plas unmittelbar nach F ein, weil, wie Mar. Victor. p. 2468. zu verstehen gibt, das grieschische Digamma als Episemon der Sechszahl in Italien eine ahnliche Gestalt angenommen hatte?). Das K behielt gleichfalls seinen alten Plas, ward aber, weil sich sein Gebrauch auf einige Abbreviaturen und Webeter nach

<sup>1)</sup> M. größere lat. Gr. II. 286, §. 149, 2) Spanhem. de usu et praest, num. T. I. p. 99-102,

Mag. Enenclop. d. 2B. u. R. XIV. 2. Abiheit.

<sup>3)</sup> Quaest, rom, sect. 54, ed. H. Bei Terent, Scaur, p. 2253. ist Spurius Carrutius nur schlethaste Schreibart. 4) M. größere lat. Gr. II. Bd. §. 257 ff. 5) Quint. I, 6, 11. vgl. mit Terent, Scaur, p. 2253. 6) Gell. IV, 3. 7) Both's States hausb. der Athener, Th. II. S. 335.

uralter Schreibart, w. Kaeso, Merkedonius, Kalendae, kaput, kalumnia, beschräntte, mehr für eine nota als litera gehalten 8). Alls Nota behielt auch C feine ur= fprungliche Geltung in den Bornamen Gajus und Gnaeus bis in die fpateften Beiten bei, die man aud bann, wenn man fie mit einem C fchrieb, bennoch mit einem G um fo mehr anssprach 9), weil on in keinem echtlateinischen Worte vorlomt, und darum auch in griechischen Wor= tern, wie Cnidus, Cnossus, Cycnus, Procne, baufig mit gn vertaufcht murde. Jene Bornamen ausgenom= men, ward C von den fpatern Romern durchaus wie K ausgesprochen: benn wenn man o mit g vertauschte, wie in mehren Sahlwortern, so fchrieb man auch g, so wie auch in den obenangeführten Wörtern k mit o vertauscht wurde, febald fie nicht als notae galten. Ob aber gleich durch das o die Seichen k und q gang überfluffig geworden waren, fo behielt man das q doch in denjenigen Gal= fen bei, wo man das v als Mitlaut von dem eben fo geschriebenen Selblaute u ausscheiden wollte, indem man 5. B. relicuus viersulbig, reliquus aber dreisulbig auß= sprach; daher die Regel, daß qu nur wie fw zu le=

fen sev. Sowie nun einige der Meinung waren, daß es ge= nug fen, blos q fur qu ju schreiben 10), fo tamen ans dere auf den Gedanken, die Ramen der Buchstaben jur Abfürzung des Schreibens zu benuten, fo daß 3. B. bne für bene, dem für decem geschrieben würde 11). Auf diese Weise fand man in den notis tironianis die Na= men ce, ca, cu, sehr bequem, um 3.º B. blos cra sur cera, krus für carus, und qra für cura ju fchreiben. Daber mag es wol gekommen fenn, daß schon am En= de der Republik einige die Regel aufstellten, daß man ver einem a nur k, wie q vor u, schreiben muffe. Db= wol schon Quintilian I, 7, 10. diese Regel verwarf, und fast alle Grammatiker deffen Beispiele folgten, unter welden Velius Longus p. 2218 die Bemerfung macht, daß in diefem Falle noch zwei Zeichen erfunden werden muß= ten, um auch die Ramen Cicero und Commodus durch eine eigene Schreibung auszuseichnen; fo findet man doch in vielen Inschriften ein k vor a und ae, und die Mun= gen, auf welchen ein folches k vortomt, reichen bis in das Zeitalter des Auguftus hinauf 12). Alls Erfinder die= fes Gebrauchs oder als Wiedereinführer des k, wird von Isidor Origg. I, 4. der Schullehrer Sallustius ange= geben, wofür jedech Petrus Diaconus p. 1582. Salvius schreibt. Eben daraus aber, weil dieser Gebrauch keinen allgemeinen Eingang fand, und die Grammatiter aller Beiten einstimmig behaupten, daß o vor allen Bocalen das kerfete, geht genugend bervor, daß die heutzutage übliche zischende Aussprache des c vor e und i, und selbst vor ae, oe, y und eu, den Romern unbefant blieb. Denn die verschiedene Aussprache des c, k, q, von welcher Marius Victorinus p. 2455 redet, bezieht sich nicht sowol auf eine verschiedene Aussprache der Consonanten, als der darauf folgenden Vocale.

Go oft man griechifche Worter mit lateinischen Bud)= staben, oder lateinische Wörter mit griechischen Buchsta= ben schrieb, vertrat o die Stelle des griechischen z, g dagegen die Stelle des griechischen y. Man hat zwar aus der häufigen Berwechselung der Sylben ei und ti von eis nem Gelblaute auf einen ichen frühen Gebrauch der gis fchenden Husfprache derfelben fchließen wollen; allein c wurde überhaupt oft mit t, sowie g mit d verwechselt 13), indem man nach einer fehlerhaften Aussprache tura für cura, Dalba fur Galba, und umgekehrt anclare fur antlare, vesperug für vesperud 14) fprach. Wenn man daher die Namen Accius, Attius, Actius, mit einander verwechfelt findet, fo beweift diefes eben fo wenig eine zischende Aussprache der Sylben ei und ti, als wenn man für Natta auch Nacca und Nacta fagte. In Schneider's ausführlicher Grammatif ber lateinischen Sprache 15) find die Grunde für die durchgangige Huss sprache des lateinischen e wie k umständlich angegeben; und daß man noch in fehr fpaten Beiten feine gifchende Mussprache des e kannte, erhellet aus einer großen Sahl von teutschen Wortern, die aus dem Lateinischen bervorgingen, wie Kaiser aus Caesar, Reller für cellarium, Kirsche für cerasum, Kiste für cista, Kicher für cicer, Rerter für carcer. Erst die Monche der spätern Scit schusen cella in Scile, cithara in Sither für Gitarre um: und wenn Schneider wegen der baufigen Berwechselung der Gulben ei und ti auf altern Denf= malern vermuthet, daß der Sifchlaut wenigstens in der gemeinern Sprache langft geherricht haben moge, bis er fich in den Zeiten des ganglichen Verfalls Allen mittheilte; fo hat er nicht bedacht, daß man in diesem Falle auch wol die Schreibart mit einem z oder ts finden wurde.

Der Kirdienvater hieronymus 16) bemerkt noch auedrudlich, daß in der lateinischen Sprache fein Laut gebort werde, welcher dem bebraifthen Zade entspreche; und der gothische Bibelüberfeter Ulfila fcreibt für das lateinische o noch überall ein k, so wie es auch in spa tern lateinischen Urfunden bei Gori S. 477 und 483, welche mit griechischen Buchstaben gefchrieben wurden 17), der Fall ift. In den gothischen Urtunden aus dem Ende des 5. Jahrhunderts 18) finden wir zwar schon Kawtsjon für Caution geschrieben, aber noch Unkja für Uncia; fo daß felbst aus Isidor's Bemerkung (Origg. I, 26, sub fin.) im Unfange des 7. Jahrh., welche O. Papirius 19) wiederholt, in dem Worte justitia merde ein z gehört, noch nicht folgt, daß damals auch schon o por i wie z gesprochen sen; zumal da wir aus Consentius 20) lernen, daß die Griechen feiner Beit, sowie noch heutzutage, die E-Laute d, B, T, zu gischeln pflegten, und baber felbst optumus mit einem Sischlaute sprachen.

<sup>8)</sup> Quint. 1, 4, 9.1, 7, 10. Diomed. p. 417. 419. Priscian. p. 544. Vel. Long. p. 2218. Terent. Scaur. p. 2252. Terent. Maur. p. 2388. 2400. Mar. Victor. p. 2455. Martian. Cap. III., p. 57. ed. Grot. Auson. de lit. monosyll, v. 20. cet. 9) Quint. I, 7, 28. Terent. Maur. p. 2402. 2410. Mar. Victor. p. 2469. Diomed. p. 417 sq. Scrv. ad Virg. G. I, 194. 10) Vel. Iong. p. 2219. 11) Terent. Scaur. p. 2253. 12) © dyn cider's ausführl. Gram. der lat. Gpt. 1, 1. ©, 295.

<sup>13)</sup> Quint. I, 11,5.

1. Bd. S. 244 ff.

16) S. m. gr. lat. Gr. II. Bd. s. 182.

17) S. Abhandl. dec frantfurt. Gelebrtenvereines für teutige Sprace. III. St. S. 103 f.

18) S. die oben angeführten Abbandl. III. St. S. 66.

19) S. Lipsius de recta pronuntial.

11. 20) de barb. et metaph. c. 13.

Doch da die Romer schon in fehr frühen Zeiten die Gyl= ben ci und ti mit einander zu verwechseln pflegten; so läßt es sich leicht denken, daß die Gothen ihre zifchelnde Alussprache des ti, welche sie von den Griechen angenom= men haben mochten, auch auf ci u. f. w. übertrugen. Go drang die gifchelnde Aussprache in die Tochtersprache der romanischen ein, und ging durch die frangosische Spra= che in die englische, wie durch die frankische und alemannische in die teutsche Sprache, wenn gleich mit mancher= lei Modificationen, über. Die Frangosen haben den 3= Laut der Teutschen fur o in ein scharfes soder is verändert, welches die Englander etwas gemildert, die Italianer aber

in ein tsch umgeschaffen habe.

Der Ubergang der Kehllaute in Bifch = oder Cause= Laute ist übrigens eine Erscheinung, welche man bei den verschiedensten Bolkern mahrnimt, und daber, wie Schmidt in seinen Forschungen im Gebiete "der altern religiosen, politischen und literarischen Bildungsgeschichte der Bolfer Mittelaffens," G. 64. (St. Petereb. 1824. 8.) bemerkt, in dem allgemeinen Genius der Sprachorgane Schmidt fand, daß die feine Quelle zu haben febeint. ruffifchen Kenner der chinefischen Sprache, die ebenfalls bei andern auch sinesische Sprache heißt, in ihren 11m= fcbreibungen chinefischer Namen fehr haufig ein Ts, Ds und Ss gebrauchen, wo wir bei andern europaischen Schriftstellern ein Kh, K oder H finden, ;. B. Tsianlunn für Kianlung und Bodsinn für Peking. seine Erkundigungen deshalb wurde er belehrt, daß dieses die Aussprache in Peting und im ganzen nördlichen China fen, dagegen in Mittel= und Sudehina statt der . Sifch= laute die Kehllaute gebraucht werden. In Beziehung auf das Chinesische hat schon Abel-Remusat in seinen Elémens de la Grammaire Chinoise (Paris. 1822. p. 34.) dieses Umstandes erwähnt, und auch von Mor-rison soll dieses gescheben fein; Schmidt entdeette aber dieselbe Eigenheit auch in der tibetischen und mongolischen Sprache. Es werden nämlich im nördlichen Tibet, fo= wie bei den Mongolen und Kalmuten, die mit einem angebangten Jada oder I versebenen drei erften Gutturale des tibetischen Alphabets, Dscha, Tscha und Dsha ausgesprochen, in Gud = Libet aber Kja, Khja und Gja; daher sprechen die Mongolen den tibetischen Namen des jest waltenden Buddha's Schagdschatubba aus, der in Gud = Liber Schagkiatubba oder gar Ssagkiatubba lautet; und Gjalbo wird von den Mongelen wie Dshalbo ausgesprochen.

Schon früher mar es dem Brn. Schmidt aufgefal= len, das die Burjaten, und vorzüglich die noch gang un= cultivirten Barga Burjad die Bischlaute sehr häusig mit Gutturalen verwechseln, und g. B. Ssain wie Chain, adsa wie acha, aussprechen, webei er zugleich bemertte, daß die Aussprache dieser in Kehllaute verwandelten Sifch= laute etwas durch die Rase geschieht. Er solgerte daraus, daß dieses die vor Alters bei allen Mongelen ub= liche Aussprache der Sischlaute gewesen seyn mochte, und fand so, das in dem Namen Hiongnu oder Chiunnu, in welchem Deguignes den eigentlichen Ramen der Sun= nen erkannte, die mongolische Benennung des Wolfes (Tschiunno) versteckt liegt, weil einer der grundlichsten Renner der chinesischen Sprache, der im 3. 1821 mit der abgeloften Diffion aus Peling guruckgekehrte Archimandrit Jakinth in feiner Geschichte der Mongolen über= all Ssionnu oder Ssiunnu für Hiongnu schreibt. verläffig findet man die Verwechselung der Rehl = und Bifch = oder Caufelaute noch in mehren affatischen Spra= chen, wohin nach Schmidt's Vermuthung auch das Ssar (Maiß) der so lange irriger Weise für Türken gehaltenen Chofaren, das Kar der Tibeter und das Gaura des Sanstrit gehört. Im Sanstrit findet sich wirklich jene Eigenheit, indem nach Wilkin's Grammatik S. 10. im westlichen Indien das Scha häufig wie das Kha ausge= sprochen und mit demselben verwechselt wird. Daß die Araber das hebraische Gimel, woraus das griechische Gamma und lateinische C hervorging, mit einem Sisch= laute aussprechen, ift bekant; es verdiente aber diese Be= merkung hier darum eine besondere Ausführung, weil so Die altern Ramen der Geschichte in den neuern Benen= nungen leichter wieder gefunden werden, und Gprachfor= scher vom Fache überhaupt fruchtbare Nefultate hierans

ziehen fonnen.

Bemerkenswerth ift in diefer Hinficht folgende Stelle in des Grasen de Volney Berichte an die Académie Celtique über das vergleichende Werterbuch von Pallas 21): "Alles vereinigt sich zum Beweise, daß die Nomer den Ramen Caesar oder Kaisag (Illfila Kaisar) eben so aussprachen, wie die Teutschen und Araber, un= geachtet er bei den Franzosen Sézar, bei den Italianern, die, weil sie den Boden Roms bewohnen, nicht mehr Romer sind als die übrigen Gothen in Europa, tschézaré lautet. Diese Gothen von verschiedenen Stämmen haben das ké auf die nåmliche Weise in tsché verwan= delt, wie noch heut zu Tage die Araber in Agypten den Hund kelb, die Beduinen dagegen tschelb nennen. So heißt gueinel das Kameel, welches bei den Spriern und Beduinen djemel lautet; die Stadt Djizali aber Gui-Diese Erscheinung ift so naturlich, daß selbst in unserer Brie française, 10 Stunden von Paris, das Volf tschetschun m'a tschestionné statt quelqu'un m'a questionné sagt, und man umgekehrt in der Pi= cardic un kien für un chien spricht. Aber batte man nur Sweifel über den Werth der Buchstaben bei den 211= ten, so sollten diese Zweifel sofort aufgehellt werden, und che man Wortersamlungen vergliche, foute man die Al= phabete verglichen haben, das heißt, die Grundlaute der Buchstaben, woraus die Worter bestehen." Ich habe eben dieses schon am Ende des Artifels Alphabet bemerkt, worauf ich wegen der verschiedenen Aussprache und Schrei= beweise des o und der daraus entstandenen Switterlaute x und ch oder sch bei den neuern Bolkern hier nur zu verweisen brauche. Ich bemerke nur noch, daß Gr. Schmidt versichert, auch bei gebornen Schweden das k am Unfange eines Wortes oder Ramens ofter fast als Tsch außsprechen gehort zu haben.

Während die Franzosen die zischende Aussprache auf alle Rehllaute nach verschiedenen Abstufungen übertragen haben, sprechen die Italianer das ch, welches bei den

<sup>21)</sup> G. Catharinens ber Großen Berdienfte um die verglei. dente Sprachfunde, vom Grn. Staterath v. Abelung, Ct. Petereb. 1815. G. 167.

Römern wie kh gelautet zu haben scheint, und deshalb in seiner Verdoppelung nur och geschrieben wurde, z. B. Gracchus, noch jest wie k aus, sowie auch wir noch Ehor für chorus, Charte oder Karte für charta, Christ sagen, und im Mittelalter die Teutschen noch Churs ürst für Kurfürst schrieben. Das sch spricht daber der Italianer wie sk aus, und eben so der Englander, obwol er das eh verschieden spricht, je nachdem das Wort seiner eigenen Spracke angehört, oder aus dem Französischen das eh der Nömer durch ein eigenes Seischen zu welches sich von k nurdurch den beigefügten Hauchlaut unterschied, wie wenn Catull in seinem Soften Gedichte sagt:

Chommoda dicebat, si quando commoda vellet Dicere, et hinsidias Arrius insidias,

Unser gutturales ch war den Griechen und Romern eben so wenig bekant, als sie das hebräische Chet in ihrer Schrift wiederzugeben vermochten, mithin lautete auch das griechische ox und lateinische sch nicht, wie das sch der Westphälinger, noch weniger wie ein hochteutsches sch, welches der Engländer besser durch sh bezeichnet; sondern wie skh, weil sonst das hebräische pesach in das griechische pascha, noch das griechische schola in das französische évole hätte übergehen können.

Wenn die Teutschen schedula in Settel umschufen, fo ging dieses aus der Schreibart seedula oder seidula hervor, wie Septer aus sceptrum. Die Romer selbst hatten aber schwerlich schedula für seidula nach dem griechischen oxédy schreiben konnen, wenn nicht ch wie kh und soh wie skh gelautet batte. Der griechische Sauchlaut oh war übrigens den frühern Romern bis auf wenige Werter, wie pulcher für nodergoog oder noλύχοοος, unbefant; nahm aber feit Catull's Beiten im= mer mehr überhand, so daß man selbst sepulchrum für sepulcrum zu schreiben anfing. Naturlich erstreckte sich Dieser Sauchlaut auch auf das o in folden Fallen, in welchen es erft die Neuern mit einem Sischlaute sprechen; daher das teutsche Bolf der Kauchen eben so wol Chauci, Cauci oder Cayci, als Cauchi geschrieben wurde, und das romische Cicer in das teutsche Richer über-Bei den Teutschen blieb zuleist auch oft nur der Hauchlaut stehen, so daß 3. B. die Catti oder Chatti su Hassi oder heffen wurden, und acernus sich in Aborn umwandelte. 2Bo aber bei der Berfürzung ei= nes Wortes das angehauchte o mit einem s zusammen= traf, ward ein Sischlaut daraus, wie in Persicum, Pfirfid oder Pfirfde. Eben jenes Unhauchen des c, and, vor e und i, wie in Ped, für pice, fast durch das gange Mittelalter hindurch, ift ein neuer Beweiß, wie spåt der Teutsche anfing, das e vor e und i als z ju spre= Es ift gerade die spatere bochteutsche Mundart, welche sich durch das Anhanchen des k von der nieder= teutschen ausscheidet, wie in Pferch für Park; aber wer fent hierin nicht die Reuheit der Parge neben der Arche Rod, oder des Rargers neben dem Rerter? Man sieht daher, wie verwerflich Etymologien, wie harz von Hercynia, oder Bergleichungen, wie Sarger und Cherusci, find.

Da das teutsche Alphabet aus dem lateinischen stamt,

so ist darin auch das o beibehalten, ob es gleich, man mochte es, wie g, oder wie k, oder wie; sprechen, an sich ein überfluffiger, und eben daher verwirrender Buchstabe mar. Aber das ch und sch diente zu einer bequemen Bezeichnung zweier den Teutschen eigenthumlichen Grundlaute, und das her entsprang im Mittelalter die Gewohnheit, vermittelft bes o gewiffe Doppelbuchstaben zu bilben. Go fchrieb man ch fur th, ch fur h, wovon sid) das erste bis auf die neuesten Zeiten erhalten hat. Das einfache e behielt man nur in Wörtern fremden Ursprunges bei, so lange man sie noch nicht als völlig eingebürgert betrachten zu fonnen glaubte; daber es, wie fcon im Artifel Abc geäußert worden, weit schieklicher sehn würde, im Teutschen nur von einem Abe zu reden. Weil es sich hiebei von felbst versteht, daß das e nur in solchen fremden Wortern eine Stelle findet, die aud in ihrer Stammfprache mit einem e geschrieben werden: so hat man in der neueften Seit mit gutem Grunde angefangen, die griechischen Wörter, welche man sonst nach lateinischer Weise mit e ju schreiben pflegte, ihrer griechischen Aussprache und Schreibeweise gemäß mit f zu schreiben, g. B. Apros für Eprus, Rortyra fur Corepra. Go febr man aber die Schreibart Thraken und Phoniken billigen mag, fo wenig rathsam scheint es zu senn, auch Thrazier und Phonizier für Thracier und Phonicier zu fchreiben, weil einerseits diese Worter nicht fur so eingeburgert gelten konnen, als Rangel für cancelli, andererseits die Stammsprache tein & darbietet. In lateinischen Wortfor-men ein & fur esu schreiben, ift eben so schlimm, als ein f für ph, weil es dadurch unmöglich wird, die alterthumliche Aussprache wieder so hervorzurusen, wie wir die wahre Aussprache des griechischen v und ox zum Theil wenigstens hervorgerufen haben.

Der alterthumlichen Aussprache mehr gemäß ift es zwar, für das lateinische o ein t zu schreiben; so lange man aber noch nicht angefangen hat, auch im Lateinischen Rifero zu fprechen, ift es auch im Teutschen fo zu fcbreiben verwehrt; und wollte man nur dann ein f schreis ben, wenn die Aussprache es boren laßt, so murde man durch eine folche ungleiche Schreibart die Worter oft fo entstellen, daß man weder ihren Ursprung, noch ihre Verwandtschaft mit andern 28ortern deutlich erkennen konnte. Denn welchem Teutschen wurde es fogleich bei fallen, in welcher Berbindung die Afrife oder Afriden; mit der Kafuistit oder Cadence steht? Go fonderbar man es daber gefunden hat, gang griechische Worter durch die Schreibart mit einem lateinischen c, welches nad verschiedenen Umständen so verschieden gesprochen wird, in der Hussprache zu verunstalten; so verwerflich fcheint es, eine folche Berunftaltung der mahren Husspras che durch Vertauschung des lateinischen o mit einem f oder g auf immer zu befestigen. Um allerschlimmsten ift es aber, wenn man eine folde Berunftaltung der Aussprache auf griechische Worter übertragt, und eine Encyclos. padie, die man wegen des lateinischen a nicht wol in eine Entyflopadie nach griechischer Weise umschaffen fann, in Engyflopadic verwandelt, wie den Cyclus in einen Sytlus. Mag man immerhin für Cirtel Sirtel fdreiben, fo oft nicht der Rreis, fondern das Werkzeug zur Areiszeichnung verftanden wird, oder Septer

2) Als Note oder Zeichen der Abkürzung in der la=

teinischen Schrift.

Daß das lateinische C als Sahlzeichen 100 bedeutet, ist bekant; weniger bekant ist es aber, daß es nicht fo= wol aus dem Anfangsbuchstaben des Wortes Centum, als aus der ursprünglich eckigen, nachher abgerundeten, Berdoppelung des L fur 50 entstanden ift, wie X aus der Verdoppelung von V. und elo aus der Berdoppe= lung von Io oder D entstand. Man nannte diefes Beithen seiner Gestalt wegen lunula, welches die Genato= ren der Romer jum Andenken, daß ihrer anfangs 100 gewesen waren oder die Sahl von 100 Mitgliedern bis jum 3. R. 686, feit welcher Beit 200 erfodert murden, der numerus legitimus für einen senatus frequens war, auf ihren Schuben aus schwarzem Corduan von Silber oder Elfenbein trugen. Alls Buchstaben in feiner ursprung= liden Geltung für G bezeichnete C den Vornamen Gajus, wie Cn. Gnaeus, und weil seit des altern Sarqui= nius Seit 22) ein Brautigam der guten Vorbedeutung wegen Cajus hieß, fo bezeichnete ein 3 die Braut als In allen spatern Abturgungen deutet C den R = laut an wie im Ralender, worin felbst der erste Sag ei= nes Monates die Bezeichnung Kal. fpaterhin auch mit Cal. vertauschte, die Comitialtage durch ein C bezeichnet wurden, sowie die Konigeflucht durch Q. R. C. F. Quando Rex comitiavit fas. Huf den Stimmtafelden in den Berichten bedeutete C. condemno, und wird daher von Ciccro 23) litera tristis genant; ein Calumniator ward dagegen mit den Buchstaben K. C. (Kalumniae causa) gebrandmarkt, welche jedoch auch einen Kapite censum bezeichneten. In den Notis Tironianis wurde die Praposition con durch ein umgekehrtes C bezeichnet; in of= fentlichen Inschriften deutete aber C nach Umständen conjux, cohors, colonia, civis, centuria u. f. w. votz züglich jedoch curavit, z. B. C. F. curavit fieri oder F. C. faciundum curavit, C. P. curavit ponendum, C. R. ouravit reficiundum, welches in andern Gallen auch Civis romanus heißen fonnte.

C. V. ist ein Centumvir; der Cenfor wurde zu mehrer Deutlichteit durch Cen. bezeichnet, sowie der Conful zu Folge der alterthumlichen Aussprache, nach welcher das n vor s nicht gehört wurde, durch Cos., da dann der Plural durch Verdoppelung des letzten Buchstaben

angedeutet zu werden pflegte. Go bezeichnete man z. B. in Senatsbeschluffen die Formel: Quod verba fecit consul de ea re, quid sieri placeret, de ea re universi ita censuerunt, durch Q. V. F. COS. D. E. R. Q. F. P. D. E. R. V. I. C.; hingegen die Formel: Videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat, durd) VID. COSS. N. O. R. P. D. C. und AA. VV. CC. COSS. hieß: Augustis duobus viris clarissimis consulibus. P. C. heißt Patres conscripti; S. C. Senatus consultum; F. C. audy Fidei commissum. Min= der gewöhnliche Bezeichnungen muß ich der eigenen Beobachtung überlaffen: nur von den Tribusnamen mögen hier noch die Bezeichnungen Cl. für Claudia, Clu. oder Cru. für Clustumina oder Crustumina, Coll. für Collina, Cor. für Cornelia, nebst der Bemerkung stehen, daß die Suburana tribus durch Suc. für Sucusana bezeichnet zu werden pflegt. Bei Neulateinern bezeichnet C. bald Christus, bald carmen, bald caput, bald codex; aber A. O. C. heißt anno orbis conditi, wie A. V. C. anno urbis conditae, und a. c. anno currente. V. Cl. heißt vir clarissimus, wie V. Cel. vir celeberrimus, aber v. c. verbi causa, wice. c. exempli causa. Com. heißt Comes, coll. collega oder collatis; aber col. columna, cf. conferatur; cet. oder etc. et cetera, aber contr. (Grotefend.) contra oder contracte, u. s. w.

C, in den Arzneis ormeln allein stehend, bedeutet Calx, Kalt; wenn zwei zusammen stehen: CC. Cornu Cervi, Hirschhorn oder auch soviel, old: Concisa, contusa, zusammengeschnitten und zerstoßen. (Th. Schreger.)

C, in der Logif. Man jablt in der Lehre von den Vernunftschluffen vier Arten derselben, welche man Figuren nent: die erste darunter ist die gesetzmäßige Norm, nad welcher man die Richtigkeit der übrigen vermittelst der Umkehrung einer oder beider Pramiffen beurtheilt. In dieser ersten Figur sind nun wieder vier Falle möglich, welche man durch gewisse dreisplbige Worter bezeichnet, deren Anfangsconsonanten B, C, D, F die vier verschies denen Falle charatterisiren, so daß C den zweiten Fall bezeichnet, wosur man das Wort Colarent gewählt hat, um durch deffen Gelblaute anzudeuten, daß der Oberfat allgemein verneinend, der Untersat allgemein bejahend ist, mithin der Schluffag wieder allgemein verneinend fen. Für die übrigen Schlußfiguren hat man ebenfalls dergleis chen Worter eingeführt, deren Anfangeconsonant anzeigt, auf welchen Sall der erften Figur der Schluß fich guructfuhren lagt: mithin lagt fich jeder Schluß, deffen Benennung mit einem Canfangt, wie Cesare, Camestres, Calames, auf Celarent juructführen. Im nun aber zu wissen, auf welche Weise die Reduction bewerkstelligt werde, hat man fur die verschiedenen Veranderungsarten wieder die Confonanten S, P, M, C, gewählt, um fie ans Ende der Sylben zu ftellen, und ihre Bedeutung nach folgenden Verfen festgefest:

S vult simpliciter verti, P vero per acc(i)dens. M vult transponi, C per impossibile duci.

M deutet also eine Metathests oder Verseigung der Pramissen an, C hingegen, daß man anstatt derjenigen Pramisse, welche die Sylbe, in der C vortomt, bezeichenet, das Gegentheil oder Contradictorium des Schluße

<sup>22)</sup> Festus s. v. Gaja, Plin. II, N. YIII, 48. Cic. pro Mur. 12. 23) pro Milon. 6

fages nehmen, und daß statt des Schluffages das Gegentheil derjenigen Pramiffe, welche die Sylbe, in der C
vorkomt, bezeichnet, gesetzt werden muß. Beispiele diefer Berfahrungsatt geben die Artikel Barocco und Bocardo. (Grotefend.)

C, in der Mufif ift der Name der erften Stufe der fogenannten naturlichen Gone. Über die Urt und Weise, wie gerade diefer Buchstabe der Rame des er= ften Tones unferes Motensuftems geworden, vergleiche man den Art. B. Auf gleiche Weife wird die Tonart und Sonleiter C-dur als Normal = Durtonart und Normal = Sonleiter betrachtet, die übrigen fogenannten transponit= ten Sonleitern aber gleichsam nur als Nachbildungen von C-dur in anderen Sonboben (vgl. meine Theorie der Sonsekfunst, 2r Bo. f. 132.). Die Sonart C-dur hat übrigens feine Borzeichnung von # oder b; c-moll oftegt mit drei b gefchrieben zu werden (f. Tonart und Das durch ein # chromatisch erhobte Vorzeichnung). C heißt Cis, das durch ein b erniederte Ces, - das dop= pelt erhöhete oder doppelt erniederte aber Cisis, oder Ceses.

Das Schriftzeichen C gilt übrigens in unserer heutisgen Notenschrift bekantlich auch als Zeichen des Vierviersteltattes, früherhin auch als Zeichen des Vierzweiteltaktes,— ein durchstrichenes Caber sonft als Zeichen des Zaktes,

jest gewöhnlicher des 3=Saftes.

Alls Abbreviatur bedeutet ein in der Musikschrift vorsfommendes C bald das Wort Col, z. B. C. B. d. h. col basso, C.1 mo, col primo, u. dgl. — bald auch das Wort Canto (d. i. Soprano, — zuweilen auch wol Gesang überhaupt), z. B. C.1. canto primo, u. dgl. — Suweilen bedeutet die Abbreviatur C. B. auch Controbasso.

Vom sogenannten C-Schlüssel (eigentlich &-Schlüssel, oder vgl. m. Theorie d. Tonsest. S. XXIII. (Gottfr. Weber.)

CABACEIRO, eine Halbinsel der Ostküste von Afrika, gerade dem Eilande gegenüber, worauf Mosambique liegt. Sie halt 2 Meile in der Lange, 4 in der Breite, hangt durch einen schmalen Isthmus mit dem Festlande zusammen, und liefert Vieh und Victualien nach Mosambique. (Hassel.)

Cabaco. f. Guatimala.

CABALE oder eigentlich, nach der ursprünglichen englischen Schreibart, CABAL bezeichnet in der Gefchichte Großbritanniens das ehrlose Ministerium Sarls II. und ift aus den Unfangebuchstaben der Ramen feiner Mit= glieder, namlich: Clifford, Afhlen, Buefingham, Arlington und Lauderdale gufammengefest. Lord Clifford war ein offener, Graf Arlington ein ver= fappter Papift, Buckingham ale luderlich und ale Atheist verfchrien; Afhten (=Shaftesbury), ein Diann von anerkanntem Genie, war ein Deift, und nach den Umftanden veranderlich; Landerdale, ein ge= lehrter Mann, war aus einem Republifaner ein Wert= zeug der Privilegirten geworden, und nur angeblich ein Preebyterianer. Durch Die Rathfchlage und Die Mit= wirtung diefer Dlanner murde der Ronig und der Bergog von York in ihren Planen zur Ginführung des Papft= thums und der willfurlichen Gewalt unterftugt; mit Frant=

reich wurde ein geheimer Vertrag geschlossen und den Hole landern der Krieg erklart, um zur Unterstükung jener Plane eine stehende Armee zu erhalten. Endlich trat 1674 das Parlement dazwischen. Unterdessen war Elissord gesstorben, Shastesbury hatte sich mit der Gegenpartei aussgeschnt, Zuekingham war geneigt, seinem Beispiele zu folgen; Lauderdale aber und Arlington sahen sich den Wirkungen der National-Nache preisgegeben. Gegen den letzten wurde die Anklage beschlossen, der Beschluß sedoch nicht vollzogen; der erste siel täglich mehr in der Gunst des Königs, und wurde dem Volke verächtlich. So enstigte die Macht eines Vereins, der den Plan entworsen zu haben schien, die britische Konstitution zu stürzen und England zum Katholieismus zurückzusühren ?).

CABALETTA, oft auch Cabbaletta, vielleicht bester Cavaletta genant, bedeutet, in der modischen Ton-tunstsprache der Italianer, einen in einem größeren Ionsstücke, vorzüglich in einer Arie, vorsommenden anmuthisgen, recht eigentlich cantabeln und dem Gehöre schmeischelnden Swischensaß. Nicht selten hört ein italianisches Publikum in oder außer Italien eine ganze Arie nur um sich durch die Cavalette ergößen zu lassen. (Gttfr. Weber.)

CABALLERIA ist eine Pflanzen Gattung, welsche Ruiz und Pavon einem übrigens unbekannten Auffester ber bes bot. Gartens in Madrid, Joh. Caballero zu Cheren nannten. R. Brown's Untersuchungen haben ergesten, daß diese Gattung mit Myrsine vereinigt werden kann. Daher habe ich sie in meinem System (I. 664.) unter dieser Gattung aufgeführt. (Sprengel.)

Cabalunga, f. Samar.

CABANES (les), 1) Marktst. in dem Bez. Foir des franz. Dep. Arriège nahe an der Arriège nit 1569 Einw., in dessen Umgebungen 3 Silber = und 3 Eisengruben im Bau stehen, auch eine Kristalgrube sich besinedet; 2) Marktst. am Cerou in dem Bez. Gaislac des franz. Dep. Zarn, hat 360 Einw. (Hassel.)

CABANIS (Pierre Jean George), Mitglied des frang. Institute der Wiffenschaften und Runfte, ale felbst= denkender Alrit ruhmlich befant. Gein Grofrater und Bater waren geachtete Rechtegelehrte, und der lettere, Nean Baptifte (geb. 1723, geft. 1786) erwarb fich ein besonderes Verdienst um verschiedene Sweige der Land= wirthschaft, des Gartenbaues, die Einführung neuer Fruchtarten, der Kartoffeln, fpanischen Schafzucht und befonders um das Pfropfen der Baume, durch feine gut Bordeaux gelronte Preisschrift: Essai sur la greffe. Bord. 1764. Par. 1781. 1803. 12. \*). Gein Cohn, geb. zu Conac 1757, studirte zu Paris, begleitete schon 1773 einen polnischen Magnaten als Secretar nach Warschau, fam 1775 nach Paris zurück, und widmete nun 6 Jahre einem umfaffenden Studium der mediginifchen Wiffen-Er übte darauf die Runft zu Auteuil unfern idyaften. Paris und lebte in freundschaftlichem Bertehr mit Eur= got, Diderot, d'Alembert, Condillac, Thomas, Franklin u. 21. Aberzeugt von der Nothwendigkeit einer politischen

4) Nach Rees Enenet. V.

<sup>°)</sup> Bei dieser Ausgabe findet sich auch eine Notice hist, sur la vie de l'auteur. Bgt. Be chmanns ékon, phys. Bibl. 12, Bb. 607. Biogr. univ. T. VI.

Radifalfur, trat er den Grundsaken der Revolution bei, und war der Vertraute Mirabeau's, der in feinen Ar= men starb, und deffen Krantheit er befchrieb, und Con= dorcets; jog sich aber juruck, als der Terrorismus gu wuthen anfing. Rad Robespierre's Sturge murde er in furgen Zeitfriffen Profeffor der Gefundheitslehre, dann der Klinik, Mitglied des Nationalinstituts, Kommandant der Chrenlegion, und erhielt eine Stelle im Rath der Gunf= hundert und im Erhaltungs = Senat. In jedem Verhalt-nisse bewährte er den Charafter eines edeln, menschens freundlichen, parteilosen Mannes, daher ihm, als er den 5. Mai 1808 unfern Meulan starb, die allgemeine Achtung ins Grab folgte. Biel Gelbstgedachtes und Inwendbares enthalten seine literarischen, philosophischen und politischen Abhandlungen in frangosischen Journalen, 3. 3. im Magas. encyclopédique, und im Moniteur; vornehmlich aber fein scharffinniges, an neuen Unsichten reiches Wert: Rapports du physique et du moral de l'homme, juerst unvollståndig abgedruckt in Recueil de l'inst. nat., classe de sciences mor. et polit., dann verm. Par. 1802. Vol. II. 8. revue, corr. et angm. ib. 1805. Vol. II. S. teutsch v. L. H. Jakob. Salle, 1804. 2. Ih. 8. Früher ichrieb er: Observations sur les hopitaux. 1789. 8. wieder abgedruckt in feiner Schrift: Da dégré de certitude de la médecine. Par. 1797; 1802. 8. teutsch von A. F. Aprer, Gott. 1799. 4. Coup d'oeil sur les révolutions et la réforme de la médecine. Par. 1804.8. Observations sur les affections catarrhales. Ib. 1807. 8. u. c. a. übersetzungen von Go= the's Stella, von Meigner zc. enthalten feine Mé-Paris. 1797. langes de litérature allemande. 8. 举). (Baur.)

CABARRAS. Graffchaft im nordamerif. State Nord-Carolina, 1820 mit 7248 Einwehnern, worunter sich 1616 Stlaven befanden; der Hauptort heißt Conscord. (Hassel.)

CABARRUS (François, Graf), dieser befannte Financier wurde 1752 zu Bayonne geboren. Gein Ba= ter, ein Raufmann, batte ibn fur die Bandlung bestimt; und sendete ihn in diefer Absicht, nach Bollendung feiner Schulftudien ins Oratorium zu Toulouse, zu einem Sandelbfreunde in Saragoffa. hier ging er eine geheime Che mit deffen Tochter ein, und wurde dann von seinem Schwiegervater als Auffeber über eine Seifenfabrit in der Rabe von Madrid angestellt. Dies gab ibm Gelegen= beit, oft in der Sauptstadt zu fenn, und mit Gelehrten und Statemannern in Berhaltniffe gu treten, denen er fid durch feine Finangtentniffe zu empfehlen mußte. Gpanien, danials durch den Strieg gegen England in Schulden gefturgt, bedurfte Mittel gur Wiederherstellung feines Credits. Cabarrus ichlug ein Intereffen tragendes Pa= viergeld vor, und dies machte Glud. Bald darauf im 3. 1782 entwarf er den Plan zu einer Bank (St. Carlos), die alle Unweisungen des Schakes für die verschiedenen Sweige der Verwaltung zu zahlen hatte, und wur= de zu deren Direktor ernant. Huch veranlafte er im I. 1785 die Bandlungsgesellschaft der Philippinischen Inseln,

CABELL, eine Grafschaft im nordamerik. State Birginia und zwar in dessen Westtheile, 1820 mit 4798 Einw. und dem Hauptorte Gunandot. (Hassel.)

CABENDA, (Cabende, Cabinde, Gabinde), Stadt in dem Neiche Kongo auf der Weiftstie von Afrista. Sie liegt S. Br. 5° 40' L. 30° 1' an einer fleinen Bucht unter einem hohen Verge, der bis an die Spike mit Walde bedeckt ist; sie besitzt eine sichere und gute Nhede, und ist einer der vornehmsten Stlavenmarkte auf der ganzen Kuste. Die Portugiesen haben ofters versucht, sich des Alleinhandels zu bemächtigen; dieser steht aber allen Nationen offen, doch sind sie mehrern Plackereien als zu Malembo ausgesetzt (nach Degrandpre). (Hassel.)

CABES, Stadt in dem State Tunis der Berberei. Sie liegt Br. 33° 53′ 55″ L. 27° 38′ am Gabs, der 1½ Meilen von ihr im S. entspringt und schnell zu einem bezeutenden Flusse anwächst, hat 1 Schloß und 30,000 Einw., die einen bedeutenden Zwischenhandel zwischen Kairzwan und Tunis unterhalten. Sie ziehen viele Albenna, und die Gegend ist so bevölkert, daß der Scheith dieser Stadt wol 20,000 Reiter aufbringen kann. Die hiesizgen Pferde sind von ausgezeichneter Schönheit und Gute. (Hassel.)

Cabessa, f. Camphora.

CABEZA, Cabezzo, eine Landschaft auf der Gudwestkuste von Afrika im Konigreiche Benguela langs der Coanza, da wo dieser Fluß den Isole empfangt. Sie hat viele Sumpfe und ist nicht gesund, aber reich an

und wurde Finangrath. Rach dem Tode Karls III. aber wurde er, bei ganglicher Beranderung des Ministeriums, 1790 gefangen gefest, und nicht eher-als 1792 gerichtet und loggesprochen, zugleich auch in den Grafenstand erhoben, und auf andere Art entschädigt. Bei dem Fries denkeongreffe zu Rastadt trat er als bevollmächtigter Mis nister des Sionigs von Spanien auf, ohne Widerspruch von Seiten des frangofischen Direktoriums; dagegen aber wurde er nicht als Gefandter in Frankreich selbst ange= nommen, unter dem Vorwande, daß er ein geborner Franzose seb, in der That aber, weil das Direktorium ihn als einen Anhanger einer feindseligen Partei (der Faetion Clichy) fannte. Jest wurde er vom Friedensfürs ften, der feinen Ginfluß furchtete, in Gefchaften nach Solland gefendet. Bier blieb er bis zur Abdankung Starls IV.; Ferdinand VII. ernannte ihn von neuem jum Finangminister und ließ sich von ihm nach Bayonne begleis Konig Joseph bestätigte ihn in dem Ministerium und in der Direttion der St. Carlosbank. In dieser Lage ftarb er am 27. April 1810. Als Schriftsteller bat er fich, außer einigen aus dem Gefangniffe an den Friedensfürsten erlassenen Briefen, durch ein Auflage = Cy= stem für Spanien, und durch Lobschriften auf den Konig Rarl III. und den Finangminister Musquez befant gemacht. - Seine Tochter ift die durch Schonheit und Salente ausgezeichnete Frau, die in der Schreckenszeit den Deputirten Sallien, nach dem Sturze Robespierre's, beis rathete, sich aber wieder von ihm trennte, und einen zweis ten Gatten, den Grafen Caraman, überlebte \*).

<sup>\*\*)</sup> Notice hist, et lit. sur Cabanis, lue à l'athénée de Par. Effc 's gel. Franfr. Biogr. univ. (ren Ginguene).

<sup>\*)</sup> S. Biogr. univ. T. VI. B. d. Contemp. T. IV.

Eichen. Der gleichn. Hauptort liegt da, wo beide Fluffe gusammenstoßen. (Hassel.)

CABEZA DE VACA (Alvar Nuñez), Oberhaupt (Adelantado), und Couverneur v. Paraguay, im J. 1539 vom fpanischen Sofe mit der weitern Erforschung des Landes und des la Plata Stromes beauftragt, fegelte am 9. Nov. 1540 mit 4 Schiffen und ungefahr 500 Soldaten von S. Lucar ab, ankerte nach und nach zu Cananca, das er in Befit nabm, und ju G. Catalina, von wo aus verschiedene Streifereien gur nabern Kentnif des Landes unternommen murden; nach dem Berlufte zweier Schiffe aber entschloß er fich, Paraguan ju Lande gu er= forfden. Im Nov. 1541 durchstreifte er ode Bergfetten, und traf nach 19 Sagen auf Ebenen mit Guaranis = In= dianern ein, nahm Befig vom Lande im Namen des Ros nigs von Epanien, und nannte es, nach seinem Bater und Groffvater, der 1483 die canarischen Inseln von neuem entdeckt batte, die Proving Bera. Bierauf fette er feinen Marsch fort, und jog am 11. Mar; 1542 in Affuncion ein, wo er sid, tros des lebhaften Widerstandes der franischen Rolonisten, der Regirung bemachtigte. Entschloffen, perfonlich einen Weg nach Peru zu suchen, brach er von neuem auf, fehrte aber bald nach 21ff. zu= ruck. Hier fand er alles in Gabrung gegen fich; feine Truppen, der Tyrannei des Anführers überdrußig, verei= nigten fich mit den Misvergnügten und ernannten am 20. April 1544 einen andern Gouverneur. Cabeja wur= de, in Wefellichaft feines Geeretars Pedro Fernandeg, ge= feffelt nach Spanien eingeschifft und von dem Rathe von Indien zur Deportation nach Afrika verurtheilt. Wahrend ibres Prozenes ließen die Gefangenen zu ihrer Rechtferti= gung bas erfte Wert über Paraguay und ben la Plata in zwei Theilen druden; (der erste: Naufragios de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca ruhrt von Cabeja selbst her, der sweite: Commentarios de Alvar Nuñez Adelantado y Gobernador de la provincia del Rio de la Plata, ven dem Secretar). Es wurde zu Balladolid 1555. 4. ge= druckt, und findet sich auch in Barca's historiadores primitivos de las Indias occid. (Matrid. 1749.)\*).

CABEZO DE BUEY, Bills in der spanischen Proving Estremadura, Partido de Serena, mit 5300 Einw. und starter Suchweberei, die wenigstens früher 1606 Arbeiter beschäftigte. — Cabezo de Maria, eine 5882 pariser Fuß hohe Bergspike der dem iberischen Gebirg angehbrenden Sierra de Alearaz. (Stein.)

Cabezzo, f. Cabeza.

Cabo verde, f. Vorgebirge, grünes.

CABOMBA, nannte Aubert eine Wasserpflanze in Gujana, welche, des barbarischen Namens beraubt, unter dem bestern Nectris von Schreber aufgestellt und in meinem System (2. 135.) aufgeführt ist. (Sprengel.)

CABOT ( Sebastiano). Dieser berühmte Geefah= rer \*) war der Cohn eines in der Schifffahrtstunde aus= gezeichneten Benetianers, Giovanni C., ber fich oft in England aufhielt. Er wurde zu Briftol um b. 3. 1477 ge= boren, und von feinem Bater in der Schifffahrtstunde unterrichtet. Auf seiner ersten wichtigern Reise begleitete er feinen Bater jur Entdeefung unbefannter Lander, besonders einer nordwestlichen Durchfahrt nach Oftindien. Aufgemuntert durch die Entdeckungen von Columbus, der 1493 von feiner ersten Reise zurücktehrte, wirkte sich Giov. C. bei dem Konige Heinrich VII. von England 1495 ei= nen Freibrief aus, der ihn und feine drei Gohne bevollmachtigte, unbekannte Lander zu entdeefen, zu erobern und zu colonistren, unter der Bedingung, dem Ronige ben Sten Theil des reinen Ertrages abzugeben und nach dem hafen von Briftol jurudzufehren. Im folgenden Tahre wurde nun zu dieser Expedition auf konigliche Rosten ein Schiff zu Briftol ausgeruftet, wozu die Raufleute der Stadte Briftel und London drei bis vier fleinere Transportschiffe gaben. Mit diefer Rlotte fegelte Giov. C. und fein Cohn Schastian (von den beiden übrigen Goh= nen findet man nichts weiter erwähnt) im Frühjahre 1497 ab, und entdeckte bereits am 24. Jun. die damais nach tem Sauptprodukte ter dasigen Gemaffer, dem Kabaliau, Bacealaes benannte, jest unter dem Namen Newfoundland bekannte Insel; den sudwestlichen Theif derselben, den die Seefahrer fur eine besondere Infel bielten, nannten fie nach dem Tage der Entdedung die St. Johannisinfel. Sier fanden fie Ginm. mit Bel-Ien betleidet, mit Bogen, Pfeilen, Piten, Wurffpiegen, bolzernen Keulen und Schleudern. Drei Eingeborne wurden nach England gebracht, wo die Seefahrer, nachdem fie noch die Ruften von Florida befucht hatten, als die erften Entdecker festen Landes febr wohl empfangen wurden. — Bon bier an tritt eine Lucke von 20 Jahren in der Gefchichte der beiden Seefahrer ein; doch ift es mahrscheinlich, daß der Bater in England ftarb, der Cobn aber noch unter der Regirung Beinrichs VII. einige andere Entdedungereifen (ohne feinen Bater) machte; wie man dann wiffen will, daß er auf einer Reise bis ju 674° N. vordrang, und nur durch Meuterei des Schiffsvolts an den weitern Kortschritten gehindert wurde. Erst im 8. Jahre der Regirung Seinrichs VIII. finden wir Geb. C. mit neuen Entdeckungereifen Er war damals mit dem Biecadmiral Pert beschäftigt. in genauere Verhaltniffe getreten, und erhielt ein tuchtiges Schiff zur Berfolgung feiner Entdeckungen. Es scheint

<sup>\*)</sup> S. Biogr. univ. T. VI. In ter bier ermabnten Samlung Barca's fintet sich auch Schmiedel's, eines Teutschen, Reise in jenen Gegenden, (1534 — 52.) historia y descubriemento de el Rio de la Plata y Paraguay, die auch ju Rurnberg 1554. lateinisch erschien; rgk. Sprengel's Gesch. d. geogr. Entdeckungen 2. A. S. 42. 47.

<sup>\*)</sup> Mehre neue Biographen, wie u. a. de Roffel in der Biogr. univ. T. VI. haben die Nadrichten von Hackluit, Na. musio, Peter Martyr u. a. über diesen Seefahrer und desen Bater ungenügend und so widersprechend gefunden, daß sie, ohne Rücksich auf anderweitige Nadrichten, viele seiner Entdeckungen als unsicher darfiellen, andere ganz unerwähnt lassen, auch mehre Ledensunskände übergehen. Indessen gab früber schon die Biographia brit. (Ed. II. V. 3. 1784.) mit Benugung von Campbell, Lediard u. a. m. und nach derselben später die englische Encyclopädie von Rees verbältnismäßig vollständige, wenn auch jum Theil durch Bermuthungen ergänzte, und mit den übrigen bekannten Lebensumständen zusammenbängende Nadrichten, se daß wir kein Bedenken trugen, bier aus den englischen Quellen zu schöpfen.

damals feine Absicht gewesen zu sepn, im Suden nach Offindien ju gelangen, und er fegelte deshalb querft nach Brafilien; da aber dieser Entwurf (nach haeklunt) an der Furchtsamteit seines Genoffen, des eben gedachten Biceadmirals Pert, scheiterte, richtete er feinen Lauf nach den Infeln hispaniola und Porto rico, von welchen er, nachdem er dort einige Beit Sandel getrieben hatte, nach Auf diefe Art in feinen Planen England zurückkehrte. getäuscht, begab er fich nach Spanien, wo er jum Ober= lootsen ernant wurde, mit dem Austrage, die damals so zahlreichen und wichtigen Vorschläge zu Entdeckungereifen ju prufen. Im I. 1524 traten mehre reiche Raufleute mit ihm in Unterhandlung wegen einer auf ihre Kosten zu unternehmenden Reise nach den Molukken durch die Ma= gelhansche Strafe. Dem deshalb geschlossen Ber-trage zufolge fegelte er im April 1525 mit 4 Schiffen aus Cadir ab, zuerst nach den canarischen, dann nach den capverdischen Infeln, u. f. w. Un der Ruste Brafiliens zeigte er fich nicht fehr dantbar fur die Berfor= gung mit Lebensmitteln durch die Wegführung von vier Cohnen der vornehmsten Einwohner der Insel, und auf seiner Fahrt auf dem la Plata ziemlich despotisch durch die Ausfehung feines Biceadmirale und zweier Offiziere, die fein Benehmen getadelt hatten, auf eine mufte In= fel. Durch eine Meuterei feines Schiffsvolts und Man= gel an Lebensmitteln an der weitern Fahrt nach den Moluffen gehindert, segelte er 30 Meilen den la Pla= ta hinauf, fand & Meile vom festen Lande gegen Brasi= lien bin, eine Infel, die den Namen St. Gabriel erhielt, und 3 Meilen weiter bin in einem tiefen Fluffe, den er St. Salvador nannte, einen Safen, wo er feine Schiffe ausladen ließ. Bier baute er ein Fort, 30 Meilen bo= her hinauf aber, an dem Fluffe Sarcarana, wo er ein= sichtige und freundliche Einwohner fand, ein anderes, das von ibm Santi Spiritus, von feinen Rachfolgern aber Cabot's Fort genant wurde. Nachher entdeckte er die Ufer des Fluffes Parana mit mehrern Infeln und Fluffen, und fam endlich an das Ufer des Paraguan, wo er ein ackerbauendes Bolt fand, das erfte, das ihm bisber in diefen Gegenden vorgetommen war. In einem Ram= pfe mit demselben erschlug er mehre Leute, verlor aber felbst 25 Todte und 3 Gefangene. 2Bahrend des 2Bin= ters traf er mit James Garcia zusammen, der von Ga= lizien aus auf Entdeckungen gesendet mar; beide kehrten jusammen nach dem Fort Santi Spiritus zuruck, und sen= deten von hier aus Abgeordnete nach Spanien. Die beiden Abgeordneten Cabot's erstatteten einen sehr vortheilhaften Be= richt über die von ihm unterworfenen, an Gold, Gilber und andern tofilichen Produkten reichen Lander am la Plata und von dem Benehmen ihres Anführers, und ba= ten jugleich um Lebens = und Griegsbedurfniffe, um Geeleute und Goldaten, fo wie um Sandelkartikel. Raufleute jedoch, die Cabot's Expedition ausgeruftet hat= ten, wollten fich dazu nicht verstehen und übertrugen ihre Rechte dem Konige. Diefer aber verzögerte Die nothigen Unstalten fo lange, daß Cabot, der auf feine Unterneh= mung ichon 5 Jahre verwendet hatte, des langern War= tens überdrußig, fich zur Rucklehr entschloß. Diesemnach schiffte er seine Mannschaft mit den nothigsten Bedurfniffen auf dem größten Schiffe, mit Burudlaffung der ung. Enenetep. d. B. u. R. XIV. 2. Abtheit.

übrigen, ein, und fam im Frühling 1531 am spanischen Hofe an. hier fand er aber, angeklagt, die spanischen Meuterer zu hart behandelt zu haben und nicht nach den Moluften vergedrungen zu fenn, teine gunftige Aufnah= me. Indeffen blieb er doch noch einige Jahre in fpani= schen Diensten, und erft gegen das Ende der Regirung Beinrichs VIII. fam er nach England guruck, und ließ sich zu Briftol nieder. Unter Eduard VI., der Geschmack an seiner Unterhaltung fand, erhielt er (1549) eine jahr= liche Penfion von 166 Pf. St. 13fh. 4d. als Großlootse des Reiches \*\*), und wurde über alle handelbangelegen= heiten ju Rathe gezogen. Auch leitete er, als Borfteber des faufmannischen Vereins zu Entdeckungen, eine neue von ihm entworfene Expedition zur Erforschung einer nordlichen Durchfahrt nach Oftindien, eben fo weise als redlich, und erhielt dafur vom Konige ein Geschent von 200 Pf. St. Diese Sir Sugh Willoughby anvertraute Unternehmung hatte die Entstehung des wichtigen San= dels nach Archangel jur Folge. Bei diefer Gelegenheit wurde Cabot vom Konige jum Vorsteher der ruffischen Kome pagnie ernant, an deren Gefchaften er thatigen Untheil nahm. Roch im April 1556 befuchte er einen Freund gu Gravefand auf einem fleinen nach Ruftand bestimmten Schiffe, und gab den Matrofen ein Fest. Dies ist der lette Umftand, der von ihm gemeldet wird. 2Babrichein= lich ftarb er im folgenden Jahre, in einem Alter von fast

Alls Scefabrer genoß Seb. C. hohe Achtung; sein Eifer und seine Nechtlichkeit sind unbestreitbar; die oben erwähnten Süge eines harten Charakters theilt er mit meherern Seefahrern und Eroberern. Die Schiffabrt hat ihm die erste Beobachtung der Abweichung der Magnetnadel zu danken. Er versertigte eine große, von Elemens Adams gestochene Charte, die in der Privatgalerie von Whitehall aufgehängt war, auf welcher sich eine lateinissche Nachrieht über die Entdeckung von Newsoundland bestand. Auch schrieb er ein Wert unter dem Titel: Navigazione nelle parte settentrionali, Venedig. 1583. Vol. \*\*\*). Seine obgedachten Instruktionen sind in Hallung's bekannter Samlung abgedruckt.

CABRA, 1) Villa in der span. Prov. Cordova, an dem in den Kenil sich ergießenden Fluß gleiches Namens (12° 9′ L. 37° 36′ B.), mit 6000 Einw. — 2) Cabra de S. Christo, Villa in der span. Prov. Jaen (13° 16′ L. 37° 36′ B.), mit 2224 Einw. (Stein.)

CABRAL, auch CABRERA (Pedro Alvarez), ein um sein Vaterland Portugal durch seine Lander Ente beefungen, durch die Besitznahme von Brasilien und die ersten Handelsverbindungen mit Oftindien sehr verdienter Seefahrer. Er besehligte die zweite im J. 1500 vom Konige Emanuel nach Oftindien ausgerüstete Flotte von 13

\*\*) Eine fpatere, in der engl. Biographie erwähnte Acte aus der Regirung Philipps und Mariens vom 3. 1555., welche denselben Jahrgehalt angibt, ist wahrscheinlich nur eine Bestätigungsurfunde ber obenaedachten.

ter ebengedachten. (II.)
\*\*\*) Das Wert wird außerdem in dem Catalog der Bedles janischen Bibliethef zu Orferd (S. 122.) angeführt; Bibliographen, die es vergebens nober kennen zu ternen suchten, baben es für eine erdichtete Reise ertfart. In Chert's bibliogr. Ler. findet sich darüber keine Rachweisung. (II.)

Schiffen mit 1200 Mann. Um die Rufte Afrifa's gu vermeiden, suchte er fogleich weit in die See zu fommen und wurde, einen Monat nach der Abfahrt, durch Sturm an ein unbekanntes Land getrieben, das, wie fich nach= ber fand, Brafilien war. Rachdem er am 24. April 1500 an der Rufte St. Crus, wie er fie nannte, und gwar in Porto feguro gelandet mar, nahm er fogleich von dem ganzen Lande Befit fur die Krone Portugal. Bon hiernahm er seine Nichtung nach dem indischen Meere, mur= de aber von Sturmen überfallen, die ibm die Balfte der Schiffe mit deren Mannichaft und dem beruhmten Seefahrer, Bartholom. Dia;, der zuerst das Vorgebirge der guten hoffnung erreicht hatte, raubten. Hur mit 6 Schiffen kam er nach Sofala, Mojambique, Quiloa und Me= linde, dann nach Calcutta, das er, wegen einer von dem Beren des Landes erlittenen Beleidigung befchoff, durch= streifte dann die Uferlande ale Eroberer, und ichlog San= delkverträge mit den Regenten von Cochin und Cananor. Mit reichen Produkten Indiens beladen, ankerte er am 23. Jun. 1501 im Lago. Bon feiner Reife hat man eine ital. Überschung von Ramusio.

CABRELLA, Billa von 300 Hag, in der portug. Prov. Eftremadura, Gerichtebez. von Setuval, am gleiche namigen Fluffe, mit Siegen u. Bienenzucht. (Stein.)

CABRERA, nannte Lagasca ein Gras, welches in Brasilien und Columbien nicht selten ist. Humboldt theilte es zuerst Wildenow mit, der es in seinem Herbarium Panicum pulcrum benannte. Kunth glaubte ein Paspalum darin zu sinden, und nannte es P. aureum. Ich habe es in meinem System (I. 272.) zu Digitaria gespach, und es D. aurea genant.

zogen, und cs D. aurea genant. (Sprengel.)
CABRERA, auch Caprera, eine Insel an der Nordtuste Sardiniens, in dem Stretto di S. Bonisacio. Plinius zahlt sie zu der Gruppe der Insulae Cuniculariae, und Ptolemaus nent sie gemeinschaftlich mit der größten Bucinarischen Insel S. Madalena, Phinton's Insel und Iva, Plinius Phintonis Insula und Fossae. In der Folge erhielt sie von ihren vielen wilden Siegen den Namen Capraria. Sie muß nicht mit der Insel Capraria (Capraja) an der etruscischen Küste verwechselt werden \*). (With Müller.)
CABRERA, eine der balearischen Inseln im mits

CABRERA, eine der balearischen Inseln im nutztelländischen Meer, auf der Südspise von Mallorea (20° 38' 35" L. 39° 7' 30" B.). Sie ist nicht über 1½ Lezgua breit, hat gesunde Luft, viel Holz und Hirsche, und bei derselben ist der Fischsang einträglicher, als bei den andern Inseln. Bei dem vor den Winden sichern und 15 — 30 Klastern tiesen Hasen liegt ein Kastell, wo Verbrecher aus der Nachbarschaft ausbewahrt werzden. (Stein.)

Cabrera, P. Alv., f. Cabral.

CABRERA (Don Juan Thomas Henriquez de), Herzog von Medina del Rio Secco (Medina fluvii sieci, einer kleinen Stadt im spanischen Königreich Leon), Graf von Melgar und Admirante von Castilien. Ans dem tonigl. Geblute Alfons XI. von Castilien abstammend, fam er schon jung als Statthalter nach Mailand,

wo er sich bei den Unterthanen fehr beliebt machte. wurde darauf Oberftallmeifter, nach seines Baters Tode aber Admirante von Castilien, und 1693 erster Minister Karls II. Da er die besondere Gunft der zweiten Ge= malin diefes schwachen Konigs (Maria Anna, einer Prinzeffin von Pfalz=Neuburg, gest. 1740) genoß, so war er einige Zeit unumschränfter Beherrscher ber spanischen Do= narchie, jog fich aber durch feinen Stolz machtige Reinde ju. Besonders benutte er fein Unfeben, um die Unsprude Oftreiche auf die spanische Erbfolge zu unterftugen, mußte aber (1699), vom Bolfe gehaßt und durch den Kardinal Portocarrero dem Konige verdachtig gemacht, das Stateruder niederlegen und den Sof verlaffen. Geis ne Verbindungen und fein Reichthum verschafften jedoch dem abgedankten Minister noch fo vielen Ginfluß, daß ihn Philipp V., als er 1700 nach Karls II. Zode den Thron in Befit nahm, ju feinem Gefandten am frango= fischen Sofe ernannte. Da Cabrera dies als eine Art von Berbannung anfah, so lehnte er den Antrag ab, ging nach Liffabon, brachte den Konig von Portugal auf Die Seite der Coalition gegen Philipp V., schrieb dem Papsie, daß Karls II. Testament unecht sey, daß das echte die Thronfolge dem Sause Oftreich zuerkenne, und war rastlos bemubt, deffen Anspruche zu unterstüßen, und die Unternehmungen der bewaffneten Coalition zu leiten. Der Rath von Castilien erklarte ibn nicht allein feiner Guter verluftig, sondern auch des Todes schuldig. brera hatte überdies den Berdruß, daß die allirten Generale seine Vorschlage wenig achteten, und jog sich dies alles so zu Gemuthe, daß er am 23. Jun. 1705 zu Liffabon farb. Begabt mit einem durchdringenden Berftan= de, nicht gemeinen politischen Scharfblief, außerordentlich lebhaft, ftolz und trotig, mar er ein furchtbarer Gegner ber Plane Frankreichs zur Erlangung der fpanifchen Erb= folge, und vielleicht mare es ihm gelungen, diese Plane ju vereiteln, wenn feine wohlberechneten Borfcblage be= folgt worden waren \*). — Unter den spanischen Ge= lebrten diefes Ramens ift Quis de Cabrera, der um 1655 ftarb, der bemerkenswerthefte. Wie fein Bater und Großvater that er Kriegsdienste, ward fonigl. Sistorio-graph, und schrieb eine (nur bis 1583 reichende) oft parteilsche, aber an charafteristischen Sugen ungemein reiche Historia del rey D. Phelipe II. Mad. 1619. fol. und cinen Tratado de historia, para entenderla y escrivirla. Ib. 1611. 4. \*\*).

CABRERETS, Marktfl. in dem Bez. Cabors des franz. Dep. Lot an der Selle, mit 500 Einw. In der Nabe sieht man in einem schroffen Berge eine Petrefaktenhohle, worin man nur auf dem Bauche einkriechen fann; sie ist etwa 300' lang, 15 bis 16' breit. (Hassel.)

CABRES, eine kleine Insel an der Westkuste von Afrika, unweit der Infel St. Thomas, gebirgig,

<sup>\*)</sup> S. Mannert's Geogr. v. Italien Sh. II. S. 481-82. Bgl b. Art. Bueinarische Inseln und Capraja.

<sup>\*)</sup> Mém. et négociations secrettes de F. B. comte de Harrach, à la Haye 1720. Vol. II. 12. Mém. et négoc, secr. par de la Torre. Ib. 1721. Vol. V. 12. Mém. pour servir à l'hist. du XVIII. siècle par de Lamberty. Tom. II. et III. — Biogramiv. T. VI. (von Alph. de Beauchamp.) \*\*) Antonii bibl. hisp. T. II. 19. Clement. bibl. cur. T. VI. 6. Den is Merlw. d. Bactll. Bibl. 405. Biogr. univ. Wachfers Gesch. d. b. hisp. Fersch. 1. Bb. 2 20th, 536.

mit vielen Limonienbaumen und Biegen (daher ber Name). (H.)

CABROLL, Grafschaft im dem nordamerikanischen State Tennessi und zwar im Westtennessi, ein vormazliges Gebiet der Chickafaws und erst seit 1820 abgeztheilt. (Hassel.)

CABUREIBABALSAM, ein honigdicker, rothlichsbraunschwarzer, undurchsichtiger, sehr wohlriechender, aber beißend scharf schmeckender, mit dem schwarzen peruanisschen ganz übereinsommender Balfam, angeblich von dersselben Strauchpstanze, Piso's Cabureiba, Hernandez Hoitziloxitl, und Aublets Houmiri balsamisera. — Nach Stolkens neuester sorgsältiger Analyse \*, ist der echte schwarze Perubalsam, mithin auch der Cabureibalsam, zusammengesetzt aus:

schwerlöslichem braunem Harze 24 Gewichtsth.
leichtlöslichem br. Harze 207 —
Verubalfambl 690 —
Benzoöfäure 64 —
Extractartiger Materie 6 —
Feuchtigkeit und Verlust 9 —

ilbrigens glaubt Stolke a. a. D. S. 64. 2e., was hier als Jusak zu dem Artikel: Balsamus Peruanus unter Balsam (f. Encystop. VII. S. 272. 2e.), dienen mag, daß der weiße und schwarze Perubalsam nicht von einem Baume abstammen, sondern ersterer und der flussige Storag vielmehr gleichen Ursprungs seyen, weil ihre innere Mischung viele Ahnlichkeiten darbiete. Auch sen es bochst wahrscheinlich, daß man den schwarzen Perubalsam, gleich der ihm ähnlichen Benzoë, durchs Nicken der Minde eines Baumes erhalte, oder daß dergleichen wol noch aus dem gefällten Baume durchs Sieden mit Wasser et abgeschieden werden könne.

Was die Verfälfchungen des lettern anlangt, so soll:
a) die mit gemeinem Zuekersyrup höchst unwahr=
scheinlich senn, da, so lange die Mengung innig ist, dieselbe ein trübes, dem echten sehr unähnliches Kußeres
hat, und in der Nuhe sich beide Substanzen wieder ganz=
lich von einander trennen.

b) Die Verfälschung mit Ather= oder Fettblen kann, nach Stolke, hochstens nur  $\frac{1}{k} - \frac{1}{6}$  des Ganzen betragen, indem mehr davon den Balfam zerfetzt. Der Zusatz von Atherolen verrath sich leicht bei der Erwärmung des Balfams durch den Geruch, der von setten Olen bei der Losung desselben in Weingeist von 70 Procent.

c) Auch die Verfälschung mit Copaiebalsam fann nur den 4ten Theil des Ganzen betragen, weil mehr das von ebenfalls den schw. P. B. zersett. Man erkent leicht auch den kleinsten Zusaß, wenn man erst die freie Benzöffaure vom Balsam trent, und ihn dann erwärmt, weil der specif. Geruch des Copaiebalsams jetzt nicht mehr durch die Benzöffaure versteckt wird.

d) Ein untergeschobenes Kunstprodukt wurde statt schwerer, leichter als Wasser sein, bei der Erwärmung wie Copaivbalsam, Asphalt u. f. w. riechen.

e) Um den Verlust des Balfams an Benzosfaure zu entdecken, muß man ihn beim Einkause auf diese prüsen; 1000 Gewichtstheile von jenem, in Queingeist gelost, bes dürsen namlich 75 Gewisthl. trystallisiten basischen Mildenatrons zur Sattigung; (vgl. Stolhe a. a. D. Seite 63. :c.).

Caburrum, f. Cavore.

CACAGNE, Stadt in dem Negerstate Futa Ofchisalla in Senegambia; sie liegt am Gambia, rings von hohen Bergen umfreiset, bauet Tabak, Neiß, Hirse, Mais und etwas Baumwolle, und ist der Stapelplatz von Huta, wohin besonders die Kaufleute aus Bondu ihre Warren bringen. (Hassel.)

CACALIA, ist eine Pflanzen-Gattung auß der naturlichen Familie der Compositae und der ersten Ordnung der 19. Linne'schen Klasse. Ihr Charafter besteht in dem eylindrischen tief getheilten Kelch, der an der Basis oft noch besondere Kelchschuppen hat, röhrige Blumchen, in dem kahlen Fruchtboden und der haarigen Samenkrone. Es sind 65 Arten bekant, die in allen Kheilen der Welt wachsen. In Europa sind nur C. saracenica,
alpina, albikrons L. und leucophylla W. zu sinden. (Sprengel.)

Cacamo, f. Caccamo.

CACAO (Cacoa, Cacavi), ist die ovale, melonen= åhnliche, sauerlich süße und egbare Frucht von Theobroma Cacao L., einem Baume in Gudamerifa, der hier zuweilen ganze Walder bildet, und das ganze Sahr über Frudte tragt, welche man indeg nur zweimal im Jahre sammelt. Die Winterernte ist die vorzüglichste. Bei der großen Ernte im Juni werden die reifen Frudte mit holzernen Gabeln oder mit den Sanden abgenom= men, und auf Haufen gebracht. Nach 3 oder 4 Sagen fondert man die in ihrer Schale eingeschloffenen graumar= tigen, bligmehligen, fich in zwei mit einem Bautchen umtleidete Flügel theilenden Gamenterne (nuclei Cacao) von dem schleimigen Fleische, laßt fie zu Saufe, unter jezuweiligem Umrühren, einige Sage schwißen, bringt fie dann in Korbe oder große holzerne Rufen, und legt Breter und Steine darauf, um die entstehende Gah= rung zu befordern, die aber zur rechten Seit unterbro= chen werden muß, wenn der Caeao nicht einen fraut= artigen Geruch annehmen, weit bitterer fcmecken, und wol gar feimen foll. Saben die Bohnen eine dunkelro= the Farbe angenommen, so werden sie, bis die Schale bruchig wird, an der Conne getrochnet und fortirt jum Berfauf in Faffer und Gade gepactt.

Der Caracas - Cacao, eine vorzügliche Sorte, wird auf dem Boden, wo er wachst, in Gahrung gesetzt, wosdurch er an Milde und Geschmack gewinnt. Aberhaupt verliert jeder Cacao mit dem Alter seine Schärfe und Bitterkeit, wenn er in trocknen Magazinen ausbewahrt wird

Bei allen Arten hat man darauf zu fehen, daß die Bohnen reif, ganz rein gesiebt, groß, voll, braun und glatt, außer der Schale aber die Mandeln ganz ausgesbildet, glanzend, außen schoh hellviolett, innen rothlich, von reinem frischen Geruch, und mildem, wenig zusamsmenziehenden Wohlgeschmack sehen. Verwerslich ist aller kleiner, runzlicher, zerbrochener Cacao von grassgem Ges

<sup>\*)</sup> In Deffen Berlin, Jahrb, f. d. Pharm, :c. XXV, 2. S. 61. 2c.

fchmack, oder der innen weißliche, schimmlich riechende, und der herb oder ranzig schmeckende, sowie jener von Würmern angefressene, wenn man auch diesen für noch brauchbar halten will. — Schlecht sind endlich die unreisern blässen, bitterscharfen Bohnen mit untermengten vielen Ninden, Keimen, Wurzeln ze.

Bis jest fommen vornehmlich folgende Gorten im

Handel vor:

1) Cacao von Soconusco in Neuspanien, der selten bei uns, und von sehr sad sußem Geschmack ist, aber, mit Caracas = Cacao vermengt, vortreffliche Cholo=

lade gibt.

2) Cacao von Caracas aus Venezuela und Neus Granada, ganz reif olivengroß, mehr lang als diet, diets häutiger, als andere Sorten, innen röthlich braun, außen mit einem silbergrauen Staub bedeelt, der von einer Art Glimmer in dem sandigen Erdreiche dieses Landes hers rührt, und mit dem man die Samen, wenn sie gähren sollen, bestreut. Der volle und große, sich fastaniens braune Kern löst sich leicht aus der Schale. Beim Kauen schmilzt er fast ganz im Munde, bis auf einen kleinen, zinuntsarbigen, mehligen Nückstand, und ist mild und wohlschmeckend. Trockener enthält er weniger II, und hat daher einen angenehmern Geschmack, als der von den Inseln. Der große Caracas Cacao, den man auf der Küste erntet, ist gesuchter und theurer im Handel, als der kleine.

Dem Carao von Caracab, den man jedoch jest felten rein und unvermengt im Handel antrifft, kommen der feine von Maracaibo, von St. Martha und von der

Infel Trinidad fehr nabe.

3) Der Cacao von Guanaquil gleicht dem Caracas: Cacao nur in der Farbe; feine Bobnen sind groß, glatt und diet, etwas rundlich, mit wenig Staub auf der unzerriffenen Haut bedeckt; der Kern ist dunkelroth, und schmeckt bitter, aber nicht unangenehm. Er kann im Nothfall den von Caracas ersegen.

4) Der Cacao von Maragnan aus Brasilien ist sehr sett, von mäßig bittern Loblgeschmack, und eigenet sich gut zu den gewöhnlichen Sorten Chokolade. Man zieht ihn dem westindischen vor, und verbraucht davon viel in Europa. — Der von Para in Brasilien bat eienen kleinern kern, ist etwas scharf von Geschmack und mehr gesärbt.

5) Der Cacao von Berbice ist der setteste; er hat eine große, runde, kurze, sehr ungleiche, schwärzlich braune Bohne, und seine lose Schale ist mit erdigen, farbigen Theilen überzogen. Er zerbröckelt leicht zwischen den Kungern, riecht stark, und schmeckt nach Weinhese von

bem Boden, auf dem er gebaut wird.

6) Bon dem Cacao aus Gurinam gibt es mehre Sorten. Um haufigsten find: eine mit großen, rundem Kern, farbiger haut, und etwas bitterm Geschmack; Die andere ift mager, flein, zuweilen glatt, weiß = u. bunt=

hautig, und ichmeett unangenehm bitrer.

7) Der Cacao von Capenne ist glatt, an einem Ende lang und spisig, hat eine glanzende staubsreie Haut, und abwechselnde Farben. Der Kern ist hart, schwerzerbrechlich, mehr braun, als roth, scharf von Geschmack, und rücht etwas nach Lohe oder Nauch, selbst noch nach

dem Rosten. Weiewol wenig geschätzt, enthalt er doch vieles Sl.

8) Die Cacavarten von den Antillen oder westindischen Inseln sind denen von Capenne sehr ähnlich. Der von Domingo unterscheidet sich indes vom Martinit'sch en und Guadeloupischen durch rundere Bohnen; der Martinit'sche hat eine hellere Farbe als der Guadeloupische. Im Allgemeinen ist der Dosmingos Cacav bester, als beide. — Der Kern aller dieser Cacavarten hängt sester an der Schale, ist übershaupt herb, scharf und bitter von Geschmack, immer vios

lett von Farbe, und fehr blreich.

9) Der Cacao von Bourbon ist eben so geformt, wie der von Caracas, aber weit kleiner. Man zieht die großen Bohnen den kleinen vor. Beide Sorten sind glanzend zinimtroth und marmorirt, ihre Schale ist dunn, geht leicht vom Kern, der blaß und röthlich von Farbe, und sauer von Geschmack ist. Beim Mösten ent-wickelt er einen sauren Damps, und einen hornartigen, oft dem saulen Fleisch ahnlichen Geruch, der jedoch nach einigem Rösten bei gelindem Feuer verschwindet, so, daß dergleichen geröstete Bohnen angenehm schmecken, und, zur Hälfte mit anderm Cacao versetzt, eine schön farbige und liebliche Chocolade geben.

Für sich gibt der gehörig, d. i. in einer eisernen Pfanne gelinde, und so lange, bis sich seine Schale leicht durch Schlagen und Schütteln ablöst, geröstete und gepulverte Cacao einen angenehmen Zusah zum Kaffee. Häusiger wird er zu Chocolade, zu Cacaobutter oder OI, und mit Weingeist abgezogen zu Kasses Cacaoliqueurs verwendet.

Die Indianer benuten nicht die Kerne, fondern nur das Fleisch der Früchte \*). (Th. Schreger.)

Cacaobutter (butyrum s. oleum Cacao), cin in mittlerer Temperatur ftarres Pflangenfett, von 0,91 fpecif. Gewicht, das entweder durch Auspreffen oder durch Auskochen mit Waffer und Filtriren in eigenen Apparaten, dort der gelind gerofteten, bier der ungeröffeten Cacaobohnen, erhalten wird. Durche Austochen gewint man mehr und weißeres, aber leichter rangig werdendes DI, das zwischen zwei angewarmten Platten ausgeprefte und ge= reinigte fallt minder weiß aus, bleibt aber mehre Jahre Das durch Wafferdampfe entwickelte und fcnell ausgepreßte bedarf keiner weitern Reinigung. Die Caratifchen Cataoterne geben das meifte DI aus. Gan; rein ficht es weiß aus, bat die Confisten; des hammeltalges, einen milden Geschmack, und angenehmen Cacao= geruch, fliest erst bei 40° R., ift im warmen Alfohol nur zum kleinen Theil, aber in Kunftather gan; auflote lich. Bu weiße, weiche, übelriechende und schmeckende, in Ather nicht gang und flar auflösliche Stude find mit Sammeltalg ic. verfalfdit. Aus dem Ertratt der ausge=

tochten Bobnen schießt Sauertleefalz an †). Frisch dient das Dl zu einsachen Salben, Seraten, Seifen, zu einigen Pomaden und Pflastern, die dadurch haltbarer werden, sowie zur Quecksilbersalbe, die dann

†) Die genoue Berlegung deffelben burch Erelt, f. in Deffen Journ. d. Chem. 11 G. III. rc.

<sup>\*)</sup> Bemert, üb. t. Cacao u. d. Checetate, a. d. Fr. von R. Ch. Kraufe. Naumb, 1776. 8.

Für fich in ihren metallischen Bestandtheil fester halt. Salben= und a. Form eignet fie fich vorzugsweise fur febr empfindliche Sautstellen, namentlich bei aufgesprungenen, fehr schmerzhaften Weiberbrustwarzen, bei Bamorrhoidal= fnoten ic., ju Augenfalben, und als Behitel fur Atherole dugerlich; innerlich ju 1 - 2 Dradym. mit Bleifchbrube, Mild, schleimigen Absuden ze. befonders in folden Gal= len, wo das DI langer, als die gewöhnlichen liquiden Bettole, in den Darmen bleiben, und die Ginwirfung ge= wiffer Reize auf schleimentbloßte Flachen abhalten foll.

Aus der rangigen Cacaobutter laffen fich Rergen fer= tigen, die fehr helle, sparfam, und fo ruhig, wie Wache= fergen, brennen. (Th. Schreger.)

Cacaomuble, eine Maschine, welche die schwies rige und der Gesundheit nachtheilige Sandarbeit der Ber= malmung des Cacao, jum Behuf der Chocoladebereitung, verrichtet. Unter mehrern Vorrichtungen diefer Urt, ift die von Bozzelli erfundene bemerkenswerth, welche vermittelft einer gefropften Welle fcwere eiferne Sylinder auf und nieder bewegt, die aledann das Berfahren der Chocola= defabrikanten nachahmend, auf der geneigten Glache eines Steines den durch Feuer murbe gemachten Cacao gerrei= ben. Indeffen ift unstreitig die Fig A und B dargestellte und durch den prattischen Betrieb der frangosischen Choco= ladefabriken bewährte Mühle, die zweckmäßigste und vor=

theilhafteste \*). Fig. A. zeigt die Seitenansicht und Fig. B. die Un= ficht diefer Borrichtung von oben. Das durch eine belie= bige Kraft bewegte Treibwerk befindet sich im Erdgeschoß, und die Muble felbst im ersten Stock darüber. Der-fent= rechte Wellbaum durchbricht die Mitte des vierfeitigen Mauerwerks BCDE (Fig. A und B) und des darauf ru= henden Muhlsteins F, auf welchem die Cacaobohnen ger= malmt werden. Der obere über FF. hervorstehende Theil dieses Wellbaums ift vierkantig und pafit in die gleich= formige Offnung einer innerhalb. G H. befindlichen ftar= ten Holzscheibe, so daß diefe zwar feiner drehenden Bewegung folgen muß, fid, aber dod, zugleich auch in fent= rechter Richtung an demfelben auf und nieder bewegen fann. GH. ift eine ringformige, oberhalb etwas hervorragende Umfaffung der Gdeibe, weldhe die jur beliebigen Bela= ftung derfelben erfoderlichen Gewichte aufnimt und vor dem Berabfallen sichert. KK .... find feche vom Mande der Scheibe fentrecht herablaufende Urme, welche die au-Bern Uren, der auf dem Steine FF. ruhenden fedis eifernen Walten I... aufnehmen; Die innern Alren dieser Walten laufen dagegen in dem untern Rande eines, in der Mitte der Scheibe befestigten eifernen Ringes L., deffen Soblung fid) frei um den durchgebenden Wellbaum bewegt. Die Walsen find etwas tegelformig verjungt und der Dlubl= stein ift nach der Mitte bin abschußig vertieft.

M ift ein auf der Mitte der Scheibe G H. befestig= ter Trichter, welcher den Cacao aus dem oberhalb und ungbhängig von der Duble angebrachten Rumpfe N. durch die Nohre O. empfangt. Dieser Trichter durchbricht die Scheibe feitwarts neben dem eifernen Ringe L. und fchleudert die Bohnen unter die Walzen I.., welche dieselben

Den Rumpf N halt eine galgenartige, ne= zermalmen. ben der Muhle stehende elastische Bolg = Borrichtung fente recht über dem Trichter, den untern Theil beffelben O bildet eine dreikantig gefurchte Solifaffung, um welche der an der Scheibe befestigte elastische Holifab berum gleitet und dem Rumpfe, nach Urt der Getreidemublen, eine zitternde Bewegung ertheilt, wodurch das Berabfal= Ien der Bohnen befordert wird.

Die innere Sohlung des Mauerwerfs BC Fig. A, ju welcher die Offnung P führt, ift mit einem Berde verseben, welcher vermittelft eines Roblenfeuers ben Stein FF gehörig erhist. Die obere glatte Flache dieses Mauer= werks ift endlich, wie die punktirte Linie XX zeigt, mit einer etwa 4 Soll hoben Faffung umgeben, welche den Teig des zermalmten Cacao aufnimt. Damit aber fein Theil des Teiges durch die centrale Offnung des Steines berabfallen fann, greift der eiferne Ring L fapfelartig und dicht anschließend über eine innerhalb deffelben auf= fteigende ringformige Erhohung des Steines.

Außer der Zermalmung des Cacao besorgt diese Muble zugleich die innige Mifdjung und Berbindung beffelben mit dem erfoderlichen Bufat von Dehl, Buder ic., indem der fertige Teig aledann nochmale der Wirkung der 2Bal-Diese Muhle empfiehlt sich daher zen ausgesetzt wird. nicht allein durch Gewinn an Beit und handarbeit, fon= dern auch, durch eine fehr verbefferte Fabrifationsweife.

(Romershausen.)

Cacaoseife (Sapo Cacao), cine schin weiße, milde, nicht rangige Geife aus Agtali = oder Natronlauge und Cacaobutter. Ale Arzneimittel entbehrlich. Diehr gu Wafdpulvern, und zu wohlriedenden Wafdseifen an= Gie ward in Teutschland bei den Gebrudern wendbar. Gravenhorst in Braunschw. juerst fabricirt. (Th. Schreger.)

CACAULT (François), Rommandant der Chren= legion, ein gewandter Diplomatiker, geboren zu Eliffon bei Nantes 1742. Nach einer forgfaltigen Erziehung fam er in feinem 20. Jahre nach Paris, und wurde schon im 22sten Professor der Mathematik an der Militarschule da= Diefe Stelle legte er 1769 nieder, machte eine selbst. Bufreise nach Italien, hielt sich auch langere Seit in Teutschland, besonders in Berlin auf, und fiand in freund= schaftlichem Verkehr mit mehren berühmten teutschen Ge= Bon feiner umfaffenden Kentniß der teutschen lebrten. Literatur zeugen feine frangofifchen überfetzungen von Ram= lers Oden und Leffings Dramaturgie \*). Frankreich, feine Salente anerkennend, brauchte ihn feit 1775 bei verfchie= denen diplomatischen Geschäften, und ernannte ihn 1785, unter Sallegrand, jum Gefandtichaftofeeretar in Reapel, 1791 aber jum Geschäftsführer daselbst, 1793 in Rom und bald darauf ju Floren; , in welcher Eigenschaft er im October 1794 mit der papstlichen Regirung den Frieden von Tolentino fchloß. Bur Belohnung der Einfichten und Mlugheit, die er in fehr fchwierigen Berhaltniffen an den Lag gelegt hatte, ernannte ihn die frangofische Republik sum Generalagenten von Italien, 1796 zu ihrem Minister

<sup>\*)</sup> Egl. Bulletin de la Société d'Encouragement. Dix-neuvième année.

<sup>\*)</sup> Poésies lyriques de Ramler, trad, de l'allem. Berl. 1777. 12. Dramaturgie, trad. de Pallem. de Lessing, par un Fran-çois, et publié par M. J. (G. A. Juncker). Par. 1735. Vol.

in Genna, im Kebruar 1797 in Rom, und bald darauf zu Florenz. Die weise Mäßigung, die er sich in seinen Verhandlungen zum Grundsaße gemacht hatte, erregte bei den frangofischen Machtbabern den Verdacht royalistischer Grundfaße, und veranlagte feine Surudberufung, worauf er 1798 Deputirter der Riederloire beim Rath der Funfhundert, und einige Seit Mitglied des geseigebenden Ror= Im Dlas 1801 fandte ibn der erfte Konful pere war. als bevollmächtigter Minister nach Rom, um wegen des Concordats ju unterhandeln, und auch bei diefer Beran= laffung beurkundete er die Testigkeit und alle Eigenschaf= ten des mahren Politikers. Bom Kardinal Fefch im Ju= lius 1803 abgeloft, wurde er im Januar 1804 Prafis dent des Wahleollegiums der Niederloire und im April Mitglied des Erhaltungsfenats, auch Kommandant der Chrenlegion: er farb aber schon am 10. Ottober 1805 auf feinem Landgute Magdeleine bei Eliffon unweit Ran= Alls gefchmackvoller Kenner der Kunste hatte er sei= nen Aufenthalt in Italien dazu benutt, ein vortreff= liches Sabinet von Gemalden und Supferstichen zu fam= meln , welches nach feinem Tode Die Stadt Nantes faufte \*\*). (Baur.)

CACCAMO, Cacamo, eine der sogenannten Parslamentsstädte der Intendantur von Palerme, unweit dem Meere, mit ungefähr 6500 Einw. Es rühmt sich eines sehr bohen Alterthums und hat einen eigenen Geschichtsschreiber, Augustinus Inveges, welcher es das sieilische Karthago nent i. (Wilh. Müller.)

CACCIA (Ferdinando), Philolog, aus einer ades ligen Familie zu Bergamo den 31. Dec. 1689 geberen, und dasselhst den 8. Januar 1778 gesterben, rühmlich bestant durch seine Bemühungen, die Methodis des lateinisschen Sprachunterrichts zu verbessern und zu erleichtern, und seine darauf sich beziehenden Schriften: De cognitionibus. Bergamo 1719. 4. Metodo di grammatica. Ib. 1726. Totius regulae latinae sciendi summa. 1b. 1728. Lo stato presente della lingua lat. 1b. 1762. Ortograsia e prosodia. Ib. 1764. Vocabulario senza sinonimi. Ib. 1776. u. e. a. 1). Baur.)

CACCIANIGA (Francesco), Maler, geb. zu Maisland 1700, gest. zu Rom 1781, war ein Schüler des Marc. Ant. Franceschini, welcher selbst aus der Schule Eignanis war. Als seine verzüglichsten Werte werden zwei seiner Altarbläter in Ancona gerühmt; mehre sinnreische Kompositionen von ihm sinden sich zu Rom im Paslast und der Villa Vorghese. (f. Memorie per le belle arti II. 135.).

CACELLA, Billa an der Sudfuste der portug. Prov. Algarve, nahe bei der Guadiana, am Meer, mit 1 Fort, 1 Kirche und 108 Jamilien. (Stein.) CACERES, 1) Villa und Hauptert des Partido gleiches Namens in der span. Prov. Estremadura, am gleichnamigen Fluß auf einer Anhöhe, mit 4 Pfarrtirzchen, 7 Stlössern, 1 Hofpital und 8000 Einw., die 26 Gerbereien mit 62 Arbeitern, 3 Faiencesabriken, 7 Seislereien und 4 Farbereien unterhalten und Wollhandel treisben. — 2) Neucaceres, Stadt auf der den Spaniern gehörenden philippinischen Insel Manila, Provinz Camazines, am Fluße Naga, der sich unweit davon in die Bai von S. Miguel nundet, Sis des Bischofs, zu deffen Didees die Provinzen Labayas, Neuecija, Camarines und Albay aehören. (Stein.)

CACHAO, Cacheo, Cacheu, 1) Stadt im Lande der Feluper in der afrit. Landschaft Cenegambia. Gie liegt an dem gleichn. Fluffe, der hier & Liene breit, 132 Meile von deffen Mundung, ist mit Gunwfen und Reisfeldern umgeben, hat Mauern, 1 fath. Kirche und 1 Klo= fter, und wird theils von schwarzen Portugisen, theils von Papels, die gwar Fetischanbeter find, aber portugisi= fche Sitten und Gebrauche angenommen haben, bewohnt. Labarthe gibt ihre Sahl auf 15,000 an. Es wird ein lebbaster Handel mit Stlaven, Wachs, Elsenbein und Gold getrieben, und jährl. 1500 bis 2000 Neger, 1500 - bis 2000 Entr. Wachs, 500 bis 600 Entr. Elsenbein, einige Hand etwas Gold eingehandelt. — Cacheu gehorte bis auf die neuesten Beiten den Portugifen, die hier 1 Kommandanten hatten, der von dem Gouverneur von Cabo Verde abhängig war, und eine Garnison von 30 bis 40 Mann hielten; sie hatten sich feit 1462 be= bauptet, follen aber neuerdings ihre Garnifon jurudigego= gen und blos eine Faktorei behalten haben (nach Balbi hatten die Portugisen den Ort 1819 noch besett). — 2) Bluß, welcher auf den Gebirgen Genegambias entspringt, fid) nad) 28. wendet und 13½ Meilen unterhalb Cacheo ben Djean erreicht. Die Portugifen nennen ihn auch G. Domingo. Rach Mollien theilt er sich etwa 20 Meilen von feiner Mundung in 2 Urme, die eine Infel umfchlie-Ben, worauf Cacheo am nordlichen Arme belegen ift; vor der Mundung des fudlichen ficht man das Giland Jatte.

CACHAPAYOS, Stadt und Hauptert eines Disstrifts von 15,000 Einw., in Peru, Intendantschaft Lisma, mit 3 Klostern. (Stein.)

Cacheo, Cacheu, f. Cachao. Cachet, lettre de cachet, f. Verhaft(sbefehl.).

Cacholong, f. Chalcedon.

CACHOPOS, ein Felfen im Tejo, durch welchen diefer Fluß beim Hafen von Lissabon in 2 Arme getheilt wird: die fleine Fahrt oder Corredos im Norden, und die große Fahrt oder Carreira de Aleazova, die nicht fo tief ist, als jene, im Suden. (Stein.)

CACHRYS, eine Pflanzen = Gattung aus der na turliden Familie der Umbestaten, und der 5ten Linne's sichen Klasse, deren Charafter in der forfartigen Rinde der Frucht und in dem eingerollten Eiweißterper besteht. Ich habe die Arten in meinem System I. 892. darnach einsgetheilt, daß entweder die Rinde der Frucht glatt und ohne Furche oder winklich, oder gesurcht und runzlich ist. Zu der ersten Abtheilung gehören Cachrys odontalgica Pall, und Morisonii All. In der zweiten C. Libano-

<sup>\*\*) &</sup>amp; ift ausführlich beschrieben von J. B. huet in deffen Statistique du département de la Loire insérieure. 1802. 8. — S. auch Ersch's gel. Frankt. Reichards moderne Biegr. 2. Eb. 4. und die Biogr. univ. T. VI. (von Michaud dem juns getn).

<sup>†)</sup> Augustini Invegis Carthaginis Siculae h. e. Caccami descriptio. Im Thes, Antiq. Sic. P. XIII. Das italianische Original: La Cartagine Siciliana. Pal. 1651, 4.

<sup>1)</sup> Biogr. univ. T. VI. (von Roquefort und Ginguené.).

tis L., Crithmum maritimum L., Caucalis litoralis MB., Laserpitium ferulaceum L. und Las. triquetrum Vent. Su der dritten Cachrys cretica Lam., Tordylium peregrinum L., Cachr. sibirica Fisch., alpina MB., sicula L., taurica W., microcarpa, athamantoides und seseloides MB., crispa Sieb. und involucrata Pall. (Sprengel.)

Cacicus, Cacique, f. Cassicus.

CACIDULA. Unter diesem Gattungenamen, jestoch ohne Angabe der Kenzeichen, vereinigt Dejean (Catalogue de Coleoptères p. 132.) die von den Schristesstellern unter Chrysomela, Nitidula, Strongylus und Dermestes beschriebnen, zu Coccinella gehörigen Arten: Cocc. scutellata, pectoralis und litura. (Germar.)

CACONCIA Aubl., ist eine Pflanzen = Gattung auß der natürlichen Familie der Combreteen und der 10ten Linne'schen Klasse, welche Willdenow, wegen des barbastischen Namens mit dem richtigern Schousboa benant hat. Unter diesem Namen ist sie in meinem System 2. 332. aufgeführt. (Sprengel.)

CAÇORLA, CAZORLA (13° 28' L. 37° 58' B.), Billa in der span. Prov. Jaen, in einem Thale der gleich: namigen Sierra, 2 M. von der Quelle des Guadalquisvir, mit 1200 Einw.; einst als Castala unter den Carthagern und Römern ein ansehnlicher Ort. (Stein.)

CACTUS. Gine an Arten fehr zahlreiche Gattung, die für fich eine eigene Gruppe bildet, ju welcher nur noch Ribes gerechnet werden fann, und die man Gereen nent. Linné rechnete sie ju der 12ten tunstlichen Slaffe. Ihr Charafter besteht in dem einblattrigen geschuppten Selch, der mit mehrern Gronenblattern verwachsen ift, und un= ter welchem fich die vielsamige Beere ausbildet. Cacten, deren ich in meinem Guftem (2, 493-498.) 89 Urten ausgezählt habe, bewohnen fast alle ausschließlich das tropische Amerika: doch gebn einige über die Wende= freise hinaus. Cactus coquimbanus Molin. findet sich in Chili, Cactus Dillenii Ker., viviparus Fras. und Opuntia L. wachsen bis jum 450 R. B. in Leuisiana, und der lettere bat fich in Griechenland und Sieilien, aud) im fudlichen Spanien fast einheimisch gemacht. Alle Cacten haben das Eigenthumliche, daß fie, mit Husnah= me von zwei oder drei Arten, welche man Peirefeien nent, feine Blatter treiben, sondern daß ihre gange grune Oberflache blattartig ift. Bei der Abtheilung Phyllanthus bemerkt man ichon die Reigung, der Blattform fich bin= Aber diese Blatter find zugleich Sweige, wie bei dem schonen C. elegans Link., der seit einigen Jah= ren in allen Treibhaufern fehr gemein ift. Die meiften übrigen find eetige dornige feltsame Gestalten, die aber jum Theil durch die Schonheit ihrer Blumen (C. speciosus IV., grandistorus L.) vergnügen, gum Theil durch die Schmackhaftigkeit ihrer Früchte nublich werden. Denn in Florida follen die Wilden 3 Monate im Jahre blos von den Früchten des Cactus Thua leben. Unter den Namen Erdbeer = und Prickelbirne fommen die Früchte von C. triangularis und Opuntia in Westindien so haufig vor, als im sudlichen Europa bie Feigen. (Sprengel.)

CACTUS Coccinellifer, Nopalbaum, Cochenillenfeigenbaum in Cudamerita, werauf die Cochenills schildlaufe (f. Coccus Cacii) leben; die Frucht dieses Gewächses farbt roth. Auch das saftige Mark von der fast feigenahnlichen, aber mit vielen tleinen Stackeln bes setzen wohlschmeckenden Frucht der gemeinen Feigens distel (indian. od. stackl. Feigen) siens indica, Cactus Opuntia L. in Amerika, Spanien, Italien, in der Schweiz, und in unsern Garten, farbt die Hande, und nach dem Genuß auch den Harn roth, wie die erste.

(Th. Schreger.)

CADABA Forsk., eine Pflanzen Sattung, die viel genauer und richtiger von Bahl unter dem Namen Stroemia bestimt, und unter diesem in meinem Spstem I, 765. aufgeführt ist. (Sprengel.)

CADA MOSTO, audi da Ca Da Mosto und Cademosto (Aloys oder Ludwig). Dieser Geefahrer und Entdecker an der Weeftfuste Afrika's, des altern Cabot Landsmann, wurde zu Benedig um 1432 geboren. Fruh= zeitig mit Bandel und Schiffahrt befchaftigt, bildete er fid) auf mehren Reifen im mittellandischen Meere und im atlantischen Decan zum Seemanne. Auf einer Reise im J. 1454 wurde das venetianische Schiff, auf welchem er sich befand, durch widrige Winde genothigt, bei dem Cap St. Bincent gu antern. Sier hielt fich damals der befannte Pring Beinrich auf, mit Studien und der Entdedung ber Ruften Afrifa's beschäftigt. Diefer fendete feinen Gebretar und den venetionischen Konful nach dem Schiff, um einen erfahrnen Seemann ju weitern gander : Entdedun= gen zu bewegen. Beide wußten durch glanzende Schildes rungen der Kolonien des Pringen und durch Borzeigung von Produkten derfelben C. dazu zu bereden, der, wie er felbst fagt, jung und gesund, ju sehen munschte, mas noch feiner geiner Landsleute gesehen hatte, und Bermogen und Ehre in feinem Baterlande ju erlangen ftrebte. Er erhielt ein Schiff von 90 Sonnen, mit einem portugisischen Schiffpatron, Bine. Dias, segelte am 22. Mars 1455 von Lagos ab, hielt ju Porto Canto, dann gu Madera, das feit 1431 von Europäern bevolkert war, und dann auf der canarischen Insel Gomera an, da= hingegen die Inseln Ferro und Palma nur berührt wur= den. Bon bier fegelte er nach dem Cap Blanc, besuchte die Infel Arguin, wo Pring Beinrich 1445 eine Rieder= laffung angelegt hatte, und lief nachher in den 5 Jah= re vorher entdeckten Genegal ein, (ohne dort Miederlas= fungen zu finden, wie die Raufleute von Dieppe dort feit undenklicher Zeit gehabt zu haben verficherten). Bon hier fegelte er langs der Rufte bin weiter nach Guden, fand auf diesem Wege eine gute Aufnahme bei dem dortigen Berricher, deffen Besitungen fich vom Genegal bis jum grunen Vorgebirge erftreckten, nahm von dort Stlaven und Gold mit, und richtete dann seinen Lauf nach den im vor= hergehenden Sahre entdeckten grunen Vorgebirge. dabei nahm C. zwei Schiffe mahr, wovon das eine von einem genuesischen Adeligen, Ant. 11so, das andere von einem Hofbeamten des Prinzen Beinrich befehligt wurde, und beschiffte mit ihnen vereinigt die unbefannte Westkus fte Afrita's. Gie besuchten die Ginfahrt aller Fluffe und liefen endlich in die Diandung des ihnen wegen feiner Reichthumer fehr gerühmten Gambia ein. Gie wurden von den in Piroguen berbeigeeilten Einwohn, angegriffen, schlugen sie aber guruet. Durch diefe Feindseligkeiten und durch Unftrengungen guruchgeschrecht, gwangen die Gee-

leute ihre Rapitains, Die weiter vorzurucken wunschten, zur Rudfehr nach Portugal. Doch machte C. mit Ufo und einem andern Portugifen im folgenden Jahre 1456 eine neue Reife nach dem Gambia. Am Cap Blane burch einen Sturm genotbigt, fich vom Lande zu entfernen, entbeckten fie nach einem dreitägigen Rampfe mit der heftigen Witterung, die Infeln des grunen Borgebirges und anterten bei einer Infel, die Buonavifta genant murde. Bon den Soben diefer Infel entdecten fie die übrigen In= feln diefes Archipelags, deren großte den Namen St. Ja= go erhielt. Bier anterten fie an der Mundung eines Fluffes, ber Schiffe bis zu 50 Tonnen aufnehmen konnte, und dann im Gambia, den sie an 60 Meilen hinauf beschifften. Durch die Verluste des vorigen Jahres gefcbreckt, eilten die Einwohner, bei dem Anblicke der Schiff fe, mit ihren Piroguen an das Ufer. Endlich naherten fie fid doch, auf wiederholte Zeichen, den Schiffen, und brachten Gold, doch in geringerer Menge, als man erwartet batte. Hierauf segelten die drei Schiffe sublich bis an den Fluß Casamanga und den Rio grande, und gin= gen dann nach Portugal guruck. Bier blieb C. bis 1463, dem Sodesjahre des Pringen Beinrich, und fehrte nun nach feinem Baterlande guruck. Bon feinen weitern Schick= falen und der Beit feines Todes fchweigen feine Biogra= . phen, verbreiten fid) aber über die von ihm verfaßte Be= fdreibung feiner Reise und einer fpatern von Pietro bi Cintra, der 1463 die Entdeckung der afrikanischen Rufte fortfette, und über den Sierra-Leone-Fluß bis jum Bor= gebirge Menfurado binaus tam. Geine Reifebebefchreibung, die alteste der neuern, ift musterhaft, in guter Ordnung, tlar und deutlich abgefaßt, lehrreich fur den Geefahrer, unterhaltend fur andere Lefer burch anziehende Umftande. Manches, mas er ergablt, ift freilich fdwer zu glauben, aber er gibt dies felbst zu. In der Beschreibung ber Lander am Genegal und feiner Bewohner erfent man die Lander und Menfchen , die Labat nach den beften Dent= schriften der afrikanischen Compagnie beschreibt. Angaben von Langen und Breiten fehlen. Seine Reifen erschienen unter dem Zitel: El libro de la prima navigazione per l'Oceano a le terri de' Negri della bassa Ethiopia di Aloyso da Ca da mosto. Vicenza 1507. 4. u. Mail. 1519. 4., wie auch bei Ramusio, lat. in Grynaeus novus orbis, frangof. in verschiedenen Samlungen, teutsch in Jobst Ruchamer's Buche: Unbefannte Leute und eine neue Welt in fury vergangenen Beiten erfunden.

Rurnb. 1508. Fol. \*). (H.) CADAVAL, Billa in der portug. Prov. Estrema= dura, Correigao de Torresvedras, mit 116 Bauf., 1 Rir= de und dem Sitel eines Bergogthums, deffen Befiger von (Stein.) dem fonigl. Saufe abstammen.

Cadenac, s. Capdenac. CADENAT, Derf in dem Distr. und der Rajasch. Cochin der brit. Prov. Malabar, Residenz des Metropoliten der Restorianer oder sprischen Christen auf Mala= bar, ber 44 Kirdyen mit 40,000 Bekennern unter fich bat (Hamilton). Rach Andern foll derfelbe zu Rarnate in Travancere feinen Metropolitenfig haben. (Hassel.)

CADENZ. §. 1. In der Tonkunstsprache ist dieses Wort febr vieldeutig. Furs Erfte bedeutet es zuweilen diejenige ausführliche und lange Bergierung, welche die Birtuosen in Concertstucken, Bravourarien u. dal. vor= züglich in alteren Seiten (jest taglich feltener) furz vor dem Schluffe des Stuckes, anzubringen und einzuschalten pflegten. Diese Tiraden waren früherhin so fehr Mode geworden, daß die Sonsetzer gleichsam genothigt waren, fast in jedem Conftucte, dem vortragenden Birtuofen Gefegenheit zur Anbringung einer folden Cadengverzierung zu geben, gewöhnlich durch Formeln dieser oder abnli= der Art



wo denn, wahrend der, von den begleitenden Stimmen beobachteten unmäßiglangen Paufe, Der Birtuofe nach Bergensluft williturliche Einschiehfel, Wiederholungen ganger vorhergehender Phrasen, und möglichst halbbrechende Paffagen, austramt und nachdem diese monstrofen Er= pectorationen nicht felten mehre Minuten lang gemahrt, endlich jum Triller einlenkt. Manche Tonfeter haben ju ihren Tonstuden auch wol gleich die Cadengen selber com= vonirt und dem Ganger in Roten vorgeschrieben, mitun= ter auch wol unter Mitwirkung eines oder mehrer obli= gaten Inftrumente: und das ift allerdings zweckmäßiger, ale, die Erfindung der Cadeng dem, oft außerft unge= schickten Geschmacke, des Birtuofen zu überlaffen. Das hochste und vollendet zweckmäßigste in diefer Gattung, ja wahrhaft hinreißend und eine mahre Krone des ergreifen= den Ganzen, ift, in Mozarts Entführung, am Schluffe der leidenschaftlichen Urie Conftangens: "Martern aller Alrten," Die herrliche Cadeng der Gingftimme mit meh= ren obligaten Instrumenten.

- §. 2. Sweitens wird bas Wort Caden; nicht fel= ten auch als gleichbedeutend mit dem Worte Triller gebraucht. Borguglich pflegen die Frangosen dem Worte Cadence diese Bedeutung beigulegen.
- §. 3. Ferner versteht man in der Tonsekkunst darunter jeden harmonienschritt, wo nach einer Vierflangharmonie eine derselben Sonart angehörige Drei= flangbarmonie folgt. Die gange Klaffe Diefer Barmo= nienfolgen gerfällt aber, ber Ratur ber Gade nach, in verschiedene Abtheilungen, je nachdem nämlich der Vier-flang, nach welchem der Dreiklang folgt, entweder 1) ein Hauptvierklang, - oder 2) ein Rebenvierklang ift. Ersteres, d. b. diejenige Harmonicfolge, wo ein leichter, gleicher Dreiklang nach dem Sauptvierklange folgt, heißt mit Recht Baupteadeng: - diejenige aber, wo ein folder Dreiklang nach einem Nebenvierklange folgt, Nebeneadeng. - Go ift also Big. 2 i eine Haupteaden; k, l, m und figg. aber find famtlich De= benkadenzen.

<sup>\*)</sup> Bal, Biogr. univ. (v. de Roffel) T. VI. und Sprengete Gefdichte t, wicht. geogr. Entded. 2, Hufl, a. m. D.



§. 4. In Anfehung dieser ganzen Gattung von Farmonienschritten ist es sehr fühlbar, daß nach jedem sowol Kaupt= als Nebenvierklang, am natürlichsten der Oreistlang folgt, welcher seinen Sitz um eine Quarte höher, oder was dasselbe ist, um eine Unterquinte tieser als der Vierklang hat; mit andern Worten: nach jedem Vierstlang erwartet das Gehör am natürlichsten einen Quartenschritt zum Oreiklange des Iones, welcher um eine Quarte höher ist als der Grundton jenes Vierklanges. Von dieser Art sind alle in obiger Fig. 2. vorkommende Cadenzen.

Weil nun diese Art von Cadenzen der Erwartung des Gebores am meisten entspricht, und also die natürlichste ift, so werden sie mit Recht natürliche Cadenzen genant.

Wenn aber, nach einem Haupt=, oder Nebenviersflang, ein anderer leitereigener Dreitlang folgt als der um eine Quarte hohere, &. B. Fig. 3,



so ist eine solche Harmoniefolge zwar, nach der Begriffsbestimmung, die wir von Cadenz gegeben, immer eine Caedenz, allein nicht die, welche das Gehör, als die natürslichste, erwartet hatte, sondern eine minder natürlichse; und da also durch solche Harmoniefolgen das Gehör seine Erwartungen betrogen sieht, so erhält diese ganze Gatung den Ramen Trugeadenzen; (ital. cadenza d'inganno, oder auch kurzweg inganno genant).

§. 5. Nach diesen Unterscheidungen, gibt es also im Ganzen viererlei Cadenzen, namlich: 1) Haupteaden = zen (wie Fig. 2. i, und 3 i, k, l, m,) — und zwar entweder a) Natürliche Haupteadenzen (wie Fig. 2i,) — oder b) Trug = Haupteadenzen (Wie Fig. 3i bis m;) — dann 2) Nebeneadenzen (wie Fig. 2k und figg. dann 3 n, o) und zwar wieder entweder a) Mg. Enegetop. d. W. u. K. XIV. 2, Abrheif.

Natürliche Nebeneadenzen (wie 2k und f.,) — oder b) Trug=Nebeneadenzen, (wie 3, n, o.)\*).

§. 6. Die natürliche Haupteadenz: nämlich der Harmonieschritt, wo, nach dem Dominanten, oder Hauptvierklange, die tonische Harmonie (also in Dur der große, in Moll der kleime Dreiklang der ersten Stuse) solgt, oder kürzer: die Harmoniesolge V'zI, oder V'zz, hat für das Gehör etwas besonders Entscheidendes, Bezstimmendes, oder Bestiedigendes; wovon der Grund vielleicht darin liegt, daß sie auß zwei wesentlichsten Harzmonien der Tonart besteht, deren Erstere überdies die ant allerwenigsten mehrdeutige, die Lecktere aber die tonische selber ist. Im meisten bestiedigend und entscheidend ist sie, wenn die beiden Harmonien, auß denen sie besteht, in unverwechselter Lage erscheinen, — vorzüglich dann, wenn im zweiten Alkord auch zugleich die tonische Note zu oberst liegt, wie in Fig. 4. i, k, l, m; — weniger, wenn dies nicht der Fall ist, wie bei nbis q.—



Noch mehr von ihrem Nachdrucke, von ihrem entscheidensten Charakter, verlieren diese Cadenzen dadurch, wenn die Harmonien, woraus sie bestehen, oder auch nur eine derselben, in einer Umgestaltung erscheinen, z. B. in verwechselter Lage, wie in Fig. 5. a — f, oder wenn dem Hauptvierklang eine None beigesügt wird, wie bei g—n.



\*) Wir wollen hier noch anmerken, daß ter Name Caden; bei andern Schriftstellern nicht setten etwas Anderes bedeutet, als bei andern Schriftstellern nicht setten etwas Anderes bedeutet, als bei uns. Bei Einigen hat er nämtich eine weit eingeschrähttere Bedeutung, indem sie diesen Namen nur derzenigen Harmenlisselge beitegen, welche wir naturliche Haupteaden, nennen (V\*-1) oder V\*-1.) — Andere hingegen gebrauchen den Namen Caden; in einem weit ausgedehnteren Sinn als bier, indem sie darunter jede Harmenlisse verstehen. Namentlich ist dies der Kall bei neuern französischen Schriftstellern, z. B. Momign y, Berron, n. a. m. — Wieder andere, z. B. Roch im Handbuch d. Konpp. 5, 102 u. 179, versiehen darunter das, was man sonst unter dem Mannen ganze Schlussernnet, eigentlichen Sonschluß, oder Schlussermet eines umstaltischen Sasse versieht. (In dieser Bedeutung wird von Cadenzen unter den Artiteln Endigung der Senssiede und Schluß gehandelt. Noch Andere verbinden mit den Ausse

Ja, das Beispiel bei m beweiset, daß eine Cadens, worin der Sauptviertlang mit in Baß gesetzter fleiner None, er= fcheint, fast übelklingend zu nennen ist. — Noch übler ware eine folche Caden; in Dur, wie bei n.

Man fann die Cadengen der guerft erwahnten frafti= geren und volltommnern Art volltommene, die min=

der fraftigen aber un vollkommene nennen.

6. 7. Die bisher ermahnte Urt von Sauptcadengen, ift die naturlichste von allen; fie entspricht am meiften der Erwartung, welche jeder Sauptviertlang erweckt. tann indeffen nach einem Hauptviertlang auch wol einen anderen Dreitlang folgen laffen. Da aber eine folche Grundfolge immer weniger naturlich ift, als die naturli= che Cadenz, (indem das Geber nach der Farmonie V'immer eher die tonische Harmonie erwartet hatte, und alfo, wenn, an deren Statt, ein anderer Dreitlang er= fcheint, sich in diefer Erwartung betrogen findet:) fo beis fen alle folde Harmonicschritte, wo, nach einem Saupts vierklange, zwar ein leitergleicher Dreiklang, aber nicht der tonische selber, folgt, Saupt=Trugeadenzen. Man nent fie auch oft Trugschluffe, auch wel unterbro= chene Cadengen. - Bir aber meiden diefe lettere Benennung, als zweidentig, weil andere Sonlehrer eben die= fen Namen wieder einer gan; anderen Art von Harmoniefolgen beilegen, welche wir unten dem Ramen ver= miedene Cadengen werden fennen lernen.

1. 8. Trug = Haupteaden; ift alfo derjenige Sar= monieschritt, wo nach einem Sauptvier= flang, ein anderer leitergleicher Dreitlang

folgt alk der tonische; also

In Moll eine weniger als in Dur, weil auf der dritten Stufe der weichen Sonart feine Barmonie ihren Gis bat.

Die gewöhnlichste Art von Trughaupteaden; ist die= jenige, welche einen Sefundenschritt der Grundharmonie bildet; also in Dur: V'=VI, und in Mell: V'=VI.

1. 9. Rebenea den g nannten wir denjenigen Sar= monieschrittt, wo, nach einem Nebenvierflang, ein leiter= gleicher Dreiklang folgt. 3. B. Fig. 6.

Die Nebencadenzen zerfallen, eben fo wie ihr Bor-

drude Caden; ungefahr eben den Begriff wie wir, 3. B. Rouf. feau, Diet, de Mus. u. a. m. Eben fo wenig, und ned weniger übereinftimmend, find bie Autoren in Ansecung des Gebraudes der Ausdrude naturliche Cadeng - Erugeaden; vermiedene - unterbrochene Cadengen, u. f. w., morunter gewöhnlich Jeder etwas Underes verftebt, ale die übrigen.

bild, die Haupteadenzen, in naturliche Nebeneadenzen, und Trug = Nebencadengen.

S. 10. Co wie, nach jedem hauptvierklang, am naturlichsten der Dreitlang folgt, welcher um 3 Stu= fen bober als jener feinen Sit bat, eben fo folgt auch nach jedem Rebenvierklang, am naturlichsten der um drei Stufen bober residirende teitergleiche Dreiklang.

Eine naturliche Mebeneaden; ift demnach diejenige Sarmoniefolge, wo nach einem Nebenviertlange, derjeni= ge leitergleiche Dreiklang folgt, welcher um eine Quarte bober seinen Git hat als jener, oder mit andern Worten, wo, nach einem Rebenvierflang, ein leitertreuer Quartenschritt zu dem um eine Quarte boberen Dreis flange geschieht. Dies ift z. B. der Fall in obiger Si= gur 6, fo wie auch in nachstehenden.



§. 11. Trug= Nebencaden; ift nach obiger Definition der Harmonieschritt, wo, nach einem Nebenvierflang, ein anderer Dreitlang folgt als der, welcher drei Stufen bober als der Mebenviertlang refidirt.

Diese samtlichen Harmoniefolgen bilden ein ziemlich unfruchtbares Veld, indem nur felten eine Cadenz dieser

Art mit Wirkung anzubringen ift.

§. 12. Wenn man nach einem Bierklange feinen leitergleichen Dreiklang folgen läßt, fondern entweder einen anderen leitergleichen Bierklang, - oder auch irgend eine leiterfremde Barmonie, fo bat man eben — feine Ca-denz gemacht, — man bat vermieden eine zu machen, 19

hat die Sadenz vermieden, und daher pflegt man denn solche Harmonienfolgen, wo, nach einem Vierklang, etz was Anderes als ein teitereigener Dreitlang folgt, Sazdenzvermeidungen oder vermiedene Sadenzen zu nennen. — Wir betrachten hier vornehmlich diejenigen, wo, nach einem Vierklang, ein leitergleicher andez

rer Viertlang folgt.

Auch hier kann man unterscheiden, ob der Vierklang nach einem Hauptvierklange folgt, oder nach einem Nesten vernieden, im letten Fall aber eine Neben cadenz. Man seine Kig. 10i. die Vermeidung einer Hauptcadenz, mittels eines, auf den Hauptvierklang folgenden andern leitereigenen Vierklanges; — Fig. k. hingegen zeigt eine Vermeidung einer Neben cadenz mittels eines eben solschen Vierklanges.

f. 13. Von jedem dieser vielen möglichen Falle Beisspiele anzuführen, und über die Brauchbarteit eines jeden Etwas zu sagen, ware allzuweitläufig. Es mögen also einige, wenn auch nicht Alles erschöpfende Bemerkungen hier genügen.

Fürs Erste ist ein großer Theil dieser Harmoniesol= gen schon um deswillen unbrauchbar, weil die Gesetze der Borbereitung dabei nicht beobachtet werden konnen.

Bon den übrigen Harmoniefolgen diefer Gattung fann man im Allgemeinen bemerken, daß auch hier die natürlichste leitertreue Folge eines Bierklanges auf den Andern, diejenige ist, welche einen Quartenschritt bildet, d. h. wo, nach einem Vierklange, der Vierklang auf der Quarte des Grundtons des ersteren folgt, z. B. Fig. 11.

Alle übrigen find mehr oder weniger ungewöhnlich, und

felten gut \*\*).

f. 14. Cadengvermeidungen durch ausweischende Garmoniefchritte nannten wir endlich diesienige Harmoniefolge, wo nach einem Biertlange eine harmonie folgt, welche dem Gehore die Empfindung einer anderen, als der bisherigen Tonart erregt, z. B.

u. dgl. Die nahere Betrachtung dieser Gattung von Cadenzen gehort in die Lehre von ausweichenden Harmoniesolgen. (Gottfr. Weber.)

CADEREITA, Billa und Alealdia mahor des Mezgicostats Queretaro am Fuße der Sierra gorda Br. 20° 24' L. 278° 12' in dem Thale S. Juan, das die Silla und S. Lucia bewässern. Sie hat 1 Kloster und nach Alecdo 760 Famillen, die eine starke Pferde = und Maulzthierzucht unterhalten. In der Nähe sindet man Ihonporphytbruche. (Hassel.)

CADEROUSSE, Stadt und Kantonshauptort des Distr. Orange im franz. Dep. Baucluse; ein finsterer todter Ort, der am linken Moneuser velegen ist, voller Kirchen, aber auch voller Bettler ist, und 800 Hauf. mit 2786 Einw. enthält, die Seiden= u. Olivenbau unterhalten und 2 Seidenmublen haben. (Hassel.)

CADET DE GASSICOURT (Louis Claude). Diefer fur die Chemie und die leidende Menschheit sehr thatige Apotheter zu Paris, der Gohn des durch feine Schriften über den Storbut befannten 1745 verftorbenen Chirurgen, wurde zu Paris am 24. Jul. 1731 geboren, lernte die Pharmacie bei dem berühmten Geoffron, und vervollkomminete sich in dem Laboratorium des menschen= freundlichen Chamouffet. Durch diefen erhielt er, erft 22 Jahre alt, die Stelle eines Apothicaire Major der In= validen; vier Sahre fpater murde er Oberapothefer der Armeen in Teutschland und dann in Portugal. dem Frieden wurde er Mitglied der Afademie der Wiffenschaften und anderer gelehrten Gesellschaften, deren Die= moiren er mit vielen ehemischen Abhandlungen bereicherte. Auch arbeitete er fleißig am Journal de Physique und abnlichen Samlungen, und lieferte fur die Encyflopadie die Art. Bile (Galle) und Borax. Befondere Schriften von ihm find: Analyse des eaux minérales de Passy (1755. S.), Mem. sur la terre foliée du tartre (1764. 12.), Réponse à plus, observ. de Mr. Baumé sur l'éther vitriolique (1775. 4.) und Experiences sur le diamant, lette mit Macquer u. Lavoifier, wobeier Die Verbrennlichkeit des Diamants außer Sweifel fette. Auch beschäftigte er sich mit der Prufung von Berfal= febungen des Weins, des Weineffigs, des Sabats, und den Mitteln dagegen; fo wie in Fontanieu's Ge= fellschaft, mit der Fabrication des Glafes und Porzeland. Bur Belohnung fur diese Bemuhungen murde er als Che= mifer bei der Manufaltur von Gerres ernant, ließ aber Den Gebalt dafür einem neuangestellten mit der Metallur= gie befannten Chemifer anweisen. Geine letten chemi= fchen Arbeiten (mit Darcet und Foureron) betreffen die Prufung des Glocken = Dietalls und die Scheidung des Binns vom Rupfer. Seitdem befchrantte er fich auf feine, als die erfte in Frankreich geltende, Apotheke, in welcher er unentgeltlich freundlichen Rath ertheilte, oft auch Ar= geneien und Unterftußungen an arme Rrante fpendete. Er starb am 17. Oft. 1799.— Er hinterließ außer einem feitdem versterbnen Sohne (f. folgenden Art.) einen bes jahrten Bruder, den um die Gesundheitspolizei von Pas ris und die Okonomie febr verdienten Unt. Alleris Ca= det de Baur, den Stifter des befannten Journal de Paris \*).

<sup>\*\*)</sup> Ausführlicher ift die Lebre von ben Cabengen besprochen in m. Theorie d. Confestunft 2, Muff. 2. Bb. f. 252 bis 271.

<sup>\*)</sup> Bat. Eus. Salverte's not sur la vie et les ouvr. de L. Cl. Cadet (1808) und P. F. G. Boullay's not. hist, sur la vie et les 3 \*

Cadet de Gassicourt (Charles Louis), Sohn des im vor. Art. aufgeführten Q. Gl. Cadet de G., murde ju Paris am 23. Jan. 1769 geboren. Geine Jugend= jabre verfloffen unter den Hugen eines d'Alembert, La= lande, Franklin, Condorcet und anderer Freunde feines Baters, die feinen Geift ausbildeten. Außerdem ftudirte er in den Collegien von Navarra und Magarin. Erft 15 Sabre alt richtete er eine Abhandlung an Buffon über das Studium der Naturgeschichte. Noch vor dem 20sten Jahre verheirathet, wurde er 1787 Sachwalter, und beschaftigte fich nebenher mit der Poefie. Die ausbrechende Revolution fand an ibm einen warmen Freund; er trat fogieid, in die Nationalgarde, und hielt in feiner Section einige Beit den Terroristen das Gleichgewicht. wichtigen Tagen des Oct. (1795) erklarte er fich mit andern vorzüglichen Burgern gegen den Convent, und entzog fich dem Tode nur durch die Flucht nach Berry, wo er ein großes Sammerwert übernahm. Doch ftellte er fich einige Menate darauf vor ein Gefdmornen Gericht, das ihn los= fprach. Jest lebte er gang der Literatur und Politif bis jum Tode feines Baters; durch diesen fand er fid, ploglich in der Lage, fid mit deffen Laboratorium, der Saupt= quelle des Wohlstandes seiner Familie, ju beschäftigen. Gein gewandter Geift erleichterte ibm das Geschaft; ohne feine bieberigen Studien aufzugeben, murde er Chemifer und Maramacent, fo daß der gute Ruf der vaterlichen Apothete noch erhoht wurde. Auch zeigte er fich als tuch-tiger Schriftsteller in diesem Fache. Im J. 1806 veran-lafte er eine neue Organisation des Medicinalrathes in Paris, und fuhrte 15 Jahre hindurch die Geschäfte eines Secretars und Berichterftatters mit großem Gifer, fraftig der Charlatanerie entgegenarbeitend. Rapoleon, der ibm den Titel feines erften Pharmaceuten gegeben hatte, berief ihn in dem Feldzuge gegen Offreich (1809) ju fich und gab ibm das Brevet eines Reichsritters; nach der 2Bie= derherstellung des Konigs murde er Mitglied der Chrenle= gion, wirtte aber als Wahler und Wahlfeeretar, wie auch als Mitglied der Freunde der Preffreiheit immer für Die Opposition. — Er starb am 21. Nov. 1821, mit Binterlaffung gweier Gobne, wovon der eine die Argneis funde, der andere die Rechte ftudirt hat. Er war Mit= glied mehrer gelehrten Gefellichaften in und außer Frant= reich. - Unter feinen vielen Schriften zeichnen wir, mit Weglaffung der politischen und belletriftischen, nur die be= deutenderen auß; dahin geforen: La. Chimie domestique, 1801. 3. V. 12. Dictionnaire de Chimie, 1803. 4 V. S. Formulaire magistral et mémorial pharmacent. 1812. 12. (wovon nachher noch 3 neue Ausgaben crfolaten). Pharmacie domest. d'urgence et decharité, eine Schrift seines Baters, wovon 1815 die 2te 21. er= fchien; Voyage en Autriche, en Moravie et en Bavière fait à la suite de l'armée fr. pend. la camp. de 1809. etc. 1817. 8. Auch lieferte er mehre Artikel in das Dict. des sc. med., das Dict. d'Agricult., die Annales de Chimie, das Bull, de la soc. d'encourag. p. l'industrie nat., in das Bull. de Pharmacie und deffen Fortsehung, das Journ. de Pharm., deren Mitstifter er 1809 war; in die Revue encycl.; die Biogr. univ. u. a. Journale, und hinterließ treffliche Materialien gu einer vollständigen Abhandlung über das offentliche Gesund= heitswesen \*).

CADIAC, Dorf in dem Diftr. Bagneres des frang. Depart. Oberpyrenden an der Refte und in dem roman= tischen Aurethale; es zählt 463 Einw., die Cordelate me= ben und hat auf jeder Geite der Refte eine falte Seil= quelle, wobei einige Anlagen bestehen. Das Thal selbst ift reich an Marmor und alabasterartigem Kaltsteine. (Hassel.)

CADILLAC, Stadt und Kantonsbauptort im Di= ftrift Bordeaux des frang. Dep. Gironde am rechten Ufer der Garonne, die hier die Euille empfangt, bat 1 fcho= nes Schloß, 2 Kirchen, 396 Sauf. und 1326 Einw., die viele Strumpfwaren verfertigen; 15 tleine Gifenbam= mer verarbeiten 10,910 Entr. ju furgen Waren, Pflugscharen, Sensen und Sicheln. In der Nahe ist eine Quelle, auf deren Boden man zu Seiten fluffiges Quedfilber findet. (Hassel.)

CADIZ, Cadix (11º 22' 15" 2.), Eiudade und wich= tige Testung in der fpan. Prov. Sevilla, auf der west= lichsten Spike der durch die Militarrevolution 1820 be= fannten Infel Leon, mit der sie sonst durch einen schma= len Damm zusammenhing. 2Bo er am engsten war, ward er 1812 durchstochen, und dieser Durchstich, jest ein breiter Graben, über den eine eiferne Brucke führt, beißt die Cortadura, und wird durch bobe Bollwerke ver= theidigt. Die Stadt ift auf einer fandigen und sich weit in das Meer erstreckenden Landzunge angelegt und mit ei= nem Wall und unregelmäßigen Bafteien umgeben. Un der Gudseite fann man ihr wegen der hohen und steilen Ufer nicht beitommen; an der Mordfeite ift eine Lan= dung wegen der unter dem Waffer befindlichen Gandban= fe und Klippen gefährlich; an der Südwestseite ist eine Reihe von Felsen, die jum Theil, wenn das Dieer boch geht, mit Waffer bedeeft find, und auf einer in das Meer vorspringenden Klippe steht ein Leuchtthurm und bas Fort S. Sebastiano; daber ift Cadi; eine Sauptfestung. Mittele eines gemauerten Damms, der 60 Tuf über das Meer empor fleigt, bangt Cadi; mit der Infel Leon gu= fammen. Un diefes Danimes Ende, 1 Meile von Cadis, liegt das Fort Sorre Gorda oder der Berculesthurm. Bon hier breitet sich die Infel Leon von Abend nach Morgen & und von Norden nach Guden & Meilen aus. Mordlich wird dieselbe von der Seebucht Puntales, an welcher das Fort Cantera liegt, oftl. von einem 1500 Fuß breiten Binnenwaffer, dem Ranal von Caracca, der fich beim Fort St. Petri ins Dieer und bei Caracca in die Bucht von Puntales mundet, und westlich vom Meer umflossen. Swifchen dieser Bucht und Cadig liegen ein= ander gegenüber, auf dem nordoftlichen Ufer die Forts Matagorda und Luis, und auf dem nordwestl. Ufer das Fort Punta les. - Der Umfang der Stadt beträgt nicht über & Stunden; sie bat 2 Thore, das See = und

<sup>&</sup>quot;, Auch über fein Leben gab ber obgedachte Salverte, wie über bas Leben des Baters, eine befondere Schrift (1822) berand; au-Bertem geben Rachrichten über ibn J. J. Tirey im J. de Pharm, T. trav. de L, Cl. Cadet (1805,) wie auch Biogr, univ. T. VI. VIII. und M. A. Jullien in der Revue encyclop. T. XV. Bgl. Mohabs annuaire necrol 20 %. 1821.

Biogr. d. Contemp. T. IV.

Landthor, vor dem letten liegt die Borftadt Lavina. Gie wird in 17 Quartiere getheilt, hat enge und wegen der meistens 3-4 Stock boben Saufer duntle Strafen, un= ter denen die Calle andha als die schonfte fich auszeich= net, 3 große und 2 fleine Plage, deren schönster, der Plas ja G. Antonio, mit prachtigen Gebauden umgeben ift. Cadis hat an 8000 durchaus massive Baufer, die durch ibre platten Dacher mit fleinen Thurmen und Blumen= parterren, durch ihre gut gepflasterten Sofe, deren jeder eine Cifterne zum Sammeln des Regenwaffers bat, durch die um alle Stockwerke hinlaufenden Galerien, durch die großen Simmer mit kleinen und wenigen Tenftern einen gan; afrifanischen Charafter baben. Die Straffen find gut gepflaftert, werden febr reinlich erhalten und gur Racht= zeit erleuchtet; das Klima ist vortrefflich und die Luft ge= fund; das Thermometer steigt selten über 70° Fahren= beit; nur leidet man baufig durch den Golano; auch muß das Trinfmaffer von Puerto Maria herbeigeholt werden (dies macht eine jährliche Ausgabe von 180,000 Gulden). Bu den größern öffentlichen Gebauden gehören die zwar nicht große, aber geschmaekolle und gan; mit Marmor betleidete Kathedrale, 4 Pfarr = und 3 Filialfirchen, 13 Rlofter, 15 Sofpitaler, unter denen besonders das tonigl. Hofpital fur Seeleute und Landtruppen fich auß= zeichnet, das fur 1500 Grante Raum hat, das offentli= de Arbeitshaus, das Bollhaus, die Borfe, das Theater, das vormalige Opernhaus, das Alefenal und das Amphi= theater für die Stiergesechte oder der Plaja de Toros für 12,000 Suschauer. Der einzige bffentliche Spaziergang ist die Alameda, bestehend aus 5 Ulmenreihen, die ei= nen Theil des westlichen Walls bilden; aber auch der ganze Wall gewährt die entzückenoste Aussicht und den Genuß der reinen Seeluft. Die Stadt hat 75,000 Ein= wohner, worunter viele Frangosen, Italiener und andere Auslander. Cabig ift der Gis eines unter den Erzbifchof von Sevilla gehörigen Bisthums, eines der 3 fpanifchen Geedepartements mit einem großen Theile der Rriege= flotte, der indischen Rechnenkammer (Audiencia real de la contractacion à las Indias) zur Entscheidung aller Rechts = und Finangsachen der Kolonien, und der philip= pinischen handelsgesellschaft, die aber meistens in den Banden der Fremden ift, die einen Spanier an die Spibe der Geschäfte stellen, nach den philippinischen Inseln und Offindien handeln, nach Spanien, Theeboy, Edelsteine, feidne Seuge und Medicinalwaren bringen, und mas fie in Spanien nicht verkaufen, ins Ausland frei ausführen durfen. Auch befinden fich bier eine Atademie der fchonen Kunfte mit einer Seichnenschule für 300 Söglinge, ein chirurgisches Institut für 100 Zöglinge mit einem botanischen Garten, eine mathematische, eine nautische und Steuermannofdhule, eine Sternwarte ie.

Außer den nothigen Handwerkern findet man nur Fabriken für Seide, Flinten, Leder ze.; auch findet man auf der Erdzunge bei der Stadt wichtige Salzwerke und Weingarten, erhebliche Fischerei von Thunfischen ze. Das Hauptgeschäft und der eigentliche Hebel aller Thatigkeit in diesem lebasten Orte ist der ausgebreitete Handel, der aber meistens auf Rechnung fremder Kausseute und auf ausländischen Schiffen getrieben wird. Cadiz ist der Mitztelpunkt des spanisch amerikanischen Handels.

del treibende europäische Nationen haben bier ihre Kon= fuln, Algenten und Correspondenten; die fremden San: deleleute fteben nur unter dem Gouverneur, von dem die Appellationen an den Kriegerath ju Madrid geben. Im 3. 1795 maren bice 110 Eigenthumer von Schiffen und 870 Handelshäuser, worunter mehre englische, frangosische, italienische und teutsche. Im Jahre 1817 liefen 50 spanische, 24 danische, 56 ameritanische, 19 schwedische, 65 portugifische, 29 frambfische, 18 niederlandische, 6 preußische, 3 turtische, 1 bitreichisches und 183 englische Schiffe bier ein. Im 3. 1803 betrug ber Werth ber Wareneinsuhr aus Amerika 22,930,698 Pesos, und ber des Gilbers 38,664,2012 P.; 1817 betrug der Werth der Einfuhr an Gilber und Waren aus Amerika faum 20 Millionen Gulden, und darunter doch für 16 Mill. Gilber .- Die geräumige Bai von Cadi; bildet einen der besten Safen in Europa, und besteht aus 2 Abtheilungen; der außern oder der Bai von Cadis zwischen der Stadt und dem auf dem festen Lande liegenden Castillo de G. Catalina, und der innern oder der Bai von Puntales, deren Eingang die beiden Puntalen oder die Forts De Puntales und Matagorda vertheidigen. Die lektere wird von der Infel Leon und dem festen Lande umgeben, an dem die Cano del Trocadero, die Stadt Puerto Meal und die Billa Caracca liegen. Der Eingang zu der Bai von Cadis ift 2000, der zur Bai von Puntales 500 Klafter breit; jene ist der allgemeine Hafen der Rauffahrteis fchiffe, diefer aber ber Bafen der Griegsfchiffe und der nady Amerika gehenden und von da kommenden Kauffahrteischiffe; denn die Schiffe fremder Mationen durfen das felbst nicht einlaufen \*).

Die Stadt Cadi; ward zuerst von den Tyriern ers baut und Gadis, d. i. Jaun oder eingezäunter Ort, genant. Rach ihnen besaßen den Ort die Karthager, Römer (die ihn Gades nannten) und Araber, denen die Spanier ihn 1262 wieder entriffen. Sehr wichtig ist aus der neuern Zeit die Besagerung der Stadt von den Franzosen vom G. Februar 1810 bis 25. August 1812, wo Wellingtons siegreiches Vorrücken in die Mitte von Spanien die Franzosen zum Rückzug nöthigte. Daher erhielt die Stadt von dem König Ferdinand VII. den Beinamen der sehr edeln, sehr getreuen und heldenmuthigen Stadt. Auch 1823 leisteten die Cortes und die Reste des spanischen Heers, die sich hieher zurückzezogen, den

Frangofen fraftigen Widerftand.

Die Meerenge von Cadiz ist der Theil des ats lantischen Meers, der zwischen den Kusten der Königreis che Fez und Marocco im Suden und der Meerenge von Gibraltar gegen Often sich befindet. (Stein.)

CADMIA, Cadmie, Cadmin, Calamina: 1) nastürliche, oder gegrabene, C. nativa oder fossilis, eine Art Fossil, aus Sink, Gifen und manchmal andern Steffen zusammengesetzt, von gelber oder rothlicher Farbe, deffen sich schon die alten Griechen zur Bereitung des Meffings oder Gelbkupfers bedienten. Man nent es auch Galmey, Calamintstein (Lapis calaminaris etc.),

<sup>\*)</sup> Plano del Puerto de Cadiz etc. por D. Vinc. Tofino. Madrid 1789.— Die Stadt und Bai von Cadiz mit ihrer Umgebung. Weimar 1820

vgl. Zink. 2) Beißt Cadmia fossilis bei manden Che= mitern auch eine mineralische Gubftang, welche Arfenik, oft auch Wismuth, Gilber und vornehmlich Kobalt ent= halt, (vgl. Kobalt). 3) Gehort hicher Cadinia fornaouin, Dfenbruch, ein unreines Sinkornd, welches beim Schmelzen ginthaltiger Erze und beim Meffingbrennen fich fublimirt, und in den Ochmelgofen anfest. Das fich tie= fer unten an den Ofenwanden ansetzende Ornd besteht aus groberen, fchwerern, barteren Alumpen, und ift un= reiner und grauer, als jenes, welches fich an den obern Dienwanden anlegt, und weißer und lockerer ausfallt. Erfteres beißt eigentlich Tutanego, Tutia, Cadmia, Nihilum griseum, Zincicum griseum etc., lesteres Nihilum album, Pompholix etc. - Arzneilich diente fonft dies unreine Sintornd in Pulver =, Galben = und Pflasterform, als austrochnendes und adstringirendes Mittel blos außerlich gegen pathologische Absonderungen und ortliche afthenische Entzündungen, besonders Augen= entzündungen; ihm wird aber auch fur diesen Swed bas reine Sinfornd jest mit Recht vorgezogen; (vgl. Tutia, Zink). — übrigens hat man vormals den Namen Ofenbruch überhaupt allen metallischen Sublimaten gegeben, welche bei der Schmelzung im Großen auf= (Th. Schreger.) fteigen.

Cadmia. (Antiquarische Mineralogie). Nachrichten von Dioscorides, Galen und Plinius susammengestellt werden, fo ergibt fich: daß man im 211= terthume das natürliche und funftliche Sinfornd fehr wohl fannte, baufig anwendete und beides als Cadmia (zaduera) bezeichnete. Den naturlichen Galmen fand man besonders in Eppern, auch in Macedonien, Thracien und Spanien (wo bei Alcaras noch jest viel Galmen gegraben mird); fehr mabricheinlich murde auch bereits von den Romern der, jest noch berühmte, Galmenbergbau bei Nachen betrieben. Saufiger und lieber wendete man, besonders in der Medigin das fanstliche Sinfornd an, welches fich durch das Berbrennen des Sintmetalles bildet, und gewann diefes theils durch eigende darauf be= triebene Arbeiten, theils beilaufig bei dem Rupferhutten= Proces, da baufig (und dies muß besonders in Cypern der Rall gemesen seyn) die Aupfererze ginthaltig find; beim Schmelzen derselben verbrent dann der Bint, wobei deffen Ornd fich außerhalb des Ofens, in der Butte, ansetz, theils weiße Floden (Bintblumen), theils, in Berbindung mit feemden Rorpern bartere, weniger reine und gefarbte fchalige Daffen bildend. Wahrend man mit dem Ramen Cadmia das Sintoryd im allgemeinen und besonders auch den naturlichen Galmen bezeichnete, batte man, besonders in medizinischer Binficht eine große Men= ge Ramen für das funftlich gewonnene Oxyd, wobei theils auf deffen Gewinnungsart, theils auf deffen Deinbeit, theils auf deffen Form Ruckficht genommen wurde. Pompholix (πομφολιξ) und Spodion (σποδιον) wa= ren die reinsten Urten, erftere die locferen Sintblumen, lettere die nicht zusammengefinterten; sie find, fagt Diofcorides, allein der Urt, nicht der Gattung nach verschies den, nur ift letteres ein unreineres Produkt. Man ge= wann die Pompholix zwar auch bei dem Rupferschmelgen, wenn man ausdrueflich Galmen mit in den Dfen gab, aber man gewann fie auch in eigenen Butten, wor= aus zu schließen ift, wie häufig im Alterthume das Sintsornd angewendet wurde. In diesen Hütten befanden sich eigends construirte Sfen, die, wie es scheint, mit einem besondern Huth oder einer Kappe (2008) versehen waren, und mit Galmey, Ofenbruchen und Kohlen beschickt wurden.

QBo, wie in Cypern zinkische Aupsererze verschmolzen wurden, bildeten sich die zinkischen Osenbrüche, die viesserlei Ramen hatten, welche in ihrer Mannigsaltigkeit bessenders durch Plinius und erhalten sind, Capnitis war das reine lockere Sinkoryd, Botrütes (das traubensormisge) ein mehr zusammengeschmolzenes unreineres, Placitis (das kuchensormige) ein sessen, noch unreineres von den Seitenwähden des Osens, bei dem man das Onychites (wie Onyx gestreiste), von dem mit Kohle gemengten

schwarzen Ostracites unterschied.

Berzüglich brauchte man das Sinkoryd in der Medisin außerlich, als trocknendes heilendes Mittel, besonders in Augenkrankheiten; innerlich wendete man es gewöhnslich mit Wein oder Essig an. Galen (lib. IX. de simpl. med.) spricht aussührlich vom natürlichen Galsmey; in Eupern, sagt er, wird außer der Ofens Cadmia auch natürliche gefunden, welche mit Recht Stein genant wird. Su der Seit, als ich die Insel durchreiste, war zu Salis wenig Ofens Cadmia vorräthig, aber ich erhielt dagegen durch den Ausseher der Bergwerke eine große Menge jener Steine, die theils im Innern der Berge, theils in den Bachen gefunden werden. Meine Freunde in Italien und Nüen, denen ich davon mittheilste, waren mir dasür sehr dankbar, da diese Cadmia, die man mir vollkommenem Nechte zu den Steinen zählt, selbst wirtsamer als die Osens Cadmia gefunden wurde.

Die Araber nannten das floekige, loekere Sinkopyd Tutia, die festeren zinkischen Ofenbrüche Climia und Deschudium. (Keferstein.)

CADMIUM (Karsten's Melinum, Gilbert's Junonium etc.), ein von Hermann zu Schönebeck bei Magdeburg zuerst 1817 im schlesischen Sinkopyde (über 3 Proc.), fpater von Clarte in einem Galmey aus Der= bufbire, und von Thom son in einem dafigen fohlenfau= ren Sinte, desgleichen von Stromener (2 - 3 Proc.) in einigen Barictaten der ftrahligen Blende aus Bob= men ic., und von Children in einer braunen blattri= gen Blende von Freiberg und in mehren Sinkminern 1) gefundenes neues Metall, das nad) der neuen Claffifica= tion der Metalle in Beziehung ihres Verhaltens zum Sauerstoffe, ju denjenigen gehort, welche den Sauerstoff absorbiren, und das Waffer gerfeten, alfo in die zweite Maye. Um es rein, wenn gleich muhfam und fostspielig genug, darzustellen, loft man nach Stromener einen der obigen Stoffe in Schwefelfaure auf, und leitet durch die damit hinreichend übersette Auflofung einen Strom Schwe= felmafferstoffgas bis zur volligen Fallung des Cadmium. Den Niederschlag toft man in concentr. Salzfaure auf, fauet die Auflosung mittels etwas in Übermaß zugesetter

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich enthalten, nach hollunder, diesenigen Sintserten am meisten Cadmium, ju beren Erzeugung man vieten gintischen Nfenbruch verwendet (f. Raftner's Arch. fur d. gef. Naturlehre 1. 4. S. 439. 20.

fohlenfaurer Ammoniumlange, gluht das so gewonnene fohlenfaure Cadmium, und reducirt es mittels Kienruskohle aus glafernen oder irdenen Retorten bei mäßiger Rothgluhhige zu Metall. Oder man loft nach Children das eadmiumhaltige Fossil in Salvetersaure auf, sest zu der filtrirten Austosung überschuftiges Ammonium, um das Eisenoryd zu fällen, und die Oryde des Sinks und Cadmium wieder auszulosen; das lestere wird hierauf durch reines Kalihydrat abgeschieden, welches in verdünnter Sydrochlorinsäure den charakteristischen gelben Niederschlag gibt 2).

Weniger umständlich will es Herapath aus ei= nem Staube in den Sinkwerken durch zweimalige Gubli= mation in ftarker Rothglubbike gang rein gewinnen in Form kleiner Rügelchen, die an der innern Wand des Sublimirgefaßes hangen 3). Das reine Cadmium bat eine fehr hellweiße Farbe mit einem leichten Stich ins blaulich grane, fast wie Sinn, knarrt wie dieses beim Biegen, doch nicht fo ftart, ift, gleich diefem, febr glanzend und läßt sich schon poliren. Es hat ein gang dichtes Gefüge, und einen hatigen Bruch; fruffalli= firt leicht in regelmäßigen Octaedern, fo wie beim Erfal= ten, auf feiner Oberflache in farrenfrautabnlichen Figuren. Siemlich ftark abfarbend, weich, fehr biegfam, läßt es fich eben fo leicht, wie Blei feilen und schneiden, fo, daß sich scharfe Santen bilden. Es ist harter, als Sinn, und coharenter. Das unreine ginthaltige Cadmium zeigt beim Durchschneiden einen Widerstand, es bricht, bevor es durchschnitten ift, und bildet unebene Ranten. Huch gibt etwas dromfaures Rali mit der gefattigten Hufid= fung deffelben in Galpeter = oder Galifaure einen gelben Niederschlag, welcher beim gang reinen Cadmium nicht entsteht. Cehr dehnbar, läßt es sich sowol leicht zu Draht ausziehen, als auch unter bem Sammer außerft dunn streefen, ohne Riffe zu bekommen; doch schuppt es fich bei langerm Sammern stellenweise ab. In geftoffe= nen Bustande ist sein specif. Gewicht bei etwas über 600 Celf. 8,6040, nach Children 8,67, oder 82,5, und gehammert 8,750, nach Children 9,05. Es gehört zu den leichtfluffigen Metallen, schmilt und fließt weit eber, als es rothgluht. Gehr fluchtig, verwandelt es fich schon in fast derselben Temperatur, wie Quedfilber, in braune Danipfe, die nicht merklich riechen, am wenigsten knoblauchartig, und sich eben so leicht, wie die des Queekfilbers, zu oberflächlichen beim Gefteben frystallisationefa-higen Tropfen verdichten. Es ist eben so luftbestandig, als Sinn, und verbrent eben fo leicht an der Luft zu ei= nem braunlich gelben Ornd, welches fich größtentheils in Geftalt eines braunlich gelben Rauchs fublimirt, und an darüber gehaltene Rorper als ein gelber Befchlag an=

legt, ohne merkbaren Geruch. Bon verdunnter Salpeter= faure wird es unter Entwickelung falpetriger Dampfe leicht und fcnell in der Ralte aufgeloft, und die Pluffigkeit laft beim Berdunften ein zerfliefliches Gal; jurud, melches in Alfohol farblos fich auflost; dagegen wird Sinn in Salpeterfaure schnell in weißes Ornd verwandelt, aber Bon der Schwefel=, Sal; = und Effig= nicht aufgeloft. faure wird es unter Entbindung von 28StG., aber nur langsam und durch Warme, jumal von der Esig-faure, augenblieflich aber sein Ornd, nach Children, von der Schwefel= und Sydrochlorinfaure aufgeloft. Die Auflosungen find famtlich farblos, und durch Baffer nicht Das abgerauchte Hndrochlorinsal; sieht, nach Children, Feuchtigkeit an, und ift noch unter der Roth= glubhige fluchtig. Rach Stromener hat das Cad= mium ein Mischungsgewicht von 6,9617. — Im San=

del fomt es jest als Draht, Bledze. vor.

1) Das Cadminmornd hat nach den Umfranden, unter denen es sich bildet, und nach ben verschiedenen Graden feiner Berdichtung eine braunlichgelbe, helle, duntel = oder schwarzbraune Farbe, ift volltommen feuerbe= ståndig, aber mit Kohle ze. geglüht, metallisirt es sich fcon beim anfangenden Rothgluben außerordentlich leicht. Im schmelienden Borar loft es sich bald auf, ohne den= felben zu farben, und liefert damit eine durchfichtige Glas= perle. Unauflöblich in Waffer bildet es damit unter ver= schiedenen Umständen ein weißes Sydrat, das aus der Luft bald Kohlenfaure anzieht, und durch Gluben fein Wasser leicht verliert. Die firen Kalien nehmen es nicht mertlich auf, befordern aber beffen Berbindung mit dem Waffer, und fchlagen es aus feiner Auflofung in 21m= monium zu Boden. Bon diesem wird es leicht aufge= nommen, farbt fich darin zuerft weiß, und wird gu eis nem Sydrat. Huch fallt es daraus durch Verdunften des Ammonium, als ein fehr gallertartiges ondrat. Ge= gen alle Gauren, in denen es unter fartem Mufbrausen auflostich ift, und viel Sauerstoff einnimt, verhalt es fich als eine falgfabige Bafis. Mus feinen aufloslichen Meutralfalgen wird es durch die firen Abfalien weiß, alg ein Sydrat, gefallt, ohne, wie das Sint, durch ein Uber= maß derselben wieder aufgenommen zu werden. 20mmo= nium schlägt es ebenfalls weiß, und vermuthlich auch als Sydrat nieder, loft es aber, in Uberschuß zugesetzt, so= gleich wieder auf. Blutlangenfalz fället es weiß, durch Callusauszug wird es nicht niedergeschlagen, durch Sink aber regulinisch, in dendritischen Blattchen. Gein Mifch. Gew. ift, nad) Stromeyer, 7,9677. In 100 Theilen desselben sind enthalten: 87,45 Cadmium und 12,55 Sauerstoff. - Nach Schubarth \*) bewirfte das Cadmiumoryd, ju 10-20 Gran Sunden eingegeben, mehr= maliges Erbrechen, ohne andere Rachtheile gurudgulaffen. Nadi Rofenbaum verhalt fich feine Wirkung ju der des reinen Binte, wie 10:1; mitbin mochte die der jest officinellen Sinfpraparate jum Theil von dem beigemifchten Cadmium abhangen. - Sufeland und

<sup>2)</sup> Andere Ausscheidungsarten des Cadmium, von Clarte, Wolfasten u. A. s. i. d. Ann. of Philos. 1822. Kebr. teutsch in Schweigger's Jeurn. f. Sb. u. Ph 1821. XXXIV. S. 371. 12. Scheidet man nach Wolfastens unzuverlässiger Methode Cadmium mittels Zinfs aus, und setzt der Ausschung Annonium zu, so ditten sich nach Tassacrt auf der Obersäche des Zinfs Krustosse, welche von einem Satze entsiehen, das 50,90 Krystallisationswasser, 3,16 schweself. Cisen, 29,00 schweself. Sint, und 26,94 schweselfaur. Ammenium enthält; (f. Ann. d. Ch. Sept. 1823. S. 200. — Herrapath's vorzügliche Ausschlasser. 1823. S. 200. — Herrapath's vorzügliche Ausschlasser. 1823. S. 200. — Kristalls of l'hilos. Innistuck 1822. Phil. Mag. and Journ. Sept. 1823. S. 476. 12.

<sup>4)</sup> S. Grafe's u. v. Malther's Journ. der Chirurgie n. Lingenbeilfunde: e. 11.2.; vgl. C. Rosenbaum Diss. sist. experim. quaedam de effectibus Cadmii in organism. animal. etc. Gott. 1819 8.

Rofenbaum a. a. D. empfehlen diefes in der Epi= levile.

- 2) Koblenfaures Cadmiumornd, ein pulveriges im Waffer unauslestliches, durch Glüchen sehr leicht zu entsäuerndes Sals; wird aus dem Ornd durch Mildetalien gefället, bildet mit Wasser tein Hydrat, wie das sohlens. Sintornd. Auch wird der durch Mildammonium bewirkte Niederschlag nicht, wie beim Sint, durch ein libermaß desielben wieder aufgelost, wenn kein nahmhafter Säureüberschuß da ist. Sundert Theile Kohlensäure sättigen in dieser Verbindung 292,88 Cadmiumornd, solg-lich sind in 100 dieses Salzes enthalten: 74,547 Oryd und 25,453 Säure.
- 3) Das fdwefelfaure Cadmium erfcheint in großen, durchfichtigen, geraden, rechtwinfligen, dem Bint= vitriol febr abnlichen Prismen, die herbmetallifch fchmet= fen, fich leicht in 28affer auftofen, an der Luft fart effloreseiren, und burch fchmaches Erhisen fehr leicht ibr Arnstadwaffer verlieren, obne dabei guvor, wie Bintvi= triol, darin ju zergeben. Im Teuer zerfeten fie fich fchwierig, geben aber beim ftartern Mothgluben Schwefelfaure von fich, und werden dadurch zu einem bafifch = fchwefelf. Saly, das in Schuppen fich frustallifirt, und im 2Baffer schwer auflost. In der neutralen Verbindung fattigen 100 Schwefelfaure 161,1205 Cadmiumogud, und 100 wafferfreies Gal; nehmen 34,2653 Arnftallwaffer auf. Es besteben demnach 100 mafferfreies schwefelf. Cadmium aus 61,7035 Ornd und 38,2965 Caure, und 100 maf= ferhaltiges fcwefelf. Cadm. aus 45,9564 Drud, 28,5230 Caure und 25,5206 2Baffer. - Rad Grafe (f. oben) ift es ein wirtsames Mittel gegen idiopathifde, chronis fche, torpide Entjundungen der Bindehaut, gegen eben fol= che Augenblennorrhoen, gegen Trübungen der Cornea mit Blennorrhoe ze., sowie nach Gelling in Fornhaut= Berdunkelungen ohne dronifche Entzundungen.
- 4) Salveterfaures Cadmium, weiße, meift ftrablig jusammengehaufte Caulen oder Radeln, Die an der Luft gerfliegen, und fich in 28affer leicht auflosen. Bundert Theile Galpeterfaure brauchen gu ibrer Gatti= gung 117,56 Cadmiumoryd, und 100 mafferfreies Gal; nehmen 28,31 Arnstallmaffer auf. Mithin enthalten 100 mafferfreies falperf. Cadm., 54,086 Dryd und 45,914 Caure, 100 mafferhaltiges falpeterf. Cadm. aber 42,1526 Oryd, 35,7838 Gaure und 22,0636 2Baffer. neutrale Huftofung des falpeterf. Cadm. gibt mit fchme= fel = und blaufaurem Rali einen weißen Miederfchlag, der vom Blei berrubrt, und die abfiltrirte Gluffigfeit bildet mit Schweselmafferftoff einen weit reinern, fcbenern gel= ben Niederschlag, als vorher, wo fie noch etwas Blei Mit bydrothionf. Ammonium gibt die neutrale Auflojung ferner, nach Children, ein ichen glangend gelbes, mit Cdwefelwafferftoffgas ein eben fo gefarbtes Pra= civitat, weldjes, erhist, tarmvifinroth, aber durch 21b= fublen wieder gelb wird, und mit fauertleef. 2mmo= nium einen weißen in Sauerfleefaure unauftoblichen Rie= derschlag. Stali, Ammonium, und ihre Berbindungen mit Roblenfaure fallen es weiß, schwefelf. Natron, ehrom= faures Rali, bernftein= und bengoefaur. 20mmonium und Gallustinftur gar nicht. Endlich wird es aus ber Gal=

peterfaure durch Sink nicht so leicht metallisch niederge=

fdylagen.

5) Salzfaures Cadmium in fleinen, ganz durchsichtigen, rechtwinkligen Saulen, die in der Warme leicht verwittern, und in Wasser sehr auslöslich sind, aufgelost aber mit salpeters. Silber feinen braumen Niederschlag liesern. Erhist komt das Salz noch vor dem Glüsben in Fluß, und gesteht beim Erkalten zu einer durchssichtigen, blättrigen Strystallmasse, die aber an der Lust bald in weißen Staub zerfällt. Stärker erhist sublimirt sich das geschmolzene Salz in glimmerartige Blättchen. In 100 desselben sind enthalten: 70,0247 Ornd und 29,9753 Säure; 100 Salzsäure würden demnach 233,6196 Ornd sättigen. Oder als Chlorin Cadmium betrachstet, besteht dasselbe aus 62,3877 Cadm. und 38,6123 Chlorine.— Nach Children wird das Cadm. aus seiner Auslös, in Hydrochtorinsäure leicht metallisch gefället.

6) Phosphorfaures Cadmium, ein weißer, pulveriger, durch phosphorf. Natron gefällter Niederschlag, der in Wasser unauflöstich ist, und erst bei ansangender Weißglühhitz zu einem durchsichtigen glasartigen Körperschmitzt. Da 100 Phosphorsaure 225,494 Cadmiumoryd sättigen, so bestehen 100 phosphors. Cadm. aus 69,2838

Dryd und 30,7162 Caure.
7) Boragfaures Cadmium, f. Boraxsiure.

8) Schwefel-Cadmium, ein durch Busammen= schmelzen beider Stoffe schwieriger, als durch Gluben eines Gemenges derfelben, oder durch Fallung eines Cadmiumfalges mit Comefelmafferstoffmaffer bereitetes eitrongelbes ins orange fallendes Praparat, zerrieben aber ein sehr fchon Drangegelbes Pulver. In der Farbe gleicht es et= was dem Auripigment oder Schwefelarfenit, unterscheidet fich aber von diesem schon durch seine mehr pulverige Form, und durch ein schnelleres Niederfallen, sowie durch feine leichte Auflöslichfeit in concentrirter Galgfaure, und seine hohe Feuerbestandigkeit. Geglüht nimt es ju= erst eine braunliche, und dann farmoifinrothe Farbe an, Die es beim Erfalten wieder verliert. Mur bei beginnen= dem Weiffalüben femt es erft in Kluff, und schieft dann in schon eitrongelben glimmerartigen durchsichtigen Blatt= In concentr. Salglaure loft es sid) schon dien an. in der Ralte unter beftiger Entbindung von Schwefelmaf= ferstoffgas leicht auf, ohne daß fich dabei Schwefel in Substanz ausscheidet. Aber verdunnte Salzsäure greift

in der Waffer = und Olmalerei vortheilhaft anwenden.
9) Pho sphoreadmium von grauer, schwach metallisch glanzender Farbe, sehr spred, ausnehmend strengstüssig. Es verbrent auf Glubschlen mit einer sehr lebbasten Phosphorstamme, indem es sich in phosphorst. Samium umandert. Bon der Salzsäure wird es unter Enthindung von Phosphorwasserstessigas ausgelöst.

es felbst in der 2Barme nur schwer an. Da 100 Cadm.

fich mit 28,1723 Schwefel einen, fo enthalten 100 Schwesfeleadm. 78,02 Sadm. und 27,98 Schwefel. — Alls ein

sehr schon orangegelbes Pigment, das dem ehromfauren

Blei wenig nachsteht, laft fich dies Praparat wegen feis ner Dauerhastigkeit, und der fcon gefarbten Berbinbungen mit andern Pigmenten, besonders mit blauen,

10) Jodincadmium, auf dem trodnen und naffen Wege darstellbar, bildet schone große fechöseitige, weiße,

durchsichtige, luftbeståndige, metallisch perlmutterglanzende Saseln, die sehr leicht schmelzen, und, erkaltend, sogleich wieder krystallistren. Starker erhipt zersehen sie sich, und geben Jode aus. In Wasser und Altohol losen sie sich leicht auf, und krystallistren wieder daraus durch Verdunzsten. Aus der wäßrigen Auslösung wird das Cadmium durch die Mildfalien, als kohlens. Salz, gefället, und Schweselwasserstessf schlagt es daraus allmälig als Schwesselsamium nieder. Da 100 Cadm. in dieser Verbinzung 227,4287 Jode ausnehmen, so enthält, 100 Jodinzeadm. 30,541 Cadm. und 69,459 Jode.

Mit andern Metallen scheint sich unser Metall leicht zu verbinden, wenn es wegen seiner leichten Verbrennlich= feit beim Ausschluß der Luft mit denselben erhift wird. Die Legirungen sind meist sprod und von heller Farbe.

Wir tennen bis jest folgende:

11) Rupfercadmium von hellweißer, etwas ins Gelbliche spielender Farbe, von sehr feinkörnigem, schuppigem Gesüge, äußerst spröd. Einem Rupferschmelzgrade ausgesetzt, zersetzt es sich, und das Cadmium verstiegt ganz. Man wird daher bei der Messingsabrikation von dem in Sink enthaltenen Cadmium keine Nachtheile zu fürchten haben. Auch erklärt es sich hieraus, warum die sogenannte Tutia insgemein Cadmiumoryd enthalt. In dieser Legirung verbinden sich 100 Kupfer mit 84,2 Cadm., mithin enthalten 100 Kupfercadm. 45,71 Cadm. u. 54,29 Kupfer.

12) Platineadmium gleicht im Außern sehr der Robaltspeise, hat eine sehr helle, fast silberweiße Farbe, eine außerst feinkörnige, versteckt schuppige Sextur, und ist sehr sprod, strengstufsig. Da 100 Platin mit Cadm. zusammengeschmolzen, und bis zur Verstücktigung des übersschüftigen Cadm. im Glühen erhalten, 117,3 Cadm. zurüchalzten, sobestehen 100 Platineadm. aus 46,02 Platin und 53,98

Cadmium.

13) Cadmiumamalgam von sehr schonem Silsberweiß, und körnig krystallinischem Gefüge in Octaedern, hart, und sehr brüchig; specif. schwerer als Quecksilber, sinkt es in demselben unter. Es fließt schon vollkommen in heißem Wasser von 60° R. Ganz mit Cadm. gesätztigte 100 Quecksilber, das jenes schon in der Kälte aufälöft, nehmen 27,7778 davon auf; solglich enthalten 100 Cadmiumamalgam 21,7391 Cadm. und 78,2609 Queckssilber. (Th. Schreger.)

CADORE. Der Name dieses Detes ist berühmt geworden durch den großen Tizian, welcher in demselben geboren worden ist. Er gehört gegenwärtig zur Delegation Belluno, ist ein Marktslecken und der Hauptort eisnes Distriktes. Seine Lage im hohen Gebirge, an der Piave, macht ihn zum Handel mit Holz und Eisen geeigenet, von welchem sich der größte Theil seiner Einwohner, deren er gegen 1600 zählt, ernährt. (W. Müller.)

Cadoudal, f. George.

CADOUNUSSE, malabarische Mustatennufgroße Früchte, die man in Oftindien jum Farben des Garns und der Zeuge benutt. (Th. Schreger.)

CADSAND, Eiland, das auf der Spige von Flandern am Ausflusse der Honto der Westerschelde in das teutsche Meer belegen ist und nur durch einen schmalen Mag. Encyclop. d. W. u. K. XIV. 2. Abibeit. Ranal vom Groß der Grafich. Flandern getrent wird. Es war vormals weit beträchtlicher, aber das Meer bat nad und nach bedeutende Stude davon abgeriffen, und noch jest wird es dagegen blos durch hohe und breite Deiche geschüht. Gen Boden besteht aus bloger angeschwemm= ter Marsch, die bochst fruchtbar ift, und nicht allein die herrlichften Wiesen, fendern auch gutes Korn=, Blachs und Krappland darbieter; indeff bleiben Biebgucht und Fischerei doch immer die vornehmsten Erwerbegweige ber Einw., die jum Theil aus Abkommungen von reformirten Frangofen und lutherischen Galgburgern besteben, Die im 16. Jahrhunderte eingewandert find, indet ihre Mutter= sprache gan; mit der bollandischen vertauscht haben. Gad= fand gehort ju den Diftriften der fatholischen Diederlande, die der westphalische Frieden den vereinigten Rieder= landen 1648 ließ; seitdem wurde es mit Statsflandern verbunden, mußte aber 1794 den Frangofen überlaffen werden, die das Eiland in der Folge mit dem Schelde= dep. verbanden. 1814 erhielten es die Niederlander gu= rud, und 1815 murde es ju dem Beg. Goes der Prov. Beeland gefchlagen. Es wird in das alte Land von Cad= fand oder ben öftlichen und in die Eindeichung der Grode oder den westlichen Theil getheilt und enthalt blos Dorfer. Darunter bas Dorf Cabfand im offlichen Theile ber Infel mit 577 Einw., das am 3win einen fleinen durch das Fort Caffandria geschützten Safen bat. (Hassel.)

CADUCEATI (sc. nummi), werden diejenigen Mungen des Alterthums genant, welche den Schlangen= stab Merkurs im Geprage führen. Man findet deren un= ter den Mungen einiger griechischen und italischen Stadte, noch andere unter den romischen Kaisermungen, namentlich von Julius Cafar, Augustus, Tiberius, Nero, Otho, Bespasianus, Situs, Domitianus, Nerva und Trajanus, auch von M. Antonius und dem Aprannen Postumus sen. Sie kommen in jedent Metall vor, ge= horen aber dod, im Gangen zu den Geltenheiten. die Kunft der Alten schwerlich eine Figur ohne finnbildli= che Beziehung aufstellte, so haben die Schlangenfahmun= gen schon lange die Ausmerksamkeit der Mungforscher an= geregt, und man bemuhte fich feit Wedel und Dlea= rius +) die allegorische Bedeutung jenes Beichens festzu= stellen; dadurch bat fich ergeben, daß die Bedeutung nicht auf allen Mungen diefer Art ebendiefelbe, fondern nach den Beziehungen Caducifers drei = oder vierfach verschie=

den fen.

Die caduceati der Kaiser sind zum Theil Denknunzen, deren ganzes Gepräge auf bewirkte Friedens schlusse
se hindeutet, und dann bezeichnen die klugen, sich friedlich
vereinigenden und gleichsam unterredenden Schlangen am
Stabe des Götterboten wol unbezweizelt gluelliche Friedensunterhandlungen durch Gefandtschaften. Die deutlichsten Beispiele von dieser Art sind: Eine Silbermunze
vom Augustus; sie führt im Avers dessen Kopf im Lorberkranz mit der Umschrift: IMP. CAES. DIVI. F.
COS. VI. LIBERTATIS. P. R. VINDEX. Der
Nevers zeigt in einem Lorberkranze die stehende Friedens-

<sup>†)</sup> G. Wolfg. Wedel Dissert. de numis caduceatis. Jenae, 1692. 4. J. Chrp. Olgarius Dissert. de numis caduceatis. Jenae, 1706. 4.

gottin, baneben den Caduceus, eine Bacchus-Cifta mit der Schlange darauf, und die Beifdrift PAX. (bei Edbel). Goldne und filberne Dentmungen von Otho fabren auf der Sauptseite deffen Ropf in der Haartout mit der Ilmsdrift: IMP. M. OTHO. CAESAR. AVG. TR. Die Rudfeite zeigt die ftebende Friedensgottin, POT. ihr zur Rechten den Slzweig, zur Einken den Schlangen-ftab. Itmichrift: PAX. ORRIS. TERRARVM. (ebend.) Rad diesen werden dann auch andere Mungen ausgelegt, welche den Schlangenstab ohne die Beischrift PAX fuh= ren; j. B. Gold = und Gilbermungen vom Julius Cafar, auf einer Gette mit deffen Ropf im Lorberfrange und der Ilmifdrift: CAESAR. DICT. PERPETVO., auf der anvern darstellend einen Schlangenstab und fasces ins Rreus gestellt, swei geschloffene Bande, eine Rugel und ein Opfermeffer mit der Beifchrift L. BVCA. (bei Do= relli). Kleine Gilbermungen des Antonius, deren Avers einen verschleierten weiblichen Ropf (Concordia) mit der Umidrift: IIIVIR. R. P. C., deren Revers aber den Schlangenstab, von zwei verbundenen Banden gehalten darstellt, mit der Umschrift: M. ANTON. -C. CAESAR. (ebend.) Gine Gilbermunge August's führt auf der Borderseite deffen bartigen Stopf mit CAESAR. IMP., auf der Ruckseite den Schlangenstab mit ANTONIUS. IMP. (ebend.) Auf diesen Mungen ist der Schlangenstab mei= ftens nicht die einzige und hauptfachliche, sondern eine Rebenbezeichnung des Friedens. Auf vielen andern, na= mentlich von Adrian, Pacatian, Marc. Aurelius, Gallienus u. A. findet fich die Aufschrift PAX obne Caduceus, wiewol die stehende Gottin, verbundene Sande, der Olyweig, eine Fackel, die Waffen verbrent, und an= dere Bilder des Friedens dabei nicht fehlen. Diefes mag besonders da Statt sinden, wo man die Victoria pacifera, d. h. den erfiegten, nicht durch diplomatische Sendungen berbeigeführten Frieden bezeichnen wollte. Da= gegen findet fich der Schlangenstab auf Mungen, welche feinesweges auf Friedensichluffe bezogen werden fonnen, auf denen aber Ginnhilder des Gludes und ilberftuffes damit vereiniget find. Beispiele der Art find folgende. Eine Aupfermunge von Siberius führt auf dem Avers deffen Ropf mit der Umschrift: TI. CAESAR. DIVI. AVGVSTI. F. AVGVSTVS.; auf dem Revers den Schlangenstab swischen swei Fullhörnern mit der Umsschrift; PONT. MAXIM. COS. III. IMP. VII. TR. POT. XXII. (bei Edhel). Gold = und Gilbermungen vom Bespaffan. Avers: deffen Kopf mit: IMP. CAES. VESP. AVG. P. M. Revers: Gine fikende weibliche Ri= gur (die Rube), ihr zur Rechten ein Olyweig, jur Linken der Schlangenstab. Fortlaufende Umschrift: TRI. POT. II. COS. III. P. P. (ebend.). Gine Silbermunge von Situs. Avers: deffen Kopf und Umichrift: T. CAES. IMP. VESP. Revers: der Schlangenstab mit fortlaufen-der Umschr. PONTIF. TR. P. COS. III. (ebend.). Eine Rupfermunge von Titus. Avers: deffen Ropf und Um= idrift: T. CAES. IMP. PONT. Rev.: der Schlangen= ftab gwifchen gwei Fullhornern. Fortlauf. Umfchr.: TR. POT. COS. III. CENSOR. (cbend.). Eine Rupfer= munge vom Nerva. Avere: ein Maß, mit Rornahren åberfüllt. ilmichrift: IMP. NERVA. CAES. AVG. Revers: der Schlangenstab mit der Beifchrift: S. C. (ebend.).

In diesen und ahnlichen Fällen scheint der Caduceus Sumbol der Klugheit des Kaufgottes zu sehn und
auf Blute des Handels in ruhigen Jahren, auf makige Kornpreise in Folge agyptischer Zusuhren u. dgl.
hinzudeuten. In dieser Hinsicht ist die von Böttiger
neuerlich so beredt ausgesprochene Meinung zu beachten,
daß die oft ziemlich unsormlich erscheinenden Schlangenlinien am Caduceus ursprünglich die verschlungenen Stricke
angedeutet hatten, deren man sich zur Beseltigung und
kunstlichen Verschließung der zu versendenden Warenballen
bediente.

Eine dritte Bedeutung hat der Schlangenstab auf den Munzen mehrer Städte, die weder Friedenösschlüsse, noch erheblichen Handel zu rühmen hatten, die aber den Merkur als Schukgott verehrten und dessen Schukgott verehrten und dessen Schukgott verehrten. Dahin gehören solgende Beispiele. Eine Aupfermunze der Stadt Eularpe in Phrygien (bei Hann und Pellerin), welche ein undezeitles Jünglingshaupt, daneben den Schlangenstad und die Beischrift: EYKAPHEAN. im Gepräge sührt. Als Alebenperson erscheint Merkur, durch seinen Stad reprässentit, auf einer kleinen Kupsermunze der bruttischen Stad Hipponium. Avers: Jupiters umlordertes Haupt mit AIOC. Revers: ein Opsergesäß (Diota) der Schlangenstad und ein Stern. Umschrift: INQNIEQN. (bei Echbel).

Mit den Caduceaten der dritten Art stehen manche Antinous munzen als eine ganz besondere Gattung in muthmaßlichem Zusammenhange. Z. B. eine griechische Kupfermunze. Avers: ein unbedeckter Kopf. Umsschrift: OCTIAIOC. MAPKEAAOC. IEPEYC. TOY. ANTINOOY. Nevers: ein stehender Merfur, zur Nechten ein strophius, zur Linsen das ungeneuen. Davor Priap auf einem eippus. Umschrift: ANEGH

KE. TOIC. ANAIOIC. (bei Baillant).

Diehre unter einander ahnliche alexandrinische Rupfermungen führen auf dem Avers einen Junglingstopf mit überbangender Lotosblume und der Umschrift: AN TINOOY. HPOOC. Auf dem Revers erscheint der Se= roß ju Pferde und neben ihm der Schlangenstab. beigeschriebenen Jahrgablen sind: L. IH. oder L. 10: oder L. K. oder L. K.A. (bei Edhel). Alls der durch feine Schonheit fo berühmt gewordene Liebling Adrians Antinous im 3. 132 im Mil ertrunken mar, fabelte man, um das Lacherliche feiner Apotheofe zu beschönigen, das Schickfal habe den Raifer felbst bedroht, wenn niemand fid) für ihn opfern wurde, und da sen Antinous freiwillig fur den Freund jum Orfus eingegangen. Diefes wurde dann wol aud auf jenen Daungen durch den Schlangen= stab des Refropompos angedeutet, weil der Beros gleichsam als Bote des Erdengottes die Unterwelt be= (Schmieder.) treten.

CADUCIFER, ein Beiname des Hermes (Merkustus) bei den Romern von dem caduceus (δάβδον κη-ούκειον), den er führte. Dieser Stab, welcher dies Symbol aller Weisheit und flugen Erfindung auszeichsnet, ward nach dem Homeridischen Hymnus auf Hermes 304—29 dem Gotte für die Leier von Apollon versliehen, weshalb auch Enstath. in Gl. XXIV, 343 willte für der Stab geweien, womit Apollon die Herden des

Aldmetos geweidet babe. Er ift urfprunglich ein Sau = ber ftab des Glucks und des Reichthums, abnlich der Wunfchelruthe, golden, mit dreifachem Laube - in mustischer Beziehung - umwunden, unvergänglich, ihm jum Schut und gur Ausrichtung der Auftrage der Got= Mit diesem Stabe schließt er der Sterbli= chen Augen, und weckt fie wieder 1). Mit ihm führt er, nach fpaterer Borftellung, Die Gelen der Abgefchiedenen gur Unterwelt binab, und ruft fie aus derfelben wieder berver 2). Ihn ergreift er, wenn er abgefandt wird, die Auftrage der Gotter auszurichten 3). Go ward er zum Heroldestabe, und die Zweige, womit er umwunden war, murden in Schlangen - ein Sinnbild der Klugheit -, die sich an der Spite des Stabes in Gestalt ein ner 8 umwinden, und oben die Ropfe gegen einander fehren, verwandelt, und dem Stabe felbst wurden Glugel gegeben, entweder die Schnelligfeit anzudeuten, womit der, der ibn führt, die Befehle der Gotter ausrichtet, oder, die Geisteserhebung deffelben anzudeuten; und ei= nem spatern Mythus zufolge 4), nach welchem Hermes einst in Artadien seinen Stab zwischen zwei kampfende Drachen warf, die sofort friedlich auseinander gingen, auch jum Friedensftabe \*). (Ricklefs.)

CADURCI, ein Bolf im aquitanischen Gallien, den Berichten Cafare (B. G. 7, 64.) und des Plinius (H. N. 4, 19.) zufolge im heutigen Queren. Die Stadt Cadur= cum, dann Divona oder Ducona, ift das heutige Ca= Die Einwohner waren wegen Verfertigung ihrer hore. (mabricheinlich mit gewalttem Flachs ausgestopften) Pol= fter berühmt (Plin. H. N. 19, 1.), und ein folches Pol= ster, mit febr weißem Linnen überzogen, hieß ebenfalls Cadureum (sc. stragulum). Dies Wert bedeutete dann auch Bett, Lager überhaupt. Aus Misverstand der Stelle Juvenals 6, 537. haben die Scholiasten membrum mulieris daraus gemacht.

CADUS, 1) ein irdenes, fegelformiges Gefaß der Allten mit fpik zulaufender Mundung, zu Aufbewahrung meift von Fluffigfeiten, jedoch auch anderer Dinge, wo dann die Form vermuthlich verschieden mar. Bisweilen steht es für Urne, Aschenkrug. — 2) Ein Maß für Flüssigkeiten, enthaltend 3 Urnas = 12 Congiis = 72 Sextariis (Mogeln).

CAECILIA, Linn. Cacilie, Blindfchleiche, Schlupfer, Rungelichlange. Welche Gattung oder Art von Schlangen Columella, der einzige romische Schriftsteller, bei welchem das Wort Caecilia vortomt, unter diesem Ramen verstanden habe, ift fcwer zu be= ftimmen, nur beschreibt er sie als giftig. In spatern Seiten übersette man so bas griechische Wort Toglow, welches indef eine unschadliche Schlange, und entweder die Blindschleiche (Anguis fragilis), oder eine Typhlops oder Eryx ift. Linne gab den Ramen Caecilia guerft einer von ihm entdeckten Schlangengattung (denn daß die

1) Od. V, 47 fl. 2) Lucian. Dial. L. 7. Hor. Cann., 1, 20, 17 fl. Aen. IV, 242 fl. Stat. Theb. I, 306 fl. 3) Gl. VVIV. 3. 43; Od. I. c. 4) Hyg. Astr. II, 7; Schol. in Gl.

Ibiara diese Schlange sen, läßt sich bezweiseln) wegen ihrer unter der Saut verborgenen, aber doch durchschei= nenden Hugen. Die Cacilien unterscheiden fich fo sehr von allen Schlangen, daß ichon Linne bemerkte, fie fenen einem Hale fo abnlich, daß man veranlaßt werden konnte, fie fur Fische zu halten, wenn ihnen nicht die Floffen fehlten und fie durch Lungen athmeten. Pluch fpatere Naturforfder, welche fie genauer untersuchten, fanden eine große, wesentliche Berschiedenheit von den übrigen Schlangen, und Cuvier stellte fie als eine dritte Familie derselben: Serpens nuds, und schon früher Op= pel, fogar als Familie der Batrachier, die er Apoda nannte, auf; und obgleich die Cacilien noch nicht be= kant genug find, um mit Gewifiheit ihnen diese Stelle anzuweisen, so ist doch diese die mahrscheinlich der Natur angemeffenste, und unter dem Artifel Batrachia, babe auch ich fie bereits als Batrachia apoda aufgeführt. Bier fen es mir erlaubt, die Grunde noch etwas naber auszuführen. Wie die übrigen Batrachier baben die Caeilien ein Berg mit einer einzigen Bergkammer und einer einzigen Vorkammer; wie bei diefen hat ihr Korper keine Schuppen und Schilder bildende Falten (golides), fon= dern nur erhabene Warzchen, welche indeß bei ihnen mehr wie bei den andern, das Unsehn von Schuppen baben. weshalb ihnen wol Schneider Schuppen gufdrieb, und man durch ihn verleitet, sogar glauben tonnte, die Caci= lien hatten mahre Schuppen, wie die Hale, welche boch fein einziges Reptil bat. Die Rippen der Caeilien find ferner wie die der übrigen Batrachier unvollkommen, und, ungefahr wie bei den Molchen, fehr furg, gerode, ruck-wartsgefehrt, und haben zween Ropfe; die Wirbellnochen haben faum mertliche Dornfortiage, und find unter ein= ander durch zwei vertiefte fegelformige Soblen vergliedert. welche ein gallertartiger Anorpel anfüllt; bei ihnen, wie bei den Batrachiern ift das hinterhaupt durch zween Ge= lenttopfe mit der Wirbelfaule verbunden und der gemein= schaftliche Kiefeiknochen sehlt. Wenn wir die Cacilien aus diefen Grunden als jur Rlaffe der Batrachier gebo= rend betrachten zu muffen glauben, fo find fie doch we= sentlich, und als Ordnung von den übrigen verschieden durch den ganglichen Mangel der Füße, ihre beinabe gant angewachsene, dicke, vorn etwas geferbte, mit großen Weschmachbernern bedeckte Sunge, und unter der gemeinen Haut liegende Mugen. Sie find wol alle Schwanzlos zu nennen, da ihr After unter dem letten Belente ihres Sior= pers liegt, welches nur etwas über demfelben bervorragt. Es bildet diefer After ftrahlenformige Falten. Gin Erom= melfell bemertt man nicht, und Cuvier nahm bei ihnen statt eines Gehörfnochens nur ein fleines Plattchen über dem eiformigen Genfter mahr. Eben diefer treffliche Ma= turforscher belehrt und auch, daß ihre zweite Lunge febr tlein fen. Ob fie fich verwandeln, alfo im erften Beit= raume ihres Lebens mit Riemen verseben find, diefes, wie fast ihre gange Geschichte ift unbefant, nur scheint co, daß alle in Gudamerika ju Saufe find. Gie haben in der einen weit hervorragenden vorn abgestumpften Ruffel bildenden Oberkinnlade zwei, in der Unterkinnlade eine Meihe ziemlich großer, fegelformiger weit von einan= der entfernter ruchwartsgebogener Babne. Linne gibt nur zwei Urten an, fannte aber offenbar drei; denn die

XV, 256 "Bottiger's scharffinnige Ableitung aus Phonizien, f. in tenen Brich, Bafengematben 20.2. 6. 97 fgg., wo man auch nech weitere Dadweisungen fintet.

Caecilia tentaculata in dem Mus. Ad. Frider. ist nach der Abbildung von der in den Amoen. Acad. ganz versschieden, und Daudin's C. lumbricoides. Daudin-

fügte noch eine vierte Art: C. albiventris bingu.

Caecilia albiventris Daud. Rept. VII. t. 97. f. 1. Weißbauchige Cacilie. Diese Cacilie, welche bis jest nur aus Daudin's Befdreibung befant ift, unter= scheidet fich nach diefer von der fühlfädigen (C. tentaculata), der sie sehr ahnlich ift, durch den Mangel der Bublfaden; von der wurmformigen (C. lumbricoides), durch ihren verhaltnißmäßig dieferen Rorper, und größeren Wargen an den Seiten beffelben, gwifchen ben fleinern, mit blogen Mugen faum fichtbaren; von der fe i= tenstreifigen (C. glutinosa) durch das halbkugelfor= mige tehte Glied ihres Sorpers. Huffallender wurde fie fich noch von allen andern Arten unterscheiden, wenn ihr, wie Daudin es angibt, die Sahne im Gaume fehlten. Diefer gablte bei ihr 91 einfache Falten an jeder Geite, dann 46 doppelte, hierauf 3 freisformige, welche zween Minge bilden, und am Ende 11 Falten, wodurch schmale Minge, und gan; julest ein fugelformiges Endstück ent= fieht, unter welchem der After liegt. Die Farbe ift blau-lich ichwarg, mit gelblichweißen Flecken am Bauche; die Lange ift 20 Soll 5 Lin. Das Vaterland ist Gurinam.

Caecilia glutinosa Linn. Mus. Ad. Fr. I. t. 4. f. 1. Seba thes. II. t. 25. f. 2. Seitenstreifige Cacilic, geschwänzter Odlüpfer, ichleimige Ringel= ich lange. Diese Cacilie unterscheidet fich von allen übrigen dadurd, daß ihr Schwanzende in eine ftumpfe Spige ausläuft. Gie ift über einen Bug lang, und eines Heinen Fingers diet, ohne Fublfaden; ibr Ropf flein und glatt, ihr Rumpf malgenformig und hinten etwas dieter. Diesen umgeben 350 kleine, etwas nach hinten gekehrte Rungeln, welche an der Bauchnath in einem fpigen Winkel gufammenftoßen. Ihre Farbe ift braun, mit einem giemtich breiten weißlichen Streifen an jeder Gie icheint wie mit einem Schleime übergogen su fenn, dech auch die andern Arten feben wie geffenift aus, und man fann also diefes nicht als Unterscheidungs= merkmal annehmen.

Caecilia Ibiara Daud., f. C. tentaculata.

Caecilia lumbricoides Daud. rept. VII. t. 97. f. 2. Qurmformige Cacilie. Gewiß hat Linne eben diese Cacilie auch in seinem Museum Ad. Frid. I. t. 5. f. 2. unter dem Ramen C. tentaculata und gwar beffer wie Daudin abgebildet, wie mich die Bergleichung mit einem Eremplare meiner Samlung lehrt. Gie ift von der C. tentaculata und allen übrigen durch ihren im Berbaltniß jur Lange febr dunnen Korper, wodurch fie in der Geffalt einem Regenwurm gleicht, auffallend verschieden. Mein Eremplar ift 18 goll (Daudin's 1914) lang, und noch teine 4 Lin. Diet; am Balfe nur 21 Lin. Der Ropf ist sehr flein, fcmal, und vollfom= men glatt; der Rumpf vorn rund, in der Mitte gufam= mengebrückt, binten glatt gedrückt, und am breitesten. Er endigt fich balbtreisformig mit einer abschuffigen Platte, worunter der Ufter liegt, und ift bier am breiteften. Er ift gan; mit tleinen, nur durch eine Lupe ertennbaren Wargden bedeckt, die fast das Ansehn von Schuppen baben.

Die Rungeln find vorn und hinten fehr deutlich und bil= den hinten viel engere Ringe. Gie umgeben den Korper vorn und hinten in Mingen; in der Mitte des Rumpfes find fie aber bei meinem Exemplare durchaus nicht erten= bar, und eben das scheint auch bei dem Daudinschen der Fall gewesen zu seyn, der indeß, ohne für die Richtigkeit der Sahlung einzustehn, 87 einfache Seitenfalten (blos Seitenfalten find bei meinem Exemplare die erften nicht, fondern fie umgeben den gangen Korper, Daudin's Exemplar mar aber eben im Begriff, die Saut abzulegen, und daher mag die Verschiedenheit ruhren) angibt, denen 204 doppelte Geitenfalten, und diefen 33 freisformige Falten folgten. Hugen konnte ich gar nicht entdeefen, fo wenig wie Fühlfaden, doch bemerkte ich neben den Ra= fenlochern gur Geite und tiefer wie fie Etwas, das mir wie ein Loch mit einem Warzchen barin aussieht, welches ich jedoch nicht für wesentlich halte, da diese Theile nicht vollkommen symmetrisch stehen, und von einer Verlebung der Saut herrühren konnen. Die Farbe ift braunlich= bleigrau. Das Vaterland ift unbekant.

Caecilia tentaculata Linn. Amoen. Acad. I. t. 17. f. 2. C. Ibiara Daud. Fühlfädige Căcilie, Fühlschlange, ungeschwänzter Schlüpfer, ge-meine Runzelschlange. Sie unterscheidet sich durch zwein kaum sichtbare Fühlfäden, oder wie Schneider sie lieber nennen will, Warzchen, neben jedem Nasenlosche, und einen dieten, walzensörmigen Körper, welchen 135 Runzeln umgeben, die am hintern stumpsen Ende näher beisammen stehn. Man sindet sie in Surinam. Daß Linne sie mit der vorigen vermengte, habe ich schon bemerkt.

CAECILIA, die Beilige, Schuspatronin der Son= funft. Die Legende 1) erzählt von ihr folgendes. Caci= lia eine edle romische Jungfrau trug das Evangelium Christi verborgen in ihrem Herzen und bat den Geren mit Geufzen und Fleben, eine unbesteckte Jungfrauschaft ihr zu erhalten. Ihre (heidnischen) Eltern hatten sie an einen beidnischen Jungling Ramens Balerianus verlobt; Diefer von brennender Liebe gegen fie entjundet, fette den Tag der Bochzeit an. Caeilia ward mit goldgestiekten Rlei= dern angethan; aber auf ihrem Leibe trug fie ein harnes Gewand. Eltern und Brautigam beffurmten fie mit folder Gewalt, daß fie die Liebe ihres Innerften nicht zei= gen und wie sie Chriffus allein zugethan sen, durch augenscheinliche Zeichen nicht offenbaren konnte. Der Sag tam heran, an welchem das Brautbette aufgeschla= gen wurde; und mabrend die Instrumente tonten, tonte es in ihrem Bergen allein zu dem Berrn 2): Berr lag mein Her; und meinen Leib unbefteckt bleiben, damit ich nicht zu Schanden werde! Gie fastete zwei, drei Tage und empfabl dem Beren, was fie furchtete. Gie ruft die Enget in ihrem Gebete an, fie fleht mit Thranen qu den Aposteln, und allen beiligen Dienern Chrifti, daß sie ibr Gebet unterftusen und ibre Seufchheit dem Beren empfeb= len möchten. Die gottliche Silfe erschien, wie die Le=

<sup>1)</sup> Acta S. Caeciliae; Vitae SS. T. XI.; Martyrol. Rom. Baron. Annal. T. II. p. 232. N. XI. Pet. de Natalibus; al. 2) Dic Worte fauten: contantibus organis illa in corde suo soli domino cantabat (al. decantabat) dicens etc.

Als namlich der Brautigam sie gende weiter berichtet. ins Hochzeitbett führen wollte, fo bedeutete fie ihn, er folle um feines jungen Lebens willen nicht magen, fie ju berühren, denn ihre Unschuld werde von einem Engel des mabren Gottes beschütt. Tener, welcher betroffen ein tiefes Geheimniß ahnete, wunschte den Engel mit eignen Mugen gu feben. Cacilia erflarte dies nur unter der Be= dingung fur moglich, daß Balerian fich durch die heilige Saufe reinigen laffe. Hierauf ließ fich der Jungling ih= rer Weifung gemäß ju dem Bifchof Urban fuhren, der fich unter den Grabern der Martyrer verborgen aufhielt, empfing von ihm glaubig den Unterricht im Evangelium und die Weihe der Saufe. Ale er nun ju feiner Braut zuruet tam, fand er fie betend in ihrer Rammer und ne= ben ihr den Engel im himmlischen Glanze, der beiden Krange von Rofen und Lilien reichte. Balerian wunfchte nun, daß auch fein Bruder Tiburtius Beuge diefes 2Bun= ders und des Beiles theilhaftig werden mochte. Engel gewährte ihm diese Bitte, und verfündete beiden die Krone des Martyrerthums. Auch Tiburtius ließ fich taufen. Beide Bruder ließ der Chriftenverfolgende Pra= feet von Rom Almachius als eifriger Bekenner des drift= Cacilien wurde das Leben lichen Glaubens enthaupten. geschenkt unter der Bedingung, daß sie den heidnischen Gottern wieder opsere. Als sie dies frandhaft verweigerte und fortdauernd durch ihren begeisterten Glauben Scharen von Gobendienern zum Chriftenthum führte, ward fie auf des Wutherichs Befehl in ein Bad mit siedendem Waf= ser verschloffen; da man sie am andern Morgen noch unverlett fand, fo follte der Benker fie enthaupten. 2018 er ihr aber dreimal in den Hals gehauen, und das haupt nicht vom Leibe zu trennen vermochte, verließ er sie in ihrem Blute. Gie aber lebte noch drei Tage, ermahnte die Glaubigen, vertheilte ihre Sabe unter die Armen, und weihte ihr Saus der Kirche. Gie ftarb der Legende nach am 22. Roy., an welchem Tage auch in der rom. Kirche ihr Gedachtniffest gefeiert wird; und Bischof Urban begrub ihren Leichnam. Ihr Sodesjahr wird verschieden angesett. Baronius, Orff und Beda fegen es unter die Regirung des Raifer Alexander Severus (218 - 231), etwa in das Jahr 220; andere weniger fritische Martyro= logen schon in die zweite Halfte des zweiten Jahrhunderts. Rach einigen sollen die Leichen jener Marthrer auf dem Rirdhofe des h. Caligtus, nach andern des Girtus oder Pratertatus vor dem Appischen Thore beerdigt worden fenn, welche Statte fpaterhin das Begrabnif der beil. Caeilia genant wurde. Schon im 3. 500 gab es eine der heil. Cacilie gewidmete Sirche in Rom, in welcher auch Papft Symmachus ein Concilium hielt und Bilbrord 696 (nach) Beda) jum Bischof ordinirt wurde. Paschalis II., welder 817 Papft wurde, und besondern Gifer auf die gluffindung der Reliquien wendete, ließ diese Rirche, da fie fehr verfallen war, wieder berftellen, und munfchte den Leich= nam der Seiligen in dieselbe ju übertragen. Lange ließ er vergebens an der ermabnten Grabstätte nachgraben, und es ging das Gerucht ju Rom, daß die Longobarden unter König Aiffulf (im 8. Jahrh.) diese Leiche nebst vie= len andern geraubt hatten.

Alls aber Pafchalis einft wie er felbft ergablt 3) beim

3) Paschalis epp. 11, p. 1224 eg, apud Harduin, T. IV. Die

Anbruch eines Sonntagemorgens den Sangern am Gra= be Petri zuhorte, und darüber in Schlummer verfant, er= fchien ihm eine Jungfrau von außerordentlicher Schon= beit, welche sich ihm Cacilia nannte, und ihm berichtete, daß die Longobarden vergeblich ihren Korper gesucht hat= ten, die Jungfrau Maria hatte verhindert, daß fie ihn gefunden, und jest gefalle es dem herrn, dem Papfte denselben zu entdecken, er moge also in den Ratafomben des heil. Calixtus weiter nachforschen und ihn nebft an= dern daneben liegenden Beiligenforpern in der Stadt bei= fegen laffen. Bald wurde auch, wie es heißt, Caciliens Rorper, nach den Unzeigen, die in ihrer Martyrergeschichte porkommen, namlich in Goldstoff getleidet, nebst blutbe= fpristen Tuchern zu ihren Fußen in einem Sarge von Eppressenholze gefunden, und neben ihr, wie man glaub= te, der Leichnam ihres Brautigams. Der Papft ließ diese Rorper im 3. 821 an dem ju ihrer Berehrung beftimmten Orte feierlich beifeten, welche Feierlichkeit Bofio in einer eignen Schrift beschrieben bat. Unter Elemens VIII. murde diefer Sarg wieder aufgefunden, geoffnet, und mit einem filbernen Garge umschloffen, wie Baron. ebenfalls berichtet als Augenzeuge T. IX. p. 692.

Noch jest befindet fich in Rom jene Kirche der heil. Cacilia Traftevere, welche den Benedictinerinnen gehort, und von welcher man vorgibt, daß sie auf der Stelle des Sauses und nahe an dem Badezimmer, in welchem die Seilige den Martyrertod erlitten, vom Papft Urban I. erbaut worden fen, der auch ihren Gatten und Schwa= ger getauft hatte. In derselben fieht neben dem Goch= altare das reich vergierte Grabmal der Beiligen, mit der liegenden Marmorstatue derfelben von Stefano Maderno, in derfelben Stellung, wie jene Beilige im Grabe gefun= den worden fenn foll 4). Daß das Teft der beil. Caci= lia fehr alt ist, ift entschieden. Mabillon hat zu bewei= fen gefucht, daß daffelbe vor der Seit Raris des Gr. durch ein Gallifanisches Diegbuch gefeiert wurde, welches vor Ginführung des Gregorianischen Gefanges in Frant= In der neuern reich im Gebrauche gewesen sehn foll. Beit nun ift diese Beilige gur Schuppatronin der beil. Musik erhoben, und als Orgelspielerin, fogar als Erfin= derin der Orgel von berühmten Dichtern und Malern vorgestellt worden. Im Breviarium Toletanum befindet fich ein Symnus, worin fie befungen wird. Der englandische Dichter Chaucer (im 14. Jahrh.) befang fie und ergablte ihre Gefchichte in feiner Nonne's Tale, wo es beißt:

> and while that organs maden melodie to God allone thus in her best sung she (und während Orgetn machten Melodie fang so ju Gett ju ihrem Seil nur sie!)

Spåterhin haben die Verehrer der Tonkunst, auch außer der romischen Kirche, zum Preise der Musik ihr Namenssfest geseiert, besonders in London, wo am Cacilientag alljährlich eine große musikal. Versamlung in Stationers-Hall, seitdem dieses nach dem Brande von London

gange Geschichte dieser Auffindung erzählt auch Baronius annel. eccl. T. IX. 4) Friedländere Ansichten von Statien II Tht S. 79.

wieder erbaut worden war, gehalten worden ift. Fur dieses Best fomponirte auch Purcell (1694) ein berühm= tes Te Deum und Jubilate 5). Dryden, in scincm von Sandel tomponirten Mieganderfeft, Pope, Addi= fon, Congreve feierten diefes Teft und die Mufitheilige durch berühmt gewordene Dichtungen. Pope fingt von

Bom Orpheus tenn fingt nicht, ihr Dichter, mehr, ber Beiligen war groß're Macht verlich'n; den Pfad babnt ans der Solle er, fie den jum Simmet bin.

Unter den malerischen Darftellungen find die Caeilien von Raphael (gestochen von Strange und Maffard), von Domenichino, von Dolce, von Mignard berühmt.

2Bann und wie nun jene Beilige zu diefen Ehren gefommen und Befchugerin der Minit geworden, ift von Bielen gefragt und unterfucht worden. Die ge= wohnlichfte Meinung ift die, meines Wiffens zuerft von Berder aufgestellte 6), nach welcher man annimt, daß dies durch eine faliche, ja widersprechende Erflarung der Worte ibrer Legende geschehen ift: et cantantibus organis illa in corde suo soli domino decantabat, dicens: fiat cor meum etc., welche nachher zu einer Untiphone geworden find, deren man fid jufolge des romifden Breviariums bei bem Gefte diefer Beiligen bediente. " Biels leicht ift feine Schuppatronin in der 2Belt, fo fangt er jenen Auffat an, ju ihrem Umt unschuldiger getommen, ale Cacilia, Die Chuspatronin der beil. Sonfunft. Gie fam dagu, weil fie auf die Mufit nicht achtete, ihre Gedanten davon abmandte, und mit etwas Soberem befchaftigt, fich von ihren Reigen nicht verführen ließ." -Mußer dem Busammenhange, bei der gewohnlichen liturgis fchen Wiederholung, bachte man fich unter ben Sochgeit= instrumenten, von denen Cacilia ihr Gemuth ab= wandte, jest eine Orgel; man machte fie also gar gur Erfinderin derfelben, gab ihr die 2Bertzeuge dazu in die Hand, und lief diese ihr inneres Gerzensgebet begleiten. Go fam fie gur zweiten unverhofften Chre, eine Erfin= derin der Orgel zu fenn, von der in ihrer Legende gar nicht die Rede feyn tonnte. Undere fagen, daß man gu einer Beit, wo Alles in Berbindung mit Religion ge= bracht murde, auch der Mufit einen Chugheiligen mun= fchen mußte, und die Wahl der Mitglieder einer Corpo= ration nicht immer auf einen Seiligen fiel, der auch ihre Sunft oder Befchaftigung wirtlich ausgeubt hatte. Man habe allein bei der Dartyrin Cacilia das cantare gefun= den, dies vom wirtlichen Gingen verftanden und ihr barum die Orgel als Ginnbild beigelegt ?). Bielleicht bat man jedoch die obige Stelle urfprunglich nicht fowol mieverftanden, ale ihr vielmehr eine in jenem Beits alter febr gewohnliche fymbolifche Huslegung ge= geben, und diefenige Beilige gur Schuspatronin der hei= ligen Mufit gemacht, welche beim Anboren der irdifchen

Mufit eine hohere, gottgeweihte Harmonie in ihrem Ber= gen trug, und gleichsam unborbar zu dem Beren sang (hiebei hielt man sich vorzüglich an den metaphorischen Auß= druck decantabat domino). Das Spielen der Orgel konnte dagegen auf einem spatern Misverstandiffe beru-Eine andere, mir minder wahrscheinlich vortom= mende Sppothese ift furglich in einem Auffatze über einen geschnittenen Stein, der eine Orgel darftellt, vorgetragen worden 8), daß namlich einem glaubigen und machtigen Berehrer der heil. Cheilia jener romifch gefchnittene Stein, auf welchem eine weibliche Figur, hinter einer fleinen, mit Kranzen verzierten Orgel fict (jest im Besit des Burften Poniatowsty) in die Sande gefallen fey, er den= felben auf die Beilige mit ihrer Orgel bezogen, und daß fid fo zuerst ihr Ruf als Spielerin und Erfinderin der= selben gegründet. Diese Onpothese sett die ersten gewisfermagen voraus; denn daß der Irrthum eines Individusms über den Gegenstand jenes geschnittenen Steins so weit verbreitet worden sey, ist nicht wahrscheinlich. Mag nun die Kirchenbeilige auf diese oder jene Weise zu der Ehre gefommen fenn, eine schone "driftliche Muse" zu werden, so gehort sie doch jeht zu den schönften Idealen, welche die Kunft zu ihrem eignen Preise verherrlicht bat. In diefer Beziehung fagt Berder fehr fcon: "das einzi= ge Gemalte Raphaels von ihr in Bologna macht fie, als eine himmlische Erscheinung, der Unsterblichkeit werth; fie bat in ihm einen eignen Charafter gewonnen, der weder eine Klio (Polyhymnia) noch eine Maria oder Magdalene darstellt; eine erhabene, standhafte Beilige ift fie und zugleich die personificirte ,, him mlifche Un= Dacht." - Ochon ifts überhaupt für jede Runft, eine folche Schukgottin, und einen Sag des Wetteifers zu ih= rem Preife in Musubung der Sunft felbft gu baben. Man freut fich dabei ihrer innern Natur, als eines bimm= lischen Geschenkes, erinnert sich der Wohlthaten, die sie dem Menschengeschlecht brachte, und sieht eben durch die= fen festlichen Wetteifer neubelebt, ein fernes, unerreichba= res Siel vor sich; man fuhlt die Runft in ihrer unsterbli= chen, immer nen aufblühenden Jugendschonheit. edler und anständiger wird der Cacilientag dadurch, daß er eine ehriftliche Beilige finget: denn Undacht dunft mich, ist die bochste Stimme der Musit, heilige, himm= lifche Harmonie, Ergebung und Freude. Auf diesem 28c= ge hat die Tonfunft ihre schonsten Schage erbeutet, und ift bis jum Innersten der Runft gelangt. Alle luftigen, fleinen Ergobungen, die die Mufik erschafft, find un= schuldige Spiele oder leichte Vorübungen zu dem erhab= nen, umfaffenden Genuß, den nur die reine, beilige Du= fit unferer Gele gewährt."

CAECILIUS. Plebejische Beamte Dieses Namens, ohne Sunamen tommen in den romifchen Faften feit dem 3. R. 316 vor; namlich ein Boltetribun 3. 316. Quint. Cacilius 1), ein Bolteavil Aul. Cacilius 3. 563 2), ein Boltstribun, Luc. Cacilius J. 390 3), der das Gefet de ambitu brachte; auch find Unterfeldherren, Curatoren 4), Privatleute 3) des Ramens hie und da erwähnt: als Su=

<sup>5)</sup> G. Jones Geich, ber Contunft a. b. Engl. Wien 1821. 6) In dem 1793 gefchriebenen Auflage Cacilia; ju-S. 67. erft in ben gerftreuten Blattern 5. Gaml. befant gemacht, und in den famtlichen Werten. Bur iconen Literatur und Runft XIII. Tbeil, S. 77 ff. 7) Diefe Erllarung gibt Rochtit in einem Cacilia überschriebenen Auffage (muf. Zeitung VI. Jahrgang No. 7.) an.

<sup>8)</sup> Runfiblatt jum Mergenblatt Jahrg. 1819. No. 8. 1) Liv. 4, 16. 31, 21, 42, 4, 27. 3) Cic. Syll. 22. 2) 38, 35. 5) Beifp. f. Ernesti clav. Cic. Caccil, Catull. 33, 2.

namen finden fich Denter 6), Baffus 7), Cornutus 8), Simpler 9), Niger der Quaftor des Berres 10), gegen den Cicero's Divination gerichtet ift, u. a.; als Gefchlecht im Susammenhange laffen sich aber nur die Metelli, und felbst diese nicht vollständig, aufstellen (f. Metellus). Bon den nicht in die Fasten gehörigen Caciliern find die

1) Der Komifer Cacilius Statius (f. den folg. Urt.); 2) der Ritter D. Cacilius, des Pomponius Attieus Dheim, ein Wucherer 11); 3) Q. Cacilius Epirota, geburtig aus Susculum, Freigelaffener bes Attieus, ein Grammatiter aus Muguftus Beit, ausgezeichnet als Erfter, der latei= nische Disputationen anstellte und Birgilius und anderer damale neuer Dichter Werke vorlas 12). (Bgl. Cae-culus). (W.Wachsmuth.)

Caecilius Statius, ber nachste Borganger Des Terentius in der fomischen Runft der Romer, ein Beit= genoffe des Ennius; gestorben im J. d. St. 586. und beim Janiculum begraben. Dem Suctonius zu Folge\*), war er aus dem Insubrischen Gallien und ein Sausge= noffe des Ennius. Rach einigen war Mailand feine Ba= terftadt. Er fcheint ein Stlave gemefen, und von einem Patron aus der Caeilischen Familie freigelaffen gu feyn \*\*). Die Alten fuhren die Titel von acht und vierzig fei= ner Romodien an, von denen die meiften, wie es fcheint, aus griechischen Originalen entlehnt maren. Nach Gel= lius Urtheile \*\*\*) maren diese Werke nicht ohne Un= muth; hielten aber mit den Originalen feine Berglei= dhung aus. In Ruckficht auf Sprache und Ausbruck fin-det Cicero +) viel an ihm zu tadeln, und fest ihn dem Teren; weit nach. Bon feinen Werken haben fich nur einzele Stellen erhalten, gefammelt in Fragmentis Veter. Poet. Latinorum. ap. Rob. Stephan. Paris. 1564. 8. Comicorum Latinorum Sententiae Selectae. Par. 1569. Almeloveen fragin. comicor. Amstel. 1686. (Vgl. Sagittarii vita Caecilii. Altenb. 1672.8.). (F. Jacobs.)

CAECINA, ein etrustisches Flügden im Gebiet von Volaterra, noch jest Ceeina genant 1). Perfonen Dieses Namens, febr mahricheinlich etrustischer Abkunft, fommen in der letten Zeit der romischen Republik und in der Geschichte der romischen Imperatoren des 1. Jahrh. n. C. vor. Mit fibergehung der minder bedeutenden 2) nennen wir 1) Aul. Cacina, den Verfaffer einer Schmabfchrift gegen Cafar 3); 2) Aul. Cacina Severus, Unterfeldherr des Germanicus bei deffen erften

beiden Ginfallen in Germanien, beide Male Gubrer des Bortrabes 4); bei dem Ruckzuge von dem zweiten Ginfalle Befehlshaber eines eigenen Beers, und wegen feis nes heldenmuthigen Widerstandes gegen hermann und Inguiomer auf dem Buge über die Pontes Longos nach der Brude am Niederrhein, wo dem Beere Bernichtung durch die Germanen drobte, von Siber mit dem Chrenzeis den des Triumphe belohnt 5). 3) Allienus Cacina, geburtig aus Bicetia ( Vicenja ) 6); bei Galba's Thronbesteigung Befehlshaber der Legionen im obern Germas nien; schon, fraftig, beredt und bei dem Beere beliebt, gegen Galba aus perfonlichem Antriebe übelgefinnt, und Daber mit Balens Parteiführer für Bitellius, als Otho in Stalien Imperator ward '). Er führte sein Deer gen Italien; Helvetien empfand die Drangsale soldatischer Plunderung, worin die 21ste Legion, rapax genant's), das Beispiel gab; die Einwohner eines Ortes (anjest Baden?) wurden erschlagen, Aventieum mit Muhe vom Un= tergange gerettet 9). Oberitalien bis zum Po ward leicht gewonnen; aber Placentia umfonst angegriffen, und in Cremona's Rabe unglucklich gegen die Othonianer ge= fochten, und erft nach der Untunft von Balens Beere durch den Sieg in der Gegend von Bodriacum für Bitellius Sache entschieden 10). Caeina stand mabrend der furgen Regi= rung des Bitellius in den hochsten Ehren 11), und ward bem Bespasian mit einem Heer entgegengefandt; ging aber zu diesem über 12), und horte nun auf bedeutend (IV. Wachsmuth.)

CAECUBUS, Ager (το Καίκουβον), ein tleiner Landstrich an der Stufte von Latium zwischen Terraeina und Gajeta, von welchem auch der Bufen, den das Meer bier bildet, Ginus Cacubus hieß, fonft von der Stadt Almyela, Amyelaus benant 1). Woher der Rame Caen= bus, KaizovBos, abstamme und mas er bedeute, ift nicht befant. Geinen Ruhm verdanlt er dem von den lateini= schen Dichtern, und vor allen andern von Hora; und Mar= tial gepriefenen Weine, welcher auf einer sumpfigen, mit Pappeln besetzen Insel wuchs, die das in das Innere des Landes eindringende Seewasser lagunenartig umgab 2). Ihr Umfang betrug wenig über eine halbe Quadratmeile und auf diesem kleinen Raum wuchs die Rebe, deren Brudit den edelften Wein von gang Latium lieferte, Vinum Caecubum. Es ist auffallend, daß ein so vortreff= liches Gewächs in einer fumpfigen und niedrigen Gegend gedieh, wie doch Strabo ausdrudlich berichtet 3). Ginis ger Magen erflarlich wird es dadurch, daß, wie derfelbe Geograph bingufugt, die Cacuber Reben an Baume bin= aufgezogen wurden, wodurd, ihre Trauben den Dunften der Meersumpfe enthoben waren. Wie Minius ergablt 4), wurde unter der Regirung des Nero der Weinbau des Alger Cacubus durch einen von diesem Raiser mit Unfinn

<sup>6)</sup> Liv. 39, 56. 40, 1. 42, 6. 7) Cic. Att. 2, 9. divers. 11, 1. 12, 11 u. ff. 8) Tacit. Ann. 4, 28. 30. 9) Tac. Hist. 2, 60. 3, 68. 10) S. Arg. Ascon. 3u Cic. divin. in Verr. 11) Cic. Att. I, 1. 12. 12) Sucton. Grammat. 16. und Cafaub. daselbft.

<sup>) 311</sup> Hieronymi Chron. Ol. 150. 2. \*\*) Gellius IV. 20. "" Gellius III. 23, neque quum legimus eas, nimium sano displicent, quin lepide quoque et venuste scripta videantur. At enim si conferas et componas Graeca ipsa — oppida quam jacere atqua sordere incipiunt. — 1) Cicero Ep. ad Att. VII.

<sup>1)</sup> Plin. b. n. 3, 8. Mela 2, 4. 2) Cicero's Client und Correspondent, s. die Nede von Cac. und epist. ad. div. 6,5 ff.; Licinius Cacina, Tac. H. 2, 53. Plin. h. n. 20, 76. Cacina Bolaterranus 10, 34; (Cacina Succus Tac. Ann. 13, 20. Hist. 3, 38.) u. a. 3) Suet. Caes. 75.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 1,31. 50. 56. 5) 1, 60 — 68. 72. 6)
Tac. II. 3,8. 7) 1,53. 8) 2,43. 9) 1,70. 10) 2,
17. 20—30. 39—45. 11) 2,56. 92. 12) 2,99. 100. 3,13.

Tylin der diesen Sacina Plutarch's Otho, und über Sacina überhaupt. Ernesti clavis Cic. s. v. Csecina.

1) Strabo V. p. 354 st. Auglanus, Amuclanus.
2) Dieser Meersumpt hieß ven der benachbarten Stadt Fundi, Lacus

Fundanus. S. Strabo I. c. 3) Bgl. Mart. XIII. 115. Plin, XIV. 6.

angelegten und am Ende nicht ausgeführten Kanal sehr beeinträchtigt, und auch die Pflanzer sollen von der Zeit an die Pflege der Stocke vernachläsigt haben. Nichts desso weniger seiert aber noch Martial nicht minder als Horaz die Güte des Cacubers. Er hatte es mit dem Falerner und andern edeln Weinen Italiens gemein, durch Alter milder und süßer zu werden, ohne jedoch dadurch seine feurige Kraft zu verlieren. Daher im Horaz ein so großer Werth auf die lange ausbewahrten, unter hundert Schlüsseln liegenden Familiengesäße voll des stolzen Sacubers gelegt wird b. (Will. Müller.)

cubers gelegt wird s). (With. Mütter.)
CAEGULUS, ein alter italischer Seros, für einen Sohn des Vultan gehalten, weil man ihn einst auf dem Herde fand, oder seine Mutter ihn von Vunken empsangen haben wollte, die dem Feuer entsprüht waren \*). Ansangs Ansührer eines Näuberhausens gründete er Präsneste und kündigte, um die Volksmenge zu vermehren, seierliche Spiele an. Um das Volk, das sich zur Schau einfand, zur Niederlassung dort zu bewegen, rühmte er seine gettliche Abkunst, und rief, da niemand ihm glaubte, den Vulkan an, sie zu beglaubigen. Plöslich umgab eine Feuerstamme das Volk, und nöthigte es, nicht nur ihm zu glauben, sondern auch bei ihm zu bleiben. Seinen Namen soll er von seinen kleinen Augen gehabt has ben \*\*). Man machte ihn zum Stammvater der Cacitlier. Fest. Caeculus. (Ricklefs.)

CAELIUS (Aurelianns), ein wichtiger medigis nifcher Schriftsteller, aus Sieca in Numidien geburtig, deffen Beitalter aber zweifelhaft ift. Da er indeffen den Magnus aus Ephefus citirt, ber ein Beitgenoffe Galens war, da er fogar den Leonidas, den Spifinthetifer ans führt, welcher offenbar fpater als Galen gelebt, weil er diefen eitirt, so kann Calius nicht früber, als in der Mitte des 3. Jahrh. geleht haben. Freilich wird Galens nirgende bei ihm erwähnt, da er doch eine Menge unbe= Deutender Schriftsteller anführt; allein Calius eitirt auch den Archigenes, der doch bei feinen Beitgenoffen, wie bei der Machwelt, in dem großten Unfehn fand, nur an ci= ner Stelle. Ja, den Aretaus, einen der wurdigften Schriftsteller der erften Jahrhunderte, fcheint er gar nicht ju lennen. 2Bahrscheinlich bat der Geftengeift den Ru= midier abgehalten, Galens, des eifrigsten Widersachers der methodischen Schule, zu erwähnen; denn zu dieser Schule befannte sich nicht allein Calius, sondern sein Wert ift auch die Hauptquelle, aus welcher man schöpfen muß, wenn man die theoretischen und praktischen Grund= fate der Methodiker kennen lernen will, da die Schrif= ten der übrigen nur Bruchftude und einzele Abhandlun= gen find. Das Wert felbft fuhrt den Titel, de morbis acutis et chronicis libri 8. Die beste Ausgabe ist Die von Wetstein, nach Almeloveen, Amsterdam 1755. in Quart beforgte. Es ift in einem fo barbarischen Latein geschrieben, daß man dem Reinefius fast Recht geben

CAEMENT (künstliches), (Camentirpulver) Caementum, pulvis caementatorius, Cament, Cement etc., heißt überhaupt jedes Pulver oder jeder Teig, mo= mit man gemiffe Storper in eigenen Camentirgerathschaf= ten, oder in gewöhnlichen Schmelztiegeln umgibt, um dadurch unter Mitwirfung des Feuers in eben diefen Sor= pern gewiffe Beranderungen hervorzubringen (f. Caemen-Die vornehmsten Camentpulver sind: 1) das Goldcamentpulver, Caem. regale, welches jur fo= gen. concentrirten Scheidung (Scheidung durch die Ca= mentation) des Gilbers von dem Golde dient. mancherlei dergleichen Camentpulver, deren Busammen-setzung man nach bem jedesmaligen Zweck verschiedentlich abandern tann. Das gewohnliche besteht aus reinem Salpeter, gleichviel weißgebranntem Bitriol, jur Austrei= bung der Galpeterfaure, und zweimal foviel Siegelmehl, um zu verhuten, daß das Camentpulver nicht zufammen-Das Metall wird, ju dunnen Blechen geschla= fliefe. gen, und mit dem Camentpulver gehorig gefchichtet, in einer Camentbudife ic. behandelt bei einem 12-16 ftun=

mochte, der den Calling ins 5. Jahrh. fest. Indeffen steht dem entgegen, daß Cassiodor schon in der erften Salfte des 5. Jahrh. den Calius als einen alten Schrift= steller ruhmt und empfiehlt ;). Auch war in entlegenen Provingen des romischen Reiche die Sprache wol immer unrein, und wie schlecht die romischen Arzte auch in bluhenden Zeiten schrieben, fieht man aus dem Beispiel des Scribonius Largus, der noch dazu in der Rabe des Raifers Claudius lebte; und wie barbarisch schreibt nicht Gerenus Samonicus zu Anfang des 3. Jahrh.? - Mercurialis und einige Andere haben geglaubt, das Wert des Calius fen eigentlich eine Uberfetzung des Goranus, der unter Trajan lebte, und einer der berühmtesten Methoditer mar. Allein diese Vermuthung wird dadurch widerlegt, das Calius an vielen Stellen den Soranus anführt, hier und da audy von den Meinungen und Grundfagen des lettern abweicht. Aberdies verrath Calius überall feinen Man= gel an griechischer Sprachtentniß fo febr, daß er wol nicht im Stande gewesen, ein griechisches 2Bert ju überfeten. Allein diese Mangel hindern die Brauchbarkeit des Werks keinesweges. Der Verf. malt die Krantheiten von ihrem Entstehen an bis an ihr Ende mit fo lebendigen Farben, daß er hierin nur dem trefflichen Aretaus nachsteht. Er ist so umständlich in der Unterscheidung derselben, in der Entwickelung ihrer Urfachen, wobei er jedesmal die ab= weichenden Meinungen feiner Borganger erortert und wi= derlegt; er ift so genau und lehrreich in der Behandlung, besonders auch in Rucksicht der Lebensordnung, daß man faum einen andern Schriftsteller im Alterthum nennen wird, der mit ihm hierin die Vergleichung aushielte. Da= bei ist er so wenig von Vorliebe für die Korpphäen seiner Schule verblendet, daß er in gangen Rapiteln den Uffle= piades, ten Themifon und Theffalus widerlegt. Rurs, wenn Calius dem gelehrten Arst und Gefchichtforicher un= entbehrlich ist, so wird der Praktiker, wenn er nicht ganz ohne Bildung und Ginn fur diefelbe ift, bei wenigen alten Schriftstellern fo viel Befriedigung finden, als bei diefem Barbaren. (Sprengel.)

<sup>5)</sup> Hor. Od. U. 14, 25. Die übrigen Loci class. find Od. 1. 20. 9. I. 37. 5. III. 28, 3. Epod. 9. 1. 36. Serm. II. 8. 15. Mart. XIII. 115. Bgl. über ben gangen Art. Mannert's Geogr. von Italia. B. I. p. 679. 80.

<sup>\*)</sup> Serv. in Aen. VII, 680; Sol. c. 2, Salmas. in Sol. p. 46.
\*\*) Serv. in Aen. VII, 681.

<sup>+)</sup> Cassiodor. divin. instit. c. 31.

digen Rothglubfeuer. Rad dem Erkalten nimt man die Blede heraus, focht fie in vielem Waffer aus, und spielt fie ab. Statt des Salpeters fann auch Rochsal; Dienen, nur nie beides zugleich, weil daraus ein Konigsmaffer entstehen wurde, welches das Gold felbst angriffe. 2) Das Stahleament, zur Verwandlung des Eisens in Stahl (fogen. Brennmaterie). Huch zu diesem sind die Vorschriften sehr verschieden; doch ist sehr feiner Sich= lenstaub von hartem Solze der Sauptbestandtheil, und mit 10 frifdigebrannter gang trodiner Mide, jum Dicht= machen vermengt, ohne weiteres hinreichend. Pfund Eisen rechnet man ungefahr 4 Loth dieses Camen= tes. Das Reaumur'sche Stahleament besteht aus 16 Rug, 8 Roblenstaub, ebensoviel Afche, und 4-6 Roch= falz, welches lettere, indem es in der Glubbige zu flie= Ben anfangt, die Dichtheit des Caments vermehren, wol auch eine noch nicht befannte ehemische Wirkung ha= ben fann, wiewol eine Sersegung bes Rochsalzes, wenn Eisen mit ihm geglühet wird, nicht merklich ift. Roblen= staub bleibt immer die Hauptsache, und gibt, bei rechter Behandlung, vortrefflichen Stahl. — Huch das neueste englische Patent : Eiseneament aus Galmiat, Schwefel und Eisenseile ist an sich gut, allein es entwitfeln fid daraus beim Gebraud 2Bafferftoffgas u. a. Gasarten durch die beim Verbrennen des Schwefels erzeugte Schwefelfaure, mogegen fich, zumal in geschloffenen Rau= men, der Arbeiter, wenn er nicht, wie neuere Beispiele in England lehrten, ersticken foll, nur durch zeitiges Ber= beischaffen meglichst frischer Luft schützen kann, (f. Gill techn. Repository Nr.I. 1822, S. 202.). 3) Gibt es manderlei Camentpulver, wodurch man gewiffen Glafern die Eigenschaft des Porcelans beibringt; endlich 4) dergleichen zur Verwandlung des Aupfers in Meffing; 5) wird jeder Ritt auch Cament genant (f. Kitt.). (Th. Schreger.)

Caementation, Camentirung, Cementatio etc., bedeutet im Mugemeinen das Gluben der Rorper in ver= schlossenen Gefäßen zwischen einem diese Körper umge= benden und zweckmäßig veränderten Pulver oder Teige. Weil dabei die wirksamen Bestandtheile des trocknen Ca= mente in Dampfe verwandelt, und durch einen betracht= lichen Hikgrad unterstüßt werden, so ist diese Operation überhaupt ein fehr madhtiges Hilfsmittel, große Beranderungen in den Korpern zu bewirken, oder Korper mit andern ju verbinden, die sich nur schwer, ja auf andere Urt gar nicht mit einander vereinigen laffen. die Scheidung des Goldes durch Camentation nicht gan; eine Scheidung auf dem trocknen Wege, weil die Cauren im Salpeter und im Rochfalze ec. dech etwas Waffer mit fich fubren. Gie besteht darin, daß man das filberhaltige, in bunne Bledie gefdlagene Gold ben Dunsten der Salpeter = oder Salgfaure, sowie sie aus trock= nem Salper, oder dergl. Rochfalz, mit Eisenvitriel ver-mengt, fich entwickeln, aussetzt: die Saure, so wenig Waffer habend, und als heißer Dunft, greift bas mit dem Golde gemischte Gilber aud bann an, wenn gleich das Gold mehr als die Salfte des Gangen beträgt, ory= birt es, und verbindet sich mit ihm, so daß es nachher mit beißem Waffer leicht abgespult werden tann. Jedoch wirft die Caure nur auf die Oberflache, mithin ift diese Mug. Encoctop. d. W. u. R. XIV. 2. Abtheil.

Scheidung nur fehr unvollfommen, und mehr dazu brauchbar, dem mit Silber legirten Golde auf der Obersfläche eine hohere Farbe zu geben.

11m aus Schmiederisen (am besten dem im Bruche fornigen, das um fo beffer, je feiner und leichter das Rorn ift,) Brennstahl zu machen, wird es camen= tirt, d. i. man gibt ihm durch Gluben mit einem Cament, in verschloffenen Gefagen Roblenftoff: da diefer hier von außen eindringen muß, so werden dunne Schmiebeeisenstangen in einem Brenntaften von feuerfestem Thone am besten wagerecht gelegt, und mit dem Camen= te so geschichtet, daß jede gang damit umgeben ift. Die oberfte Schicht Cament wird mit Sand überfchuttet, der Raften genau bedeckt, dann in einem Windofen (Stabl= ofen) allmälig bis zum starken Weißglühen erhibt, und 4 - 5 Sage darin erhalten, bis man an der Offnung des Kaftens eine blaue Flamme wahrnimt. Nun lagt man den Raften langfam abtublen, nimt davon die Rob= len weg, und schüttet angeseuchtete Kohlenstübbe barauf. Die in Camentirstahl verwandelten Gifenstangen tonnen nachher gegerbt, d. h. weißglübend durchknetet, und da= durch gleichartiger gemacht werden (vgl. Rinman Ges schichte des Eisens II. - Dingler's polytechn. Journal 1822. IX. S. 104. 20.).

Das Meffing brennen, auch eine Art Camentation, geschieht in eigenen Thongefägen. (Th. Schreger.)

Caementirgeräthe sind theils 1) cylindrisch e Buchsen aus Gifen oder feuersestem Ihon, mit einem gut schliegenden Deckel, werin Metalle ze. zwischen dem Camentpulver geglüht und verändert werden. Swei überzeinander gestürzte und lustdicht verklebte Schmeiztiegel können leicht ihre Stelle vertreten; theils 2) Cament itztässen von Eisen ze., worin Eisenstäde mit dem Cament geschichtet, und so zu Stahl camentirt werden; theils 3) Cament irhafen, d. h. runde Gesässe mit durchlöcherten Deckeln, werin Galmen mit Stücken von Kupfer und mit Cament geschichtet wird, um daraus Messing ze. zusammenzuschmelzen (vgl. meine furze Beschr. d. chem. Geräthsch. alterer u. neuerer Seit. Fürth 1802. 8. m. Kpf. 1. S. 169 ze). (Th. Schreger.)

Caementir - corr Brennstahl, f. Eisen. Caementkupfer, f. Kupfer.

CAEN, Hauptstadt des franzos. Dep. Calvados, und eines Distrites, welcher auf 20,16 Meilen 9 Kanztone, 205 Gemeinden und 129,863 Einw. zählt. Sie liegt unter 49° 11' 12" Br. und 17° 18' 7" L. mitten zwischen unabsehbaren Wiesen da wo der Odon in die schiffbare Orne sließt, ist ganz offen, und in der Form eines Hustische gebauet, hat 6 Ihore, 4 öffentliche Pläzze, wovon der Königsplaß mit geschmackvollen Häufern umgeben ist, 1 Schloß, der Donjon, wo in der Vorzeit wol die Herzoge der Normandie Hof hielten, 13 Pfarrfirchen, worunter die von S. Sepulcre den Titel einer Kollegiatkirche führt, 3 Frauenklöster, mehre ehermalige Klosterkirchen, die aber zum Theil zu andern Zwecken benuft werden, 1 reformirte Kirche, 3 Hospitäler in, und 1 außerhalb der Stadt, 7664 Häuf. und 1821. 36,664 Einw. Sie ist der Sis des Präfetten mit den Departementalz und Distriktsauteritäten, des Stads

der 14ten Militardivision, der 4ten Konservation der For= ften, eines tonigt. Gerichtsbofd und eines Sandelege= richts; fie befitt eine Afademie mit 3 Fafultaten, 1 tonigl. Rollegium, 1 öffentliche Bibliothet mit 8000 Ban= den, 1 Gemaldegalerie, 1 botanischen Garten, 1 Ge= fellschaft des Ackerbaues und des handels, 1 medizinische Societat, 3 Unterrichteinstitute und 5 Penfionate. Die Straffen find breit, reinlich, gut gepflastert und werden gur Rachtzeit erleuchtet; Die Baufer meiftens von Stein erbauet und jum Theil fcbbn; ausgezeichnet das Rathhaus, Der Juftispalast, die Benediftinerabtei; das Theater; die Birfe. Bu den öffentlichen Promenaden gehoren der Cours, der Garten des tonigl. Rollegiums und der Park aur Dames. Caen gebort ju den Manufalturstadten des Reichs. Die Spikentloppelei ift der Haupterwerb; eine große Sahl von Frauenspersonen beschäftigt sich damit fowol in der Stadt selbst als in den Vorstädten und bis 7 Meilen in der Runde; man macht Zwirnspiken oder Blondes de fil mit Alencongrunde von 2 gr. bis 12 Tblr. berauf; Blondes de soie noires von 6 gr. bis 15 Eblr., und Blondes de soie blanches von 8 gr. vis 4 Iblr. die Elle; außerdem mancherlei Modeartitel, als Baletucher, Schleier, Chamle, viele Strumpfwaren, befonders aus Baumwolle, grobe Tucher fur ben Landmann und das Militar, Gerges, Ratine, Giamoifen, Leder und Hagel. Die Strumpffabr, befchaftigen allein gegen 800 Stuble mit 4000 Arb. und liefern fur 500,000 Thir. Man fin= det 1 Keilenfabr., 1 Sabaföfabr., 1 Porzelanfabr. mit 40 Arb., 1 Faiencefabr., einige Brauereien, und fpinnt Baumwolle. Drei oder vier Blumiften gieben die fchon= fien Spacinthen, Jonquillen und Ranunkeln, und treiben Damit einen auswärtigen Berfebr. Der Bandel mit den Kabritaten der Stadt, mit Blumen, mit den Produften Der Proving, mit Fischen und mit Austern ift von gro= gem Umfange; Die Stadt fieht durch einen Sanal mit bem Meere in Berbindung und mittels deffelben tonnen mit der Fluth Schiffe von 150 bis 200 Tonnen ju ib= ren Kaien gelangen; fie befitt etwa 1 Meile oberhalb der Stadt eine Mhede, die la fosse de Coloville beifit. Ihre Wochen= und Jahrmartte find febr befucht; der, wel= dier am ersten Montage nach Quasimodogeniti gehalten wird, fieht 15 Sage und gleicht einer anfebnlichen Deffe. - Coën ift eine alte Stadt; fie ift von Wilhelm dem Er= oberer angelegt und galt immer fur die Sauptstadt der niedern Rormandie. Gie ift mehre Male belagert. ihren Mauern murde unter andern der Gefchichtsforfder Suet, der Dichter Frang Malberbe, der Chemiter Ma= louin, der Literator Maffieu, der Orientalift Morin, der lateinische Dichter Cavary, der Dichter Gegrais, der Mathematiter Barignon, der englische Dichter Bolingbrofe geboren.

CAENINA, ein altlateinischer oder fabinischer Ort in der Rabe von Rom; nach der Sage der erfte, mel= der nach bem Raube ber Gabinerinnen die QBaffen ge= gen Hom ergriff. Den Fursten der Caniner Afron er= schlug Romulus im Gesecht, und brachte deffen Reffen als erste spolia opima nach Rom. Der Ort war nachber durchaus unbedeutend (f. Liv. 1, 10; vgl. Cluver. Ital. ant. 664.). (Wachsmuth.)

CAENYS ( & Kairves), diejenige Landspike Ita= liens, welche fich, fudwestlich von dem Telfen Genlla, noch etwas weiter als diefer gegen das sieilische Borgebirge Pelorus bervorftreckt. Un derfelben erreichte man auf einem engen Pfade den außersten Punkt, wo die Rheginer dem Reptun eine Bildfaule errichtet hatten, wovon der Ort Posidonium hieß. Auch wird eine thurmabnliche Gaule auf diesem Plate erwähnt Stelis Rhegina, und die Bildfaule befand fich vielleicht in ihr. Diese Gaule, bei den Romern Statua, auch Columna genant, ift eigentlich die nachfte Stelle gur Überfahrt nach Sieilien, und hier endigen alle Straffenverzeichniffe. Das gange Borgebirge Canys beift jest Capo Cenibe, ber Plat der Caule ist aber, nach genauerer Bestimmung da zu fuchen, wo jest der Thurm Torre di Cavallo auf der Spise Capo di Cavallo steht \*). (Wilh. Müller.)

CAEPIO. Die Romer diefes Namens gehörten gu der altpatricischen gens Servilia. Zuerst, soviel wir wis sen, führt ihn Enej. Gervilius Capio, Conful mit Aureling Cotta 1) J. R. 500. 2) Deffen Cobn ober Entel Enej. Servilius Capio, Consuldes 3.550°), der letzte romische Feldberr, der in Italien gegen Hanni-bal socht 3). 3) Dessen Sohn En. Servil. Capio Cons. 584 4), Vater von drei Sohnen, nämlich: 4) Quint. Servil. Capio, der von Quint. Fabius Mar adontit mark Capiel 611, danzus Schlaus Mag. adoptirt ward, Conful 611, darauf Feldherr gegen Birlathus, und von diesem zu einem Frieden gezwungen 5); 5) Enei. Gervil. Capio, Conf. 612 mit Pompejus; 628 Cenfor mit Caffins Longinus, an die Stelle des vorgenannten Fabius, der abgedankt hatte 6), und 6) Du, Gervil. Capio, Conf. 613 mit Lalius, Urbeber der Vernichtung des von seinem Bruder mit Viria= thus gefchloffenen Friedens, und Unstifter von Biriathus Ermordung 7). Die beiden letten Bruder (5 und 6) werden von Cicero beredte Sachwalter genant 8); fie maren Unflager tes Pompejus 9). Des letten Cohn, fdeint es, war 7) En. Gervil. Capio, der befannteste Dieses Mamens, Conful 647; er brachte die lex judiciaria in Borfchlag, fraft welcher die Gerichte gur Galfte mit Rit= tern, jur Balfte mit Genatoren befest werden follten 10); jog nach Gallien ind Feld gegen die Cimbern, plunderte Tolofa, ward von den Cimbern geschlagen 648 11), fpa= ter in Rom wegen der tolofanischen Plunderung angeflagt 12), und ins Gefangnif geworfen; der Ausgang der Sache ift zweifelhaft 13). S) Qu. Gervil. Capio, Cobn bes vorigen (!) Feint bes Boltstribunen Livius Drufus 14), im Bundesgenoffenfriege 662 vom Pompadius erschlagen 15). 9) Qu. Gervil. Capio,

<sup>\*)</sup> S. Mannert Geogr. v. Stal, II. p. 177.

<sup>1)</sup> Fasti Cap. 2) Liv. 29, 38. B. f. frihern Ämtern f. 25, 2.28, 10, 38, 46. 3) 30, 1. 19, 24. Bgt. v. ihm 35, 23. 4) Liv. 43, 11. Bgt. 40 59. 41, 21—26. 42, 25. 5) Appian. Hisp. 67—69. 6) Cic. Verr. 1, 55. Fellej. 2, 10. 7) Appian. Hisp. 76 ff. 8) Brut. 25. 9) Cic. Font. 7. Fal. Max 8.5, 1. 10; Ernesti Clav. C. Servil. jud. 11; Freish. suppl. Liv. 66, 40 ff. 12) Drf. 67, 1 ff. Bgt. Ern. Clav. Q. Serv. Caep. n. 2. 13) Fal. May. 4, 7, 3, 6, 9, 13. 14) Plin. h. n. 33, 6, 28, 41. Bgt. Freish. 71, 23. 15) Appian. b. civ. 1. 43. .

Cicero's Freund 16), adoptirte den Dt. Junius Brutus, den Cohn feiner Schwefter Gervilia, Cafard Morder 17). Bon 10) Qu. Servil. Capio, der im Schiffbruch umfam 18), und 11) Gervil. Capio, dem Pompejus Gemalin Julia verlobt gewesen war 19), ift feine genauc Runde. Ein Fannius Capio verschwor sich gegen Au= guftus und ward getodtet 20). Unter Siberius wird ein Du. Capio Crifpinus erwahnt 21). (W. Wachsmuth.)

Caerdiff, f. Cardiff.

CAERE, ursprünglich Agylla genant 1), eine sehr alte etrustische Swolf = Stadt, nahe an der Kuste 2) nord= lich vom Ausfluffe der Tiber. Ihr Gebiet reichte vor Roms Grundung vielleicht über den Fluß in Latium bin= ein; ihr Konig Megentius half den Rutulern gegen die Latiner 3); an Roms Entstehung mag sie nahern Antheil gehabt haben, der aber in der Bolfsfage der Romer nicht schicklich Plas fand. Mächtig zur Gee fiegte fie mit den Carthagern über die Photder; in Delphi hatte fie eine Schaffammer 4). Mit Rom war fie Jahrhunderte unun= terbrochen befreundet; bei dem Unjuge der Gallier rettete Diefes feine Beiligthumer dahin, und nach Abzug des Feindes friftete es jum Dante mit Care Ctategaft= freundschafe '). Doch hatte Care bald nachher von Rom su fürchten und verband 403. J. R. sich mit Tarquinii gegen Rom, mußte aber, noch ehe es zu den Waffen gegriffen, um Frieden bitten und die Salfte feines Ge= bietes abtreten 6). Spater fiel es mit dem gesammten Etrurien unter romifde Berrichaft, ward von Sulla, wie es icheint, zerftort; Strabo fab nur feine Erummern 7); Drufus ftellte es ber zu einer Soldatenkolonie 6), doch ward es nicht bedeutend. Jest liegt an feiner Statte ein (W. Wachsmuth.) Dorf Cerveteri 9).

CAERITES. Rraft der Erklarung Roms, mit Care folle Statsgafifreundschaft bestehen (f. Art. Caere), galten die Cariten fur Ehrenburger in Rom, denen aber das wichtigste Recht, das Stimmrecht abging. In dasfelbe Berbaltniß traten darauf mehre italische Staten \*); Burgerthum ohne Stimmrecht (civitas sine suffragio), war die staterechtliche Bezeichnung deffelben, und es follte allerdings fur einen Ctand der Ebre gelten. Bedoch allmalig erhielten die anfanglichen Ehrenburger auch das Stimmrecht; die Cariten aber hatten ungeach= tet des Chrenftandes die Balfte ihres Gebietes eingebußt: fo ward in dem Namen Cariten mehr das Mangelnde, namlich das Stimmrecht, und die Ginbufe des Alefers aufgefaßt, und auf romifche Burger, die durch Heta der Cenforen ibres Stimmrechts beraubt und zu einer Abgabe obendrein verpflichtet worden, übertragen, und nun in

35

(W. Wachsmuth.) CAERLEON, Marktfl. in der englischen Shire Monmouth. Er liegt am 118f, über welchen eine fchone steinerne Brude führt und worin die Fluth 30' hinauffteigt, besteht nur aus 3 Straffen, bat 1 Rirche, Die noch aus den Beiten der Rormanner berrührt, 1 Freischule für 30 arme Anaben und 20 Madchen, 138 Sauf. und 936 Einw. Sie war einst die Hauptstadt der Grafschaft, und zeigt noch manche Alterthumer, befonders die Überreste eines Amphitheaters, das gemeiniglich nur "Adnig Arthurs Safelrunde" genant wird; bier war einft die Romerstation Isea Silurum. In der Rachbarschaft find Sinnanbruche und Eisenwerke, worin eiserne Platten, Miegel, Nagel, Stabe und Schiffstiele verfertigt wer-(Hassel.)

CAERMARTHEN, 1) Shire in der britischen Landschaft Wales. Sie breitet fich von 12° 45' bis 13° 49' bffl. 2. und von 51° 44' bis 52° 5' nordl. Br. aus, granzt im N. mit Cardigan, im D. mit Glamorgan und Brecknot, im G. mit dem Kanale von Briftol, im 28. mit Pembroke, und ift nach Arrowsmith 4537 Deil., nady andern 590,640 Acres groß, woven 114,000 Pflug= land und 228,000 Wiesen und Waiden. Die Oberftache wechselt mit Bergen, Sugeln und Thalern ab; unter lettern ift das 6 Dieilen lange Toonthal das großte und angenehmste. Das Gestade umgurten Stattsteinfelsen, werunter Langharn, Llanstenban und Kidwelly Voint als Borgebirge vorspringen; den Strand bededen Morafte, worunter die Kalwelly Marsh. Der Hauptfluß des Innern ift der Topy, neben welchem der Lwgbor und die Save zur Rufte herabrollen; im D. macht der Tivy die Grange mit Cardigan. Überhaupt ift das Land fehr mafferreich, aber die meisten Gemaffer besteben aus Bildbachen, die bei ihren Anschwellungen häufig Verwüstungen anrichten, und im Commer wol gang verfiegen. Das Klima gibt fid beiter und gefund, aber raub. Der raube steinige Boden ist dem Ackerbau nicht sonderlich gunftig; man bauet fast nur Gerste und Hafer, Kartoffeln mit steigender Progression und Flachs; die Rindviehzucht lie= fert Fettvieh und Butter; auf den Soben weiden ansehn= liche Herden von Schafen, Pferde werden in Menge ge= zogen, vorzüglich aber Federvieh, deren Gier einen Ausfuhrartikel ausmachen. Die Fischerei an den Ruften Bon Metallen hat das Land Blei, wird vernachlässigt. das im Topythale gebauet wird, von andern Mineralien unerschöpfliche Steinkohlenlager und Kalkgruben. Neben= beschäftigungen des Landmanns find Strickerei von wollnen Strumpfen, fonst ift hier weniger Aunstfleis verbrei= tet, und was die Proving in den auswartigen Sandel gibt, beruhet fast allein auf Steinkohlen, Ralk, Rind= vieh, Butter, hammeln, Wolle, fetten Schweinen, Giern und vor allem hafer, der in Briftol feine Abnehmer findet. Die Boltejahl belief fich 1821 auf 90,239,

tabulas Caeritum referri als gleichbedeutend mit tribu moveri und aerarium sieri gebraucht \*\*).

<sup>16)</sup> Cic. fin. 3, 2. 17) Cic. Att. 2, 24. div. 7, 21, Phil. 10, 13. 18) Cic. Att. 12, 20, fin. 2, 16. 19) Appian. b. civ. 2, 14. Suet. Caes. 21. 20) Dio Cass. 54, p. 732. ed. Reim. Suet. Aug. 9, Tiber. 8. 21) Tac. A. 1, 74. Sgl. Plin. b. n. 21, 10,

<sup>1)</sup> Dionys. Hal. 1, 14. 3, 44. Strabo 5, 220. Plin, h. n. 3, 2) Plin. a. D. 3) Liv. 1, 2. Tarro bei Plin. 14, 12. 13. Dion. H. 1, 65. 4) Herod. 1, 167. 68. 7, 20. 6) Liv. 7, 20. Dio Cass. Fragm. 142 4) Herod. 1, 167. 68. 5) Liv. 5, 50. Dio Cass. Fragm. 142 7) a. a. D. 8, Frontin, colon. p. 134. 9) Cluver. Ital. 1. 489.

<sup>\*)</sup> Strabo 5, 220.

<sup>\*\*)</sup> Gell. N. A. 16, 13. we aber municipes sine suffragii jure ein Witerspruch ist, s. Roth de re municipali Romanor. cap. 1.; Ascon. iu Cic. divinat. in Verr. c. 3.; Schot. zu Norat. ep. 1, 6, 62.

namilich 43,577 Mannes und 46,662 Frauenspersonen in 18,392 Familien; 1811 fand man 77,217 Individuen in 16,083 Familien, wovon 9878 bei der Landwirthschaft, 5256 bei dem Runftfleife und Sandel, und 949 auf an= dere Art beschäftigt waren. In Wohnplagen werden 8 Burg = und Marktflecken, 87 Kirchspiele und 13,820 Sau= Man ftogt auf mehre Alterthumer aus der fer gezählt. Die Proving gehört zur Dibzese von G. Romer Zeit. Davids, mablt 2 Deputirte jum Unterhause, stellt 200 Mann zur Nationalmilig, und zerfällt in 8 Sundrede. -2) Borough und der Sauptort der vorgedachten Chire, ber 1 Dep. jum brit. Parl. fendet; er liegt Br. 51° 52' 2. 13° 16' 45" am Tovy, der eine Brucke von 6 Bogen tragt, ift offen, unregelmäßig zusammengebaut, und hat 1 Kirche, worin die Afche des Dichters Rich. Steele rubet, 1 fconce Ctadthaus, 1 Gefangnig, 945 gutge= bauete meiftens maffive Sauf. und 1821. 8906 Einm., die Binnblech und Gisenwaren in großer Menge, so wie Geilerwaren fabrieiren und einigen Schiffbau unterhalten. Da mit der Fluth Seefchiffe von 300 Tonnen bis an ihre Kaien gelangen tonnen, fo ist der Handel sehr lebhoft; man versendet besonders Schweine, 2000 Str. Butter, fur 55,000 Guld. Gier, Sinnbled und Safer. Caermar= then ift der Geburtsort des befannten Walefer Prophe= ten Martin Ambrofius: er foll fein Orakel auf einem na= ben Bugel, der Merlind = Bugel genant wird, gehabt haben. Sonft hatte der Ort ein Kaftell und Mauern, wovon noch überreste zu seben find. (Hassel)

CAERNARVON, 1) eine Chire in der brit. Land= schaft Nordwalcs, von 12° 42' bis 13° 35' oftl. L. und von 52° 43' bis 53° 15' Br. sid erstreckend, und im D. an Denbigh, im GD. an Merioneth grangend, auf den übrigen Seiten aber von den Fluthen des trischen Meers bespult und durch die Menaistraße von der Infel Ungle= Dee Flacheninhalt beträgt nach Arrow= sea geschieden. smith 23,92 Meilen. Die Oberflache ist stark gebirgig, die Gebirge endigen im SLB, auf einer fpitzigen Land= zunge mit Braichy Pool; das Gestade umgurten hohe Felsenriffe, woran sich die Wellen des Meers mit Unge= ftume brechen, und woraus die Vorgebirge Penrhyn, Porth= dinllenn und Great Orme bervorragen und die weite Caer= narvon = und die Pulhelybai umgeben; auch der 1550' bobe Penmanmawr drangt sich an das Gestade, und un= ter den innern Gebirgen erhebt fich der 3568' hohe Onows Swischen don, der hochste Berggipfel von Nordwales. diefen Gebirgen find wilde Thaler eingeschoben, wovon das, welches der Conway befeuchtet, das romantischste, aber auch fruchtbarfte ift. Diefer Tlug tomt aus einem See in Merioneth jum Borfdjeine und mundet fich bei Aberconway in das Meer; feine schwarzen Muscheln ha= ben zuweilen Perlen. Gin andrer Bluft, der Sejont, mundet sich in die Straffe Menai; auf dem Llyn y Dy= watchen, einem fleinen Bergfee, fieht man eine bewegli= Das Klima ift febr raub, aber rein und the Infel. ftartend, an dem Geftade wuthen Sturme und Orfane. Der targe steinige Boden erlaubt nur in einigen Strichen den Gerfte = und Saferbau, woraus die Ginw. ihr eingi= ges Brod bereiten, und nebenbei Kartoffeln als Saupt= furrogat betrachten; ihr Sauptreichthum besteht in der Bornvieh = und Schafzucht; wer nicht Birte ift, ift Fischer

und bringt Saringe, Summern und Auftern auf oder macht auf Strandvogel Jagd. Geine einfachen Bedurf= nife schafft er sich selbst, und was er außerdem braucht, gieht er fur feine Butter, Rafe, Rindvieh, Schafe, Bi= sche und Austern ein. Die Schieserbruche bei Nant Francon werden betrieben, aber das Rupfer, weil es an Solze und Steinkohlen gebricht, nicht ausgebracht. Dies gand= chen hatte 1821. 57,958 Einw., wovon 28,412 mannli= den, 29,546 weiblichen Geschlechte in 11,478 Familien; 1811 waren 49,019 Individuen in 10,187 Familien gezählt; von lettern beschäftigte 6667 die Landwirthschaft, 2687 Gewerbe und Sandel und 833 unterhielten fich auf andre Art. An Wohnplagen waren 1 Gity, 5 Markt= flecken, 69 Kirchspiele und \$433 Saufer vorhanden. Auch bier finden fich mehre Uberbleibsel der Borgeit. Die Pro= ving gebort zur Didzese Bangor, stellt 120 Mann zur Rationalmilis, mahlt 2 Deputirte in das brit. Unterhaus und wird in 10 hundreds abgetheilt. - 2) Borough und Sauptort der vorgenannten Shire; er liegt unter 53° 6' Br. und 13° 10' L. an der Menaistraße unweit der Mundung des Sejont, ift noch mit Mauern und Thurmen umgeben, aus welchen 2 Thore fuhren, bat 2 Borftabte, eine regelmäßige Bauart, indem die Strafen fich - rechtwinkelig durchschneiden, 2 Kapellen, wovon die eine einer fangtischen Gelte, den Jumpere, gehort, und mit dem Kirchspiele von Llanbelig, worin der Ort eingepfarrt ift, 700 Sauf. und 4595 Einw. Er fendet mit Creiaeth, Pwalbeli, Nevin und Conway 1 Deputirten jum brit. Parlamente, balt 2Bochenmartte und treibt einen ansehnlichen Sandel besonders mit Treland und Anglesea; nur allein an Rupfer und Schiefer werden fur 500,000 Gulden ausgeführt, außerdem Flanell und Strumpfe. Der Safen ift tief genug fur Schiffe von 700 Sonnen, bat aber einen beschwerlichen Eingang. Geit 1807 besteht bier eine Landbaugesellschaft. Der Ort ift alt und fteht nur wenige 100 Schritte von dem alten Segontium, dem Caer Sejont der Walefer; das Schloß ift 1283 durch Eduard I. erbaut und in demfelben der erfte Pring von Wales Coward II. geboren, aber es liegt jest bis auf Die Mauern vollig in Trummern, doch hat fich der Saal, der durch Edwards Geburt mertwurdig ift, noch erhal= In neuern Beiten find hier Geebader angelegt. -3) Ortschaft in der Pennsplvanischen Grafschaft Lancaster mit 1084 Einw. In derselben ist das tleine Dorf Churchstown entstanden, das 2 Eisenhammer hat, die jahrl. 9000

Etr. Stangeneisen produziren. (Hassel.)
CAERNWYS, Marktfl. unter 53° 14' Br. und
14° 2' L. in der brit. Shire Flint in Nordwales; er hat
863 Einw., 1 Stadthaus und Gefängniß und halt Woschens und 6 Jahrmarkte, welche letzte aber seit der Aufenahme von Holywel wenig bedeuten. Der Ort war vormals die Hauptstadt der Grafschaft. Hier wurde vor Alterd das Eistedhod gehalten, wo die alten Waleser Barden um den Preis der Dichtunst und Musik wetteiserten; es kam unter der Negirung der Königin Elisabeth außer Ges brauch, ist aber 1798 erneuert; in diesem Jahre erschies nen 20 Barden, 18 Sanger und 21 Harsner; der Preis war eine kleine silberne Harfe, 16 Hallang. Noch ieht sieht Caernwys die besten Harfenisten im Verlischen

CAERPHILLY, Marktft. in der brit. Shire Glamorgan in Sudwales, mit 1013 Einw., die Flanelle und waleser Shawle weben und Wochen und 6 Jahrz markte halten. Seine größte Merkwurdigkeit ist ein altes Kastell, worin man einen großen Saal von 70' Lânzge, 30' Breite und 17' Hohe, und einen hangenden Thurm, der sich 70 bis 80' erhebt, sieht. In der Nachzbarschaft stehen Steinkohlengruben und Eisenwerke im Bau. (Hassel.)

Caerulin, f. Indigo.

CAESALPINIA, eine Pflangen = Gattung, nach dem berühmten Cefalpini genant, welche zur naturlichen Familie der Leguminosen und zur 10. Linne'schen Rlaffe gebort. Gie bat einen 5theiligen ungleichen Relch, funf Rronenblatter, wovon eines das großte ift, und eine zu= fammen gedruckte Schote, mit wenigen Samen. den 19 Arten, die in meinem syst. veg. 2. 343. aufgeführt find, verdienen zwei: Caesalpinia Sappan und brasiliensis, besondere Aufmerksamkeit. Jene, die in Cenlan und Oftindien ju Saufe ift, lieferte ju der 21ra= ber Beiten ichon das rothe Farbeholy, welches man Ba= fam, auch lignum presillum nannte. Unter diesem Namen fomt es fchon ju Unfang des 14. Jahrh. im Mat= thaus Sylvaticus vor. Alls nun Gudamerika entdedt war, fand man ein ahnliches Solz in Brafilien: Diefes Land erhielt feinen Namen von dem wichtigsten Erzeugniß. Dies ift Caes. brasiliensis.

Caesalpinia crista, wovon das gelbe Fernambucks holz fomt, besteht, nach Chevreul, aus Holzser, Gerbsstoff, extrast. Farbstoff, stuckt. Dl, Esigsaure, Ammosniums und Kalksalzen, schwesels. Salz, wahrscheinlich auch Zuder und Gallussäure (vgl. Fernambuckholz).

(Th. Schreger.)

Caesalpinus, f. Cesalpini.

CAESAR (Cajus Julius), der Bruder des nachst= folgenden Lucius, als Redner ausgezeichnet und auf jenes Bruders hohes Unsehen im State geftust, bewarb sich (663 nach R. Erb.), nachdem er die Milen=Quirde be= fleidet, mit Sulla zugleich, um das Consulat, ohne noch zuvor Prator gewesen zu senn. Diese Ungesetzlichkeit ward felbst von seinem Freunde, dem Volkstribun P. Gulpi= tius, in einer fo fraftvollen Rede gerügt, daß Cajus, mit aller Runft feiner fanften und geiftvollen Beredtfamfeit, nicht durchzudringen vermochte; sondern, nachdem es ju fturmifden Auftritten im Forum gefommen, fein Mit= bewerber die Stimmenmehrheit davon trug. 2118 zwei Jahre fpater Marius und Cinna, in rober Mordluft, Rom mit dem Blute ihrer Gegner fullten, traf auch ihn das Todesloos; verrathen selbst von einem seiner Elien= ten, von dem er chemals die verwirfte Todesstrafe abge= wandt und in deffen Sause er jest eine Freistatt gesucht hatte.

Caesar (Lucius Julius), des Cajus alterer Bruder, bekleidete (662 nach R. Erb.) das Confulat, als eben der verderbliche Bundesgenoffen=Krieg sich gegen Rom entzündet hatte. Sein Amtsgenoffe P. Nutilius Rusus hatte am Solenus gegen die friegerischen Marfen eine empfindliche Niederlage erlitten und felbst seinen Sod auf der Wahlstatt gefunden. Luc. Inlius, dem der heftiger

entbrannte Rrieg nicht gestattete, sich in Rom, unter den gewohnten Formen, einen neuen Gehilfen zu geben, mahrend er felbst gegen die Samniter im Felde stand, vertheidigte nun allein den mantenden Stat; und feine Bortheile, welche er über den feindlichen Feldheren Papius bei Ace= ra in Campanien erfocht, waren bedeutend genug, ihm ein entschiedenes ilbergewicht in diesem Feldzuge zu geben, indeß man in Rom, vom Schrecken einer allgemeinen Bewaffnung, nunmehr voll Freude und hoffnung wieder zur Unnahme der Toga gurudfehrte. Roch erfprieflicher aber für die glückliche Beendigung jenes Rampfes ward das von ihm ausgegangene Gefet, wodurch allen, bis dahin treu gebliebenen Bolfern der Salbinfel in Latium, einem Theile von Hetrurien und Umbrien, das romische Burgerrecht verliehen wurde. Go fnupften fich die ichon bestehenden Bande mit Rom immer fester: aber auch die Hoffnung, abnliche fur die Bufunft angufnupfen, fonnte den Abgefallenen die Waffen ans den Sanden winden. Nach Ablauf des Confulats ward diefer verdiente Stats= mann jum Cenfor ernant, und feine Anordnungen mabl= ten sich die Beschränfung des schon damals weit gediebe= nen Safel = Lurus jum besondern Gegenstande. Aber auch ihn fchlachteten Marius und Cinna, gleich feinem Bruder Cajus, als Opfer ihres alten Haffes; und noch geschah dies, mit ausgesuchter Graufamteit, neben dem Grabmal eines der verworfenften Beitgenoffen, des Boltstribung D. Barius (Val. Maximus IX. 2.). (J. Ch. L. Haken.)

Caesar (Cajus Julius), ein Sproß des alten albanischen Geschlechts der Julier, das seine fabelhafte 2162 stammung von Aneas berleitete, so wie es selbst hinwiederum sich in die Julische und Cafarische Linie theilte, ward im Monat Quinctilis des 654. Jahrs feit Roms Erbauung geboren. Auch von Seiten feiner Mutter Aurelia reichte feine Abstammung ju dem toniglichen Blute des Ancus Martius hinauf. Geines Baters gedenkt die Geschichte kaum; bebt es aber um so forgfaltiger bervor, daß deffen Schwester Julia die Gemalin des C. Marius war, wodurch die politische Partei des Reffen nothwen= dig schon von der Wiege an bestimt werden mußte. Ca= fars Kindheit hat feine von den pragnanten Anekdoten und Charafterzügen aufzuweisen, wodurch große Geifter schon frubzeitig ausgezeichnet zu senn pflegen. das Sunglingealter hinübergetreten, fiel feine Beit in die schreckliche Epoche der Proscriptionen, womit des Marius gludlicher Gegner, Gulla, Rom und Italien, jur Gattigung feiner angelobten Rache, verodete; und ichon ftand auch fein Rame auf der heillosen Achtungsrolle, die fo gut und gewiß, als der Sod felbft, mar. Es fonnte fo= gar scheinen, als habe er gefliffentlich den Born des Dic= tators herausgesodert, da er sich so eben mit der Tochter des C. Cinna, - nachft Marius dem zweiten politischen Todtfeinde deffelben - vermalt hatte. Gulla foderte ge= bieterisch die Trennung diefer ihm misfalligen Che; und Cafar widerstand! Tener entzog ibm die Priefterwurde, die er belleidete, das Beirathegut der Gattin, fein gan= jes eignes Bermogen; und Cafar blieb unbeugfam! Geachtet, fonnte ihn, den eben Fieberfranken, nur die fchleunigste Flucht aus Rom fur den Augenblick retten. Dann hatte er sein Leben von dem ihm nachgefandten Morder um

Gold zu erkaufen; und nur die dringende Fürbitte zweier angeschenen Geschlechtsverwandten und der vestalischen Jungfrauen konnte ihm endlich, nicht ohne Muhe, die volle Begnadigung erwirten. "Seht zu, was ihr thut!" erinnerte der scharfblickende Menschentenner — "Biele Ma-

rier stecken in dem Ginen Cafar!"

Dem furchtbaren Manne nicht naben zu durfen, machte bierauf Cafar feinen erften Kriegszug, als Contubernal des Legaten Minuc. Thermus, im Orient, nicht ohne personliche Auszeichnung: aber hingeriffen von der schran= kenlosen Unfitte des jungen romischen Aldels jener Beit, fette er fich zugleich zu dem Konige von Bitbynien, Ni= tomedes, in Berhaltniffe, die feinen guten Ruf auf lange hin befleckten und nie gan; vergeffen wurden. Seinen zweiten Feldzug that er in Cilicien, unter Gervilius Isau= ricus, gegen die fecken Piratenhorden, die jene 2Beltge= gend in großer Angabl unficher machten; aber ehe ihm hier noch Raum zu Thaten ward, rief Sulla's Tod und die Sinladung des Di. Amil. Lepidus, des neuen maria= nischen Parteihauptes, ihn nach Rom guruck, doch, Dank fen es seiner vorfichtigen Buruckhaltung! - ohne den Sturg zu theilen, welcher diefen Unvorsichtigen alebald ereilte. Angemeffener fand es der befonnene junge Mann, fich in die belohnende Laufbahn der gerichtlichen Beredt= famteit zu werfen. 2118 offentlicher Antlager trat er, in einer noch lange nachher bewunderten Rede gegen Corn. Delabella, Gulla's einstmaligen Bertrauten, wegen Un= terschlagung offentlicher Gelder, auf; und nur Gortenfius, durch alle Runft feiner Beredtfamkeit, vermochte den Schuldigen faum zu retten.

Dies neu entwickelte Salent hatte ibm eben fo wol Reider und Feinde geweckt, als die Aberzeugung gegeben, daß es noch einer ferneren forgfaltigen glusbildung be= durfe. Beides bewog ibn, nach Rhodus zu geben, wo damals Apollonius Molo die Beredtsamkeit, als aner= fannter Meister, lehrte. Cafar batte jedoch unterweges den Unfall, bei der Infel Pharmacufa in die Bande ber namlichen Geerauber ju gerathen, die er unlangft erft be= friegt batte, und aus beren Sanden ibn nur ein febr bedeutendes Lofegeld befreien fonnte. Bis Diefes von Milet anlangte, blieb er zwar in ihrer Gewalt: aber sein bober Weist wußte fich diese roben Gelen dergestalt gu unterjochen, daß er mehr ihr Gebieter, als ihr Gefange= ner zu fenn schien. Gelbft mit dem Kreuze durft' er ih= nen zu droben wagen; ohne daß sie ahneten, wie schnell er dies Wort in Wahrheit verwandeln murde, indem er, faum ausgelofet, einige Schiffe sammelte, die sichern und pogelfreien Rauber in ihrem Schlupfwinkel überfiel und

die verdiente Strafe an ihnen vollzieben ließ.

Wir finden ihn hierauf wieder in Nom, als ernstlischen Bewerber um die ihm zugänglichen Statsämter, und um die Gunst derer, welche ihm den Weg dazu bahnen konnten. Die Leutseligkeit seines Betragens machte ihn beim Bolke, sein immer fraftiger ausstrebender Geist den Gewalthabern beliebt; seine Liberalität gegen Alle sieg bis zur Berschwendung. Sichtbar-jedoch wandte er sich zu der, obwol jest darniederliegenden Vartei, welche von Marius den Namen suhrte und durch die Bolksgunst zur Herrschaft strebte, ohne darum die Achtung der Optimaten zu verscherzen, auf denen Sulla's Geist rubte und die

daß Bolk in Ohnmacht niederzuhalten verlangten. Als werdender Liebling des Bolts fah er sich von demselben einstimmig zum Kriegstribun einem altern und ohne Sweisfel verdientern Mitbewerber vorgezogen. Aber nicht blos das Bolk, sondern selbst der Senat, ließ sich bald darauf durch eine eben so tunstliche, als einschmeichelnde, in ihren darzelegten Grundsähen durch die Politik seines ganzen nachfolgenden Lebens bestätigte Rede gewinnen, das strenge politische Geseh nicht auf seinen Schwager Sinna und andre, zu Sertorius gestüchtete Marianer in Anwendung

ju bringen.

Bon Cafars Rriegethaten, ungeachtet der erlangten Tribunenftelle und der in diefem Seitpunfte bellentbrann= ten Kriege wider Gertorius, Mithridates und Spartakus, fchweigt feine Gefchichte; und unerflatbar fur einen fo friegerischen Geift ware dies mußige Beharren im Privat= stande, wofern er es nicht etwa absichtlich verschmähte, den Befehlshabern in allen diefen Kriegen, die famtlich gu Gulla's Partei gehörten, fich unterzuordnen. haupt erhielt Cafar (hierin gan; das Widerspiel des gro-Ben Pompejus) teine seiner obrigkeitlichen Wurden, bevor ihm das gesetliche Alter diefelben eroffnete. Gelbft die unterste derselben, die Quaftur, ward ihm erst nach dem 30. Jahre zu Theil. Man erkent hierin leicht den Einfluß der Partei, die ihn absichtlich niederhielt. Wie menig es ihm gleichwol an Muth gebrach, fich derfelben ge= genüber zu stellen, zeigte er, ba er nicht nur Marius verstorbener Wittme Julia eine bffentliche sobpreisende Leichenrede hielt, sondern auch dabei die, gleichsam pro= seribirten Bildniffe ibres Gemals öffentlich aufstellte. Die Gullaner bezeigten über biefe Rubnheit den bitterften iln= willen, mahrend das Bolf in wilden Ausruf des Beifalls ausbrach.

Alls Quafter erhielt Cafar die finanzielle Verwaltung des jenseitigen Sispaniens, die er mit Punktlichkeit und Cifer führte; und in Gades war es, wo im Bertules= tempel der Unblick der Bildfaule des großen Macedoniers ibm den thranenvollen Ceufger entlockte, in einem Alter, wo jener bereits die Welt ju feinen Fugen fab, noch nichts Denkwürdiges verrichtet zu haben. Glomm auch nicht in diesem Augenblicke erst der Funke auf, der von da an in ihm zur leuchtenden Flamme ward; fo trieb es ihn doch wenigstens noch vor der abgelaufenen Seit seiner Quaftur nach Rom guruck, um bier, mit dem ihm nun= mehr geoffneten Gintritt in den Cenat, einen wirtfame= ren Schauplat für fein politisches Sandeln zu finden, und fortan mit den erften und gewichtigsten Dlannern des State, Pompejus, M. Craffus, D. Lutatins Catulus, 2. Lucullus, D. Gortensius und M. I. Cicero, wiewol fie famtlich der Gegenpartei angeborten, in unmittelbare 2Bechfelwirtung ju treten. Geine Stellung flar überschauend, und feinen Vortheil fluglich berechnend, bielt er es jedoch den Beitverhaltniffen angemeffen, fich dem Geltendsten und Gewaltigsten, der zugleich die bochfte Bolfegunft genoß - Pompejus - naber angufchließen.

Eben hatte ber zunehmende Abermuth der Piraten, ber der Majestät des römischen Namens in allen Meeren ungesteheut Hohn sprach, zu der außerordentlichen Maßregel gedrungen, Pompejus zu ihrer Vertilgung mit einer triegerischen Gewalt und in einer Ausdehnung, wie sie

noch nie ein Feldherr, felbst fein Dictator, befessen, beim Senat in Borfchlag zu bringen. Ungern verftand fich der Senat ju diesem Schritte, ber dem State noch eine grofere Gefahr für seine Freiheit drohte. Cafar indeß war unter ben Wenigen gewesen, die bier feine Partei ergrif= fen; und noch entichiedener, aber auch fast noch offener gegen die Abneigung fast aller Optimaten, stimmte er, nach siegreicher Beendigung dieses Seeguges, fur einen neuen Plan des Ehrgeizes, womit Pompejus die Ehre der Beendigung des Mithridatischen Krieges aus Lucullus Banden in die feinigen zu reißen fuchte. Cafar bedurfte eines fraftigen Bebels, um fich auf den fur ihn geeigne= ten Standpunkt zu ftellen, und in Vompejus durfte er ihn am gewiffesten zu finden hoffen. Aus gleichem Grun= de hatt' er, feither zum Witwer geworden, fich eine Ber= wandtin des großen Romers, Pompeja, Gulla's Enfelin, zur neuen Gemalin beigelegt, und bei diefer Wahl mahr= scheinlich weniger sein Berg, als seine Politif befragt. Was für einen Werth Pompejus felbst damals auf diese Unnaberung legte, ist ungewiß; unverkennbar aber begann die Senatspartei gegen die Absichten und Schritte des Emporitrebenden ein zunehmendes Mistrauen ju ichopfen. Man fing an ihn zu beargwöhnen, und verwickelte fei= nen, wie Eraffus Namen, in Geruchte von geheimen Berschwörungen, die, allem Anschein nach, nie existirten. Eben darum auch galten seine fortgesetzten Berschwendun= gen, die langst fein vaterliches Bermogen erschopft und ibn in eine tiefe Schuldenlast verwickelt hatten, - wenn fie vielleicht auch nur im übermuth des damaligen uner= meglichen Lurus ihren Grund fanden, für einen Unlag mehr, ihn des Buhlens um die Vollsgunft zu bezüchti= gen und feine Rettung nur in funftigen Gewaltschritten hoffen und suchen zu laffen.

Batte Cafar aber auch in feinem Aufwande bisher nicht jedes Mittelmaß verlängnet, so ward es ihm doch, nach den damals gangbaren Begriffen, von felbst entnommen, sobald er fich um die Adile = Qurde bewarb, wo das Bolt, feit Sahrhunderten, ein ftetes Wetteifern und Abertreffen in der Kostbarkeit der öffentlichen Spiele als unerlagliche Pflicht erheischte, um fich feine Stimme zur fünstigen Pratur oder zum Confulat abschmeicheln zu Cafar, um infonderheit dem Bollegeschmack an laffen. blutigen Gladiatorenspielen zu frohnen, stellte im Girkus nicht weniger als 320 Fechter= Paare auf, und wurde die Sahl dieser Unglücklichen vielleicht noch verdoppelt ha= ben, wenn nicht ein, junachst gegen ihn gemeinter Ge= natsbeschluß diesen blutigen Lugus beschrantt hatte. Um fo mehr ließen feine Teste anderweitig an Pracht, Fulle und gefchmactvoller Erfindung Alles hinter fich zuruck, was bisher romische Augen in diefer Art geschaut batten.

Geftütt auf ben gunstigen Eindruck dieser Liberalität, durfte Cafar ben fast verwegenen Schritt magen, das ehrenvolle Andenken des Marius durch plotsliche Erneuerung seiner, vorlängst auf dem Capitol umgestürzten Bildsfaulen und Siegesteichen, zum bestürzten Erstaunen von ganz Mom wieder herzustellen. Das lauteste Geschrei ersbob sich im Senat wider einen solchen Frevel gegen seine formlichen Beschlässe; wit Bitterkeit machte Catulus die Bemerkung, daß Cafar nunmehr den Stat nicht mehr

heimlich untergrabe, fondern öffentlich Sturm wider ihn lause: aber Casar vertheidigte sein Beginnen in einer so bescheidenen, einsachen und doch gewinnenden Nede, daß seine Feinde schwiegen und die neuen Standbilder auf ihrem Platze blieben. Nicht minder furchtbar ward er den Optimaten, wo er als Ankläger verjährter Verbrechen (wirklicher, wie vermeinter), in ihrer Mitte begangen, austrat, und dem Volke das längst ihm entrissene Nichteramt über Leben und Iod derselben zurückzusodern verfuchte. Der Senator Nabirius, obwol von Hortensius und Sieero meisterhaft vertheidigt, wurde in dessen Abge als Hochverräther dem schmähligen Kreuzestode nicht entzgangen seyn, wenn nicht Casar selbst den Prozes endlich bätte ruben lassen.

Icht erweiterten sich denn allerdings auch seine Entwurse zu immer fühnerer Hohe. Mislang es ihm, vom Senat nach Agypten zur Übernahme von des Königs Ptolomäus Nothus Erbschaft geschickt zu werden, so strebte er nur um so eistiger in Nom selbst nach der vielsach bedeutsamen und einfluszeichen Würde des Pontiser Mazimus, bei welcher er feine geringeren Mitbewerber, als Catulus und Servilius Isaurieus, zu befämpsen hatte. Um Wahltage selbst gelobte er seiner besorgten Mutter, vom Forum als Pontisez oder ninnmer wiederzusehren; und er war entweder glücklich oder geschielt genug, ihr Worthalten zu können. Der Weg zu den höheren Statswürzden war ihm nunmehr auf das glänzendste geöffnet; schon wenig Monate nachher ernannte ihn das Volk zum Präzter urbanus.

Ware irgend etwas im Stande gewesen, diesen fuh= nen Tlug feines Chrgeizes niederzuhalten, ja vielleicht fei= ne gange politifche Laufbahn in schmähligen Untergang aufjulofen; fo war es die große und in ihrer naberen Entwickelung einem andern Artifel vorbehaltene Ber= schworung Catilina's, wo Cafar's Benchmen, als er im Cenat, der allgemeinen Meinung entgegen, nicht fur den Sod der überwiesenen Schuldigen stimmte, fo gwei= deutig und einer geheimen Mitwiffenschaft so verdachtig fcbien, daß feine gange Gewandtheit erfodert ward, diefen Sturm, der feinen Gegnern eine fo willtommne Gelegen= heit, ihn zu verderben, darbot, von feinem Saupte ab= Daß ein folder Verdacht fich auf nicht un= zuwenden. gewichtige Grunde der Wahrscheinlichkeit ftuste, ift nicht zu laugnen; allein ebenfowol auch muß zugestanden werden, daß teine Thatsaden für eine solche nahere Theil= nahme sprechen, und daß Cafar ohne Sweifel zu einsich= tig war, um sich in diese Umtriebe eines so tief unter ibm ftebenden Strudeltopfes, als blofies 2Bertzeug, ver= ftricken ju laffen. Andrerseits konnte feine fcheinbare Ge= neigtheit fur die Schuldigen wol nur in dem Verlangen gegrundet fenn, dem Abergewicht des Genath und Cice= ro's, welches durch die Unterdruckung diefer Berfchworung einen unzuberechnenden Sumachs erhalten mußte, wo moglich einen Danim entgegen zu feken.

In dem namlichen Sinne, und doch zugleich als Begünstiger von Pompejus chrgeizigen Planen, deffen nahe Rückfehr aus Afien bevorstand, sehen wir jeht Casfar tief in die stürmischen und oft lebensgesährlichen Kampfe des Forums verwickelt; aber som wenig als Sieger, daß ihn der Senat-sogar der kaum angetretenen Pratur

beraubte, und er selbst auch in dem Versuche erlag, ihre Berrichtungen dennoch fortjusegen. Durch Bewafinete vom Tribunal vertrieben, fab er fid genothigt, in die Einsamteit seines Saufes gurudgezogen, fid fur den Augenblick aus dem Stateleben ju entfernen; und er befaß fogar Mäßigung genug, selbst der sturmischen Ginladung des Boltes, das fein offentliches Wiederauftreten foderte, fich ju verweigern. Die Genatoren erfannten und wurs digten diese Gelbstbeherrschung, indem sie unmittelbar darauf durch Abgeordnete ibn einluden, auf feinen Poften jurudzukehren und ibn mit verdientem Lobe wieder in ihrer Mitte empfingen. Um fo ruhiger und fiegreicher font' er, felbst mit Berufung auf Cicero's enrscheidendes Beugniß, nunmehr die Denunciationen zweier feilen Un= geber gurudweisen und entfraften, welche ibn des Gin= verstandniffes mit Catilina bezuchtigten, und Schimpf und Berderben auf ihre eigenen Saupter guruck fallen laffen.

In diese Zeit fallt ein ärgerlicher Handel, der Cassars Chre als Gatte zunächst zu treffen schien — das Liezbes-Albenteuer, welches P. Clodius, der erste und auszgelaffenste Wüstling Roms, mit Casar's junger Gemalin Pompeja einleitete, und seine weibliche Vertleidung und Ertappung bei dem, in ihrem Hause geseierten nachtlizchen Veste der Bona Dea, so wie seine öffentliche Antlazung wegen dieses verübten religiösen Frevels zu Folge hatte. Eafar, der schwerbeleidigte Chemann, weigerte sich, gegen den Hartbeschuldigten als Zeuge aufzutreten, hatte aber nichts desto minder der unvorsichtigen Pompeja den Scheidebrief geschrieben, weil Casars Gemalin nicht blos unschuldig senn, sondern keinem Verdacht unterliegen

mune. Endlich erfolgte nun, nach langer, mit neuen Ero= phaen geschmückter Abwesenheit, Pompejus Beimtehr aus Dem Orient nach Rom, und ließ neue heftige Erichutte= rungen im State erwarten. 2Bahrend fein Lob fast in jeder öffentlichen Rede ungemäßigt ertonte und ihn als des Ctate einzige und großte Ctuge pries, überwog doch bei den Patriciern bei weitem eine heimliche Scheu vor der übergroßen Boltegunft, die er genoß, und gab fich in allerlei Demmungen feiner Wunfiche ju erfennen. Pom= pejus ichien dies Mues entweder zu überfehen, oder nicht gu achten: allein auch auf die Reigung und die verfuchten oder wirklichen Dienfte, welche ihm Cafar bei Genat und Bolf erwiesen hatte, fdhien er feinen ausgezeichneten Werth ju legen; und das nur um fo weniger, da der ftolge Triumphator es, im Andrange beider Parteien um feinen erflarten Beitritt, und nadidem er fie Beide durch fein Comunten beleidigt, doch endlich feiner Politit gemäß fand, fid auf die Geite der Optimaten gu ichlagen. Co, mit den Ubrigen guruckgewiesen, blieb Cafarn nur die Bahl, fich einem andern bedeutenden Ramen eng angu= fchließen, der aber auch zugleich reich genug ware, ihn aus dem fchier bodenlofen Abgrunde feiner Schuldenlaft in einem Angenblicke zu retten, wo feine Glaubiger nicht gefonnen ichienen, feinen Abgang aus Rom in die ihm jugefallene propratorische Proving des jenfeitigen Sifpa= niens zu gestatten. Biezu war vielleicht nur P. Lieinius Craffus, der reichste Romer, der Mann und vermogend genug; doch daß er fich zugleich auch willig dazu finden

ließe, verhieß feine Eifersucht gegen Pompejus, deffen Gegenwart seinen bisher ausgeübten Einfluß ganzlich zu verzunkeln drohte; und ein Bundesgenosse, wie Cafar, dauchtete ihm mit Recht die 830 Talente wol werth, mit welchen er sich für seinen Freund bei den zudringlichsten Pochern verbürgte. Dennoch gestand Cafar ohne Sehl, daß er der dreifachen Summe bedürfe, um nur Nichts zu haben.

Seine Verwaltung der ihm angewiesenen Proving, obwol im Gangen friedlich, gab ihm wenigstens Gelegen= heit zu einigen friegerischen Streifereien gegen die unruhi= gen Lusitanier und Gallacier, wo es zwar nicht an mislungenen Unternehmungen fehlte, aber doch die romische ilbermacht mit volliger Bezwingung beider Bolkerschaften aus dem, eben nicht zu ruhmlichen Kampfe ging. Bier, wie bei jeder andern Gelegenheit, war allerdings eigene Bereicherung das Hauptziel, welches der tief verschuldete Proprator im Auge behielt: doch waren, in jeder andes ren Beziehung, seine Anordnungen gerecht, wohlwollend und für die Proving ersprieglich. In eben dem Ginne aber, in welchem er gegen feine Bertrauten erflarte, bier in der kleinsten Municipal=Stadt lieber der Erfte, als in Rom der zweite fenn zu wollen, eilte er auch, fein Amt, nach deffen gesetzlichem Ablauf, aufzugeben, und in der Welthauptstadt sich ebensowol um die Ehre des Triumphs über Lusitanien, als, mit nicht geringerem Ehrgeis, um das Consulat für das nachste Jahr zu bewerben. Bur den letzten Wunsch langte er indeß um wenige Tage zu fpåt, da die Wahl = Comitien schon begonnen hatten, vor Roms Thoren an, die er dennoch nicht betreten durfte, um jenes Giegeogeprange nicht zu verscherzen. Das Gefuch, dem letteren unbeschadet, unter den Bewerbern gum Confulat erfcheinen zu durfen, fand im Genat feine Be= ructfichtigung: aber auch Cafar befann fich nicht, ein lecres Geprange willig aufzugeben und zu Verfolgung eines wesentlicheren Biels das Marefeld perfonlich zu betreten. Der Erfolg der Wahl konnte nicht zweifelhaft fenn; und die Partei der Optimaten hatte ihres ganzen Ginfluffes und der übermäßigsten Bestechung vonnothen, es nur da= hin zu bringen, daß Cafar im Confulat an M. Bibulus einen Collegen erhielt, der dem Chrgeizigen, nach Ginn und Reigung, das fraftige Gegengewicht zu halten ver= mochte.

So sicher dies gewählte Mittel schien, den Sochstre= benden in allen seinen Unternehmungen zu lahmen, fo vereitelte diefer doch die Soffnung der Wegenpartei, und ver= wirrte jede politische Berechnung durch einen einzigen Dei= fterftreich, der einen unzuberechnenden Ginftug in feine San= de gab, indem es ihm gelang, den 20jährigen dumpfen politischen Swiespalt zu schlichten, der zwischen Pompejus und Craffus, den beiden geltenoften Statshauptern, bis bieber in immer verstärtter Abneigung obwaltete. fchen beiden schwebte gleichsam das Unfeben des Cenats; und die eifrigen Republikaner arbeiteten fogar absiehtlich daran, ihre gegenseitige Giferfucht zu nahren, weil fie darin das einzige Beil des State ju finden glaubten. Doch diese namliche Bemertung, daß ihr Swift eigentlich doch nur den Wunschen und Entwurfen ihrer Feinde und Reider dienen werde, in Cafare Munde und im rechten Augenblick gegen Beide angebracht, fonnte nicht verfehlen,

Beide aufmerksam, nachdenkend und bald auch einer politischen Ausschnung geneigt zu machen, die, in einen festen Bund der Eintracht verwandelt, ihre Gewalt unwiderstehlich machen mußte, aber auch, um desto haltbarer zu seyn, des Jutritts eines Dritten — Casars — bedurfte. Pompejns, eben zu neuem Unwillen gegen den Senat gereizt, der nicht immer ein fügsames Werkzeug in seinen Handen war, schlug endlich ein; und damit dieser neuen Verbindung auch der Kitt der Familienbande nicht sehle, gab Eafar ihm seine schone Sochter Julia zur Gemalin. Casar selbst nahm, um diese Seit, Calpurnien, die

Tochter des En. Piso, zur Che. Dies berühmt gewordene Triumvirat konnte dem übrigen Rom nicht lange ein Geheimnif bleiben; Staunen, wenn nicht Befturgung, ergriff alle Parteien; nur die Freunde und Klienten der Verbundenen erblickten darin das Ende alles burgerlichen Swiftes, mabrend es den einfichtigeren State= mannern nur um so einleuchtender ward, daß eben sowol das Bestehen, als das frubere oder spatere Berfallen die= fes Triumvirate der Republik neue und unheilbare 2Bun= Was aber der schlaue Vermittler den schlagen werde. felbst durch sein gelungenes Wert fefort, als Conful, ge= wann, und wie er, durch zwei fo fraftige Stugen, nun jeden bisher oft mit Unwillen erfahrnen Widerstand über= flügelte, legte fich junachst in den Berathungen in der Curie zu Tage, wiewol Cafar auch bier Unfangs eine be= scheidene Mäßigung gegen seine politischen Widersacher, und felbst gegen feinen Collegen Bibulus, jur Gchau trug. Was er aber eigentlich brutete, ließ er bald durch den Antrag zur Austheilung von Landereien an 20,000 armere romische Burger, oder ju einem agrarischen Gefete, ahnen; - ein Antrag, der, feit der Beit der Gracchen, das Losungswort jum empfindlichsten Un= griff gegen die romischen Aristofraten gewesen, aber bis hieher wenigstens noch nie von einem Conful ausge= gangen war. Alles, was eine folche Magregel unterftu;= zen und als nothwendig darstellen, aber zugleich auch Alles, mas das Berhafte derfelben mildern fonnte, ward von dem Redner erichopft, um ihr die Gemuther geneigt In dem erbitterten Widerftande, den diefer Plan gleichwol beim Senat erfuhr, fand fein Urheber den schon im voraus gehofften Anlaß, die Sache an die Bolfeversamlung ju bringen, und wußte ihr bier eine folde Wendung ju geben, als ob das Gelingen einzig an die Einwilligung feines Amtegenoffen geknupft fen. Bibulus, wie gleichfalls vorauszusehen war, beharrte bei feiner Weigerung: aber nun auch mandte fich der Redner offentlich, mit Ubergehung aller übrigen Magistrate, an Craffus und Pompejus, obwol fie bier nur als Privat= personen saffen, um eben so offentlich ihre Meinung gu ertlaren. Beide ftimmten, unter lautem Bolfsjubel, dem Borschlage bei; und Pompejus vermaß sich sogar, ihn, im Sall gewaffneten Widerstandes, mit Schild und Schwert zu unterftugen. Hudy die gur Bertheilung be= stimmten Acker selbst wurden nunmehr in den fruchtbaren Gefilden Campaniens erlefen. In einer zweiten Bolteversamlung fand das Gefet feine Bestätigung; aber nicht ohne Beschimpfung und thatliche Mishandlung des, auch hier noch widersprechenden zweiten Confule, der indlich vom Forum fluchten mußte, und, eingefchuchtert, 10ah= 20g. Energtop, d. 28. u. K. XIV. 2. Abibeit. rend der gangen noch übrigen Dauer seines Amtes nie

wieder offentlich auftrat.

Ven nun an gebet der Conful Cafar im Senat mit einem ilbergewicht von Macht und einer Willfur, als ob er Dictator ware. Er gab Gesetz und Verordnungen nach eigenstem Belieben; beschentte und beförderte seine Freunde, demuthigte seine Gegner und ging mit dem Statsvermögen um, als ob es sein Eigenthum und unserschöpflich ware. Cato sah seinen republikanischen Trohgedemuthigt; Lucullus, der sielze Sieger Mithridates, durch seinen Drohungen sich so in Schrecken gesetz, daß er sußsfällig Casars Verzeihung erbat, und Cieero für einige unversichtige Worte sieh, in seines Todtseindes P. Elozdius Begünstigung zur Erlangung des Volkstribunats, enupfindlich gezüchtigt.

Ein solder Vollgenuß, wenn nicht Misbrauch der Gewalt, konnte dem Vielvermögenden wol Furcht, aber nicht Liebe erwecken. Mistrauische Augen bewachten ibn und harrten ungeduldig des Augenblieks, ihre demuthisgende Rolle zu wechseln. Bibuluß, in seiner freiwilligen Verbannung, hörte nicht auf, durch seine erlassenen Seike und Protestationen die Schritte seines Collegen, wenn auch nicht unwirksam, doch ungesetzlich zu machen; und selbst die Gunst des Volks drohte dem Triumvirat mit launischer libersättigung. Cafar jedoch, dies Alles ruhig beobachtend, ging zu gemessenen Schrittes, um seine Gegener fürchten zu dursen, und ließ, was für ihn selbst gesschen sollte, am liebsten durch Andre, sonderlich durch die Volkstribunen, wirken, welche buchstählich in seinem

Golde standen.

Mehr, als irgend etwas, lag ihm indeß die gesels= liche Bestimmung der Proving am Herzen, welche ihm, nad Ablauf feiner Umtezeit, als Proconsul zufallen und, wie er gar wol erfannte, den Grundstein jum Gebaude feiner gangen tunftigen Große ausmachen follte. Der Senat zogerte und schwantte in diefer Entscheidung und fchien Alles aufbieten zu wollen, um wenigstens alsdann den Gefürchteten nach Moglichkeit, unschadlich zu machen. Rach der gemeinen Meinung ward der Orient fur die ei= gentliche, nie versiegende Quelle der Ruhm = u. Macht= fulle ehrgeiziger oder erwerbsuchtiger Ropfe gehalten. Ca= far hingegen wunschte fich eine Proving, nabe genug an Rom, um hier gleichsam gegenwartig zu bleiben; nicht fo wol groß, ale der Bergroßerung fahig, und eines be= tradtliden Beeres bedurftig, das er fid ju dem feini= gen erziehen tonnte; eine Proving endlich, in ihren nord= lichen, fast noch unbekannten Gränzlanden eine Fulle von Rrieg, Ruhm und Beute, aber auch eine mehrjährige Dauer seiner Verwaltung versprechend; — und das Cisalpinische Gallien war es, das alle diese Bedingniffe in fich vereinigte. — Noch ging zudem eben jest das Ge= rucht umber, daß das zahlreiche und tapfere Bolf der Belvetier auf eine Beranderung feiner, von der Ratur gu fehr beschränkten Wohnsitze finne, wobei unausbleiblich auf irgend eine Weise die romifchen Grangen gefahrdet werden mußten; falls nicht gar der Bug, gleich abnli= den früheren, fich gegen Italien felbst, mandte. Man blieb darüber in Rom nicht ohne Beforgniffe; und eben biedurch ward dem Bolkstribun Batinius, Einem von Cafars Waffentragern, feine Rolle gegeben, im Senat die Ertheilung des eisalpinischen Galliens und Allyriens an Casar, samt einer Ariegsmacht von drei Legionen, auf 5 Jahre in Vorschlag zu bringen. Wie wenig auch eine ahnliche Begünstigung irgend ein früheres Beispiel für sich hatte, so ward sie doch durch die Freunde des Konsuls zu fraftig unterstüßt, um im Senat zuruck gewiesen zu werden; ja selbst noch das transalpinische Gallien und eine vierte Legion hinzugefügt.

Indeß war auch Casars Consulat zu Ende gelausen; und dies gab das Seichen zu den hestigsten Bewegungen im Senat, um ihn wegen der willtürlichen und alle Ausspielen und Gesehe verachtenden Führung desselben zur Rechenschaft zu ziehen. Er entzog sich dem Sturme, instem er — zwar nicht in seine Provinz abging, aber doch Noms Mauern verließ, um durch ein sein angelegtes Gewebe von Nanken, denen der Volkstribun Clodius zum kühnen Wertzeuge diente, sich des gefürchtetsten seiner Gegener, Sieero's, dessen Freundschaft er so oft und vergebslich gesucht, durch bewirkte Anklage und Verweisung zu erwehren und so sich selbst in seiner neuen weitausssehnsen den Lausbahn den Rücken gegen einen Mann zu sichern, den man entweder gewinnen oder stürzen mußte.

Hierauf in seiner Proving angelangt, fand Cafar sich bereits die ersehnte Gelegenheit geboten, feine Bergroße- - rungeentwurfe gegen den unermeflichen ganderstrich ju entfalten, der, unter dem Namen Gallien, den No= mern damals noch als eine unjugangliche und unerforschte Welt des Nordens galt. Die Helvetier, ursprünglich auch ein gallo = celtischer Bollestamm (deren vielleicht 400 jene Landermaffe unter sich theilten), und zugleich Einer ihrer tapfersten, suchte, wie bereits erwähnt worden, einen minder stiefmutterlichen Wohnsit, als ihre Alpen ihnen darboten, und hatten seit zwei Jahren alle erdenkliche Vorbereitungen zu einer folden allgemeinen Auswande= rung getroffen. Endlich, an dem dazu bestimmten Sage, ward alle und jede Sabe, die fie gurudlaffen mußten, den Flammen geopfert, um fich felbst jede Umfebr gu versperren. Über den Weg, den man nunmehr einschla= gen follte, gab es nur die Wahl, fid, entweder durch die engen Paffe des Jura auf das befreundete Bolt der Cequaner zu fturgen, oder, am Genfer Gee hinab, die Grange der romischen Proving zu überschreiten. Größere Bequemlichfeit des Abzuges und anscheinende Ermange= lung eines fraftigen Widerstandes, entschieden bei ihnen für das Lettere. Cafar, frubzeitig von diefer langft er= warteten Bewegung benachrichtigt, eilte flügelschnell her= bei; warf Truppen auf den bedrohten Puntt, und hielt die Nahenden durch friedliche Unterhandlungen fo lange bin, bis er Beit gewonnen, den einzigen offnen Weg an der Mone durch ausgedehnte Verfchanzungen zu fperren, welche nun auch ihrem gewaltsamen Angriff widerstanden und sie nothigten, nun gleichwol jene zweite Richtung gegen das Gebiet der Sequaner ju nehmen. Bier mard ihnen auch, in freundlicher Abereintunft, ein ruhiger Durchjug zugestanden, um fich des Landes der Aduer zu bemådstigen.

Mit stiller Freude beobachtete Casar diesen fich entzundenden Kriegsbrand, bei welchem er gleichwol kein mußiger Buschauer zu sehn gedachte. Bielmehr zog er personlich in Oberitalien alle seine Streitkrafte zusammen, warb eigenmächtig noch zwei neue Legionen und eilte über die Alpen gurud, wo bereits ein dringendes Bilfegesuch der bedrohten Aduer und Allobrogen seiner wartete. Mehr bedurft' es nicht, um den Auswanderern offnen Rrieg zu erklaren, und mit 6 Legionen über ihren Nachtrab ber= zufallen, mahrend sie noch mit dem ilbergang über den Arar beschäftigt waren. Das Gefecht war fast nur ein Blutbad zu nennen. Ebenso nestelte er fich nunmehr hart an ihr unbehilftiches Seer, um den Augenblick zu erfeben, wo sie einer ganglichen Niederlage entgegenreiften. mal zwar entgingen sie noch dieser Rataftrophe durch ein für fie gludliches Misverstandnig in den Bewegungen der romifden Truppen: bod) fcon am nadiften Sage, wo fie, ermuthigt, einen Seitenmarich Cafare fur icheuen Ruckjug hielten, und nun felbst jum Ungriff fchritten, schlug ihre Stunde! Aberall machte sich das Romer= schwert blutige Bahn in ihre gedrangten Saufen, und felbst eine furze gluckliche Wendung des Gefechts hinderte nicht, daß endlich auch, spat in der Nacht, ihre lette Suftucht, die Wagenburg, erstürmt, die Flucht allgemein und ihre Berftreuung vollendet wurde. Der Reft - immer noch 130,000 Stopfe ftark, mußt' es nunmehr als eine Gnade des Giegers betrachten, daß ihm gestattet wurde, in die faum verlaffenen und muthwillig zerftorten 2Bohnfüße guruckzukehren, damit nicht etwa die noch gefürchtes tern Germanier verfucht wurden, in diese leeren Raume einzurücken.

28as Cafar durch diefen gludlich geführten Streich junachft jum Odjus des romifchen Gebiets geleiftet batte, war, in ungertrennlicher Ruchwirkung, auch gum Beil bes gangen Galliens ausgeschlagen, dem hiedurch ein zweis felhafter Krieg im Inneren erspart worden, und konnte nicht verfehlen, ihm bei diefem großen Goderativ = Stat, wie man ihn wol nennen mag, einiges Bertrauen zu erwerben. 'Dies offenbarte fich, als, nach Abhaltung ei= nes allgemeinen Landtages, die verschiedenen Stammbaupter fich zu ihm fammelten, um ihn mit den innern Berhaltniffen und dem großen Anliegen ihres Baterlandes befant ju machen, das ichon lange von innern Spaltungen zerriffen worden, seit Averner und Aduer, die beis den Hauptvolker, sid um die Oberherrschaft gestritten. Dem, sich den Letteren zuneigenden, Abergewicht hatten Jene entgegenzuwirken gesucht, indem fie germanische Miethtruppen über den Rhein ju Bilfe gerufen; denen aber, von dem Reichthum und milden Klima Galliens gelockt, bald auch ungerufen mehre gefolgt waren. Schon stand ihr Anführer, Ariovist, an der Spige von 120,000 erlesenen Kriegern drohend in ihrer Mitte; er hatte die Aduer und Sequaner, Freund und Feind, fiegreich befampft und fid) unterjocht, und misbrauchte fein Ubergewicht auf eine, seiner barbarischen Robbeit entsprechende Weise. Rur Cafars Waffen schienen den Bartbedrangten Dieser einbrechenden Sturmwoge einen haltbaren Damm entgegen fegen zu tonnen.

tind neuer Krieg, samt neuen Triumphen, zumal gegen Germanier, in Rome Augen so surchtbar, war es ja auch, was der romische Feldherr sehnlichst wünschte! Galliens Beschützung mußte dann, und jetzt selbst mit Galliens eigenen Waffen, in leicht zu berechnender Folge, zu seiner eigenen Besitzunahme führen. Unbedenklich warf

er fich daher jum Vertreter der Aduer, feiner Bundenge= noffen, und zugleich der gefammten gallischen Freiheit ge= gen Ariovist auf, den er alfobald zu einer mundlichen gutlichen Unterhandlung einladen ließ. Der stolze Ger= mane schlug nicht nur dies Ansinnen, so wie spater noch immer gemäßigte Bedingungen eines friedlichen Bertrages, trogig aus, sondern gebot ihm auch den Ruckzug aus ei= nem Lande, das er als feine eigene Eroberung anfabe. Der Krieg war entschieden, und es durfte auch um fo weniger damit gezogert werden, da Ariovist in Gallien bereits feindselig verfuhr, und ein Gerücht das Rachruffen von neuen ungablbaren Schwarmen der Sueven ver= fündete. Diesmal hatt' es Cafar mit einem Gegner gu thun, der an Thatigkeit mit ihm wetteiferte, und fchon am dritten Sage feines Hafbruche ihm gewaffnet im Tel= de entgegen stand. Noch zwar fam er ihm in der Bebauptung von Befontium, das er fich jum Waffenplate erfeben hatte, zuvor: allein feine Legionen, vom alten Schreek des germanischen Ramens und den übertriebenen Schilderungen ihrer gallischen Rampfgenoffen aufgeregt, zeigten ploklich einen fo banglichen Weist des Kleinmuths und der Riedergeschlagenheit, daß fie nahe baran fchie-nen, ihrem Unführer den Gehorsam aufzusagen. Diefer verderblichen Stimmung entgegen gu arbeiten, ließ es Cafar eben fo wenig an ernstlichen Borftellungen, als am ungefaumten Befehl jum weitern Aufbruch fehlen; feinen entschlossenen Willen ertlarend, wenn ihn auch Alles verließe, blos mit der 10. Legion, die fein uneingeschranktes Bertrauen verdiene, gegen den Feind zu marfchiren. Jest bewirfte die Scham, mas ein edlerer Untrieb nicht vermocht hatte, und das reuige Beer suchte den Feldberen durch einmuthige Susicherung von Ergebenheit und blinder Folgsamteit zu verschnen.

Rady 7 Tagemarfchen ftanden Romer und Germanier fich in einem geringen Swifchenraume im Gefichte. Ariovist foderte und erhielt nunmehr eine personliche Unterre= dung in der Mitte beider Beere und mit wenigen Begleitern; und war jest auch feine Gprache um einiges ge= mäßigter: fo ließen doch beide Theile eben fo wenig von ibren Foderungen nach, als hier überhaupt noch eine friedliche Verständigung zu hoffen blieb; batte auch nicht Die germanische Begleitung Feindseligkeiten begonnen, weldie eine augenbliekliche Trennung geboten. Nicht minder verwegen, rudte Ariovift feinem Gegner dicht auf den Leib und umging fogar deffen Stellung, um ihm die Bu= fuhren abzufchneiden; mahrend er gleichwol bas ibm fünfmal angebotene Treffen versichtig vermied und sich blos der Aberlegenheit seiner Reiterei in fleinen Gesechten mit Vortheil bediente. Cafar, ihm engere Feffeln angulegen, theilte feine Dacht und befestigte im Rucken der Germanen ein zweites fleineres Lager, aber auch fo bedrobt, enthielt fich Ariovift bartnactig des Kampfes, weil, wie Cafar endlich durch einige Gefangene erfuhr, feine Wahrfagerinnen ihm erft mit dem nachsten Neumonde Gieg verheißen hatten. Jest beschloß der Imperator felbst den ungefaumten Angriff, dem die Germanen mit einer roben, aber ichier unbegahmbaren Sapferfeit ftanden, ohne endlich gleichwol gegen die ruhige, aber fiegesfichere Kriegstunst der Legionen auf die Lange ausdauern ju fonnen. 3hr linter Flugel ward gebrochen, mabrend

noch ihr rechter die Romer drangte; bis auch hier der jungere P. Craffus das dritte Treffen ins Gefecht brachte und dadurch das Schieffal des Tages entschied. Flucht, von keiner Wagenburg mehr aufzuhalten, ward allgemein und dauerte unausgesett, in blinder Saft, bis an die Ufer des Rheins, in welchem nicht wenigere ihr Grab, ale unter dem Schwert der verfolgenden Sieger, fanden. Ariovist felbst rettete fich tummerlich in einem Rachen über den Strom und fant fortan, bis jur gang-lichen Verfdmindung feines Ramens, in unruhmliche Dunkelheit hinab. Auch die im Unmarfch begriffenen fuevischen Silfoscharen jogen, bei dem Gerücht einer fo ent= schiedenen Niederlage, eilfertig und unter mancherlei Gin= buffe wieder heim, mahrend der romifche Imperator, nach zwei, in wenigen Monaten fo ruhmlid) vollendeten Feld= gugen, fein Beer im Gebiet der Sequaner in die Win= terquartiere verlegte.

Cafar brachte die Beit der Winterruhe in dem, Rom am nachsten gelegenen Puntte feiner Proving, in Lucea zu, wo sich bald ein großer Theil der Optimaten um ihn sammelte, um feinen Großthaten den Soll ihrer Bewunderung zu bringen, aber wo er auch jede Runft der Leut= feligteit und Freigebigfeit aufbot, fid, diefe Manner im= mer tiefer zu verpflichten. Gein politischer Ginfluß in Rom war unwandelbar derfelbe geblieben, ja noch bober gestiegen durch die festere Verkettung mit Pompejus, deffen Reigung fich von feiner jungen Gemalin Julia innig geseffelt fühlte. Clodius, Casars Waffentrager, haufte, als Boltstribun, Bermeffenheit auf Bermeffenheit, ohne bis jest noch feiner politischen Sahne untreu zu werden; hatte aber doch, fo wie Cafar felbst, obwol unter man= derlei laftigen Bedingungen, um fich der entschieden ausgesprochenen offentlichen Deinung zu fugen, in Cicero's Buruchberufung gewilligt.

Aber auch für das zweite Sahr feines Proconsulats follt' es dem Imperator in Gallien nicht an friegerischer Beschäftigung fehlen. Die Nation mochte gar bald er= fennen, wie bedrohlich feine gewaffnete Rabe ibrer Frei= heit werden muffe; und um fid dem einbrechenden Stro= me bei Beiten entgegenzustemmen, maren insonderheit von den Stammen der Belgen - fowie dem jablreichsten, fo auch dem tapferften Theil der Bevolferung - beimliche Berbindungen unter einander angefnupft und friegerifde Ruftungen begonnen worden. Cafar, hierauf vielleicht im voraus gefaßt, hatte auch feinerfeits die Werbung zweier neuen Legionen; fowie, mit Anbruch des Lenges felbft, die Ausruftung des Beeres in fturmischer Gile betrieben und ftand fchlagfertig an den Grangmarten ber Belgen, bevor sie sich seiner noch versehen hatten. Die Remer, auf welche er zuerst fiel, zogen eine friedliche Unterwerfung vor: aber die Bellovater, Gueffionen, Rervier und mebre germanische Stamme dieffeits des Mheins, traten nur um fo eifriger gegen ihn in die 2Saffen, und ihre Streit= frafte wurden auf 350,000 Ropfe berechnet.

Die remische Feste Bibray ward von ihnen zuerst berennt und hart bedrängt, bis Casar ihr durch seine leichten Truppen Lust machte, während er selbst in der Liche
ein sestes Lager nahm, und sie dadurch nöthigte, ihre Lugffen gegen ihn zu richten. Vorsichtiger, als gewöhnlich, weigerte er eine Zeitlang das von ihnen angebotene

6 4

Treffen; und nur als fie feine Berbindungelinie ruckmarts abzuschneiden suchten, ließ er es zu einem Reitergefecht fommen, worin der Bortheil auf feiner Seite blieb. Bald aber entstand eben sowo! Mangel, als Uneinigkeit, unter der ungeregelten Menge, die ihren übereilten und unordentlichen Rudigug zur Folge hatten. Cafar fiel jest über ihren Rachzug ber und zersprengte nun, ohne große Muhe, alle diese Sunderttausende, die entweder umfa= men, oder nichts Eiligeres zu thun hatten, als in ihre Beimath zu fluchten. Gein Glud rafch zu nugen, rudte er nun unmittelbar vor die Feste Noviodunum, in welche fich die Trummer der Sueffionen geworfen hatten, ohne jedoch den Erfolg der Belagerungsarbeiten abzuwarten, welche die romische Kriegstunft schnell und drohend vor dem Plage entfaltete. Das Bolf offnete die Thore, und erhielt eben so gunftige Friedensbedingungen, als den Remern zugestanden worden. Bratuspantium, die Saupt-fradt der Bellovaler, folgte, so wie das schwächere Bolk der Ambianer, unverzüglich diefem Beispiele bei des Feld= beren Unnaberung: allein die Nervier, vo. einem boberen Geifte belebt, und durch die Ratur ibres, von ungabligen Secten und Graben durchschnittenen Bodens ermuthigt, befchlogen, festen Fußes, fraftigen Widerstand und riefen ihre Nachbarn, die Atrebaten, Beromandurer und Adua=

tifer ju Bilfe.

Cafar, fchon feit drei Sagen auf dem Marfche gegen die Gabis begriffen, und mit den vordersten Legionen bereits dem Stromufer nabe, wo er auf einer bequemen Erhöhung fein Lager ju schlagen gedachte, fab sich unver= febens im Angesicht der feindlichen Beeresmacht, und wabrend er faum noch Sand an feine Berfchangun= gen gelegt hatte, fo urploblich von derfelben angegriffen, baß feine gange Befonnenheit dazu geborte, um in einem fo tritischen Augenblick auch nur die ersten und dringende ften Vortehrungen jur Abwehr zu treffen. Rur die mun= Derbare Kriegszucht der Legionen und Cafars Maes über= schauender und belebender Blick waren einer so dringenden Gefahr gewachsen und wirkten fo trefflich zusammen, daß der Feind auf dem linken Flügel, wie in der Mitte, rasch über den Strom jurud geworfen murde. biedurch waren die rechten Rlügellegionen, welche es mit Den Rerviern aufzunehmen hatten, in ihrer Flanke ent= blogt und mit liberlegenheit angegriffen worden, der La= gertroß gerieth in wilde Unordnung; die fcon guvor gu= ruckgedrangte Reiterei gerftreute fich. Der Moment einer entichiedenen Riederlage fchien bereits unvermeidlich, als Cafar, Die Noth der Seinen erschauend, ihre Angreifer ungestum im Rucken faßte und jenen nicht nur glucklich Luft madte, fondern auch nunmehr das furchtbare Les gionenschwert so unaushaltsam walten ließ, daß die Der= vier, felbst nach Wundern eines todtverachtenden Beroiß= mus, demfelben auf die Lange nicht zu widerstehen ver= Richt besiegt ward das edle Bolf an diesem mochten. Sage, fondern fchier gang vertilgt. Bon 60,000 Ropfen waren nur 500 übrig geblieben, die fich nun, famt den früher jurudgefandten Greifen und Frauen, der Gnade des Siegers ergaben, welche diefer ihnen mit Milde an= gedeiben ließ.

Das Bolf der Abuatifer, unmittelbare Rachkommen der Cimbern und Teutonen, welche einft fo entschloffen

gegen Italien heranstürmten, war noch im Unjuge begriffen gewesen, ohne die Niederlage der Nervier zu theilen. Test schloß es fich in eine wohlgelegene Beste ein, und zwang dadurch den romischen Feldberen zu einer formli= den Belagerung, deren rafde Fortschritte jedoch den fruheren Trot der Barbaren dergestalt beugte, daß sie Er= gebung verbießen und ihre Waffen, in hoben Saufen, über die Mauern hinaus auslieferten. Hoffend jedoch, daß diefer friedliche Anschein den Sieger in Sicherheit einwiegen folle, wagten fie, mit bem guruckbehaltenen Mest ihrer Waffen, in der nachsten Nacht einen Ausfall von so unglücklichem Erfolg, daß, der Plat erstürmt und überwältigt wurde. Ihre Strafe war Stlaverei; und 53,000 Kopfe wurden offentlich versteigert. Rleinere Bol= ferschaften, langs dem Ocean, so wie anderseits in den Hoch = Allpen, unterwarfen sich gleichzeitig des Feldherrn entsandten Legaten; und so fah fich derfelbe im Stande, nun= mehr feinem ganzen Beere die wohlverdienten Winterlager im innersten Gallien anzuweisen und dadurch zur Unterjochung des Landes den festen Grund zu legen; während zahlrei= de gallische Bundestruppen, gegen ihre eignen Landsleute bewaffnet, ihm daju die Sand hatten bieten muffen. Gallien fchien ruhig, weil es mußte, und aus den fern= ften Gegenden warben Botfchaften um feine Freundschaft. In Rom hingegen, wo eine folde Gulle von Giegen eine allgemeine Bewunderung erzeugte, wurde - was noch Rei= nem zuvor geschah! - ihm zu Ehren ein 15tagiges Dant= fest angeordnet.

Galliens Reichthumer wucherten eben, wie das Jahr zuvor, in Cafars Sand, um fich immer neue eifrige Un= bånger in Rom zu erhalten, oder die alten noch tiefer zu verpflichten. Wiederum war auch Lucca ihr Sammel= plat; wo selbst auch Craffus und Pompejus sich person= lich einfanden, um, durch Cafare Bermittelung, ihr Freund= schaftsband wieder enger zu fnupfen, das durch allerlei Beweise von Ungunft im Senat, Die der Lettere feither erfahren und Jenem, mit einigem Anschein von Wahrheit als heimlichen Unstifter zugeschrieben, gelockert hatte. Die Aussohnung gelang; und aufs neue, und fester ale je, ftand der dreifache Bund dem bestürzten Genate drohend gegenüber. Sich gegen die Machinationen des Lettern gu fichern und ihn desto gewisser niederzuhalten, ward zu= gleich beschlossen, daß Pompejus und Eraffus als Bewer= ber um das Consulat fur das nachste Jahr auftreten soll= ten. Bu noch gemifferer Berficherung ber Stimmenmehr= heit versprach Cafar, so viel Soldaten seines Beeres, als er nur entbehren tonne, jum Wahltage nach Rom ju fen= den; und mabrend ihm felbst die Dauer seines Oberbe= fehls in Gallien verlangert und die Sahl feiner Legionen vermehrt murde, follte Pompejus Sifpanien, Craffus aber Sprien zu ihren funftigen proconsularischen Provinzen er= Einstweilige Gebeimhaltung dieses großen Pla= halten. nes aber war die wefentliche Bedingung feines Ge-

lingens.

Gleichzeitig aber ward Cafar genothigt, seine Blicke rückwarts auf Gallien zu richten, wo es auf mehren Punkten heimlich gährte. Hoch an den Quellen der Nhoene ward kaum der Untergang der dort flationirten Legion vermieden. Im Gebiete der Veneter (Bretagne) vergriff man sich an mehren römischen Abgeordneten und Tribu-

nen, und das ganze Kustenland trat in ein Bundniß zur Wiedererkampfung der dahinschwindenden Freiheit zusammen. Selbst vom jenseitigen Britannien erschienen hier Hilfstruppen; und Alles gewann ein so ernstliches Ansechen, daß der Imperator, um, bei dem wandelbaren Sinn der Nation, ein solches Beispiel nicht weiter um sich greifen zu taffen, schnelle und wirksame Borkehrungen auf mehr als einem Punkte für nothig erachtete. Er saste den fühnen Gedanken, sich vor Allem auf dem Leger (Loire) eine Seemacht zu erschaffen, ohne welche hier schwerlich etwas Gedeihliches zu bewirken war, und an seinem Leggaten D. Brutus sand er das einsschwolle und thätige Berkzeug, diesen Theil seiner Rüstungen mit überraschen=

dem Erfolge ju leiten.

Cafar felbst führte den Kern seiner Landmacht gegen die Beneter, welche aber, begunstigt durch die Ratur ih= res, von Gumpfen durchschnittenen Landes, und, als halbe Amphibien, sich in die unzugänglichsten Schlupf= winkel des Klippenufers bergend, oder der libermacht auf das offne Meer entweichend, ihn mehre Monate lang in nutlosen und nicht selten nachtheiligen Angriffen aufhiel= Erft die Erscheinung feiner Flotte und ein hartes, ten. jedoch siegreiches Seetreffen, worin zulest das handge= menge und der Schwertkampf den Ausschlag gab, an= derte die Lage der Dinge, wie mit einem Schlage: aber auch das Schickfal der wenigen überlebenden war hart genug, da der ergurnte Gieger hier das romifche Rriegs= recht mit Sod oder Stlaverei walten ließ. Eben fo gluck= lich batten an andern Orten feine Legaten gefochten. Q. Titurius Cabinus, gegen die Unellier und ihre Verbundeten gefandt, reigte diefe, durch verstellte Furchtsamkeit, ju einem ungeordneten Angriff gegen fein Lager, und wirfte dann, durch einen unversehenen Ausfall aus allen Lagerthoren, mit foldem Schreeken auf fie, daß fie, mit harter Einbufe, außeinander gesprengt wurden. Mehr Dube hatte ber jungere Craffus, fich in Aquitanien gu behaupten, da er, neben den streitbaren Ginwohnern, gum Theil auch gegen hifpanische Hilfetruppen und selbst ge= gen Anführer, die in Gertorius Gdule gewesen maren, ju fampfen hatte. Sier gab es demnach einen durchaus geregelten Rrieg; und nur in der entschloffenen Sturmung des feindlichen Lagers tonnte Craffus endlich seine eigene Rettung hoffen. Sie gelang, nach einem waglichen Schwanken des Gefechts, mehr durch einen glücklichen Jufall; und eine blutige Niederlage, samt der Unterwersfung des Landes, endigte auch hier den Feldzug. Den Rest des Commers verbrachte der Imperator, unter eig= ner Anführung, in einem Kriegszuge gegen die einzig noch unter den Waffen gebliebenen Moriner und Menavier, die, im Didicht ihrer undurchdringlichen Gumpfwalder, jedem Angriff trotten, oder jeden Augenblick verderblich daraus hervorbrachen. Rur durch Riederfallung des Gewußte ihnen Cafar beizutommen: allein fie ganglich gu bezwingen, ward er durch die eingebrochne raubere Jah= resgeit verhindert. Die Winterruhe begann, und der Feld= berr eilte abermals nach Lucea.

Die voridhrigen Entwurfe feiner Genoffen waren, wenn auch nicht ohne mancherlei heimliche Rante, und noch mehr durch offne Gewaltthätigkeit, in gluckliche Er-

Pompejus und Craffus standen als füllung gegangen. Ronfuln, an der Spise des State, den fie nicht sowol verwalteten, als beherrschten, indem sie Alles entfernten, was noch einen Widerstand gegen sie magte. Cafar aber, zu Mlem mit ihnen einverstanden, war diesmal schon früher, als gewöhnlich, zu feinem vierten Feldzuge an die Ufer des Rheins abgerufen worden, von wo aus zwei germanische Beerschwarme, die Tenchterer und Ufipier, die gallischen Grangen mit einem feindlichen Ginbruch bedroh= ten, um fich bier, 400,000 Ropfe ftart, neue Wohnfiche zu erzwingen. Schon batten die Menapier ihnen die Uberschreitung des Stroms nicht mehr wehren fonnen, und auf Roften jener linglucklichen erhielten sie sich nun feit dem Rest des Winters in dem eroberten Lande. den Augen der übrigen Gallier bingegen mochten fie wol als willfommene Befreier vom romifden Jode erfcheinen; und beimlich ermuntert, waren fie bereits in das Gebiet

der Eburonen und Condrufen vorgedrungen.

Cafar, wie gut auch von diefen stillen Umtrieben unterrichtet, eilte gleichwol, die Oberhaupter der galli= fchen Staten um fich ber ju berufen, und, mit anschei= nendem ungefchwachten Bertrauen, fie ju thatiger Bilfleis ftung gegen diefen Ginbrud) graufamer Barbaren aufzu= fodern. Man magte nicht, ihm das Gefoderte ju verwei= gern; gegen die fremden Eindringlinge aber, denen Cafar ftrafs mit Beeresmacht entgegenruckte, schien es jum gut= lichen Austrage fommen zu wollen. Allein ein ungei= tig angesponnenes Reitergefecht, worin die Nomer schmab= lig den Stürzeren zogen, entzündete Cafars Sorn gegen die libermuthigen in dem Mage, daß er den rafchen Angriff des Feindes beschloß und vorbereitete, während noch die germanischen Unführer in seinem Lager auftraten, um jene Berhandlungen fortguseten und den feindfeligen Borfall, als das Werk eines unglücklichen Ungefahrs, zu ent= schuldigen. Er schalt sie Betrüger und ließ sie verhaften, obne darum in feiner friegerischen Bewegung inne guhalten. Die Germanier wurden auf diese Weise formlich überfal= len; ohne Anführer, ohne Plan jur Gegenwehr, versuch= ten fie zwar das ungleiche Gefecht, aber marfen fich ale= bold auch um so entmuthigter in die Flucht, da sie sich zugleich umgangen und ihre bereits auf der Blucht begrif= fenen Weiber und Kinder hinter sich in der Gewalt der Nacheilenden faben. Ihnen im Rucken wuthete die Ber-tilgung, bis zur Verbindung der Maas und des Rhei= nes, wo die Letten ihren Untergang in den Fluthen fan= den. Bon Romerfeite batte diefer blutige Sag auch nicht ein einziges Opfer gekostet; allein auch mit zu wenig Ebre war der Sieg erkauft, obgleich Rom abermale den Got= tern ein feierliches Dantfest decretirte.

Furchtbarer, als je — sowol feinen effnen Feinden, als den zitternden Bundesgenoffen — stand der Imperator nach diesem Vernichtungsschlage da; und mit erbobetem Selbstvertrauen erachtete er es jest für den Seitpunkt, die Germanen für alle fünftige Zeiten von einem Einbruche in Gallien abzuschrecken und den Krieg in ihr eignes, noch nie betretenes Land zu tragen; vielleicht sogar es seinen Eroberungen anzureihen. Um einen Vorzwand zur Feindseligkeit zu finden, soderte er stolz von den Sigambrern die Auslieserung eines versprengten Reisigen-hausens der Tenchterer, der sich über den Rhein zu ihnen

gefiuchtet und eine freundliche Aufnahme gefunden hatte. Edelmuthig mard dies Unfinnen verweigert: aber nun auch ruftete fich Cafar, den Grangftrom gewaffnet ju uber= fdreiten; - nicht auf den anerbotenen Sahrzeugen der befreundeten Ubier, fondern auf eine ungleich imponiren= dere Weise, mittelft des Riesenwerts einer Beerbrucke, Die den gewaltigen Ithein überspannen und die romifche fiber= legenheit in das glanzenofte Licht stellen sollte. Tagen war der Bau vollendet; allein wie rafch der Feld= berr auch zu Werke ging, hatten doch die bedrohten Gi= gambret, zugleich mit ihren Schutgenoffen, Beit gefun-Dicficht ibrer Walber gurudgugiehen. Ihm blieb nur bas traurige Bergnugen, ihr Land mit Feuer und Schwert ju vermuften : aber jene in ihrem Berfted aufzusuchen, oder das maditige Bolf der Sueven, welches, auf das erfte Gerücht feines vorhabenden Buges, eine gleiche Dagregel ergriff und ihn im Innern des Landes erwartete, angutaften, fchien nicht in feinem Plane zu liegen und viel= leicht auch feine Grafte ju überfteigen. Es ruhmlich ge= nug achtend, 18 Sage jenfeits bes Stroms verweilt ju baben, ging er, ohne weitere Waffenthat, über denfel= ben guruck und ließ die Brucke hinter fich abbrechen.

Entweder, um diefen leichten Schatten einer unerreichten Absicht ebensowol der Welt, als sich selbst, ju verdecken, oder auch fich in unerhorter Großthat felbft gu überbieten, befchloß er, dem ichon ichwindenden Sommer sum Tros ungefaumt einen zweiten Kriegszug auf noch entlegnerm und unbefannterm Boben, und fogar durch ein Meer von ihm geschieden. Die Infel Britannien, reich an Binn und Perlen, noch ergiebiger an Menfchenware, loette feine Ruhmbegierde gu dem Berfudje, bier, wie er hoffte, mit leidsterer Dube feften Buf ju gewin-Ohne einige Bogerung nahte er fich demnach mit feinem Beere dem Gebiet der Moriner, wo die liberfahrt Die nachste und ficherfte fcbien: Die, in den Safen des Decans bereit liegende Flotte des vorigen Jahres mard er= gangt und vermehrt; und mahrend er mit zwei Legionen das ABagftuck zu versuchen gedachte, follten feine guruck= gelaffenen Legaten theils die Unterwerfung der Moriner und Menapier vollenden, theils die Ruften in feinem

Rucken decken.

Ungeachtet auf bas erfte Gerucht von biefem Suge verschiedene britische Bolteftamme fich beeilt hatten, dem Gefürchteten durch entgegengefandte Abgeordnete ihre Unterwerfung im voraus zu erbieten, fand er doch, im Hu= genblide ber Landung, einen fo bedeutenden gewaffneten Widerstand, daß das Beispiel bes fid, voransturzenden Adlerträgere der 10. Legion erfoderlich war, die Truppen jur Rachfolge zu bewegen. Cobald es ihnen gelungen war, fich am Ufer zu sammeln, ward auch der bieber ungleiche Sampf zu ihrem Bortheil entschieden; und nue der Mangel an Reiterei binderte fie, den Gieg entscheis Die Infulaner aber, von der Unnub= dend zu nüßen. lichfeit fernerer Gegenwehr überzeugt, beeilten fich ale= bald, ben Frieden durch allgemeine und demuthige Un-Eben genoß Cafar feines leich= terwerfung zu erkaufen. ten Triumphs in ftolger Sicherheit; als gehaufte Unfalle, denen feine Schiffe in den eben ausbrechenden Mquinof= tial Sturmen unterlagen, Die Geftalt der Dinge ichon

nad wenigen Sagen plotflich veranderte. Ausgesperrt von der Rudfehr, wie von allen Silfsmitteln in feinem Ruf= fen; preisgegeben der mankenden Treue der kaum Beffeg= ten, die bereits anfingen, fich von ihrem erften Schrecken zu erholen, konnte er kaum etwas Anderes erwarten, als was wirklich geschah: Die Briten schritten auf's Neue gu Feindseligkeiten, und ein geschieft gelegter hinterhalt, so wie der ungewohnte Streit der britischen Kriegsmagen, hatten die eine entfandte Balfte des Beeres bereits an ben Rand des Unterganges gedrängt, als es dem berbei= eilenden Veldheren noch gelang, fie dem Berberben gu entreißen. Indeß mehrte fich die Sahl der Feinde taglich; als es aber zur geregelten Feldschlacht gedieh, be= wahrte fich, wie immer, Die hobere romische Kriegefunft gegen die robe Sapferkeit. In Volge Dieser berben Er= fahrung zeigten fich die Gefinnungen abermals friedlicher; Cafar, an feiner Seite, nicht minder verfohnlich, geftand die leidlichsten Bedingungen ju, und beeilte fich, auf der gut oder übel bergestellten Flotte unbeunruhigt nach dem festen Lande wieder heimzutehren. Daß jedoch seine Pla= ne auf die Nachbar = Infel feinesweges aufgegeben mor= den, ließ er schon durch die Bertheilung der Winterquare tiere errathen, welche samtlich in die belgischen Previnzen -verlegt wurden, fo wie durch die anbefohlenen Schiffs= ruftungen, welche gegen das nachste Jahr vollendet werden follten.

Wie immer, fand der Winter den Imperator in Lueca, gleichsam wie in einem prachtigen Hostager. In Rom hatten Pompejus und Erasius sich, fast wie mit gewassneter Hand, die Provinzen Hispanien und Sprien mit gleicher Machtvollkommenheit, wie Casar die seinige besaß, für eine Dauer von 5 Jahren zusichern lassen. Teht ward auch des Lektern ausbedungener Antheil an dem großen Naube sestgestellt, indem sie ihm Gallien für noch fernere 5 Jahre zuerkennen ließen. Übrigens war nun das Triumvirat, nachdem es diese nachsten Swecke durchzgeset, von seinem Übergewicht im State dergestalt überzzeugt, daß es dem Senat ruhig überließ, die weitern höheren Würden und Amter nach eignem Gutdünken zu vergeben. Nur blieb Pompejus, unter allerlei Vorwand, und nicht ohne nahe bewassnete Macht, Noms gegen= wartiger Beherrscher; während Erassus, von Ehrgeiz und Hablucht gestachelt, sich beeilte, einem sustigen Phan-

tom von Große im Deient nachzujagen.

Britische Geifiel der Treue, nach Gallien von Cafar bei seinem vorjährigen Abzuge herübergefodert, aber, wie sich voraussehen ließ, nicht gestellt, sollten bem neuen Einfall in die Infel zur Mechtfertigung dienen. Borbereitungen zur Landung traf er in dem hafen Jecius, wo sich die zahlreiche Flotte, die er entboten, sammelte. Dody bevor er es magte, den gallischen Boden ju verlaffen, schien es rathsam, einige verdachtige Bewegungen unter den Trevirern, die von ernftern Folgen fenn fonnten, durch einen mit 4 Legionen und in reißender Schnellige feit unternommenen Streifzug im Reim zu unterdrucken. Raum war dies mit dem gewohnten Glucke geschehen, fo eilte er an das vorbereitete. Unternehmen guruck, indem er fich jugleich mit der Bluthe des gallischen Adels umgab, um an ihnen eben fo viel Burgen ber aufrecht erhaltenen Rube in der Proving zu bewahren. Dumnorir, einer der

Angesehensten des Landes, der sich ihm, selbst im Augenblick der Einschiffung, durch die Flucht zu entziehen

hoffte, ward eingeholt und niedergehauen.

Die friegerische Ruftung umfaßte diesmal nicht weniger, als 5 Legionen; mabrend I. Labienus das feste Land mit den drei übrigen butete. Achthundert Tahrzeuge jeder Art bildeten die Flotte. Gine großere hatte noch nie auf diesem Meere geschwommen! Die Landung, nach gludlicher Fahrt, fand auch nicht die leifeste Spur eines Widerstandes: denn geschreckt von einer solchen über= macht, hatte fich das feindliche Geer tiefer ins Land ju= ruckgezogen. Der nadifte Tag fand den Imperator bereits in deffen Auffuchung begriffen; und ichon begann fich, unter beständigem Buruckweichen der Gingebornen, ein ernftlicheres Gefecht zu entspinnen, als ihn, von dem Landungsplage ber, die Zeitung erreichte, daß ein Sturm die Flotte ergriffen und hart beschädigt habe. 20cs an= dre ward für den Augenblick aufgegeben, um in den nach= sten 10 Tagen diesen Berluft zu ersetzen. Aber auch die Insulaner hatten sich indeß unter ihrem Oberanführer Caffivellaunus in großeren Maffen gefammelt, vortheil= hafte Stellungen ruckwarts genommen, und führten die erneuerte Sehde mit fo entschiedenem Gefchick im fleinen Rriege, daß fie nur dabei hatten beharren durfen, um ihren Gegner je langer je mehr in Verlegenheit zu fegen. Doch zuversichtlich gemacht durch einige erkangte Vortheile, ließen fie fich jur Untnupfung eines formlichen Ereffens verleiten, wurden gefchlagen, verfolgt und zerstreut. In= deffen mar der Krieg darum noch nicht geendigt. vellaunus fehrte zu feiner früheren Saftit und infonderheit jum Gebrauch feiner gefürchteten Streitwagen jurud; neckte die Romer von allen Seiten; zeigte fich und ver= schwand, und wurde dadurch mahrscheinlich seinen Sweck, Cafarn die Gubfiften; in diefem unbefannten und abge= schlossenen Insellande zu vereiteln, erreicht haben, wenn nicht innere Zwietracht der Stammhaupter feinen Urm gelahmt und die Gegenpartei fid auf Cafare Geite ge= fchlagen hatte. Immer unaufhaltfamer drang diefer ge= gen die Sauptfeste vor; und auch der lette, fuhn ges dachte Bersuch seines Widersachers, ein unverfebener 21ngriff auf das dahintengelaffene romifche Lager, schlug in 36m blieb nur übrig, um Frieder Ausführung fehl. den ju bitten und jahrlichen Tribut zu verheifen; Cafar willigte ein, und fehrte, ohne weitere Entwurse auf diefem Boden ju verfolgen, ohne irgend eine Befahung bin= ter fid) juruck zu laffen, und nur fast überladen mit Stlaven, seiner einzigen Rriegsbeute, nach dem festen Lande zuruck. Britannien mar auch diesmal unerobert ge= blieben!

Hatte Casar es dort auch nicht in so vielsachem Betracht gang anders gefunden, als er es geträumt haben
mochte, so gab es doch einen sehr bewegenden Grund,
seine Blicke von diesem Unternehmen hinweg und nach
Mom zu richten, seitdem, um diese namliche Zeit, Julia,
Pompejus mit Innigseit geliebte Gemalin, im Kindbette
verstorben und dadurch das eigentliche Band zerriffen war,
welches beide Manner seither so sest an einander knupste.
Leicht konnte sich nun von dieser Seite her ein Sturm
erheben, der nur in größerer Nahe zu beschwören war.
Gallien war fur den Augenblick, ungeachtet einer sich von

ferne zeigenden Sungerenoth, rubig; feine Legionen verlegte Cafar in gang enge Standorte, und er felbst weilte langer in der Proving, als er sonst pflegte, um in ihr mit dem vollen Rachdruck des romischen Proconsuls ju schaften. 11m so feuriger, wenn gleich verborgen, brutete ein allgemeiner Unmuth in der gedemuthigten Nation, und der Wunfch, fich einer fo fchimpflichen Berrichaft fur immer zu entledigen. In teiner Bruft aber gluhte dies Gefühl flarter, als bei Ambiorir, dem edlen Saupte der Eburonen, der es, unter der truglichen Miene der Ergebenheit, funftlich darauf anlegte, die Legion des Titurius Sabinus in ihrem abgesonderten Winterlager zu vernich= Der Uberfall geschah fo geheim und fo plotlich, daß ihm nur wenig jum Gelingen fehlte. Bard er aber auch noch glücklich abgeschlagen, so verwandelten ihn doch die Eburonen in eine so enge Einschließung, daß an ein Entrinnen um so weniger ju denken schien, da Ambiorix den Bedrangten vorgespiegelt hatte, daß gang Gallien im Aufstand und ein großes germanisches Hilfsheer im Un= juge begriffen fen. Gleichwol wollte er der Legion einen freien Abzug nach dem nachsten Standlager des D. Ci= cero oder des E. Labienus verftatten. Der gefchreckte Le= gat nahm dies trugliche Erbieten, nach mancherlei Be= finnen, an; begann aber den Abmarfch aus dem Lager am nadiften Morgen übereilt und unordentlich; und faum hatt' er sich eine Strecke davon in die freie Ebene ente fernt, fo fah er fich von allen Seiten angegriffen; verlor fein Gepad; ward nah und fern durch Wurfgeschof bedrangt, den gangen Sag ermudet, endlich fogar von 21m= biorix, durch den vorgespiegelten Wunsch einer Unterre= dung, aus den geschloffenen Reihen bervorgelockt und faltblutig niedergehauen. Die Glieder der Legion wanften beim neuen verstärtten Angriff; die Meiften fielen. Der fleinere Theil, in das verlaffene Lager zurückgerettet, bielt fich tummerlich bis zur Racht und gab fich dann freiwillig den Tod. Wenige Ginzele hatten fich durch die Walder zu Labienus gerettet.

Umbiorix, rafch alle fleine benachbarte Bolferschaften aufregend, suchte nunmehr der Legion des D. Cicero ein ahnliches Schiekfal zu bereiten. Hier gab es die namliche Aberraschung, doch eine entschloffenere Gegenwehr im Lager, deren es auch in den nachsten Tagen bedurfte, um die rastloß Sturmenden abzutreiben. Das Mahrchen von Galliens Emporung ward auch hier wiederholt, ohne aber fo leichten Glauben zu finden. Dagegen versuchten es nunmehr die Angreifer, das Lager binnen wenigen Stunden rings mit einem tiefen Graben zu umzingeln und das Innere deffelben durch Brandgeschoffe in Flammen zu feßen. Der Muth der Belagerten verleugnete fich auch in diefer schreeklichen Lage nicht; und 7 Tage hindurch vertheidigten fie ftandhaft ihren 2Ball, bis fich indeß ein gallischer Bote ju Cafar durchgeschlichen hatte, und der Feldher, jest zuerft von der Gefahr unterrichtet, die schnells ften und zweckmäßigsten Mittel zur Rettung traf. Mit zwei Legionen, die ibm jest allein zu Gebote ftanden, traf er gerade noch in dem Augenblid, wo Rettung moglich blieb, ein, um den Angriff von Cicero auf sich felbst zu Die Rolle des Furchtsamen gegen eine folche ziehen. Ubermacht spielend, wußt' er sie auf einen ungunftigen Kampfplat zu locken; dann aber durch fturmifchen Ausfall

aus allen Lagerthoren ihnen einen fo ploglichen Schrecken einzufloßen , daß fie fich , obne den Berfuch eines Wider= ftandes, in die Glucht worfen und zerstreuten; wahrend er felbft fich begnugte, feine nun ungehinderte Bereini= gung mit Cicero ju bewirten. Das fchnell verbreitete Ge= rucht dieses glucklichen Erfolges verhinderte, daß nicht auch Labienus ichen am nachsten Sage in feinem Lager von den Trevirern auf gleiche Weife angegriffen wurde.

Glueflich genug war das Ungewitter, welches die romifche Macht in Gallien mit theilweifer Bernichtung bedrobte, abgelentt worden: doch vorfichtig hielt nun Cafar feine Legionen, den Rest des Winters hindurch, bei Samarobriva in nachbarlichen Lagern beifammen, ohne auch diesmal fich von denselben zu entfernen. Allein we= nigstens mit feinem Geiffe in Rom, entwarf er die Pla= ne gur Aufführung eines neuen prachtvollen, marmornen Forum aus dem Ertrag feiner gallischen Beute; mahrend der Senat, durch furchtbares Sittenverderbnig fich felbft schandend und in beillofen Krampfen zuckend, den Stat fast in Anarchie verfinten ließ, um dadurch, umwillfur= lich, Pompejus politisches Abergewicht zu steigern. 2Bas jedoch diefer, in Rom gleichsam thronend, an Macht und Einfluß gewann, mußte nothwendig fur den entfernteren Cafar verloren geben; und fo font' ce eben fo wenig feb= len, daß fid, gwifden beiden heimlich immer mehr Stoff zur eiferfüchtigen Abneigung sammelte; obgleich auferlich das gute Verftandniff noch das alte fchien und Pompejus fid, mit fchnoder Eigenmacht, fogar bereit finden ließ, feinem Freunde den Gebrauch von zwei feiner eigenen bi= spanischen Legionen zu überlaffen.

Wenn diese Magregel auf neue ungewöhnliche Kraft= anstrengungen hinwies, ju denen Cafar fich vorbereitete: fo war auch in der That nicht zu laugnen, daß der in= nere Buftand Galliens diefe und jede andere Borficht er= liberall zueften und schmerzten die todtlichen beischte. Wunden, die er der Nationalfreiheit gefchlagen; überall beimtiche Berfamlungen, Berabredungen und Entwurfe; überall heimliche Ruftungen, ohne daß die ernften Bor= stellungen und Drohungen des Imperators sie zu unter-drucken vermochten. Unter den Trevirern kam diese seind= liche Stimmung zuerft in einem, wiewol mislungenen Anfall auf das Lager des Labienus jum Ausbruch. Doch weder gegen fie, noch gegen die Eburonen und Ambiorig, Die feinen Stol; fo tief verwundet hatten, fondern gegen die Refte der Rervier war seine Rache zuerst gerichtet. Gie unterlagen; aber auch die Gennonen und Carunter, welche feinen Born durch ihr Husbleiben von dem , un= mittelbar darauf ausgeschriebenen allgemeinen Landtage, gereist hatten, beugten fich schnell und erschrocken unter fein, faum gegen fie erhobenes, Odwert. Defto gewich= tiger fiel es nunmehr auf die unglucklichen Menapier, welche jest vollends in ihren Waldern und Gumpfen überwaltigt wurden. Die Strafe an den aufgestandenen Erevirern hatte, bereits vor feiner Anfunft, Labienus im

vollen Mage vollzogen. Infofern an den Unternehmungen der Lettern auch Die germanischen Stamme jenseit des Mheins einigen Un= theil genommen zu haben schienen, hielt es Cafar fur zweckmäßig, ju deren Suchtigung nochmals und uner= wartet den gewaltigen Strom zu überschreiten.

Tage reichten zur Vollendung einer, diesmal etwas hober hinauf geschlagenen Brucke bin: allein wenn seinem über= gesetten Beere vielleicht auch die Furcht voranging, so erfchien nur um fo weniger ein Feind, daffelbe gu be= fampfen; obwol diefer seine Streitfrafte auf dem entfern= teren suevischen Gebiete, im tiefften Dunkel der Walder, zusammengezogen hatte und dort den Angriff zu erwarten schien. Doch dies wagliche Unternehmen lag nicht in des Imperators Absichten, sondern zufrieden, sich, dem Un= scheine nach, in seiner Aberlegenheit behauptet zu haben, ging er bereits nach wenigen Sagen an bas linte Ufer gu= ruck und ließ die großere Salfte der Brucke, eine nahe

Wiederkehr andeutend, unabgebrochen fteben.

Je entfernter und beschäftigter ihn indeß die Eburo= nen glaubten, um desto verderblicher fiel jest sein ploß= liches Erscheinen, gleich einem Wetterstrahl, unter die Er= schrockenen nieder; und kaum noch gelang es Ambiorix, fich fur den Augenblick seinen Banden zu entziehen. Gich in die tiefften Schlupfwinkel verbergend, font' er seinen unglücklichen Landsleuten nur den traurigen Rath binter= laffen, fich felbst nach Möglichkeit zu helfen. 2Bas fluch= ten konnte, fand keine Ferne zu entlegen, um fich bem unfehlbaren Untergange zu entziehen, indeß Cafar mit 9 - Legionen bag Land von 3 Seiten her gleichsam fegte und in eine Bufte verwandelte. hiemit nicht gefattigt, fo lange Ambiorix felbst ihm als Guhnopfer fehlte, achtete fein Nachedurst die gange Nation, und lud alle benach= barten Bolker ein, ihm fein Strafgericht vollziehen zu Der Ruf fiel in offne Ohren; alles wetteiferte belfen. in Mord, Raub und Plunderung; und felbst von jenseit des Abeins stahl fich ein Trupp von 2000 sigambrisfehen Abenteurern herüber: doch bald nur, um sich ein noch lockenderes Biel fur ihre Beuteluft zu erkiefen. vernahmen, daß Cafars ganger reicher Raub, unter ge= ringer und in voller Gicherheit lebender Bededung, im romischen Lager bei Advatifa aufgehäuft liege. Dem fo= fort beschloffenen Uberfall fehlte faum noch irgend etwas jum vollständigen Gelingen: als nur die Geiftesgegenwart und die fast beispiellofe Tapferkeit eines Centurio der 12. Legion das ichon gefprengte Lagerthor behauptete, und fein Beispiel zu einer fo nachdrucklichen Gegenwehr begeisterte, daß endlich doch der Angriff zwar abgeschlagen, aber wenigstens der fichere Abzug der Germaner nicht gehindert wurde. Roch empfindlicher indeß fur den Imperator, daß auch Ambio= rir, unerreichbar, sich seiner blutigen Rache zu entziehen wußte. Gallien aber gitterte; und das nur um fo mehr, als Cafar auf dem jest wieder verfammelten Landtage, als nun entschiedener Oberherr des Landes, das gerichtliche Sodeburtheil über das Saupt der Gennonen und Carun= ter, in Folge jener früheren Verschworung, aussprach und vollstrecken ließ. In jenen Gebieten und bei den Trevi= rern, denen er am meisten mistraute, nahmen darauf die 10 Legionen ihre Winterlager; wahrend er felbst es für nothig fand, über die Alpen guruckzueilen.

Craffus, und mit ihm fein edlerer Gohn, war im Orient im unglucklichen Rampfe gegen die Parther erle= gen, und von dem Augenblicke an, Cafare ganger poli= tifcher Standpunkt verandert. Der Gefallene hatte bis= her in der widernaturlichen Verbindung des Triumvirate ein heilfames Gleichgewicht der widerstrebenden Grafte

vermittelt. Gein Tod jog die großere Babl feiner Un= banger um fo gewiffer auf Pompejus Geite binuber, als dieser unmittelbar darauf Cornelien, der in jeder Hinsicht ausgezeichneten Witwe des jungern Craffus, die Sand bot, obgleich die Che erst spater vollzogen wurde. dererseits neigten sich die inneren Reibungen der Par= teien zu folder, felbst mit Blut besteckten Gewaltsamkeit, daß, als auch P. Clodius diesem Damon durch Meuchelmord erlag, die Verwirrung ihr Bochstes erreichte und nur in der Ernennung des Ponipejus jum alleini= gen Konful eine augenbliekliche Ausbilfe gesucht werden tonnte. Beispiellos an sich, schien biefer Schritt nur der Abergang zur Dietatur des Ehrgeizigen zu fenn; was zu= gleich Cafare Buruckerangung einbedungen haben wurde. Diefer, der, ju folg auf fein begonnenes großes Wert, aus dem besiegten Gallien nicht zu weichen gedachte, bevor er es in eine romische Proving umgewandelt, suchte für den Augenblick das weichende Gegengewicht der Macht in der, ihm durch die Boltstribunen jugesprochenen Bergunstigung, sich auch abwesend um das funftige Consulat zu bewerben.

Aber eben diese frampfhaften Suckungen des rd= mischen State, fo wie Cafare Abwesenheit, erregten in den, noch immer beimlich fnirschenden Galliern den Muth, diese gunftig scheinenden Umftande jur gewaltsamen Spren= gung ihrer Ketten zu benuten. - Neue gebeime Sufam= mentunfte in Waldern und Ginoden, neue feste Abreden, Einstellung aller Privatzwiste und Vertheilung der Rollen, wobei die Carunter die Gefahr des ersten offenen 2In= griffs übernahmen, wurden ins Werk gerichtet. felbst follte auf dem Ruckwege aus Italien von feinen Le= gionen abgeschnitten, Gennabum, der große Waffenplat feines Becres, überfallen, die Romer erwürgt werden, und der gelungene Streich die Lofung zum allgemeinen Aufstand durch gang Gallien geben. Un die Spife des Gangen trat, als Oberfeldherr, Bereingetorig, ein jun= ger Arverner vom erften Adel des Landes, und von be= reits erprobter Rriegserfahrenheit. Gennabum fiel wirklich; überall ward zu den Waffen gegriffen, und des neuen gallischen Ansührers hober Geift wußte augenblicklich Rraft und Einheit in das Gange zu bringen. Roch tief im Winter eröffnete er den Feldzug an zwei Orten zugleich: denn indem fein Unterfeldherr Lucterius die nar= bonische Proving bedrohte, trat er selbst am Liger auf, um die Bituriger und die anderen oftlichen Bolfoftamme jum erflarten Beitritt zu nothigen.

Safar eilte im Fluge über die Alpen: aber die Gefahr der unbeschückten romischen Provinz für die dringenstere erachtend, wandt' er sich zuerst mit den von überall her schnell zusammengeraften Neugeworbenen gegen Narbo und Lucterius, der seiner Nähe forgsältig auswich. Im Lande der Arverner war der große Herd des Aufstandes zu suchen. Dahin eilte Casar über die rauhen Levennen, welche man in dieser Jahrszeit für unersteigslich gehalten; lähmte hier durch sein plötzliches Erscheinen und die strengsten Maszegeln jeden Wickerstand; war mit Blitzesschnelle wieder am Nhodanus, und, jedes ihn erwartende Hinderniß durch Eissertigkeit bestegend, in der Mitte seiner Legionen, bevor noch Vereingetorix von seiner Annäherung Kunde gewonnen. Diesen an der untersung Encyclop, d. B. u. K. XIV. 2. Abtheit.

nommenen Belagerung von Gergovia zu bindern, und fich zugleich der schwankenden Treue seiner wenigen gallischen Bundesgenoffen zu verfichern, brach der Imperator ungefaumt mit 8 Legionen gegen den Liger auf; nahm auf dem Marfche die Feste Bellaunodunum, so wie Genna= bum, wo er blutige Rache übte, und stand bereits vor Noviodunum, das im Begriffe fand, fich zu ergeben, als Bereingetorir von Gergovia ber jum Entfake anruette, doch ohne, nach einem unglücklichen Reitergefecht, die Übergabe abwenden zu konnen. Jest traf die Reihe Ava= rieum, die Hauptfeste der Bituriger und eine der erften Stadte Galliens; und diefer rafche Gang von Cafars Operationen überzeugte feinen Gegner, daß der Krieg fortan nicht mit Gewalt der 2Saffen, fondern durch Ab= schneidung des Unterhalts, geführt, und zu dem Ende das Land rings umber in eine weite Wufte verwandelt werden muffe. Er feste es durch, und 20 Stadte der Bituriger flammten an dem nämlichen Tage in lichter Lohe auf; nur Avaricum felbst entging, wider feine Bu= stimmung, diesem Schiekfal und gelobte, fich durch eigene Rraft, in entschlossenster Abwehr, zu schützen. Ihr Feld= berr verftartte demnach die Befatung und lagerte fich, in einer unzuganglichen Stellung, nabe genug, um feine Berbindung mit dem Plate offen zu halten.

Mur von einer Seite zuganglich, gestattete die Lage von Avaricum den Belagerern feine vollständige Umwal= lung; und aud auf jenem Puntte fanden fie in allen ib= ren Unstrengungen einen um fo wirtsameren Widerstand. Bald außerte sich bei ihnen der drückenoste Mangel an Lebensmitteln, und die zahlreiche gallische Reiterei verbin= derte jede Erganzung oder Zufuhr aus der Rabe, wie aus der Berne, ohne gleichwol den Muth und die Ausdauer Cafare und feiner Legionen gu erfchuttern. lang ein versuchter nachtlicher überfall gegen das gallische Unterftugungebeer, da Vereingetorig genugsam auf feiner But war: allein diefer ward durch fein behutfames Bo= gern der Ungeduld der Gallier je langer, je mehr ver= bachtig, und nur in der offenen edlen Darlegung feines Berfahrens fand er feine Rechtfertigung und belebte den Muth feiner Landsleute; mabrend die Bartbedrangten in Alvaricum felbst fortwährend eine heldenmuthige Abwehr leisteten und den romifden Belagerungsarbeiten andre, nicht minder erstaunliche, entgegenstellten. Schon mabrte der verzweiselte Kampf 25 Tage, ohne felbst bei Racht unterbrochen zu werden: als das Golzwert der romischen Berwaltung, durch unterirdische Gange entjundet, Feuer fing, und gleichzeitig ein wuthender Ausfall, zu noch ge= wifferer Serftorung ber Belagerungsmafdinen, unternom= men murde. Bis jum lichten Sage ward gefampft; und nur erft fpat und mit Mibe lentte fich endlich der Sieg auf Cafars Geite. Die Buruckgetriebenen, an der lange= ren Erhaltung des Plages verzweifelnd, hatten noch, durch Gumpfe gefchust, das Lager ihres Feldheren erreichen fonnen: allein Weiber und Kinder verlegten ihnen, ichreiend und wehtlagend, diefen einzigen Weg der Rettung; und bevor fie ihn fich in einem zweiten Berfuche zu offnen vermochten, hatte Cafar, den nachlaffenden Wieerstand wahrnehmend, die Mauern bereits fturmend erftiegen. Die gange Bevolferung der Stadt fiel nun, als blutiges

Guhnopfer fur die in Gennabum ermordeten Romer;

nicht mehr, als 800, entfamen ju Bereingetorig.

Diefer, ohne durch Avaricums Fall niedergebeugt gu werden, mußte auch fein Beer mit einem gleichen Geifte muthiger Ausdauer ju beleben, und fogar, was gegen alle bisberige Landessitte mar, fein Lager durch Wall und Graben noch ftarter zu fichern, die Bahl der Streis ter noch zu mehren und den auf bloge Bertheidigung be= rechneten Berbeerungefrieg in einem noch weiteren Um= fange auszudehnen. Cafer, den Angriff des Lagers nicht gerathen findend, jog fich bald aus Avaricum guruck, und theilte feine Streitfrafte, indem er durch Labienus das bstliche Gallien brobachten ließ, selbst aber sich aufs neue langs dem Claver gegen die Arverner wandte und ihre Sauptstadt Gergovia bedrohte. Bereingetorir, feine Be= wegungen beobachtend, war ihm gleichwol am jenseitigen Ufer des Fluffes zuvorgefommen und bot, jenem ftets gegenüber bleibend, Alles auf, ihm den Ubergang zu ver= wehren. Mur durch eine geschiefte Sauschung wußte end= lich der Imperator, mittelft des Berfted's gweier Legio= nen und Wiederherftellung einer abgeworfenen Brucke, unangefochten einen 2Beg binuber zu finden; und Ber= eingetorir jog fich nun noch naber auf Gergovia gurud.

Diefe Stadt, auf dem Gipfel einer fanft aufsteigen= . den, aber bedeutenden Unbobe gelegen, gehorte ju den festesten Plagen Galliens, und ihre Eroberung ichien eben so ichwierig durch einen raschen Aufall, als durch eine regelmäßige Belagerung; jumal im Angesicht des feindliden Hilfsheeres, mit welchem Bereingetorix fich alebald auf einer benachbarten Sohe lagerte. Cafar felbft mablte fein Doppellager theils am Bufe bes Berges unter Ger= govia, theils auf einem andern gegenüberliegenden, ringo= um fteil abgeschnittenen Sugel, der feinen Gegner von 2Baffer und Futterung auszuschließen verhieß. Beide Lager murden durch einen zweifachen Graben mit einander Die notbige Berforgung mit Lebensmitteln verbunden. erwartete er von den Aduern, feinen Berbundeten. Sier aber maren innere Spaltungen fo ernfter Urt, von off= nem Abfall begleitet, ausgebrochen, daß nicht nur jede Berbindung mit ihm dadurch unterbrochen, fondern auch jur defto fraftigeren Unterdruckung des Aufstandes feine fchnelle perfonliche Dagwischentunft nothwendig wurde. Nur 2 Legionen durfte er vor Gergovia hinter fich laffen; mit den vier übrigen brad er in fturmischer Gile auf und fing die erwartete Reiterei der Mouer auf, welche im Be= griff mar, in Vereingetorig Lager überzugeben. raubte den Dahintengebliebenen den Muth, und ihre Iln= terwerfung fonnte nicht ausbleiben. Allein wie fchned auch Cofar feinem taum verlaffenen Lager wieder zueilte: fo batte doch fein Gegner ebenfowenig gefaumt, das viel ju febwach befette zwiefache Lager in feiner Abwefenheit mit immer erneuerten Truppen fo fraftig gu besturmen, daß ein langerer Bergug von menigen Stunden die Ga= de mahrideinlich zu einem verderblichen Husgange geführt haben würde.

Noch aber weit entfernt von jeder Aussicht zum Gewinn des festen Plates felbst, mußte sich Casar zundrderst von der unbequemen Rahe des ftartbefestigten gallischen Schutzlagers zu befreien suchen. Er überrumpelte und gewann es in einem Augenblick, wo Vereingetorir es, unvorsichtig, fast ganz von Besatung entbloßt hatte, um einen andern bedrohten und für wichtig gehaltenen Punkt, zunächst des Plates, mit gesammter hand schnell zu verschanzen. Der kühne Muth der Legionen riß sie jesdoch, selbst wider den Willen ihres Anführers, vom eroeberten Lager zu einem raschen Anfall auf Gergovia selbst mit sich sort; und wenn auch wirklich das Bagestück eisnen Augenblick lang schien gelingen zu wollen, so sahen sie sich doch von dem herbeieilenden gallischen Seere so nachdrücklich angegriffen, daß sie von dem Unternehsmen ablassen mußten und nur durch Casars besonnene Vorsicht vor geößerer Einbuße bewahrt wurden. Dies Gesecht entschied gleichwol über Gergovia's Schieksalt denn schon nach wenig Tagen hob Casar die Belagerung auf und zog sich über den Claver in das Gebiet der Aduer zurück.

Sier aber waren indeg die, faum unterdruckten Un= ruben aufs neue in offne Beindseligkeiten ausgebrochen. Die Aduer hatten fogar Noviodunum am Liger überfallen und sich dieses Waffenplages bemachtigt, wo Cafar den größten Theil feiner Kriege und Lebensvorrathe, feine Rriegstaffe und die famtlichen gallischen Beigeln aufvewahrte. Alles ward entweder hinweggeführt oder vernich= tet; das Land verwuftet und der Liger mit Eruppen be= fett. Des Imperators Lage ward durch dies Muck über= aus mistich; felbst der Rudgug in die romische Proving wurde mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden geme-Er suchte also vielmehr und fand eine Furth durch den Strom und bewirfte bei Agendicum feine Bereinigung mit Labienus, der fich hier mehr, denn je, als feinen wurdigen Schuler zeigte. Den Abgang an galli= fcher Reiterei, die ihn verlaffen hatte, erfeste Cafar burch germanifde, unter großen Verfprechungen berbeigeloctte Reifige, die ihm in der Folge von der hochsten Wichtig= feit wurden.

Fester, als je zuvor, schlossen sich aber auch, fast ohne Ausnahme, die gallischen Bolfestamme an einander, bestätigten Vereingetorix als ihren oberften Anführer und fügten fich in feinen mit fo vielem Glude begonnenen Plan, die Romer nur durch Entziehung ihrer Bedurfniffe und unaufhörliche Beunruhigung zu befampfen. Die Folgen diefer Angriffsweise zeigten sid, auch bald so wirtfam, daß Cafar, obgleich jest an der Spige von 10 Legionen, ce für rathfam erachtete, sich den Grangen der romischen Proving zu nabern. Allein gerade jest auch hielt Berein= getorir, im Vertrauen auf die Bahl und ilberlegenheit feis ner Reiterei, es für den rechten Augenblick, mit diefen leichten Truppen, von mehren Seiten, über den Feind auf dem Mariche herzufallen und es zu einer Entscheidung Huch dieser Entwurf mare gelungen, wenn nicht die Sapferteit der germanischen Reiterei Cafarn in diefem Gefecht jum Gieger gemacht und eine bedeutende Niederlage in das gallische Beer gebracht batte. fchreckt, brach nun Vereingetorix auf und wandte fich que ruck unter die Mauern von Aleffa, das fur den festesten Plat in Gallien galt, auf einer Anbobe emporragend und an zwei Seiten von Fluffen bespult, fo wie, jenfeit einer ziemlichen Ebene, von einer Sügelfette um= trangt, auf welcher der gallische Feldherr mit 80 bis 90,000 Mann fein Lager nahm und fich forgfaltig ver=

schanzte.

Minder stark an Truppenzahl, faste dennoch Cafar den Entschluß, seinen Gegner in diefer Stellung durch eine Reihe von 23 Erdichangen und einen Berbindungs= graben ju unmvallen und einzuferfern. Bereingetorir ab= nete faum diefe Gefahr, als er auch feine Seffeln burch ein neues Reitergefecht zu fprengen suchte; doch abermals, befonders durch germanische Mitwirkung, mit so nach= theiligem Erfolg, daß er es unmittelbar darauf fur rath= fam hielt, fich feiner Reifigen, des Kerns feiner Truppen und 10,000 an der Sahl, durch eilige hinwegsendung lieber gan; ju entledigen. Gie brachten zugleich, nach allen Geiten bin, fein dringendes Gebot, fpateftens binnen ei= ner Frift von 30 Tagen ju feinem Entfage berbei zu eilen; während welcher er sich noch in Alesia mit seinen Bor-rathen zu halten gedachte. Wirklich auch 30g er sich hier= auf in den Plat jurud; wogegen Cafar sofort alle Wun= der romischer Belagerungsfunft in Unwendung brachte. Seine Umwallung hielt nicht weniger, als 11,000 Schritt im Umfange, und war, um ihn gegen die häufigen und erbitterten Muffalle der Befagung gu decken, eben fo wol durch dreifache, hinter einander aufgeworfene tiefe Gra= ben, als durch mehre Reihen von Verhacken, Wolfsgru= ben und Fuffangeln gedeckt. Gleichwol mar dies nur die fleinere Salfte feiner Arbeiten: denn in noch weiterem Umfange zogen sich, im Rucken seines Lagers und nach glußen gefehrt, ahnliche Verschanzungen umber, um gleich= maßig gegen das erwartete gallifche Befreiungsheer ge= fichert zu feyn. Wenige Wochen reichten, bei einer faum gur Salfte dazu verwandten Sahl von 50,000 Legion= foldaten, bin, diefe erstaunenswurdigen Arbeiten gu voll=

Diese Vorsicht war auch um so angemessener, da die Gallier, wohl erwagend, daß mit Bereingetorir auch ihre lette Hoffnung falle, schleunigst alle ihre Krafte aufgeboten hatten, ihn aus feiner gefährlichen Lage gu be= freien. Drittehalbhunderttausend Streiter fetten sich hie= ju von allen Seiten in Bewegung; allein dennoch nicht fruh genug, um die ihnen anberaumte Frift einzuhalten und dadurch nicht in Alefia felbst eine schon weit gediehene Verzweiflung zu erzeugen. Dennoch raffte man fich beim Unblief der heißerfehnten Silfe fraftig wieder empor und traf die Vorbereltungen zu einem gleichzeitigen Ausfall, wahrend das gallische Deer fid anschickte, Cafars Lager von außen zu besturmen. Des Imperators Lage zwischen Beiden ward nun eine der schwierigsten: aber muthig ftand er dem nahenden Sturme, der fich zuvorderft in einem lange schwankenden Gefecht der leichten Truppen vor dem Lager entlud, bis auch hier zum dritten Male, die Germanen für ihre Partei den Ausschlag gaben. Doch war dies nur das Vorspiel zu dem ernstlicheren nachtli= den Rampfe, durch welchen, in nadifter Mitternacht, die Graben gefüllt und der romische Lagerwall erstiegen wer= den follte, und den ein Ausfall von Alefia ber gleichzei= tig unterftuste. Bis jum Anbruch des Tages mahrte auf beiden Geiten das blutige Gemetel, in welchem gleich= wol die Legionen standhaft ihren Posten behaupteten, bis fich ihre Angreifer zum einstroeiligen Ruckzuge bequemten. Doch schon am nadiften Tage kehrten fie guruck; erneuerten

den Anfall mit Ungeftum von allen Seiten, jedoch mit überlegener Macht und immer frischen Scharen auf einem Punkte, deffen Schmade fie gludlich erspaht hatten. Dit nicht minderer Unftrengung richtete Bereingetorir, von der andern Seite, feine gange Kraft gegen eine ihm gelegene Unbobe und babnte sich einen Weg durch alle entgegen= stehende hinderniffe. Reine wiederholt entfandte bilfe vermochte ihn aufzuhalten; bis endlich Cafar felbit, ber bisher von einem Sugel in der Mitte berab das Gefecht gelentt, herbei eilte und es durch den Sauber feiner Ge= genwart auch hier jum Stehen brachte. Aber auch jenfeit, wo Labienus den hartbedrangten Punft nur noch fummer= lich hielt, ward des Feldheren perfonliches Erscheinen mit jedem Augenblick nothwendiger. Bon beiden Seiten ward hier der Kampf nunmehr auf eine Spike gestellt, wo der fleinste Sufall die Entscheidung herbeiführen mußte; und dies geschah auch, indem ein von Casar auf Umwegen entsandter Trupp seiner Reiterei die sturmenden Gallier plotlich im Rucken ansprengte und unter ihnen megelte. Gleichzeitig unternahmen die romischen Cohorten einen Musfall, und brachten allgemeine Bermirrung, Entfeten, Blucht und Niederlage unter ihre Gegner. Alles gerftaubte und verschwand; aber auch die Gieger waren in dem Mage erschöpft, daß fie faum an einige Berfolgung dach= ten. Allesia war nun langer nicht zu halten; man erbot dem Imperator die Abergabe auf jede Bedingung, und die Besatzung streckte vor der geringern Sahl ihrer Obsieger die Waffen. Bereingetorir, mit edler ungebeugter Gele fprengte in feiner ichonften Ruftung bis bicht vor Cafare Teldherenfit; fprang ab vom Roffe, fette fich zu Cafare Sugen und erwartete fdmeigend fein Schickfal. Diefer, einen Moment ftumm auf ihn berabblickend, ließ ihn feffeln und abführen, um zu feinem fünftigen Trium= phe aufbehalten zu werden. — Stlaverei war das Loos des übrigen großen Saufens, mit Husnahme von etwa 20,000 Aduern und Arvernern, welche durch überraschende Milde um so beffer fur den Aberwinder gewonnen wer= den follten. Huch horte fortan jeder fernere Widerftand in allen Grangen Galliens auf, des Landes Rraft mar gebrochen. Cafare Thaten aber fetten felbst Mom in freudiges Erstaunen und bereiteten ibm bier abermals die Ehre eines 20tagigen Danffestes. Er felbst verbrachte den nachsten Winter in Bibracte.

Sich die wohl um ihn verdienten Legionen durch reich= liche Geldspenden fur jest, wie fur die Bufunft, verpflichtend, befchaftigte fich der Teldherr, fein großes Er= oberungswert zu vollenden, fast nur noch mit fleinen Streifingen gegen die einzelen Bollerschaften Galliens. Die Bituriger, die Carunter, die Eburonen, die Bello= vater empfanden seine schwere Sand; obwol es wenig= stens bei den Letteren, durch Nothwehr gedrungen, noch ju einigen ernstlicheren Auftritten gedieb; die fich zulest doch in ihrer Unterwerfung endigten. Bulest gab es kaum noch einige feindliche Streifparteien, welche bie und da die Granzen umschmarmten, und denen Cafar bloß seine Legaten entgegenstellen durfte, um allmálig das ganze Land zu beruhigen. Dies gelang, bis auf eine Schar von Sennonen und Kadurtern, welche fich in Ugellodu= num festsette, und der Belagerung, die fie hier traf, fo viel Muth und Ausdauer entgegen ftellte, daß Cafar felbft

52

veranlaßt ward, ju ihrer ichnelleren Erdruckung berbeigu= Jest entspann fich bier ein Belagerungstampf, wie ihn Gallien noch nie gefeben. Den Eingeschloffenen auf ihren boben Felsen das Waffer abzufchneiden, gelang erft fpat und nach barter Dlube, als unterirbifche Gange die Quelle verstopften und ableiteten. Die Verdurstenden waren gezwungen, fich zu ergeben, und wurden - als fdreckliches Straf = Beispiel - familich mit abgehauenen Banden entlaffen. Bon jest an gab es nirgend mehr einigen Widerstand; Gallien mar vollstandig erobert, aber Cafare Magreacly nunmehr auch aufe fluglichste darauf bereconet, diese Eroberung zu behaupten und eine romi=

fche Verwaltung barin einzurichten.

Itnter diefer fast unübersebbaren Reihe von friegeri= fchen und friedlichen Beschäftigungen war allgemach das lette Jahr von Cafars gallischem Proconfulat herange= nabt; und fo wie er nunmehr Duge gewann, that es auch immer mehr Roth, feine Aufmertfamfeit auf die po= litische Lage ber Dinge in Rom zu richten, wo immer nod) Pompejus, auch nachdem er von feinem letten Con= fulat abgetreten, mit einer Fulle von Macht, wie faum C'lla vor ihm, das Statsruder in feinen Sanden hielt. Cafar hatte fich bis bieber begnugt, fich, trot allem da= gegen erhobenen Widerspruch, die Begunstigung, auch ab= wefend als Bewerber um das nachite Confulat auftreten ju durfen, durch einen Genatofdluff bestätigen zu laffen: denn neuere Beifpiele von erhobenen Unflagen, und befon= ders Milo's, obzwar gerechte, doch ungesepliche Verur= theilung, hatten ihn gelehrt, wie gefahrlich es fur ihn werden konnte, jest unmittelbar in den Privatstand zu= ruckzufehren. Andrerseits fuchte er fich auf jedem Woge und durch jedes Mittel in Rom neue Freunde und Un= banger zu erwerben; ein Geschaft, worin fein dabin ent= fandter Legat Dt. Antonius eben fo viel Gifer, als Ge= schieflichkeit bewies. Dennoch font' er nicht verhindern, daß der neue Konful Marcellus, des abwesenden Pom= pejus Schützling, im Senat darauf antrug, nach nun= mehr geendigtem gallischen Briege den Proconful entwe= der jurudgurufen, oder doch jenes oben erwähnte Bor= recht bei der Confulats = Bewerbung guruckgunehmen. Ca= fare Unbang mußte indeß den Streich noch abzuwenden; und auch Pompejus eilte herbei, um fich gegen einen fol= den Befdluß jum Rachtheil feines Freundes ju erflaren. Im Widerstreit aber mit fo freundlichen Worten, ließ er es gefchehen, daß Marcellus febon jest eine Reibe von Gefeben ju einer funftigen Berathung feines Borfchlages durchjusegen fuchte, die insgesamt darauf abzielten, den Mußschlag deffelben zu fichern. Huch von einer vorgangi= gen Entlaffung von Cafars Beere war darin die Mede. Mur der Quidersprud) von vier ihm ergebenen Boltetribunen, entfraftete Die gesetliche QBirfung Diefes fo gut als offenen Angriffs: aber auch Pompejus, in feinen ge= legentlichen mundlichen Außerungen, verrieth immer be= dentlicher feine Erfaltung, wenn nicht gar feine Abneis gung gegen einen Freund, deffen fteigende Große ihn im= mer fichtlicher druckte.

Eine nabe Butunft follte nun den verhangniffvollen Seitpunkt herbeifuhren, wo jene gewichtige Frage gur Enticheidung reifte. Die im nachften Sabre antretenden Konfuln C. Claudius Marcellus und L. Amilius Paullus

behlten ihre Abneigung gegen Cafar nicht; der junge Boltstribun C. Geribonius Curio lief von feinem unge= stumen Charafter die heftigsten Ausbruche erwarten. Ca= fars Schake, indem fie diesen aus einer ungeheuren Schuldenlast zogen, und den Am. Paullus durch 1500 Salente versuchten, verwandelten ploblich beide in seine eifrigsten, obwol fur jest nur noch geheimen Freunde; und ihre Sattif ging mit dem glucklichsten Erfolg dahin, daß der größte Theil des Jahres sich in nublosen Bera= thungen im Senat verzehrte, bis endlich dennoch die lang verschobene Frage über Cafar zur Sprache fam. Curio er= flarte fid biebei in den ftartften Hubdrucken gegen die ungesetliche Große und Dauer von deffen proconsularischer Gewalt, feiner bedrohlichen Kriegsmacht und feiner un= statthaften Bewerbung: allein der Schluß feiner Rede wandte fich nun mit den gleichen Unflagegrunden gegen - Pompejus, und endigte mit der Foderung, daß fo= fort Beiden geboten werde, ihre Beere ju verabschie= den, ihre Wurden niederzulegen und in die Ruhe des Privatstandes zurückzufehren. — Seine Worte machten den überraschendsten Gindruck; der Genat verftummte ; das Volt nahm sie mit lautem Jubel auf. abnete noch, dog fie den Ginn und die Wirfung einer offenen Kriegeerflarung hatten.

Die Spaltung ichien immer entschiedener, der Bruch unheilbarer zu werden. Cafar, mit anscheinender Dlagi= gung, erhot fich, Gallien aufzugeben, fein Beer zu verabschieden, und nur das dieffeitige Gallien (Lombardei), nebst 2 Legionen behalten zu wollen. Man fab darin und wol nicht mit Unrecht - nur den Plan, sich, mit den Waffen in der Hand, gleichsam vor Roms Thore gu stellen; daher auch Pompejus nur bedingt das Berfpre= den leiftete, feine Wurden niederzulegen und fich in feine Proving Gifpanien zu begeben, wenn auch Cafar feine Proving aufgegeben haben murde. Corge um den Krieg mit den Parthern diente zu Vorwand, Cafarn sofort 2 Legionen abzunehmen; sie blieben aber in Italien unter Pompejus Banden. Ihr Geift schien Cafarn fo abhold, daß Pompejus, daraus auf die Stimmung des übrigen Deeres schließend, überhaupt dadurch über Cafars We= fährlichteit in immer größere Sicherheit eingewiegt wurde. Er glaubte, nur mit dem Fuße aufstampfen ju durfen, um gang Italien wider feinen Gegner in Waffen gu

bringen.

Un der Mofel hielt Cafar feine gallischen Legionen in einem Lager versammelt, und versandte von dort sei-nen Legaten E. Labienus an den Po, um die dort ste-henden Truppen zu befehligen; zwar es wol vorherschend, daß dieser strenge Republikaner bei der nahenden Entschei= dung von seiner Sahne gurucktreten werde, aber auch mit dem Wunsche, daß er sich so von ihm friedlich ablosen moge. Cafars Bewegungen erfchienen indeg in Rom fo drobend, daß Pompejus Bunfch erreicht wurde, fich die Anführung der republikanischen Kriegemacht von dem Ge= nat feierlich in die Sande gelegt zu seben. Dennoch er-bob Cafar feine Waffe, sondern bot lieber, um mit anscheinender Magigung fid das Schwert gleichfam auf= dringen ju laffen, wie juvor die Sand gu friedlicher Musgleichung auf billige und gleiche Bedingungen. Auch Cicero, eben aus feiner Proving Cilicien heimgefehrt, fuchte

den Frieden zwischen den Parteien, doch mit dem geringeren Erfolge bei Pompejus, zu vermitteln; und von da
an hielt er sich standhaft zu des letztern Partei, die seiner politischen Meinung zusagte, ohne daß persönliche Gunst, so wie bei den Meisten dieser strengen Republikaner, seine Wahl bestimmte. Pompejus konnte von der Klasse der Optimaten wol Opfer für seine Eitelkeit sodern, aber sie nie ganz sinken lassen. Safar hingegen schien den Stat zertrümmern und, als ein neuer Sulla, schrecklich auftreten zu wollen; und seine Anhänger waren im Ganzen nur Menschen, die nicht anders, als im Umsturz aller geselligen Ordnung, schienen gedeihen zu können.

Das neue Jahr und die neuen Konfuln, Cafars langft erflarte Wegner , begannen mit einem Genato : Beschlusse, dem zu Folge jener seine Legionen an einem be= stimmten Tage entlaffen, oder als Feind des Baterlan= des ertlart werden follte. Die Eribunen in Cafare In= tereffe verhinderten die Sanction deffelben durch ihren Bi= derspruch und wollten 7 Tage lang die fruberen Boltebefchluffe zu feinen Gunften in Graft gefett wiffen. End= lich aber überwog Pompejus Einfluß, das Baterland ward in Gefahr erklart, und die Konsuln fahen sich da= durch eine Fulle gesetlicher Mittel gegen ihn in die Ban= de gegeben. Pompejus erhielt nun eine Art von Dicta= tur, die felbst Cafars eigene Legionen unter feinen Befehl stellte, ihm neue Werbungen und die Berfügung über den bffentlichen Schat gestattete. Sehn Legionen standen (6 - 7 in Spanien) in diesem Augenblicke bereit, seine Winke zu vollsühren. Die Tribunen, um fur ihre Gischerheit zu forgen, flüchteten, in verhüllender Stlavenstracht, in Cafars kleines, nur 5000 Mann der 13. Les gion enthaltendes Lager, das sich, nebst ihm, bei Ras venna befand, und entjundeten durch ihre Schilderung die Gemuther feiner Beteranen. Cafars feierliche Unrede, worin er die Gewaltschritte seiner Gegner entwickelte, voll= endete die Begeifterung fur feine Gache.

Der lange vorbereitere Augenblick des Losichlagens war gefommen. Es mußte plotlich und unverhofft ge= schehen, um zu vernichten; und noch am namlichen Sage erfolgte Cafare berühmter Abergang über den Rubicon. Dieser kleine Fluß machte die Granze des eisalpinischen Galliens; mit dem erften Schritte hinüber, trat Cafar aus allen seinen gesetslichen Berechtigungen und ward Emporer gegen die bestehende Ordnung, wo ferner nur das Schwert entscheiden konnte und der Welt auf Jahr= tausende eine andere Gestalt gegeben werden sollte. minum ward noch in der nämlichen Nacht überrumpelt. Eben fo rafch erfolgte die Ginnahme von Avetium, dem Pag über die Apenninen, Pisaurium, Fanum und Anco= na, wo überall schleunige neue Werbungen erfolgten. Diese Radrichten wirften in Rom, wohin ihm nun der Weg offen ftand, wie ein lahmender Blitftrahl. Aberraschteste unter allen war Pompejus selbst. friegerische Magregel war von ihm getroffen; feine Trup= pen waren vorhanden, auf die man rechnen konnte, als die beiden von Cafar abgegebenen Legionen. Die ganze Salbinfel war in einem trampfhaften Suftande. überall ber strömten Flüchtige nach Rom; während von Rom wiederum ein fast allgemeine Auswanderung des Genats Statt fand. Pompejus felbft, durch die wider=

sprechendsten Geruchte, wie durch die Bestürmungen seis ner Freunde in seinem richtigen Gesichtspunkte verwirrt, nachdem er, zu Beobachtung der gesetzlichen Form Rom im Sustande des Lunults erklärt, verließ mit den Konfuln und allen bürgerlichen Autoritäten die Hauptstadt, welche selbst manche frühere Freunde Cafars in solcher übereilung räumten, daß sogar der Statsschaß im Lempel des Sasturn dahinten blieb.

Cafar aber, anfatt, wie allgemein erwartet wurde, fofort über Rom bergufallen, suchte, mit ruhiger Beson= nenheit am adriatischen Meere hinabziehend, die pompejanischen Truppenaushebungen auf, die ihm hier noch unter L. Domitius Abenobarbus entgegen ftanden. er fid, zeigte, fant aller Widerstand; und es bedurfte feiner zurudgelaffenen Befagung in feinem Ruden. Juguvium, Murimum, Cingulum fielen, und die meiften Neugeworbenen traten ju ihm über. Sier erreichte ibn die aus den Allpen nachgeruckte 12te und bald nachher Mehre pompejanische Unführer ret= auch die 8. Legion. teten fich faum durch die Flucht; und erft in Corfinium, dem Schluffel des mittleren Italiens, welches Domitius zu feinem Sammelplage gewählt hatte, traf der raftlofe Sieger auf ernstlichen Widerstand und ordnete sofort die Vortehrungen zu einer nachdrucklichen Belagerung an. Aber ein ernftlicher Rampf auf Italiens Boden lag we= der in Pompejus Silfsmitteln, noch in feinen Absichten. Er wollte, der Herrschaft zur See, und mit ihr der romifchen Welt, verfichert, den Rrieg ins Weite fpielen und fur den Augenblick fogar die Halbinfel, den edelften Theil des Statsforpers, aufgeben. Dem gufolge überließ er Domitius feinem Schickfal und eilte von Capua, wohin der entmuthete Genat fich einstweilen gefluchtet hatte, nach Brunduffum, wohin er auch feine Truppen moglichst zusammen zog.

Eine friedliche perfonliche Sprache war von Unfang an das Geheimniß von Cafars Politik gemefen. jest fubr er von Beit ju Beit darin fort; vernichtete aber freilich auch den Eindruck derfelben fofort wieder durch fein unaufhaltsames Vordringen, dem auch Domitius schon am 7ten Sage erlag, ber von feinen eigenen, 3 Legionen ftarfen Truppen an ihn ausgeliefert wurde und, fo wie feine Genoffen eine unerwartete Milde der Behandlung Run lag ihm Mdes daran, feinen Wegner von Brunduffum nicht übers Meer entfommen gu faffen, von wo die Konfuln mit einem Theil der Truppen bereits nach Dyrrachium voraus übergefest hatten, und eilte, nach= dem er feinen Unterfeldheren Curio gur übermaltigung Gis ciliens entfandt hatte, jenen hafenplat von allen Gei-ten zu berennen, und felbst den Eingang des hafens, in Ermangelung einer Flotte, durch einen in 9 Sagen fcon bis jur Galfte vorgezogenen Riefendamm zu fper-Indeß mar aber aud) die Transport=Flotte von Dyrrachium wiedergetehrt und noch Raum gum Entichlus pfen offen. Pompejus benutte den Augenblief; und mab= rend der geleerte und verrammelte Plat von der Land= feite durch Cafare Truppen erfturmt wurde, gewann je= ner durch geschiefte und gludliche Anordnungen, ohne fon= derliche Einbufe, die hohe Gee und ging gleichfalls nach Epirus über.

Berfolgung in die bfiliche Salfte der romifchen Welt war nicht moglich ; aber im Weffen derfelben bedrohten, von Sifpanien aus, 7 pompejanische Kernlegionen Cafars Rücken und mußten zuforderst aufgefucht und vernichtet werden, fobald er Italien gedeckt, die nothwendigsten Magregeln der Berwaltung eingerichtet, und fich in Rom felbit, durch die Beobachtung der constitutionellen For= men, in der offentlichen Meinung mit den Waffen einer acfehlichen Antoritat geftartt batte. Gelbft Cicero, ber noch in Italien weilte, follte ibn hiebei durch den Glang feines gefeierten Ramens unterftuten; und nur beffen feine, aber ftandhafte Weigerung vermochte ihn, edelmus thig von weiterer Sunothigung abzustehen. Folgsamer batte fein Gebot eine bedeutende Ungahl von Mitgliedern jur Bildung eines neuen Genats in der hauptstadt ge= funden, den er dazu benutte, neue, aber wol nicht ernst= licher gemeinte Unterhandlungen zur Ausfohnung der Par= teien in Vorschlag zu bringen. 2Bas er indeffen durch diefe trostvollen Außerungen in der Volkegunst auf der eis nen Seite gewann, ging ibm auf der anderen überwies gend in der eigenmächtigen Beschlagnahme des offentlis den Stateschapes verloren.

In Sicilien hatte Cato sich dem überlegenen Angriff Eurio's nicht entgegenstellen durfen, und war nach Epis rub entwichen; Gardinien bot einer andern Truppenab= theilung eben fo wenig einigen Widerstand dar, und für Myricum und das dieffeitige Gallien burgten Cafars Le= gaten P. Corn. Dolabella und Licinius Croffus, ihn foldergeffalt von allen Seiten deckend; mabrend Marc. Un= tonius, fein treuer Beiftand, die Obhut Italiens und der dort juruckbleibenden Legionen übernahm, die Bermaltung der Sauptstadt aber in den Sanden des Prators Amil. Das alte gallische Seer aber fand in Lepidus blieb. der Nabe von Narbo versammelt und hatte bisher die bispanischen Legionen beobachtet und in Unthätigkeit er=

halten.

Nichts ftand dem Feldzuge gegen diefe lettere See= resmacht entgegen, als das, durch reichen Sandel blus hende Maffilia, welches die Berbindungslinie mit der pps rendischen Salbinfel sperrte und fest und treu auf der Seite feines alten Wohlthaters Pompejus ftand, durch den es fich, als alte griechische Pflangftadt, einer ausge= dehnten politischen Freiheit erfreute. Cafar versuchte, die Stadthaupter durch Gute zu gewinnen; sie erflarten sich indeß nur, eine ftrenge Reutralitat beobachten ju wollen. Allein auch dieses Versprechens vergaßen sie, als ihnen Domitius über Meer eine Verftartung von wenigen Schif= fen juführte und den Oberbefehl in der Stadt übernahm, die fich nun zum hartnachigsten Widerstande ruftete. Der Plat kostete Cafarn eine mit langem Seitverluft, aber mit noch größerem Graftaufwande begleitete Belagerung, die mit mandberlei unglücklichen Zwifdenfallen abwechfelte. Bur Ginfchliegung von der Seefeite mußte eine Flotte erfchaffen und die Nhone hinabgeführt werden; ein Werk von nur 30 Sagen. Gein Legat C. Trebonius fuhrte diefe Belagerung mit 3 Legionen, mabrend Cafar felbft feinen Bug über die Pyrenden gegen den eigentlichen Brennpunkt der Macht seines Gegners rafch verfolgte. Bier galt Pompejus, vermoge feines langen Proconsulats, als ei= gentlicher Oberherr; hier floffen ihm die reichlichsten Silfequellen', und M. Petrejus und Q. Afranius, 2 feiner erfahrensten und ergebensten Unterfeldherrn, standen an der Spige feiner zahlreichen und mit Allem wohl verfe= henen Truppen, welche fie, am Fuße der mittaglichen Pyrenaen, bei Ilerda in einer festen Stellung gufammen= gezogen, um ihrem Gegner den Abergang über den Ebrus

zu verwehren. Cafars vorausgesandter Legat Q. Fabius hatte die Unvorsichtigkeit begangen, sich als sein erster rascher Un= fall gegen diese Truppenmaffe fcheiterte, zwischen den Ge= birgefluffen Gieoris und Einga einzuklemmen, wo es ihm gar bald an Subsistenzmitteln gebrach, und wo er sich nur mit Dlube einem fiberfall des Feindes entzogen hatte, als Cafar felbst erschien und, um nicht die Truppen gu entmuthigen, zwar in der genommenen Stellung bebarrte, aber fofort auch dem Feinde fuhn auf den Leib ruckte und ein Treffen anbot, das nur verweigert wurde, weil man Pompejus nahe eigene Antunft erwartete. Sart im Ruf= fen feiner vorgerückten Truppen erstand, eben, wie einst gegen Ariovift, ein Graben, wie durch unfichtbare San= de gezogen, der sich febon am nachsten Tage in ein ver= schanztes Lager verwandelte und nun eben sowol die pom= pejanifden Geloberen, ale den Plat, ine engfte Gedran= ge brachte. Ja fogar fie von Ilerda und ihren dort auf= gehäuften Magaginen abzuschneiden und gur Schlacht zu zwingen, ware ihm, ungeachtet eines blutigen aber erfolglosen Gefechts, gelungen, wenn nicht eine plopliche Anschwellung des Sicoris feine Verbindungsbrucken zerftort und den Sunger in fein Lager juruckgeführt hatte, wahrend eine reiche Bufuhr aus Gallien angegriffen und

genommen wurde.

Gelbst feinen Seinden fchien feine Lage nunmehr ret= tungeloß; aber es gelang ihm, die Brucken, hoher am Flusse hinauf, wieder herzustellen, bevor jene es gewahr= ten, und auf ihre leichten Truppen, in ihrer forglofen Berstreuung, herzufallen. Cafar behauptete fein früheres Ubergewicht um fo mehr, da indeß auch Pompejus dem Gedanten feines personlichen Auftretens auf diefem Boden entfagt hatte; und jener, um fich vor neuen abnli= chen Serftbrungen des Bergstromes ju sichern, began nun das fuhne Wert, die Rraft deffelben durch Bertheilung in mehre funftliche Urme zu vertheilen, ihn überall durch= wathar zu machen und die Gegner dadurch in einen im= mer engeren Kreis zu bannen. Diese Gefahr erkennend und nun das gleiche Schiekfal der Aushungerung furch= tend, eilten die pompejanischen Feldherrn, sich hinter die Iberis zurückzuziehen, wohin ihnen nur der Weg am oft= lichen Ufer der Sieoris offen blieb. Ihr nachtlicher stiller Abmarsch ward jedoch entdeckt und durch rasche Berfol= gung der Meiterei fo lange verzogert, bis Cafare ganges Deer, nachdem es den Strom gludlich durchwatet, fich gleichfalls heranziehen konnte und, in schlachtfertiger Rabe, fie mitten auf einer weiten Ebene festhielt, bevor fie die vorliegenden Sohen erreichen fonnten. Ein zweiter Nacht= marich follte fie aus diefer bedentlichen Lage retten, und unterblieb, weil Cafar fie mit augenblicklichem Angriff bedrohte. Doch mahrend sie nun unthätig das nachste Sageslicht erwarteten, hatte sich Cafar durch einen funftlichen Seitenmarfd, felbit auf das vorliegende Gebirge gezogen; und fie erriethen diese Absicht erft dann, als fie schon fo

weit gelungen war, um nicht mehr verhindert zu werden; indeß ihr verlaffenes Lager im Rucken preis gegeben und fie fich der Verfolgung von Cafare Reiterei blos gestellt feben mußten. Roch schien rechtshin ein Ausweg gur Rettung vorhanden, wenn eine beherrichende Bergfpike zeitig genug gewonnen werden konnte; doch eben jene Rei= terei vereitelte im rafden Bordringen jeden Berfuch, und der Bernichtungs = Augenblick fchien gefommen. Cafar aber erkannte, daß nunmehr feine Gegner, denen es eben fo wol an Lebensmitteln, als an Waffer fehlte, auch ohne Schwertstreich, in seine Sande gegeben waren, und gugelte die Rampfluft der Geinigen. Aber bart an ihr La= ger ruckend und fie vom Strome abdrangend, prefite die Noth und wantte, in der angefnupften Unterredung der Soldaten, der Sinn so schnell und allgemein, daß beide Lager fich, wie in friedlicher Bereinigung, vermischten, und Afranius, am Ausgang verzweifelnd, fich in fein Selt gurud jog, wahrend ber feurige Petrejus feine Ge-treuen um fid, sammelte und die Unterredner mit dem Chwerte auseinander trieb.

Nur der Versuch einer Ruckfehr in das Gefangnif von Ilerda blieb übrig und ward ohne Gaumnif ange= Co groß aber mar das Bedrangniß der naben und hartnackigen Verfolgung, und fo geringe der zurück= gelegte Weg unter dem nachtheiligsten Rampfe, daß sich fast Lagerstelle an Lagerstelle reihete und es mehr den Verfuch galt, durch unermudliche Ausdauer und eine ans Wunderbare grangende Straftanstrengung, 3lerda mit Schanggraben, als mit Marschiren gu erreichen. tubnen Versuch fette Cafar fofort einen noch fühneren ent= gegen, der nichts geringeres galt, als das gange feindli= che Lager, auch feinerfeits, durch eine Umwallung rings einzuschließen. Schon mar dies Wert zu einem betracht= lichen Umfange gedieben, als jene, ihre neue Gefahr er= tennend, fich iu einem Druchbruch anschieften: bennoch wußte Cafar, der es auch hier nicht für den Ort und die Seit einer vollen Entscheidung hielt, den Kampf bis zum Albend zu vermeiden. Auch von jedem Wege zum Fluffe abgeschnitten und im aufs hochste gesteigerten Bedrang= nif, brach endlich der ftolje Deuth jur Ergebung in des Siegere Willtur. Auflofung der Legionen und ihre Ent= fernung aus der Proving war die einzige Bedingung; und Diefe nie gehoffte Milde erzeugte einen Jubel, der ihm die Bergen all diefer Saufende unterjochte.

Diese Macht war demnach gebrochen: aber noch stand seines großen Gegners 3ter Legat, M. Terent. Barro, mit 2 Legionen im westlichen Sispanien und hatte die gewaltsamsten Unstrengungen gemacht, sich hier, oder wenigstens in Gades, seinem seiten Waffenplatze, zu behaupten. Seine Erpressungen, seine Hatten ihm die, sonst ganz in Pompejus Interesse verstochtene Provinz abgeneigt gemacht; und durch die bestügelte Gile, womit Casar in Corduba austrat und die dorthin im voraus beschiedenen Municipalbaupter für sich gewann, gelang es, eben sowol Eine jener Legionen zum friedlichen übertritt zu bewegen, als alle fernere Entwürse des Legaten dergestalt zu durchtreuzen, daß diesem nur übrig blieb, sein Keil in unbedingter Unterwersung zu suchen. Gades ward übergeben; und die hier vorgesundene Flotte diente nunmehr dem Sieger, mit gleicher Schnelle nach

Tarraco zu fegeln, hier die Civilverhaltnisse des vordern Hifpaniens einzurichten, und, nachdem er den D. Cafflus zur Behauptung der Halbinfel mit 4 Legionen zurückgelassen, seinen Weg nach Narbo und Massilia zu bestüdeln.

Roch ftand Maffilia dem Angriff, ungeachtet eines Seefieges, den Dec. Brutus über das fleine Gefchwader des Domitius im Angesicht des Safens davon getragen. Eben fo hatte Trebonius dem Plage von der Landfeite durch aufgeschüttete Erdwalle, 80 Bug in der Sobe, Belagerungethurme und jede damalige Runft des Angriffs jugefest, ohne den Muth der Maffilier zu beugen. Pom= pejus, befchamt, eine Stadt von folder Wichtigkeit fal= len zu laffen, entfandte dabin ein neues Silfsgefchma= der; die massilischen Galeeren vereinigten sich mit demfelben, und abermals im Angesichte des Plages lieferte ib= nen Brutus eine Seefdlacht, deren fcnell entschiedener Ausgang ihn über die Maffilier jum Obsieger machte; wahrend die pompejanischen Galeeren in schneller Flucht verschwanden. Die entidbloffenen Ausfalle der Belagerten nothigten indeß zu neuen Arten der Abwehr durch freiner= ne Brustwehren, welche sich bald in eben so feste, die Mauern überragende massive Thurme von 6 Stockwerken verwandelten; fo wie ju neuen Arten des Angriffs durch bedeckte Gallerien, welche die unmittelbare Unnaberung

gum Sufe der Mauer bahnten.

Schon lag ein Thurm der Ningmauer im Schutt darnieder; der nadifte Sturm mußte entscheidend werden, und die Stadthaupter eilten ju Trebonius hinaus, eine Die Feindseligkeiten friedliche Ergebung zu vermitteln. wurden eingestellt, bis Cafare nabe eigne Erscheinung das Schickfal der Stadt bestimmen wurde. Allein indem dies die Wachsamkeit der Belagerer einschläferte, ermuthigte es die zagenden Daffilier zu einem unversehenen Ausfall, wobei alle Belagerungewerfe in Brand gestecht und ver= Gleichwol entflammte dieser Unfall nur nichtet wurden. den Muth des Geeres zu neuer, noch hoherer Anftren= gung, wodurch alle jene Riesenarbeiten in unglaublich janneuer Beit wieder neu bergestellt wurden. In diesem Augenbliet langte Cafar vor Massilia an, das, auf's Au-Betfle gebracht, seine Gnade anftehte und fie in einem Um= fange erlangte, wie fich's nunmehr faum batte hoffen Der Plat ward übergeben, offentliche Gelder, lassen. Flotte und Waffen ausgeliefert, und in der innern Ber= faffung gwar nichts geandert, aber durch eine hineinge= legte ftarte Befagung der alte Flor des fleinen Freiftats für immer vernichtet. Domitius entfam durch eine gludliche Flucht nach Epirus, wohin auch Afranius und Petrejus fich schon früher gewandt hatten.

Bon hier aus hatte freilich Pompejus Casars lange und weite Entsernung nicht ganz unbenußt gelassen, um dessen Legaten in Ilhrien und die, auf dem adriatischen Meere gesammelte Casarische Flotte in vereinzelten Angrisse sen nut Ersolg zu betämpsen. Nur Salona, obwol mit Ernst belagert, leistete eine entschlossene und glückliche Abswehr. Allein noch empfindlicher war die Einbusse, von

wehr. Allein noch empfindlicher war die Eindufe, bon welcher Eurio mit feinem Beere bei Utica, in dem berühmten Lager des Scipio, betroffen wurde, als er von Sieilien nach Afrika übergesest war, um diesen weitgedehnten Landerfrich unter die Hand seines Oberfeldheren zu beugen. Hier stellte sich ihm P. Attiud Varus, unterstügt von Juba, dem Könige von Rumidien und Mauritanien, entgegen. Die Treue seiner, kurzlich erst in Italien zu Casar übergegangenen 4 Legionen wankte einen Augenblick; als aber dieser Geist glücklich gestillt war, verführte ein siegreiches Gesecht den Feldherrn zu desto größerer Versmessenheit, die Juba ihn auf dem Marsche in der Ebene mit seiner Reiterei von allen Seiten zu umwickeln und so lange zu necken und zu ermüden wußte, daß Tod und Untergang für ihn selbst, wie für das gesammte Heer, die

Losung geworden. Much in Italien, dem verwundbarften Punfte von Cafars Macht, hatte M. Antonius durch feine willfürli= de Berwaltung und fchreienden Misbrauch des Militar= Regiments die Sachen auf eine bedentliche Spise gestellt, daß der Imperator um fo mehr eilen modite, durch feine versonliche Gegenwart in Rom vermittelnd einzutreten und sich mit dem vollen Gewichte der gesetzlichen Autoritat zu befleiden. Gein Genat hatte ihm bier bereits die Dieta= tur guerfant; und der Anwendung Diefer neuen Dlacht= vollkommenheit bedurfte er auch fofort, um einen Huf= stand zu erdrucken, der unter seinen, sich von ihm fur vernachläffigt gehaltenen Legionen am Po auszubrechen im Begriffe stand. Bu Placentia trat er unerschrocken in die Mitte der Emporer; donnerte gegen ihre Sugellofigfeit und entließ auf der Stelle die Die Legion, welche die Diefer Ernft wirfte, wie durch einen lauteste gewesen. Bauberschlag. Die Schuldigen unterwarfen fich und wurden, mit geringen Ausnahmen, begnadigt. - Als Dic= tator - und nie gab es einen mildern wahrend diefer, nur 11 Jage beibehaltenen bochften Wurde! - entfraftete nun zugleich Cafar nicht nur alle conftitutionelle Gewalt, welche, bis jum Schluffe des Jahres, noch in der Band der abwesenden Konfuln und Pompejus lag, sondern hatte auch die Befugnif, die Wahl der Konfuln fur bas nadhit= tunftige zu leiten. Er felbst bewarb sich um biefe Burde, die ibm nun nicht fehl schlagen fonnte, und gab sich zu= gleich einen Kollegen, deffen politifche Unbedeutendheit ihm den volliften Ginfluß in alle Geschäfte sicherte. neue Proscriptionen zu verfügen, hob er die früheren, von Pompejus veranstalteten auf, befestigte den offentli= chen Rredit durch neue Gefete gegen die Schuldner, und gab auch, durch ein abnliches Gefet, den Rindern der Proferibirten ihre bisher verwirft gemefenen politischen Ge= Undrerseits decretirten die geflüchteten rechtsame zurück. Senatoren in einer Versamlung zu Theffalonika die Fort= dauer der bisherigen erften Magistrate und der an Pom= pejus übertragenen oberften Militargewalt, um nicht in der öffentlichen Meinung fortan als bloße Privatperfonen Ramen, wie Cicero, Cato und Dt. Brutus, legten überdies ein nicht bedeutungsloses Gewicht in diese Schale; und das Berdienst dieser Manner mar es, daß der gewinnende und verfohnende Grundfat der Milde gegen Stadte und Bürger in diesem unseligen Zwiste seierlich aufgestellt wurde.

Das größte romische Seer, welches bisher noch je in einem Gelblager beisammen gestanden, war in Pompeius Sand versammelt; ihm zur Seite eine Seemacht von nicht geringerer Bedeutung, unter M. Bibulus Obersansührung, und Kriegsbedurfnisse jeder Art waren aus

allen bstlichen Provinzen in nie geschenem überfluß in Berrhoe und Dyrrachium jufammengehauft worden. Pompejus Kriegsplan deutete augenscheinlich dabin, feine Streitfrafte in großer Dlaffe beifammen zu halten, die Landtruppen an den westlichen Ruften von Macedonien und Epirus, mit Beginn des Frublings und unter dem Schutze feiner Flotten, einzuschiffen, und fo in Italien, mit Alles erdrudendem übergewicht aufzutreten. diese Berechnungen durchstrich Cafar durch den nimmer geahneten Entschluß, noch im Laufe des Winters selbst, trog der sturmischen Sahreszeit und der ihm ermangeln= den Flotte, den übergang über das adriatifche Meer gu versuchen und den Krieg auf Griechenlands Boden ju ver= So stand er ploglich in Brundusium und betrieb die Borbereitung zu feiner Aberfahrt mit 7 febr ge= schicht feiner Regionen fo fcnell, daß er fast noch dem Gerucht feiner Rabe voraneilte. Ginmal trieben ihn wi= drige Winde wieder in den hafen gurudt; gludlicher aber bei dem erneuerten Bersuche, gelang es ibm, ungehindert von feinem Gegner, beim Borgebirge Merceeraunia gu lan= den und selbst die geleerten Transportschiffe alsofort zu einer neuen Truppen = Einnahme nach dem verlaffenen Safen heimzusenden. Gein erftes Wort auf griechischer Erde war ein Wort des Friedens an Pompejus; - Frieden auf gleiche Bedingung und gleichzeitige Entlaffung der Eruppen. Schnode mard ber Antrag jurudigewiesen; aber zugleich auch nur um so eiliger Alles aufgeboten, den unvorsichtigen Gegner, der fich hier felbst ausgeliefert ju haben schien, schnell zu erdrücken. Ware nur diefer nicht eben fo finell bemubt gewesen, mehr Boden ju gewinnen und seine Streitfrafte ju entwickeln! Drieum und Apollonia, die nachsten bedeutenden gruftenplage, wurden genommen, und follten ihm den Weg nach Dyrrachium bahnen, deffen zeitige Bemadytigung, als erfter feindli= der Woffenplatz, dem gangen Kriege eine andere Westalt ju geben verbief. hier fam ihm gleichwol Pompejus durch die angestrengtesten Gewaltmariche zuvor, und Cafar mußte fich nunmehr darauf befdyranten, halben 2Bc= ges am Fluffe Apfus ein festes Lager zu beziehen und die Ankunft feiner noch hinterstelligen Legionen zu erwar= Pompejus hielt sich, am andern Ufer, ihm in engster Rabe gegenüber; mabrend Bibulus, trog der rauben fturmischen Jahrszeit, die Gee behauptete und eine verstärkte Gorgsalt aufbot, jene erwarteten Berftartungen abzuschneiden.

Diese Secheere wurde ihren Sweck auch nur um so vollsommener erreicht haben, wenn nicht binnen kurzem Bibulus den damit verbundenen gehäusten Beschwerden erlegen wäre. Sein Tod zerstörte die Einheit in den Opezrationen der Flotte; und so hosste Tässer um so zuversichtlicher, daß der indeß herangenahte Frühling das Wagsstück des ilbersaties der sehnlichst erwarteten Truppen bezünstigen und erleichtern wurde. Mit jedem Tage, und je schwieriger seine Lage wurde, stieg seine Ungeduld; bis sie endlich den überkühnen Entschluß in ihm erzeugte, in eigner Person nachzusehen und die Hindernisse der so drinzgend gebotenen Absahrt zu beseitigen. In ein Stlavenztleid vermummt und auf einem geringen Rudersahrzeuge beimlich eingeschisst, stad er bei Racht von Apollonia in See, um sich mitten durch die seindlichen Kreuzer zu

schleichen. Ein Sturm wehrte dem Schiffer, das bobe Meer zu erreichen. Dieser gab daher das Seichen zur Umsfehr, als Cafar unwillig hervortrat, sich ihm zu erkennen gab und mit dem Suruf: "Fürchte nichts! Du führst den Cafar und sein Glück!" ihn zu einem neuen Versuch ermuthigte. Erst als auch dieser sich durchaus als fruchtslos erwies, gestattete er, ihn in sein Lager zurückzusführen.

Endlich erfah M. Antonius, der die Einschiffung in Brunduffum befehligte, feinen Hugenblick, unbeobachtet das Wagfruck mit 4 Legionen Beteranen und einem gun= Eben dieser Wind hatte stigen Sudwinde anzutreten. das Meer von den feindlichen Flotten gereinigt; und nachsten Sages lag bereits die Kufte von Epirus im Un= geficht der Schiffenden. Bugleich aber hatte er fie über Alpollonia, den bestimmten Landungsplat hinausgetrieben; und Antonius batte nur die 2Babl, fich entweder an feindlicher Rufte in Pompejus Sande zu geben, oder, noch weiter nerdwarts, selbst an Dyrrhachjum verüber gu laufen und an irgend einem unbewachten Plate an Land ju steigen. Unbedentlich bestimmte er fich fur das Lectere : aber auch aus Durrhacchium bervor arbeitete fich, bei fei= nem Anblief, ein rhodisches Galeerengeschwader zu feiner Berfolgung hervor, und gebot ihm das zweite, eben fo fuhne Wagftuck, fich, auf Gefahr des Scheiterns, in den Safen von Rymphaum zu retten. Es gelang, mabrend der größte Theil der feindlichen Galeeren jenem Schieffal unterlag und verloren ging. Noch hatte Antonius das Gluck, an Liffus, das sich fur ihn erklarte, fur den Augenblick einen festen Stuppunkt zu finden: doch lag ihm vor Allem feine fchnelle Bereinigung mit dem Oberfeld= herrn am Bergen, von welchem er fich durch Pompejus und fein ganzes heer getrent sab. Dieser verließ sofort mit demfelben die Stellung am Apfus, um fich mit gan= zer Rraft auf den Neugelandeten, zu deffen Erdruckung, ju werfen. Cafar, der ibm auf dem Sufe folgte, batte zwar einen weitern Umweg zu machen: allein dennoch fand es der vorsichtige Pompejus bald fo bedenklich, sich zwischen die beiden sich nabernden Heeres = Abtheilungen einklemmen ju laffen, daß er ihnen durch feinen Buruetjug nach Afparagium lieber Raum zu ihrer Vereinigung gewährte; fo febr auch diefelbe Cafare Lage von nun an vortheilhaft gestalten mußte. Huch Pompejus erhielt gleich= zeitig neue betrachtliche Verstartungen, die ihm fein Gehwiegervater Scipio aus Affen zuführte; wiewol fie meift nur aus verweichlichten und friegeunluftigen Sprern bestan= Er vertrich inden auf feinem Mariche verschiedene Entsendungen, welche Cafar nach Atolien, Theffalien und felbst Macedonien vorgeschoben hatte, um sich die Silfe= quellen dieser fruchtbaren Provinzen in einem weitern Unt= freise zu eroffnen.

Immer hestiger loderte soldhergestalt die Ariegestamme auf; von Casars Seite in dem Bestreben, sie durch
jede Anstrengung schnell zu beendigen; von Pompejus
Seite hingegen mit dem geheimen Plane, den Arieg moglichst zu verlängern, sich selbst dadurch immer unentbehrlicher zu machen, und seine eigne Partei zu untersochen. Er wollte seinen Feind weniger mit den Waffen, als mit
dem Hunger, betämpfen, indem er ihn von allen Seiten
je mehr und mehr einengte. Bu dem Ende griff seine
Aug. Encyclop. d. B. u. K. XIV. 2. Absbeit.

Flotte, wiewol vergeblich, sowol Oricum, als Liffus an, durch welche Hafenplage Cafar feine Verbindung mit Ita= lien sidjerte; wahrend er selbst sich bei Asparagium wie= derholt, aber vergebens, von Cafar die entscheidende Schlacht anbieten ließ, die dieser suchte, und in der fein Beil zu bestehen schien, wenn der Mangel an Lebensnit= teln ihn nicht schnell aufreiben sollte. Jest, ploglich sei= nen Plan verandernd, suchte der Unermudliche, durch ei= nen verstellten Marfel landeinwarts, seinen Gegner gu tauschen; und es gelang ihm, sich dicht an Dyrrhacchium zu nesteln, bevor der getäuschte Pompejus ihn begriff und diese Absicht nur in fofern vereitelte, daß er ibn noch glueflich von der Seetufte abdrangte, wodurch ibm die, fo über Alles wichtige Gemeinschaft mit jenem Waffen= plate offen blieb. Er nahm demnach, hart an Cafard Lager, das feinige, an der Rhede von Petra, auf einem übrigens durchaus unbequemen, von ungahligen Sügeln durchschnittenen und seine zahlreiche Reiterei lahmenden Boden.

Bei diefem Unblid erzeugte fid, in Cafars Gele ein Gedante, der durch feine geniale Rubnheit die Bewunde= rung aller Zeiten geblieben ift. Das um die Balfte gro-Bere Beer feines Gegners follte, in jeder feiner Bewe= gungen in die Ferne, gelabmt, auf diesem Fleck ungin= gelt, immer enger eingeschloffen und endlich aufgerieben werden, ohne Schlacht, und nur mit der blogen Erd= schaufel in der Sand. Diefen Plan zu verhullen, befette und verschanzte er anfangs nur einzele Unboben umber; eben so plostich aber zog er nun auch Brustwehren durch die Thaler von einer Schanze zur andern, bis beide Spizgen dieser Umwallung, in einem weiten Salbkreife, das Meer erreichten. Erft beim Anblick dieses Riesenwerks erwachte der Genius des gegenseitigen Feldheren zu einem Wettstreit des Salents, der Ruhnheit und der Ausdauer, dessengleichen vor= wie nachher die Welt auf einem so engen Raume nur felten erblieft hat. Richt blos galt es ibm um eine abnliche engere Verschanzung zur Abwehr: fondern noch weit mehr, fid, durch Suruckorangung des Feindes einzeler vorliegender Unboben zu bemächtigen und fie foldbergeftalt mit in fein erweitertes Wert zu ziehen, um Weide und Gutterung fur feine Reiterei ju finden. Go errang er nach und nach eine Postenkette, welche, in mancherlei aus = und einspringenden Winkeln, einen Um= freis von 15 romischen Millien einschloß; wogegen Ca= fars gegenüber aufgethurmte Werte einen Bogen von 17 Millien erfoderten.

Indem nun solchergestalt der Kampf zu einem eigentlichen Festungskriege geworden, wo jeder Jußbreit streitig
gemacht, stundliche Gesechte von wechselndem Ersolg auf
dem zwischenliegenden Boden geliesert und Blut in Stromen vergossen wurde, und oft die Entscheidung nur, wie
an einem Haare hing, gewann doch Casar, im Fortgang von mehrern Monaten, mit jedem Tage ein sichtlicheres ilbergewicht; obwol ihn der Mangel in diesem
dden Landerstriche hart bedrückte, ohne doch seines, zuletzt nur von Wouzeln genährten Heeres Standhaftigkeit
zu erschüttern. Nicht minder gingen in Pompejus zwar
reichlicher mit Brod versehenem, aber engem Lager, aller
Versorge ungeachtet, Pferde und Lastthiere allmälig zu
Grunde. Der Gestant der Aeser, das Jusammendrängen

so großer Heeresmassen und der Mangel an gesundem Trintwaffer riefen Seuchen bervor, und Pompejus ichien feine Rettung nun bennoch immer mehr in ber fo lange und fcheu vermiedenen Sauptschlacht suchen oder feinen Serfer, in irgend einem Puntte, durch ilberfall fprengen ju muffen. Cafare rechter Flugel, der Dyrrhaechium vom feindlichen Lager trennte, batte diesem mit Recht der wich= tigste geschienen; und Angriff und Widerstand waren bisher vorzüglich nach diefer Geite gerichtet gewesen. 3mar hatte er auch feinen entgegengesetten Flügel keinesweges vernachläffigt, und fo eben nur neue Verftarfungen im Ruden deffelben angeordnet: aber doch erfannte bier Pom= peius feine fchwachste und verwundbarfte Stelle, und richtete hiehin einen fo traftigen Ausfall, in erfter Mor= genfrube und von feiner Flotte unterftubt, daß bier die 9te Legion, von 3 Seiten umzingelt, ihr Beil in übereil= tem Muckzuge zu suchen gedrangt murde. Cafar felbit, durch die, von Schange ju Schange auflodernden Roth= feuer vom jenseitigen Slugel berbeigerufen, ordnete gwar alfobald die traftigste Gegenwehr an: allein dennoch zu fpat, den Feind in sein Gefangniß zurückzuwersen. An= fatt alfo in feine alten Linien guruckgutehren, folgte er jenem auf der Stelle in feinen neuen Bewegungen fud= lich am Meer hinab, wo beide, nach wenig guruckge= legten Millien abermals ihre Stellungen einander gegen= über nahmen.

Bur Verbindung mit den, noch im alten Lager gu= ruckgelaffenen Truppen, suchte Pompejus eine ehemals von ihm aufgeworfene, aber wieder verlaffene Berfchan= jung, ale Swischenlager, zu benuten und eine Legion bin= einzuwerfen. Cafar versuchte es auf der Stelle, fich über Diese mit gesammter Macht bergumerfen und jene Berbin= dung abzuschneiden. Der unversehene Unfall versprach bereits den gludlichsten Erfolg, als eine feiner Ungriffs= Rolonnen des rechten Weges verfehlte, und Pompejus durch diese Bergogerung Beit gewann, gur Bilfe berbeigu= Cafars Reifige, die fich in den Lagerabschnitten nicht frei entwiefeln tonnten, geriethen in eine Unordnung, die sich auch bald dem Fugvott mittheilte und endlich in panifchen Schrecken und unaufhaltsame Blucht aufartete. Nichts vermochte des Feldherrn perfonliche Anstrengung, fid) dem Strome der Erfebrockenen entgegenguftemmen; er hatte den Schmerg, an einem und dem namlichen Sage zwei Hiederlagen ju erleben! Gie batten felbft feine Ber= nichtung berbeigeführt, wenn Pompejus diefen Gieg fchned und fraftig benutte, anstatt ibm Seit und Raum zu ge= ben, sein neuestes Lager wieder zu erreichen und die zer= sprengten Truppen um sich zu sammeln. Gleichwol ließ sich Pompejus von seinem siegreichen Heere als Impera= tor begrußen und betrachtete den Krieg fur fo gut, ats beendigt. Gine Strenge, wie fie faum Gulla geubt, follte die überwundene Partei treffen, mabrend die obsiegende fid) den ausschweifenoften und eigennützigften Erwartun= gen überließ.

Nur Cafar allein hatte den Muth nicht verloren, sich von seinem Falle aufzurichten, und diesen höheren Geift, durch fraftige Anrede, auch seinen beschämten Legionen einzuhauchen. Freilich war sein bisberiger Kriegeplan zerriffen; aber schon auch der Entschluß zur Reife gedieben, den Kampf auf einen andern Schauplatz hinüber zu

fpielen. Mit bewundernswurdiger Runft jog er demnach alle seine Posten an sid); schiekte das Gepack und Die Granken vorauf und war im Abzuge gegen das alte Lager von Ufparagium begriffen, bevor noch Pompejus feine Absichten hatte ahnen tonnen; ja durch neuen unerwar= teten Aufbruch gegen Apollonia, wahrend jener noch mit feiner Lagerung beschäftigt war, gelang es ihm, dem Gefichte deffelben ganglich zu entschwinden. Schon am 4ten Tage mußte Pompejus die Berfolgung einstellen; batte nun aber wenigstens die volle Freiheit, feine ferneren Ents wurfe ju verfolgen. Er fonnte feinen Wegner, wenn er sich ferner an seine Ferse heftete, in die unwirthbaren Wildniffe des inneren Epirus guruckbrucken und burch Mangel aufreiben, oder, wie Afranius ihm rieth, mit Bilfe feiner Flotten, ohne Widerstand und als Gieger, in Italien auftreten: doch Pompejus glaubte, es bedürfe nur noch eines letten traftigen Bufchlages, und bestand darauf, feinen entmutheten Feind fchnell und entschloffen jur letten Entscheidung zu drangen. Es galt dabei qu= gleich eben fowol, bas Geer bes Geipio, bas aus Thefe falien heranruckte, ficher aufzunehmen, als die von Cafar dahin unter Domitius Calvinus entfandten Legionen abzuschneiden und zu verderben.

In diefem Entwurfe begegnete jedoch Vompejus nur bem eigenen Gedanten, den Cafar gefaßt hatte, nach dem fruchtbaren Theffalien vorzudringen. Go verfolgten beide, wiewol auf verschiedenen Wegen, und ohne von einander zu wiffen, ihr Siel in den angestrengtesten Marschen; und wenig fehlte, daß der Erftere feine Beute nicht umtlammert hatte, ware Domitius nicht noch, fast im letten Mugenblicke, feine Gefahr inne geworden und dann noch so glueflich gewesen, sich wieder mit seinem nahenden Oberfeldheren zu vereinigen. Gine rafche Bergeltung jenes Streichs an Scipio's Beer auszuuben, fand ihm blos die unerwartete Verschließung der Thore von Gomphi ents gegen, deffen Bewohner auf das Gerucht feiner neuerlis den Riederlage, es vorzogen, es mit dem Starkeren gu halten. Die augenblidliche Besturmung und itbermaltis gung, aber auch die gangliche Riedermetglung der Gins wohner, mar die Folge diefer Bethorung, welche Cafar, schon um des abschreckenden Beispiels willen, über fie verhangte, mare diefer Bergug auch nicht Urfache gemesen, daß Scipio Naum fand, sich zu Pompejus, in die Nahe von Pharfalus, wo diefer nun mit gesammter Macht am Enipeus in einer reichen und weiten Ebene las gerte, ju retten. Dem Lettern bart gegenüber, und dem Fluffe zur Linken, stellte fich Cafar auf; tampfluftiger noch, als Pompejus selbst, dem er, in immer fühnerer Saltung, taglich die Ochlacht anbot, ohne daß diefer fich darauf einlaffen wollte, bevor er nicht feinem Gegner irgend eine Blofe abgefeben. 2Bare aber auch vielleicht ein fo vorsichtiges Benehmen den Umftanden am angemeffens ften gemefen, fo stimmte es dod, menig ju der ungeduls Digen Site feiner fiegestrunfenen Umgebungen, welche ibn mit Vorstellungen, Bormurfen und Spottereien fo lange befrurmten, bis feine Feldherrnweisheit endlich in feiner getrantten Gitelfeit unterging und die Gdlacht in feinem Rriegerathe formlich beschhoffen murde. Der 20. Julius des Jahres 706 nach Roms Erbauung mar der merfwurdis ge Sag, der der romifchen Welt ihren herrn geben follte.

Des langeren Berjugs mude, der feine Krafte in Unthatigfeit vergehrte, war Cafar eben im Begriff, nord= lid nach Macedonien aufzubrechen, als ihm der willtom= mene Unblick des jum Kampfe aus feinem feften Lager hervorstromenden Feindes ward. Jest, fich ihm rasch ent= gegenwendend, ließ er zugleich die Borderfeite feines eignen Lagers gerfioren, um durch dies felbst vernichtete Met= tungemittel, fo wie durch die Kraft der Rede, den Muth feiner Scharen noch hober zu entflammen. Den 110 Sio= borten des Pompejus hatte Cafar nicht mehr als 80, und auch diese furchtbar jufammengeschmolzen, entgegen gu fej= gen. Noch gewiffer aber berechnete jener feinen Gieg auf 7000 Reifige, die seinen linken Flügel bildeten, und auf eine mit ihrem Fuhrer Labienus verabredete Bewegung, wedurch Cafar in feiner Rechten umgangen und eingewit= Gerade hier war es, wo deffen ta= felt werden follte. pfere 10. Legion den eigentlichen Stukpunft feines, in starrer Rube beharrenden Beeres bildete. Aus dem un= gewöhnlichen Susammendrangen der pompejanischen Rei= terei auf diesem Punkte errieth er unschwer ihr Borha= ben; und weniger ihre Tapferfeit, ale den Stoß der Maffe furchtend, jog er unbemerkt 6 Veteranen = Rohorten aus feiner 3ten Linie bervor, bildete aus ihnen, im Rut= fen der zehnten, einen Saten im rechten Wintel, und war nun gewiß, daß jene Sturmwoge fich an diefer eber= nen Mauer fruchtloß zerschellen wurde.

Die Cafarianer, auf das gegebene Beiden in ihrer ganzen Linie den Anlauf jum Sandgemenge nehmend, er= staunten, als sie ihre Gegner unbeweglich erblickten, wie es Pompejus gewollt hatte, damit jene aufer Athem bei ihnen anlangen mochten. Es hinderte fie aber nicht, auf halbem Wege einen Stillftand zu machen, zu verschnau= fen und fid) dann mit erneuerter Rraft in ein erbittertes, aber unentichiedenes Gefecht zu fturgen. In diefem Alu= genblicke ließ auch Pompejus den vorbereiteten Angriff feiner Reiterei und leichten Truppen ausführen, Die gwar Die cafarischen Turmen vor sid) warfen, aber nun auch von den Beteranen = Roborten des Ruckhalts fo ungefium in die Geite gefaßt wurden, daß sie in das verwirrteste Gedrange geriethen; und das nur um fo mehr, da die feinen jungen romifden Ritter das Blinten der 2Burf= fpeere, womit, nad) Cafars Geheiß, vornemlich nach ihrem Gefichte gezielt wurde, je langer, je weniger zu ertragen vermochten. Gie wandten fich bald in eine loß= gelaffene Blucht; verfolgt von Cafar's nachhauenden germanischen Reifigen, die auch bier ihr Bestes thaten.

Während nun zugleich die siegreichen Kohorten auf den entblößten feindlichen Flügel einschwenkten, Casars drittes Tressen aber gleichfalls vordrang und die beiden vordern Linien unterstückte, fonnten diese frischen Krafte den bisher noch schwankenden Sieg nicht lange mehr unentschieden lassen. Wantend, und bald auch flüchtig, saben die Pompejaner sich nach ihrem Lager um; und das nur um so unaushaltsamer, da ihr Feldherr selbst, durch ein Menschenalter voll Siege verwöhnt, sest, im Andliek einer Riederlage, das Beispiel einer unbegreistichen Verzagtheit gab und, früher als irgend Jemand, sich in starrer Fühllosigkeit in seinem Selte begrub. Der Sieg seines Gegners war schon um die Mittagsstunde entschieden: aber troß Ermüdung und Hike und Alfranius verz

zweifelter Abwehr, ersturmte diefer fofort auch das ent= vollerte Lager, wo sich überall ein schon im voraus be= reitetes Siegesmal vorfand, ohne gleichwol die fo uner= warteten Gafte jum Genuffe zu verlocken, fo bald Cafare Ruf erscholl, daß, so lange es noch einen Feind zu ver= folgen gebe, an Beute und Plunderung nicht gedacht werden muffe. Ihm lag einzig daran, fich der Perfon feines Widersachers zu versichern, der erft, als das Lager be= reits erstiegen war, sich aufgerafft und im gestreckten Rennen gegen Lariffa geworfen hatte, von wo er, in gerin= ger Begleitung, raftlos der oftlichen Meerestufte zueilte. Was sich an Truppen noch in einiger friegerischen Hal= tung aus dem Lager geflüchtet und auf eine nahe 2Inhohe gezogen hatte, ward unaufhaltsam jur Ergebung ge= brangt, der zerftreute Reft aber nach allen Seiten bin verfolgt und entwaffnet. Blut ward wenig mehr vergof= fen: denn Cafar hatte auddrucklich gewollt, daß der romische Burger geschont wurde. Auch den Gefangenen jedes Manges, 20,000 an der Sahl, ward verziehen und nur Wenige buften ihre wiederholte Wortbruchigfeit mit dem Leben.

In Lariffa erfuhr Cafar die Nichtung des Weacs. welchen Pompejus nach Affien bin genommen batte; und jede andere Benutung feines Sieges feinen Unterfeldherrn überlaffend, war er einzig bemüht, dem Flüchtling zu fol= gen und ihm feinen Augenblick jum Berfchnaufen und Widererstarten zu laffen. Dieser hatte am Ufer fummer= lich eine Fischerbarke gefunden, die ihn an Bord eines größeren Schiffes führte. Go erreichte er Mitylene, wo feine Gemalin Cornelia und sein jungerer Sohn Sertus sid) befanden. Mit ihnen unaufhaltsam, an den Ruften Joniens hinab, weiter fliebend, sammelte er in Attalia einige Schiffe und Unglucksgefährten um fich ber. Roch hatte er seine unangetastete Flotte vor Dorrhachium er= reichen, oder in Afrita einen neuen Stuspuntt finden fonnen: allein seine Blieke nur ftarr auf den Orient ge= heftet, schien ihm, da auch Antiochia sich gegen ihn zu erklaren drohte, Agypten der angemeffenfte Bufluchtsort, ben er auffuchen fonnte. Er folgte diefer finstern Gingebung, und fand dort einen unwurdigen Sod von Dor= derhand, durch welchen der feige, noch unmundige Defpot Diefes Landes, oder vielmehr feine Rathe, fich dem neuen Beren der Welt geneigt zu machen hofften.

Dieser hatte indes die Spur des großen Flüchtlings, auf dem weiten Umwege durch Macedonien die an den Hellespont, mit so rastloser Sile versolgt, daß keine Truppen, sondern nur der Schrecken seines Namens ihn bezgleiteten und Alles vor ihm her untersochten, indem er zugleich überall seinen Weg durch Erweisung der Milde und öffentlichen Wohlthaten bezeichnete. Eine Abtheilung pompejanischer Galeeren hatte sich ihm ergeben; zwei seiner Legionen aus Thessalien, obwol bis auf 3200 Köpfe zusammengeschmolzen, samt 800 Neisigen, hatten ihn erreicht und schienen ihm, der niegend mehr auf einen kräftigen Wideenstand rechnete, zu genügen. Mit ihnen ging er, auf den bei Rhodus versammelten Schiffen, gegen die ägyptische Küste unter Segel. Allezantria ward erreicht; und hier war das Haupt des ermordeten Pompezius, samt seinem Siegelringe, das erste Gastgeschenk, das ihm von dem Minister des Königs entzegengeboten wurde.

8 \*

Entfest und mit einem Auge voll Thranen, entzog sich Cafar dem gräftlichen Anblick. Er gebot, die irdischen Überreste des Gefallenen dem Scheiterhaufen in ehrenvoller Weise zu übergeben und der Witwe die Afche zu-

zusenden.

Betrogen um Cafars Dank und feinen gehofften Lohn, fonnte der tonigliche Morder nunmehr in dem, mit aller Suverficht des Giegers auftretenden Gafte nur eine febr unbequeme Erscheinung erblicken. Aberdies foderte Dieser, ber für seine Truppen ju forgen hatte, Die Be= richtigung einer alten betrachtlichen Foderung Roms an den foniglichen Schaß, und erklarte seine Absicht, über die noch streitige Thronfolge zu entscheiden. Diese war dem jungen Ptolemaus von feiner Schwester Cleopatra streitig gemacht worden; und obwol von der Sauptstadt forgfaltig entfernt gehalten, fand sie Mittel, heimlich zu Cafar durchjudringen und ihm ihre Sache, eben fo fehr durch die Macht einer feltenen Schonheit, als eines außgeseichneten Geiftes, zu empfehlen. Ptolemaus fchrie über Berroth; feine Bertrauten bruteten über einen Unfchlag gegen Cafare Leben, der gwar entdeeft und vereitelt wur= de, aber nur um fo mehr den offnen Husbruch der Teind= feligfeiten gegen ihn gur Folge batte. Die Volksmenge von Allerandria gerieth in Aufruhr; ein agyptisches Kriegs= beer ruette beran, und Cafar fab fich alebald mit feinen Truppen in der foniglichen Burg, der Infel Pharus und dem nachstgelegenen Stadtviertel eingeschloffen und form= lich belagert. Nicht Willens, diefem unerwarteten Sturme zu weichen, aber auch nicht feine lette Rettung, die Gemeinschaft mit dem Meere, aufzugeben, begann er feine Gegenanstalten mit der Berbrennung der agyptischen jabl= reichen Flotte im Safen, deren Tener aber auch einen großen Theil der Stadt ergriff und, jum unersetlichen Schaden für die Wiffenschaften, auch die berühmte Bi= bliothet von Alexanoria, mit einem Schake von 400,000 Sandschriften, in Aliche verwandelte.

Des Imperators Lage ward indeß mit jedem Augen= blid mislicher. Die periodischen Winde dieser Rufte lie-Ben ibn noch in mehren Monaten feine von den entbotenen Berflarkungen hoffen, und der Angriff gegen ihn ward mit einer Erbitterung, aber auch mit einer Einsicht geführt, welche fein ganzes Genie und die Ausdauer so versuchter Truppen gur ausreichenden Gegenwehr in 2In= fpruch nahm. Bald suchten die Nappter ihm den Bufluß des frischen Trinkwassers zu verstepfen; bald den noch in den Cifternen vorhandenen Vorrath durch unterirdische Buftromung bineingepumpten Meerwaffers ungeniegbar ju machen. Cafar ließ im Cande, unfern des Gecufers, Brunnen graben, und fand, wenn auch nicht frifches, doch trinibares Waffer. Geine Verschanzungen gegen die Stadtseite wurden unaufhorlich besturmt; feine Musfalle durch immer neue Bollwerfe in den Strafen gehemt; je= des Baus, und felbst die Brandruinen, ju einer Festung umgewandelt, deren Mauern erft durch Sturmbocke er= schüttert und übermaltigt werden mußten. Statt der ver= brannten Flotte war ploblich eine neue erschaffen und auß= geruftet worden, deren Probeftuck ein ilberfall gegen Cafars schwach bemannte Galeeren werden follte, als diese den Safen verlaffen hatten, um der eben über Meer na= benden 30. Legion eine fichere Landung zu bewirken. Die

Geschieklichkeit seiner rhodischen Galeeren trug es gleichwol über den Feind davon, der sich mit bedeutendem Verluste

und unverrichteter Cache gurudziehen mußte.

Nichts desto weniger gelang es ihnen, sich, im wei= tern Berfolg ihrer Unternehmungen, sowol des großeren öftlichen Safens, als der Infel Pharus, die ihn bildet, und des funstlichen Dammes (Septaftadion), der zu der letteren führte, ju bemeistern, wiewol ihre Galeeren den= noch diefen Safen nicht zu verlaffen wagten, um fich mit Cafar's Flotte, die im Weften jenes Dammes anferte, ju meffen; bis neue unerhorte Anstrengungen jene in dem Mage vermehrt hatten, daß fie fich eine vollige fiberle= genheit versprechen fonnte. Die Entwicklung Diefer feind= lichen Seemacht furchtend, suchte Cafar fie unverzüglich in ihrem eigenen Safen zu überrafchen. Um Eingange deffelben fam es demnach zu einem Seetreffen, mo aber= mals die Geschicklichkeit seiner rhodischen Piloten, vereint mit der Sapferkeit feiner eingefchifften Truppen, beim Entern und im Sandgemenge, den Alexandriern die volle ftandigfte Niederlage bereitete. Geinen Gieg noch weiter ju benugen, griff Cafar unmittelbar darauf die Infel Pharus und auch bas Heptastadion an; beide Vosten wurden erobert, bis auf eine Brucke, die den Damm -mit dem nachstangrangenden Stadtquartiere verband. Um den Befit derfelben erhob fich am nachsten Sage ein muthender Kamps: allein so wie sich die romischen Trup= pen, von mancherlei Erof von den Schiffen gefolgt, auf dem Damme allmalig mehrten und ftopften und ein Ingriff von der Seite und im Ruden fie überrafchte, rif auch Unordnung und Berwirrung unter ihnen ein, die bald in wilde Flucht auf die Fahrzeuge im westlichen Sa= fen ausartete. Biele der von ihnen überfullten Schiffe versanken in den Wellen; wenige waren so glucklich, fchwimmend den Bord der Entfernteren zu erreichen. Ca= far felbit, fortgeriffen von dem gedrangten Schwarm, den fein Buruf und fein Beifpiel nicht mehr gur Fortfegjung des Gesechts zu bewegen vermochte, fand, auf glei= che Weise, seine Rettung nur darin, daß er die schon erreichte Barte wieder verließ, fich durch einen rafchen Sprung den Wogen anvertraute und so erst mehre 100 Schritte weiter von einer Galeere aufgenommen murde. Seinen Purpurmantel, den er, ju besto freierer Beme= gung, fahren laffen, fischten die Alexandriner aus den Wellen auf; doch wichtiger für sie war der Wiederge= winn des Geptaftadions; so wie bald darauf ein erfampfeter Bortheil über Cafar's Geschwader, der fie von neuem jum herrn des Meeres und feiner erwarteten Sufubren und Berftarfungen machte.

Casar hatte den bisher bei sich gesangen gehaltenen jungen König, entweder um die Gemuther des Volks zu besänstigen, oder um neue Parteiungen unter denselben zu erregen, mit anscheinender Großmuth entlassen; doch ohne einige Frucht davon zu ernten, oder seine eigene, täglich schwieriger werdende Lage zu verbessern, da die Feindseligkeiten nunmehr, unter des Königs persönlicher Leitung, nur noch mit erhöhter Unstrengung fortgesetzt wurden. Doch war in diesem Seitverlauf auch ein rosmisches Hilfsheer endlich aus Sprien vor Pelusium ansgelangt, dem Ptolemäus mit bedeutender Macht entgesgenrückte; während auch Casar sich auf dem Seewege zu

den Seinigen begab und hier nun, im östlichen Delta, auf einem, zwar durch unzählige Kanale durchschnittenen, aber dennoch seiner Kriegskunft freieren Spielraum ge-währenden Boden, den Kampf bald zu einer vollen Entscheidung brachte. Der junge König selbst ertrant auf der Flucht im Nil; und dieser Sieg reichte endlich hin, auch die Alexandriner von der Fruchtlosigkeit jedes serne-ren Widerstandes zu überzeugen. Sie öffneten dem Imperator die Thore und erhielten eine unbedingte Verzeishung. Anstatt jedoch, wie sein Ehrgeiz gekont hatte, das Land in eine römische Provinz zu verwandeln, gab er nur der Stimme einer sanstern Enpfindung Gehör und

bestätigte Cleopatrens tonigliche Rechte.

Neun Monate hatte diefer alexandrinische Krieg den Besteger des Pompejus von der gangen übrigen romischen Welt abgeschnitten; und das in einem Zeitpunkte, wo fein Wirken und Walten in Rom, wie in jedem andern Theile des Reichs, von hochster Dringlichkeit gewesen Swar waren die ersten und nothwendigsten Un= ordnungen bereits auf dem Giegesselde von Pharfalus felbst getroffen; die griechischen Provingen waren durch un= beschränkte Verzeihung beruhigt und gewonnen; M. 21n= tonius hatte, wie schon vormals, Ronis und Italiens Verwaltung übernommen, wenn er sie gleich vielfaltig zu mandherlei fchnoder Eigenmacht misbrauchte. Cafare Partei, die hier jest allein den Genat bildete, batte fich beeilt, den Gieger, nach Ablauf feines Confulate, junt Dictator auf ein volles Jahr und zum Konful auf 5 fernere Jahre zu ernennen. Aber noch gab es auch manche Provinzen des Reichs, wo diese gesehliche Macht feined= weges anerkant wurde; ja, wo die, überall hin fich zer= ftreuenden Anhanger des Pompejus eifrig bemuht gewe= fen waren, die Beerestrummer deffelben zu sammeln und einen neuen Widerstand vorzubereiten. Coregra ward der Cammelpunkt fur die Pompejanischen Geschwader, die immer noch das Meer beherrschten. Manner, wie Cato, Labienus, Afranius, Petrejus und manche Andere, famt Pompejus Cohnen, trafen hier zusammen, um das Fernere zu berathen. Cicero batte den ihm angetragenen Oberbesehl abgelehnt und sich entsernt; auch Sato hielt sich dazu nicht für ermächtigt, wiewol er es übernahm, die Flotte und Truppen zu Pompejus in den Orfonnus führen, deffen Tod noch nicht zu feiner Runde gefommen. In der lybifden Rufte erreichte ihn diefe fdreckliche Bei= Was sich nun nicht vollends zerstreute, wandte sich mit ihm gegen Cyrene, und die Proving Afrika, wo, nach Curio's Riederlage, die pompejanische Partei unbedingt die herrschende geblieben, schien, nachst Juba's Unterftugung, fo bedeutende Bilfequellen darzubieten, daß Cato befchloß, fich dabin ju wenden. Den Seeweg ver= fperrten ihm die namlichen Winde, von welchen fich Cafor in Alexandria gefesselt sah: allein ein fühner und nur durch taufend Diubseligfeiten überwundener Marsch durch die enrenaischen Wuften führte ihn und seine Trup= pen an fein Siel. Auch hier in Utika war es hauptsüch= lich das Berdienst feiner Thatigteit und feines, patriotis fchen Gifers, wenn es gelang, feine unter fich felbft un= einige Partei zu verfohnen, einen neuen romifchen Genat um fid zu fammeln und fid und feine Freunde wiederum mit 10 Legionen in wehrhaften Stand ju feben; wahrend

seine uneigennühige Großmuth den Metellus Seipio, Pompejus Schwiegervater, an die Spihe dieser Rustung stellte.

In Sifpanien, wo der von Cafar guruckgelaffene Q. Caffins Longinus befehligt worden, Curio's Unfalle an dem Konig Juba zu rachen und mit 4 Legionen nach Mauritanien überzusetzen, verhinderte ein morderischer An= fall auf das Leben des Legaten, den er sich durch seine unersättlichen Erpressungen zugezogen, diesen Plan im Au= genblick feiner Ausführung; und es gedieh zu unruhigen Bewegungen in der Salbinfel felbst und unter den Trup= pen, welche nur den nachsten gegebenen Inlag zu erwar= ten schienen, um sich in offner Beindseligkeit auszuspre= Nicht minder mistich stand es in Iagrien, wo nod) die Flotte des Dt. Octavius an den Ruften den Meifter fpielte, bis P. Batinius, von Brundufium ber, ihn mit zwar geringerer Macht, aber doch mit solchem Nachdruck angriff und schlug, daß er sich aus diesen Mee= resgegenden entfernen mußte. Die Proving selbst aber blieb ein ungewiffer Befit, seitdem eine Legion, die, von Italien aus, durch Sabinius jur Verstärkung dahin geführt werden sollte, unter den Angriffen der Eingebornen in den Engpaffen Dalmatiens großentheils aufgerieben worden.

Wenn auch alle diese ungunstigen Nachrichten den Imperator in Alexandria erreichten, fo beharrte er doch bier eben fowol in feinem Pflichtgefühl, im Ramen und für die Ehre des romischen Bolts zu handeln, als in dem allgewaltigen Willen, ein angesangenes Unternehmen nicht unbeendigt zu laffen. Die namlichen Beweggrunde wirt= ten auf ihn ein, als nun junachit zu feiner Runde ge= dieh, wie Pharnaces, des großen Mithradates Sohn, dem von deffen Erbe nur das tleine Konigreich Bosporus verblieben, diefen Hugenbliet, wo Roms furchtbare Seere fid) unter einander selbst zerfleischten, benutt hatte, gegen Kleinasien vorzubrechen und seine Anspruche auf diese weiten Provinzen mit gewaffneter Hand zu erneuen. Schon war es ihm mit einem großen Theil der Salbinfel gelungen. Domitius Calvinus, jum Schute derfelben juructgelaffen, war um fo weniger im Stande, ihm mit Erfolg zu wehren, da er feine befferen Truppen zu Cafars Berftarfung an den Ril hatte entfenden muffen; und ein Treffen, ju welchem er gleichwol genothigt worden, war von nachtheiligem Erfolg gewesen. Pharnaces mis-brauchte seinen Sieg auf eine emporende Beise durch blutige Mishandlung der überzogenen Provinzen; aber zu= gleich auch rief er alle barbarifchen Fürften Borderafiens auf, sich mit ihm zur volligen Vernichtung der romischen Oberherischaft zu verbinden. Golde Plane durften nicht reifen, und Domitius Niederlage nicht ungeracht bleiben; und dies genügte, Cafars unmittelbaren Aufbruch gegen Syrien und Pontus zu bestimmen. Rur die einzige 6. Legion, faum noch 1000 Ropfe ftart, begleitete ihn. Aber= all, und felbst in Antiochia, verweilte er nur fo lange, als die dringenofte Ginrichtung der Provingen es foderte; dann stellte er fich an die Spise der kaum erft gefchlage= nen Truppen, welche feine Gegenwart mit Muth und Gi= fer begeisterte. Pharnaces, welcher Cafare Loos am Ril bereits für erfüllt gehalten, fudte eiligst den Frieden; doch als er felbft die mildeften, ihm gebotenen Bedingungen

zu umgehen suchte, siel der Imperator bei Sela über ihn ber; und ein turzes Tressen, in einer einzigen Morgensstunde, in welches dieser ihn unter den ungünstigsten Umsständen zu verwiekeln wußte, endigte den Krieg und Pharnaces ehrsüchtige Entwürse. Casar konnte mit Wahrschit den Bericht von diesem Feldzuge in die Worte zussammen sassen, daß er genaht, gesehen und gesiegt habe. Berlassen, geächtet und verachtet sich der Geschlagene seisner Heimath zu, um bald darauf unter dem Dolche eines

treulofen Bafallen ju enden.

Schon am nachsten Tage nach der Schlacht lenkte nunmehr Cafar feine Schritte in der nachften Richtung acaen Rom, wo endlich seine Erscheinung mit jedem Au= genblief dringender geworden. Durch feine verlangerte Abwesenheit war hier eben sowol der Druck von Anto= nius foldatischer Herrschaft, als die Entzügelung der Lei= denschaften aller unruhigen Ropfe, die nichts zu verlieren hatten, in eine offenkundige Anarchie ausgeartet. P. Cornelius Dolabella, an der Spige der Letteren, hatte, als Bolfstribun, das Gefet eines allgemeinen Schuldener= laffes in Borfchlag gebracht. Diesen ehrlosen Plan zu unterstützen oder zu verhindern, stand in Rom alles in drohender Stellung gegen einander; und ichon war auf dem Forum, wie in den Straffen, Blut in Stromen darum gefloffen. Raum erzwang endlich noch Antonius, der entweder nicht belfen wollte, oder nicht fonnte, einen Schatten von Rube; und noch mielicher mard die Lage der Dinge, als auch die in Italien verweilenden Legios nen mit trokigem Ungestum den, ihnen fo oft verheißenen überschwenglichen Siegeslohn zu fodern begannen, bevor man fie in weitere Kampfe jagte. In diesem fritischen Augenblid trat Cafar unter die fid, befampfenden Par= teien, und zwang sie, sich eben sowol vor seinem boberen Geifte zu beugen, als zu verstummen. Antonius, wie Dolabella, empfanden feine Misbilligung ihres Betragens gleichwol nur in gelinden Verweisen; allein feine fruhe-ren Gesetze gegen die Schuldner erhielt er in strenger Rraft, und feinem eignen fteigenden Geldbedurfniß half er mehr durch felbst aufgeborgte Summen, als durch das verhafte Mittel der Gutereinziehungen feiner politischen Widersacher. Wie gefliffen er aber auch nunmehr seinen getreuen Werkzeugen ihren bewiesenen Gifer im Rrieg und Frieden durch allerlei ertheilte Burden, Amter und Be= tohnungen zu vergelten suchte, fo fam doch sein Wille, wie sein Bermogen, zu furz bei den Legionen, die ihre Ruckstande gebieterisch einfoderten und die Landschaft Campa= nien, wo fie zur Ginfchiffung nach Arita vertheilt lagen, mit Verwirrung und Beforgniß erfüllten. Die 10. Le= gion, welche Sallustius auf nahe beffere Beiten vertroften follte, ließ es ihn schier mit dem Leben entgelten; ja, fie machte fich, eigenmachtig und unter Verübung emporen= ber Gewaltthatigkeiten, auf den Weg nach Rom, um mit ihrem Oberfeldheren zu rechten. Teder fernere fried= liche Versuch zu ihrer Beruhigung war vergeblich; bis Ca= far auf dem Marefelde unter sie trat und mit eignen Ohren anhörte, wie sie, im tausendstimmigen Vorwurf, augenblicklich entweder die Erfullung feiner Sufagen oder ihre Entlaffung begehrten. Er aber, die verzogenen Rinder seines Glud's wol fennend, gestand ihnen ruhig zu, was ihr Sinn am wenigsten wünschte - die Verabschiedung; nicht mehr sie Commilitonen, sondern blos Quiriten nennend. Das Wort wirkte, gleich einer Sauberformel. Es beschämte, es demuthigte, es entwassnete sie. Sie bezeugten Reue; sie gesobten neuen Gesborsam, und ihnen ward verziehen. Dies Beispiel des Ernstes genügte zugleich, um auch die übrigen Legionen

ju ihrer Pflicht guruckzuführen.

Wiederum jum Dictator fur das nachste Sahr er= nant, tonnte Cafar endlich feine Blieke gegen Afrika rich= ten, wo seiner romischen Weltherrschaft, in langer und furchtbarer Rustung, noch der einzige Widerstand drohte; obwel in Scipio's Kriegsrath nicht sowol Angriff, als Bertheidigung beschloffen worden. Das Land, sonft Roms Korntammer, war, so wie fonst in jeder Weise, an Den= fchen und Steuern erschöpft, so auch unangebaut geblie= ben; jeder altere Vorrath aber in den festen Stadten in Sicherheit gebracht. Die Flotten bedeckten das Meer und freuzten an den Kusten; jede Verbindung mit den andern Provinzen war abgeschnitten. In Scipio's Lager, nächst Ittika, wo man den seindlichen Angriff zunächst erwartete, hatten fich die republikanischen Streitkrafte versammelt, und Juba ftand bereit, beim nachsten Aufruf mit feinen ungabligen leichten Scharen aus Numidien bervorzubre= -chen. Erst als Cafars Aufenthalt in Rom sich bis tief in die winterliche Jahrezeit verzögerte, ließ ihre 2Bachfamkeit nach und wurden ihre Kreuzer zurückgerufen und abgeta= felt; doch eben dies war auch der von jenem erwartete Beitpuntt, feine Truppen und Schiffe auf Sieilien bei dem Vorgebirge Lilybaum zu sammeln und die Einschiff= fung mit schneller Sast zu betreiben. Er konte endlich, ohne den Reft feines Beeres zu erwarten, mit 6 Legionen und 2000 Reifigen in Gee ftechen; ungewiß vielleicht noch felbst, wo er landen follte, aber dem Glucke und dem Sufall vertrauend, und nur darauf bedacht, den feindli= den Flotten, die in der Gegend von Ittifa zu vermuthen waren, in einer entgegengesetten Richtung auszuweichen. Ein Sammelplat, im Fall der Berftreuung, ließ fich dem= nach eben fo wenig im voraus bestimmen.

Bener, bei einer so furgen Abersahrt kaum gefürchtete Fall trat wirklich ein, indem ein Sturm die Schiffe hart an der ersehnten Rufte auseinander schleuderte. Cafar, mit wenigen Segeln, die fich zu feiner Galeere gehalten, ward südlich auf die Sohe von Adrumetum verschlagen. Jest mehr, als je, zum raschen Sandeln aufgesodert, landete er, und hoffte, sich des, obgleich von 2 Legionen vertheidigten Hafens durch einen fuhnen Sandstreich zu bemeistern: allein zugleich auch von einer Abtheilung leich= ter Truppen aus dem Innern des Landes gedrängt, fab er fich zur Wiedereinschiffung feiner geringen Truppengahl gedrungen. Beffer gelang es ihm, beim Weiterfegeln, ju Muspina und Leptis, wo er keinen Widerstand antraf. Swar drobte bier, fo wie Adrumetum in feinem Rucken, so Thapsus vor ihm, mit weit überlegenen Befakungen: doch als er erfuhr, daß das feindliche Sauptheer mehre Sage jur Unnaherung gebrauchen werde, befchloff er, feine Stellung, mit einigen wenigen indeß angelangten Ber-Startungen, zu behaupten, seine Schiffe aber zur Huf= fuchung der übrigen zerstreuten, so wie zur Gorde-rung der noch in Sicilien harrenden Truppen, zu entsenden. Sechs Roborten im Safen von Leptis, und 17 in einem Lager bei Ruspina, feinen beiden Wassenplagen, jusammengezogen, sah er indeß Stunde nach Stunde versstreichen, ohne daß sich ihm ein freundliches Segel zeigte. Um 4. Tage überwog bei ihm die Ungeduld; und schon war er im Begriff, sich selbst an Bord und den Sogernden entgegen zu begeben, als er sie endlich erscheinen sah und nunmehr sein Lager mit 3 Legionen zu füllen vermochte.

Neue Sorge gab ihm das Gefchaft der Berpflegung auf diefem absichtlich verheerten Boden, das nur durch eine, fofort am nadhften Tage, mit feiner gangen Trup= venmaffe angestellte Durchsuchung der Umgegend von Nu= fpina beseitigt werden fonnte. Raum aber begonnen, ward es gefiort durch den Unblick einer ungeheuern Ctaub= wolke, aufgeregt von den zahlreichen leichten Geschwadern, womit Labienus und Petrejus berbeiruckten, ihn in ei= nem weiten Rreise zu überflügeln und einzuengen. Angriff begann; Reiterei und Sugvolf unterftugten fich Dabei auf die zweckmäßigste Weise und ermudeten Cafars Legionsoldaten, ohne ihm jemals festen Stand zu halten. Die Umzingelung gelang auf beiden Flügeln immer voll= ftandiger, und das Geer stand auf dem Puntte, in einen ordnungelofen Saufen gusammengedruekt zu werden und end= lich zu erliegen. Cafar, mit fchneller Besonnenheit, bildete groei große gefchloffene Bierecke, welche bald fich fernend, bald fich nabernd, ftets einen Theil der Umgingelnden gwischen fich erdruckten, und fich auf diese Weise eben sowol augenbliefliche Luft schaften, ale durch einen neuen allge= meinen Angriff den Rudgug in das Lager von Rufpina Mun aber schlug auch Labienus das feinige bart neben diesem auf; und alle Runfte der Feldverschan= jung mußten von Cafar um fo mehr aufgeboten werden, fich auf diesem Punkte zu fichern, da auch Seipio mit bem Sauptheer von 8 Legionen binnen 3 Tagen erwar= tet wurde und, nachdem er wirklich eingetroffen, die gange Gegend umber mit feiner leichten Reiterei erfullte. Diangel an Lebensmitteln, wie an Futterung, in Cafars La= ger war die unmittelbare Folge diefer engen Befchran= fung; und noch undurchdringlicher mußte fein Merker fieh fchließen, wenn bald auch noch Juba mit feinen Scha= ren die feindlichen Linien verftartte und fo jedes Gleichge= wieht der Streitfrafte aufhob. Glueflicherweise ward der Ronig durch einen Ginbruch der Mauritanier in seine mest= lichen Provingen von diesem Kriegeschauplate abgezogen; mahrend Cafar alles aufbot, fid, von der Geefeite ber die mangelnden Unterftugungen schleunigft zu verschaffen. Gleichwol mar feine Lage demuthigend genug, daß er es unthatig anfeben mußte, wie Geipio, mit steigender Rubnbeit, taglid jum Schlagen gegen ihn vorruette und felbft zur Befturmung feines Lagers Miene machte.

Leptis schlug indeß einen Sturm ab, ben Labienus verfuchte; die kleine Insel Cercina bifnete ihre Magazine; die Stadt Acilla, welche die Verbindung des Feindes mit Utica erschwerte, ward durch eine geschiedte Bewegung genommen, und auch der zweite Truppentransport von Sieilien hatte endlich wohlbehalten das Lager erreicht. Drei und zwanzig Tage hatte Casar seine Einschließung ertragen. Teht, um nicht etwa gar, wie einst Pompezius bei Dyrrhaechium, vom Feinde umwallt zu werden, brach er plohlich und bei Nacht mit seinen fämtlichen Lezgionen auf; zog sich südlich durch Ruspina und strebte,

einen Bergkamm gu gewinnen, der fich von bier weit landeinwarts jog, und deffen Behauptung ihn in den Stand fegen follte, den Feind im Rucken einzuengen. Salb war der meisterhafte Marich bereits gelungen, ebe noch jener ihn gewahrte und nun fofort feine Festsehung auf dieser Bobe zu verhindern suchte. Labienus leitete den Angriff der Reiterei, aber mit so ungludtichem Erfolg, daß sie ganglich in die Flucht geschlagen oder vernichtet wurde. Geipio felbst magte nicht, fie ju unter= ftugen; während nun fdon am nachsten Tage Cafar von seinen Bergen herniedersteigen, ihm die Schlacht anbieten, und, ale er fie verweigerte, fid bedrohlich gegen Uita, feinen Waffenplag, wenden durfte. Es zu retten, bezog Scipio eine Stellung, die es nicht rathfam machte, ibn hier anzugreifen, und das nur um so weniger, da Juba's abermalige Unnaberung mit einem Theil seiner Macht Cafare Truppen mit einer ungewohnlichen, wiewel von ihm bald wieder gehobenen Bangnig erfalte. Aber auch ihm famen jest noch zwei Legionen aus Gieilien gu, ob= wol sie den feindlichen Kreugern nicht gang entgingen und es des perfonlichen Berbeieilens ihres Reldherrn bedurfte, um fie vor noch großerem Unfall ju fichern. Gelbst die 9. und 10. Legion fetten, zur Verfohnung ihres fruhe= ren Misverhaltens, fo gut, als ungeheißen, nach Ufrifa über; wurden aber auch jeht noch mit einiger Strenge empfangen, um die erschlaffte Rriegszucht wieder in ihre Rechte einzuseten.

Telet ging Cafar an die Ausführung des fahnen

Plans, Ugita im Ungeficht der gangen feindlichen Beeresmacht zu belagern, indem er fich, von Labienus vergeblich daran verhindert, einer beherrschenden Unbobe be= Von hier berab führte er zwei gleichlaufende Bermallungen gegen die Stadt hinab, in deren geficher= tem Swifdenraume er nunmehr ein zweites Lager, bart unter ihren Mauern, zu errichten vermochte, um von hier aus fein Wurfgeschutz gegen fie ju richten. Geipio glaubte, es jest auf eine Schlacht ankommen laffen zu muffen. Er führte fein Beer bervor in eine wohlgelegene Stellung; auch Cafar that, ihm gegenüber, ein Gleiches; allein jeder fand es, troß seiner Rampflust, gerathener, den Ungriff zu erwarten, als felbst zu unternehmen, um seine ortlichen Vortheile nicht aufzugeben. Nur am fpaten Abend entspann sich noch ein Reitergefecht, bas nichts entschied; allein die feindlichen Beeresführer entschloffen fich auch, von diesem Sage an, ju einem vorfichtigen und alles in die Lange ziehenden Bertheidigungskriege, ju welchem der besonnene Cato, von Utiea aus, wo er die Berpflegung leitete, bisher vergeblich gerathen batte. Co gab es nunmehr einen Rrieg mit der Schaufel, ber Bortheile nahm und gab, während llzita immerfort bedrängt blieb; bis endlich die täglich schwieriger werdende Subfistenz Cafarn zwang, das Unternehmen aufzugeben. Die Gegend von Agar, mehr landeinwarts gelegen, versprach ihm reicheren Unterhalt; und dabin brach er bei Racht durch einen Seitenmarsch auf. Seipio folgte ihm und gab ihm einen barten und ungleichen Rampf mit den nu= midischen leichten Truppen zu bestehen, als es darum

galt, sid von Beta ber durch eine weite Chene ju beme-

gen. Er erkannte barin die Nothwendigkeit, feine Legio=

nen an diefe neue Urt des Beditens ju gemobnen und

ibnen eine größere Beweglichkeit zu geben; und so entstand denn eine Reibe verwickelter Marsche und verstellter Angriffe, welche, indem man sich in einem beschränkten Raume umbertummelte, seine Gegner allerdings ermüdesten, aber da diese sich wol vor jeder gegebenen Blöße

buteten, doch ju feiner Entscheidung führten.

Bu diefer fuhlte Cafar fich gleichwol um fo mehr ge= drangt, da er fie auf Afritas Boden bereits feit drei nub= los verlorenen Monaten gesucht batte. Endlich beschloß er, vermittels eines nachtlichen Gewaltmariches, den Un= griff auf Thapfus, Ceipio's fudlichften mohlbefestigten Waffenplatz, den derfelbe feinem Schickfal nicht überlaf-fen durfte. Augenblicklich auch erhob fich gegen diefe, auf einer Salbinfel gelegene Feste eine Umwaltung, wel= de in einem Salbfreise von Meer zu Meer reichen follte. Seipio faumte um fo weniger, fid ihm bicht auf der Ferfe zu halten, da er endlich glaubte, seinen schlauen Widersacher hier in einer Falle ertappt zu haben, aus welcher fich diefer nicht werde loswickeln tonnen, da er zwischen Thapsus, dem Meere und der gesammten re= publikanischen Kriegsmacht eingeklemt fen. Und doch mar ce gerade dies, mas Cafar gewollt habe, der durch diefe Stellung auf dem engsten Raume jener feindlichen über= macht auch eine defto geringere Fronte jum Angriff bot, feine beiden Flügel vor Umgehung ficherte und die lafti= gen numidischen Truppen von fich entfernt hielt. beiderseitige tampflustige Ungeduld trieb schon am nachsten Sage jur Schlacht; Cafars rechter Blugel erwartete fogar nicht einmal das Beichen zu derselben, fondern fturzte fich auf den Feind, bevor diefer noch feine Aufftellung voll= endet hatte, und der, anstatt durch feine, auf beide Glugel vertheilte Elephanten fraftig unterftutzt zu werden, von diesen felbst, als sie schen gemacht, sich wendeten, unter die Buge getreten und in Unordnung gebracht mur= de. Die Schlacht war auf tiefe Weife in eben dem Augenblicte, da fie begann, auch fchon entichieden. Die republikanischen Legionen schwankten, überall zersprengt, in der Ebene umber; ihre Blide fuchten angfflich nach einem Anführer; aber Geipio, Juba und Alle, welche ih= nen hatten Bertrauen einflogen fonnen, waren ihren Blitfen entidywunden. Das verlaffene Lager, das fie flud)= tig und mit weggeworfenem Schilde, als lette Buffucht, ju erreichen suchten, fanden fie bereits vom Gieger befest. Ihnen blieb nur die Ergebung in Cafare Onade übrig, deren Susiderung jedoch durch den unbezähmbaren Blutdurft feiner Krieger, die gegen ihre eignen Fuhrer daß Schwert guetten, furchtbar vereitelt murde. taufend romifche Burger murden hier, als Opfer der Goldatenwuth, erbarmungelos abgeschlachtet. Der gange übrige Meft des Heeres suchte fein Beil in einer eben fo unaufhaltsamen, als unerreichbaren Blucht und Ber= ffreuung.

Den Sieg, nach seiner Weise, auß fraftigste zu benugen, ließ Casar die Salste seiner Legionen zur Bezwingung von Thapsus und Thebrus zuruck, während er selbst gegen Utica aufbrach, wo Cato, in einem so wohlbesestigten Plage, noch einen harten Widerstand erwarten ließ, und diese Erwartung auch gerechtsertigt haben wurbe, hatte der Muth seiner Mitverbundenen dem seinigen geglichen, oder, was sich aus der Schlacht gerettet hatte,

fich ihm anschließen wollen. Er beschrankte demnach seine Fürsorge auf die sichere Entfernung seiner Freunde, und gab fich dann felbst den Sod mit der namlichen philosophischen Rube, womit er fur Rom und die Freiheit gelebt hatte. Cafare gewohnte Milde gegen die Befiegten verlaugnete fich auch hier, bei feiner unmittelbar darauf erfolgten 2In= funft, nur in feltenen Ausnahmen. Ccipio, der fich auf's Meer geflüchtet, aber durch Sturm an die afrikanische Ruste zurückgeworfen wurde, stürzte sich, in dem Augen-blick, da er ergriffen werden sollte, in sein Schwert und in die Wellen hinab. Der gefangene Afranius ging in einem absichtlichen eder jufälligen Geldatentumulte unter. Juba rettete fich gegen feine Bauptstadt Jama; aber nur, um, mit Aufgebung jeder Soffnung, famt feinem Beglei= ter Petrejus, fich den gewaltsamen Sod in den gegensei= tigen Schwertstreichen zu geben. Cafar's Anordnungen verwandelten darauf Numidien in eine romische Proving, deren Verwaltung Salluftius aus feinen Sanden empfing. Huch Afrika erhielt seine neuen Einrichtungen nach der Willfur des Giegers, der, nachdem er noch zuvor die, durch Meuterei am meiften ausgezeichneten Legionen, aus Sorge eines funftigen Ruckfalls, auseinander geben laffen, über Gardinien nach Rom beimmarts eilte.

Unumschränkter als je, trat er hier als Gebieter auf, wo zugleich Senat und Bolk, in unterwürfiger Schmeichelei, sich in neuen und ungewöhnlichen Ehrenbezeigungen zu überbieten suchte. Vierzigtägige Dankselte wegen des Sieges über Juba, eine neue Währige Dictatur, eine Gjährige Cenforwurde, famt einer langen Reihe von Vorrechten und Auszeichnungen, wurden ihm in die Wette gespendet, und erhoben ihn, wenn auch unwesent= lid an fid felbst, über jedes gewohnliche Mag des Burgers und des Menschen. In seierlicher Rede beruhigte er indeß die bangen Gemuther durch die Buficherung, fein Marius oder Sulla seyn, sondern die Milbe walten lassen — nicht der Romer Herr, sondern ihr Patron — nicht ihr Tyrann, sondern ihr Anführer seyn zu Gie follten fich ihn als ihren Vater - et wolle sie auch als seine Rinder denken und ihres Glut= fes vaterlich mahrnehmen .- Satten diefe fchonen Worte nur hingereicht, den mabren Republikanern es zu ver= beblen, daß fortan nur eigentlich der Goldat und nicht der Burger herrsche! — Leichter mar der große und unverständige Saufe durch Spiele, Feste und Spenden, in einer nie zuvorgesehenen Pracht und Herrlichteit, ge-Cafar feierte, in vier auf einander folgenden wonnen. Tagen eben soviel langverfparte Triumphe über Gallien, Agypten, Pontos und Afrika. Die Soldaten empfingen die ihnen zu Anfang des Krieges zugesagten Landereien und ein verzehnfachtes Geldgeschent; der romische Pobel ein Gastmal, wo er an 22,000 Triclinien schwelgte; überdies Gladiatorsviele, Naumachien in solcher Bahl und Verschwendung, daß selbst die romische Schaulust schier darüber ermüdete.

Wefentlicher war der Ernst und die Kraft, womit Safar zu gleicher Zeit die Hand an die Heilung der Bunden legte, an denen der Stat blutete. Er stellte die Würde der öffentlichen Amter, die er bestehen ließ, dadurch her, daß er sich den unmittelbarsten Einfluß auf die Ernennung zu denselben vorbehielt. Er begünstigte

die Bevolferung des, durch fo lange und morderische Ariege erschöpften Italiens durch Bewilligung burgerlicher Borguge, durch Berminderung der Sausstlaven und er= seichterte Gewinnung des romischen Burgerrechts. selbst reinigte er durch Zuruckweisung des dahin gusam= mengestromten Gefindels; er erneuerte eine Angahl alterer beilfamer Gefete und traf Unftalten gur Berbefferung der verwirrten Zeitrechnung, durch welche alle Jahreszeiten und offentliche Sefte verruckt worden waren. Bu gleicher Seit huldigte ibm eben fowol, bei der gestatteten Suruct= fehr feines fruberen erbitterten Gegnere Marcellus, Die Beredtfamfeit Cicero's in einer Dantfagung, Die Alles erschöpfte, mas dem Madhthaber Feines und Schmeichel= baftes gefagt werden mochte; als er felbst diefer namlichen Rednerfraft, ichier unwillfurlid, ben Preis guerfannte, da sie ihn siegreich um das Leben des Q. Ligarius be= sturmte. Ungleich schwieriger indeft gestattete er felbst fei= nen Freunden und Vertrauten einigen Ginfluß auf feine Entschließungen; so wie er überhaupt den Jugang ju fei= ner Perfon absichtlich und jum Berdruß der Patricier er= schwerte. Selbst die bffentliche Boltsstimme ward gegen ibn laut, als, unerwartet, aber wol nicht ungerufen, Cleopatra in Rom auftrat und, mit den Festen und Luft= barkeiten einer verschwenderischen Gastfreiheit, von ihm

unter fein eigenes Dad aufgenommen murde.

Mitten in diefer Gulle der Macht und des Genuffes trafen jedoch Boten aus Sifpanien ein, welche den Ge= waltigen unlieblich aus feinen fußen Traumen aufftorten. Die dortigen Legionen, so wie die Proving selbst, durch Q. Caffing untluge Behandlung gereist, hatten ihre wah= ren Gefinnungen gegen Cafar ju deutlich verrathen, um nicht, nach der letten, für ihn fo gunftigen Wendung ber Dinge, feine Rache ju furchten. Schon früher mit Seivio im geheimen Berftandniß, hatte diefer den junge= ren En. Pompejus und seinen Bruder Gertus nach Si= spanien entfandt, um ihnen Fuhrer zu geben, deren Ma= men schon hinreichen konnte, fie zu begeistern. Roch aber standen sie an, sich fur dieselben laut zu erklaren, bis Cafare Sieg bei Thapfus und feine auch nach Sispanien entfandten Legionen ihnen feine Wahl mehr übrig ließen, als fich in offener Emporung gegen ihn in die Waffen ju stellen. Mur wenige einzele Puntte auf der Salbinfel blieben Cafars Cache treu; En. Pompejus ward mit dem Oberbefehl befleidet und fand eine bedeutende Stute an Labienus, der fich glucklich zu ihm gerettet hatte. Cafar, Diesen neuen, faum mehr erwarteten Gegner zu vernich= ten, traf feine Vorbereitungen und Anordnungen in Rom mit der nämlichen reißenden Schnelligkeit, womit er sich selbst auf den Schauplat des emporglimmenden Krieges Seine Gegner, unfahig die gange Balbinfel verseiste. gegen ihn ju behaupten, hatten ihre Waffenmacht tlug= lich auf die Proving Batica beschräntt, die ihnen in allem die ergiebigsten Bilfsquellen darbot. Das von ihnen bela= gerte Illia ward gleichwol von Cafar entsett, ber fofort auch Corduba bedrohte, ben übergang über ben Batis ergwang, aber durch Enejus Gerbeieilen und verständige Vorkehr in feinen Fortschritten gehemt wurde. Auch bei der Belagerung von Ategua, zu welcher er fich nunmehr wandte, fand er den namlichen Widerstand und fah sich durch Mangel und Entbehrung in eine immer mistichere Mug. Enenctor, d. W. u. R. XIV. 2. Abtheit,

Lage gedrängt: aber feine Beharrlichkeit fiegte eben fowol über den Widerstand der Befagung, als die Unstrengun= gen des pompejanischen Seeres, den Plat ju retten, der fich endlich der Gnade des Siegers unterwarf. Rene Er= oberungen reihten fich diefer Waffenthat an, bis endlich doch das Bedürfniß des Unterhalts ihn drang, sich füd= lich, an Hispalis vorüber, in die Ebene von Munda zu gieben, aber auch durch diese fubne Bewegung feinen Geg= ner zu der fo lange und forgfam vermiedenen Saupt= schlacht zu nothigen. Dreizehn Legionen, samt 6000 Mann leichter Truppen, die Bundesgenoffen ungerechnet, bildeten, langs einer steilen Anhohe, die Schlachtordnung des Enejus mit der sichern Suflucht nach Munda im Cafar hingegen, der feine Beteranen auf die Råden. Blugel vertheilt hatte, mabrend die unzuverläffigeren Neu= geworbenen die Mitte bildeten, ruefte, 80 Roborten fart, durch die vorliegende weite Ebene an einen morastigen Bach, der beide Beere schied. Sein Stocken bei diesem allerdings schwierigen Ubergange entzundete die Sige fei= ner Gegner, fie verließen ihre vortheilhaften Boben und sturzten sich dem Handgemenge entgegen. Dennoch wirkte die Aberraschung dieses Angriffs, verbunden mit einer an Todesverachtung grangenden und schier verzweifelten Er= bitterung, so nachtheilig auf die Cafarianer, daß die sieg= gewohnten Legionen, nach einem morderischen Kampfe, bereits zu wanken begannen. Ihr Feldherr, jest zum ersten Male dahin gebracht, weniger um die Palme, als um Luft und Leben zu ringen, fab mit einer namenlofen Bewegung, was ihn bedrohte. Er warf fich, gornent= brant und unter ichneidenden Bormurfen, felbit in die vordersten Reihen seiner Streiter; weniger vielleicht in der Hoffnung, die Schlacht herzustellen, als einen rühmlichen Fall zu erkampfen. Dennoch befeuerte dies Beifpiel feine Beteranen zu neuer gewaltsamen Unstrengung ihrer er= schöpften Krafte. In dem namlichen Augenblick erschien ein Trupp mauritanischer Reiter im Rucken des Feindes. Labienus, der diesen Schwarm hatte verachten follen, jog 5 Roborten aus der Linie, ihn ju zerstreuen. Cafar verfundigte, bei diesem Unblie, mit lauter Stimme fei= nem heere des Feindes beginnende Flucht. hier, wie dort, verwandelte sich ploglich die Stimmung der Ram= pfenden und mit ihr das Glud des Tages. fend, weichend, fliehend, niedergemetelt raumten die Pom= pejaner den Wahlplaß, den 33,000 Erschlagene deckten und mit denen auch Labienus fiel. Der Rest warf sich fummerlich in Munda. Enejus fluchtete zu feiner Flotte, ward immer enger bedrangt, und endete, verlaffen und in einer dunklen Boble ergriffen, unter dem Dolch feiner Berfolger; Sextus barg fich in den fernen Gebirgen Celtiberiens. Munda ward berent gehalten, mahrend Cafar nach Corduba flog, um diefe Hauptstadt vor der Berbec= rung des zahlreichen, fruber von Sextus bewaffneten Stlavengefindels ju fdbugen, das feinen Untergang unter dem strafenden Schwerte fand. Auch Munda's verzwei= felter Widerstand ward endlich, so wie jedes andere schwache Aufglimmen der Emporung in gang Sispanien, bezwungen. Cafars geheime Abneigung gegen dies Land offenbarte fich in der strengeren Behandlung, die es er= fuhr, und deren einzele ausgeführte Magregeln ihn noch långer, als er wunschte, auf diesem Boden guruchhielten.

Endlich, als unbedinater Sieger nach Rom heimge= fehrt, deffen Nube durch seine liahrige Abwesenheit fei= nen Alugenblick gestort worden, fand er auch bier ein Bolt, das nur von dem einzigen Bestreben befelt fchien, fid unterwurfig an der Glorie feines Gluckes ju fonnen; nur ibm jugefallen; nur feine Aufmertfamteit und Gunft auf fich zu leiten. Supplieationen von 50 Tagen, Spiele, Feste und Gaftmaler, ihm zu Ehren, und ein angestellter hispanischer Triumph, maren bereits ein zu gewöhnlicher Ausdruck der Huldigung geworden, um auch nur feine Gitelfeit ju befriedigen. Bis jum Unfinn, oder gar jur Ruchlofigkeit, wetteiferte die Schmeichelei, neue, ungewöhnliche Auszeichnungen an feine Perfon zu heften; wo, von ungabligen, noch die Gine wenigstens ihn um Jahrtausende überlebt bat, die den Monat Quintilis nach feinem Ramen Julius benannte. Gewichtiger war ihm Die Abertragung der Dictatur auf Lebenszeit, und der Titel eines Imperators, Der jest, in einem gang neuen Sinne, Den Oberbefehl über Die gesammte romifche Kriege= macht in ihm vereinte. Er felbst fand fich endlich zu der Mugerung gedrungen, daß die ihm gewährten Ehren eher einer Einschrantung, als einer Erweiterung bedürfen mod)= ten. - Noch ruhmlicher fpricht es fur ibn, daß er, bei feltenem Misbrand jener falfden Große, einen defto trefflicheren und wohlthatigeren Gebrauch von der wah= ren zu machen mußte. In diefen 6 letten Monden fei= nes Lebens rief feine Großmuth alle feine bisherigen Wi= derfacher zu volltomminer Straflofigkeit und in ihr recht= maffiges Befisthum, viele fogar in fein Bertrauen und ju neuen 2Burden im State jurud. Den Erpreffungen der Statthalter, dem Lurus, der Unordnung in der Rechtspflege ward durch weise Berordnungen gewehrt; große Bucherfamlungen, wie neue prachtvolle Tempel und Theater, follten Rom fcmucken; neue Beerftragen über den Apennin angelegt, eine genaue ftatistische Beschreibung des ungeheuren Itomerreichs zusammengetragen, die Mustroitnung der pontinischen Gumpfe bewirft, der Tiber ein neues Bette gegraben, der Bafen von Offia erweitert werden. Das zerftorte Carthago, wie Corinth, follten als romische Rolonien, aus ihren Trummern herrlicher wieder aufstehen und der Isthmus der letteren Stadt durchgraben werden. Doch, mehr denn Mack, befchafs tigte feine Gele ein neuer, alle feine fruberen Thaten überstrahlender Kriegezug, den er, zur Rache fur Eraffus schimpfliche Riederlage, gegen die furchtbaren Parther unternehmen, wobei er auf dem fiegreichen Rudwege das kaspische Meer und den Kautasus umkreisen und mitten durch Senthien, Sarmatien und Germanien fich neue Bahnen brechen wollte. Biel mar zu diesem neuen Ale= randerzuge schon vorbereitet; noch großere Rustungen wa= ren im Begriff, fich zu entfalten. Sechesehn Legionen und zehntaufend Reifige ftanden wirklich in Maccdonien, des Aufbruchs gegen den Orient gewärtig.

Ded ohne Sinn für Entwürfe von folder Größe, fühlte sich der Römerstolz durch sie weniger geschmeichelt, als je mehr und mehr beleidigt und geärgert durch Cassarb siete fühne Abweichungen von dem hergebrachten Geleise der republikanischen Verwaltung, die bloß einer launenhaften Willum angerechnet wurden. Sein ungesduldiger starker Geist vermochte nicht, diese Formen, aus

denen langst die Gele entwichen mar, ju achten, sobald fie feinem Wirken den Weg vertraten. Go jog er blos das Bedürfniß, feine Anhanger für frühere Opfer ju be= lohnen, zu Rathe, wenn er den Genat auch durch fremdes und minder edles Blut allmalig bis zu 900 Mitglie= dern vermehrte. Co betrachtete er alle Statsamter der al= ten Verfaffung nur als Titel, die ihre Wirksamkeit erft durch feine nabere Bevollmächtigung empfingen. Immer aufs neue tauschte er die Patrioten in ihrer Erwartung, daß es fein Siel fen, alles im State zu beruhigen, und dann den alten gefebmäßigen Buftand der Dinge, ben fie selbst so sehnlich wünschten, wieder einzuführen; um so mehr aber wurzelte auch in ihrem Innern ein Grou, der die Unzufriedenen einander naher führte und fie in ihren Gefinnungen vereinte. Gein hohes Gelbstgefühl galt ib-nen als unerträglicher Stols; jede angenommene Auszeichnung als Kitel einer unerfattlichen Eitelkeit; jede traftige Magregel als nachter Defpotismus; der unbewachte Freimuth feiner Rede als vollendete Nichtachtung der offentlichen Meinung; und gestand er felbst, daß die Republik zu einem wesenlosen Schatten gefchwunden sein, fo enthullte er dadurch deutlich genug, fein lettes Bieldie Konigstrone. Es war indeft feine findische Grille, die ihn diesem Siele entgegen trieb: denn konnte Rom als Republik nicht langer bestehen, fo mußt' es fich

nothwendig in eine Mongrebie verwandeln.

Was sein vorgerücktes Alter ihm nicht gestattete, durch eine langsame funstliche Gewohnung, der Nation allmalig abzugewinnen, (wie es nach ihm, und durch fein Beispiel gewarnt, Detavian mit so glucklichem Er= folg versuchte) das hoffte er ihr eben sowol durch den Bauber seiner ganzen Personlichkeit, als durch eine gelun= gene Uberraschung abzuschmeicheln. Dem duntlen Schreck= bilde, wovon jeder Romer sich schon beim blogen Konigs= namen berührt fühlte, wurde zuerst leife der Ausspruch ei= nes Orafels entgegengesett, daß ebenso, wie Roms be-ginnende Große, so auch seine vollendete, einen König erfodere. Casars Bildfaule fand im Capitol, wie im Tempel des Quirinus, ihren Plat in der Reihe der al= Gein im Forum aufgestelltes Standbild fand man eines Morgens geschmuckt mit der Konigebin= de, und obwol das Bolf diefen verlorenen Berfuch uns gunftig genug aufnahm; obwol bei einem festlichen Um= juge der laute bewillkommende Buruf der Menge augen= blieflich verstummte, sobald einige bezahlte Schreier ihn als Ronig begruften; - ja, felbst als am nachsten Beste ber Lupercalen Dt. Antonins felbst die Rolle über= nahm, dem Dictator offentlich das Diadem entgegengu= bieten: da schwieg das Bolk, bis der Gewaltige, noth= gedrungen, die dargebotene Gabe gurud wies, um nun fofort in lauten loggelaffenen Jubel auszubrechen. - Die namliche Scene, als Antonius fnicend darauf bestand, aus seinen Sanden ju empfangen, mas ein dantbares Bolt ihm biete, und als Cafar, mit fdwerer Gelbstver= laugnung, gebot, das allverhafte Stirnband auf dem Ca= pitel niederzulegen, wo Jupiter, Roms einziger Konig, thronte. — Wie groß auch der Unmuth des Sartge= tauschten senn mochte, so wich er doch bald der befferen Uberlegung und erwartete fortan den gewünschten Erfolg von dem romischen Aberglauben, dem zufolge die befragten

spbillinischen Bucher erklarten, daß zu einem glücklichen Kriege gegen die Parther die Anführung eines Königs vonnothen sein. Hierauf gestützt, sollte der dazu durch sein Amt befugte Quindecimvir L. Cotta an einem bestimmten Tage (15. Marz 710.) im Senat den Antrag machen, den Dictator mit der königl. Würde zu bekleisden, die nur in Rom selbst vor Roms höheren Schutz-

geiftern weichen moge.

Durch einen folden Schritt ward aber dem Stande der Optimaten fortan jede Bedeutung entzogen und die Republik, auch dem letten Schall des Namens nach, gu Grabe getragen. Die Ungufriedenen faben fich in ihrem ftillen Grimm auf's Außerste getrieben. Auf Cicero bat= ten fie bisher, als den Versechter der sterbenden Freiheit, ibre Bliefe gehestet: allein er trat schweigend guruck und schien, zerfallen mit sich felbst, eben so wenig Cafars Sunft entbehren, als sich in ihr entschädigen zu konnen. die eigensuchtigen Bergen, die zwar der gehoffte Umfturg und die Beute, aber nicht die Ordnung und Geseglich= feit des Stats zu feinen Parteigangern gemacht hatte, denen jest die Ausfluffe seiner Gunft im fchreienden Disverhaltniß mit ihren Verdiensten duntten, und die fich leicht zu bitterm Haffe gegen ihn aufreizen ließen. Haupt= fachlich aber waren es die Feuertopfe, welche, fest an der olten Statsform haltend, nur der unvermeidlichen Rothwendigfeit wichen, inden fie fich dem neuen Gewalt= haber anschloffen, ohne irgend einen feiner Schritte gu billigen, und die felbst ihre edleren Gefühle betampften, um die Achtung und Liebe, die er ihnen freigebig fren= Dete, mit fillem Bag ju vergelten. Caj. Caffins und Dt. Brutus begegneten fich beide in diefen Gefühlen gu fehr, um fich nicht auf's engste einander anzuschließen. Schon in feinem Ramen fand Brutus eine bedeutungevolle Huffoderung, fich jum Werkzeuge des dunklen Schickfals ber= guleiben; fcon über finftern Entschluffen brutend, magte Caffins nichts mehr babei, ibn in feiner eignen Gele lefen ju laffen, ibn gum Beitritt ju dem geheimen Bunde ber Ungufriedenen unter den Genatoren und aus Roms edelften Gefchlechtern, ju vermogen, deren Gele und Bereinigungspuntt er felbft bereits geworden war. Ihr Berein zielte auf Mord, und Cafar felbst erleichterte ihnen Diefen verwegen icheinenden Gedanken durch die Bernach= laffigung jeder Gorge für feine perfonliche Gicherheit. Er war ohne Leibmache; Rom ohne Truppen, und felbst den Rath feiner Freunde, eine durch Waffen errungene Berr= fchaft aud durch die Waffen zu behaupten, hatte er mit der Aufferung gurud gewiesen, daß er es vorgiche, gu Grunde zu geben, als fich bles furchten zu laffen. -Celbft der Argwohn war feiner großen Gele fremd, und, den Angebern ftets abhold, erlart es fich daraus um fo eber, wie die zahlreichen Verschwornen ihr gefahrliches Gebeimniß buten fonnten, das gleichwol, durch die felt= famften Bufalle, mehr als ein Dal auf dem Puntte ftand, ihnen ju entschlupfen und fein forglofes Dbr gu erreichen. Ja, wo es daffelbe fogar wirklich erreichte und ben Ramen "Brutus" stammelte, da rief er, im edlen Glauben an menschliche Tugend: "Nein, an diefer al= ten abgezehrten Brust vergreift fich Brutus nicht!" Beringer war feine Suverficht auf Caffine, beffen Blaffe

ihm nicht gefiel, und von dem er gewiß zu sehn glaubte, daß er etwas Dunkles in der Sele wälze: aber er blieb weit entsernt, den Finstern anzuseinden oder auf seine ge=

heimen Schritte zu lauern.

Bielfach waren indeß die Berathschlagungen, wann, wo und auf welche Weise das große Opfer fur die ro= mische Freiheit fallen follte; bis man fich endlich einigte, noch vor Cafare nahem Abgang jum Beer, in der Curie und in der nämlichen vollen Senatsversamlung, wo Cotta feinen Untrag über die Konigswurde machen wollte, ju den Fußen der dort errichteten Bildfaule des Pompejus mit vereinter Gewalt über den Wehrlosen berzufallen. Rein Tropfen Blutes, außer dem des Dictators, follte weiter vergeffen werden. - Und wie forgfaltig auch alle Rollen des blutigen Trauerspiels vertheilt wurden; mit welchem scheuen Bangen die Verschwornen, als der ver= hangnigvolle Sag heranbrach, jeden ihrer Schritte ab= magen; wie fcmer ihnen auch das Berg im Bufen flopfte, wenn sie, zu wiederholten Malen, durch Heine zufällige Ereigniffe gefchreckt, schon alles fur entdeckt und verloren achteten und im Begriffe ftanden, Die bereit gehaltenen Dolche gegen ihre eigene Bruft gu kehren: dennoch war es nahe daran, daß ihnen ihr Opfer entging, wenn Ca= far ben Bitten feiner Gemalin Calpurnia nachgab, welde, von bofen Traumen beunrubigt, ibn beiß beschwor, Die Schwelle feines Baufes nicht ju verlaffen. Schon geneigt, ihrer angstlichen Sartlichkeit zu willfahren, be= stimmte ihn endlich der feine Spott eines anwefenden Berfdmornen über diefe anscheinende Schwache, fich von demfelben mit fortziehen zu laffen. Der Unglückliche betrat die Eurie und nahm feinen Statifeffel ein, um mel= den die Berbundeten fich, wie zufällig, in dichter Grup= pe zusammen drangten. Sullius Cimber, einer aus ihrer Sahl, bestürmte ibn, wie verabredet worden, mit Bitten um die Begnadigung feines verurtheilten Bruders, und ließ fich durch des Dictators Weigerung fo wenig guruckweisen, daß er vielmehr deffen Gewand ergriff, um cs ihm von den Schultern ju gieben. Cafar fchrie über Ge= walt: aber nur diefen Augenblick erwartend, fubrte, bin= ter feinem Stuhle hervor, Cafea den erften unfichern Stoff gegen seinen Sals. Der Getroffene fuhr bestürzt von fei= nem Gige auf, pactte die Morderfauft und versuchte eine Ichwache Abwehr mit seinem Schreibgriffel; wahrend be= reits von allen Seiten die Genoffen auf ihn eindrangen. Best warf er fich entschlossen ihren blinkenden Dolchen entgegen, und brad nur dann erft fein erbittertes Schwei= gen, als feine Blicke auf Brutus trafen. Da fdmol; feine Gele in fdmerglicher Ruhrung. "Auch du, mein Cohn!" rief er, und bullte fich, von jestan wider= standlos, in seine Toga, bis er, durchbohrt mit 23 2Bun= den, zu Boden fant. Schon der zweite Stoff, der feine Bruft traf, war todtlich gewesen. Der blinde Ungeftum ber Morder hatte fie fich jum Theil unter einander felbst verwunden laffen. - 2Bas unmittelbar und in weite= rem Verlauf auf diefen verhangniffvollen Meuchelmord folgte, gehort und findet fich in mehr als einem der an= dern Artifel Diefes Werts (vgl. Dt. Antonius, Dt. Brutus, E. Caffius Longinus, M. Jull. Cicero, E. Octavianus Augustus).

Cafar steht in der Weltgeschichte da als eine der

9 \*

glanzenoften Erscheinungen, die das Menschengeschlecht eben fo fehr durch ihre geistigen Borguge ehren, als durch die unrechtmäßige Unwendung derselben betrüben. Raum war das Leben irgend eines Sterblichen reicher an Tha= ten, noch ein Kopf seinen Zeitgenoffen überlegener an Genie, oder ein Charafter an Rraft des Willens. Statomann leuchtet fein Genie eben fo ftrahlend hervor in dem Parteienkampfe, wie als Heerführer in einer Kunft des Krieges, welche felbst feine gelungenften Schuler nicht begriffen und nicht gegen ihn zu fehren vermochten. Eref= fender und wurdiger ift nie über ihn geurtheilt worden, ale von Joh. v. Müller (24 Bucher Allg. Gefch. VI. 25 - 29.). "Cafar hatte feine, in der ersten Jugend schwächliche Gefundheit durch unaufhorliche Leibekübungen fo gestärkt, daß fie alle Jahredzeiten und jedes Silima er= trug. In jeder Unternehmung, wodurch er sich zum Range des Ersten in Rom und in der Welt erheben wollte, begleitete ihn das Gluck, weil, indef er fich alles er-laubte, er die Gerrschaft über fich felber behielt. Ohne von feiner Beharrlichteit, der Kraft und Bobe feines viel= umfaffenden Geiftes zu sprechen, darf jene, ihm eigne Lebensfulle, jene blisschnelle Bebendigfeit nicht uber= gangen werden. Wir find auf den Mann gefommen, welcher, in 14 Jahren, das gange, von streitbaren Bol= fern ftart bewohnte Gallien, und zweimal Spanien, un= terwarf; Teutschland und Britannien betrat, mit einem heere Italien fiegreich durchjog, die Madht Pompejus des Großen sturzte, Ngypten jum Gehorsam brachte, den Sohn Mithridats, Pharnaces sah und schlug, in Afrika den großen Namen Cato's und die Waffen des Juba besiegte, 50 Schlachten lieferte, worin 1,192,000 Mann geblieben fenn follen; bei dem Allen, nach Cicero, der größte Red= ner; für Gefchichtschreiber ein unübertroffnes Meufter; ge= lehrt auch über Grammatit und Auspicien schrieb, und große Plane der Gesetgebung und Husbreitung des Reichs, bei befchleunigtem Tod, wenigstens im Andenten ließ. Go wahr ift's, daß den Menschen die Beit nicht fehlt, fon= dern der Wille, sie zu benutzen. Cafor hatte nicht jene scheinbare Erhabenheit falter Menschen über Leidenschaf= ten, wofür fie teinen Ginn haben; er fannte ihre Madht, genoß der Luft und wurde nicht ihr Stlave. Im Ariege zeigte fich feine Schwierigfeit, deren Gegenmittel ihm nicht eingefallen maren; teine Rriegelift, welche er nicht, ver= mittelft unerwarteter Wendungen, ju vereiteln gewußt Seine Aricas = Maximen waren einfach und ent= scheidend; ju den Soldaten redete er zuversichtlich über Die Grunde feiner hoffnung ju fiegen. Aberhaupt gibt Gi= cero feinen Reden das Beugniß, daß fie einem, aus rei= ner Gilberquelle fliegenden Bady ju vergleichen maren; daß, wenn Cafar fie schmucken wollte, er unverbefferliche Gemalde in dem besten Lichte darstellte; daß der Charaf= ter des Ausdrucks, der Stimme, der Action edel und von fachwalterischen Runften entfernt gewesen fen. - Go be= zeichnet er in feinem Geschichtbuche jeden Gegenstand mit dem angemeffenften Ausbruck; die feltenen Betrachtungen find in feiner großen Manier und bin und wieder einige Buge einer unbeleidigenden Ironie. Er schrieb dieses Werk fcmell und (wie Quinetilianus mit Recht urtheilt) in glei= dem Geift, womit er gestritten. - Geine Goldaten nannte er Rriegogefellen; die Sapfersten pries er offentlich; in Gefahren erinnerte er fie baran, die fie mit ihm vorhin gludlich bestanden; seiner Liebe für sie; de= ren, die er von ihnen erwartete, die fie ihm fo oft be= wiesen; seiner Corgfalt, womit er den Erfolg nun gefi= chert habe. In der That waren sie ihm so ergeben, daß in einem wichtigen Fall der, statt seiner Kommandirende nichts ftarferes ju fagen wußte, als: Coldaten, ftellt euch vor, Cafar sehe euch! - Dieser seinen Planen Alles aufopfernde Mann, sobald er gefiegt, mar die Gute felbst; gleichviel ob nach dem Sang feiner Natur, oder weil er den edlen Ginn hatte, die großte Klugheit hierin zu erkennen. — Jeder Bericht seiner Siege mehrte die Bewunderung Roms; fein tagliches Leben befestigte seine Liebe im Bergen feiner Rrieger; er hatte eine folde Mi= schung der größten und schönsten Gigenschaften, daß fie einig ihm ergeben wurden. Er übertraf alle andere Bel= den seiner Klaffe: Allexander hatte feine foldhe Schwierig= feiten zu überwinden, und Rarl den Großen hinderte sein Beitalter, daß er nicht fo aufgetlart fenn fonnte. -Wenn man die meisten folgenden Gewalthaber, in deren Hande Cafars ungemeffene Macht gekommen ift, wenn man den völligen Untergang der alten Tugenden, den Ruin des Reichs, die daraus erfolgte lange Nacht der Barbarei, den unersetlichen Verluft der Runfte und Wifsenschaften, in Erwägung zieht: so ist gewiß, daß, wenn Cafars große Gele das Alles feben tann, er felbst befla= gen muß, daß er hiezu Anlaß gab. Wenn man die Folgen seiner Ermordung, die Thaten 3 neuer Tyrannen, das bei Philippi vergoffene Blut, die Unmöglichkeit, eine Republik ohne Sitten, oder die Sitten in einer so gro= ßen Republik zu erhalten — wenn man dieses erwägt: so erhellet wol, daß nicht diefer Cafar, fondern die unge= rechte romifche Eroberungssucht, Urfache alles ibels mar. Wenn man bedenft, wie schwer es ift, Alles ju vermogen, ohne diese Straft gelegentlich zu misbrauchen; wenn man bei inniger Gelbstprufung die Ungewigheit bemertt, ob wir felbst, in gleichem Balle, enthaltsamer gewesen fenn durften: so vergibt man Rom die Eroberungen, dem Cafar feine Macht, beflagt die Schmache der Vernunft im Kampfe gegen Leidenschaften, und arbeitet mit erneuer= ter Unftrengung an Mäßigung der letteren."

Cafare Schriften fanden, auch ohne Rudficht auf ihre Entstehung mabrend seiner schnellen Reisen und un= ter dem Tumulte des Lagers, ichon bei feinen Beitgenof= fen die rühntlichste Anerkennung und haben auch in den auf uns gekommenen Resten derselben eben sowol die hochste Wurdigung aller Zeiten sid erzwungen, als das Bedauern über das Entbehrniß der vielen verloren gegan= genen erregt. Denn als Mufter des claffischen Style, der einfachen Elegang, des ruhig flaren Geiftes im Uber= blief der Berhaltniffe, der anspruchlosen und doch erschöpfen= den Darftellung eigener Großthaten find feine Kommentas rien vom gallischen und burgerlichen Rriege das uner= reichte Mufter für alle fpatere Diemoirenschreiber geblie= (J. Ch. L. Haken.) ben \*).

<sup>\*)</sup> J. Caesaris Comment. — Hirtius bell. alex., afric. et bisp. — Sucton. in Caes. — Plut. in Caes., Pomp., Crass., Brut., Cic., Cat. —

Cäsar (Lucius Julius), (688 nad) R. Erb.) mit 2. Marcius Figulus Konsul, war Cicero's unmittelbarer Borganger in diefer Wurde; und in Catilina's Berfchmorungs = Projeffe stimmte er edelmuthig gegen den verhaf= teten Lentulus Gura, feinen Schwager. Spaterin bielt er fich ju Cafare, feines Bermandten, Partei. Als Un= tonius, des in Merandria und Pontus fampfenden Dieta= tors Stellvertreter in Rom, durch eigenwilligen Disbrauch feiner Gewalt in Italien Alles in Berwirrung ge= fest batte und der Aufstand der ungufriedenen Legionen in Campanien ihn drangte, fich zu Beruhigung derfelben perfonlich in ihre Standquartiere ju begeben, war es Lu= cius, fein mutterlicher Dheim, dem er hinwiederum, in feiner Abwesenheit, Roms Obhut anvertraute, wo der Bolkstribun P. Corn. Dolabella, an der Bernichtung der bestehenden Schuldgesetze arbeitend, die inneren Bemegungen bis fchier jur volligen Auftofung der Statege= walt zu treiben versuchte, und mo zwischen Glaubigern und Schuldnern taglich ein offner blutiger Rrieg geführt wurde. Lucius, obwol durch Geburt, Burden und Su= genden ehrwurdig, fuhlte fich dennoch zu fchwach, diesem Sturme ju gebieten; und er muße es fogar gefcheben laffen, daß die Bestalinnen, famt ihren Beiligthumern, ihren Tempel verließen, wo fie feine Giderheit nicht fanden. - Im nadiften Jahre nach des Dietators Er= mordung war Lucius unter denen gewesen, die dafür stimmten, Antonius fur einen Teind des Baterlandes gu Cobald fich jedoch das neue Triumvirat gwi= fchen diefem, Detavianus und Lepidus gebildet hatte und wieder in Rom aufgetreten mar, muthete es in gahllosen Proseriptionen, wobei die Tyrannen einander ihre nach= ften Verwandten, ale Unterpfander einer unwurdigen Neachgiebigkeit, gegenseitig auslieferten. Go gab auch Antonius feinen Sheim Lucius Cafar preis; und nur mit Muse ward dieser durch seine Schwester Julia, des Triumvirs Mutter, gerettet, die ihn in ihrem Hause barg und vor den ausgesandten Mordern schützte, obgleich fie genothigt war, dem Subnften derfelben gu er= flaren, daß der Weg ju dem Geachteten nur über ihren blutigen Leichnam gebe. Noch mehr, fie begab fich gur Stelle auf das Forum, wo Untonius auf dem Richtstuhl faß; befannte fich ihm als Lucius Schlerin und federte für fid, felbit die dadurch verwirkte Todesstrafe. Da endlich verzieh Antonius, mit dem milden Vorwurf, daß fie fich als beffere Schwester, denn als gute Mutter er= weise.

Casar (Lucius), ein jungerer Verwandter des Dictators, aber von der entfernteren Linie, und nie ein Freund seiner Partei. Er begann seine politische Laufsbahn, noch ehe er ein öffentliches Amt betleidete, in dem Augenblick, da jener durch überschreitung des Rubico den bürgerlichen Krieg durch die That begonnen hatte. Pompejus, diesen Ausbruch zu vermeiden, sandte ihn und den Prator L. Roseius, mit friedlich lautenden Austrägen, an

Dio Cass. — Tellej. Paterc. — Oros. — Appian. — Cic. epp. ad Attic. et fam. — Leben ted E. Jul. Cafar von U. G. Meifiner; und fortgesetzt von J. E. L. Haten. Bier Bante.

den Proconsul nach Ariminum. Allein des Imperators wahre Abficht, blos Seit zu gewinnen, lag unter feinen freundlichen Worten ju offen am Sage, und Verfohnung überhaupt stimmte zu wenig zu Cafars Entwurfen, als daß dieser Versuch, samt manchem folgenden, zu einer Unnaberung geführt hatte. - Epater erblicken wir Qu= cius in Utiea, als Cato's Quaftor, da dieser in dem turzen afritanischen Kriege von hier aus die Berpflegung des republikanischen Beeres leitete, und zugleich als Spreder an der Spige des Municipal = Rathe Diefer Stadt. Als die Schlacht bei Thapfus das Verderben feiner Par= tei entschied, und Cato, bevor er sich selbst den Sod gab, den Utieenfern empfahl, dem Gieger entgegen gu geben und fich in feine Milde zu ergeben, deutete er zugleich auf Queius, der schon durch feinen Ramen am befren geeignet fen, ihnen Eingang zu verschaffen; ja, er befferte fogar noch an der Rede, welche diefer zu folchem Sweet aufgefest hatte. Vor den Thoren von Utiea traf Lucius auf den Dictator, marf sich zu seinen Füßen und erlangte Die Berzeihung, um Die er flehte. Doch mit lang ge-nahrtem Grou gegen ihn im Berzen, wenn auch nicht wegen feiner politischen Farbe, so doch wegen des wilden Frevels, womit der Unbesonnene unlängst erst sowol seine Freigelaffenen und Stlaven ermordet, als felbst mehre Bestien, welche jum Beispiel für das romische Bolt beftimt gewesen, hatte abschlachten laffen, jog ihn Cafar bald darauf zur gerichtlichen Rechenschaft. Swar erfolgte feine Berurtheilung, weil fie vielleicht einen ju gehäffigen Schein gehabt hatte. Doch geschah es ohne Sweisel nicht ohne ausdruckliche Beranftaltung, daß Lucius bald darauf in einem Auflauf der Truppen fein Leben ein= bufite.

Cäsar (Sextus), war (708. nach R. Erb.) noch ein junger Mann, als der große Casar, auf dem Juge aus Agypten gegen Pharnaces, wol nur aus Nücksichten einer nahen Verwandtschaft, ihm eine Legien und die Verwaltung Spriens übertrug. Unerfahren, weichlich und nur auf Genuß erpicht, vermocht' er es nicht, sich die Achtung und Liebe seiner Truppen zu gewinnen; noch weniger aber eine Empbrung der durch Tempelraub erbitterten Ihrier zu stillen, an deren Spike sich Caeislius Basus, ein geächteter Pompejaner vom Nitterstande, gestellt hatte. Diesem gelang es leicht, die Truppen des Sextus zu versühren, die ihren Anführer tödteten und zu Bassus übergingen.

Cäsarion. Der Dictator Cafar befand sich (708 nach Nome Erb.) in Pompejus Verfolgung, zu Alexandria, als Eleopatra, die Tochter des Königs Ptolemaus Auletes, ihn hier mit eigener Lebensgesahr auffuchte, um durch ihn ihre Ansprüche auf den Thron Agyptens geltend zu machen. Cafar, ihrem Geift, wie ihren Neisten huldigend, knüpfte mit ihr, während seines verlangerten Aufenthalts, eine sehr enge Verbindung. Nicht lang nach seiner Entfernung genas sie eines Sohnes, dessen Namen Eafarion nicht undeutlich auf seinen Ursprung hinwies. In späterer Zeit sand es Antonius seiner Politik gemäß, jene Vermuthung durch seine ausse

druckliche Berficherung vor dem Genat und dem aghpti= feben Bolte, daß Cafar ibn als feinen Cohn anerfant habe, ju bestätigen; wogegen Oppins, des Dictators einstiger enger Bertrauter, in einer befondern Schrift das Gegentheil behauptete. 2118 Triumvir ernannte Untonius den Anaben in diefer Beziehung, zugleich mit feiner Mut= ter, jum Beherricher von Agupten, Libyen, Eppern und Die Schlacht bei Actium entschied jedoch Coelefprien. batd über bas Schicksal des Unglücklichen. botte seinen Tod beschlossen: doch Eleopatrens zartliche Sorfalt veranstaltete seine Flucht nach Athiopien und Indien; und schon war er in Sicherheit, als sein Erzicher, Mhodon, mit dem Berrath im Bergen, den Leichtglaubi= gen bewog, nach Agppten zuruchzusehren, weil Detavia= nus im Ginne habe, ihm die Arone aufzuseten. Allerandrien aber wartete seiner der Kerker: doch erst nach Cleopatrens Tode entschloff fich der umfichtige Machtha= ber, ein Leben, das fo anspruchsvoll zwischen ihn und Cafar zu treten fchien, nicht langer gu friften. Bedurfte es dazu noch eines neuen Anreizes, fo mochte auch wol ein, von einem faltherzigen Rathgeber angewandter Salbvers homers (31. β. 204.), der ihn bemerken ließ, daß ce an einem Cafar genug fen, fein Blut : Urtel vollende (J, Ch. L. Haken.)bestimmen.

CAESAREA, 1) ein Stadtchen im fudl. Bithn= nich 56, 40; 41, 40. Ptol. V, 1; Hierocl. p. 693, nach Dio Chrys. Or. 47. p. 526. ed. R. in der Nahe von Prusa. 2) s. Mazaka. 3) s. Anazarbos. (Ricklefs.)

Caesaria, f. Arka.

CAESARIUS (Fr. Le.), in der ersten Salfte des 13. Jahrh. aus der ansehnlichen Familie von Milendunk, in der Gegend von Heufi, war Abt in dem Benedittiner= floster Prum; aber nach einer Gidhrigen Regirung verließ er diese Wurde, und jog sich in das Cistercienserkloster Hiertend jurud. Hier schrieb er eine Explicatio rerum et verborum, die in seinem Registrum bonorum Ecclesiae Prumiensis verfemmen. Jene Wort = und Cachenerklarungen hielt Leibnit intereffant genug, um fic in scinem Collectan, etymolog. P. 11. p. 409. u. ff. mit Noten abdrucken zu laffen. Hus dem Leibnigifchen Berte hat Sontheim Diefelben in feine Hist. Trev. dipl. Tom. I. p. 661. u. ff. aufgenommen \*). trierische Siftorifer Brower, diefer thatige Mann, dem nicht leicht eine Urtunde oder fonstige hifterische Bandschriften unferer ehemaligen Stoffer unbefant blieben, batte fich eine Abschrift des Manuscriptes des Casarius ge-macht. Aus Browers hinterlagenen Papieren fertigte Georg Overham, Borfteber des Aloftere Ct. Ludgers ju Belmftadt, eine neue Abschrift, und von diefer machte Eccard eine Copie, und gab fie an Leibnit. ABeder Leibnit noch Sontheim haben alfo das Original= Manu= feript vor fid gehabt, welches jest in der Stadtbiblio=

Caesarius (genant Heisterbacensis), ist von dem Borigen, obgleich fein Seitgenoffe, verfchieden. Er mur= de in der zweiten Salfte des 12. Jahrh. ju Koln gebo= ren. Am Ende dieses Jahrhunderts war er in das Klo= ster Heisterbach getreten, wo er bis zur Wurde eines Priors stieg. Er starb gegen das Jahr 1240. Bon dies fem Cafarins sind sehr viele Werke geschrieben, meistens exegetischen Inhaltes, deren Unführung hier unzweckmaßig seyn wurde †); doch mogen seine historischen Schrif= ten bemerkt werden, namlich: die Vita B. Elisabeth Landgraviae ad petitionem Fratrum domus Teutonicae de Marpurg, und die Nomina et actus Pontificum Coloniensium, quae Chronica nominalur, à S. Materro ad Henricum à Molenarck Arch. Col. producta. (Wyttenbach.)

Caesena, f. Cesena.

CAESIA, ein Wald in Germanien gwischen Ca= stra Vetera (Kanten) und dem Gebiet der Marfer (+), also im Eleveschen und Daunsterschen. (Ricklefs.)

CAESIA, eine Pflanzen : Gattung, welche R. Brown nach Friedrich Cest (f. dief.) nannte. Sie gehört zu der naturlichen Familie ber Afphodeen und jur fechsten Linne'fchen Klaffe. Gie bat eine offen= stehende hinfällige Blumentrone, an beiden Enden zuge= spitte Antheren und Samen, deren Keimgrube mit einer Warze bedeckt ist. Fünf Arten entdeckte R. Brown in Neu- Solland und Diemensland. Auch icheinen Antheric. coarctatum R. et P., Anth. comosum, marginatum und paucislorum Thunb. (physodes und pusillum Jacqu.) hicher zu gehoren. (Sprengel.)

Caesio u. Caesiomorus, f. Scomber. Caesonia, f. Caligula.

CAESULIA Roxb., eine Pflanzen : Gattung aus der natürlichen Familie der Composita und der 19ten Linne'schen Staffe. Ihr Charafter besteht in dem dreiblattrigen Reld, und dem mit Spreublatteben besetzten Fruchtboden, welche die nachten Samen einhüllen. Es ift nur eine Art, Caes. axillaris Roxb., befant, die in Oftindien wachst. (Sprengel.)

Caesur, f. Metrik und Vers.

CAFFARELLI DU FALGA (Louis Marie Joseph Maximilian), frong. Divifionsgeneral, von adeliger Abfunft, ju Falga in Ober = Languedoc ten 13. Febr. 1756 geboren. Er trat frub in das tonigl. Genieforps, und zeichnete fid durch Gifer und Salente ruhmlich aus. Die Revolution, deren gemäßigter Unbanger er mar, be-

thek zu Trier ausbewahrt wird \*\*). Es wurde im Jahr MCCXXII. geschrieben. Das Todesjahr des Cafarius, wie das feiner Geburt, ift unbekant. Sontheim nent tha ciaca virum rerum civilium sui saeculi expertissimum, juxta et eruditissimum. (Wyttenbach.)

<sup>\*)</sup> Hontbeim sagt a. a. D. "Non parum autem opusculum juvat diplomaticae rei, praesertim Trevericae cultores, dum plurimas jurium et patriorum verborum significationes di-Incide exponit, atque insuper tes Prumiensis Ecclesiae nostrae in sperts luce ponit, et ad intellectum tot Prumiensium docomentorum summopere juvat."

<sup>\*\*)</sup> Uber Sarbbeim batte ju Prum tiefe Sandichrift gefeben, wie er in feiner Bibl. Coloniens, p. 40. fagt.

<sup>+)</sup> Sargbeim bat fie alle in feiner Biblioth. Coloniensisp. 43. u. ff. befant gemacht. ++) Tac. Ann. 1, 50.

schleunigte seine Beforderung, allein als er 1792 im Un= gesichte der Mheinarmee, bei der er angestellt war, die Absetzung Ludwigs XVI. und die despotischen Maßregeln der gesetsgebenden Versamlung laut misbilligte, wurde er eingeferkert, und erhielt erst nach 14 Monaten seine Freibeit wieder. Er tam darauf jur Gambre = und Maakar= mee, und zeichnete fich im Geptember 1795 mit dem General Kleber bei dem Abeinübergang unfern Duffeldorf aus, verlor aber bald darauf bei Creugnach, an der Geite des Generals Marceau, das linte Bein. auch unter dem Geräusche der Waffen fich immer mit wissenschaftlichen Studien beschäftigte, so wurde er eines der erften Mitglieder des Nationalinstituts, und die 21b= bandlungen, die er demfelben mittheilte, find ehrenvolle Beweise seiner Kentniffe und feines edeln Bergens, das befonders auf Berbefferung des bffentlichen Unterrichts hinarbeitete. Bonaparte wahlte ihn als Divifionegeneral und Chef des Geniecorps zu feinem Begleiter bei der Er= pedition nach Agupten, und er hatte einen ruhmlichen Antheil an den militarischen und wissenschaftlichen Folgen dieser Erpedition. Bei dem Angriffe, den die frangofische Armee im Mar; 1799 auf St. Jean d'Aere machte, wurde er totlich verwundet, und ftarb darauf d. 2%. April, allgemein geschätt wegen seines hellen Geiftes und wehlwollenden Gemuths \*). Mehre feiner Bruder haben sich ebenfalls im Civil = und Militardienste ruhmlich be= fant gemacht, vornehmlich August, geb. 1766, der fast allen Feldzügen des frangofifchen Revolutionstrieges beiwohnte, 1806 - 1810 Kriegeminister der Krone Italien war, dann nach Spanien ging, und nach Napoleons Entrhronung penfionirt wurde \*\*).

CAFFARO, juweilen Cassaro Taschifellone ge= nant, der alteste Geschichtschreiber von Genua, stamt von einer alten vornehmen Familie diefer Republik ab, und wenn fein zweiter Rame echt ift, so mochte man vermuthen, daß er aus dem Teutschen verderbt und dem= nach das Saus Caffaro ultramontanen Ursprungs fen. Ceine Geburt muß gegen das J. 1080 faden; und da man weiß, daß er zu einem Alter von 86 Jahren ge= langte, so reicht sein Leben bis in die fechziger Jahre des Damit stimmen auch feine Chronifen über-12. Jahrh. ein, welche bis jum I. 1163 gehen.. E. hat ein reiches und wechselvolles Leben geführt und feinem Vaterlande, als Krieger und als Statsmann, in den wichtigsten Un= ternehmungen gedient, so daß er, wenn auch nicht über= all Augenzeuge ber von ihm ergablten Begebenheiten, doch in allem wohl unterrichtet und erfahren ift, was er von den innern und außern Berhaltniffen Genuas berichtet. In seinen jungen Jahren batte er das Kreug genommen und mar mit der Flotte, welche die Genueser im Som= mer 1100 nach Palaftina fchieften, um die bedrangten Franken gu unterftugen, als Rrieger des Beren abge=

Er fam fur; nach dem Tode Gottfrieds von fegelt. Bouillon in dem heiligen Lande an und fampfte mit bei der Belagerung und Eroberung von Cafarea. nem Jahre fehrte er in fein Baterland guruck und fing nun an, aufgefodert durch einen öffentlichen Befehl, die Geschichte beffelben zu schreiben, die er mit jenem Kreug= jug eröffnete. Gein Unsehn und feine Thatigteit stiegen von dieser Beit an in gleichem Mage. Er betleidete ju= erst im Jahr 1122 und nachher ofter die hochfte State= wurde, das Confulat der Republik, und entwehnte fich in der Joga und am Schreibtische des Schwertes fo menig, daß er 1126 die Pifaner gludlich befriegte, und 1146 die Insel Minorfa eroberte. Auch zu der Gesandt-schaft, welche die Genueser im J. 1154 an den Kaifer Friedrich 1. abschieften, wußten sie feinen wurdige= ren Fuhrer zu erwählen, als Caffaro. — Seine ge= nuesische Geschichte oder Chronit umfaßt, wie schon be= mertt worden, den Beitraum von 1100 bis 1163. Gie ist in einem einfachen und treuberzigen Style abgefaßt, und obgleich ihr Latein ziemlich roh flingt, so zeichnet fie sid doch durch eine gewisse Wurde der Ergahlung vor an= bern Chronifen ihres Beitalters vortheilhaft aus, und gilt, trot einiger patriotischen Parteilichkeit, für eine gute Quelle der reichhaltigen und verwickelten Geschichte Ster= italiens in der ersten Salfte des 12. Jahrh. Die genue= fische Republik hat das von Caffaro begonnene Werk durch Andere fortsetzen laffen, bis in das 3. 1293. Wir nen= nen von diesen Fortsetern Oberto, Ottoboni, Lan= franco Pignoli, Guilielmo Multedo, Mari= no Usumare, den Martgraf Enrico di Gavi, Ja= copo Doria u. a. m.

Diese Geschichte hat sich bis in das I. 1725 nur in Handschriften erhalten und fortgepflangt; Muratori ift der Berausgeber derfelben, im VI. Bande feiner Scriptor. (With. Müller.) rer. Ital. \*).

Casse, Kosse, s. Cossea arab. Caffets, f. Cagots.

Alus der alten angesehenen italiani= CAFFIERI. fichen Familie Diefes Ramens stammen mehre Kunftler. 1) Philipp, der Bildhauer, geb. zu Rom. 1634, geft. 1716. Der Kardinal Mazarin hatte ihn 1660 nach Frankreich gezogen, wo er ton. Bildhauer, Ingenieur und Inspektor der Marine zu Dunkirchen wurde. Bermahlt mit einer Schwester des berühmten Malers Lebrun, zeugte er vier Cohne. Unter diefen war- 2) Jacques, geb. 1678, geft. 1755, Bildbauer und Bildgiefer. Un= ter seinen Arbeiten zeichnet fich die bronzene Bufte des Besenval aus. Bon seinen zwei Gohnen arbeitete der al= tere — 3) Philipp, geb. 1714, gest. 1774 vieles ge-meinschaftlich mit dem Bater. Der jüngere — 4) Jean= Jacques, geb. 1723 und gest. 1792, ein Sogling von Lemoine, zeichnete fich am meiften aus. Befonders bemertenswerth find unter feinen vielen Werken die Buften von Corneille und Piron im Théâtre françois, von Quinault, Lulli und Rameau in dem Opernhaus, die

<sup>°)</sup> Der Weltumsegler Baudin nannte nach ihm eine austras-lische Insel (140' 25' d. L. 160° 5' s. Br.)

\*\*) Vie du general Cassarelli du Falga, lue à l'instit.
net, par Dégérando. (Par. 1801.) 8. Reichard's med. Biosgraph. 2. Th. 4. Nouv. Diet. hist. Biogr. univ. T. VI. (von Billers).

<sup>\*)</sup> G. Murat. l. c. Tiraboschi Stor. della Letter. ital. T. HI. libr. 4. c. 3. Biogr. univ. (von Simonde Sismondi).

Bufte von Selvetius u. a. Im Allgemeinen verdienen feine Buften ben Boring vor feinen Statuen, unter de= nen fich jedoch, ihrer Fehler ungeachtet, die von Moliere Mebre Werte Diefes Runftlers find bereits auszeichnet. durch Brand untergegangen.

CAGAYAN, Caguayon, Proving in dem spanisigen Untheile ber Infel Manila, die den nordlichsten der gangen Infel ausmacht. Gie ift im Innern mit un= durchdringlichen Waldern angefüllt, und wird von dem größten der manilischen Fluffe, dem Zajo, bewässert. Ihre Volkszahl belief fich 1810 auf 76,915 Ropfe, doch waren darunter blos die befehrten und unterwürfigen Gin= gebornen begriffen; ein großer Theil lebt noch unbezwun= gen ihrer vaterlichen Religion getreu unter eignen Ober= bauptern. Es ift der Stamm der Cagananen, der Diefe Proving bewohnt, das traftigste und schonfie Malaienvolf auf Manila, bas übrigens die namlichen Gitten und Ge= brauche, wie die Tagalen bat, eben so gefleidet geht, nur daß Manner und Weiber den Ropf gegen die Sonne mit einem fpigigen Strobbute verwahren, und nahrt fich vom Reisbau, von der Biebzucht und vom Bolgfallen, von der Baumwellengarnspinnerei und 2Beberei, auch handeln fie vieles 2Bachs von den Gebirgebewohnern ein, aber der Sandel mit Goldfornern ift ein Reservat des spani= Sie reben einen von dem Tagolifchen iden Alfalde. gang verschiednen Dialeft. Die Proving enthalt 29 Dor= fer und hat Segovia la nueva jur Hauptstadt. (Hassel.)

CAGLIARI, die Sauptfiadt der Infel Cardinien, Sis des Bicefonigs, und eines Ergbifchofe, der Udienza real und überhaupt aller hoheren Centralbehorden des Lan= des. Gie liegt (39° 15' 20" Br. und 26° 45' 30" 2.) an der Mundung des Fluffes Mulargia um einen weiten Meerbufen, und hinter ihr erhebt sich ein Felsen, an welden die eigentliche Stadt hinanlauft. Auf der Spige deffelben fteht ein von den Pifanern gegrundetes Raftell, welches die Stadt und den Sasen beherrscht und von dem auch bas gange Bergviertel den Ranten Caftello führt. Die darunter liegenden Theile der Stadt gelten als Bor= ftadte, la Marina am Meere, mit Festungswerfen um= geben und meiftens von Raufleuten bewohnt, Stampace (Estampache) zwischen Marina und Castello gegen Abend bin, Billanova gegen Morgen. Die Vorstadt Gan Aven= dres (Avandar) schließt sich in weiterer Entsernung an Stampace an. Die Einwohnerzahl von Cagliari betrug im 3. 1758. 19,970, 1737 gegen 25,000, gegenwartig 35,000 in ungefähr 3000 Haufern.

Die vorzüglichsten Gebaude meift in Marina und in der Bergftadt gelegen, find: der Palaft des Bicefonigs mit einer prachtigen Fronte, gegen Billanova zu aber un= ansehnlich; die mit Marmor überzogene Kathedrale mit vielen Schaken und Reliquien, die Jesuitenfirche G. Mi= dele in Ctampace, ein großes und fchones Kornmaga= gin, ein Sofpital und ein Quarantanehaus, eine Munge, ein Theater ic. Im Gangen gablt Cagliari außer der Kathedrale 8 Pfarrfirden und 29 andere, 15 Monchs = und 5 Nonnenklöster. Bon Unterrichtsanstalten ist zuerst die 1720 gestistete und 1764 erneuerte Universität zu nennen, deren Gebaude eine Sauptzierde der Stadt ift, ferner ein erzbischoftliches Geminar, ein adeliges Erzie= hungeinstitut, ein Gymnasium, eine offentliche Bibliothet von 18,000 Banden, ein Museum der Alterthumer; und unter den gelehrten Gesellschaften ift die okonomische die

wichtigste.

Die Erwerbsquellen der Stadt werden nicht gehörig benutt und felbst ihr Sandel ist trot der gunftigsten Lage unbeträchtlich. Die hauptgeschäfte werden mit Weigen, Wein, Rafe und Calz gemacht. Der Safen der Marina ist sicher und geraumig und hat einen Schiffswerft, ei= nen verwahrten Handelshafen und eine Quarantanean= Von Fabriten und Manufakturen ift außer einer Sabaksfabrik und einer Pulvermuble fast nichts im Gange, und felbst einige Sandwerke fucht man vergebens. Stadt leidet Mangel an gutem Trinfmaffer, und man muß fich größtentheils durch Cifternen helfen. Gine alte romische Wasserleitung, welche ihr Wasser von S. Ma= ria di Giliqua berbeiführte, bat man verfallen laffen.

Von der Hauptstadt wird die südliche Hälfte der Insel Sardinien Capo di Cagliari, auch Capo di Sotto Gie theilt fich in das Flachland, Campidano, und das Gebirge, Oleastra, und umfaßt im Ganzen 263 Ortschaften und 289,000 Einwohner. Unter den einze - len Gerichtsbarkeiten des Capo di Cagliari find die drei Barbagie oder die Wohnsite der alten Barbariciner be-

sonders merkwurdig \*). In der nachsten Umgebung der Stadt finden fich, außer der schon genannten Wafferleitung, noch einige an= dere romische Alterthumer, Inschriften, Urnen und Mosaiten. Die merkwurdigsten sind die Felsengraber bei dem Dorfe Sanvendre, von denen das größte unter dem Ramen der Gerkuleshohle befant ift. Nicht weit von der Stadt liegen die Lagunen, welche den Salinen ihren Stoff liefern und überaus ergiebig find. Landhau= fer und Garten finden sich fast nirgends in der Umgebung der Sauptstadt, theils, weil der trockene Felfenboden fei= ne Baume, welche Schatten geben konnten, aufbringt, theils wegen ungesunder oder doch durch den Meerdunst unangenehmer Luft. Die vorzüglichsten Produkte des Bo= dens find Wein und Obst, namentlich Aprifosen und eine eigene Art derfelben, Lucenti genant, wegen ihrer durchsichtigen Saut. Der Olivenbau wird mehr im westlichen Theile der Insel getrieben. Die Steinbruche bei Cagliari liefern ein weiches Baumaterial, welches durch die Einwirkung der Witterung fehr leidet.

Der Meerbusen von Cagliari wird durch eine weit vorspringende süddstliche Landspike, Capo Carbonara ge= schloffen und hat eine gute und sichere Rhede. Er darf nicht fur den Ginus Caralitanus gehalten werden, wels cher vielmehr in dem Stagno di Cagliari, einem fleines ren tiefer in das Land eintretenden Bufen ju fuchen ift. Co lag auch das alte Caralis bfilicher, als die neue Stadt, bis gegen das Vorgebirge G. Elia bin \*\*). Diese verdankt ihr Emportommen dem Raftell der Pifa= ner, welche nach Vertreibung der Araber den Ort lange Zeit behauptet haben, bis die Spanier unter Jakob II.

<sup>\*\*)</sup> Ptolem. Claud, bell. Gildon. v. \*) Bgl. Sardinia. 520 ff.

von Aragonien sich im Jahre 1330 zu Gerren deffelben machten. Bon der Beit an theilt Cagliari die Schickfale der gangen Insel \*\*\*). (W. Mutter.)

Cagliari (P.), f. Caliari.

CAGLIOSTRO (Alessandro, Graf von), cincr der listigsten Betrüger des 18. Jahrbunderts, bief eigent= lich Giuseppe Balfamo, und war den 2. Jun. 1743 3u Palermo geboren. Seinen graffichen Ramen entlebnte er in der Folge von feiner Sante und Saufpathin, Bin= cente Caglioftro, ju Meffina. Da er feinen Bater, ei= nen Kaufmann, febon in den erften Monaten nach feiner Geburt verlor, fo übernahmen die Bermandten die Sorge für die Erziehung des Unaben. Er lam in das Geminarium des heiligen Rochus ju Palermo, und in feinem 13. Jahre in das Kloster der barmbergigen Brüder zu Car= tagirone, wo er als Mondy eingetleidet werden follte. Bei dem Klosterapotheter erlangte er einige Kentniffe in der Chemie und Arzneitunst, warf aber bald die Monchefutte ab, und lebte ju Palermo ale Gluckeritter von Diebstniffen, Saubertunften und Schotzgraberei, womit er die Einfalt hinterging, bis er fich genothigt fab, den Sanden der Justig durch die Flucht zu entrinnen. reifte er in Gefellichaft eines fpanifchen Abenteurers, 211= thotab, der verschiedene Sprachen redete, einige arabische Schriften befaß, und fich fur einen ftarten Chemiter auß= gab, noch Griechenland, Agupten, Perfien, Mbodub, und fam von da nach Malta, wo er bei dem Großmei= ster Pinto, einem eifrigen Liebhaber der Chemie, Unter= stützung fand, der ihm auch Empfehlungsschreiben nach Reapel gab. Bon da wandte er sich nach Rom, und heirathete ein Dienstmadden, Lorenza Feliciani, Die Sochter eines Rupferschmiedes, deren Reise und Ga= lanterien er als Erwerbequelle benubte, er selbst aber ver= mehrte die Ginnahme durch die ihm eigene Geschieflichkeit, falsche Bantojettel ju machen, Giegel und Dobumente gu Radydem er in verfälschen, und andere Gaunerstreiche. Bergamo einen mistungenen Berfuch gemacht batte, in ber Uniform eines preufifchen Offigiers, fein Glud mit Soldatenwerben ju modien, trieb er fid, mit feiner Don= na in mehrern europaischen Reichen, unter allerlei Ge= ftalten und Mamen berum. Mehrmals verhaftet, mußte er fich durch feine Rante immer wieder zu befreien. In Barcelona, Madrid, Liffabon, London und Paris jog die fcone Lorenza viele reiche Wolluftlinge in ihre Nete, und wußte fie liftig gu prellen, ihr Gemal aber gewann be= trachtliche Summen burd eine verjungende Lebenstinetur, die befonders den alten Danten die haglichen Rungeln vertreiben follte, durch Univerfaleffengen, Goldmacherei, Safchenspieler= und allerlei magifche Kunfte, womit er die Leichtgläubigen bethörte. Abwechselnd mar jest Tentsch= land und Italien, Sicilien und Malta, Spanien und Frankreich der Schauplats feiner ehrlosen Industrie. Bei feinem weiten Aufenthalte in London ließ er fich als Freimaurer aufnehmen, und ftiftete darauf einen eignen Orden, die von ihm fog. agyptische Maurerei, deren ursprüngtiche

Der Aufwand, den der Wunderthater in diefer glanzenden Periode seines Lebens machte, war außerordents lich. Er reifete, auch felbst mit dem zahlreichsten Gefolge, fast immer mit Ertrapost. Geine Kouriers, Laufer, Kammerdiener und Lafaien waren außerst prachtig getleidet; eine einzige Bedientenlivree, die er in Parie machen ließ, fostete ihm 20 Louisd'er. Und so glanzend 10

Berfassung er von Enoch und Elias ableitete. Dies Gy= ftem war ein feltsames Gewebe von Traumereien, Aberwits und Itufinn. Er felbst legte sich die Ramen des großen Nophtha bei, und wußte sich in den Ruf zu bringen, daß er Wundertrafte befite, das Dunkel der Butunft zu enthülten, und unbeilbare Kranfbeiten zu vertreiben wiffe. Jett murde aus dem bisberigen Balfame ein Graf Cagliofico, und Lorenza, die ihren Gatten bei feinen unftischen Gauteleien mit vieler Gewandtheit un= terftuste, trat als Grafin auf. Doch fand der 28undermann juweilen für gut, eine andere Firma anzunehmen; er nonnte fich bald Marquis Pellegrini, bald Marquis d'Anna, bald Graf Fenix, ein ander Mal aber Tischio, Melissa, Belmonte u. Harat. Immer verschwieg er seinen Urfprung, feinen Geburtsort und fein Alter. Beute verficherte er, daß er bei der Bodgeit gu Cana einer der Gafte gewefen, und morgen behauptete er, er habe icon vor der Gundfluth gelebt und fen mit Moat in den Maften gegangen. Bald gab er Mecca in Arabien zu seinem Geburtsorte an, und bald rubmte er wieder, daß der Großmeister des Malteserors dens und die Furffin von Trebisonde feine Eltern fenen, ein ander Mal behauptete er fogar, er fen auß jener Berbindung der Rinder Gottes mit den Tochtern der Menfeben entstanden, wovon 1 B. Mof. 6, 4 und 6 geredet wird. Bon feinen Reifen, Studien und Kentniffen fprach er in den erhabenften Ausdrucken, und behauptete, daß er sich die Wiffenschaft der Pyramiden erworben habe, und in die tiefften Gebeimniffe der Ratur eingedrungen Dft bediente er fich auch eines myfterieufen Stillschweigens, oder er pflegte, wenn man ibn um feinen Stand und Ramen fragte, blos mit der Miene eines Begeisterten zu antworten: Ego sum, qui sum. Dieses ges beimnifivolle Ochweigen, die chemischen und mediginischen Stentniffe, deren er fich rubmte, und feine imponirende Beredtsamfeit wirtten mit Sauberfraft auf verstimmte, gur Schwarmerei fich binneigende Gemuther. Bald fpielte Cagli= oftro die Molle des Magiers und 2Bunderthaters, des 211= chemisten, Propheten und Geisterbanners mit foldem Glud, daß felbst Megenten, hofleute, Belden, Damen auß den hoheren gebildeten Standen, Gelehrte und Schriftsteller fein Bedenken trugen, ihm mit Verehrung entgegen ju fommen. In wenigen Jahren ging der Fanatis= mus fo weit, daß die Damen Facher, Ringe, Couvenirs, Diuben, Sute ze. und die Berren Uhrfetten, Sinos pfe, Gillets ze. à la Cagliostro trugen; daß man feinen toftlichern Schmuck fannte, als Caglioftros oder feines Weibes Bild, in Medaillen auf der Bruft, oder im Minge getragen; daß man Taufende von Abbildungen ihrer Personen pragte und in alle Lander verschiefte; daß man ihre Buften aus Bronge, Marmor oder Cops verfertigen ließ und als Praditstude in den Palaften aufstellte, und daß man fogar unter einer diefer Buften die Worte mit geldenen Buchfiaben las :- der gottliche Caglioftro.

<sup>\*\*\*)</sup> S Machrichten aus Gardinien zc. Leipzig 1780.8. Sandbuch der Erdbeschreibung von Saffet, Gafpari ic. 1. Abtheilung or Band. G. 471 ff. Mannert Geogr, von Italia. Eb. II. G. 490 ff.

Mag. Encyclop. d. DB. u. R. XIV. 2. Abtheil.

fein Gefolge war, fo glanzend und uppig maren feine Bimmer, fo leefer war feine, immer fur viele Perfonen gedeette Safel. Oft beilte er die Armen unentgeltlich und gab ihnen wol noch Almosen dazu; dagegen wußte er fid) von feinen reichen Unhangern, befonders von fei= nen maurerifden Berehrern, große Gefdente an Sileino= dien und Geld zu verschaffen. Reichtich damit versehen verließ er London, begab fich nach dem Saag, und von da über Leipzig und Bertin nach Bolftein, wo er mit ci= nem andern Betrüger, dem berüchtigten Grafen Gt. Ger= main, zusammen fam. Runmehr mandte er sich nach Curland, und verweilte langere Beit in Mitau. Er gab fid) für einen fpanifden Grafen und Oberften aus, und versicherte, daß er von feinen Obern in wichtigen Ge= schäften nach Rorden geschickt worden sen. Wie glücklich er hier durch feine geheimnifreiden Detlamationen, Sa= schenspielerkunfte und Wundertrafte die Bergen felbst der aufgetlarteften Einwohner zu feffeln gewußt habe, daß hat die ibn anfangs bochverehrende Frau von der Recke in ihrer befannten Schrift 1) flar bewiesen; er setbst aber bat in feinen Berboren geftanden, daß er in Mitau eine febr glangende Rolle gefpielt, und daß er fich der Ge= muther eines großen Theils des dafigen Adels fo febr gu bemachtigen gewußt habe, daß man voll Bewunderung feiner Große in die Versuchung gerathen fen, ihm die furlandische Krone anzubieten. Mit reichgefüllten Saschen verließ er Mitau 2), und fam nach St. Petereburg, wo er wieder in dem Charafter eines spanischen Grafen, feine Frau aber als Pringeffin Santa Croce auftrat. Auf fein Berlangen mußte fie bebaupten, fie fen 50 Sahre alt, und babe ichon einen großen Gobn, der in hollandischen Diensten Sauptmann fen. Jedermann faunte die Gebon= heit und Jugend in der 50jahrigen Pringeffin an; ein ge= wiffer Pring, der von ihren Reigen bezaubert murde, machte ibr große Geschente, und Caglioftros Berjungungs= maffer ging reifend ab. Er felbit weiffagte einem gewif= fen Furften feinen gutunftigen Sall und einem jungen Frauenzimmer ihren baldigen Sod. Dies machte, daß viele vornehme Ruffen feiner Person Weihrauch streuten und feine Safden mit Rubeln fullten. Aber fein Plan, bei der Raiferin Katharina Sutritt zu erhalten und auf sie zu wirken, mistang ganglich 3). Dagegen gaben ibm viele Großen ihres Saufes machtige Empfehlungen nach Warschau, wo er jest seine Zauberbude aufschlug. Man empfing ihn fürstlich und feierte den Geburtstag seiner Frou mit fenigl. Chrenbezeigungen und Bewirthungen. Da aber feine Betrügereien befant ju werden anfingen, verließ er die Stadt 4), und fam im September 1780 Das Blendende feiner Beredtsamkeit, nady Strasburg. der Anschein seiner verborgenen Weisheit, feine Granken= heilungen und das Geheimnifvolle in feinem Betragen erregten bier den großten Enthusiasmus, und felbst der Kardinal von Roban verehrte ihn als einen Magier 1). Gleich in der zweiten 2Soche feines Aufenthaltes lag tage lich fein Saus voll Rrucken lahmer Perfonen, die feine Bilfe fuchten. Selbst Manner von Geist und Gelehre famteit, irre geführt durch eine lebhafte Imagination, erniedrigten fich ju Gadmaltern des Aberglaubens und der Schwärmerei 6).

Cagliostro verließ Strasburg erst nach zwei Jahren, schwer mit Geld betaden, aber armer an Ruhm, denn viele helle Kopfe nannten ihn laut einen Charlatan. Sein unruhiger Geift führte ihn nach Reapel, wo er aber nur drei Monate blieb, weil es ihm da mit seiner Maurerei nicht glücken wollte. Er ging daher im November 1783 nach Frankreich, schlug sein Theater zuerst in Bordeauz, und dann in Lyon auf, wo er theils mit der Maurerei, theils mit der Auskramung seiner Goldmacherkunfte stars

wider Schwarmerei und Aberglauben: 1) Der Betruger; 2) ter Berbiendere; 3) der fibirifde Schaman. Berlin 1788. 8. Indem Berruger fchitberre fie den Abenteurer Caglieftro, unter bem Damen Katifialbicherften, nach tem Leben, in bem Berbiendeten gab fie den gutmuthigen Betregenen, die er durch teere Borfpie-getungen bintergangen batte, gute Lebren. Diefe Stude fcprieb Die Kaiferin in ruffifcher Sprache, und ließ fie in derfetben brutten. Gie murden in Er Petersburg mit großem Beifalle aufgeführt. 4) Cagliestro in Barfchau, oder Sagebuch über E's magische und aldemische Operationen daselbft im 3. 1780; von einem Augenzeugen, aus dem Frang. (von 3. g. Bertuch). Ronigob. 1786. 8. 5) Er erhielt von bem Kardinal 20,000 Franten gur Erbauung eines Landbaufes, worin maurerifde Ur-beiten vorgenommen werden follten, nebit großen Schagen an Gil bergeng und Rleinobien. über feinen Aufenthalt in Strasburg erzeitig into Artinetat. Der feite auf la Luisse, und die obertheis nischen Mannigfatrigteiren 1781. 1. St. 113. 11. St. 161., wie auch die vertheilhafte Erklatung des ftrasburger Magistrats über ibn, ebend. 196. 6) 3. B Joh. G. Schleffer, badischer geb. Rath, retet von ihm (im teutschen Mujeum, 1787. 4. Gt. 387-392.) ats von einem großen Manne, ter nur von ten Marage. menfchen unfere traftlofen Jahrbunderte vertant und verläffert werde. - Lavater fchrieb in der Rechenschaft an feine Freunbe, erftes Blatt: "er mochte Blut weinen, daß eine Geftalt wie natur nur alle Jabrhuncerte formt, daß ein foldes Produft ber Natur to febr mistant werden muffe." Er war 1781 felbft nach Strasburg gereift, blos um den Buntertharer ju fprechen, tonnte aber nichts weiter von ihm berausbringen, ale Die Worte: "Sind Sie von uns beiten ter Mann, ber am besten unterrichtet ift, fo brauchen Sie mich nicht; bin ich's, fo brauch' ich Gle nicht." Co schieden Beibe von einander. Am folgenden Morgen Schrieb Bavarer folgende Fragen an Caglioftro:

> Weber stammen Ihre Kentnisse? Wie haben Gie sie erlangt? Worin bestehen sie?

Die Antwort war :

In verbis, In herbis, In lapidibus.

<sup>1)</sup> Nachricht von des berücktigten Cogliestro Aufenthalt in Mictan im Jabre 1779 und von deschen dertigen magischen Operationen von Sbart. Etise Constantia von der Recke, geb. Gräsin von Medem. Berl 1787. 8. Hebergebört auch der Berhafterin: Etwas über des Hen Oberbespred. Starte Vertheidigungsschift. Sb 1783. 8. Lal. mit der Augem. 1. Bibl. 77. Bd. 1—20. 87. Bd. 633—650. und mehre Aufsäse in der berlin. Monateschift, besonder Irse. Mai 385—398, und die Biographie der Krau von der Recke im eilften Helte der Beitgenessen. Schon früher wurde Cagliestres betrügerisches Wesen, seine Santose Impertmenz, der plumpe Kunstgriff, nur durch seine Krau Gelchente zu nehmen ze, ausgedeckt, in der mertwärdigen tleinen Schist: Ein vaar Tröpstein aus dem Brunnen der Wahrbeit, ausgegossen vor dem neuen Thaumaturgen Cagliostros. Am Vergeditze 1781. 8. (3 Bogen). 2) So erdiett er zu Von dem Oberburggrafen von der Howen einen bistiantenen King und 800 Dutaren zum Geschent. Cagliosstro seinen Juwelen, Gold und Silber eibalten babe. 3) Die Kaiterin schrieb, um ihre Unterthanen ins Kunstige gegen seiche Betrügereien, wie Cagliostro spielte, zu verwahren, deri Lussspiele

fes Auffehen machte, und viele Junger warb. Eines sehr glangenden Empfangs erfreute er fich in Paris, wo er im Januar 1785 antam, und fich mit Wiederherstellung ber alten agnytischen Maurerei beschäftigte. man ihn der Theilnahme an der berüchtigten Salsbandge= schichte beschuldigte, so wurde er im August in die Bastille gebracht, und erft im Dai 1786 wieder frei gelaffen, je= doch mit dem Befehl, Paris in 24 Stunden, das Ro-nigreich aber in drei Wochen zu raumen. Er begab fich nad London, und ließ dort mehre Gendichreiben an feine Freunde drucken, in welchen er die frangofifche De= girung ins schwarzeste Licht stellte, und die Ration auffoderte, die konigliche Macht und das Regirungesinstem umzustoffen. Da ihn aber auch in England sein Glucke-ftern verließ, besonders nachdem Morand, Verfaffer des Curiers von Europa, seine Betrugereien aufgedecht hatte, fo wendete er fid nad) der Schweis, wohin von Straß= burg aus fein Ruf schon langst erschollen war, und zwar zuerst nach Basel, dann aber nach Biel 7). Genothigt, feinen Wanderstab weiter zu feten, begab er sich nach Turin, erhielt aber fogleich nach feiner Unfunft den Befehl, die Stadt und das Land zu verlaffen. Much in Moveredo \*) und Trient mar seines Bleibens nicht lan= ge, und da er endlich nach Rom fam, wurde er dafelbst am 27. December 1789 ploglich gefangen genommen, und in die Engelsburg gebracht. Bier befannte er zwar nach und nach alle feine Lugen, Diebsftreiche, Gaune= reien und Charlatanerien, suchte aber dennoch seine Richter ju bereden, daß er noch immer unter dem unmittelbaren Beistande Gottes fiche. Das Inquisitionsgericht erkannte ibm am 7. April 1791 die Strafe des Reuers gu, Plus VI. verwandelte aber diefelbe in lebenstängliche Gefan= genschaft. Er wurde nach St. Leo, einer fleinen Stadt im Sirchenftate, gebracht, und bier ftarb er im Commer 1795. Seine Frau wurde fur ihre übrige Lebenszeit in ein Glofter eingesperrt.

Daß Cagliostro ein Mann von Kopf und Talenten war, erhellt aus der Rolle, die er spielte, und aus dem Anhange, den er fand. Er sprach mit Fertigkeit mehre Sprachen, und besaß im hohen Grade die Gabe zu imponiren und durch seine Reden die Gemuther zu gewinnen. An gründlichen Kentnissen, auch in der Chemie und Arzneiwissenschaft sehlte es ihm ganzlich. Bon Person war er tlein, die, höchst breitschulterig; er hatte eine gewaltig klingende und volle Stimme, feurige Augen, die bis ins Innerste drangen, und überhaupt eine Figur, welche Geist und Genie verrieth. Ob er ein Emissair der Jesuiten zur Verbreitung des Katholieismus und zur Erreichung anderer geheimer Swecke gewesen sey, wie mehre glaubten<sup>9</sup>),

wird wol nie vollig ins Klare gebracht werden fonnen 10). (Baur.)

CAGNOLI (Antonio), dieser berühmte Aftronom wurde 1743 auf der Insel Bante geboren, wo fein Ba= ter, aus einer veronesischen Familie, Rangter des venetianischen Statthalters mar. Im Oftober 1772 begleite-te er als Legations-Sefretar ben Gesandten Marco Beno nach Madrid, und von da 1776 nach Paris. 2Bahrend feines Aufenthalts in der letten Stadt begab er fich eines Tages aus bloger Reugierde auf die Sternwarte, Der überraschende Unblick des Caturns, beffen Ring man ihm deutlich zeigte, machte auf ihn einen fo tiefen Eindruck, daß er befchloß, fich der Sterntunde ju widmen (1780). Er begann auch fofort den dagu erfoderliden mathematischen und astronomischen Unterricht inebesondere bei Lalande und hatte bereits 1782 alle die zu eis ner Sternwarte nothigen Instrumente fich angeschafft, de= ren er fich auch schon im Geptember dieses Jahres zu eigenen Beobachtungen bediente. Buruckgetehrt ins Bater= land (1785) stellte er die mitgebrachten Instrumente in seiner Behausung zu Verona auf, die bald in ein form= liches Observatorium verwandelt wurde; doch litt es bei der Einnahme der Stadt durch die Frangofen (1797) fo, daß, obgleich dafür entschädiget, Cagnoli fich entschloß, feine famtlichen aftronomischen Wertzeuge zu verfaufen. Sie wurden nach Brera (in Mailand) gebracht, wobin ihr voriger Besitzer ihnen als Astronom folgte. Mailand ging Cagnoli als Professor der Mathematik an der Militarschule nach Modena und lehrte spater wiederum nach Verona zuruck, wo er am 6. August 1816 starb. Er war Mitglied von 21 gelehrten Vereinen, be= fleidete seit 1787 das Sefretariat bei der Accademia agraria gu Berona und feit 1796 die Stelle eines Prafidenten der Società italiana, die feinen Verwendungen bei den Statebehorden, seinen gelehrten Leistungen und feinem Gifer viel zu verdanten bat. - Unter einer gro= Ben Menge einzeler Auffabe in den Abhandlungen der erwahnten gelehrten Gefellschaften zeichnen fich aus: feine von der Atademie zu Kopenhagen gefronte Preisschrift über die beste Methode, die geopraphischen Langen zu be-

<sup>7)</sup> Ben seinem Ansenthalte basethst s. die berlin. Monateschrift 1787. November, S. 449—458.

8) Batd nach seiner Abreise von da erschie eine Menge von Bettigereten erzählt werden, die er zu Noveredo begangen batte. Bon seinem Ansenthalte das seinschrete anch ein Angenzenge im Journal von und für Teutschland 1788. Dec. S. 516—520.

9) Dieser Meinung ste zuschrücket auch ein 2. Th. seiner Briese über die Schweiz ausdrücklich sagt: daß Eagliestro vernunthlich mir einer Gesenschaft von Menschen in Berbindung stehe, die durch ihn gewisse ihren sehr michtige Zwede besordern wolle, und denen es ein leichtes

fen, nicht nur den Aufwand des Dieners ihrer Absichten zu bespireiten, sondern ihm auch große Summen zutommen zu lassen, ohne daß irgend ein anderer Mensch erwas davon ersahren könnte." Auch der Graf von Mirabeau ist dieser Meinung, und er hielt den Eagliestro für eines der vernehmsten Wertzenge der Zesuten; man sede: Lettre du Comte de Mirabeau à \*\* sur M. M. de Cagliostro et Lavater. Berl. 1786. 8. Teussch Ebend. 1786. 8. Die Fran von der Reck in der oben angesührten Schrift und die berlin. Monutsschift a. m. D. unterstüßen diese Vernutbung mit bemerkenswerthen Gründen.

10) Compendio della vita e delle gesti di Gius. Balsamo, denominato il conte Cagliostro, che si e stratto del processo contro di lui formato in Roma Panno 1790. Rome 1791. 8. ofter gedrust, aber weder vollständig noch unparteisch; medrmals verteutlich: von E. 3. Jagemann 1790. Rome 1791. 8.; Zürich 1791. 8., auch in Augsburg und Wien. Su vergleichen ist mit dieser Schrift: E. Tschin I's une part. Prüfung des zu Rom erschienenen surzen Indegriss ven dem Leben und Thaten Jes. Balsamo's. Wien 1791. 8. Mémoires pour servir à l'hist. du comte de Cagl. 1785. 8. Eagliostro, cient der mertwürdigsten Abenteuter unsere Jahrhanderte. Königeb. 1790. 8. Schitterung des berüchtigten E. vem Bergrath Ferber in den hamb. Adres Court. Nachrichten 1790. No. 82.

rechnen und sein ebenfolls gelronter in dem X. Bande der Memoria della Società Italiana abgedructer Caralogo di stelle boreali. Ecine besonders gedructen Werke find: I. eine italianische Abersesung von Sage's Expériences propres à taire connaître que l'Alcali volatil fluor est le remède le plus efficace dans les Asphyxies, 1777. II. De' due orologi italiano-trancesi, ossia degli inconvenienti che nascono dal regolare gli orologi al amontar del sole, e come anche dicesi all' Italiana. Venezia 1/87.8, III. Almanacco per l'anno - con diverse Notizie astronomiche adattato all' uso comune. Verona in 12. - Von 1788 an, mehre Jahrgange. Daraus jusammengestellt und besonders abgedruckt IV. Notizie astronomiche adattate all' uso comune. Modena 1802, 2 Bande m. S.S. Eine andere Ausgabe Milano (Silvestri) 1818 456 S. 12. führt auf dem Titel den Bufat Prima edizione compiuta con tre tavole in rame. Diese Rotigen find eine Art popularer Sternfunde. V. Trigonometria piana e sferica. Ediz. 2 Bologna 1804 4 m. KK. ind Frangosische übersett von N. M. Chompre, Edit. 2 Paris 1804 4. fig. Die erste Auflage des Originals erschien zu Paris b. Didot 1786. VI. Sezione coniche. Modena 1802. S. mit M.R.

(Graf Henckel von Donnersmarck.) CAGOTS, der Überreft eines duntlen Bolfiftamms in Frantreid), der wahrscheinlich zu den Kelten gehörte, und fich, wiewol nicht gablreich, und in einzelen Fami= liengruppen, an den Ruften des Decans und am Sufe der Pyrenaen findet. Unaludliche Geschöpfe, Die durch phyfische und moralische Gebrechen unter die Menscheit beralgewurdigt, und vor der Revolution auch gemiffer= maßen aus derfelben ausgestoßen waren; Die Stafte der Parias im hochgebildeten Franfreich! In der alten Bretagne fent man fie unter dem Ramen der Caqueux vder Cacous; in der Umgebung von Rochelle, befon= ders auf der Insel Maillezois, beißen fie Coliberts; in der Rabe von Bordeaur erfcbeinen fie unter dem Ita= men der Cabets, am Sufie der Pyrenden unter dem der Cagote, Caffoe und Agotee. Am baufigsten werden fie in den Thalern von Comminges, Bigorre, Bearn und Luchon angetroffen. Sier leben fie von aller menschlichen Gefellschaft abgesondert; der Gebrauch der Waffen aller Urt ift ihnen unterfagt und blos das Bolgfvalten und Simmern überlaffen, wodurch diefe Dand= werte gewiffermaßen unebrlich geworden waren. Bretagne machten fie die Seiler und gagbinder. versagte ihnen das Begrabnif, und bad Parliament von Mennes mußte fich fogar in das Mittel legen, um fie un= ter die Erde zu ichaffen. Ein herzogl. Befehl aus bem Mittelalter verordnete, daß feiner ohne das Abgeichen ei= ned Stude von rothem Suche fich unter Die übrigen Gin= wohner miiden durfte, und noch 1514 trugen die Geift= lichen Bedenlen, ibnen das Gaframent zu ertheilen. 3mar entschied der Papft zu ihrem Bortheile; doch durften fie lange Beit nachber noch blos durch besondere Thuren in die Rirden treten. Diese Thuren find freilich jest juge= mauert, und das Gefets bat ihnen alle Rechte der übri= gen feangofischen Burger jugefichert. Ded leben sie nech immer, wie ihre Vorfahren, von den übrigen Ginm. ab=

gesondert, und werden ale arme bedauernemurdige Ge= schöpfe betrachtet, denen bloß die niedrigften Geschäfte gut verrichten erlaubt wird. In der That erregt auch fcon ibr Hugeres Etel und Berachtung; fie baben durchaus eine gelbliche Baut, felbst in ben Ebenen große Stropfe, find mit einem erblichen, fich leicht mittbeilenden Husfake behaftet, dabei außerft ftumpffinnig und reden ein undeutliches Jargon, das inden entweder frangofiich oder tymrifch und bastifch ift, je nachdem fie unter diefem oder jenem Bolisftamme leben. Man hat fich indeg bis jest viel zu wenig mit ihnen beschäftigt, um durch das Idiom auf ibre mabre Abstammung schließen zu fonnen, und Diefe bleibt immer noch unentichieden. Aretine find fie gewiß nicht, obgleich ibr Hugeres dies vermutben lagt; sie tommen in ihrem Habitus sowol in den Gebirgen als in den Ebenen überein und pflanzen fich und ihr Ungluck vom Bater auf den Gohn fort\*).

Cagnayan, f. Cagayan.

CAHAWBA, 1) ein beträchtlicher Fluß in dem nordamerikanischen State Alabama, welcher sich bei der Haupestadt dieses Stats in die Alabama mündet und mithin mit Booten befahren werden kann.— 2) Hauptsort des nordamerik. Stats Alabama und der Grafsch. Dallas. Sie liegt (Br. 32° 22' L. 290° 32') da, wo Cahawba und Alabama sich vereinigen, und war 1820 noch der Embryo einer Stadt, indem sie außer dem Kapptele, has im Bau begriffen war, nur erst 1 Posthaus und einige Baracken enthielt, doch war 1823 die Bahl der Häufer bereits auf einige 40 angewachsen und die Centralbehörden und das höchste Gericht hatten daselbst ein Unterkommen gesunden. Sie hat übrigens zum Hanzdel eine äußerst vortheilhafte Lage, und wird sich schneck heben.

GAHOKIA, 1) Kluß in dem nordamerik. State Alinois, der bei dem gleichnamigen Orte in den Missis spippi fällt; — 2) Hauptert der Alinois, Graffch. St. Clair an der Mündung des vorgedachten Flusses, hat 1 katholische Kirche, 1 Postamt, 160 Hausel.)

Einw. (Hassel.)

CAHORS, Sauptstadt des frang. Dep. Lot und eines Diftrifts von 39,32 DMeilen, welcher 12 Kantone, 136 Gemeinden und 106,417 Einw. enthalt. Gie cro ftreckt fich (44° 26' 49" Br. und 19° 6' 20" L.) am rech= ten Ufer des Lote, welcher Fluß fie auf 3 Geiten um= gibt, und unter einem fteilen Gelfen bin, ift mit Wallen umgeben, die in Spaziergange verwandelt find, ift enge und wintelig gebauet, hat 3 Thore, 2 Bruden über ben Fluß, woven eine nicht mehr fahrbar, 1 Statbedrale, 5 andere Rirchen, worunter auch 1 reform., 1 Sofpital, 1 bifchoft. Palaft, und wird in die Ober= und Reuftadt abgetheilt, die zusammen 1900 Bauf. und 12,224 Einw. enthalten. Cabore ift der Gis des Prafetten mir den Departemental = und Diffrittualautoritaten, eines Bifchofs und eines Sandelsgerichts, und befigt 1 bischoft. Gemis nar, mehre andre Unterrichtsanstalten, 1 2fcerbaugefells schaft und eine offentliche Bibliothet. Die Manufakturen find unbedeutend; man verfertigt Rafimir, Ratine, Spis

<sup>\*)</sup> Had Hamond voyage au mont Perdu et dans la partie adjac, des hautes Pyremes und Millin voyage dans les depart, du midi de la France, Tom. IV.

gen, Leder und bat einige Papiermublen. Die Haupt= nahrung wird aus dem Weinbau gezogen; es wachsen bier die schweren rothen Weine, die in Teutschland unter dem uneigentlichen Ramen Pontae befant, und die in gro-Ber Menge nach Bordeaur geben, um dort verschnitten ju werden. Bier werden die geringern Gorten in Brant= wein verwandelt und auch vieles Rugol verfertigt. Die 12 Jahrmartte, wovon zwei 15 Sage lang fteben, find fehr besucht .. Uberhaupt madt die Stadt die Berlegerin der Proving, woju fie gebort. Gie ift ein alter Ort ( f. oben Cadurci). Dan findet bier verschiedene Alterthus mer, unter andern die Refte eines Momeramphitheaters. Das Bisthum mar 260 gestiftet. In ihren Mauern find der Papft Johann XXII (vorher Jacques d'Enfe) und (Hassel.) der Dichter Clement Marot geboren.

CAHUSAC, 1) Marktificken am Oropt in dem Disstrikt Billeneuve d'Algen des franz. Dep. Lot : Garonne mit 690 Einw ; — 2) mit dem Jusake sur Verre, Stadt an der Verre in dem Distr. Gaillac des franz. Dep Farn, mit 375 Hauf, und 1424 Einw. — (Hassel.)

CAHUSAC (Louis de), gcb. ju Montauban 17-, gest. ju Paris 1759, Parlamentsadvofat in Coulouse, welches er verließ, um ju Paris den Quiffenschaften mehr leben gu tonnen. Rachdem er eine Beit lang bei dem Grafen von Clermont, den er aud in den Feldzug von 1743 begleitete, angestellt gewesen, privatifirte er und widmete fich gan; der dramatischen Poefie. Geine Trauer= und Luftspiele find vergeffen. Ginen großeren Erfolg bat= ten seine Opern, welche famtlich von Rameau fomponirt find. Ungeachtet fie ale Dichtungen teinen ausgezeichne= ten Werth haben, ift doch Berstand in Anlegung des Plans, naturlicher leichter Bersban, und ein Gefchick, die Gelegenheiten zu einer Feier finnreich gu benuten, nicht zu verkennen. Gein Moman Grigri (1749) erhielt Beifall. Gein Sauptwerk ift feine bifterifche Abband= lung von der alten und neuen Sangfunst (1754, 3. Bandden 12.), wovon in den ersten Banden der Samlung vermischter Schriften gur Beforderung der ichonen 2Biffenschaften (Berl. 1759.) eine übersetzung erschienen ift: allein aus Beaudjamps und des Berjogs la Balliere Untersuchungen über die Ballets und Roverre's Briefen über die Tangtunst ist auch hierin manches zu berichtigen und nadzutragen. Bur die Enentlopadie arbeitete er die die Ballets und Opern betreffenden Artifel.

CAICOS, eine Gruppe von Eilanden, die zu den Bahamas gerechnet wird und sich im N. von Hayti und im NW: der Turks Islands unter 21° N Br. und 305° 29' L. ausbreitet, 4 bis 5 derselben auf der Nordseite der Bahamabank sind von größerem Umsange; die übrigen bloße Klippen. Alle sind durch enge Kanale getrent; Großcaico ist 12 Meilen lang, aber nur & bis & breit und besitt einen guten Hasen. George Key, welcher durch eine Batterie gedeckt ist, und Schiffe, die nur 14' 2Basser brauchen, ausnimt. Der Boden ist seuchtbar, und erzeugt von westindischen Waren vorzüglich Baumwolle und etwas Sucker, hat auch gute Weiden sier europäisches Hausvieh. Der Andau hat seit 1783, wo sich Loyalisten auf diesen Eilanden niedergelassen haben, start vermehrt; 1788 fanden sich nur 360, 1803 aber schon 1240 Individuen, worunter 1200 Stlaven

waren, und die britische Krone batte 29,695 Acres vertheilt. Reuere statistische Angaben liefern und die britischen Blatter nicht. (Hassel.)

CAILLARD (Antoine Bernard), ein frangofijder Diplomatifer, geb. ju Mignay in Bourgogne den 28. Gept. 1737. Nachdem er fich unter Eurget, Damaligem Intendanten von Limoges, ju Gefchaften gebildet batte, tam er 1770 als Gefandtichaftsfeeretar nach Parma, dann nach Staffel und darauf nach Siepenbagen, wo er 1780 Gefehaftsträger wurde. In demielben Jahre ging er nach St. Petereburg und 1785 nach Solland, von wo er 1792 als Bevollmächtigter Minister nach Regend= burg tam. Im September, wo er die Gintadung erhielt, Die Stadt zu verlaffen, tam er ihr guvor. Die Mepublik fandte ihn 1795 als ihren Bevollmachtigten an den Berliner Sof, wo er sich mit Makigung betrug, und nach feiner Abreife guruckgewunscht mard. Bulest hatte er die Aufficht über die Archive im Ministerium der auswärtle gen Angelegenheiten ju Paris, und ftarb dafelbit den 6. Mai 1807. Er batte Untheil an der franiefi'den Uberfetsung von Lavaters Physiognomik (1781 - 87.), schrieb zu Gegurd Histoire des principaux événements du règne de Frédéric Guillanme II, den Abschnitt sur la révolution de Holland en 1787, die in Archenholzes Minerva verteutscht ift, und lieferte Beitrage jum Magas encyclop, und zu andern Journalen. Bon feiner toftbaren Bibliothet ließ er (1805. 8.) einen Catalog druften, der 1808 bei Berkauf der Bibliothet neu aufgelegt wurde. Bon der erften Ausgabe diefes Catalogs find nur 25 Exemplare verbanden \*).

CAILLE (Nicolas Louis de la), dieser berühmte frang. Mathematiler und Affrenom, war geboren gu Rumigny bei Mosay in Thierache (ebemalige Unterftatthalter= fchaft des Gouvernements Picardie) den 15. Mar; 1713. Gein Bater Louis de la Caille hatte fid, nachdem er unter den Gened'armes der Garde und unter der Artile lerie gedient hatte, nach Anet guruckgezogen, mo er Jagd= Capitain der Bergogin von Bendome geworden mar. Dort widmete er alle feine Muße den Biffenschaften, besonders der Medianik, und suchte auch feinem Cobne den Geschmack daran einzustoffen. Der junge la C. fam nachher auf die Schule zu Liffeur. Durch seinen sanften Charafter, feinen Bleis und feine fchnellen Fortschritte batte fich der Sinabe die Achtung und Freundschaft aller feiner Lehrer erworben, als fein Bater frarb und ihn ohne Bermogen und andere Bilfsmittel gurudließ. Bergog von Bourbon, der dem Bater feine Stelle verschafft hatte, nahm sich großmuthig eines Kindes an, über welches man ihm die besten Zeugniffe gab. 11m sid) eine ruhige und unabhängige Eristenz zu sichern, und zugleich im Stande zu fein feinem Gefchmacke fur die Wiffenschaften zu folgen, wollte la Caille fich dem geiftlichen Stande widmen und fing daber feinen theologischen Curfus an. 11m diefe Beit begann er aber auch fchon feine Gedanken auf die Aftronomie ju richten und ungeachtet aller Schwierigkeit, die er dabei finden mußte, fich ohne Rebrer und ohne Inftrumente, fast ohne Bucher heimlich zu unterrichten, gibt ihm doch Fouchn das Seug-

<sup>\*)</sup> Biogr. univ. T. VI. (von Bencher). Reichard's med. Biegr. 2. Th 6.

niß, daß er ihn im I. 1736 fo weit fortgefchritten ge= funden, daß er Muhe gehabt habe zu begreifen, wie ein junger Menich von 23 Jahren allein und ohne Silfe= mittel fo weit babe fommen tonnen. La Caille trug den geometrischen Geift in die scholastische Philosophie und selbst in die Theologie über, deren Sprache er umbilden und deren Lebrfate er nach der Weife Gutlide, feines Lieblingsschriftstellers, behandeln wollte. Bei der ersten Prüfung, die er zu bestehen hatte, war ihm fcon der Beifall aller Examinatoren zu Sheil geworden, als der Bicetangler, ein an die Gubtilitaten der Schule gewohn= ter alter Theolog fich einfallen ließ, dem Randidaten eine von den fpigfindigen Fragen vorzulegen, deren man da= mals schon zu spotten anfing. La Caille antwortete mit einer fo unbesonnenen Freimuthigfeit, daß der alte Pe= dant darüber aufgebracht, ihm die Magisterwurde ver= weigern wollte und ibm diefelbe nur mit Unwillen auf ausdrückliches Berlangen der übrigen Examinatoren er= theilte. Diese Ungerechtigkeit gereichte zum Vortheil der Wiffenschaften; denn la C. durch diese Unannehmlichkeit auf die Sinderniffe aufmertfam gemacht, welche er auf der angetretenen Laufbabn finden tonnte, faßte den Ent= fchluß, fich mit dem Diaconate, das er fo eben erhalten hatte, ju begnugen, und der Theologie ganglich zu ent= Fouchy wies ihn an Jacob Caffini, der sagen. ibm eine Wohnung in der Sternwarte gab. gewann ihn lieb und im folgenden Jahre nahmen beide jusammen die Ruften Frankreiche von Hantes bis Bayon= ne auf. Die Genauigkeit und Geschicklichkeit, welche er bei diesen geodatischen Operationen bewieß, zeigten ibn wurdig bei ber Berichtigung des Meridians (von Paris) angestellt zu werden, womit man fich bereits zu beschafs tigen anfing. Man fieht aus feinen Original=Manu= feripten, die noch auf der tonigl. Sternwarte aufbewahrt werden, daß er diese große Arbeit den 30. April 1739 begann und daß er in demfelben Jahre alle Dreiede von Paris bis Perpignan vollendet, die Bafen von Bourges, von Rhodes und von Arles gemeffen, die Azimuthe und Benith = Distangen der Sterne ju Bourges, Modes und Perpignan beobachtet und den thatigften Untheil an der Meffung des Langengrades, der fid, am Safen von Cette endigt, genommen hatte. 2Bahrend des heftigen 2Binters von 1740 breitete er fein Dreiecknet uber die vornehm= ften Berge der Muvergne aus, um den Meridian an eine neue Bafis zu knupfen, welche turz vorher bei Riom ge= meffen worden war. Er hatte bei diefer Ereurfion die Absidit fich ein neues Mittel ju verschaffen, die Sweifel aufzuklaren, welche ihm über die von Picard im 3. 1669 gemeffene Basis von Juvify aufgestoßen waren. butte erkannt, daß diefe Bafis von Pieard um Toos gu lang angegeben fen, woraus folgte, daß die Soife, deren fich Picard bediente, wenigstens eine Linie furger war, als die Toise der Afademie. Diese Behauptung, welche lange angesochten worden war, wurde durch die Arbeiten zweier von der Akademie jur Prufung jener Basis er= nannten Commiffionen aufs Bundigfte bewiesen, und der bartnaefigste Gegner la C's fab fich genothigt, seiner Deis nung beizutreten. In feiner Abwesenheit wurde ber nun schon berühmte 26jährige la Caille von dem Dr. Robbe jum Lehrer der Mathematik am College Majarin ernannt.

Die Gefchafte dieses neuen Amts binderten ibn bis jum Herbste an der Fortsetzung des Meridians gegen Norden. Er beendigte diefe Meffung endlich nach einigen Monaten, wahrend welcher er noch zwei Bafen maß und alle er= foderlichen aftronomischen Beobachtungen zu Paris und Dunfirden machte. Nach seiner Mucktehr gab er sich gan; den Rechnungen bin, welche eine fo lange Vermef= sung nothwendig machte, und jog aus der Bergleichung der verschiedenen Bogen, welche er gemeffen hatte, das Resultat, daß die Grade vom Aquator gegen den Pol hin langer wurden, ein Schluß, welcher dem aus der altern Dleffung gezogenen gerade entgegengefest mar. Werke über Geometrie, Mechanit, Aftronomie und Optif, die in wenigen Jahren auf einander folgten, beweisen, mit welchem Bleife er feinen Umtegeschäften als Lehrer Eben so zeigen seine Ephemeriden und die gabl= reichen und wichtigen Abhandlungen, welche er in die Dentschriften der Atademie der Wiffenschaften seit er 1741 Mitglied derfelben geworden war einrucken ließ, fernet feine Berechnungen der Conn = und Mondfinfterniffe von Christi Geburt bis auf das Jahr 1800, abgedruckt in der ersten Ausgabe der art de vérifier les dates, (Paris 1750) mit welchem Gifer er feine aftronomischen Arbeiten fortsette. Er hatte die Berichtigung der Sternver= zeichniffe unternommen; nun waren aber die Mittagefernrohre damale fast unbefant in Frankreich und die, welche er Gelegenheit gehabt batte ju feben, flogten ihm nur geringes Bertrauen ein; darum bielt er fich gang an die Methode der correspondirenden Soben, welche er als die einzige ansah, die ihm die erwünschte Genauigteit ge-wahren tonne. Bom J. 1746 an war er im Besitz einer gan; ausdrucklich fur ihn beim College Mazarin errichteren Sternwarte, welche nadhher von Lalande aufe forgfaltigfte erhalten und erft in dem Mugenbliefe gerftort wurde, wo man mehr als jemals ihre Fortdauer hatte fichern follen; namlich zu der Seit, wo jenes Collegium gur Aufnahme des Institute von Frantreid, eingerichtet murde. Letteres batte, nach Delambre's Musfage, unglucklicher Weise keine Kenntniß von den Planen des Baumeiftere erbalten. - Getreu dem mubfamen Verfahren, welches er vorziehen zu muffen geglaubt hatte, brachte la C. Tag und Nacht damit zu, die Conne, die Plas neten und besonders die Firsterne zu beobachten, um die Sternfataloge und aftronomischen Safeln ju verbeffern. Man hatte ibm die beiden fedbifußigen Geetoren überlaffen, mit welchen er den Meridian berichtigt batte. Begierig Die füdlichen Gestirne, welche fur dem Sorizont von Paris niemals aufgeben, fennen zu lernen, und aufe zuzeichnen, machte er den Plan zu einer Reife nach dem Borgebirge der guten hoffnung. Er fab fogleich den gangen Bortbeil, welchen biefe veranderte Stelle bes Beobachters fur Die genauere Bestimmung ber Parallaren des Mondes, der Benus und des Mars und die Beftimmung der Refractionen haben tonnte. Deshalb verbreitete er in Europa einen Druckbogen, auf welchem er die Uftronomen, die ihm behilflich fenn fonnten, von feis nem Vorhaben benachrichtigte und trat 1750 feine Reife an. Bei diefer Gelegenheit mar es, wo Lalande, das male 19 Jahr alt nach Berlin geschickt murte, welches giemlich genau unter demfelben Meridian mit dem Borgebirge der guten Hoffnung liegt. Diefe aftronomische Eroberung, welche 4 Jahre Reifen und Arbeiten erfo= derte, toftete ber Regirung fur den Aftronomen und ei= nen Uhrmacher, den er bei sich hatte und an Ausgaben für Bauten und Instrumente die geringe Summe von 9144 Livres 5 Cous, worüber la C. bei feiner Ruckfehr fo genaue Rechenschaft ablegte, daß er, wie man fagt, die Agenten der toniglichen Schatztammer in Erstaunen feste. Bei feiner Untunft auf dem Cap, glaubte er eine Beitlang den Sweck feiner Reise verfehlt zu haben. Go= bald namlich der in jenen Gegenden so baufige Gudost= wind zu weben anfing, schienen alle Gestirne in bestan= diger Bewegung, die Sterne nahmen das Husfeben der Kometen an und die Sestigkeit des Windes erfchutterte Instrumente und Observatorium. Um diesen hinder= niffen, wenigstens jum Theil, ju begegnen, beschrantte er sich meistens auf turze Fernrohre und Instrumente von nur mäßigem Halbmeffer und so konnte er in 127 Nachten die Orter von ungefahr 10,000 Sternen mit ei= ner Schnelligkeit und Genauigkeit bestimmen, welche man hatte für unmöglich halten follen, besonders wenn man die Mittel bedentt, mit welchen er fich begnügen mußte. Da das Schiff, welches ihn nach Frantreich zuruckbrin= gen follte, nicht zur bestimmten Beit auf dem Cap antam, so maß la C., um feinen Augenblick zu verlieren, einen Grad der südlichen Salbkugel, mit derselben Gorgfalt und Genaugkeit\*), die man an seinen Gradmeffungen in Frankreich bewundert, welche letztere in mehren Rud= fichten die Vergleichung mit der neuesten hier vorgenom= menen Meffung außhalten tonnen und welche wenigstens alle von ihm verheißene Genauigkeit hatten. Die Regi= rung fandte ihm den Befehl, eine genaue Karte der In= feln Iele de France und Bourbon aufzunehmen. La C. wußte, daß diefe Arbeit turg vorber von einem berühm= ten Seemanne (D'Après) ausgeführt worden mar. Er wiederholte dieselbe mit großerer Gorgfalt und Genauig= Bei seiner Ruettehr sowol als wahrend feiner Binreise beschäftigte er sich anhaltend damit, die verschie= denen Methoden zu vergleichen, welche man zur Auflofung des Langen= Problems vorgeschlagen hatte. wählte die Methode der Abstande des Mondes von der Sonne oder von den Firsternen, zeigte deren Borguge und schlug diejenige Form der nautischen Almanache vor, welche seitdem allgemein angenommen worden ift. Bum Besten der wenig unterrichteten Seeleute erdachte er finn= reiche graphische Silfemittel, welche in jenen erften Beis ten nothwendig waren, um die gewöhnlichen Geemanner mit einer Methode vertraut zu machen, welche durch die Lange der dabei nothigen Rechnungen abschrecken mußte. Die Aftronomen, welche die himmelsfarten mit neuen

Sternbildern bereichern, huldigen gewöhnlich bei Benens nung derfelben ihren Gonnern; la C. widmete die feinigen den Runften und Wiffenschaften. Er stellte fie auf einem Planisphario von 6 Fuß dar, welches man lange in dem Sigungefale der Alfademie der Wiffenschaften fab. diese Gesellschaft in der Nevolutionszeit aufgehoben wurs de, verschwand das Planispharium, und die Leinwand hat fich nachher ohne Rahmen, auf der tonigl. Stern= warte wieder gesunden, wo sie ausbewahrt wird. 2018 la C. im J. 1754 wieder in Paris angefommen war, gab er fich, betroffen uber die Beruhmtheit, welche feine Reise ihm mit so vielem Rechte verschafft hatte, alle Mube, sich dem Andringen Neugieriger zu entziehen, durch welches fo mancher Andere fich geschmeichelt gefühlt haben wurde. Er verfchloß fich daher in feine Stern= warte, und um defto ficherer den Storungen zu entgehen, hatte er vor, sich in eine der füdlichen Provinzen Franks reiche guruckzuziehen, um fich mit Ruhe dort mit einer genauen und vollständigen Beschreibung des Theiles des Simmele ju beschäftigen, den wir beobachten fonnen und der uns vorzüglich intereffirt. Geine Freunde widersetten fich einem Borhaben, deffen Rugen ihnen nicht einleuche tete. La C. vertheilte feine Beit zwifden feinen Beobach= tungen auf der Sternwarte, feinen Rechnungen, feinen Pflichten als Atademiker und Professor und der Berausgabe feiner verschiedenen Werke. Damals fchrieb er feine Connentafeln, seine Sundamente der Aftronomie, die Fortsetzung seiner Ephemeriden und fing an sich vorzugsweise mit dem Monde und den Sternen des Thierfreis fes ju befchaftigen; da er aber endlich fand, daß fur den weit umfaffenden Plan, den er fich gemacht hatte, die Methode der correspondirenden Sohen viel zu langsam wurde, fo brachte er in feiner Sternwarte ein Mittage= fernrohr an, welches ihm die geraden Aufsteigungen der Sterne mit größerer Leichtigfeit geben follte. Da er fich aber immer noch nicht überzeugen fonnte, daß Diefes schnellere Mittel ihm eben so viel Sicherheit als jenes erstere gewähre, so ergriff er wenigstens alle möglichen Vorsichtsmaßregeln, um Irrthumer zu vermindern, von welchen er eine übertriebene Vorstellung hegte. Er machte fich jum Gefet, in fein neues Berzeichniß feinen Stern aufzunehmen, den er nicht drei oder vier Tage beobachtet und jedes Mal mit mehren von den Jundamentalsternen verglichen hatte, deren Orter er mit fo vieler Gorgfalt und Dube bestimmt batte. Dadurch erhielten diefe fe= eundaren Sterne eine Genauigkeit, welche felbst die der zum Grunde liegenden Sterne und die der Bodiafalsterne feiner berühmten Nebenbuhler Bradley und Mager übertraf, da lettere beide, obgleich mit weit beffern Instrumenten verfeben, fich meistens mit einer einzigen Beobachtung bei Sternen von geringerem Glanze begnügten. Es ift gu bedauern, daß dieses schone Wert, welches ihm das Le= ben gefostet hat, nicht mit größerer Gorgfalt von dem nachmaligen Herausgeber bearbeitet worden ift. Unge= achtet fo vieler Arbeiten, fand la C. doch noch Seit, fich mit den Beobachtungen der alten Aftronomen und feiner Collegen zu befchäftigen. Bouguer hatte bei feinem Tode ihm feine Manufcripte empfohlen. Er gab daher den Traité de la gradation de la lumière und cinc neut ganglich umgearbeitete Ausgabe des Traite de navigation

<sup>\*)</sup> So spricht Detambre als Lobredner la E's. Es ist aber doch auffallend, daß er dabei nicht erwähnt, wie nach la E's Messeung die Radien der Parallettreise auf der südlichen Kalbsuget tieiener sind, als die entsprechenden auf der nördlichen, welches merlwärdige Resultar aber noch sehr der Bestätigung bedarf, da neuere Beobachtungen z. B. von Kreyeiner, demselben widersprechen, und Delamber sielbstätigtungenisteit der Instrumente la E's zugessteht. Es ift sogar wahrscheinlich daß ta E. nicht einmal das Thermometer bei seiner Messung berücksichtigt habe, s. Zuch corresp. astron. Vol. 1X. N. V. p. 435.

heraus (vergl. den Art. Bouguer). Dieses Werk entbielt früher eine fleine Safel der naturlichen Sinus. La C. fette an deren Stelle die Logarithmen der Ginufe und Sangenten. Die begueme Form, welche er diefen Safeln gab, gefiel fo, daß la Caille fie auf Bitte feiner Freun= de einzeln abdructen laffen mußte, von welchem 21b= drude nadiber mehre neue Huffagen erfchienen. Er fammelte ferner und gab beraus die Beobachtungen des Landgrafen 2Bilbelm von Beffen-Caffel\*, und des QBaltberus leines befannten Odyulers von Megiomontan), die Reife Chagelle's nach Nappten und Feuillees nach den canarifchen Infeln. Er hatte den Borfat, ein Wert unter dem Eitel: Ages de l'astronomie ju fibreiben, in welchem er alle alten Beobachtungen fammeln, berechnen und mit einander vergleichen wollte; eine Arbeit, Die nachher von Pingre wieder aufgenommen wurde unter dem Titel: Annales de l'astronomie, obne daß jedoch, ungeachtet eines Deerets der constituirenden Verfammlung, der Druck erjolgt ware. Ein bestiger Anfall von Gicht batte die Ar= beiten la C's unterbrochen; desto eifziger nabm er dieselben wieder auf und benutte Alles, mas ihm an Beit und Rraften übrig blieb. Er schonte fich zu wenig. 28abrend eines gangen Winters brachte er die Rachte auf dem Fußboden feiner Sternwarte liegend gu, um das Bergeich= niß feiner Bediatalfterne zu vollenden. Bieber, und die bestigsten Mieren= und Sopfidmergen tonnten ibn diefer Alrbeit nicht entreißen. Er hatte dieselben Bufalle auf dem Cap der auten Hoffnung gehabt; ein wenig Mube batte ibn damals geheilt. Jest vermochte es die Bilfe gefchickter Arite ju Paris nicht. Er fablte feine Gefabr und beeilte sich, die ihm anvertrauten Instrumente gurud zu liefern. Alle feine Manuscripte übergab er feinem Freunde Maraldi, welcher darauf den Ciel austral précédé d'un éloge de l'auteur, par G. Brotier druden ließ. La C. ftarb den 21. Mar; 1762. Reiner verdient mehr als er das lob, welches Ptolemans dem Sipparch gibt, wenn er ihn φιλόπονος και φιλαλήθης nent. Die erfte diefer beiden Eigenschaften veranlagte feinen Lod und die zweite verbinderte, daß einige feiner Beitge= noffen, wiewol in geringer Angahl, ibm vollige Geredy= tigfeit widerfahren ließen. Foudy gibt und in feiner Lobrede auf la C. den Grund an: er liebte die Wahrheit bis gur Unbesonnenheit, er wagte es, dieselbe Jedem in's Geficht zu fagen, auf die Gefahr bin dadurch zu miff= fallen, obgleich obne dadurch beleidigen ju wollen. Wie wahr dies fen, ficht man daraus, daß, als er auf die Angriffe antwortete, deren Sielscheibe er lange, wie es fchien, ohne darauf zu achten, gewesen war, er dies im= mer ohne Semand zu nennen that, fo wie er, wenn er Mednung über feine eignen Arbeiten ablegte, niemals fich felbst nante. Buruchaltend, beidheiden und uneigennübig lebte er gan; feinen Studien. Lalande, der einen Rubm darin fucht, noch ale Mitglied der Atademie der Wiffenschaften la C's Schüler geworden zu seyn, fagt von ihm, baß er allein mehr Beobachtungen und Rechnungen ge= macht habe, als alle Aftronomen feiner Seit zusammen-genommen. Dies Lob, welches übertrieben scheint, ift nichts als reine Wabrheit, wenn man es auf die 27 Jahre beschränkt, welche die astronomische Lausbahn la C's ausmachen, und wenn man sich an alles das erinnert, was er in einer fo furgen Beit gethan bat. Huch ging Riemand baushalterifder mit feiner Beit um als er. fer feiner beifpiellofen Thatigkeit im Beobachten und Reche nen muß man an ihm eine Geschicklichkeit und Gicher= heit rahmen, die wenige in gleichem Grade beseffen ha= ben. Biegu fomt noch feine Aufrichtigfeit, die ihm nie= mals erlaubte, eine weniger genaue oder minder gluckliche Beobachtung ju unterdrücken, ju verbergen oder gar ju Geine Manuferipte, verglichen mit feinen ge= druckten Werten, bezeugen überall diefe Wahrhaftigfeit, welche ftete die erfte Pflicht eines Beobachters ift. Es ist jest wol allgemein anerkant, daß alle Instrumente, deren sich la C. bedienen konte, weit schlechter waren, als die, womit einige seiner Zeitgenoffen beobachteten, ben= noch hat er in allen seinen Werken die Vergleichung mit den berühmtesten unter diesen Beitgenoffen ausgehalten. Dies tomt daber, daß er durch die aufferordentliche Gorg= falt, welche er überall anwandte, durch finnreiche Com= binationen, durch Bervielfaltigung der Proben, den Nachs theil seiner Lage zu verheffern wußte. Man ift allge= mein überzeugt, daß feine Refeactionen zu ftart find und der Grund, den man davon gefunden bat, ift, daß dies felben außer der wirtlichen Mefraction auch die Fehler der Instrumente mit entbalten; aber zugegeben, daß die Sadje an fich Statt babe, daß die fchmachern Refractionen Magers und Bradleys nicht eben fo die verschies denen Gehler ihrer Quadranten mit enthalten, fo find doch eben diese Refractionen ein neuer Beweis feines Salents als Beobachter, da fie nicht verhindert haben, die Deelinationen der Sterne gut zu bestimmen, fur die Schiefe der Etliptik denselben Wintel wie Mayer und Bradlen zu finden und endlich fur die Stermwarte von Paris dieselbe Breite anzugeben, welche wir heutiges Sages mit den Repetitionstreisen von Lenoir und Reichenbach finden. Delambre fagt, daß, als er mit gang neuen hilfsmitteln einen großen Theil der Arbeiten la S's zu wiederbolen und zu prufen veranlaßt worden fen, und daß, nachdem er mit der größten Gorgfalt, die von la C. beobachteten Sterne aufs Reue beobachtet und lange Uns tersuchungen über die Refractionen angestellt, neue Connentafeln entworfen, den Meridian von Franfreich ge= meffen und mehre Sahre lang alle Manuscripte la E's un= ter Sanden gehabt babe, er niemals einen Schriet auf demfelben 2Bege gethan habe, ohne Sochachtung und Bewunderung fur einen Gelehrten gu fuhlen, der ftets der frangofischen Aftronomie jum Ruhme gereichen wird. La Cailles Werke find anfer einigen schon oben anges führten, bei deren Berausgabe er thatig war, folgende: Lecons élémentaires de mathématiques, die oft wieder aufgelegt und commentirt worden find; die erfte Alubgabe erichien im 3. 1741, und die neuefte 1807 in 8.; ferner Leçons de mécanique, 1743 in 8.; Leçons d'astronomie 1746, welche Lalande im 3. 1780 jum vierten Male herausgab, und welche bis auf unfere Tage ein Haffisches Werf in verschiedenen Gegenden Europa's waren. Sodann Eleinens d'optique 1750, welche 1807 und 1808 aufs Neue aufgelegt find. — Observations faites au cap de Bonne-Espérance (uber die

<sup>\*)</sup> Das Manufer, bieron batte der Due de Lavat in Caffel aufgefunden und nach Paris gefandt,

81

Parallagen des Mondes, der Benus und des Mars) von du Sejour aufs Reue durchgangig berechnet um feine neuen Methoden darauf anzuwenden; Astronomiae fundamenta, Paris 1757 in 4., worin man die Grundslagen aller Untersuchungen sa C.'s über die Theorie der Conne, über die Firsterne und die Refractionen findet; Tabulae solares 1758, beffer als Alles, was man versher in dieser Art hatte; Tables de logarithmes pour les sinus et tangentes de toutes les minutes du quart de cercle, et pour tous les nombres naturels décimanx et sexagésimaux depuis 1 jnsqu' à 10800. Hieron hat der Abbe Marie 1799 eine neue Ausgabe in 8. beforgt. - Ephémérides de Desplaces continuées depuis 1745 - 1775. - Coelum australe stelliferum, 1763. in 4., herausgegeben von Maraldi.— Journal historique d'un voyage fait an cap de bonne espérance, redigirt von Carlier nach schriftlichen und mundlichen Mittheilungen la Caille's, Paris 1763. in 12. mit einer Starte. Man findet darin eine Abhandlung über das Leben des Berfaffers und fritische Bemerkungen gegen Rolbe's Beschreibung des Raps der guten Soffnung. — Carte de l'Isle de France dans la mer des Indes. Paris 1763, welche Buache nach la C.'s Tode herausgab, daher sie sehr unvollkommen ift. - Biegu tomt die ansehnliche Menge von Memoiren, welche er vom Jahre 1741 bis an seinen Tod 1762 in die Samlung der Afa-demie hat einrucken lassen. Man sindet in den Dis-cours et Mémoires de Bailly, Paris 1790. 2 Vol. 8. ein Eloge de l'abbé de la Caille, welcher Bailly's Lehrer und Freund gewesen war.

Von la C.'s frühern theologischen Arbeiten ist noch ein Manuscript übrig vom Jahre 1732, 110 Seiten, entsbaltend eine sehr methodische und klare Dissertation sur le sens et le fait de Jansénius, das sich nach einer Anmerkung der Biograph. univ. (T. VI. p. 477.) in den Handen Villenaue's besindet.\*)

(Gartz.)

CAILUX, vor Alters Cuylus, Stadt in dem Die strift Montauban des franz. Departement Sarn-Garonne an der Bonnette mit 470 Häusern und einschließlich
des Kirchspiels 5535 Einw., die Etamine und Kadis
weben. Hier ist der Literator Anne Claude Phil. de Trebieres geboren. (Hassel.)

Caiman in der Soologie, f. Crocodilus.

CAIMAN, eine Gruppe von 3 Eilanden Großealsman, Aleincaiman und Caiman Brae, die im mexiconisschen Golfe 55 Seemeilen im N. N. AB. von Jamaica zwischen dieser Insel und Euba unter 19° 15' N. Br. und 296° 8' L. belegen sind. Sie waren lange Zeit wüst, ob sie gleich gutes Waster, eine frische Vegetation und gesunde Luft haben. Die Flibustiers setzten sich anfangs darauf sest, und jeht leben etwa 200 von ihsten Nachsommen darauf, die sich meistens von Fischerei, Schildtrötensange und dem Pilotenwesen nähren. Große caiman enthält davon die größere Unzahl, gegen 160, hat aber keinen Hasen, sondern einen bloßen Unkerplas an der Südwestseite.

CAIRNGORM, auch das blaue Gebirge, ein Gebirge Scotlands, auf der Granze der Shiren Banff und Inverneß, das zu den Grampians gehört. Der Gipfel hat eine konische Form; die Seitenwände sind mit Ficheten bestanden. Einen großen Theil des Jahrs hindurch liegt ersterer bei einer Höhe von 4050 engl. Fuß unter Schnee vergraben. Merkwürdig ist das Gebirge als Fundort einer gelben Kristallart, die den unterscheidenden Namen Cairngorm sührt. — überhaupt sühren viele Berge Scotlands den Junamen Cairn oder Berg: so Cairn Harroh in Kirkudbright 1100', Cairn Berg in Aberdeen 2100', Cairn Naple in Linlittgow 1498', Cairn Smuir in Kirkudbright, der höchste in Südscotland, Cairn Soul in Aberdeen 4220' hoch u. A. (Hassel.)

CAISTON, Marktflecken in der engl. Shire Linzcoln, wo der Kelseykanal sich mit der New Navigation verbindet. Ein alter Ort, den der Sasse Hengist erzbauet haben soll, mit I gothischen Kirche und 1051 Einw., die 1 Wochenmarkt und 6 Jahrmarkte halten. (Hassel.)

CAITHNESS, die nordöstlichste Proving Scotlands, von 58° 10' bis 58° 45' nordl. Br. und von 13° 30' bis 140 29' oftl. L. reichend, und im R. an das Rord= meer, im D. an das teutsche Meer, im S. und 28. an Sutherland grangend. Der Fladjeninhalt beträgt nach Arrowsmith 3210 DM., nach dem Soinb. Gas. 395,680 Acres, wovon die kultivirten Acker 50,000, die Wiefen 2500, die Weiden 77,500, die Waldungen 1062, der Sand am Strande 3750, die Morafte 163,451 die Fluffe 734, die Seen 7680, die Sügel und Berge 89,000, wegnehmen. Ein wildes, gebirgiges Land, das nur einige beffere Striche befiet, das Geftade fandig und flach, aber gerriffen durch viele Ginbuchten und mit mehren ber= vorspringenden Borgebirgen, worunter der Ord of Caith= neß 1250, der Pap of Caithneß 1929' hoch, das Sand= fibe, das Solbern, das Dunnet und das Dungsby, zwischen welchen das Mon oder Main of May in gefährlichen Alippen liegt, und das Dog Bead. Die Ge= birge im Innern gehoren jum Spfteme des Grampian, find aber nicht fo boch, wie in Aberdeen, und dachen fich immer mehr nach dem Meere ab; doch tragen sie alle langdauernden Schnee. Der 23 Meilen breite Pentland Frith icheidet die Shire von den Orfneps. Die an= fehnlichsten Baien find die Ginelairsbai an der oftlichen, die Markle= und Sandwichbaien an der nordlichen Rufte. Der Hauptfluß, der Thurfo, fomt aus Lochmore und mundet fich in den Pentland Frith, der Wick flieft dem teutschen Meere ju; unter mehr als 30 Binnenseen find der Wattin, der Brualvel, der Shurrevie und der Aliar= vel die größten, aber doch keiner & Meile lang. Bei Thurso gibt es Mineralquellen. Das Klima ift zwar rauh, aber doch wol zu ertragen: am langsten Tage hat man gar feine Radit, fondern nur eine Dammerung, und die Winternachte erhellt bas Rordlicht. Der Weft und Nordwest herrschen & des Jahrs bindurch; eine un= glaubliche Menge von Regen fallt herab, doch ist diefe Feuchtigkeit der Gesundheit nicht nachtheilig; das gange Land gleicht fast einem aneinander hangenden Moraste. Bor Alters mar es durchaus mit Walde bedeeft, aber dies fer ist bis auf wenige schlecht bestandne ilberreste verschwunden. Dagegen hat der Ackerbau jugenommen:

<sup>\*)</sup> Bgl. Fouchy Eloge de l'abbé de la Caille in ber llist, de l'acad. Année 1762. Delambre in ber Biogr. univers. — Desessarts siècles litéraires. — Abelungs Fortschung von Io. Gers Gelehrten-Ler. B. 2.

Mag. Enenelop, d. 20. u. R. XIV. 2. Abtheit.

Planfaur berechnet die jabrliche Ernte an Hafer auf 120,000, an Waigen anf 70,000, an Gerste auf 27,000, an Bulfenfruchten auf 80,000, an Kartoffeln auf 10,000 Bolls; Die Biebrucht ift nicht unbedeutend, man balt gegen 15,000 Rube und 13,000 Schafe. Safen, wil= Des Geftügel und Strandvogel gibt es im Uberfluffe, und Robben werden an der Stufte geschlagen. Die Kiftherei macht einen Saupterwerb aus: 160 Fischerboote fangen jabrlich außer andern Fischarten befonders Lachsen, Dieer= alen und Stockfischen 40,000 Barrels Beringe und 40,000 Summer. Bon Relp werden etwa 140 Connen gebrant. Man unterbalt Garnspinnerei, Bleichen, Ger= bereien, Wellenweberei, Brauerei, Reperbahnen und Rorbflechterei, Manufatturen, die der berühmte Ginclair seinem Baterlande gegeben bat, und fann jur Ausfuhr Bornvieb, gepoteltes Bleifch, Bifche, Thran, Federn, Ganfelebern, Wolle und Strobgefiechte darbieten. Boltsiahl belief fich 1821 auf 30,238 Individuen, wo= von 14,196 mannlichen, 16,042 weiblichen Geschlechts, in 5944 Familien; 1811 murden erft 23,629 Ropfe gesählt in 4714 Familien, wovon 3270 fich mit der Landwirth= fchaft, 838 mit dem Kunfificife und 606 auf andre Urt be= fchäftigten. Der Kirchspiele find 10, wovon eines den Titel als Burgfleden, ein andres als Martifleden fubrt, der Haufer auf 4301; die Einkommentage berechnet Playfapr 3u 372,560, die Landtage gu 310,000 Gulden. gange Chire ift das Eigenthum von 34 Grundberen, und der Druck, der auf den Mieiern und Pachtern laftet, ift der hauptgrund, der den Wehlstand des Landes auf: balt. Die Dauptstadt ist Wick. (Hassel.) Caja, f. Cajus.

CAJANUS, nannte Candolle eine Gattung Gulfenspflanzen aus der 17. Alaffe, welche fonst zu Entisus gerechnet wurde. Sie unterscheidet sich aber sehr bestimt sowol durch eigentliche Diadelphie, da bei Cytisus die Staubsäden monadelphisch sind, als auch durch zwei Schwielen an der Basis des Wimpels und durch häutige Scheidemande der Samen. Cytisus Cajan. L. und Pseudo-Cajan Jaoqu. gehören dahin. (Sprengel.)

CAJARE, Martifl. in dem Diftritt Figeac des franz. Dep. Lot am Glusse Lot mit 1911 Einw. In der Umgebung liegen die 4 Waisfriers Höhlen, bekant durch das Blutbad, welches die Soldaten Philipps des Kurzen unter den Anhangern des aquitanischen Herzogs Waisfrier, die sich darin verborgen hatten, anrichteten. (Hassel.)

CAJAZZO, Stadt und Bischofbsis mit 2750 Einw. in der neapolitanischen Proving Terra di Lavoro. Sie liegt auf einem Higel am Bolturno und hat ein Kastell von geringer Bedeutung. Einige halten diesen Ort irrig für daß alte Calatia. †)

(W. Müller.)

CAJEPUTÖL, oleum Caieput, s. Caieputii, wird im Großen aus den durren Blattern des vorzüglich

auf Banda und Malabar in Oftindien heimischen Baumes, Melaleuca Leucodendron L. destillirt, und über Batavia und Solland ju uns gebracht. Echtes ift ur= sprunglich weißgetblich oder blaggrun von Farbe, gang durchfichtig, und dunnfluffig, überaus leicht (fpee. Gem. 0, 178 bei 9° Gartner), nicht fehr flüchtig, von durch= dringend eampherartigem Geruch, und brennendem, binterdrein fühlendem Campbergeichmach: mit der Beit verbleicht seine Barbe. Es liefert mit rauchender Galpeter= faure unter Praffeln ein weiches, gelbes Barg, mit Bis triolol einen braunen Balfam. Aupferhaltig fieht es blau, von einem Pflanzenharze gefarbt, fatt grasgrun aus, lagt fich aber durch eine neue Deftillation gan; enta farben. Den Rupferruckstand verrath deffen blaue Farbung durch wässtriges Ammonium, oder ein hineingelegter fich überfupfernder blanker Stahl ze., - wogegen der Barja rudffand fich vollig in Weinalfohol auflößt. Mit einem Bett= ble verfälscht läßt das Cojeputol auf weißem Papier einen bleibenden Fettfleden gurud ze. Der Bufat von Rosmarinol läßt fich nur durch genaue Bergleichung des verdächtigen Dis mit einem notorisch : echten ausmitteln. Bon dem aus Rosmarinol und Campber nachgetunstelten fann man zur Probe etwas auf Bucker tropfeln, und dann in Waffer auflosen, wobei sich der Campher in Flocken abscheidet.

Mile ein von Luchner zuerst erwähntes, fehr fraftiges, alls gemeines Reigmittel wirft es argneilich, wie andere Atherole, besonders aber sehr ausgezeichnet bei husterischen Krampf= und Mervengufalten, bei Mustel- und Magenframpfen, bei nervofen Ufthenien, gegen Beitstang, Epilepfie ze., bei Lab= mungen i. B. der Bunge, beim schwarzen Staar, bei Golag= fluffen, bei afthenisch trager Unordnung der weibl. Des geln, gurudgebliebener Nachgeburt, mangelnden Geburte= weben, endlich auch gegen Würmer innerlich und außerlich; innerlich zu 1-5 Tropfen u. m. auf Bucker, oder mit Odwefelathergeift, atherifder Baldriantinetur u. f. w. Außerlich läßt man es lauwarm einreiben bei Berrenfungen, Quetichungen und Sugillationen, bei heftigen Schmerzen und Suckungen nach Gehnenverletzungen am Buffe, bei Lahmungen, Rrampfen, afthenischen Entjundungen und Stockungen, gidhtischen und rheumatischen Schmerzen allein, oder mit andern fluchtigen Reigmitteln. Man gebraucht es als Reigmittel bei nervofem Ropfweh; auf Baumwolle an das Sahnsteisch, oder den hohlen Sahn gebracht, hebt es deren Schmergen oft augenblick-Bei afthenischen dron. Ophthalmien läßt man den Dunft deffelben ans Iluge geben. \*) (Th. Schreger.)

CAJETA, griech. Kaiarra, eine Stadt auf einem Borsprunge der kelfigen Kufte von Latium;), welche hier auf der Gudseite dieses Versprunges einen ziemlich tief in das Land einbiegenden Busen bildet, den Sinus Casjetanus, an welchem die Stadte Minturna und Sinnessa lagen, die letztere befantlich dicht an der Granze Campaniens; denn der über Sinnessa liegende Mons Massietus trente diese Landschaft von dem neueren oder beiges fügten Latium, Latium Adjectum. Der Versprung

<sup>†)</sup> E. Mannert's Geogr. v. Italia. Th. I. G. 774. 775., wo dieser Irribum berichtigt wird. Das alte Catatia, eine Rostonie in Campanien, welche ale tleine Republik ihren eigenen Magitrat hatte, bis fie in dem zweiten punischen Kriege von den Römern absiet und zur Strafe dieser Treulosigfeit ihrer burgertischen Breibeiten beraubt wurde, ift zwischen Caserta und Maddateni zu suchen, wo das Dorf S. Guajazzo an jenen Namen ersinnert.

<sup>\*) 291.</sup> J. F. Cartheuser Diss, de Oleo Cajeput. Fikf. 1754. 4. - J. A. Adami de Oleo Cajeput. Gott. 1783. 4.

<sup>+)</sup> Rad ben neueffen Meffungen von e acta, unter 41° 30' Br. und 51° 12' Tange.

von Cajeta schied die beiden Meerkusen, deren nordlicher Sinus Amyclaus oder Caeubus hieß; dem südlichen gab Cajeta selbst seinen Namen. Die Stadt Cajeta hat der Soge nach ihren Namen der hier begrabenen Anme des Pius Ancas zu verdanken; jedoch gibt es auch eine ethen nologische Fabel, welche das Wort Kaïarra von Kalerv ableitet, weil die Flotte des Ancas an dieser Kuste versbrant sen, Cajeta war ein undedeutendes Städtchen, welches indessen einen guten Hasen und eine fruchtbare und reizende, mit vielen Villen bedeckte Umgegend hatte. Nicht weit von der Stadt besand sich z. B. Cieero's Forsmianum, die von dem südlich über dem Vorsprunge gestegene Formia benante Villa, bei welcher der große Nedener ermordet wurde. — Die neue Aussprache hat den Namen Cajeta in Gaeta verweichlicht. ††) (W. Mütter.)

CAJETAN (Thomas de Vio genant). Dieser vorzüglich durch feine Unterhandlungen mit Luther be= fant gewordne Rardinal, ein gelehrter Canonist und Scholastifer, erhielt den Junamen Cajetan von Gaiette oder Gaeta, einer Stadt im Reapolitanischen, wo er den 20. Febr. 1469 geboren war. Er trat 1484 in den Dominitanerorden, und erwarb sich bald, durch die forg= faltige Ausbildung feiner vorzüglichen Salente, Achtung. In feinem 26. Jahre murde er Doctor der Theologie, und lebrte dieselbe ju Brescia und Pavia, wurde 1500 Generalprofurator und fdon 1508 General feines Ordens, ein Amt, das er 10 Jahre lang mit großem Beifall ver= waltete. Leo X. ertheilte ihm 1517 die Kardinalswurde, und fandte ibn im folgenden Jahre als feinen Legaten nach Teutschland, hauptsächlich in der Absicht, Linbers fogenanten Retereien Einhalt ju thun, ihn deswegen personlich vor sich fommen zu lassen, und wenn er bei seinen keberischen Meinungen beharrte, ihn bis auf wei= tern von Rom zu erwartenden Befehl in gefänglicher Saft bei fich zu behalten. Aber Leo hatte fich in der Wahl der rechten Perfon geirrt, die er Luthern entgegen fiellte. Swar galt der Sardinal fur einen der gelehrte= ften Theologen feiner Beit, und einige hielten ihn fogar für einen Freidenker, weil er g. B. nicht glaubte, daß Eva aus einer Nippe Adams geschaffen sen, oder daß alle ungetaufte Rinder ewig verdamt maren. Allein er befaß ju viel Chulduntel und Amteftol;, und ju wenig Menschenkentniß und Bibelgelehrsamteit, als daß er hatte fabig fenn follen, einen Mann geborig gu mur= bigen, der die bochfte Ehre darin suchte, feiner Gache gewiß zu fenn 1). Da er überdieß ein Dominikaner und

Cajetan sehrte nach dieser verunglückten Sendung nach Rom zurück, erhielt 1519 das Zisthum Gacta, und wurde anch in der Folge mehrmals zu Geschäften gebraucht. Seine Mußestunden waren innner den Stubien gewidmet, aber erst nach seiner Interredung mit Luthern sing er an, die Schrift mit Fleiß zu studiren, da er in früheren Jahren blos die scholastische Philosophie und Theologie, nehst der Vertheidigung der papstlichen Hoheit zu Gegenständen seiner eifzigsten Beschäftigung gemacht hatte. Sein Sod erfolgte zu Nom den 9. Angust 1534. Er schrieb Commentar. in Summam Thomae. Venet. 1514. 1518 auch bei Thomae Summa. Antv. 1577; Commentare über den Aristoteles, Abhandlungen de potestate papae; de comparatione

daher Luthers Feind, dagegen Tekels Ordensbruder mar, fo konnte in einem Streite über den Ablag nicht mol ein untauglicherer Schiederichter gewählt werden, als dieser Radidem Luther am 12. October 1518 gu Augsburg, wo der Kaifer Maximilian feit dem Julius einen Reichotag gehalten batte, vor Cajetan ericbienen war, ertlatte ihm diefer, daß der Papft dreierlei von ihm fodere: erstlich follte er sich beffern und feine Irr= thumer widerrufen; sodann versprechen, daß er fich funf= tig derfelben enthalten wolle; aber auch drittens, daß er überhaupt nichts unternehmen wolle, wodurch die Rube der Rirche gestort werde. Luther verlangte ben Beweiß feiner vermeinten Irthumer; allein da der Rardinal feine Behauptungen weder aus der heil. Schrift noch aus den Rirchenvatern mit hinlanglichen Grunden ju unterftugen vermochte, sondern sich endlich blos auf den Willen des Papstes berief, deffen Ansehen über die Bibel und alle Concilien gehe; so tonnte, bei einem so verschiedenen Er= fentnifgrunde theologischer Wahrheiten, nichts ausgerich= tet werden, und Luther berief fid, noch che er Mugis= burg verließ, von einem übel berichteten auf einen beffer zu berichtenden Papft, und nicht lange nachber, mit Berwerfung aller papftlichen Autoritat, auf eine funftige Rirchenversamfung. Boll Unwillen über den mifflungenen Berfuch, bellagte fich der Rardinal in einem Ochreiben an den Rurfürften von Gadifen über Luthers Gartnadigs feit, und verlangte deffen Mublieferung. Da er aber da= mic nichts ausrichtete, fo geschah es vermublich auf sei= nen Rath, daß der Papft unterm 9. Hov. 1518, in ci= nem an den Rardinal gerichteten Delrete, die bisberigen Ablagpredigten volltommen bestätigte, und allen Widerfpruch dagegen verbot, ohne doch Luthern zu nennen?).

<sup>††)</sup> S. Virgil, Aen. VII. 1, ff. Uber die Abt, von Kaleir Sext. Aurel. Vict. de Orig, gent. Rom. Eine dritte Eitlatung hat Strabo V. p. 356., wonach Karatra talonisch len und Bertiegung heißen soll. Uber ten Hafen Cicero pro leg. Man. c. 10. Uber tas Formian, Plut. Vit. Cic. fin. Appian, Bell. Civ. IV. 19. Val. Max. I. 4. Bgl. Mannert Geogr. v. Ital. I. p. 681, 82.

<sup>1)</sup> Luther fagt baber sethst 1520 in einem Schreiben an ben Papst: "Mit einem einzigen Worttein batte er leicht konnen Fileben ftiften, als ich damals versprach, still ju schweigen und meiner Sache ein Ende zu machen, wenn den Widersachen eben das
besehlen wurde. Aber der rubmratbige Mensch war damit nicht
jufrieden, sondern fing an, meine Keinde zu rechsfertigen, ihnen
Breiheit einzuräumen, und mir den Widerruf zu besehlen. Da
nun die Sache am besten Ort war, ist es hier furwahr durch

dessen ungestüne Enrannei weit schlimmer werden." Luthers Schr. 15 Bd 941.

2) Lutber selbst eitbett aussuchtliche Rachtickt von seiner Unterredung mit dem Kardinal: Luth. Opp. lat. T. l. 164 sq. Ansangs war er mit Cajetan sebr zuseichen, denn er soget l. c.: "Susceptus sui a Rev. D. Cordinale Legalo satis elementer, ac prope reverentius; vir euim est omnibus nominibus alius, quam hi fratrum vonatores robustissimi." M. s. auch C. F. Börneri Diss. de colloquio Lutheri cum Cajetano. Lips. 1722. 4. und unter seinen gesommelten Dissertationen, Logen et Acten und Dotumente der Reform. 2. 26. 11. Kap. 435. Riederers nügl. u. angen. Abhandt. 392. Hoffmanns Ref. His. Sist. Scipt. 55 Schrödbs Kirdseng. seit d. Ref. 1. 26. 152. No sec Leben Leo X. im 2ten Bee. Daß Cajetans Berfahren mit Luthern selbst dem röm. Hofe missalen habe, sagt Sarpi in Hist. concil. Trident. lib. 1, 22.

papae et concilii etc. gesammest Lugd. 1541. Vol. V.; 1581. Vol. III.; Antv. 1612. fol. Gein Sauptwerk aber find Comment. in s. script. Lugd. 1639. Vol. V. fol. mit seinem Leben von Fanseca. Unbefant mit den orientalischen Sprachen , ließ fich Cajetan von einem Rab= biner und einem Christen eine wortliche Abersetzung des alten Teftamente versertigen, wich in feinen Ertlarungen ofters von den Kirchenvatern ab, suchte nur den Wort= verstand, marf der Bulgata viele Fehler vor, bediente fid) beim neuen Seft. des Textes und der Roten des Erasmus, und ließ die Offenbarung Johannis unerflart, weil man ihren Verstand nur errathen tonne. Alle diese Neuerungen zogen ihm heftigen Widerspruch zu, besonders von Seiten des Dominifaners Ambr. Catharinus, der es auch dahin brachte, daß die Gorbonne aus Cajetans Erflarungsschriften eine Angahl Stellen aushob, welche fie falfch und ungereimt, zum Theil tegerisch nent 3).

Unter mehren gelehrten Ordensmannern, die unter dem Namen Cajetan bekant wurden, sind, in literarischer Sinficht, am bemerkenswertheften: Conftantin Caje= tan, ein Gohn des Marquis von Gortino, Prinzen von Caffano, geboren ju Gyrafus 1560. Er trat ju Cata= nea in den Benedictinerorden, wurde Abt von Gt. Ba= ronte in der Dibces von Pistoja, Aufseher der vatifani= fchen Bibliothet in Rom unter Clemens VIII., und starb den 17. Sept. 1650. Er lieferte dem Baronius viele Beitrage zu feinen Annalen, edirte die Werke des Rar= dinals Damian (Petri Damiani Opp. collect. ac arg. et notatt. illustr. Romae. 1606-1640. Vol. V. fol. ofter), und schrieb vieles andere, vornemlich viele Bio= graphien gelehrter Benedictiner oder foldger Ordensman= ner, die er fur Benedictiner ertlarte, weil fie etwa einige Beit in einem Benedietinerflofter gelebt hatten. "Ich fürchte, fagte daber einmal der Rardinal Cabellucci, er wird noch den heil. Petrus zu einem Benedietiner ma= den"'). - Detavius Cajetan, ein Jesuit, gebo= ren zu Sprafus den 22. April 1566, gestorben zu Pa= lermo den 8. Marg 1620, war ein fleißiger Forscher in den firchlichen Allterthumern feines Baterlandes, rubmlich befant durch die lange nach seinem Sode gedruckten Vitas sanctorum Siculorum. Panormi. 1657. Vol. II. fol und Isagoge ad hist. sacram Siculam. Ib. 1707. 4. wieder abgedruckt im 10 Bdc. von Graevii Thesaur. antig. 5). - Beinrich Cajetan, aus dem Saufe Sermoneto, wurde 1585 Rardinal, und von Sixtus V. in eben diesem Jahre als Legat nach Frankreich geschieft, wo er durch seine Herrschsucht in viele Streitigkeiten ver=

wickelt wurde. In der Folge fam er als Legat nach Polen, und 1599 starb er im 49. Jahre. Wahrend seines Aufenthaltes in Frankreich ließ er mehre, den auch Gaetano, welches feinen Urfprung aus Spanien ableitet, und feinen Ramen von der Stadt Gaeta führte, wo es sich niederließ, sind ebenfalls mehre angesehene Geiftliche, Kardinale und ein Papft (Bonifacius VIII.) hervergegangen 7). (Baur.)

Cajulacca, s. Gummilack. CAIUS, CAIA, romische Pranomina, über deren Rechtschreibung und etymologische Bedeutung mannigfach gestritten worden. 2Bas die erstere anbetrifft, so hat fich in neuerer Zeit ziemlich allgemein die Sitte gebildet Gaius und Gaia ju fdyreiben, geftugt theils auf eine flu= ßerung Quinctilians, theils auf die Aussprache der Grie= den und des fpatern Lateins, wol auch mit Berufung auf die alphabetische Anordnung der Fragmente des Testus und Paulus Diaconus. Nun ift es zunachst ohne Zweifel, daß, bevor noch der Buchstabe G in die latei= nische Sprache übertragen worden 1), Cains geschrieben werden mußte. Daß aber diese Orthographie nach der Beit des Carvilius Spurius fich geandert, fagt Quinctilian nirgends. Er handelt in feinen oratorischen Infli= tutionen I. 4. über die der Schreibart oft nicht entspredende Hussprache einiger Worter (quid quae scribuntur aliter quam enuntiantur), und fabrt dann fort: "Nam et Caius C littera notatur, quae inversa 3 mulierem declarat; nec Cneius eam litteram in praenominis nota accipit, qua sonat," eine Bemerfung, welche sich auch bei Terentianus Maurus 2) und Diomedes 3) findet. Grundet man hierauf, wie haufig geschehen ift, die Behauptung, es fen fur das Pranomen Caius die nota nicht G fondern C; fo lagt fich nicht allein aus Infdriften 4) und Roten = Regiffern 5) das Ge= gentheil beweifen, fondern, auch abgefeben hievon, ift ber Ginn Quinetilians entschieden ein anderer. Notari namlich bildet in jener Stelle lediglich den Gegenfaß des voraufgegangenen enuntiari, und ist also dahin zu ertlå= ren: es werde der Rame Calus ausgesprochen, als fen er Gaius gefdrieben, mas bei der großen, von den 211= ten felbst bemertten Verwandtschaft 6) der Buchstaben C und G nicht wundersam erscheint, und zugleich weder die auf Inschriften 7) und in Manuscripten 8) vorkommende

6) Um ausführlichsten handelt von ihm Billenave in der Biogr. univ. T. VI. von feinen Schriften f. Abetungs Suf, jum Joder 2. B. G. 21. 7) Bon biefem Gefchlechte f. Die

S. Du Pin. bibl. des aut. eccles. T. XIV. 123.
 XVI. 3. Simon. hist. crit. du v. Test. 319. 419. Ej. hist, crit, du n. T. 537. Ej, critique de la Bibl, de du Pin. Ť. il. 91. Struvii collect. manuscr. T. I. fasc, VII. 32. Cotta ad Gerhard. T. VIII. 248. Menere Gefch. der Schrifterll. 2. Bd. Sol. - Son Eajetans Leben, f. Duetif und Echard in Scriptt, ord. Praedic. T. II. 14. Toulou hist. de l'ordre de S. Dom. T. IV. Papadopoli hist. gymu. Patav. T. I. 3021.

4) Mongitore bibl. Sicula. Mém. de Niceron T. XXV. 202. Biogr. univ. T. VI. (von Zabaraud).

5) Scin Leben bei der erwähnten Isagoge und bei Mongitore l. c. Alegambe bibl. acript. Soc. Jesu. P. Burmann in praef. ad Part. I. Thesaur. Sic.

Fortis, des allg, bift, Ser. Leips. 1740. fot s. v. Cajetano.

1) Plutarch. Quaest. Roman. c. 54, Vol. VIII. p. 344, Hutten. , δυμε γὰο έχομοαντο τῷ γάμμα Καρβιλίου Σποοίου προσεξευρόν-τος. " Bgl. Terentianus Maurus ap. Putschium p. 2402.; Ausonii idyll. de litteris v. 25.; Diomedes ap. Putschium p. 448.; Terentius Scaurus de orthographia ap. Putschium p. 2253.; Mar. Victorinus ap. Putschium p. 2468.

3) ap. Putschium p. 408.

4) Gruter. p. 250.; 33gl. Scip. Maffei osservazioni Letterarie T. IV. p. 356.

5) Notae iuris a Magnone collectae ap. Putschium p. 1555.; Petrus Diocentes de notis litterarum ap. Putschium p. 1559. Diaconus de notis litterarum ap, Putschium p. 1589. 6)
Plutarch, Quaest, Roman. c. 54, Vol. Vill. p. 344, Hulten —
Bgl. Isidor. origg. 1. 26, p. 838, Gothofr.
p. 574. 8) 3. B. MS, Pand, Florent.; MS, Leg, Rom.

Schreibart Gaius, noch die Stellung des Wortes unter den Buchstaben G beim Paulus Diaconus 9) auffallend fenn lagt. - Auf die Etymologie unferes Pranomen glaubte man um fo großere Ausmertsamkeit wenden gu muffen, als man nur mit Silfe derfelben eine bei den bodgeitlichen Gebranden der Romer hergebrachte Formel erklaren ju fonnen vermeinte. Rach einer Rotis Plu= tarchs 10) namlich pflegte die in das Saus ihres funfti= gen Gatten geführte Braut die Worte auszusprechen: UBI. TU. CAIUS. EGO. SUM. CAIA ("Οπου συ Γάιος, εχώ Γαΐα). Man bemuht fid nun aus Se= fychius, dem Etymologen und Guffathius 11) darzuthun, daß vaios gleichbedeutend fen mit o egyatys βούς, und meint, daß, da so vieles vom Ackerbau symbolisch auf die Che = Cerimonien übertragen worden, durch jene Formel die Vereinigung der Cheleute unter ein Joch an= Plutarch felbst macht dergleichen gedeutet werden folle. funstliche Erflarungen überfluffig. Jene Worte sollen les diglich die mit der Ehe beginnende individua vitae consuetudo bezeidnen (όπου σύ κύριος καὶ οἰκοδεσπότης, καί έγω κυρία και οικοδέσποινα); die gebrauchten Dio= mina aber, waren hier den romischen Juriften, vielleicht mit Bejug auf die durch die Tradition als mackere Sauß= frau geschilderte Caia Cacilia oder Sanaquilis 12), Ge= malin des Sarquinius Priscus 13) oder eines der Goh= ne 14) deffelben, eben fo gebrauchlich, wie anderweitig schon feit Gallus Aquilius Seit die Benennung eines Glaubigers und Schuldners durch Mulus Agerius (?Geldfamler) und Rumerius Regidius (?Geld= laugner). Mus jenem allgemeinen Gebraud, aber wird die Spotterei Cicero's 15) deutlich, es hatten die Juris-ften "quia in alicuius libris exempli caussa id nomen invenerant," geglaubt,,omnes quae coemtionem facerent Caias vocari;" eine Stelle, wodurch feines= wegs die Befdyrantung des Gebraudis jener alten Formel auf die durch coemtio begrundete Che mit in manum conventio bewiesen werden fann 16). - Richt zweifel= baft ift, wie man wol angegeben findet 17), das Die= trum des Pranomen: Caius, Caia. Es ift zweisil= big 18), wie Worte mit ahnlicher Endigung, 3.B. Eneius, Pompeius u. f. w.; die vorkommende 19) Auflosung in drei Gulben ift poetische Liceng.

Co haufig Caius als Pranomen namhafter Ver= fonen in der romischen Geschichte vorkomt 20), so findet fid) doch nur bestimt ein Beispiel, wo diefer Name an der Stelle des Romen eines Mannes erscheint: namlich beim Rechtsgelehrten Caius, welcher nicht, wie wol gefcheben, mit Caius Cassius Longinus verwechselt werden darf.

Bgt. Sufetand vorläufige Visigoth. Wurceb. nunc Monac. Nachrichten über die jurist. Schäse der würzburger Bibliothet S.
65. 9) p. 292. Gothofred. p. 158. Dacier. 10) Quaest.
Roman. c. 30. Vol. VIII p. 330. Hutten. 11) Ad II. p.
142, 42 Basil. 12) Bgl. Plutarch a. a. D.; (Falerii Maximi) Fragmentum de nominibus p. 498 Bipont.; Festus v.
Gaia. 13) Plinius natur. histor. VIII. 74. 14) Plus tarc a, a. D. 15) pro Murena c, 12, 16)
Egl. Grupen uxor Romans p, 210. 17) S. B. in
Gesner's Thesaurus. 18) Ausonius epigr. LXXV. v. 5. 19) Martiol. IX. 94. 20) Jo. Glandorp onomast. histor. Ro-

Caius hat bis auf die neuesten Beiten gu den be= fanntesten und zugleich unbefanntesten Schriftftellern ge= bort. Allbefant namlich war fein Rame, erwahnt mit Papinian, Ulpian, Paulus und Modestinus unter denic= nigen Juriften, deren Schriften unter Balentinians III. Regirung gesetsliches Unfeben erhielten (Bgl. Citir= Ge= fet); allbefant ferner dadurch, daß wir wußten, es fen ein Werk dieses Mannes, welches neu redigirt durch Rai= fer Juftinian, noch jest die Grundlage des juriftischen Unterrichts bildet. Unbefant dagegen waren die Bebens= verhaltniffe jenes von teinem der juriftischen Schriftsteller aus der Beit bis auf Allerander Gever, ja auch von fei= nem der fpatern, erwähnten Rechtegelehrten, und fo fcmantend inebefondere die nabern Ungaben der Periode, welcher er angehort, daß man ihn bald in die Beiten der Republik verwiesen, und hier den Q. Mucius und Gerv. Sulvicius zu feinen Lehrern gemacht hat 21), bald in die Beiten Caracalla's, auch des Theodofius und Areadius 22), wol gar des Kaisers Justinian 23). Die erfte auf eine falfche Lesart und Interpretation von Pomponius de origine juris §. 42. und §. 44. gestüßte Meinung, bes darf eben fo wenig wie die beiden lettern Angaben einer besondern Widerlegung, welche einzig und allein entweder auf interpolirte Stellen der Lex Romana Visigothorum, oder darauf fich ftuben, daß Justinian wiederholt Caine, "noster Caius" genant hat. Dagegen waren es feine schlechthin verwerflichen Grunde, welche namentlich Fr. Rarl Conradi24) und unabhangig von diefem, fruber= bin Sugo 25) bestimmten, Caius der Regirung des Sai= fers Caracalla zu überweisen. Saft man indeffen die ichon vorhandenen Beweismittel 26), mit den neu entdeckten Institutionen des Cains zusammen, so ergibt fich, daß Cains unter den funf Juriften des Citirgefetes dyronolo= gifd der altefte ift, daß feine Jugend in die Beit Sadrians fallt, daß er aber noch unter Mare Aurel gelebt hat 27). Das erstere beweißt das Fr. 7. pr. de rabus dnbiis (XXXIV, 5.). "Nostra aetate", erzählt hier Cains, "Serapias Alexandrina mulier ad Divum Hadrianum perducta est, cum quinque liberis, quos uno foetu enixa est." Dieses Factum, meldies freilid) nad) Capitolinus 28) unter Antoninus Pius fich creignet, bestätigen ausführlich Paulus 29) und Phlegon

21) 3. 3. Hieron. Cagnomsn. p. 184. hat sie aufgezählt. 21) 3. B. Hieron. Cagnolus ad Fr. 2, de O. J. 22) Bgt. Hieron. Aleander in praes. ed Caii institutiones ap. Schultingium post ipsius praesfat. typ. 23) Bgt. Hotomannus ad procem, instit. §. 6. und uptiis. 24) Obs. de vera aetate Caii Jeti, in §. 4. de nuptiis. on Actis Eruditor, 1727. m. Februar. p. 59-67.; Vindiciae observationum de vera Caii aetate. in cen Parerga Lib. II. p. 279-292. 25) Caius cin Scitgenoffe Caracalla s, im Civil. Magazin Bb. II. heft III. p. 358 - 378. 26) Gu. Ant. Henr. Dittmar de nomine, netate, studiis ac scriptis Caii Jeti Romani Spec. I. (Lipsiae 1820, 4.) p. 124 sqq. 27)
Note sur l'époque où Gaius a vécu par M. Lauth, in
ter Thémis ou bibliothèque du Jurisconsulte; Tom. I. Livr. 3.
p. 294—295. 28) Vita Pii c. 9.— , uno partu mulieris
quinque pueri editi sunt."

29) Fr. 5. si pars hereditatis quinque pueri editi sunt. 29) Fr. 5. si pers hereditatis petatur (V, 4): — "Laelius scribit, se vidisse in palatio mulierem liberam, quae ab Alexandria perducta est, ut Hadriano ostenderetur, cum quinque liberis, ex quibus quatuor eodem tempore enixa, inquit, dicebatur, quintum post diem quadragesimum."

Traffianus 30). Die lettere Unnahme hingegen erheben die echten Inftitutionen des Caius gur Gewifibeit. Diefen namlich findet fich feiner der vielen Mechtefage, die erft feit der Mitte der Regirung des Raifers Mare Aurel oder unter Septimius Geverus entstanden find, und die neuesten Juriften , welche angeführt werden, find Priecus Savolenus und Calvius Julianus 11), beide aus ber Beit Traians und Hadrians. Daß aber Caius unter Marc Aurel wirtlich noch gelebt, zeigt Fr. 9 ad Sctum Orsitianum (XXXVIII, 17.), we einer oratio des lebenden Kaisers gedacht wird 32), welche nach Capitolis nus 33) dem Mare Aurel jugefchrieben werden muß. -Weniger bestimt laft fich etwas über das Baterland des Caius, fein etwaniges Pranomen, feine gens anführen. Daß er ein Landsmann Juftinians gewesen 34), liegt feineswegs in dem ichon erwähnten Beifats noster, wo= mit der Staifer ibn anführt, und eben fo wenig fann die aus den Fragmenten feiner Schriften hervorgebende Be= fantichaft mit der griechischen Sprache, Griechenland gu feinem Baterland machen 35). Daß ferner Caius nur Diefen einen Ramen gebabt, ift allerdings gegen Die ge= wohnliche romifche Gitte; allein die verschiedenen Dei= nungen, nach denen er bald Eneius Caius 36), oder Si= tius Coins 37), auch Cains Baffus 38), bald, was noch am mahricheinlichften ift, Cains Caffius 19) geheifen, find durch nichts uber die große Sabl gewagter Bermu= thungen abnlicher Urt erhoben worden. - Diehr lagt fich von den Schriften unferes Juriften beibringen, mel= de theils im Original, theils nur fragmentarifd, auf uns gefommen find. 28as die lettern anbetrifft, fo gibt uns der Inder Florentinns von den Werten, aus welchen Instinione Gesetscommiffion 535 Brudyftude ") in Die Consummation aufgenommen hat, folgendes Verzeichniß: I) Ad edictum provinciale 1 Libri XXXII.; 2) Ad leges seu ad legem Juliam et Papiam Poppaeam libri XV.; 3) Ad edictum urbicum seu ad edictum praetoris urbani libri X.; 4) Aureorum seu rerum quotidianarum libri VII. \*2); 5) Δωδεκαδέλτου βίβλια έξ, seu ad legem duodecim tabularum libri VI. 43); 6) Institutionum libri quatuor; 7) de verborum obligationibus libri III.; 8) De manumissionibus libri III.; 9) Fideicommissorum libri II.; 10) De casibus liber singularis; 11) Regularum liber singularis; 12) Dotaliciorum liber singularis; 13) De formula hypothecaria (aud): Ad formulam hypothecariam) liber singularis. Hingularis; 13) Ad legem Gliciam liber singularis. Hingularis; 15) Ad legem Gliciam liber singularis; 17) Ad Sctum Tertullianum liber singularis; 18) Regularum libri III. — Bon all diesen Werken sind hier insbesondere die Institutionum commentarii quatuor auszuzeichnen, welche in der Geschichte des junitischen Studiums der Nömer und der neuern Seit, freilich aus verschiedenen Gründen, Epoche machen.

Diese Institutionen des Caius enthalten eine wiffen= schaftlich angeordnete Abersicht des romischen Privatrechts, welche hochft wahrscheinlich ihrem Verfaffer eigenthumlich ift, und wol schwerlich dasjenige Syftem befolgte, wels dies schon Cervius Gulpicius (Cicero Brut. c. 41.) ju= gefdrieben wird. In vier Budger gerfallend, enthalt das erfte die Lehre von den Familienverhaltniffen, das zweite und dritte die Lehre von den Vermogensverhaltniffen (Res et obligationes), das vierte endlich die Lehre von den Aletionen. Diese Institutionen wußten sich vor abnlichen ABerten Gingang beim Unterricht in der Jurisprudeng gu verschaffen, und bildeten in den romischen Rechtsschulen, unstreitig mit Susiehung neuerer erganzenden Bucher, die Grundlage der Vorlefungen in Constantinopel und Berpt beim juriftischen Studium des erften Schuljahrs. Daber ertlart sich ihre Umarbeitung unter der westgothischen Berrichaft, so wie die neue Redaction derselben auf Rai= fer Justinians Befehl durch Tribonian, Theophilus und Dorotheus, welche freilich bei ihrer Arbeit nicht nur die res quotidianae des Caius, sondern audy die Institu= tionen Marcians und neuere taiferliche Gefete benutten. -Bon diesen Institutionen des Caius fannten wir nun bis jum J. 1816 lediglich, nachst der westgothischen Bearbei= tung, Fragmente theils in der Legum Mosaicarum et Romanarum collatio, und den Pandeften, theils beim Boethins in feinem Commentar gur Topit Ciceros und beim Priecian. Das Originalwerf war uns verloren, und gewiß auch dem gangen Mittelalter unbefant, wenn gleich Chnus eine Stelle des echten Caius in feinem Commentar zum Coder anführt 45), welche er von feinem Lehrer Jac. a Ravanis erhalten haben will, indem dies fer lettere unftreitig and Boethind geschopft hat 46). Erft Riebubrs gunftigem Gefchief mar es vorbehalten, die echten Institutionen des alten Juriften gerade ju einer Beit wieder aufzufinden, wo ein lebendiger Gifer fur das

<sup>30)</sup> De mirabilibus c. 29, p. 105, Franz.

31) III. §. 70. — II. §. 218. §. 280.

32) Sacratissioni principis nostri oratione cavetur, ut matris intestatae hereditas ad liberos, tametsi in aliena potestate erunt, pertineat.

33) Vita M. Antonini Philosophi c. II. — Leges — addidit — de bonis maternis, et item de filiorum successionibus pro parte materna.

34) Ant. Augustinus de nominibus propriis tov nardiatov Florentini; in Opp. I. p. 231. not, a); ap. Otton. I. p. 104.

35) Fr. Connanus comment, jur. civil. Tom. I. p. 23. ed. Neap. 1724.

36) Ditmar a, a. O. p. 45.

37) §. B. Menagius amoenit jur. civil. c. 43, p. 430 ed. noviss. — Maiansius lib. IV. epistolar. II. p. 185 sqq. ed. Lips.

38) Diese Meinung berubt auf der falssen Legar thei Gellius II. 4., no ce heisen nuß Gavine Bassus. Eergl. Macrobius I. 9.

39) Pu dita über ten Namen des Juristen Caine; Cib. Abhanda lungen (Berlin 1823, 8.). S. 167 felgg. — Die Meinung ift nicht neu; sie finder sich schen bei Guido Pancirollus de claris legg. interpp. p. 40 und im thesaur. var. lect. II. c. 23. — Bergl. Eberlinus de origine juris. p. 424.

Wieling jurisprudentia restituta, p. 8 felg.

41) Bergle Eitel tont sens incht vor.

über die Eitel kont sens incht vor.

über die Eitel kont sens incht vor.

über die Eitel kont sens incht vor.

über die Eters quotidianae tee Gajué, in ter Zeitschrift für geofchictliche Rechtswissenschafte.

Rechtsgeschichte. S. 728. 43) Ant. Crabreras de Avendatwinterpretatio ad letum Gaium lib. 1. ad Leges XII. tabb. Madriti 1638, 4. 44) Dieser Tuct ist imeischaft; er sindet sich Fr. 4. de inossicioso testamento (V, 2.). Byl. Bynkershoek observatt. II. 12. 45) Ad L. un. Cod. da usucapione transformanda. Opp. p. 439 ed. Francof. a. 1578. 46) Byl. Schullting jurisprudentia velus antejustinianea. p. 54.; Hugo's 21e Geschichte des temischen Rechts sein Justiniane. S. 107.

Studium der Rechtsquellen erwacht mar 47). 2118 nam= lich in dem genannten Jahre der berühmte Berfaffer der romifchen Geschichte gur Ubernahme ber ihm beim papit= lichen Stuble anvertrauten Gesandtschaft nach Rom sich begab, fiel ihm bei feinem Befuch der Bibliothet des Domcapitels ju Verena, ein mit Nro. XIII bezeichneter Coder auf Pergament, Schriften meist Episteln des heil. Hieronymus enthaltend, in die Hande, unter dessen genwartigen Schriftigen er zuerst\*) das Wert eines alten Juriften entdectte. Der Schwierigkeit des Lefens ungeachtet, gelang es Niebuhr mit Bilfe einer Gallapfel= tinetur nicht allein ein Blatt des Coder (fol. XLVII.) zu entziffern, fondern augerdem auch zwei de jure fisci bandelnde Pergamentstude (f. Fragmentum veteris Joii de jure fisci) abzufchreiben, famt einem einzelnen von den Präferiptionen und den Interdieten fprechenden nicht referibirten Blatt 48), — Aberrefte alter Codices welche theils schon fruher Scipio Magfei 49) bekant gemacht hatte, theils Saubold um die namliche Beit des Bieder= findens berauszugeben im Begriff mar so). Das Gefun= dene erfannte Cavigny, dem es überschieft worden, fo= gleich mit Ausnahme der Blatter de jure fisci, als Aberrefte der Institutionen des Caius, und behauptete auch, was fich spaterhin volltommen als richtig bewährte, den Susammenhang der reseribirten Blatter Des Coder Nro. XIII. und des nicht reseribirten Blattes de interdictis. Auf feine Beranlaffung hauptfachlich gefchah ce, daß die Atademie der Wiffenschaften zu Berlin die Professoren Gofden und Becker im Dlai 1817 gur weitern Entziffe= rung des Gefundenen nad Berona fendete, eine Arbeit, bei welcher nach Becker's Abgang befonders der jetige Professor Bethmann Sollweg ju Berlin hilfreiche Sand leiftete. Die Arbeit felbst mußte bei der eigenthumlichen Befchaffenheit des Coder mit den mannigfaltigften Beschwerden verlnupft fenn. Die Sandschrift 51) namlich

welche aus 127 Blattern in Quartformat besteht, ist an einigen Stellen doppelt reseribirt; die alte Schrift, der vorjustinianischen Seit angehörend 52), Ungial und voller Siglen, ift, wenn auch nicht, wie Goschen nient, ab= gefratt, doch überall abgewaschen, und die neuen Gdyrift= züge laufen die früheren deckend darüber bin. gelang es, ein Reuntel des Coder ausgenommen, das Vorhandene, — an welchem nach einer scharffinnigen Combination Sollwege nur drei Blatter fehlen, um es gang zu veroollständigen 53), - gang zu entziffern, und auch eine neue Revision des Coder, welche der Professor Wlume in den Jahren 1821 und 1822 vorgenommen 54) hat, troß der größten Gorgfalt und Genauigkeit, nur in wenigen Stellen eine bedeutende Radbilfe berbeige= führt 55). Mit der Berausgabe des Gefundenen beauftragt, hat Gofden diefe Aufgabe auf eine Art geloft, daß man mit vollem Rechte behaupten fann, es erfreue fein anderer Schriftsteller des Alterthums fich einer abn= lichen Editio princeps 56), und es chre das hier Ge-leiftete, ein Musterhild für alle Arbeiten ahnlicher Art, deutsche Gelehrfamkeit und namentlich die Gefamtheit der deutschen Rechtsgelehrten vor gan; Europa. Was aber durch Caius erschloffen worden, bietet und mehr Gewinn, als Muck, was der Fleiß der frang. Schule von Bruch= stucken abnlicher Urt und errettet, und nur diejenigen fonnen hierüber im Sweifel befangen fenn, welche ents weder granzenlose Erwartungen gehegt, oder aber gerade über ihnen liebgewordene Gegenstände nicht den längst gewünschten Aufschluß in der neu eröffneten Rechtequelle gefunden. Ginen liberblick des Gewinns hat und Chra= der gegeben 57); von reicher Ausbeute zeugen Bugo's Rechtsgeschichten 58), Hollwegs treffliche Monographie de caussae probatione 59), und jahlreiche Stellen der Schriften deutscher Rechtsgelehrten bes faum vergangenen Lustrum. Berichtigungen des Textes, jum Theil bei der neuen zweiten Auflage des Caius vom J. 1825 benukt, haben Brinkmann 60), Unterholzner 61) und Dirtfen 62) in besondern Abhandlungen geliefert. Einen fortlaufenden und erschöpfenden Commentar hat man wiederholt

 $XIX \leftarrow XXVII.$ 52) Ropp über bas Alter ber veronefischen Sandschenii praesatio ad secundam Gaii editionem.

52) Sopp uver day Aller det Verenchiagen
fdyaft. Bo. III © 473-481. Goeschenni praestiio. p. XXXVII.

53) Goeschenii praesatio. p. XXXIII.

54) Fr. Blume iter
Italicum. Bd. 1. (Berol. 1824, 8.) p. 261 folg.

55) Vergt.
Goeschenii praesatio ad secundam Gaii editionem.

56) Gaii
insitutionum commentarii IV. E codice rescripto bibliothecae capitularis Veronensis auspiciis Regiae scientiarum Academiae Borussicae nunc primum editi. Accedit Fragmentum veteris loti de jure fisci ex aliis ejusdem bibliothecae membranis transscriptum. Berolini apud G. Reimer. MDCCCXX.

8. — Lgl. Hugo in G. G. A. 1821. St. 202.; Ruga Giornale arcadico. T. XIII. (Roma 1820. 8.) p. 1—15. 57)
Bas gewint die rémische Rechtsgeschichte durch Cajus Infitutionen? Keitelberg, 1823. 8. 58) Lon der seccification in Romanica (1818) bis neutren Marage (1824). 28ds geroin en configu States States (1818) bis neunren Anflage (1824). 59) Bon der sechsten (1818) bis neunren Anflage (1824). 59) Berolini 1820. 8.

60) Notae subitaneae ad Casi institutionum commentarios. Slesvici 1821. 8. 61) Conjecturae de supplendis lacunis, 1823. quae in Gaii institt. comment, IV. occurrunt. Vratislaviae 1823. 8.; vergs. Dupont restitutions de quelques passages corrompus du IVe livre des commentaires de Gajus, in der Thémis Tom. VI. Libr. II. p. 86-100. 62) Bettrage jur Rritif einzelner Stellen in bes Cajus Infitationen; in den Berfuchen jur Rritit

<sup>47)</sup> Die vollstandige Literatur ub. d. Gefch. ter Entdedung ift tiefe : von Cavign n nen entdedte Queden des romifchen Rechte, in ber Beitschrift fur gefchichtliche Rechtewiffenichaft Bo. III. G. 129-40. Sugo in ten G. G. M. 1816. Ct. 202. G. 2009 folgg.; Go. ichen's Bericht in den Ubhandtungen ter bifterifd. phitologischen Riaffe ter fonigt. Atademie ter Wiffenschaften ju Beilin aus ben Jahren 1816-17. (Berlin 1819. 4.) S. 307 feteg. Uberfegung dieses Berichts von Dr. Lauth in der Thémis Tom. I. Live. 3, p. 287—293.; Hand of du. Goschenii praesatio ad Caii institutionum commentarios (Berol, 1820. 8.). p. VIII—XVIII.; Huge in G. C. 21. 1817, St. 61. S. 601 felg (Inazio Conte Bevilacqua Lazise) Notizia d'alcuni frammenti di antica Giurisprudenza Romana scoperti nell' anno MDCCCXVII, fra i Codici della biblioteca del Capitolo Canonicale in Verona. Vicenza 1817. 8; rergl. Sugo in G. G. A. 1818. St. 186. S. 1849. \*) Den Coder ale einen Palimpfeftus fannte fcon Maffei; allein der frühere Inhalt war ihm ganglich fremd. Beral Goeschenii praefatio, p. XI. 48) Diese Btatter fin-Bergl. Goeschonii praefatio, p. XI. 48) Diefe Btatter finrefte after Manuscripte, unter der Aufschrift: Vetera Paralipn-mena MSS. Codicum Capituli Veronensis a Joh. Jacobo de Dionysiis Veronensi canonico in unum collecta 1758. Er crivahnt beide: Verona illustrata. Parte terza. Verona 1732. 8. c. 7. p. 464.; und hat beide dem grekten Steil nach abge-bruckt in seinen opuscoli ecclesiastici. Trento. 1742. fol. p. 56 — 94. 50) Notitia fragmenti Vernnensis de interdictis. Lipsiae 1816. 4. Bergt. Seirschrift für geschichtliche Rechtswissen-schaft Bb. 111. S. 358—388. 51) Goeschenii praelatio. p.

88

von Franfreich aus versprochen 63), ohne daß man etwas anderes bieber gegeben, als einen fehlerreichen Rachdruck des Tertes 64), und eine Caius und Juftinians Inftitu= tionen mit einander vergleichende Husgabe der lettern 65). Dagegen bat Deutschland ju den hauptmaterien Scho= lien vom Dr. Gans erhalten 66), Holland einen Com-mentar zum vierten Buch von Dupont 67), welche beide, wenn gleich nicht frei von Selbstachtung, dennoch nicht ju dem bedenlofen Duntel fich erhoben haben, ihre Ir= beiten eine gerfte vollstandige Benugung des Caius" ju nennen. - Einen umfangreichen Worts

Inder hat Elvers gefertigt 68).

Es bleibt noch übrig von dem oben schon erwähnten westgothischen Caius zu sprechen, welcher in die Lex Romana Visigothorum aufgenommen, hier vollig um= geschrieben worden ift. Wahrend namlich bei den übris gen Studen des Breviarium nur von einem Auszug und einer Interpretation, nicht aber von einer Abanderung tes vorgefundenen und recipirten Tertes felbst die Rede ift, bat man bei den Inftitutionen des Caius alle noth= wendigen Abanderungen in den Text mit aufgenommen, weehalb fich denn auch bei ihm feine besondere interpretatio hingugefügt findet 69). Die Entstellung des Driginals ift dadurch naturlich eine fehr bedeutende ge= " werden, wie fich denn 3. B. aus diefem epitomirten Caius niemals batte nachweisen laffen, daß Caius, mas in dem echten Werke zu wiederholten Malen gefchieht, fich offen ju der Schule der Caffianer befent 70), und alfo nicht ein f. g. Bereiseundus ift 71). Die Band= schriften des Breviarium haben fast ohne alle Musnahme72), wie namentlid) die Mundhener, Savigny'sche, Ottobonis fche, Lendener, Gothaifde, ein Buch aus den commentarii quatuor des Caius gebildet, mahrend die Mus= gaben, welche nach und nach um 67 Fragmente aus Boethins, Priscian, der Collatio und den Pandetten fich bereichert haben, gewohnlich zwei Bucher unterfchei= den, zuweilen indessen auch, wie Hieren. Aleander (Venet. 1600. 4.) und Jac. Dist (Lugd. Batav. 1658. 8.) den Text in drei oder vier Bucher abtheilen 73). Die editio princeps diesce epitomirten Caius hat Alm. Boudard, Paris 1525. 4. in Berbindung mit Pauli sententiae receptae beforgt 74). Erst 1529 folgte Caius mit der gangen Lex Romana Visigothorum von Gi=

chard, Bafel 1528. fol. 75). Bon den fpatern Musgaben verdienen die in der Samlung des Frang Pithous vom 3. 1586 76), so wie die Recenssonen von Schulting 1717 77), und von Haubold 1815 78) ausgezeichnet, und unter den Commentatoren, nachst Aleander und Difel, deren Noten Schulting wieder aufgenommen hat, Meerman 79) und Clifford 80) genant zu werden. — Bemer fenswerth ist übrigens noch, daß in den Summae Legum des Petrus Aegidius, Antwerpen 1517. fol. 81), der in diesem Werke vorherrichenden Behandlungsart jufolge der epitomirte westgothische Caius abermals epito= mirt erscheint. (Pernice.)

CAJUS, romischer Bischof vom J. 283 bis 296, ein Bermandter des Raifers Diocletian\*), foll eine Beit= lang in befonderer Gunft bei ihm geftanden und deffen Gemalin Gerena heimlich zur Annahme des Chriften= thums bewogen, spater aber sich dadurch Diveletians Saß zugezogen haben, daß er seine Richte Susanna (die nachmals unter die Beiligen kam) bewog, die Sand des Mittaifers Galerius, des Schwiegersohns Diocletians, auszuschlagen. Die Rirche bat ibn durch Dioeletian ben Martyrerted erleiden laffen, wiewol hierüber eben fo, wie über seine tirchlichen Anordnungen, die Quellen sehr unzuverlaffig find \*\*).

CAKILE Tourn., eine Pflanzengattung aus der natürlichen Familie der Kreugblumen und der 15. Linne'= schen Klaffe. Ihr Charatter besteht in der zweigliederigen Frucht, mit einem Samen in jedem Gliede, wovon der obere aufrecht steht, der untere herabhangt und deren Würzelchen in der Rige der Kotyledonen liegt. Das obere Olied der Frucht ift zusammen gedrückt, fast schwertfor= mig und unten mit zwei Sahnen verfeben. Die gemeinste Gattung, Cakile maritima Scop. (Bunias Cakile L.) wachst am Secstrand durch gang Europa, Affien und Afrika. Der Name ist arabisch, Western und fomt schon bei Avicenna und Scrapion vor. Anguillara (semplici, p. 227) ist der erste der sie im 16. Jahrh. wieder aufgefunden, und ihres falzigen Gefchmacks wegen fie als Abführungsmittel empfohlen.

CALABOSO (8° 40' B.), Stadt in der Proving Benezuela in Cudamerifa, an dem fich in den Apure mundenden Guariro, hat 550 Saufer, mit dem Gebiet 15,000 Einw., die Viehzucht treiben.

Calabra, f. Calendae.

CALABRIA. (Alte Geogr.). Der geographische Umfang der Bedeutung diefes Ramens ift verschieden.

6. 227 — 235.
\*) Anastasii vita S. Caji. \*\*) Chron. S. Aegidii ap. Leibn, T. Ill. p. 566. Platino. p. 34.

und Mustegung ber Duellen bes romifden Rechte (Leipg. 1823. 8.) 6, 104 — 136. 63) Thémis Tom, II. Livr. 6, p. 83; Tom. III. Livr. 14, p. 372. 64) Juris civilis ecloga. Parisiis 1822, 8, p. 19 — 217. 65) D. Justiniani institutiones cum novissime repertis Gaii institutionibus collatae. Parisiis 1822. 8. 66) Schelien jum Gajus. Berlin 1821. 8. 67) Disquisitiones in commentarium quartum institutionum Gaii recenter repertarum. Lugd. Batav. 1822. 8. 68) Promptnarium Gajanum sive doctrina et latinitas quas Gaii institutiones et Ulpiani Fragmenta exhibent, in alphabeti ordinem redactae. Gottingae Fragmenta exhibent, in alphabeti ordinem redactae. Gottingae 1824. 8. 69) v. Savigny Orfdidite tes römifden Reditä im Mittelalter. Bd. II. S. 52. 70) j. B. II. §. 244. §. 231. §. 195. §. 88. 71) Mascov de sectis (Lipsiae 1728. 8.) p. 127. Bach historia juris Romani. p. 478. ed. VI. 72) Int. Zivardinus Impp. Theodosii Junioris et Valentiniani III. novellae leges. ceteris Antejustinianeis — — addendis. Faventiae 1766. 9. p. 425—428. 73) Vergs. Hauboldi institutiones litterariae. Tom. I. (Lipsiae 1809. 8.), p. 278 74) Hugo Index fontium. p. 128. Civiliftisches Maga-

<sup>75)</sup> In diefer Ausgabe G. 121 şin. Bd. 11. S. 252 — 256. 4 129. 76) Mir bem theedessamissien Eeder in Fel. Tom, 11.

6. 1-14. 9gl. Hugo index fontimp p. 162-169. p. 178
folg. 77) In ter Jurisprudentia vetus antejustinianea, p.
1-186. 78) In Hugo jus antejustinianeum. Tom, 1. p. 186 - 246, 79) Specimen animadversionum criticarum in Caii institt. Mantuae Carpet. 1743. 8.; auct. Paris. 1747. 8.; im Thesaurus Meermani. Tom. VII. p. 669 – 686; von 5 auch best bestern et animadversiones ad Caii institt. Lugd. Batav. 1802. 8. 81) v. Savigun a. a. D. G. 57. not. 52. - Bergl. Ferd. Rammerer Beitrage jur Gefdichte und Theorie tes rom. Rechts (Rofted und Schwerin 1817. 8.). Bo. I.

In weiterem Sinne bezeichneten die Nomer mit demselben den oftlichen Theil der japygischen Halbinsel, die dritte Landschaft des alten Japygia, welche von dem dritten Hauptzweige der Japyger den Namen Messapia sührte. In dieser Bedeutung umschließt Calabria einen Flächensinhalt von ungefähr 90 M. und begreift die ganze Spize der süddstilichen Halbinsel in sich, welche sich am weitesten gegen Osten hinauszieht, das Land zwischen dem adriatischen Meere und dem Meerebuschen von Tarent, dessen sichtlichster Punkt das Vergedirge Japygium (Promontor. Salentinum) ist, und auf dessen bstilchstem Vorsprunge Hydruntum lag. Dieser Theil von Japygia, dessen genauere Benennung, wie schon gesagt worden, Messapia war, wurde von den Griechen auch vorzugssweise als Japygia bezeichnet. In engerer Bedeutung versiehen die Nönter unter Calabria nur die Küsstenstriche des beschriebenen Landes am adriatischen Meere, und die Gegenden am tarentinischen Meerbusch mit der südlichen Verzuspspize heißen dann Salentinorum regio 1).

Was die Geschichte der altesten Bevolkerung von Calabria betrifft, so waren es Ausoner, welche bieses Land, wie das übrige südliche Italien, in den ersten Beiten inne hatten. Siebzehn Menschenalter vor dem trojanischen Kriege fest die Sage die Ginwanderung des arkadischen Peucetius in den mittleren Theil von Japygia, welcher von ihm seinen Namen Peucetia ableitet, eine Sage, welche freilich in den neuesten Untersuchungen über diesen Gegenstand viel grundlichen Widerspruch gefunden bat 2). Die griechischen Mythologen helsen sich, wie gewohnlich, mit Ramen und Genealogien, um den Urfprung und die Abfunft der Bolfer ju erflaren, und fo baben fie denn auch hier noch einen Sappy, Daunus und Meffapus als Sohne des Lykaon und Bruder des Ono= trus und Peucetius bei der hand, um die Benennungen aller japygischen Landschaften aus Arkadien herzusubren. Mannert sucht in den eingewanderten Japygern feine arkadifche Abkunft, fondern halt fie fur Junrier, fich auf ein Seugniß des Mifander ftusend, welcher ergablt, der größte Theil der von den drei Gohnen des Lykaon, Ja= pyr, Daunus und Peucetius, nach Italien geführten Mannschaft habe aus Illyriern und Meffapiern bestanden 3). Demnach hatten wir in den Dauniern, Peuce= tiern und Meffapiern drei Sweige eines illyrischen Stam= mes, der Japyger, und es ist merkwurdig, daß Ste= phanus von Bujang zwei Stadte Japygia anführt, eine in Italien, die andre in Illurien, welches wenigstens beweist, wie weit verbreitet die Sage von der illprischen Abfunft der Japyger war; denn er fuhrt den Becataus als feinen Gemabremann auf.

Nicht lange nach diefer erften Einwanderung follen Rretenfer, welche, um den Sod des in Sicilien gebliebenen Minos zu rachen, nach jener Infel fteuerten, aber an die Ruften von Jappgia getrieben murden, die Stadt Spria (Uria) im Innern der Landschaft Meffapia oder Calabria angelegt haben 1). Auch diese Sage hat man mit der fruberen Einwanderung in Berbindung gefeht, und dem zu Folge den Jappr zu einem Sohne des Das dalus gemacht's). So viel ist gewiß, daß die neuen Colonisten bald das herrschende Bolf der Halbinsel und die Grunder der wichtigsten Stadte auf derselben mur= den, j. B. von Taras, Brendessen, Sydrus. gehorten nicht zum griechischen Stamme: wie hatten fonft Die fpateren Sarentiner fie Barbaren nennen follen 6)? Demnach haben wir vielleicht auch in diefer Minthe nur eine fpatere miffverftandene Gintleidung einer zweiten illprischen Einwanderung erhalten. Dabin weist auch die Ergablung von einer dritten Einwanderung nach Japogia. Der König Idomeneus, so berichten die Minthologen, wurde aus der Insel Kreta durch eine Partei bald nach feiner Rudtehr von dem trojanischen Rriege vertrieben und fluchtete zu dem Konige Clinicus von Illyrien. Die= fer unterftutte ibn, und fo fegelte er mit Illyriern und Lofrern, die fich ihm unterwegs anschloffen, nach der fudbftlichen Spige Italiens, dem Lande der Galentiner, wo er zwölf Ortichaften grundete, unter denen Castra Minerva die wichtigste war 7). Von dem auf dem Meere geschloffenen Bundniß zwischen dem Idomeneus und den Lofrern leiten die etymologischen Fabeler den Namen Galentini ab 8). Die folgenden Rolonien brachten feine durchgangige Beranderung in der jappgischen Salbinsel hervor. Die Spartaner bee Phaiantus machten fich gwar, nach Bertreibung der alten Einwohner, ju herren der Stadt Sarent und der benachbarten Ruften; aber ihre Berfuche zur Unterwerfung des gangen Landes miflangen vollig 9). In den Besit der Romer fam die Landschaft Calabria auf die friedlichste Weife. Gie waren Gebieter der umliegenden Gegenden, und als fie ihre Augen auf Griechenland zu wenden anfingen, mußte ihnen der Befit von Brundisium wichtig genug fenn, um die Weg-nahme dieses Plates nicht zu scheuen. Gie wahlten den Bormand, Die Stadt hatte Die Unternehmungen des Phrrhus begunftigt, um fich ihrer zu bemachtigen, und dies gelang ohne allen Widerstand im Jahre Roms 509. Die übrigen Orte folgten dem guten Beifpiele.

Der Name Calabria wird zunächst von dem Belfernamen Calabri abgeleitet, und so sollen die Urbewohner des Landes-geheißen haben 10). Wer noch tieser in die Etymologie eindringen will, wird auf Pech gerathen, welches Calab heißt, und auf Wind, welcher Zelad heißt, und den Salentinern ihren Namen gegeben haben soll 11). Es genügt, hier zu bemerken, daß die Nomer die ursprünglich italiänischen Bewohner der japygischen Halbinsel Calabri nennen, und diese weite Bedeutung

<sup>1)</sup> S. Plin. III. 11. Strabo VI. p. 425. 430. Virgil. Aen. III. v. 400. Tabul. Peuting.

2) Eine vollständige Darlegung ter verschiedenen Ansichten von Niebuhr, Bossi, Mannert u. a. m. über die ätteste Bölfergeschichte Italiens gehört in Artisch von weiterem Umfange, Jtalia, Japygia 20. Anton. Liber. c. 31. Bgl. Festus s. v. Daunus und Salentini. Auch Niebuhr neigt sich dieser Meinung zu. S. Kom. Gesch. B. l. E. 101 ff.

Mlg. Encyclop. d. W. u. R. XIV. 2. Abtheil.

<sup>4)</sup> Herodot. VIII. 170.

11. 6) Stralo VI. 427.
Schol. ad Virgil. Eclog. VI.

8) Festus s. v. Salentini.

9) Stralo VI. p. 425.

11) Diefe und ähnliche ethmelogische Spielereien führt Boffi an, Geschichte Stat., reutsch.

2 Seimar 1820.

2 211. Le and er Ulbertus will dagegen den Namen Calabria aus dem Griechischen dro rod ralos ral oftw β βυίθω ableiten, quasi regio bonis omnibus affluens scatensve.

15. Strabo VI. 427.

27. Plin. III.

28. Strabo VI. 427.

29. Paus. X. 10. 27. Varro apud

8) Festus s. v. Salentini.

9)

20. Strabo VI. 427.

Plin. III.

9)

8) Festus s. v. Salentini.

9)

21. Le and er

11. Strabo VI. 427.

9) Festus s. v. Salentini.

9)

20. Strabo VI. 427.

9) Festus s. v. Salentini.

9)

20. Strabo VI. 427.

9) Festus s. v. Salentini.

9)

21. Strabo VI. 427.

9) Festus s. v. Salentini.

9)

21. Strabo VI. 427.

9) Festus s. v. Salentini.

9)

22. Strabo VI. 427.

9) Festus s. v. Salentini.

9)

23. Strabo VI. 427.

9) Festus s. v. Salentini.

9)

24. Strabo VI. 427.

9)

25. Strabo VI. 427.

9)

26. Altrid.

27. Plin. III.

9)

28. Strabo VI. 427.

9)

28. Strabo VI. 427.

9)

29. Strabo VI. 427.

9)

20. Strabo VI. 427.

9)

20. Strabo VI. 427.

9)

20. Strabo VI. 427.

20. Strabo VI.

des Wölkernamens dehnt zuweilen auch den geographisischen Umfang von Calabria so weit aus, daß es unmitztelbar an Lucanien granzt, und daß die Schäfer abwechsselnd ihre Heerden aus einer Landschaft in die andre treiben konnten 12). Allsdann beschränkt Calabria sieh nicht auf Mesapia, sondern läuft in Peucetia hinein, und der aus dem Städtchen Rudia gebürtige Ennius heißt ein Calaber 13). Dies kann denn zugleich als ein schlagens der Beweis dasur dienen, daß die Calabri einerlei Spracche mit den übrigen Bewohnern des sublichen Italiens

redeten 14).

Es ift eine merkwurdige Erfcheinung, daß der Rame Calabria, welcher im Alterthum der füdofilichen Salbinfel von Italien angehörte, späterhin nach der südwestlichen übergegangen ift. Das alte Calabria entspricht etwa ber jekigen Proving Terra di Otranto 15), das neue Calabria aber umfaßt das alte Bruttia und den fudlichen Theil des alten Lucania. Nach der neuesten politischen Eintheilung begreift die Proving Calabria Oltra etwa den Ager Bruttins in sich, Calabria Citra aber das füdliche Lucania. In welchem Sahre und durch welche Beran= laffung diefe Namenversekung vorgegangen fevn mag, ift nicht zu ermitteln. Wir wiffen nur, daß die Umwechse= lung ber Ramen und Bedeutungen in bem Beitraume Statt gefunden hat, als nach der Auftofung des oftgo= thischen Reiches das oftromische Raiserthum ju dem Befise des füdlichen Staliens gelangt war, und in demfel= ben von den Sarazenen unaufhörlich beunruhigt wurde. Bielleicht, daß die neuen Gerren bes Landes damals viele Einwohner aus dem alten Calabria nach dem neuen verpflanzten. Paulus Diaconus im achten Jahrhundert tent noch Lucania und Bruttia nach den alten Begriffen, aber bei dem Sonaras und Conftantinus Porphprogeni= tus im neunten Jahrbundert tragen beide Landschaften fcon den Ramen Cafabria 16). Noch fruher hatte fich auf der sudostlichen Salbinsel der Rame Apulia, welchen ursprünglich nur die Landschaft Daunia führte, und in noch engerer Bedeutung die Ebenen füdlich vom Garga= nus Mons 17), über bas gange alte Japygia ausgedebnt.

Co haben wir benn im gangen Mittelalter und bis auf unfre Seit für die füdofiliche Galbinfel ben Namen Apulia, Puglia, für die füdwestliche den Namen Calabria, ohne daß dabei die genau bestimmten Grangen der neuesten Provinzeneintheilung beobachtet werden 18).

(W. Müller.)

CALABRIA, (Neue Geogr.), feit dem 8 — 9ten Jahrh. Der Rame der fudwestlichen Halbinsel Italiens, oder des Landes, welches von seinen altesten Einwohnern Onotria hieß, und spaterhin von den Bruttiern

Alger Bruttius benant wurde, außer diesem aber auch noch den sublichen Theil des lucanischen Gebietes ein= nahm.

Die natürliche Begrangung Calabriens ift folgende. Da wo der Apennin sich, um die beiden Halbinfeln Italiens zu bilden, in zwei Sweige theilt, den einen niedrigern sudostlich nach Apulien hinaus, den andern hohern und machtigern sudlich bis jur fieilischen Meer= enge und unter diefer hinmeg felbst bis in die Infel hin= über, da ergießen sich zwei Gluffe, aus dem Sanptrucken des Gebirges entspringend, in entgegengesetzter Richtung in die beiden Meere, welche Stalien einschließen, der Merino erst in den Lao und dann mit diesem westlich in das tyrrhenische Meer, der Kalandro bstlich in den Meerbufen von Sarent. Diese beiden Fluffe, von deren Quel= len man nur eine furze Linie über die Apenninenkette zu ziehen hat, bilden die Granfcheide Calabriens gegen Die Basilicata. Die Seitengrangen machen die beiden Meere, und fo lauft das Land, fich aus einer großern Breite allgemach in die südlichste Spike Italiens zusammengiebend, und nur einmal, ungefahr in feiner Mitte sid wieder nach Often ausdehnend, in der Richtung von Alerden nach Suden zwischen 40° 7' und 37° 51' nordlicher Breite fort. Geine südlichste Spike ift das von Sieilien abgekehrte Capo di Spartivento (Promont. Herculis), und die Spite, welche es gegen Weften der Insel Sicilien zuwender, heißt Capo Cenide (Caenys Prom.). Die Apenninenkette aber fcheint in dem gwis fchen diefen beiden gelegenen Capo dell' Memi (Prom. Leucopetra) 1) in das Micce zu finken. Die Lange Cas labriens am jonischen Meere, von der Mündung des Calandro bis zum Capo Spartivento beträgt ungefähr 160 ital. Meilen, die andre Seite am tyrrhenischen Meere vom Ausfluffe des Lao bis jum Capo Cenide etwa 150. Die größte Breite, welche es gewint, liegt zwischen 33° 22' und 34° 57' oftlicher Lange. Der Flacheninhalt def= felben wird febr unbestimt und verschieden angegeben. Hogemann hat 3201 geogr. oder 5192 ital. DN., Reha fues 317g geogr. oder 5130 ital. Dit. Früher begnugte man fich mit einer Berechnung des Umfangs nach Schritten und gab von diesen die Sahl 730,000 an2). Es laßt sich aber auch in der That keine Berechnung des Flachenraums von Calabrien liefern, welche auf lange Beit giltig bleiben fonnte; denn das tyrrhenifche Meer nagt beständig an der Westtufte des Landes und arbeitet gleichsam daran, es ju verschlingen; und dieses sucht durch Ansat auf der Oftseite dem jonischen Meere seinen der= tigen Verluft wieder abzugewinnen. Nur an einem Punete fcheinen beide Meere mit vereinigter Gewalt gegen das eng zufammengeprefite Land anzufturmen, um den untern Theil deffelben von dem italianischen Montinent durch eine ähnliche Revolution loszureiffen, wie diejenige gewesen fenn mag, welche Sieilien zu einer Infel gemacht bat. Es ist dies zwischen dem Meerbusen von Squillace und

<sup>12)</sup> Schol. ad Hor. Od. IV. 8.

13) Mela II. 4. Plin. III. 14) Das Schwansende in der Benennung Calabria verbietet uns, diesen Artistel geographisch ausgnsühren. Wir verweisen daber auf die bestimmteren Benennungen: Jappysia, Dausnia, Salentini u. s. 15) In weiterer Vedentung, Peusceita mitgerechner, auch Aerra di Bari. 16) Paul. Diae. Ilist. Long. II. 17. Zonan. XV. 4. VIII. 7. Byt. Mannert Geogr. v. Ital. II. 87. 17) Strabo VI. p. 437. 18) S. über Apuslia den schwichten Artistel Puglia. Die alte Geographie und Geschichte der sütwesstichen Halbinsel s. unter d. M. Oenotria. Byl. über den ganzen Artistel Nieduhr, Bosssi, Manstrett I. c.

<sup>1)</sup> Einige nehmen, durch eine faliche Angabe von Stadien bei Strabo versührt, tas Capo Pellare für tas Prem. Leucepetra. Bgl. Mannert I. c. Th. II. S. 184. 2) Vergl. über frühere Berechnungen Barrels Briefe über Calabrien und Sieilien, Th. I. S. 33. 34.

dem von G. Eufemia, wo die Breite des Landes bis auf 18 ital. Meilen eingezwängt wird3). Doch tiefer binab weichen die beiden Meere fast gleichmäßig guruck und geben dem sich nach Often und Westen ausdehnen-ben Lande beinahe so viel Flache wieder, als sie ihm durch ihr Eindringen bei S. Eusemia und Squissace entriffen hatten. Go erweitert und verengert fich Calabrien abwechselnd, bis es endlich durch den Riff der sieilischen Meerenge in- eine Spike zusammengeschoben wird, welder die von beiden Seiten sich vereinigenden Wogen nicht mehr Land gonnen, als die Wurzeln des Apennins gu tragen vermogen. Diefes farte Gebirge bildet die Grundfeste von gang Calabrien, und je nachdem es feine Wurzeln und Sweige vorwarts fredt oder guruckzieht, debnt fid, das Land in Ebenen aus oder drangt fich in Thaler jusammen, ein abenteuerlich wechselndes Gewirr rau= her und schroffer Felsennatur und uppig fruchtbarer Gefilde.

Der Apennin zieht sich aus der Basilicata in feiner wilden, schroffen und grotesten Gestalt in Calabrien ber= ein. Seine meisten Berge find nicht fpit oder konisch, sondern abgerundet, und je weiter ihre Kette nach der füdlichen Spite hinablauft, desto mehr fallen fie ab. Bu den hochsten gehoren die, welche die Basilicata von Ca-labrien scheiden, der M. Malaspina, M. Gilisterno, M. della Provizia und M. Pollino, etwas weiter in das Land hinein der M. Cavitore. Ferner find zu nennen der M. Cocenizo zwischen Cosenza und dem adriatischen Micere, etwas hoher Mt. Isauro und Mt. Mula, das große Baldgebirge Gila, welches etwa in der Mitte des Landes, da, wo es seine größte Breite gewonnen hat, über 10 geogr. Meilen bedeckt und viele bedeutende Spizzen hat z. B. M. della Porcina, M. Januario, M. Negro, M. del Calabrese, M. dell' Ortica, M. Petti-nella, M. di Nerbo, M. Clibano, M. Jumiero, M. del Gigante, Mt. Calaferna, Mt. Macalla, und auf bem augersten Vorsprunge in das jonische Meer, nordlich über dem Bufen von Squillace, Mt. Corvaro und Mt. della Sibilla. Alledann zieht fich das Gebirge in eine fcmale Rette jusammen, welche gerade auf die Gudfpike ju in fast ununterbrochener Erhebung fortläuft. Die be= deutenosten Soben in dieser Richtung find Mt. Jego, Mt. Sagra, Mt. Caulone, Afpromonte, Mt. Efope, Mt. Se= ferio und nach dem Capo dell' Armi hinaus die drei Berge M. Sacro, M. Saggittario und M. Pittaro.

Die stärtsten Borgebirge, welche der Apennin gegen das jonische Meer herausstreckt, find, von oben anfangend, das C. di Roseto, am Questusse des Calandro, also eine Granzspike Calabriens bildend, C. Trionto, C. d'Allice, E. delle Colonne, E. Rizzuto, E. di Stilo, E. di Bruggano, worauf wir zum E. di Spartivento ge= langen. Geben wir von da auf der andern Rufte in die Hohe, so begegnen und nach einander: Punta della Sact= ta, Capo dell' Armi, Capo Cenide, Capo Baticano, E. Sambrone, E. Suvero, C. di Cetrare, Capo Fella,

C. di Circua.

Die Baupikette des Apennins lauft anfanglich dem therhenischen Meere naber, als dem jonischen, hinab, so

3) hier fiebt man von ben Boben bee Apennine bei beiterm Wetter beide Meere.

daß die großen Ebenen von Caffano, Bifignano und Co= fenga nordlich über dem Gilagebirge bis gegen drei Bier= tel der Landeebreite vom jonischen Meere an einnehmen. Unter dem Gila ruckt aber der Bergrucken dem jonischen Meere naber, und die weitesten Gbenen gieben fich an der tyrrhenischen Seite dabin, die Piane di Palmi und di Monteleone; jedoch lagt auch das jonische Meer einigen Raum für flaches Land. Außer diesen Ebenen bilden die Bergzüge auch noch viele weitere und engere Thaler, mel= che an Fruchtbarkeit mit dem eigentlichen Flachlande wett= eifern, und durch die verschiedenen Grade ihres Alimas

die Begetation Calabriens fehr vervielfättigen.

Eine Menge Gluffe ftromen ju beiben Seiten von den Soben der Apenninen berab und bifden in den grofern Ebenen viele Geen und Gumpfe, deren Inebunftun= gen die Lufte verunreinigen; die meiften stebenden We= maffer diefer Urt fanden fich an den öftlichen Ruften und namentlich in der Gegend, wo der Crati fich in das Meer ergießt. Diefer Bluß, der größte von Calabrien, der Crathis der Alten, bemaffert die fruchtbaren Gbenen von Cofenia und Bisignano und fallt, nachdem er mehre fleine Flugden und Bache in fich aufgenommen bat, swi= schen Caffano und Roffano in das jonische Meer. Dicht über dem Crati ift die Mundung des Cofcile, und auffer diefen beiden Gluffen find von denen, welche die Oftfufte durchschneiden, zu nennen: der Trionto, Nieto, Die Sas cina, der Alli, der Corace, der Alaro. In das tyrrhe= nifde Meer ftromen der Lao, der Diamante, der Gavu= to, der Metramo, der Metauro. Großere Landfeen gibt es in Calabrien nicht, aber einige Schwefelmaffer und andre Beilquellen, welche indeffen wenig benutt werden.

Der Boden Calabriens ist ein Gemisch von Kalf und Rreide, jener jedoch vorherrichend, und auch die Ober= lage der Gebirge ift fast überall aus diefen beiden Be= standtheilen gebildet. In den Ebenen hat die Ralferde hier und da einen bedeutenden Bufat von Cand. Unter dieser Ninde aber fochen, beständig genährt durch die un= terirdischen Gemaffer, vulfanische Stoffe, Schwefel, 2m= bra und andre feuerhaltige Erden und Gafte. Daber ift Calabrien feit den alteften Beiten der Schauplat furcht= barer und verwüstender Erdrevolutionen gewesen, und von dem Anfange des siebenzehnten Jahrh. bis zu dem Jahre 1783, welches das ganze sudliche Calabrien unter dem Sila beispiellos verheerte, fann man gegen funf und zwanzig flartere und schwachere, theils langer, theils turger anhaltende Erderschütterungen in diesem Lande nach=

weisen.

Das lehte große Erdbeben brach am 5. Februar 1783 aus, und dauerte mit ungeschwächter und stoffweise fogar sich verstärkender Gewalt bis zum 28. März fort. Die verheerendsten Epochen deffelben waren der Sag des ersten Ausbruchs, die Hacht zwischen dem 6. und 7. Fe= bruar, der 27. und 28. deffelben Monats, der 1., 27. und 28. Marg. Rad) diefer Beit fchien fich die Erde gu beruhigen, aber so allmalig, daß einzelne gelinde Stoffe und Erschütterungen als Rachwehen der schrecklichen vul= fanischen Entbindung das Land noch nach Jahren in Schrecken festen. Das Erdbeben brach unerwartet ein, denn die gewöhnlichen Borzeichen des nahenden Berder= bens waren theils zu unficher, um zu ernsten Gicherheits= maßregeln aufzufordern, theils gingen sie dem, was fie verlündigen follten, ju unmittelbar voraus, um Rettung möglich zu machen. In der Luft schwerer, dicker Rebel voll eteltrischer Beuerzeichen, ein beständiger Gudost= und Sudwestwind (Seiroeco und Libeechio) in heftigen Stur= men durch das Land jagend, die aufgelofte Rreiderinde des Erdbodens wie Lava über die Gefilde fliegend, Fifche, Bogel und Landthiere unruhig und betäubt, jene taus melnd in die Rege fturgend, diese schreiend und heulend umberschweisend oder zu Boden finkend; endlich ein schwus ler Regen, tobende Meereswogen, brullende Sturme, uns terirdische Donner. Die Erde erbebte in ihren Grund= festen, fant ein und erhob sich, flaffte auf und wieder jusammen, Berge hoben sich aus ihren Wurzeln, Geen und Gluffe bildeten fich, wo Gelfen geftanden hatten, und die Menfchen mit ihren Wohnungen und Besikungen sturzten massenweise in die offenen Schlunde hinab oder wurden von den einbrechenden Soben begraben. Gange Stadte und Dorfer verschwanden fast spurlos, über 40,090 Menschen wurden ein Raub des Todes in den Tagen der Serftbrung, und über 20,000 ftarben in den nachsten beiden Jahren an ansteckenden Seuchen, den Folgen der durch Leichname und Versumpfungen verpe= fteten Luft.

Der eigentliche Hauptschauplat dieser Erd=, Meer= und Luftrevolution mar das sudtiche Calabrien unter dem Silagebirge bis zur Meerenge von Sieilien, und felbft der Metna und Stromboli bezeugten die auch unter dem Meere foristromende Wirkung derselben durch verstärttes Donnern, Rauchen und Lavaspeien. Um furchtbarften und anhaltenoften wurden die schonen Chenen am tyrrhe= nischen Meere beimgesucht. Den nordlichen Theil Cala= briens, das fogenannte dieffeitige Calabrien, traf die Berheerung, in Vergleich mit dem Guden, nur wenig; die westliche Salfte deffelben blieb fast gang verfchont, mehr fühlte die oftliche das unteriedische Ungethum. Das Beben der Erde mar indeffen durch einen großen Theil Siciliens und felbft bis Reapel bin bemertbar, doch mit fo großer Kraft, um die Einwohner in Schrecken zu fegen, nur in einem Umfange von ungefahr 500 Quadr. Der Mittelpunft und Beerd des Erdbebens schien die Apenninenkette zu fenn, und namentlich der Monte Aspro oder Aspromonte; und die Ebenen am tyr= rbenischen Meere litten befonders deswegen mehr als die diesem Gebiege naber liegenden Strecken, weil das em= porte Meer schnell über fie weg fluthete, und die Menschen mit Haus und Habe in seine Wogen hinunter= fd)lang \*).

Calabrien gehört größtentheils zur vierten Region des italianischen Klima's'), wo das Quecksilber nicht unter 3° sinkt. Auf dem Sila fallt zwar Schnee, aber er bleibt selten das ganze Jahr hindurch auch nur auf den hochsten Spitzen liegen. Der Libeechio und Scirocco find den Ruften fehr beschwerlich, aber nichts desto wes niger ift die Begetation fast überall blühend und mächtig über alle Vorstellung. Der Getreidebau hat sich erst in neuerer Seit gehoben und allgemein verbreitet. In den Kustenebenen bauet man vorzüglich die Waizenart Majos rica, in den Thalern Grano Germano, doch auch andre Korner, und von Bulfenfruchten namentlich viel Bohnen. In den Chenen Reis, Flachs, Baumwolle, Safran, Sefam, Suffoly und fchlechten Sabat. Der Wein von Calabrien ift fart und feurig: die besten Gafte geben die Gewächste von Circla, Castrovillari, Rogliano, S. Biafe, S. Eufemia, Donnia, Diamante, Belvedere, und in der G. Eljemla, Donnia, Viantante, Belvedere, und in der südlichen Provinz die von Geraci, besonders der Vino Greco, von Villa S. Giovanni, Mosteleone, Borgia, S. Clia, Montano, Nicastro, Castiglione, Nicotera, Nosarno, Laureano; der Wein von Seiglio ist von sols cher Feuertraft, daß man ihn nicht ohne Wassfer zu trinken wagt. Auch werden herrliche Rosinen gewonnen, namentlich bei Cirella, Belvedere, Diamante und S. Algata. An Ol ist großer übersluß, da alle Ihaler mit Olivenbaumen bedeckt find, und nicht minder reich ift die Ernte der Agrumen und andrer edlen Frudite des Gu-Geringeres Dbst und Beeren im Gilawalde. Seide, ein Sauptproduft des Landes; die beste liefert Reggio, und aus dem ganzen Calabrien gehn jahrlich über 8000 Zentner gehafpelte Seide nach Reapel. Bolg liefert der ungeheure Fichtenwald des Gila. Er enthalt außer der harzfichte, welche theils zum Schiffban bient, theils Terpentinol gibt, auch andre Forstbaume ;. B. die Afche, aus welcher Manna gewonnen wird, ein tonigliches Regal.

Das füdliche Calabrien konnte man das eigentliche Treibhaus Italiens nennen; jede Pflanze fprofit bier, wie über einem Feuerheerde, finell und in voller Graft und Schonheit hervor. Die Agrumen prangen in ihrer ganzen Vollfommenheit, Aloe und Dattelpalmen fommen im Freien fort, und das Queckfilber fallt bochft felten bis auf den Gefrierpunkt. Ginen Winter fent das Land nicht; die Regenzeit, welche ihn vorstellt, gleicht einem naffen September unfres Slima's, und Schnee und Gis find dem Boden gang fremd. Aber im Commer vom Junius bis jum Geptember verbrennt die Conne die blus henden Gefilde, tein Regen erquieft die lechzende Erde, und eine in Glut schwebende Atmosphare liegt druckend über der erftorbenen Landschaft. Dagu fommen dann noch der Liberchio und Scirocco, welche feurige Dampfe aus Sicilien und Afrika berübergutragen icheinen, und Beere von Muftiten und Beufdrecken find in ihrem Ge-So ift also die eigentliche Begetation auf einen febr furgen Seitraum befchrantt, aber in diefem arbeitet fie auch mit wunderbarer Gewalt und fast ohne alle Silfe der Menschen. Denn der Ackerbau wird auf das forgloseste betrieben, und man modite fagen, fast Alles

<sup>4)</sup> Istoria de' Fenomeni del Tremoto avvenuto nelle Calabrie e nel Valiemone nell' anno 1783 posta in luce dalla Real Accademia delle scienze e delle belle lettere di Napoli. Napoli 1784. fol. Dolonieu: Mémoire sur les tremblements de Terre de la Calabre etc. Rome. 1784. Samilton in den Philos. Transact. 1783. Bartels Briefe über Catabrien und Sicilien. B. 1., verzüglich vom gehnten Briefe an. Die Jahre, in welchen seit 1600 Erdbeden in Catabrien Statt gefunden haben, sind: 1602, 1609, 1616 zweimal, 1617, 1620, 1621, 1626, 1627, 1638, eins der bedeutendsten Erdbeden, 1640, 1644, 1646, 1654, 1659, bedeutend, 1660 Fertschung des verigen Erdbedens, 1682, 1693, Ctoße aus Sicilien herüber, 1694, 1702, 1703, 1706, 1717, 1731, 1743, 1744, 1746, 1756 und 1783.

<sup>5)</sup> Rad Gauffure's Ubtheilung.

wachse wild. Obgleich das Land beinahe gar keinen Dunger befomt, vervielfältigt fich doch der Waigen bis jum funfzehnfachen, und nie unter dem funffachen. Eben fo treiben die meisten Gartenfrüchte wild oder doch ohne befondere Pflege hervor, Melonen, Gurten, Spargel, Artischocken u. a. m. Die fchonften Blumen, mit aromatifden Reautern gemischt, bedecken die Sugel, und bei Divongi tragt ein Berg die beste Galbei von gang

Europa.

Die Viehzucht des Landes ist bedeutend. Das Pferd nicht groß, aber muthig und unermudet. Mehr Schafzucht, als Nindvichzucht; jedoch wird die Wolke nicht veredelt. Viel Ziegen und Schweine, wenig zahmes Gesflügel. Desto mehr wildes, und die Vogeljagd ist eine Lieblingsbefchäftigung der Calabrefen. Große Jagd vor= Die Bienengucht wird vernach= züglich im Gilawalde. laffigt, fo geeignet auch das Land ju derfelben ift. Die Fischerei beschäftigt und ernahrt fast alle Strandbewohner. Sardellen und Anschovis werden im Mai und Septem= ber in Menge gefangen und eingefalzen verschieft; aber leider ist das Salz in Salabrien theuer. Auch fleine Thunfische, Palamidi genant, und Castandelen und Hale in der Meerenge von Sieilien. An mehren Punkten der Ruften des tyrrhenischen Meeres werden Korallen gefischt.

Das Mineralreich wurde ergiebiger sehn, wenn man feinen Schaten fleißiger nachfpurte. Die Ungeigen von Gold, Silber, Blei, Kupfer und Spiefiglanz werden schlecht verfolgt. Eisen vorzüglich bei Stilo, Steinfalz bei Cotrone, Altomonte, Manca des Beservo und Paluti, Bleierz (Lega), Bergblau, Markasit, Steinfohlen, Porzellanerde, Granit, Kalt, Gips, Marmor, Kreide,

schoner Thon.

Die gefamte Sahl der Bewohner Calabriens betrug nady einer Sahlung des J. 1793: 779,449. Rehfues gibt etwas weniger an, und die neueste Sahlung erreicht nur 760,702 6). Die Calabrefen find, wie ihr Land, voll der herrlichsten Strafte und Unlagen, welche aber in ihnen zum Theil eben fo unangebauet und verwildert find, wie in jenem. Ihre eigene Tragbeit ift freilich deswegen angutlagen, aber nicht minder die fchlechte Regieung, des ren Druck und Laffigleit in alten Migbrauchen und neuen Ausschweifungen jeder freien und froben Thatigteit des Bolfes die Flügel labmt?). Und fo ift denn Cala= brien, im Alterthume das Vaterland des üppigften Wohl= ftandes und der fraftigften Bildung, das Land, in welchem ein Spharis und ein Eroton neben einander blube= ten, gegenwartig eine Beimath von Bettlern und Raubern, eine Beute des robesten Aberglaubens und der gierigften Sabsucht in den Sanden der Monche, ber Pachter, der Sollner, der Richter und der Lehnsberren. Ein Theil der Ginwohner von Calabrien besteht aus 21r= nauten, welche fich gur unirten griechischen Rirche befennen und in eigenen Dorfern wohnen. Die eigentlichen Calabrefen fchildert Bartels als einen ftarten, mobigebildeten Menschenschlag von freundlichem Betragen und

rober Bergensgute. Jagd ift ihre Lieblingebeschaftigung, und die Flinte ihre liebste Burde. Das andre Geschlecht lebt gedruckt und zu den schwerften Arbeiten verdamt, da= ber es auch, wenigstens in den niedern Rlaffen, felten zu einer ichenen Bluthe gedeihet. Bei aller Robbeit und Unwiffenheit fehlt es den Calabrefen doch nicht an ge= fundem und lebendigem Berftande, und unter dem fchme= ren Jodje, welches fie druckt, haben fie ihren angebor= nen keeten Muth und ihre franke Offenheit nicht gang eingebußt. Gie find unter allen Italianern vielleicht die neugierigsten, aber auch selbst zur rückhaltelofesten Mitteteilung geneigt, sobald sie einiges Jutrauen zu dem Fremden gewonnen haben. Ihre Hauptleidenschaft ift das Kartenspiel, und an Dolchstichen in den Momenten des aufbrausenden Muthes fehlt es bei ihnen eben so wenig, wie bei den nordlicheren Italianern, deren Tem= perament sich unter dem gemäßigteren Klima fogar mehr abkühlen fann, als das calabresische unter brennendem

himmel und auf brennender Erde.

Die Gewerbzweige des Landes find, trot feiner Ergiebigkeit, febr beschranft. Gigentliche Fabriken und Manufakturen in großerem Ginne gibt es nirgends. Außer dem Landbau, der Biehzucht und der Fischerei besichäftigt die Seidenspinnerei febr viele Sande, und die nothigsten Sandwerte werden laffig und im Aleinen ge= trieben. Wenn etwas davon Erwahnung verdient, fo find es die Webereien von leinenen, baumwollenen und groben feidenen Beugen, die Gerbereien und Topfereien. Der Sandel ist größtentheils auf das Innere beschränkt und wird selbst hier durch den Mangel guter Strafen und Wege erschwert. Denn nur eine Hauptstrafie führt durch das Land, und die Nebenwege find jum Theil felbst mit Maulefeln foum zu paffiren. Gur Die Husfuhr liefert Calabrien vorzüglich Seide, St, edle Früchte, Wein, Rofinen, Terpentin, Marmor, Schiffbauholy, Steinfaly, Eifen, die füdlichen Ebenen auch Getreide, und in ge= ringerem Mage und Werthe Wolle, Theer, Maftig, Gallapfel, Kanthariden, Bergamottenol und einige andere Effenzen, Pechfäffer, Korallen, Schweinefleifch und ge-falzene Fische. Ginen fichern und wohl eingerichteten Geehafen hat das gange Land nicht, und fo fehr daber aud) der Calabrese jum Sechandel geneigt ift, so fann er doch blos Rabotage in fleinen Felucken treiben. Die Rauffahrer aus Parghelia allein besuchen bie Rusten von Sardinien, Frantreich und Spanien, mo fie ihre Produtte abfegen und dafur Fabritate einziehen. fardinischen Rusten gehn sie vornehmlich der Korallenfische= rei nach. Cosenza ist der Hauptmarkt für die inlandischen Produkte, jedoch zu weit von den sudlichen Theilen der Salbinfel entlegen, um den dortigen tleinen Seehandel zu ftoren.

Calabrien wird in drei Provinzen abgetheilt. Der nordliche Theil des Landes von der Granze gegen die Bafilicata an bis ju dem Bluffe Nieto, und auf der Weltseite bis gu dem Capo Guvero herab, also das großte Stuck bes Silamaldes abschneidend, beifit Calabria Ci-teriore3), zwischen 33° 38' bis 34° 56' bstlicher Lange und 39° 1' bis 40° 7' nerdlicher Breite. Placheninhalt,

<sup>6)</sup> Bergt.-weiter unten bie Provinzenabtbeilungen. nen Uberblid ter Regirungsferm und Gerichteverfaffung von Ca- labrien gibt Bartete im 4. Briefe bes erften Bantes.

<sup>8)</sup> Man fagt auch Calabria citra und Calabria eftra.

nach Hagemann 1664 geogr. oder 2674 ital., nach Nehfues 1623 geogr. oder 2595 ital. Quadr. Meilen. Volksmenge, im Jahre 1793, 345,532 stopfe, also auf eine Quadratmeile im Durchschnitt 2080 stopfe. Nehfues gibt 344,713 Sinwohner an, eine neuere Zählung 341,248. Diese Provinz zerfällt in 4 Distritte: Cosenza,

Roffano, Amantea und Castrovillari.

Das füdliche Salahrien von der angegebenen Gränze an bis zu der siellischen Meerenge heißt Salahria ulteriore und zerfällt wieder in zwei Provinzen: Salahria ulteriore seconda und prima. Beide zusammen liegen zwischen 33° 22' bis 34° 57' bill. Länge und 37° 51' bis 39° 12' nördl. Breite. Flächeninhalt, nach Hagemann 1542 geogr. oder 2518 ital., nach Nehsus 15576 geogr. oder 2535 ital. Quadr. Meilen. Volksmenge, im Jahre 1793, 433,917, also auf eine Quadratmeile im Durchsschnitt 2811 Köpfe; nach Rehsucs 408,922 und nach eisner neueren Jählung 419,454.

Die zweite Provinz von Calabria ulteriore nimt den nordlichen Theil des füdlichen Calabriens bis zu den Flüssen Petrace und Metramo ein und umfast die Distrikte Catanzaro und Monteleone. Die Südspize der Halbinsel bis zur Meerenge gehört der ersten Provinz von Calabria ulteriore an, welche in die beiden Distrikte Reggio und Palmi zerfällt.).

CALABRIA. (Geschichte). Die alte Geschichte des Landes, welches in der mittleren Beit den Ramen Calabrien empfangen bat, gebort unter die Artifel Oenotria, Magna Graecia etc. Hach der fonstantinischen Eintheilung des romifden Reiche wurde Calabrien zu den Suburbicarifden Provingen gegablt und durch Correctores verwaltet, welche unmittelbar unter dem Biearing ju Rom ftanden. Im Unfange des 5. Jahrh. entfiamte der Ginbruch der Weftgothen unter ihrem Ro= nige Alarich den friegerischen Geift der alten Lucaner und Bruttier wieder; aber fie erlagen nach tapferm Bider= stande der Alles fortreißenden Tluth, und Cosenza ward ein Raub des verheerenden Krieges. Gier fand Alarich im 3. 410 das Ende feiner großen Laufbahn, und mit ibm fant die Macht der Gothen in Unteritalien zu Grabe. Raifer Honorius, damals in Navenna, erfannte nach beracftellter Rube die heldenmuthigen Unftrengungen der Calabrefen durch außerordentliche Bergunftigungen und erließ ihnen namentlich faft allen Tribut. Die folgenden Sabre find eine Beit der Roth und Odhrecken fur Cala= brien; und die Natur wetteifert mit den Menfchen, das fcbene Land ju vermuften. Erdbeben, Beft, Beeredguge wechseln fich ab; Gothen und Lengobarden, einheimische Burften und Berren, Griechen und Araber machen Cala= brien ju dem beftandigen Schauplate ihrer Kriege und Behben. Die Araber waren aus Afrita herubergefegelt, und wurden anfänglich von den streitenden Parteien in Dienst genommen; in der Folge fetten fie fich aber felb= ftandig fest und machten den Griechen viel ju fchaffen. Diese behaupteten indeffen, wenn auch in manchen Pe= rioden nur dem Namen nach, die Berrichaft über Cala= brien bis jum 11. Jahrh., wo die Rormannen fie ab= Die griechische Macht bob fich besenders durch loften. die glueklichen Beldzüge des Belifarius und Narfes über die Gothen um die Mitte des 6. Jahrh.; aber nicht lange nachher breiteten fich die Longobarden von Oberita= lien bis nach der ealabrischen Salbinfel aus, und der longobardifche Monig Flavius Antharis jog wie ein Sturm bis nach Reggio hinunter, wo er mit feinem Spiefe ge= gen die alte Caule an der sieilischen Meerenge fchlug, jum Beichen, daß bier die Grange feines Meiches fen. Ein weniger wilder, aber nicht minder gefährlicher Geg= ner der griechischen Berrichaft in Italien, welche fich all= malig in das Eparchat von Navenna zusammenzog, war der Bergog von Benevent, deffen Befigungen ebenfalls bis in Calabrien hineinreichten. Der graufame Con= ftans, entschloffen, Italien wieder zu gewinnen, ftellte fich im Jahre 660 felbst an die Spige eines großen Bec= res, mit welchem er in Sarent landete und bis Rom vordrang. Alls er aber, von den Longobarden schmählich geschlagen, sich durch Calabrien zuruckzog, plunderte, brannte und wuthete er in feinem eigenen Lande fchreck= licher, als irgend ein Feind ce vor ihm gethan hatte. Durch den Bettrag, welchen Die Raifer Ricephorus und Karl der Große im Sahre 802 über die Granglinie ihrer Reiche schloffen, murde dem griechischen zwar der Befit von Sieilien und Calabrien jugesprochen, aber es fehlte demfelben mehr als je die Macht, fich darin ju behaupten. Denn bald darauf überschwemmen die Sarazenen auß Alfrifa und Sieilien die ganze füdliche Halbinfel und schlachten und brennen unter dem schon erschlafften Bolte, wie unter gabmen Beerden. Die Franken, von dem Ber= joge von Benevent ju Bilfe gerusen, fonnten den wilden Schwarmen feinen Ginbalt thun, und die immer rau= dende Blutbuhne Unteritaliens murde gegen Ende des 10. Jahrh. auch noch von den Beeren zweier Raifer, Otto's II. und des Nicephorus Phocas, unterhalten. Otto, von feiner Gemalin Theophania, der Tochter des griechischen Raifers aufgemuntert, batte den Plan gefaßt, der schwa= den byzantischen Berrschaft in Italien vollig ein Ende ju maden; aber er murde bei Barentello, unweit Roffa= no, geschlagen und entging nur durch tuhne Geistesgegen= wart der Gefangenschaft. Gein bald nachher erfolgter Tod gab den Griechen wieder freie Sand in Calabrien, und es begann nun eine der glangenoften Epochen der bnjantinischen Herrschaft in Unteritalien, die aber von desto furzerer Dauer war. Die Berwaltung wurde neu geordnet; ein Catapan ftand an der Spige, als bochfter Befehlshaber, mit fast unumschrantter Gewalt in der Proving, und ibm untergeordnet waren die Strategen. Aber der Druck und die Ausschweifungen der Byzantiner machten ihre Herrschaft verhaft und erweckten ihnen im Innern des Landes gefährlichere Feinde, als die ficilianis fchen Araber, beren Streifereien Calabrien noch immer bennruhigten. Gine Emperung brach aus; Melus und Dattub stedten sich an ihre Spige, und normannische Abenteurer wurden ihre Berbundeten. Diefe, aus dem

<sup>9)</sup> S. Bartele Briefe über Calabrien und Sieitien. Erster Theil. Haffel's vollfändige und neueste Erdbeschreibung der hels vetischen Eitgenoffenschaft und der Halbinsel Iralien. Vl. Band der l. Abtheitung des Handbuckes der neuesten Erdbeschreibung ze. Carts Geograf. della Sieilia prima, disegnata da Rizzi Zannoni. Nouvella carte chorograph. des états du Roy. de Naples, par J. B. de Bouge. Berl. 1802. J. A. Stieler's Katte von Reapel und Sieilien. Nurnderg 1807.

heiligen Lande heimkehrend, hatten fich anfangs gegen die Saragenen bei Salerno mit heldenmuthiger Sapfer= feit versucht und dadurch Ruhm und Vertrauen bei den Eingebernen gewonnen. In der Folge erkampften fie fich eigene Wohnfige in dem fchonen Lande, und die glan= gende Musficht loefte immer neue Buge friegoluftiger Mor= mannen nach Unteritalien. Diese Buge beginnen mit dem Anfange des 11. Jahrh., und von der Beit an wuchs die Macht der Einwanderer mit jedem Tage, eben fo febr durch eigene Unstrengungen, wie durch den unauf= borlichen Buflug der mifvergnügten Italianer. Die Gric= then hielten sich zwar noch, aber die Gahrungen dauerten fort und griffen immer weiter um fich. Endlich aber fturgte ihre eigene Treulofigfeit ihren morfden Ihron in Italien ganglich um. Gie hatten eine Schaar von Normannen in ihren Gold genommen und betämpften durch diese tapfern Arme die Garagenen in Sicilien. Aber nun batten fie die Selden gern um den verheißenen Lohn be= trogen und wedten dadurch die gerechte Rache derfelben. Sie fetten nach Calabrien über und fochten überall sieg= reich gegen die Griechen und die papfiliche Macht. Den Musschlag gaben die jehn Gobne des Grafen Sanfred von Sauteville, deren einer, Robert Guistard, Cofenga und Bifignano eroberte und bis Reggio vordrang. riefen die Normanner jum Herzog von Apulien und Ca= labrien aus, in welcher Wurde ihn der Papft im Jahre 1060 beffatigte. Bon diefer Beit an fallt die Wefchichte Calabriens mit der bes normannischen Reichs in Unter= italien zusammen, geht alstann in die Hohenstausische über, und bleibt weiterhin in Berbindung mit der neapolitanischen.

Unter Raifer Friedrich II. wurde Calabrien in zwei Das dieffeitige erhielt den Ramen Provinzen getheilt. Bal di Crati, von dem Bluffe, deffen wir oben gedacht haben; das jenseitige hieß Terra Jordana. Weil jede Proving von einem fogenannten Justigiarius, d. h. Oberbefehlshaber, verwaltet wurde, fo tommen die Provingen von jetzt an auch unter dem Mamen der Juft i= giarate vor. Ein Großjustigiarius führte die Befamtaufficht über die Juftigiarien und befand fich gewohn= lich unmittelbar zur Seite des Raifere, wenn diefer das Land durchreifte. Much bestimmte Friedrich jeden ersten Jag des Mais und des Novembers zu einem offenen Gericht für jede Proving, damit das Bolf feine Quinfche und Klagen vor unparteiffchen Ohren laut werden liefe und die Migbrauche und Ausschweifungen der Obrigkeiten an das Licht und zur Strafe gezogen murden. Cofenga war for beide Calabrien der Drt diefes Gerichts, und die Dauer deffelben auf 8 bis 14 Lage festgefest. 2buch den Sandelsverkehr Calabriens beforderte der große Rai= fer und legte zwei von den sieben Sauptmartten des gangen Reichs nach Calabrien, namlich nach Cofenga und Reggio.

In den der hobenstaufischen Herrschaft folgenden Kriegen, welche Sieilien und Reapel zu zwei Reichen auseinander riffen, litten die Kusten Calabriens viel durch die freuzenden, spanischen Flotten, und der Friede gab das durch die Leiden des Krieges erschöpfte Land den übermuthigen Fehden und Meutereien der mächtigen Ba-rone Preis, welche die normannische Lehnsversassung ihm

hinterlaffen hatte. Die Zeit der fvanischen Vicetonige war für Colabrien eben so unheilbringend, wie für die übrigen Theile des neapolitanischen Meiches. Aber eine befondere Geißel traf es unter der Regirung Karls V. und deffen Vicefonigs, des Bergogs von Accala, durch die wuthenden Reterverfolgungen, welche gange Diffrifte, namentlich in der Gegend von Cofenza, zu Ginoden mach-Bald nachher plunderten und fengten die Eurfen, wahrscheinlich von den Frangofen aufgeregt, an den Susten von Calabrien und wagten sich tollfuhn bis in den Golf von Reapel hinauf. Richt minder umwiderstehlich durchjogen große Riauberbanden das Innere des Landes, und ein gewiffer Markus, einer ihrer Sauptanführer, ließ sich König nennen und sid Septer und Krone vor= tragen. Unter Philipp III. gegen Anfang des 17. Jahrh. gab die tolle Verfdworung des schwarmerischen Domini= kaners Thomas Campanella von Stilo und feines wil= den Ordensbruders Ponzio von Rieastro fast gang Cala= brien den Musschweifungen und Schrecken eines Bolfeaufftandes Preis, welcher, anstatt dem bedruckten Lande einige Erleichterung zu erringen, es vielmehr unter ein harteres Jody und icharfere Geißeln brachte. und hinrichtungen wechselten mit unerschwinglichen Huflagen; und troß allen Gelderpreffungen verarmten doch die Statekaffen unter der folgenden Regirung Philipps IV. fo schmählich, daß viele Domanen des neapolitanischen Reiches, und namentlich in Calabrien, verfauft werden mußten.

Gegen die Mitte des 17. Jahrh. machte Frankreich einen Versuch auf Sicilien und Calabrien, indem es die durch Mafaniello erregten und von dem Berjog Beinrich von Guife weiter ausgebreiteten Unruhen ber Meapolita= ner, fo wie auch den Aufftand von Meffina, mit feinen Flotten unterflügte. Die Plane ber frangofischen Politik und die hoffnungen der italianischen Patrioten scheiterten gwar an der Teigheit und dem Wankelmuthe des neapos litanischen und sieilischen Boltes, aber für Calabrien bat= ten diese Unruhen wenigstens eine gluckliche Folge, Die Ausrottung der Banditen, von denen die Spanier einen großen Theil in ihre Dienste genommen hatten, um fie gegen ihre eigenen Mameraden zu gebrauchen. Die durch den spanischen Successionetrieg herbeigeführten Berande= rungen im neapolitanischen Reiche übten feinen unmittels baren und besondern Ginfluß auf Calabrien aus, und von der surditbaren Erdrevolution des 3. 1783 ift in dem geographischen Urtitel gehandelt worden\*). (W. Müller.)

CALACTA. Die Griechen nannten den kleinen Borfprung der Nordhuste Sieiliens, westlich von Messana, Kalif derif, das schiene Borland. Die Sankläer luben furz vor den persischen Kriegen die kleinosiatischen Jonier ein, hier in ihrer Nachbarschaft eine Kolonie zu grunden, und die Samier, vereinigt mit einigen nach der Serstörung ihrer Stadt flüchtigen Milessen, segelten darauf nach Sieilien, und machten, anstatt eine eigene Pflanzstadt zu grunden, verführt durch den Lyxannen von

<sup>\*)</sup> Greftentheils nach Bartels :c. Brief 3. mit Bergteischung der eingreifenden byzaminischen, normannischen und neupolitanischen Geschichte.

Nikegium, ber Herrschaft ber Sanklaer ein Ende 1). Der Gründer der Stadt Kali äxti war der Fürst der Sikusler, Ducetius, welcher, nachdem er durch die Sprakuser gezwungen worden war, nach Korinth auszuwandern, von dert her nüt freiwilligen Begleitern zurückkehrte, und sich das von den Hauptmächten Sieiliens ziemlich entsternte siehen Uferland zu einem neuen Wohnsiße erwählte. Diese Gründung fällt in die Site Olympiade 2). Won der Seit an schweigen alle Nachrichten über die neue Stadt, und erst bei Siero tritt Calacta wieder auf 3). Nachher sindet sich der Name bei Plinius (Gelatini), Ptolemäus und in den Itinerarien. Die Peutingersche Tasel bestimt die Lage des Ortes auf 12 Milliarien von Halesa, nördlich von dem neuen Städtchen Cazronia 4).

CALADENIA, R. Br.; eine Pflanzengattung aus der naturlichen Familie der Orchideen und der 20. Linné'schen Klaffe. Sie zeichnet sich durch eine mit gereihten Orusen beseite Lippe und durch drusige Kelchblatter
aus, deren vier vordere unter der Lippe stehn. Der Pollen ist mehlartig. Es sind 15 Arten bekant, die famtlich
in Reu-Holland und Diemens Land wachsen. (Sprengel.)

CALADIUM, Vent., eine Pflanzengattung auß ber naturliden Familie ber Aroideen und ber 21. Linne'fden Staffe, fie unterfcheidet fich von Urum dadurch, daß ihre Untheren an der Spige des Bluthenkolbens ftebn, baf fie fchildformig und vielfacherig find, und baf swischen ihnen und den weiblichen Theilen frumpfe Drufen fiben. Gie tragt einfamige Beeren. Die intereffan= teften Urten find: Cal. esculentum Vent., welches in Weftindien, Gudamerita und auf den Infeln ber Gudfee wild machft und auf feuchten Adern, unter bem Ra-men caraibischer Kohl gebaut wird. Die Blatter werden als Gemufe gefocht. Gine andere Art: Cal. seguinum Fent., Die einen hoben Stamm treibt, ift febr giftig: dech bereitet man in Westindien eine scharfe Lauge dar= aus, um den Buder gu reinigen. Eben fo giftig, menig= ftens febr fcarf, ift Cal. arborescens Vent., von defa fen Stamm die graufamen Berren der Regerfflaven die= fen jur Strafe Stude in den Mund legen, wodurch Die fchmerghaftefte Entzundung und Speichelfluß bewirft wird. Gine Bierde unferer Garten ift Cal. bicolor Vent., wes gen der rofenrotben Beichnung der Blatter. (Sprengel.) Calaforo, f. Charybdis.

CALAGULAE, rad. Kalagula, von einer noch unbekannten südamerikan. Pflanze. Sie hat keinen hers vorsteckenden Geschmack und Geruch, wird aber von den Indianern sehr geschäht. In Italien wendete man sie neuerlich zuerst als Schweiße und Harumonien nach geson Wittel gegen Wassersucht, desgleichen bei Pneumonien nach gesobenem Entzündungszustande, bei stockendem Schleims Luswurse und bei Brustkrankheiten mit eiterartigem, blutigem Luswurse mit mehrerm oder wenigerm Ersfelg an\*). (Th. Schreger.)

CALAGURIS, Calagurra, Calagorina, 1) Stadt in Hifpania Tarraconensis, in der Nähe des Ebro, aller Wahrscheintichkeit nach das heutige Calaborra, die Waterstadt Quintilians, ausgezeichnet durch beispiellose Treue und Standhastigkeit im Sertorianischen Kriege, der mit ihrer Eroberung endigte. (Strado 3. p. 244. Val. Max. 7, 6. Flor. 3, 22). Diese Stadt führte den Beinamen Fibularensis, zum Unterschiede von — — 2) der gleichenamigen, mit dem Beinamen Nassica oder Nascica, im Gebiete der Flergeten, in der Nachbarschast von Deca (Caes. B. C. 1, 60.); muthmaßlich das jesige Laorre in Arragonien. (H.)

CALAHORRA, sonst Calaguris, Ciudade in der span. Prov. Soria, am Cidacos, über den eine schone Brücke von 10 Bogen führt, in einer sehr fruchtbaren Gegend, mit 7200 Einw., 3 Pfarrfirchen, 3 Albstern und einem unter das Erzbiethum von Burgos gehörigen Bisthum. (Stein.)

CALAIS, 1) Stadt im Diftr. Boulogne des frang. Dep. Pas de Calais. Gie liegt (50° 57' 32" Br. und 19° 31' 1" 2.) an dem Kanale und zwar da, wo er am schmalften und von den Ruften Englands nur 31 Dt. entfernt ift, mitten gwifden Moraften, ift mit ftarfen Festungewerfen umgeben, aus welchen 2 Thore fuhren, und wird außerdem noch durch eine außerst feste Citadelle, worin ein mohl verfebenes Seughaus fieht, vertheidigt, fo daß Calais ju den Festungen des zweiten Ranges gebort. Gie wird in die Ober= und Unterstadt abgetheilt, bildet ein langliches Quadrat, hat einen schonen offentlichen Plat, den Paradeplat, breite gepflasterte Straffen, 900 gut gebauete Saufer, 2 Rirchen, 2 Sofpitaler, 1 Grammatikalfchule, 1 Borfe, 1 Sandelsgericht und 8531 Einw., ist aber im Ganzen todt und ohne Leben, und dieses zeigt sich nur dann, wenn die Stadt voller Fremden ift, die beständig über den Kanal nach dem sesten Lande ftromen. Der Runftfleis ift gang unbedeutend und beschränft fich auf einige Geife=, Strumpf= und Dlugen= fabrifen, der Sandel auf Kramerei, da im Großen durch= aus feine Gefchafte gemacht werden. Der seichte und nur fleine Schiffe faffende hafen wird durch die Ranonen von 5 Forte vertbeidigt; den Gingang schließen 2 Damme. Die Einro. felbft befigen nur Fifcherboote und einige Seefchiffe, mit welchen erstern fie die Mafrelenfischerei betreiben, mit den andern auf Beringe und Rabllaue Jagd machen, und dies ift auch außer den Ausfluffen der Garnison und der vielen Fremden ihre Sauptnahrung. Wochentlich geben von hier viermal Packetboote nach Do= ver. Quellwasser hat der ungefunde Ort nicht und man muß zu Cisternen seine Suflucht nehmen. Su den Se= ftungewerten von Calais gehort auch das ; Meile ent= fernte ftarte Fort Nievlet, von welchem ein Damm nach ber Citadelle führt. Calais ift in der Geschichte durch seine Belagerungen befannt: 1346 belagerte fie Eduard III. und nahm fie durch Sunger nach einer außerst hart= nachigen Vertheidigung, wobei die edle Aufopferung von 12 der vornehmsten Burger sich und ihre Mithurger rets

<sup>1)</sup> S. Herodof, VI. 22. Thucyd, VI. 5. Bergl. d. Artifel Messana, Zancle. 2) Diod. Sic. XII. 8. 3) In Verrem. 111. 43. 4) S. Mannert Geogr. v. Italia. 36, 11. S. 409.

<sup>410.

\*)</sup> Bal. Della Radice di Calagula; Memor, di L. Gelmetti, Mantua 1783. — Bas. Carminati's Untersuch, und Erfahr.

über d. Bestandtbeite und Heilfraft der Calagulawurzet, nebst Gelmetris Auff. über diese Wurzel; a. d. Ir. Leipzig 1793. 8. — Fauquelin in Annal. d. Ch. T. LV. p. 22 etc.

tete, die der Ronig von England blos aus der Stadt vertrieb und felbige mit Englandern bevolterte. Gie blieb nun 211 Jahre lang in den Sanden diefer Ration, und wurde erft 1558 von den Frangosen- wieder genommen. Auch die Spanier eroberten sie 1596. Gie ift der Ge= burtfort des Romanendichters Pierre Unt. de Laplace, † 1793. Bei Calais endigt der Kana! von G. Omer, welcher über Watter geht, fehr viele Krummungen bat, und im Gangen Schlecht benutt wird. - 2) Dit dem Susate Gaint: die Bauptstadt eines Diffritte des frang. Dep. Sarthe, welcher auf 2124 D. 6 Kantone, 60 Gemeinden und 66,330 Einw. faßt. Gie liegt an der Anilla in einer unfruchtbaren Saide, bat 3 Rirchen, 1 Hofpital, 532 Haufer und 3646 Einw., die Siamoisen, Tudber nach Chollet Façon, Droguete, Serges und Le-ter liefern, einige Wachsebleichen und Kramerei unter= halten, und 5 Jahrmartte haben. Der Ort ift fonst Schlecht gebauet und ohne Leben. Das jest in eine Fa= brit verwandelte Monchefloster ift durch den beiligen Ca= lais, von welchem auch die Stadt den Namen tragt, gestiftet. (Hassel.)

Calait, f. Türkei.

CALAMAGOSTIS, nannte schon Adanson ein Gras, welches nur eine Bluthe im Sield hat, deffen Bluthe fleiner als der Reld, an der Basis einen Krang von Saaren und auf der untern Klappe eine Granne hat. Bon-Arundo ift die Gattung lediglich durch den einbluthigen Reld unterschieden. In meinem syst. veg. 1. p. 252. find 19 Urten davon aufgeführt, unter welchen Cal. epigeios, lanceolata Roth., litorea, Halleriana Cand., mauritanica\*, cianoides\* und lapponica\*, sonst ju Arundo gerechnet, mit langern Taaren als die Bluthenfrone, verfebn find. Bei Cal. montana Host. und sylvatica Cand. find die Saare furger ale die Co= rolle. (Sprengel.)

CALAMIANEN, eine Gruppe von 3 großern Ina feln, die im Meere von Mindoro belegen ift und zu den spanischen Biffagerinseln gerechnet wird. Gie breitet sid von 137° 30' bis 138° 20 cst. L. und von 10° 30' bis 11° 10' nordl. Br. im G. AB. von Mindoro und im N. D. von Paragoa aus, enthalt die 3 größten Eilande Buswagan, Calamiana und Linacapan und ift von einer zahltofen Menge von Stoglien und Klippen umgeben, die die Schifffahrt in diefem Deere febr ge= fahrlich machen. Mit den paar fpanifchen Riederlaffun= gen auf Paragoa madt fie eine Altaldenschaft aus, die 1810 nur 15,990 biffanische Einw. gablte und deren 211= kalde seinen Sis in dem Dorfe Culjong auf der Infel Calamiana hatte. Gie haben übrigens die Produtte der übrigen Biffagerinseln, als: Yams, Pataten, Deis, Kampesche= und Ebenholz, Wachs, Pferde, Mindvieh, 2Bild und vor allen Calanganennefter. (Hassel.)

CALAMINA, nent Palisot = Beauvois (agrostogr. p. 129.) einige Grafer, die fonst und beffer ju Apluda und Anthesteria gezogen werden. (Sprengel.)

CALAMINE (Pierre calaminaire). Man begreift barunter die derben, oft mit Mergel gemengten, eifenschuf=

figen Abanderungen des Galmeys. S. Sint. (Germar.) CALAMINTHA, nannte Tournefort die Atten Thymus, welche durch ihren nicht genau zweilippigen MIQ. Encyclop. d. D. w. R. XIV. 2. Abrheil.

Reld und durch den Bluthenstand in gestielten Doldentrauben, sich von den andern unterscheiden. Thymus Calamintha und Nepita Scop. gehoren besonders hieher, welche Linne zu Melissa jog, die aber jest mit Recht unter Thymus, bleiben. (Sprengel.)

Calamint-Stein, f. Cadmia. CALAMITA, Schneid. Hyla Laur. Laub- fleber, gewöhnlich Laub frofch. Folgende Stelle in Plinius hist. nat. XXXII. c. 10 .: Rana quam Graeci calamites vocant, quoniam inter arundines et fruticeta vivat, minima omnium et viridissima, macht es hochst wahrscheinlich, daß der griechische Name Ka-Lauting den gemeinen Laubfrosch bezeichne. Schnei= der wandte ihn daher mit Recht als Gattungenamen an, und verwarf den von Laurenti, nach dem in einem Sumpf umgefommenen Wefahrten bes Bertules gebilde= ten Hyla. Die Laubkleber bilden wol bestimt eine eigene Gattung der Quaf = Batradier, welche indef den Froschen nah und naher, wie den andern verwandt ift. Sie unterscheiden fich nur von ihnen, fo wie von allen Batrachiern, dadurch, daß das lette Glied ihrer Beben fich treisformig erweitert, und an der untern Flache mit einer tlebrigen Materie verfeben ift, durch welche fie in den Stand gesetst werden, an Baume, ja an Felsen, Mauern und Glas in die Sohe zu fleigen und sich fest= zuhalten. Eben daher verleben fie auch den Sommer in Waldern und Beden auf den Baumen und ernahren sich von Infecten; gegen den Winter aber verfriechen fie fich in Gumpfe und halten einen Winterschlaf. 2luch begat= ten fie sich im Frühling im Waffer und legen in diefes ihre Gier, welche, wie bei den Froschen, feine Gonure bilden. Bie diefe haben fie lange hinterbeine, deren vierte Behe die langfte ift, und tonnen leicht und gut hupfen. Much ihre Stimme ift ein Quafen, und wenn sie dieselbe horen lassen, füllt sich bei einigen Arten die Reble mit Luft in Geftalt einer Sugel, bei andern aber, wie bei den Froschen, eine Saut unter den Ohren.

Calamita arboreus, Rana arborea, Hyla viridis. Gruner Laubkleber, gemeiner Laubfrofch. Rof. Frofch. Saf. 9. Gin vielleicht in gang Europa allgemein befanntes, artiges und ichones Thierchen, wel= des baufig in einem halb mit Waffer gefüllten Glafe, worin ein durchbohrtes Tifchlein oder eine Leiter fteht, im Simmer gehalten und mit lebenden Bliegen gefuttert wird, denn todte ruhrt es nicht an. Bei schlechtem 2Bet= ter geht er unter Waffer und ift unruhig; beim Vorge= fühl guten Wetters geht er aus dem Waffer hervor. Er gehort ju den fleinsten Batrachiern, und erreicht felten eine Lange von 11 Soll. Bon den übrigen Laubflebern unterscheidet er fich durch die gang freien Beben feiner Borderfuße, die halbverbundnen Sehen der hinterfuße, fo lange Schienbeine wie die Schenfel, einen gang glat-ten Oberleib, und warzigen Unterleib. Alle diefe Eigenschaften hat er aber mit dem gelbstreifigen Laubtleber (C. lateralis) gemein, und da beide felbit in der Farbe fich febr gleichen; fo wurden beide mehrmals für gleiche artig, und hochstens als Abarten betrachtet. Wahrschein= lich ift er aber in Amerika nicht, und unterfcheidet fich von diefem lettern durch feinen converen Ruden. Geine Farbe ift veranderlich, doch hat er vielleicht ftets einen

schwarzen Streif, der über das Auge bis zum gelblich weißen Bauche läuft. Sonst ist er nach der Häutung oben grau, und nimt darauf allmälig erst seine gewöhnsliche lebhaft grüne Farbe an. Er hält sich im Sommer in Hecken, Laubhölzern und im Getreide auf, und paart sich im Mai und Juni in Sumpsen, wo er dann aufs Land geht. Es bildet beim Quasen der Männchen sich unter ihrer Kehle eine große bräunliche Blase.

Calamita aurantiacus. Hyla aurantiaca Daud. Ran. t. 9. f. 3. Orange farbner Laubfleber. Dieser Laubfleber, so wie ihn Daud in beschrieben und abgebildet hat, ist von dem rothen (C. ruber), mit welschem er ihn für einerlei halt, wesentlich verschieden. Er hat an den Bordersüßen freie, an den Sintersüßen halbeverbundene Sehen, einen dreieckigen ziemlich stumpfen Kopf, einen dicken oben glatten Rumpf und ist unter dem Bauche und den Schenkeln körnig. Seine Farbe ist oben orangegelb.

Calamita bicolor. Rana oder Hyla bicolor. Sweisfarbiger Laubfleber. Daud. Ran. t. 5. 6. Eine große Urt 4 Soll lang, mit ganz freien Schen an allen Gugen, einem kantigen glatten Rucken und warzigem Bauche und Schenkeln. Oben blau, unten gelblich, mit

weißen Blecken. Baterland unbefant.

Calamita bilineatus. Hyla bilineata Daud. Ran. t. 2. f. 2. Sweistreifiger Laubtleber. Sehr flein, nur einen Zoll lang, mit freien Zehen der Vorderfüße, balbverbundenen der Hinterfüße, Schienbeinen, welche länger sind als die Schentel, glattem Rücken mit hohlen Kanten, törnigem Bauche und stumpsem Kopfe. Seine Farbe ist dunkelgrun, mit zwei weißen Stricken über dem Rücken. Er ist häusig in den LBaldern von Java, und Daudin's Hyla Blochii, von grauer Farbe mit einem dunkeln Stricke von den Augen bis zum Trommelfelle vielleicht nur eine Abart von ihm. Diese hat Schneider unter dem Namen Calamita einereus ex India orientali beschrieben.

Calamita boans, Hyla viridi-fusca, Hyla venulosa. Merianifder Laubtleber. Merian. Susia. Linné befdrieb in den t. 56. Daud. Ran. t. 13. Amoen. Acad. einen Laubfrofd mit freien Beben der Borderfuße, und verbundnen der Sinterfuße und führt bernach eben biese Beschreibung in seinem Systeme bei seiner Rana boans an, welche sich vom gemeinen Laubsfrosch vorzüglich dadurch unterscheiden soll, daß an allen Buffen die Beben durch eine Schwimmhaut verbunden find. Diefen auffallenden Widerspruch zu ertlaren, muß man entweder annehmen, daß Linné in der Folge einen früher begangenen Fehler in der Befchreibung verbeffert, oder verfchiedene nabe verwandte Arten mit einander ver= wechselt habe; etwas welches leicht moglich ift, und wodurch viele Verwirrung in den Arten diefer Gattung ent= standen. Linnés Rana boans nady seinem Syfteme ift wol gewiß Calamita palmatns, aber als Abart von dieser Rana boans, so wie als Abart der Calamita boans betrachten Smelin und Daudin Calamita ti-Dauding' Hyla boans endlich ift unftreitig. von Calamita melanorabdotus nicht verschieden. Exemplar des Merianischen Laubtlebers, welches ich selbst zu untersuchen Gelegenheit hatte, mar 3 Boll lang. Als Art unterscheidet er sich von den andern dadurch, daß die Zehen der Vorderfüße etwas, die der Hinterfüße halb verbunden sind, und sich auf dem Rücken zerstreut einzele kleine Warzen besinden. Der warzige Bauch ist weißlich, die obern Theile waren bei meinem Exemplare braunlich, mit großen unregelmäßigen leberbraunen Seichnungen. Die Merianin fand die Farbe bei dem lebenden grun und braunbunt. Wie die eigentlichen Frosche hat das Männchen unter jedem Ohre eine schlasse Haut, die es start aufblasen kann. Er halt sich in den Gewässern von

Gurinam auf.

Calamita cinereus, Hyla lateralis. Gelbstreis figer Laubtleber. Catesb. Car. II. t. 71. Daud. Ran. t. 2. f. 1. Dieser Laubkleber ift dem gemeinen (C. arboreus) so nahe verwandt, fomt ihm in der Große, den freien Borderfußen, halb verbundenen Binterfußen, den fo langen Schienbeinen wie die Schentel, dem glatten Ruden und fornigem' Unterleibe, felbst in seiner Farbe und deren Wechsel so gleich, daß die mehresten Naturforscher ihn mit demselben für gleichartig hielten. Er unterscheidet fich aber von dem= felben durch die Ranten an den Seiten des Ruckens, und einem gelben Streif, welcher von den Lippen an jeder Geite des Ruckens weglauft. Er ift in Nordamerifa gu Saufe und befonders in den Waldern von Birginien und Carolina haufig, in denen er sich am Tage unter den Blattern versteckt und ruhig halt, des Nachts aber seiner Nahrung nachgeht und heftig schreit. Ich vermuthe, daß die besondere Gattung von Froschen, deren Kalm in seinen Reisen II. 8. 389 gedentt, Schneiders Bufo arboreus eben diese Gattung sey. Schneiders offinz discher Calainita einerens kann nicht hieher gehoren. Er ift Daudins Hyla Blochii und vielleicht eine 216= art von Calamita bilineatus.

Calamita fasciatus. Eine von Schneider als zweiselhaft aufgeführte Art, welche er im braunschweigischen Cabinette fand. Sie war hellsuchereth, mit helles ren Flecken oben am Kopf, Numpf und Beinen, die Sehen der Hinterfüße bis zum zweiten Gliede verbunden, Bauch und Schenkel dicht gekörnt, und der Nand der Glieder schwarzbraun. Sollte es eine Abart von C.

Squirella sein?

Calamita oder Hyla semoralis. Daud. Ran.
t. 3. f. 1. Buntschenkeliger Laubkleber, mit freien Bordersüßen, halbverbundenen Sintersüßen, so langen Schienbeinen wie die Schenkel, stumpsem Kopfe, welcher hinter den Augen am breitesten ist, und unten fornigem Unterleibe und Schenkeln; oben grun mit braunen Puneten auf dem Rucken, und gelben Flecken auf den Schenkeln; unten gelblich weiß. Etwa 14 Lin. lang. In den Hochwaldungen von Nordamerika besonders von

Carolina.

Calamita fuscus, Hyla fusca Daud. Brauner Laubkleber. Von Hyla fusca des Laurenti, welsche hochstens eine Abart des Calamita tinctorius zu fein scheint, wol gewiß verschieden. Füße mit getrennsten Zehen, Rücken glatt, converer Unterleib und Schenstel unten körnig; Farbe braun.

Ran. t. 10. f. 1. Seitenflediger Laubfleber.

Beben feei, Leib oben glatt, unten durchaus fornig: oben grausblau, Seiten und Glieder braun in der Quere

bandirt. Etwa 14 Boll lang. Gurinam.

Calamita intermixtus, Hyla intermixta. Daud. Ran. t. 4. f. 4. Daumiger Laubfleber. Border= fuße vierfingerig mit einer falfchen Sche, oder einem flei= nen einer Bebe ahnlich scheinenden Unbang. Borderfuße mit freien, Sinterfuße mit taum halbverbundenen Beben: oben grau=blau mit fucherothen Flecken und Puncten, unten fornig, blaß=fucheroth.

Calamita lacteus, Hyla lactea. Daud. Ran. t. 10. f. 2. Mildweißer Laubfleber. Behen halb= verbunden, Rucken glatt auf jeder Geite etwas fantig; Unterleib und Schenkel unten tornig, 16 Lin. lang. Mildweiß, mit einem braunlichen Steich an jeder Seite.

Amerifa.

Calamita leucophyllatus, Rana leucophyllata, Hyla frontalis. Daud. Ran. t. 7. Weißflediger Laubfleber. Zeben halbverbunden; Adrper durchaus glatt. Underthalb Soll lang, braunroth mit großen weis

Ben Bleden. Gurinam.

Calamita marmoratus. Hyla marmorata. Daud. Ran. t. 12. Marmorirter Laubfleber. Bufe ge= frangt mit verbundenen Beben. Underthalb Boll lang; Ropf groß, etwas boderig, Rumpf oben mit fleinen Sockern an der Seite, granlich=gelb, rothlich marmorirt, unten gang fornig, weißlich, mit runden schwarzen Pun-Sudamerita, besonders Gurinam.

Calamita melanorabdofus und punctatus, Rana oder Hyla lactea, Hyla melanorabdota und H. boans. Daud. Ran. t. 11. Beben der Borderfuße frei, der Hinterfuße halbverbunden; Schienbeine fo lang wie die Schenkel, welche, fo wie der Unterleib, unten tornig find, Sals fo breit als der Ropf. Lange etwa 2 Soll. Grauliebweiß oben mit rothbraunen Querbandern. Gurinam.

Calamita oder Hyla ocularis. Daud. Ran. t. 4. f. 2. Gilbergrauer Laubfleber. Beben der Boederfuße frei, der Binterfuße halbverbunden, Rorper oben und Schenfel unten glatt; Baud, tornig, graulid:filber= farben, mit einem braunen Strich an der Geite. Sod)= stens 10 Lin. lang. In den Godhwaldungen von Ca= rolina.

Calamita palmatus oder maximus, Hyla palmata. Daud. Ran. t. 14. Sodift mabricheinlich Linnes Rana boans. Ganfefußiger Laubtleber. Er un= terscheidet sich dadurch, daß die Behen der Vorderfüße und hinterfuße gang verbunden, und die Guge nicht ge= frangt find. Er ift eine große, 4 bis 5 Soll lange Arr, mit breitem Ropf, und gegen den After verdunntem, oben hochft fein, faum merklich, unten geober geforntem Rumpfe. Die Farbe ift rothlich mit braunrothen unregelmäßigen, doch fast bandartigen Zeichnungen. Das Baterland ift Virginien und Carolina.

Calamita punctatus, f. C. melanorabdotus.

Calamita quadrilineatus, Hyla quadrilineata. Bierstreifiger Laubtleber. Geine an allen Gugen gan; unverbundenen Beben und fein durchaus torniger Storper unterscheiden ihn hinlanglich von den andern Ur= ten. Er ift oben blaulich oder bei einem andern Eremplare leberbraun, mit zwei weißen Streifen an jeder Geite.

Calamita oder Hyla ranaeformis, Froschartiger Laubfleber mit freien Beben und fantigem, buckeligem Rucken. Lemnos.

Calamita ruber, Hyla rubra und H. Sceleton. Seba Thee. I. t. 73. f. 3. II. t. 68. f. 5. Et ist mit C. aurantiacus von Daudin u. a., mit C. arboreus von Smelin verwedifelt, unterscheidet fich aber durch gang freie Beben an den Borderfußen, halbverbundenen an den Sinterfußen, einen fdymadhtigen oben glatten Rumpf, und fornigen Bauch und Buften. Seimath: Gudamerifa.

Calamita oder Hyla Squirella. Daud. Ran. t. 3. f. 2. Langidenfeliger Laubfleber, mit freien Seben der Borderfuße, halbverbundnen der Sinterfuße, langern Schienbeinen als die Schrnfel, glattem Rucken mit converen Kanten, fornigem Bauche und unterer Seite der Schenfel, 15 Lin. lang, oben dunkelgrun, braun ge= flectt, Lenden gelb, unten weißlich. In Carolina unter ber Borte der Baume. Bielleicht ift Schneidere C. fasciatus eine bloße Abart.

Calamita oder Hyla surinamensis. Seba Thes. II. t. 70. f. 4, Fuße alle gespalten, Rorper glatt, Rucken

fantig. Gurinam.

Calamita tibicen, Hyla tibiatrix und H. aurantiaca. Seba Thes. 1. t. 71. f. 1. 2. 3. Slotender Laubfleber. Diese Art, welche mit C. arboreus und boans von Mehren verwechfelt wurde, bat gang freie Beben der Borderfuße, halbverbundene der Binterfuße, und an jeder Geite des fonft glatten Rudens zwei Rei= ben von Wargen. Er ift fehr ichlant gebaut. Das Mann= den hat unter jedem Dhre eine Baut, welche es aufblafen fann, und die dem Beibchen fehlt. Geine Lange beträgt 21 goll und darüber und feine Farbe ift oben leberbraun oder fucheroth, unten gelblich weiß. Er balt fich in Gudamerita auf.

Calamita tinctorius; Hyla tinctoria. Daud. Ran. t. S. Farbender Laubfleber. Die Beben an allen Buffen find frei, der Rorper gang glatt, und der Rucken gewolbt. Gine fleine etwas über einen Soll lange Urt, oben bald ichieferfarben, bald dunkelbraun, mit verschiebenartig gezeichneten, weißlichen Strichen, welche ber Lange nach laufen, doch ftets lauft einer über dem Rucken der Quere nach. Unten ift er heller gefarbt, mit dunfleren Er lebt in Gudamerita, befonders in Guri= nam in den Waldern, und ift deswegen mertwurdig, weil man dort ihn anwenden foll, um bei Papagenen die Federn auszurupfen, und die entbloften Stellen mit feinem Blute anzufeuchten, da dann ftatt der grunen Se= dern rothe oder gelbe jum Borfchein fommen.

Calamita variegatus, Hyla variegata. Daud. Ran. t. 4. f 3. Buntee Laubfleber. Beben der Borderfuße faum verbunden, die der Sinterfuße halbver= bunden; Rucken gewolbt, fast glatt; Bruft, Baud) und Schentel unten tornig. Mein Eremplar ift etwas über einen Soll lang und oben blaulich grun, mit braunen Muncten und Seichnungen, unten weißlich. Gurinam.

Calamita verrucosus, Hyla verrucosa. Daud. Ran. t. 4. f. 1. Warziger Laubflebee. Beben der Borderfuße gefpalten, der Sinterfuße halbverbunden; der gange Leib warzig. Anderthalb Soll lang. Ropf ftumpf, 13 \* (Merrem.) dunkelroth.

CALAMUS, L., ift eine gar merkwurdige Pflan= jengattung, welche die Reihe der Palmen in der fechsten Linne'fden Rlaffe eröffnet. Durch ihr ftartes Bermogen ju wurzeln, fo wie durch die dreisamige, gepangerte Frucht, unterscheidet fie fich von andern Palmen. Durch Rumph und Loureiro tennen wir, aber nicht vollständig, eilf Arten, die auf den Molucken und in Cochinchina madifen, mogu Palifot=Beauvois noch eine gefügt hat, welche auf Guinea vortomt. Die mertwurdigfte Art ift Calamus rudentum Lour., welche zu einer Sobe von 500 Schuh und bober hinauf schieft und also der hochste Baum in der Welt wird. Die gaben Sweige braucht man ju Cdiffstauen und jur Sahmung der Glephanten. Eine andere Art: Cal. scipionum Lour., gibt die beliebten Rotangs oder spanischen Rohre; dagegen werden die dunnen und knotigen von den Wurzeln und Huslau= fern des Bambusrohrs genommen. Cal. verus und diaecus Lour, gibt das bekannte Stuhlrohr. - Linné begriff mehrere Arten unter dem Namen Calamus Ro-

CALANCHOE, (Adans. und Cand.) ist eine Gatstung Pflanzen aus der S. Linne'schen Klasse und zu der natürlichen Familie der Sedeen gehörig, welche von Co-tyledon hauptsächlich durch das Jahlen-Verhältniß unsterschieden ist. Man tent sie jeht allgemein unter dem Ramen Verea Andr. (Sprengel.)

CALAND, auch Kaland', der, bezeichnete in frühezen Beiten 1) eine Brüderschaft andächtiger und wohlthätiger Personen, 2) die Versamlung derselben zu gewissen Zeiten, 3) das Haus, in dem sie zusammen kam — gewöhnlich das Calandshaus genant, auch der Calandshof, wenn es von beträchtlichem Umsange war, und 4) die Pfründe der Calandsbrüder, (ipsa praebenda ecclesiastica, fratribus Calandis dicata). Die Mitglieder eines Calandes nannte man nämlich fratres calendarii oder calendaries, auch fratres calendarum, Calandes Brüder auch wol Calandes Serren!).

ilber die Entstehung des Wortes Caland sind mansche Meinungen abgegeben. Adelung sührt Frisch'ens Albeleitung vom niedersächsischen Kalant, ein Kundmann, Handelssteund, Freund an?). Nach Einigen soll es vom griechischen Worte xaleiv, rufen, einladen, herstammen, oder wie das sogenannte Sedlersches Universalzerien V. Bd. S. 241 angibt: nach Scheräus in der Sprachenschule von xálava. David Frank sim Meten und Neuen Metlenburg Lib. IV. Cap. XXIII. S. 170) leitet es von einem altteutschen, noch jeht in Danemart gebräuchlichen Worte Kahle, versammeln, ab, und seht hinzu: die Endung land sindet sich bei meherern Wörtern und zeigt eine Vielheit an, als Heiland, weiland u. s. w. Caland heißt also nach Du Fresne's Glossarium schon 1087 in Frankreich urtundlich das

Dieses war der erste Zwed der Calandsverbruderungen, indem, wie angesichtt wird, manche Leute in großer Urmuth hinstarben und nicht einmal so viel hinterließen, daß man ihnen nach ihrem Sode Memorien, Bigilien und Selmessen halten konnte. Sehr bald machten die Calans de es sich auch zur Pflicht, lebende Urme zu unterflugen. Alls Mitglieder dieser Bruderschaften wurden Priester und

Wort Kalendae für Berfamlung der Geiftlichkeit eines Sprengels vortommt: fo folgt man wol mit gutem Juge der gemeinsten Meinung, welche das Wort Caland von dem lateinischen Calendae abstammen lagt - allgemein fest man bingu - weil die Calandebruder fich anfang= lich an jedem Erften des Monats versammelten. Jedoch die uns erhaltenen, diese Bruderschaft betreffenden, urgabe ganglich, indem nach ihnen fie fich alljahrlich nur vier= oder zweimal versammelte 3). Es fcheint also mit Recht vermuthet werden zu tonnen, daß die erft im 13. Tabrb. 4) namhaft gemachten, vermuthlich auch erst ent= ftandenen Calandebruderschaften ihre Benennung annah: men von den schon langst üblichen Calendis der Geifts liditeit eines Gprengels. Wurden bei diefen die Fefte für die Lebenden im nachfolgenden Monate naber bestimt, fo forgten die Calandebruder auf ihren Verfams lungen für die Einrichtung und Erhaltung der Feste für die Todten d. h. der Gebete und Dleffen, die man wenigstens anfänglich aus driftlicher Liebe jum Beile ihrer Gelen bielt 5).

<sup>1)</sup> Gewöhnlich wird angegeben, daß man Geistliche wol Caelandeherren zu nennen pflegte. Es scheint aber, als wenn man nur vornehme Mitglieder segenannter großer Calande, in welche in der Riegel nur die Vornehmsen der Stadt oder des kandes sich aufnehmen ließen, so benant habe. 2) Vergl. auch: Matth. Joann. Beehr's Rerum Mecleburg. Libri octo (Lipsias 1741. fol.). S. 540.

<sup>3) 3</sup>u Rerbstrand nach der Ordnung des dorrigen Calands (in Heinreich's Nerdfriesischer Chronil S. 79, welche sich auch in W. F. von Pistorius Amoenit. Historico-Jurid. Frankf. und Leipz. 1737. 4. VI. Theil. E. 44—60 sinder). §. 37 u. 38, zweismat: 1) am nächsen Sonntag nach Pfingken, 2) am Sonutage nach Bartholomäi; zu Kiel nach der Stiftungsurkunde v. 1334 (in Mestphal's Monum. ined. rer. Germ. Tom. III. p. 560) an zwei Montagen im Jahre; zu Bergen auf Rügen (nach v. Normann's wendischer Länganischem Ländgebrauch. S. 246) an zwei Sonntagen i. J.; zu Stargard in Pommern (nach Christian Schätzen's Altes und Neues Pommerland u. s. w. Stargard u. Stettin, 1721. II. 8. 28 Sta. II. Historie des Calandes zu Stargard. S. 190 u. 226) an vier Tagen i. J., so wie zu Mitweidischem Denkual 1698. S. 176) zu Groningen im Haberstädlischem Denkual 1698. S. 176) zu Groningen im Haberstädlischem Lenkual 1698. S. 176) zu Antiquit. Gröning. 1710. S. 108), zu Antlam (nach E. Fr. Stavenhagen's tepegr. und chronel. Beschreibung ter Kaufe und Handelsstädlichtun u. s. w. Greisewald 1773. 4. S. 418) and an vier Tagen im Iahre.

4) Die älteste Ursunde dieser Brüschesten und Klieben Lenkund im Lante Gressen. Schressen und M. 1698). S. 174. Im Metlenburglichen ist der älteste von Iltrich Bisches zu Ansehung vom I. 1282. — in Po mm ern der von Isodannes Bischer vom Caland im Lante Bresen, geschrieben von Ustrich Bisches zu Ansehung vom I. 1282. — in Po mm ern der von Isodannes Bischer vom Caland im Lante Bresen, geschrieben von Iltrich Bisches zu Ansehung vom I. 1282. — in Po mm ern der von Isodannes Bisches vom Caland im Lante Bresen, geschrieben von Iltrich Ersten in sent kalendarum terre Ruye. — A. S. Schwarz erwähnt in seiner Lurzen Einl. §. Geogr. des Tribusces setes setes des seites Geschreibung Antlams liesert unter Nre, S9. der Urlunden, S. 419, einen Tagessette von den zu haltenden Memorien in dem letzten Bierte des 13. Sahrb. 5) In diesem Endzweck hiedern Ketten Bierte des 13. Sahrb. 5) In diesem Endzweck hiedern Retten Bierte des

Laien beiderlei Geschlechts 6) aufgenommen. Der Prie= fter- bedurfte man, die verschiedenen Gebete und firchli= den Verrichtungen zu thun, der Laien, um die nothigen milden Beitrage zusammen zu schiefen, und die bkono-mischen und burgerlichen Geschäfte der Bruderschaft zu beforgen. Obgleich die Calande keinen an gewisse Regeln gebundenen oder vom Papfte bestätigten, geiftlichen Orden ausmachten; fo hatten fie doch ihre eignen Ords nungen und Statuten, welche von den Bifchofen jeder Dioces, zuweilen [doch wol nur in fpatern Zeiten] von den Landesfürsten bestätigt wurden, und ihre eignen Beamten. Der vornehmfte derfelben bieg an den meiften Orten Dechant [Decanus], auch Propst [Praepositus] oder, doch feltener, Provisor generalis. Diefem war beigegeben ein Cammerer, bald Provifor, bald Teftamentarins, bald Thefaurarius genant. Din und wieder, namentlich zu Bergen auf Rugen?), fand fich neben diesen beiden noch ein dritter Beamter, der Elee= mofonarius, der die von der Bruderschaft den Silflosen bestimten Almofen richtig und billig vertheilen mußte. Die Ordnung d. Cal. ju Rordstrand, [f. v. Pistorius a. ang. D.] welche mit denjenigen, die in Staphorft'ens Samburgifcher Rirdenhistorie (1. Ehl. 2. Bd. G. 707 u. f. f.) vortommen, übereinstimmet, verordnet f. 31. Wir fegen feft, daß, vier follen Definitores o'der Aussprächere und Worthaltende unser Bruderschaft fenn ju Bulfe dem Dechant. Je mehr die Calande fich durch gewiffenhaftes Rachteben ih= rer Statuten Achtung, und durch nach und nach gebil= dete Fonde Unfehn verschafft hatten, defto nicht erwei= Der Cal. ju Bergen auf terte fich ihr Wirtungefreis. Rugen unter andern, der nur aus adeligen Personen und aus den Bornehmsten und Geschicktesten der Geiftlichkeit bestand, bildete zugleich eine Mittelsperson zwischen dem Landekfürsten und dem übrigen Adel. . An ihn fandte der Berjog die Capita deliberanda eines ausgeschriebenen Landtages. Satte die Landschaft etwas an den Landes= heern ju schreiben oder zu schicken, so gebrauchte man Dagu den Decanus und Teffamentarius der Bruderfchaft. Much mar der Caland ju Bergen ftets bemuht, Irrungen und Streitigkeiten zwischen Landeseinwohnern in Gute beizulegen, wodurch, wie der angeführte 2B. R. Landge= brauch a. ang. D. ausdrücklich bezeugt, vielen unnothigen Rechtshandeln vorgebeugt wurden.

Bei so löblichem und erfolgreichem Bestreben mußten den Salanden Gaben und Schentungen reichlich zustließen, um so mehr, da die Bischöfe für solche 40tägigen Ablaß ertheilten, [welchem die pommerschen und halberstädtischen Briefe noch ein Saren hinzusügten], und denjenigen mit dem Banne bedrohten, wer dem Calande wisderstehen, deffen Güter und Einkünste verseingern oder an sich ziehen würde. Diese Brüderschaften verbreiteten sich auch schnell und zahlreich. Du Fresne zeigt an, daß deren in Frantreich, Schweiz und in Ungarn waren. Aus des Loccenius 3 Angaben sollte man fast schließen, daß sie [oder doch ihnen ähnliche Brüdersch.] auch in Schweden sich häusig fanden. Bessoners zahlreich waren sie in Nordteutschland, ja in manchen Städten z. B. zu Zwickau, Wismar u. a. gab es zwei Salande, einen geoßen und einen kleinen [minderer, mynder].

Aber ichon vor der Reformation hatten diese Infti= tute jum Theil fich überlebt. Richt blos deswegen, daß die von jeher üblichen Schmaufe, welche auf die voll= führten peractiones 9) und die darauf in Calandehau= fern gepflogenen Unterredungen folgten, im 15. und 16. Sahrh. haufig zu Bacchanalien Beranlaffung gaben, fon= dern vorzüglich wol dadurch, daß die Geiftlichen die Calandehauser brauchten, ihr Bier darin auszuschenfen 10), wodurch bei ihrer überhand genommenen Berderbniff von den Calandehaufern aus fo viel Argerniß gegeben mard11), fanten diefe Bruderfchaften in der Achtung, noch che Quther auftrat. Schnell aber loften fie fich allgemein auf, fobald diefer Reformator durch fein fraftiges Wort die Gemuther von Millionen ergriffen hatte. Rady einstim= migen Radyridyten gefchab diefes in der erften Salfte des 16. Jahrh. Die Capitalien und Bebungen der Calande

Gefängniffen, wie in Berlin, wo das Stadtgefängniß noch jest den Namen des Calandshofes führt 12).
(C. D. Gustav v. d. Lancken.)

Calandra, f. Alauda Calandra.

vereinigte man mehrentheils mit denen anderer frommer

Bruderschaften und Stiftungen, und nannte folche vereinte

Fonde große oder reiche Raften. Die Calandehaufer

oder Sofe wurden jum Theil verkauft, jum Theil auch

jum offentlichen oder Gemeindenugen gebraucht, felbft gu

<sup>6)</sup> Der papstliche Legat, Antonius Bonumbra bedient sich im Eingange seiner Consirmation des Catandes zu Stargard v. 3. 1473 der Werte: Dilectis nobis in Christo christi sidelibus utriusque sexus ecclesiasticis et secularibus confratribus fraternitatis Calendarum etc. und weitethin wieder: etism et praedictis utriusque sexus ecclesiasticis et secularibus etc. S. S. do bet gen a. ang. D. S. 232—4. — Das Schreiben der Herten von Plesse v. 3. 1347 in Diederich Schröder's Wismarischen Erstlingen, oder einige zur Ersauterung der Meltenburgischen Kirchenstlichen dienende Urtunden und Nachrichten u. s. w. (Wismar 1732. 4.). III. Std. S. 141, sagt ausdrückten u. f. w. (Wismar Wismar Priester, Männer, Frauen, Schüler (d. h. Junggessellen) und Jungfrauen gewesen sind. — Die Ordnung des Sakzu Nerdstrand sagt f. 1.: Es werden nicht angenommen in die besagte Brüderschaft, denn allein Regenten, Wice-Regenten, und Diener des Altars, Priestern und Leyen, auch ohrbare Frauen u. s. 7) von Rormann's wendisch-rügianischer Landgebrauch a. ang. D.

<sup>8)</sup> Jo. Loccenii Rerum Suecicarum Nistoria etc. Acc. Antiquitates Sveo-Gothicae. Holmise 1654. 8. Hier hat man nachinschn die Antiquitates Lib. II. Cap. 22. S. 117. 9) D. b. gehaltenen Messen, umzüge in den Kirchen, Rußwaschen, Todtenbeerdigungen u. dgl. s. Schött gen a. ang. D. S. 175, Anmert. d). 10) D. Eramer' & Gr. Pomr. Kirchen-Chronison. II. Buch. 48 Cap. 125 S. und Sacrisseulorum in Potzwalk Tabernae Cerevisiariae S. Domus Calendarum (des Calands) Dominorum et Fratrum Collationis Statuta. De Anno 1514. Cum Notis Nunc (im 17. Jahrh) Edita. Stettin. 2 Bogen. 4. Diese steine Schrift ist auch in Dahnert's peum. Bibliothet. Bd. 1. S. 137—144 mit Ausnahme der Nachschrift, die ein 16 Beisen ausschliendes Eitat aus Eramer-enthält, wörtlich abgebruct. 11) Daher die Redensart: sie haben unmäßig gegessen und getrunken. Von einem Menssche, der die ganz Woche dindurch ausschweise, brauchte man das damals algemein gangbare Sprickwort: er calander die ganze Woche. 12) Ehristian Botthülf Blumberg's surse Abbisdung des Calandes oder der sogenannten Calandsbrüderschaft. Cheming 1721.

CALANDRA (Giovanni Baptista), geb. 1586 ju Berceil, geft. nach Pascoli 1644, nach Bafari 1648: Diefer Runftler trug jur Bervollfommenung der Dofait= malerei viel bei, indem er einen weit dauerhaftern Ritt erfand, als man bisher hatte. Man fagt, er habe in feinen frühern Jahren die Malerei getrieben, darauf fey er mit Marcello, einem vortrefflichen Mofaitmaler befant worden, der unter der Regirung des Papftes Pauls V. für die Peterskirche arbeitete. Unter deffen Anleitung und durch eignes Rachdenken, gelangte er bald zu allen den Bortheilen, welche diefer muhevollen Arbeit mehr Dauer und Schonheit gemahren. Rach Marcello's Tode übertrug man ihm die Arbeiten in der Peterefirche. Seine ersten Werte, wozu er Zeichnung und Carton felbst ver= fertigte, find die Apostel Petrus und Paulus, wodurch er fich viel Ruhm erwarb. Die Feuchtigfeit in der Peterefirche, wodurch ichon manches unschakbare Gemalde ju Grunde ging, bestimmte Papft Urban VIII. alle vor= bandnen Malereien in mufivischer Arbeit verfertigen gu laffen. Das erste große Wert Calandra's in Diefer Urt war der Erzengel Michael, wie er den Drachen mit Bugen tritt. Gowol unter ber Regirung diefes Papftes, als Innoceng X. war dieser fleißige Kunftler fortwahrend thatig, und viele feiner ungerftorbaren Werte bemahrt die Peterefirche \*). (Weise.)

CALANDRA (Entomologie). Schnabeltafer. Rafergattung aus der Familie der Ruffeltafer (Curculionites), ven herbst Rhynchophorus genant. Renzeichen find: Fühler gebrochen, am Ende mit einem dichten fugeligen oder beilformigen Anopfe verschen, nabe ber Wurgel eines langen gebogenen Ruffels eingefett. Die Vorderschienen in eine Scharfe Spike endigend. Der Rorper langlich, oben flach, die Dechfchilde etwas furger Die Arten, deren man gegen 60 als der Hinterleib. fent, find vorzüglich in tropischen Gegenden zu Saufe, und ihre Larven icheinen von mehligen und martigen Pflanzenstoffen zu leben. Die befannteften darunter find: 1) Calandra Palmarum Fabric. Latreille Olivier. (Rhynchophorus Palmarum Herbst. Curculio Palmarum Linne). Anderthalb bis zwei Soll lang, fdwarz, bas Salsichild und die Deckschilde glatt gedrückt, lettere gefurcht. Bird in Gudamerika auf den Palmen gefun= den, wo die Larve im Marke der Blatter leben foll. 2) Calandra granaria Fabr. (Curculio granarius Linn.). Rur zwei Linien lang, fdmarg oder rothbraun, das Sale= schifd langgezogen, punttirt, die Deckschilde platt, fein punktirt gesurcht. Dies ist das, auf unsern Kornboden leider oft in febr großer Menge vorkommende Infett, das unter den Ramen Kornwurm, Reuter, Ralander befant ift. Die Larve (weißer Kornwurm) lebt in Getreidefornern, die fie ausfrift. Durch Befprengen der Getreideboden mit Detoften von narkotifchen Pflangen, durch die Ausdunftung von Pferdemift, durch Mengen Die Borige. Lebt im Reis. (Germar.) CALANDRINI (Joh. Ludwig), wurde zu Genf 1703 geboren. Er studirte zu Lausanne unter Trantor= rens und nachher zu London unter le Moine. Er war ein forgfaltiger Beobachter der Natur, auch vorzüglicher Mathematifer und Aftronom. Schon 1724 erhielt er die offentliche Lehrstelle der Mathematik, und 1734 die der Phi= losophie. Von 1742 bis 1745 betleidete er das Rectorat. Von ihm erschienen zu Genf im Drucke: thes. de coloribus 1722. An solae propositiones mathematicae sint jure certae, 1728. De infinito, 1730. De actione solis et lunae, 1732. De veritatis inquisitione, 1734. De attentione, memoria, imaginatione, 1734. De vegetatione et generatione plantarum, 1734. De igne, aere. Er beforgte die Ausgabe der mit den Commentarien der P. P. le Sueur und Jaquier zu Genf, 1739 - 1742. 3 tom. 4. herausge= fommenen principia mathematica philosophiae naturalis Isaci Newtoni. Rad dem Berlangen der beiden Gerausgeber fügte er dem erften Bande eine 21b= handlung de sectionibus conicis, und cine nota de calculo aequationum planetarum, dem sweiten verschiedene Unmerkungen, welche mit befondern Schriften abgedruckt find, und dem dritten vornehmlich die theoria lunae bei. Die Beobachtungen über den vom December 1743 bis im Marg 1744 erschienenen Kometen find der 1744 ju Paris herausgefommenen Abhandlung Loys de Cheseaux einverleibt. Bonnet führt feine Abhand= lung de vegetat. et generat. plant., in welcher E. den Gegenstand mit vielem Scharffinne behandelt, oft mit Beifall an, und fagt, er felbst habe nur die von Cal. angegebenen Grundbegriffe entwickelt. In den philosophical transactions von 1726 finden sich von ihm Beobachtungen über das am 8. October 1726 ju Genf geschene Nordlicht. Er lieferte auch Beitrage in das Journ. litteraire, die biblioth. italique, und das journ. hist. de la républ. des lettres. Durch einen in Diesem lettern geaußerten Sweifel über die Vermeffungs= methoden jur Auffindung der Figur der Erde gerieth er in einen Schriftenwechsel mit Caffini, der aber mit Wurde geführt wurde und fpatere genauere Forschungen veran= lafte. 1750 legte er sein Professorat der Philosophic jum Bortheil feines Freundes Rramer nieder. 1734 war er in den großen Rath gewählt worden. Run wurde er noch in demselben Jahre 1750 in den fleinen Rath aufgenommen, 1752 jum Seckelmeister (tresorier) und 1757 jum Syndie (Die oberfte Statemurde) ernant. In diefen Stellen zeichnete er fich eben fo fehr aus, als auf der gelehrten Laufbahn. Er ftarb den 30. Decem= ber 1758. Er hatte sich auch mit Erfolg in lateinischen und frambfischen Gedichten versucht, Glovers Leonidas ins Franzosische übersett, und über aftronomische Gegen-ftande sind von ihm noch viele Untersuchungen von Werth handschriftlich vorhanden. Gein Leben enthalt das Journ. (Meyer v. Knonau.) helyet. 1759. Janv. 30 - 34.

des Getreides mit seinem Sand und mehre Hissemittel sucht man sie zu vertilgen. 3) Calandra Oryzae Fabr. (Curculio Oryzae Linn.). Schwarzbraun, das Halesschild punktirt, sehr lang, die Deckschilde platt, punktirt gestreift, jedes mit zwei rothen Fleden. So groß wie Noriae Peht im Neis

<sup>12. (</sup>v. d. L.) — Pgl. damit: Uber den Caland und vorzüglich beffen Ursprung, nebst einer ungedrucken Urlunde (einem auf dem Rathhause zu Celle befindlichen Calanderitual in tat. Sprache), von S. Burgermeister Bogell zu Celle in dem vom verst. Senater Spiel herausg, vaterland. Archiv. Bd. I. S. 353—94 und Bd. II. S. 23—71.

\*) Vassari Vite de Pittori etc,

103

CALANDRINIA, nent, nach dem eben aufgeführten E., Kunth (Humb. nov. gen. 6. p. 78.) eine Gattung auß der natürlichen Familie der Portulaceen, welche von Talinum sich bloß durch die abweichende (geringere) Sahl von Staubsäden, wie durch den steben bleibenden Kelch unterscheidet. Allein, jene Sahl ist bei Talinum so schwankend, daß zwar die meisten Arten 12—15, einige aber auch eine unbestimmte Zahl von Staubsäden haben, und bei Talinum monandrum R. et P. sindet sich gar nur ein Staubsaden. Überdies bleibt der Kelch auch bei mehren Arten von Talinum stehen. Daher kann man diese Gattung füglich mit Talinum vereinigen. (Sprengel.)

CALANDRUCCI (Giacinto), ein namhafter Ma= ler des 17. Jahrh., wurde 1646 ju Palermo geboren und arbeitete guerft unter feinem Landsmanne Veter del Po; nachher schloß er sich in Rom der Schule des Carlo Maratti an, und galt für einen der glucklichsten Rach= ahmer diefes vielbewunderten Meifters. Nachdem er fich in Rom und in Turin durch mehre großere Arbeiten ei= nen bedeutenden Ruf erworben batte, lud feine Bater= stadt ihn zur Übernahme verschiedener fehr ehrenvoller Auftrage, namentlich fur die Rirche G. Galvatore, ein, und C. begab fich dem zu Bolge nach Palermo, wo er auch bis zu feinem Sode, welcher in das I. 1707 fallt, Arbeiten von ihm finden fich in Turin, Rom und Palermo; in Rom, namentlich in den Kirchen S. Antonio de Portughess; S. Paolino della Regola, in Palermo ein großes Gemalde in der Kirche S. Salva= tore. — Weniger bedeutend find: Giambattifia Calon= drucei; des Vorigen Cohn, und Domenico Calandrucci, deffelben Bruder \*). (Wilh. Müller.)

CALANKER-THAL (rhatifd) Val Kalanka), ein raubes Bergthal im Grauenbunde des ichweigerischen Kantone Graubunden. Durchstromt der Lange nach von der Calaneasca, sieht es fich von R. gegen G. 5 bis 6 Stunden zwischen dem Thale von Diffor und der Balle di Blegno auf der Gudfeite des Alpenkammes bin. Die ilberrefte des Schloffes Calanta fteben bei St. Maria, einer der fechesehn Orter oder Radbarfchaften, Die es außer mehren einzelen Sofen umfaßt. Die Einwohner sprechen das Altrhatische, sind katholisch und fehr arm. Eine eigene Sitte ist das seit mehren Sahrhunderten ub= liche herumgiehen derfelben. Die arbeitsamern unter ib= nen verbinden damit das Rorbftechten, den Sandel mit Barg, Geife, Gifendraht, Wetfteinen u. d. m., andere geben fid ju den fdmuzigften Diensten, als dem Abledern des Biehes u. f. w. ber, die größere Sahl zieht mit Weib und Rind als hochst beschwerliche Bettler umber. Golde Bettlerscharen fommen ebenfalls aus dem Jatobsthal. In Graubunden nent man diefes gefammte Bettelvolf die (Graf Henckel von Donnersmarck.) Calanter.

Calao, f. Buceros.

Calapan, f. Mindoro. CALAPPA, eine von Fabrieius aufgestellte Rrab= bengattung, die durch folgende Charaftere leicht kentlich

wird. Der halbeirkelformige, hinten breitere und fehr ab= schuffige, convere Schild ragt hinten an beiden Ecken mit feinen dort fast immer gegahnelten Radern fo hervor, daß er eine Wolbung bildet, unter welche fich im ruhenden Bustande die letten drei Paare der Bufe juruckziehen ton= nen. Das vorderste Glied der Scheren (die Sand, manus) ift ftart zusammengedrückt und erhebt fich in einen Ramm, der gahnformig eingeschnitten ift. Die Finger beider Sande find ungleich, die der linken schmaler, eins facher, die der rechten ftarker, breiter und außen an der Basis mit einem Fortsag versehen, der am beweglichen Finger nach unten, am unbeweglichen nach oben sieht. Die Scheren selbst tonnen so an den vordern Rand des Schildes angelegt werden, daß die gange Maulgegend da= durch bedeckt wird. — Ferner ift das mittlere Glied (carpus) der Scheren dreifantig, flein, vorn in eine Spige auslaufend; das Bafal-Glied (brachium) furz, nach hinten und außen mit einem fammartigen, gegahn= ten und behaarten Fortsat versehen. Die Fufe sind ver= haltnifmafig dunn, gang einfach. Der Bau ihrer Freß= werfzeuge und Untennen stimt im Mugemeinen mit denen der Gattung Cancer. Der Schild, deffen Farbe wenig ausgezeichnet, weißlich mit rothen Puntten, gelblich= oder rothlich = braun ift, ift im Allgemeinen glatt, mit mehr oder weniger großen und hervor stehenden Punkten oder Tuberfeln befett, und fast bei allen Arten mit zwei von vorn nach hinten einander parallel laufenden ziemlich tiefen Eindrueken oder Rinnen verseben. Der Theil deffelben, der Stirn genant wird, ift schmal, zweispaltig, daß sich also die Llugen sebr nabe steben. Die meiften Urten leben in fremden, füdlichern Welttheilen und gwar im Meere. Bur Feststellung der Charaftere der Arten dient außer den bisher angedeuteten Berschiedenheiten vorzug= lich auch die Beschaffenheit der Sahne an der Wolbung und des mittlern hintern Theiles des Schildes, der über dem Schwanze sich befindet (uroloma, Schwanzdede), und bald mit Kornern besett, bald mehr hervorragend, bald gezähnt u. dgl. ist. Als Arten verdienen genant zu werden: 1) C. granulata Fabr. Cancer gran. L. Das Rornerschild Herbst. I. tab. 12. f. 75. 76. Der Schild auf der vordern Salfte mit blutrothen Tuberkeln befact, an 4 Soll lang und hinten 42 breit, im mittellandischen 2) C. Gallus n. Cancer Gallus Herbst. III. 3. t. 58. f. 1. Der Schild vorn von faltartigem In= febn, mit großen rauben Tuberfeln und zwei tiefen, run= den Eindrucken. Das Baterland unbefant. - Conft gehoren aus Brasilien, Oftindien u. s. w. nachfolgende Arten hieher: C. marmorata, C. Lophos, C. cristata, C. turberculata, C. fornicata.

Wegen der oben beschriebenen von dem Schilde gestildeten Wolbeng, hat Euwier diese Gattung in eine eisgene Abtheilung der Brachyura gebracht, die er wegen des Berborgenseyns der hinteren Füße Cryptopodes nent, und in welcher nur noch eine von Leach aufgestellte Gattung steht, die diese Eigenthumlichkeit mit Calappa gemein hat, nämlich Oethra, die wir am besten hier abhandeln. Sie besteht aus zwei Arten, die außer der bezeichneten Eigenschaft und dem plattgedrückten, in der Mitte mit mehren Erhabenheiten beseich, Schilde, das mehr breit, als lang ift, und der viereetigen Gestalt des zweis

<sup>\*)</sup> Fioritto nent ten Giacinto Calandrucci falichtich Giascomo, Bgl. Füßli? Künftlerler, nach Pascoli T. II. p. 308. Lanzi Storis pitt. T. I. p. 339. Biogr. univ.

ten Gliedes (Carpus) der Scheren wenig mit einander Die eine Art ( Cancer scruposus L. gemein baben. Cancer polynome Herbst. III. t. 53. f. 4. 5.) stimt im Bau der Scheren im Mgemeinen mit Calappa überein, doch ift der Samm der Sand nicht gang fo deutlich ausgesprochen, die Finger beider Sande gleich, der famm= formige Fortfat des Bradiums fieht nad vorn; die Glieder der Gufe find im Allgemeinen glatt (bis auf den fpigen Ragel), boch mit mehren Bervorragungen. sweite Art ( Cancer fornicatus Herbst. ibid.) hat durch Die fpit hervorragende Stirn, Die langen Arme der Sche=ren, Die ftarte eigenthumliche Krummung der Finger, und Die dunnen Sufe eine nicht geringe Abnlichteit mit den Arten der Gattung Parthenope. Das Bradium ift breifantig, fo, daß eine febr breite, glatte Flache nach oben fiebt, und unten eine Rante, bei der Sand fieht die Rante nad oben, beide find mit fadhligen Berverragun= (Lichtenstein.) gen befett. ..

Calaris, f. Cagliari. CALAROGA, Calaruega, fleines Schloß in der spanischen Proving Soria, in der Dibees von Dema,

das Vaterland des heil. Dominicus, der den Dominifa= nerorden stistete, und 1221 starb. (Stein.)

CALAS (Jean), reformirter Saufmann ju Louloufe, ein fdredliches Opfer des Fanatismus und der blinde= ften Bigotterie. Er mar den 19. Mar; 1698 ju Lacapa= rede in Languedoc geboren, in der reformirten Religion erzogen, heirathete ben 19. Oftober 1731 Unne Rose Cabibel, von bugonottifchen Eltern abstammend, und ließ fid) ale Raufmann in Toulouse nieder, wo man ihn als einen wackern und gutthatigen Burger schafte. Er hatte 3 Cohne und 3 Tochter; und war bereits 63 Jahre alt, als fich einer feiner Cohne, Mare Untoine, ein Menfch von dufterem Charafter, am 13. Oftober 1761 im vater= lichen Saufe erhangte. Raum war die That ruchtbar ge= worden, fo verbreitete fid) in der gangen Ctadt das Ge= rucht, der Bater felbft fen der Morder feines Cobnes, weil diefer jum tatholischen Glauben habe übergeben mol-Obgleich nicht die allergeringste Wahrscheinlichkeit für diefe Befdulvigung vorhanden war, fo wurde doch Die gange Familie eingefertert, und bald mifchte der Dies ligionshaß wider die Protestanten in die Untersuchung das verleumderische Wefchwaß, daß Calvins Lehre die Ermor= bung eines Abtrunnigen erlaube. Obgleich Calas auch auf der Folter feine Unschuld betheuerte, fo erfannte ibm doch das Parlement von Souloufe, mit fieben Stimmen von dreizehn, das Rad zu, und diese barbarische hinrich= tung ward am 9. Mar; 1762 offentlich vollzogen. Die Familie des Ermordeten begab fich nach Genf, und Bol= taire, der in der Rabe diefer Stadt ju Gernen wohnte, erhielt dadurch Gelegenheit ju einer feiner ruhmlichfien Sandlungen. Er brachte es dabin, daß der Progef gu Paris wieder vorgenommen wurde, und er felbst führte Die Gadje des gemordeten . Greifes, bewies deffen Un= fduld, Die Ungerechtigfeit des Urtheils und Die Straf= wurdigfeit der Richter. Gang Frantreich intereffirte fich, fur diefen Rechtebandel, und las mit lebhafter Theilnahme die Edriften der beruhmten Abvotaten, befonders El. de Beaumonts (f. diefen Art.) und Bieron. Loifeau de Maulcons, welche die Beweisführung übernommen hate

ten. Das Urtheil des Parlements von Toulouse wurde 1765 vom Könige und seinem Statsrathe für ungiltig ertlart, die Ehre des Ermordeten wieder hergestellt; die Familie erhielt ihre konsiscirten Guter wieder, und ein Geschenk von 36,000 Franken; ob aber die ungerechten Richter bestraft worden seinen, ist nicht bekant geworden 1).

CALASERAIGNE, fleines Eiland im Busen von Marseille und zum franz. Dep. Mhonemundung gehörig, nur 2 Meilen von der Hauptstadt und ganz ode, zuweilen blos von Fischern besucht. (Hassel.)

CALATA. So nennen die Sieilianer heutiges Tages den Ort, welchen die Nuinen des alten Calaeta bedecken. Sie bestehen in vielem, jedoch meist unfentlischem Gemauer, und nur Wasserleitungen sollen nachzuweisen seyn †).

(W. Müller.)

CALATAFIMI, eine sieilianische Parlamentestadt der Intendantur Trapani, in deren Nahe sich die Trummern des alten Segesta besinden. Sonst hat sie, ausger einem bedeutenden Handel mit Casciacavallo = Kafe nichts Merkwurdiges. (W. Müller.)

CALATANISETTA, eine sieilianische Intendantur, welche Bal di Noto und Bal di Mazzara in sich begreist und am Meere zwischen Palermo, Catania, Sie ragosa und Girgenti liegt. Sie zählt 155,225 Einw. in drei Districten, welche drei gleichnamige Städte haben: Calatanisetta, Piazza und Terraneva. Die erste, zugleich Hauptstadt der Intendantur, liegt in einer weiten fruchtbaren Ebene und ist gut und räumlich gebaut. Sie hat 15,627 Einw. in 2800 Häusern und treibt einen kleinen Kandel auf Jahrmarkten. Unter den Parlamentössädten sind, außer den beiden übrigen Districtsorten \*) Calabetibetta, Canicatti, Castro Giovanni, Licata (Alicata) Mazzarino, Naro, Niecemi, Pietra Percia die bedeutende

<sup>1)</sup> Mémoire de Donat Calas pour son père, so mère et ses frères. 1762. von Boltaire, der auf diese Veransassiung 1763 sein berühmtes Huch: Traité sur la tolérance heraus gab; beide in mehre Sprachen übersest. Mémoire à consulter et consulation pour la dame Anne Rose Cabibel etc. (von Beaument) Par. 1762; im Ausguge in den Nov. aet. hist. eccles. 4. Bd. 751. Mémoire pour Donat, Pierre et Louis Calas par Loiseau de Mauleon. Par. 1762. auch in tessen Playdoyers et mém. (Par. 1771.) T. I. p. 1. in der teutschen übers. (Burich 1772.) S. 342. Am vollständigsten sindet man die Actenstück in De la Ville continuation des causes cel. Par. 1770. T. 1. Literal. und Thea teusseung 1780, Stud 26—28; wieder abgedruck in den Biographien hinger. Personen 3. Th. 326—348. Christian 1's Geschichte det neuesten Meltbeged. 1. Bd. 779. "Hense's Kirchenseich des 18. Jahnh 2. Th. 289. — Luch für die Bühne wurde die Geschichte östers bearbeitet; in Teutschland: der Kanatismus oder Jean Calas von E. F. Weiße. Leins 1780. 8. auch im 5ten Th. seiner Trancrspiele. In Krantscich: Jean Calas, deame en cinq act, et en vers, par M. Laya. 1790. Calas ou l'école des juges, trag, en cinq act, et en vers, par Chémier. 1791. Calas ou le fanatisme, drame en quatre act, et en prose par Th. le Mierre 1790. Blin de Saimmore ließ 1765 cinc Heroire drucken unter dem Litel: L'Colas à sa semme et à ses ensants. Maler und Kupferstiecher baben diesen Justijmord ebenfalls jum Gegenstand ihrer Datstellungen gewählt.

<sup>†)</sup> S. Calacta.

<sup>\*)</sup> G. Piaga und Terranova; auch einige unter ben Partamenteftaten in befondern Artiteln.

ften, und von den geringeren Stadten verdienen Ermah= nung Mfaro, Midone, Montechiaro und Palma.

Die Gegend ist merkwurdig, als der Schauplat des Raubes der Proferpina. Caftro Giovanni liegt auf der felfigen Stelle des alten Enna und in der Rabe von Piazza zeigen die Bewohner einen sumpfigen See als die Palus Pergusa oder Pergum Ovids und Claudians. Auch der Name Aidone erinnert an jene Fabel. - Außerdem finden fid Gpuren alter Stadte bei Terranova, wo man das alte Callipolis suchen will, bei Percia, wohin Einis ge das Calaunia des Stephanus von Byjang versegen, und bei Alicata. Dieser lette Ort an der Mundung des Salso streitet mit Terranova um die Ehre, die Lage des alten Gela einzunehmen. Demnach follte der Galfo der Gelaffuß der Alten fenn. Alber Terranova hat gegrun= detere Anspruche, und der fleine Blug, an deffen Dunbung es liegt, jest Chiago, der Cieftuß, auch Terranova genant, entspricht durch den ersten Namen der Be= deutung von Gela, d. h. ofeifd, der fuhle Dunfte ver= breitende \*\*). (W. Müller.)

CALATAYUD (15° 13' L. 41° 31' B.), Siudade und Hauptort des Corregimiento de Calatanud in der span. Prov. Aragonien, am Kalon, der eine Brücke trägt und in der Nähe der Stadt die Kiloca ausnimt, mit Mauern, 3 Vorstädten, 1500 Hauf, 9000 Einw., einem alten Felssenschloß, 13 Pfarrkirchen, 5 Albstern, einem Bisthum, 12 Seisensiedereien, wo sehr gute Seise aus Dl gemacht wird, 3 Gerbereien, Hansbau (jährlich 20,000 Centner) und Handel mit Getreide, Wein, Dl, Hanf und den herrlichen Melonen in der sehr fruchtbaren Gegend. Gesburtsort des Statsmanns Gratian. In der Nähe die Trümmmern von Bilbilis, wo Martial geboren war. (Stein.)

CALATHEA nent Meyer (fl. essequeb. p. 6.) eine Pflanzen = Gattung aus der natürlichen Familie der Scitaminen und der ersten Linne'schen Klasse, welche von Maranta sich durch doppelten Saum der Corolle, durch dreisamige Kapsel und durch den Kelch unterscheidet. Der außere ist hier namlich geschuppt, und besteht aus mehren Blattchen. Der innere Saum der Corolle ist zweitheilig. Bu dieser Gattung gehören Maranta iuncea Lam., Cachibu und Cassupo Jacqu. (Sprengel.)

CALATHUS (Entomologie), Areiselkäfer. Eine von Bonelli aus der Familie der Lauftäser ausgehobene Käsergattung, die sich durch ihren länglichen, platten Kdesper, ein viereckiges Halsschild, das scharf an die Wurzeld der Deckschilde anschließt, dunne schlanke Beine mit ausgerandeten Vorderschilenen und drei erweiterte Tarsenglieder an den Vorderschilen des Männchens auszeichnet. Es gehören dahin Carabus frigidus, fuscus, melanocephalus u. a. Eine Monographie der teutschen Arten hat Sturm (Teutschlands Insetten. 5. Band 1824. Seite 103.) geliesert.

Calatia, f. Cajazzo.

CALATOBELLOTA, Callatobellota, eine kleine Stadt der Intendantur Girgenti in Sieilien, im Thale Mazara auf einer Anhohe gelegen, an einem Fluffe gleisches Namens. Ihr Ursprung und Rame sollen farazenisch

fenn und es hangt ein alter Grafentitel an ihr. In ihrer Nachbarschaft ift ein Gesundbrunnen Favara. (W. Müller.)

Calator, f. Calendae.

CALATRAVA, el Coral de Calatrava, Billa in der span. Prov. Mancha, auf einem Berge, unweit der Guadiana, mit einem Kloster und Quechfilberbergwert. Bon ihr hat ein geiftlicher Nitterorden feinen Namen. 2118 1147 der Ort den Mauren entriffen wurde, erhielten anfange die Tempelherren die Bertheidigung beffelben. Da sie aber nach 8 Jahren die Stadt wieder verließen, und den Mauren nicht widerstehen zu konnen glaubten, so versprach der Ronig Saneting von Castilien den Ort als erbliches Eigenthum demjenigen, der die Bertheidi= gung deffelben übernehmen wollte. Mur der Giftercienfer= mondy D. Diego Velasquez aus der Abtei Il. L. F. von Fitero in Navarra, der lange die Waffen geführt hatte, fühlte in sich den Muth zu diesem gefahrvollen Unterneh= Er bewog feinen Abt Raimund, fich die Stadt von dem Ronige auszubitten, und beide errichteten mit Genehmigung des Ronigs und des Erzbischofs von Sole= do einen Mittererden, nahmen 1158 von Calatrava Befit, und machten fo gute Ginrichtungen, daß die Mauren nichts dagegen zu unternehmen wagten. Nach dem Tode des Abt Raimund wollten die Ritter von Calatrava ei= nen Grogmeister jum Oberhaupt haben, und trennten fich von den Cisterciensermonchen. Der Orden ward 1164 vom Papst Merander III. bestätigt, und zeichnete sich durch Sapferkeit gegen die Ungläubigen ans, verlor aber 1193 nach einem unglücklichen Treffen Calatrava. Der Sig des Ordens ward hierauf an verschiedene Orte ver= legt, bis endlich die Ritter wieder Meister von Calatrava murden. 3m 3. 1219 murden von dem Großmeister D. Gonfales Ibagnes die Klosterfrauen des Ordens von Calatrava gestiftet, deren berühmtestes Kloster zu Almagro ift, deffen Ordensfrauen Commenthurinnen beifen, und gleiche Uhnenproben wie die Ritter ablegen muffen. Gie tragen sich wie Cistereiensernonnen, und unterscheiden fich blos durch bas Ordenstreuz, das sie auf ihrem Seapulier und auf ihrer Rutte an der linken Seite tragen. Im J. 1523 ward das Grofmeisterthum des Ordens vom Papft Hadrian VI. auf ewig mit der Krone von Spanien verknüpft. Der Orden hat 24 Commenden und 8 Priorate, die 122,495 Gulden eintragen. Die Ceremonientleidung der nitter ift ein weißer Mantel mit ei= nem rothen Lilientreu; an der linfen Geite. Geit 1740 legen die Ritter nur das Gelubde der Armuth, des Ge= borsams und der ehelichen Treue ab. Ihr Wapen ist ein rothes, lilienformiges Kreuz im filbernen Felde, mit 2 fchwar= gen Balten am Fuße deffelben. (Stein.)

CALAU (Benj.), geb. zu Friedrichsstadt in Holstein 1724, gest. 1785 als tonigl. Hofmaler zu Berlin, wurde durch Harduin auf die Wiedererfindung der Wachsmalerei der Alten geleitet, und ersand zu diesem Behuf das punische oder eleodorische Wachs (Wachsbol), welches auch von Mehren nicht ohne glücklichen Erfolg angewendet wurde. Die erste Nachricht davon gab er in der hallesschen gel. Zeitung 1768; er selbst malte in dieser Manier Lapeten (f. Wachsmalerei).

Calayan, f. Babuyanen.

<sup>\*\*)</sup> S. Mannert Geege. v. Stal. Ih. H. S. 345 ff. Ullg. Encyclop. b. B. u. R. XIV. 2. Ubtheil.

CALBINGOS, ein Land auf der Küste Benin von Afrika, das zwischen dem Rio del Ney und dem Camaronenstusse belegen ist, sehr hoch liegt und im Hintergrunde einen so hohen Berg besitzt, daß man häusig des Morgens ihn mit Schnee bedeckt sieht, Monrad nent ihn und die Kette, wozu er gehört, die Cameronenberge. Ilbrigens ist das Land der Calbingos, wie sie selbst, höchst unbefant. (Hassel.)

CALBOA, nannte Cavanilles eine Pflanze von der Nordwestküste Amerika's, welche Persoon unter dem Namen Macrostemma aufführte, und die freisich wegen ihrer lang vorstehenden Staubsäden und der vielfächerigen Kapsel, eine eigene Gattung auszumachen scheint. Indessen som sie im Abrigen ganz mit Convolvulus überein, daher ich sie als C. Neei im syst. veg. 1. p. 593. aufgeführt habe. Das Vorstehn der Staubsäden ist, obgleich selten, auch bei echten Convolvulis, z. B. bei Ipomaea hederaesolia L. und sanguinea Vahl., und was die vierfächerige Kapsel betrifft, so kommen auf der Südsee und in Reu-Holland mehr echte Convolvuli mit mehrsächerigen Kapseln vor. (Sprengel.)

Calbuco, f. Chiloe-Inseln.

CALCAGNINI (Celio), geb. zu Ferrara 1479, geft. 1541. Wer eigentlich feine Eltern gewesen, ift felbst nach den neuesten Untersuchungen unentschieden 1). Celio hatte in den Heeren des Raifers Maximilian und des Papstes Julius II. gedient, als der Bergog von Ferrara Allfond I. ihn jum Papste nach Rom sandte, wo er Pric= fter ward. In diefer Eigenschaft bekleidete er den Kardi= nal Hyppolit von Este in den Jahren 1518 und 1519 nach Ungarn und erhielt bei seiner Ruckfehr ein Kanoni= fat und die Professur der schonen Redefunfte an der Uni= versitat zu Ferrara. Mit Ausnahme eines ihm von dem Gerzog Gerkules II. ertheilten Auftrags an den Papft Paul III. verließ er feine Baterstadt nicht wieder, wo er den Musen als Dichter, und als Gelehrter den ernstern Wiffenschaften buldigte. Seine ansehnliche Bucherfam= lung vermachte er an die Dominitaner, feine Sandfchrif= ten dem Berzoge, der ihm wohlwollte, fein altes Maul= thicr (mulam seniorem), das ihn nach Tentschland, Ungarn und fo vielen Gegenden in Italien getragen batte, feinem Segling Monferrati, mit der dringenden Bitte, es treulich zu pflegen (ut mulam talem decet). klartesten Widersacher seines literarischen Ruhms waren Paolo Giovio und Majoragio; dafür stand er in freund= schaftlichen Verhaltniffen mit Antonio Daga Brafavola, G. Manardo, Nicolo Leoniceno, Erasmus, Giac. Biegler, Girolamo Vida, Francesco Pico della Mirandola, Andreas Alleiato, Lazaro Bonamico, dem Kardinal Sadoleto, Al= berto Lollio, Girolamo Cinzio, Jul. Caf. Scaliger u. m.: a. Ariost lobt ihn zweimal im Orlando. Der gelehrte Briefwechsel, den er mit seinen Freunden unterhielt, fam zu Amberg 1608. in 8. heraus. Er befindet fich auch in Coelii Calcagnini Ferrariensis Opera aliquot. Basileae, Freben, 1544. Diefer Folioband, deffen Berausgabe man dem ebengenannten Brafavolus verdankt, enthalt die meisten profaischen Schriften des Verfassers, deffen Gelehrsamkeit die verschiedenartigften Sweige des menfch= lichen Wissens umfaste. Er schrieb über Gegenstände auß der Alterthumskunde 2), der Politik 3), der Jurisprudenz 4), der Theologie 5), der Weltweisheit 6), der Medizin 7), der Naturlehre 8), der Botanik 9), der Neptunske 100 u. s. In dem Commentarius de redeunske 100 u. s. An dem Commentarius de redeunske 100 u. s. En dem Co bus aegyptiacis beweifet der Berfaffer, daß die Gotter= lehre der Agnpter auf historischen Thatsachen und dem Lande eigenthumlichen Naturereigniffen beruhe, eine Behauptung, die befantlich Gelehrte unferer Tage als eine ihnen gebührende Entdeckung aufgestellt haben. 21m mert= wurdigsten bleibt unftreitig der aftronomische Auffat, be= titelt: Quomodo coelum stet, terra moveatur, vel de perenni motu terrae commentatio. Darin wird die Bewegung der Erde, die der Kardinal de Cufa ein Jahrhundert zuvor angedeutet, Copernicus um dieselbe Beit erforschte, und Galitei 1633 widerrufen mußte, ausführ= lich dargethan. Bon Calcagnini fagt Mencken 11) .,,er machte einen guten Verf." Dan achtet ihn wirklich als lateinischen Dichter, ob er gleich in diefer Beziehung bin und wieder überschaft worden ift. Seine Gedichte find unter dem Titel: Carminum libri tres. Venetiis 1533. in 8. gemeinschaftlich mit den lateinischen Gedichten des Ariost und J. B. Pigna's erschienen, auch in Gruters Delitiae CC. Italorum poetarum hujus superiorisque aevi illustrium. Francosurti 1608 wieder abgedruckt.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
CALCAR, Spornschnecke, eine von Denys de Mont fort aus Turbo Calcar gebildete Schneckensgattung, mit dem Charafter: Gehäuse regelmäßig gewunden, ungenabelt; die Mündung ununterbrechen und gefielt, die Lippen sind schneidend und schließen an einsander; der Kiel bewassnet.— Fr. Chr. Schmidt versbindet unter obigem Namen noch die Trodelschnecken (Phorus Montt.) mit dieser Gattung. Es scheint aber unnöthig zu seyn, diese Schnecken von Trochus, wozu

<sup>1)</sup> Ginguené (Histoire littéraire d'Italie, Milan MDCCCXXI. Tome VII. p. 278.) will ben Nater lennen, Zenoni (storia della letteratura italiana—compendiata. Venezia 1801, Tomo VII. p. 395.) bagegen behauptet, die Mutter sen unbesant; indessen lann jur zeit weder das Eine nech das Andere mit Bestimtheit entschen merden. Lyl. Della vita e degli scritti di Celio Calcagnini protonotario apostolico (?). commentario di monsign. Tommaso Gnido Calcagnini ponente del buon – governo e reserendario dell' nna e deste altra segnatura. Roma 1818. in 4. und Lettera di Francesco Cancellieri a S. E. R. monsignor Tommaso Guido Calcagnini in Code del suo Commentario della vita e degli scritti di Celio Calcagnini, Roma 1818. in 4.

<sup>2)</sup> Quaestionum epistolicarum libri III.; de talorum, tesserarum ac calculorum ludis ex more veterum; de ra nautica; collectanea vetustatis ex antiquis ritibus ex XII. tabulis, ex tabulis censoriis, ex legibus Numae, ex jure pontificio et auguralii et aliis; de mensibus dialogus.

de concordia.

4) De judiciis s. de ratione judicandi; de verborum et rerum significatione.

5) De sacramento Eucharistiae; de libero arbitrio. Dice legit ift gegen Luther geriditet.

6) Disquisitiones aliquot in libros officiorum Giceronis.

7) De saliva umana; de salute et recta valetudine.

8) Paraphrasis de meteoribus aristotelicis.

9) De Citrio, Gedro et Citro. Saller führt diese Abhandlung in ter Bibliotheca botaoica 1. §. CCLXIII. wirllid auf, und bat sie mitbin nicht übergangen, wie dies in ter Bibliotheca italiana.

Milano 1818. Tomo XII. p. 335. ihm jum Vermutse gemacht wirt.

10) De rhetorica; de imitatione.

11) Compend.

Vergleich Trofie Lamarck rechnet, ju fondern. (Nitzsch.) chus.

Calcaria, Kalk, f. Calcium. CALCEOLA, Pantoffelmuschel (Sandalium Oken. Calceolites Schlotheim). Gine von Lamard aufgestellte Condylliengattung. Die zweiflappige Schale ift von mertivurdiger Bildung. Die beiden diden Rap= pen schr ungleich, aber doch vollkommen symmetrisch; die eine Rlappe triangular, halbkegelformig, namlich an ei= ner Geite gang flach, übrigens gewolbt und inwendig ziemlich tief taschenformig gehöhlt (im Ganzen von der Form eines Pantoffels ohne Hintertheil); die Offnung schief, halbkreisformig mit scharfen Randern, von welthen der der flachen Seite schwach gezähnelt und gerade ist. Die andere, viel kleinere Klappe ist gang flach und hat genau die halbkreiskörmige Figur der Mundung der großen Klappe, deren Deckel fie darstellt; an ihrem geraden Schloftrande befindet fich eine langliche Gru= be, und zu jeder Geite derfelben ein Socker mit 3 Turchen.

Man ftellt diese nur im foffilen Buftande, und folglich nur der Schale nach befannte Gattung in die Familie der kopflosen Mantelthiere und zwar in die, oder neben die Abtheilung der Austerartigen. Lamarch laßt sie auf lettere folgen, indem er die ebenfalls nur fossil vorfommenden Gattungen Sphaerulites, Radiolites, Birostrites, Discina und Crania mit Calceola ju einer besondern Gruppe unter dem Namen "les Rudistes" verbindet, worin ihm Blainville \*) gefolgt ift .-Alle diese Gattungen sind wie Calceola durch sonderbare Form und zumal durch den Mangel eines Bandes und Muskeleindruckes ausgezeichnet. Die Schale der Pan= toffelmuscheln nabert fich übrigens sehr den einschaligen Mantelthieren, und fonnte fur ein gedeckeltes, nicht ge=

wundenes Schneckengehaufe gelten.

Die Art, welche bis vor Kurzem allein befant war, ist Calceola sandalina, Lam. Hist. nat. d. an. sans vert. VI. p. 235. (Martini II. p. 547. - Anomia Sandalium Gmel. L. — Conchyta anomia juliacensis Hüpsch. Mus. — Knorr. Verstein. III. Suppl. T. IX. d. 5. 6. — Bronn Syst. d. urweltl. Conchyl. T. VII. f. 3.). Sft etwa einen Soll lang oder diet; die große gehöhlte Klappe inwendig der Lange nach geftreift; die Rander nicht gefaltet. Sie fomt, wie es scheint, nur im übergange-Ralfstein der Giffel, bier aber ziemlich häufig vor.

Eine zweite, gleichfalls nur foffil vorkommende Urt, Calceola heteroclita von Defrance genant und im Diction. d. scienc. natur. befant gemacht und abgebildet, ift durch gefaltete Rander ausgezeichnet. (Nitzsch.)

CALCEOLARI (Franc.), Apothefer ju Berona in der Mitte des 16. Jahrh., der fich durch feine botani= fche Wanderung auf den Baldo, ein an Pflanzen febr reiches Gebirge, nicht weit von Berona und ofilich vom Lago di Garda, befant machte. Sein iter Baldi montis fam ju Benedig 1571. heraus, und murde von Ce= guien in den plantis veronens. 2. p. 445 s. wieder ab= Calceolari nent blos die gefundenen Pflangen.

dem im vor. Art. aufgeführten Botanifer Calceolari ju Ehren, theils wegen Ahnlichfeit der Blume mit einem Schuh, fo genant. Gie gehort zu den Personaten, und der zweiten Linne'schen Klaffe. Gie hat einen viertheili= gen Reld, eine zweilippige Blumenfrone, deren Unterlippe aufgeblasen und schuhähnlich ift. Die Kapfel ist gur Balfte zweiklappig, und die Rlappen find gespolten. Bon diefer Gattung habe ich in meinem syst. veg. I. p. 43 - 47., 68 Arten aufgeführt, welche alle in Gudame= rifa und auf den Falklands = Infeln machfen, und fo= wol ftrauchartig, als Schlingpflangen, und frautartig sind. (Sprengel.)

CALCHI (Tristano), ein Schuler des Gefchicht= fchreibers der Bisconti, Giorgio Merula, und Fortfeber des Werkes feines Lehrers \*). Er war um das 3.1462 gu Mailand geboren und alfo wenigstens ein Dreifiger als Merula im 3. 1494 ftarb. Damals erhielt Calchi den ehrenvollen Auftrag, die Geschichte seiner Bater= stadt, welche Merula nur bis zu dem Tode des Mat= teo Bisconti geführt hatte, fortzuseken, und er unterzog sich dieser Arbeit mit dem lebhaftesten Gifer, besonders unterftugt durch feinen Better Bartolomeo Calchi, welcher der Bibliothet von Pavia vorstand. Geine Borbereitun= gen, und namentlich eine genaue Prufung der Geschichte feines Lehrers, brachten ihn aber bald gu dem Entschluffe, anstatt ein beschränktes und mangelhastes Werk zu er= gangen und zu verbeffern, lieber ein gang neues nach ei= genem und weit umfaffenderem Plane ju unternehmen. Er begint seine mailandische Geschichte mit der Grundung der Stadt und fchließt mit dem Jahr 1322. Gie gehört gu den beften geschichtlichen Werten ihrer Seit, und em= pfiehlt fich eben jo fehr durch eine ftrengere Kritif, wie durch einen edlen Styl. Das Studium der Alten ift nicht minder in feiner Gefchichte, wie in der Arbeit feis nes Lehrers ju erkennen, und er theilt mit diefem auch das Verdienst, zur Verbreitung der flassischen Literatur in Italien eifrig beigetragen ju haben. Cein Sod muß zwischen die J. 1507 und 1516 fallen. Puricelli, sein Berausgeber, beweift, daß er gegen das Ende feines Le= bens Secretar bei dem Ronige Ludwig XII. von Frankreich gewesen sep.

Caldi's Geschichte ist erft 1628, und der zweite Theil 1644 gedruckt worden. Calchi historiae patriae libr. XX. ad ann. 1313. Mediol. 1628. fol. residua, videl. historiae patr. libr. XXI. et XXII. ann. 1314 — 1322. ib. 1644. \*\*) fol. Dazu Joh. Ripamontii histor, patriae decades ab anno 1314, quo Calchus desinit ad exc. Caroli V. ib. 1648. f. V Boc. Calchi ohne Fortschung auch im Thesaur. hist. et antiq. (W. Müller.)

Ital. T. II. P. I. \*\*\*).
Calcination, f. Verkalkung.

Calcinirofen, f. Ofen.

CALCITRAPA, nannte Sebaft. Baillant die Cen= taureen, deren Relchichuppen dornig, die Dornen aftig

ohne sie zu beschreiben; daher wird er von seinem Nach= folger Pona, weit übertroffen. (Sprengel.) CALCEOLARIA, eine Pffangen = Gattung, theils

<sup>\*)</sup> S. Diction, des sc. naturell. t. XXXII. p. 306.

<sup>\*)</sup> S. Merusa. \*\*) Nach andern Angaben 1643. \*\*\*)
Argelati Script. Mediol. Vol. I. part. II. Tiraboschi T. VI.
part. I. p. 78 ff. In der Biogr. Univ. fehlt der Anifel.

oder handsormig getheilt sind, und die eine hinfällige borstige Samenfrone haben. Es gehören also Centaurea Calcitrapa, aspera, melitensis und einige andere dazu. (Sprengel.)

CALCIUM, wol das in allen Naturreichen verbreis tetsie Kalimetalloid, vorzüglich als tohlensaur., phosphorf., fibmefelf., falgf., falpeterf., arfenitf. und fcheclfaurer Ralt, und als Fluorealeium. Davy stellte es 1808 guerft dar, dann auch Seebed, Erommedorff u. 21., wie das Barnum. Allein die Abscheidung des Queeffilbere ift hier schwieriger. Unrein erscheint das Calcium, wenn man Ralindampfe über weißglübenden Ratt streichen läßt. Clarke will es aus dem Apatit (frystallifirtem, phosphorf. Kalk) vor dem Knallgasgeblafe dargestellt haben. Rein ift es weißer und glangender, als Baryum und Strontium, bei der gewöhnlichen Temperatur fest,- und an der Luft unveranderlich; fein Mifchungegewicht, nach Bergelius, = 255,1. Gehr abnlich find feine Ber= bindungen denen des Baryum und Strontium. Es ver= bindet fich: 1) mit Gauerstoff zu Ralt (Ralferde, Calciumegnd), Calcaria, Calx, chaux, einer weißen, weichen, feicht zu pulvernden Maffe, aus schnell an der Luft in gemeiner Temperatur ohne, aber bei Erhitung mit Feuerentwieselung fich orydirendem Caleium, die fich durch Gluben des fohlenfaur. Ralts, namlich im Großen Des gemeinen Kalksteins in Kalkofen, im Kleinen der Mu= schel= und Austerschalen, des Raltspaths, weißen Mar= mors, der Kreide ie. in Tiegeln darftellen lagt 1). Die= fer gebrannte, reine Abfalt, calx viva s. pura, s. caustica, Calcaria pura, schmedt brennend falisch, ver= andert, wie das Rali, die Pflangenfarben, hat ein speeif. Gewicht von 2, 3, leuchtet lebhaft an der Lichtstamme por dem Bothrobre ic., faugt das 2Baffer fehr ftart ein, und bindet es so fest, daß es die Eigenschaft verliert, sich in der gewöhnlichen Lufttemperatur, ja felbst bei 700° C. in Dampf zu verwandeln. Er fchmilgt nur in der beftig= ften Sauerstoff = oder Anallgashibe zu einem weißen Schmel;, ohne zu verdampfen, außer unter Mitwirfung des Waffers nach Bermbfradt, ichon bei 12º R. durch Elettricitat, und durch weifigluhendes Kalin wird er zersfest, nach Davys neuester Angabe, in 72,8 Calcium und 27,2 Sauerstoff.

Bormals mehr in der Chirurgie, als Amittel, übelich, benußt man ihn jest allenfalls noch, mit gleichviel Seife eingeteigt, zur Tilgung mancher sogenannten Mutetermaler u. a. Aftergebilde, mit Operment zum Wegbeisen der Harr. — Bei Vergiftungsfällen mit ungelöschem Kalf dient besonders Esigsfäure innerlich und in Klysfieren. — Außerdem gehort der frisch gebrannte Kalf in fleinen Brocken, mit grob gestoßenen Kohlen vermengt, oder durch Löschen zu einem dunnen Brei gemacht, der, mit Wasser verdunnt, die sogenannte Kalf mil ch bildet, vermöge seiner Kraft, Kohlensäure und Wasserdunste zu absorbiren, unter die chemischen Lustreinigungsmittel. Auf

Durch das Bleichen mit Ralk leidet die Leinwand Diese Kaltbleiche foll fich aber verrathen, wenn man ein Streifden folden noch ungewaschenen Linnens in einem Glase mit scharfem Effig übergießt, durch so-gleich entstehendes Aufbrausen. Jedoch bleibt diese Probe unzuverlässig, wenn die mit Kalk gebleichte Leinwand mit verdunnter Schwefel= oder Salgfaure behandelt murde .-Durch das Bestreichen der Rinde wachsender Baume, am besten vor dem Winter, mit einem Kaltbrei wird, so wie durch das Eintauchen der Blatter und Wurzeln junger Gewächse in Kalfmild, nicht nur der Pflangenwuchs befordert, fondern auch das Beer der vielen fleinen Pflanzenfeinde vertilgt, wie durch das Bestreuen der jungen Pflangden mit Kalfstaub. Much ift dieser ein Haupthes ftandtheil der Lauge jum Ginfalten des Weigenfamens gegen Brand im Weigen ze. - Mit Kalkmilch fann man Subnereier bestreichen, oder diese darein legen, um sie luftdichter zu machen, und somit lange vor Verderbniß zu schützen.

Die Bestimmung des Ralks jur Dungung mander Ader und Wiefen, sowie zu Farbenbeigen, zur Weiftunge, Geife ze. ist bekant genug.

2) Verbindet sich der Kalk mit Wasser: a) zu Ralthydrat, oder geloschtem Ralt, einem weißen Pulver, worein er, gebrant, und mit etwas Waffer vermengt, unter Erhigung und lebhaftem Geräusch qualmend gerfallt. Beides erfolgt um fo schneller und beftiger, je reiner er ift. Bei diesem Lofden bemerkt man im Bin= stern ein Leuchten; zugleich steigt die Temperatur oft fo hoch, daß fie Schiefpulver entgunder, felbst wenn es in einer Glasrobre zwischen den Kalt gebracht wird. Huch Eis erhibt fich mit Ralt. Der auffteigende Wafferdampf enthalt viele Kalktheilchen. Un der Luft wird der Kalk ebenfalls theils zu Hydrat, theils mit Kohlenfaure impragnirt, und heißt dann gerfallener Ralt. Das Kalthydrat wird in der Glubbise zu Kalt und Wafferdampf zerfest, und besteht, nach Bergeling, aus 75,7 Ralf und 24,3 Waffer. — Bei Scheintod von fohlenfaurem Raltdunft in Geifenfiedereien ze. find frifche, reine Luft, Alderlaß, falte überschlage auf den Ropf ic. die Sauptmittel. - Der Rugen des gelofchten Ralts in der Stonomie, beim Bauwesen und in andern Runften und Gewerben ift befant. Alle Urfachen von den bindenden und erhartenden Gigenschaften des Ralfmortels kann man im Allgemeinen folgende annehmen: 1) die größte Cohasion der Theilden des reinen Stalthydrats unter sich wahrend des Abergangs in den concreten Buftand, den ersten gegen steinige, rauhe, und spiegelflächige Massen, besonders wenn sie, wie die Mauersteine, porbe find, wodurch sie zugleich noch, als Sauggefäße, wirken; 2) das Vermögen des Ralthydrats, die Mohlenfaure der Luft

andere unterirdische Gasarten wirkt er, nach Humboldt; gan; und gar nicht. Auch werden von ihm alle übrige schälliche Ausdunstungsstoffe wol eine Zeit lang zurückgehalten und etwas verändert, aber nie gan; zerstort. Durch Austrocknung aller Feuchtigkeiten befordert er die Verwesung der Leichen. Schiefpulver, damit in Berührung gebracht, um es zu trocknen, soll sich bisweilen entzünden.

<sup>1)</sup> S. Bicat i. d. Unn. d. Ch. 1820. S. 402. zc., feutsch i. Dingter's petytechn. Journ. XII. 4. S. 429. zc. über einige Erscheinungen beim Brennen des gemeinen und fünstlichen Kaltes, f. bei Dingter a. a. D. IV. S. 282. zc. VII. S. 502. zc. XI. S. 350. zc. 368. zc. XII. S. 429. zc.

einzuschlucken, und dadurch die Sarte des roben Rallsfeins wieder zu erlangen 2).— 2m leichtesten und start= ften erhartet der auch jum Modelliren ftatt des Gopfes anwendbare sogenannte hydraulische Ralk aus dem mit Thon = und Riefelerde gemengten Raltsteine, wenn man diefen, wie in Rugland, England, Frankreich ze., fein gemalen in dem Augenblicke feiner Anwendung lofcht, und fogleich dann unter Waffer bringt, um den ruffischen Ritt ju bilden. ilberhaupt geben Traffarten und Bafalte mit Kalf vermengt, einen unter Waffer schnell trodinen-ben Mortel, desgleichen auch, nach Prechtl, der mit einer Gifenvitriolauflofung, fatt mit Baffer, abgelofchte gebrannte Kalk ic. (f. R. Runft = und Gewerbblatt von Baiern. 1824; X. Rr. 26, S. 169. ic. Bgl. Bicat i. Dingler's polyt. Journ. XV. 1. S. 186. ic.). b) Ralfwaffer, 'aqua calcis s. calcariae vstae, eine farblofe, mafferhelle, schwach falisch herb schmeckende Huflofung des Kalks nach Davy in 450 Waffer, nach Dal= ton in 778 von 16°, in 927 von 54°, und in 1270 von 100°, wobei sich 2BStG. abschiedet. Aus dieser wäßrigen Auftofung fab Schaub zuerft (1799) die reine Ralkerde in Arystallen anschießen, später auch Tromme= dorff ic.; nach Bergelius find fie nadelformig. Aber durch Entwässerung des Kalkwassers unter der Luftpumpe und mittels der concentr. Schwefelfaure nach Leslies Art, erhielt Gay= Luffac regelmäßige Gfeitige Pris= men, die sich wie Akfalk verhalten. Wenn man, nach Grotthuß, viel fohlens. Gas durch Ralfwaffer geben läßt, so bildet sich nicht blos fohlens. Ralt, sondern eine Berbindung deffelben mit Ralthydrat, die indeg von febr furzer Dauer ist. - Bum arzneilichen Gebrauch muß das Ralkwaffer, damit es sich an der Luft nicht ger= fete, d. i. fein Gehalt an reinem Ralt in Form weißer Hautchen (Ralfrahm, Cremor Calcis) wieder absete, in enghalfigen, wohl verftopften und verpichten Flafchen, und auch bei dieser Vorsicht nicht zu lange aufbewahrt Coll es als reine Ralklofung wirken, fo darf es der Arzt weder mit Saure, noch mit fohlenf. Kalien, noch mit Reutral= oder metallischen Salzen, und eben so wenig mit geistigen Fluffigkeiten, als mit gerbstoffigen Korpern, z. B. mit China ze. verfchreiben. — Es bewirft weiter nichts, als was ein fehr verdunntes Agfa-li oder Agnatron leisten fann, dabei sibrt es, etwas anhaltend gebraucht, selbst in kleinen Gaben die Verdauung, und beeintrachtigt überhaupt die Muskularkraft; es verurfacht insgemein Sartleibigfeit. Gegen Flatulengen und dronische Indigestionen zumal von frankhafter Diagenfaure hat es neuerlich Gilbert Blane wieder empfoh= len. Außerdem gab man es mit Mildy gegen habituelle Durchfalle, bei dronischer Ruhr und Lienterie; nicht weniger in großen Gaben gegen manche dron. Sautaus= schläge zumal des Antlikes: Mildschorf, Scorbut, Her= pes ic., desgleichen mit Milch bei Bereiterung innerer Organe, mit Calmus und Stinkafant bei verharteten Ge= froedrusen, bei strophulosen Anochentrantheiten, beson= ders bei Beinfraß, - bei Lungenknoten | und anfangender Strophelfdwindfucht, gegen die schmelzenden Schweiße

der Schwindsüchtigen. Allein nach mehr als einiahrigem Gebrauch deffelben in der Schwindsucht follen famtliche Ropf=, Bart=, Ocham = und Achfelhohlenhaare ausgefallen Innerlich und außerlich rath man es gegen alte storbutische Sufgeschwure, bei Lippen = und Bruftrebs, mit Mild ze. bei überwiegender harnfaure, und darauf beruhender harnsteinbildung zu unbedingt, und ohne alle Einschrantung, wie auch in dem fonst berühmten Ste-phenschen Lithontripticum, einer Berbindung des Bei Nierengries fchafft es me-Ralfwaffere mit Geife. nigstens Erleichterung, und ift auch bei Ischurie und Dh= furie von Barnfaure und Steinen nicht ohne Rugen, fo wie in der mäßrigen und zuefrigen Harnruhr. Roch hat man es gegen Mheumatalgie und Gicht, gegen Ofteomalacie 20., und endlich mit Mild, gegen eine gewiffe nach schweren Krampffrankheiten zuruetbleibende Nervenbeweglichkeit empfohlen. Gegen 21r= fenikvergiftung wirft es gang ungulanglich. Die innerli= che Gabe ist 1 — 3 Ung. 3 — 4 mal täglich oder alle 2 Stunden, barneben bittere und gewurzhaste Mittel, oder bei Leibesverstopfung darauf, Seifen= und Mhabar= Dabei darf nichts Saures, fondern lauter Schlrimiges, wie Mild, Gugmolfen, Safergrusabsud ic. genoffen werden. — Bei innerlichem Migbrauche deffelben ist Essigwasser das beste Gegengist.

Außerlich dient das Ralkwaffer für fich, oder mit Mandelol zc., als 2Bafdmaffer bei Rrage, Flechten, Ru= pfer im Gefichte, Ropf=Erbgrind, gewissen Sautschma= ren ic., als Bahung oder Umschlag bei alten ilbeln, befonders Storbut und vener. Gefdmuren ze., felbft beim feuchten Anochenfraße, und beim feuchten und trochnen tal= ten Brande ic., jumal in Verbindung mit Weiden= oder Chinarinde ic., als Gurgelmaffer bei der fauligen Schar= lach = Braune, ale lauwarme Einspritung bei wunden Stellen und Bereiterungen der innern harnblafenwande, beim einfachen Tripper, weißem Fluffe ze., als Umschlag bei afthen. chron. Hugen = u. a. Entzündungen, bei flei= nen Ercoriationen, bei Verbrennungen mit einem Fettel und Opiumtinetur, bei ortlichen Odemen, 3. 3. des Sodenfacts ze., mit Galmiat bei Anochenbruchen und Berrentungen, bei Quetschungen, bei Insettenstichen; als Alustier mit einem schleimigen Behitel, gegen Afcariden; nad) Rampf, mit Baldrian, Schafgarbe ze. bei Infarkten des Unterleibes; eine Galbe daraus mit Diandelbl und Opium auf Kerzen in den Mastdarm gebracht, bei frampfhafter Zusammenziehung des Afters. Leicht entbehrliche officinelle Compositionen sind: Aqua calcis ostrearum Suec., Linimentum aquae calcis Edinb., Aqua ophthalmica caerulea Hass., Aqua calcis compos. etc. Das Linimentum causticum Vogelii aus Agkalk und gruner Seife dient jum Wegaken der Mut= termähler 2c.

Ubrigens gehort das Ralfwasser, theils in flachen Gefäßen aufgefiellt, theils als Spreng = oder Scheuer= wasser ic. zu den chemischen Reinigungsmitteln eingeschlof= fener verdorbener Luft.

Chemisch reagirt es durch Trübung der Fluffigkeit ze., auf Alaun im Weine, auf Kohlensaure im destill. Wasser, im Apkali, in der Ahlauge, in gemeinen und in misneralischen Wasser, auf schwefels. Talkerde, Alaun,

<sup>2)</sup> Bgl. 3. Fr. Jahn über Ralf und Mortel im Allgemeisnen. Bert. 1819, 8.

schwefelf. Gifen, fohlenf. Ralien und Erden in denfel= ben ic. Auch durfte es gang rein eines der beften Pru= fungomittel des Effige auf feinen quantitativen Gaurege= halt fenn? —

Tednisch wird es jur Bereitung des Schuttgelbs benutt, und neuerlich empfohlen gur Reinigung der Bett= federn von dem ihnen antlebenden thier. Die (f. Ding= ler's polnt. Sourn. 1824. XIV. 1. G. 119. ic.).

3) Berbindet fid der Ralt: mit Phosphor, Schwefel, Schwefeltoblenstoff, Jodin, unrein

mit Chlorin zc. (f. unten).

Mit Gauren bildet er 4) eigene Ralffalze, Die bei ungefarbter Gaure farblos, und nicht fo specif. schwer, ale die Baryt = und Strontiumfalze, find, herb fchmet= fen, und jum Theil im Baffer fich fchwer, oder gar nicht auflofen, alle aber leicht in Salpeterfaure. neutralen Huftofungen in Waffer werden durch fohlenf. Natron und Rali, und durch neutrale, fauerfleefaure Gal= ge gefällt, hingegen durch Schwefelfaure und beren Salge nur dann, wenn fie concentrirt genug find. Der Ralf bildet auch einige Doppelfalze.

5) Mit einigen Erden bildet der Ralf Glas=

fluffe und Schmelze (f. diefe Erden).

6) Berbindet er fich mit manchen fchweren De = tallornden: mit Bleiornd (f. oben und unten); endlich mit einigen organisch en Stoffen (a.a. D.).

7) Roblenfaurer Ralf, calx s. calcaria carbonica, eine Berbindung des Calcium mit Roblenftoff; a) neutraler, haufig in der Raturale Ralffpath, Marmor, Ralf= Tropfftein, Rreide, Mufter = Mufchelfchale ie. Thierfnochen in mehren hundert Arnstallformen, beren Sern ein ftumpfes Rhomboeder ift; das spec. Gewicht beträgt 2,6 - 2,7. Der Ralt hat in diesem Buftande alle talifche Eigenschaften verloren, verandert die Pflanzenfarben nicht, ift in Waffer gar nicht losbar, ohne Geschmaet ic. funftliche, aus mit Waffer befeuchterem Ralfe gebildet, gewöhnlich als weißes, gefchmactlofes Pulver, lagt fich, fest in einen Tiegel gestampft, burch ein rasches Beuer ju einer glasahnlichen, feintornigen, oft fogar Glas rikenden Maffe schmelzen, und burch Gluben in Ralf und Roblenfaure zerlegen; bei Sutritt von Wafferdam= pfen ift weniger Sige erfoderlich. Trodfner Atfalf gicht felbft binnen 8 Sagen im Trodinen feine Rohlenfaure, Ralfmaffer und Ralfhydrat aber foldhe fehr rafd, an. Das Mifch. : Gew. des fohlens. Ralts, der fich, nach Soega (f. Kafiner's Arch. f. d. gef. Naturlehre II. S. 27.), auch in fehr fconen Momboedern (funfil. Ralffpath) darftellen lagt, ift 1,630,01; er enthalt, nach Thom= fon 50 Ralf = und 50 Rohlenfaure. Unter folgenden Urineiformen ift er officinedl: a) als gefchlemmte, reine Areide, und mit etwas Gewurg angezeigt bei Magenfaure und Bifeiditat fleiner Rinder, gegen droni= fche Durchfalle, in der Cholera ic. mit Calomel, Simmt, Mimosengummi, Opium, Sino, robem Maun oder ei= nem andern adstringirenden Mittel, in Pulver gu 1 Gfr. - 1 Dr.; auch ift er eines ber besten Begengifte ber Cauerfleefaure; b) Arebesteine (Lapid. [oculi] caucror.) wirken ju 1 Dr. - 1 Unie in Pulver ebenfalls Magenfaure tilgend, und werden bei franthafter Em= pfindlichkeit des Magens mit Zimmt= oder Pommeran= genschalenpulver verbunden; die Conchae citr. und Lap. canor. citrati find ein Bestandtheil der fogen, tempe= rirenden oder niederschlagenden Pulver ic., aber sehr ent= behrlich (vergleiche Citronfaure). In Farbereien fann der fohlensaure Ralt zur Verbefferung des Waffers, zumal beim Scharlachfarben, bienen.

b) Der faure tohlen f. Ralf ift eine Auflösung des fohlens. Ralts in tohlens. Waffer. Raltwaffer wird durch Rohlenfaure getrübt, durch mehre fast gan; wieder flar. Bur vollständigen Aufhellung deffelben bedarf's jedoch noch eines Bufabes von etwas mehr Waffer. Diefe Ber= bindung entwickelt übrigens in der Site Roblenfaure, und läßt neutralen, fohlenfauren Ralf fallen, als Reffel=

ftein, Eropfftein zc.

8) Phosphorcalcium, eine Verbindung des Calcium und Phosphors. a) Phosphorfalt, calx phosporata; hier fragt sich's, ob das durch Schütteln des gepulverten Kalks mit Phosphor bei etwa 150° cr= haltene gelbe, pulverige Gemisch, welches sich an der Luft entzündet, als Phosphorfalt, oder ob jener rothlichbrau= ne, bei Ausschluß der Luft geruchlose Korper, der beim Eintragen von Phosphorstuden auf den in einem Glase glubenden Ralf, oder durch Leitung von Phosphordans pfen darüber, unter Erglühen sich bildet, und, an der Luft erhift, mit Glühen verbrent, auch schon in gemeisner Lufttemperatur zerfällt, und, in Wasser geworfen, Phosphorwassersteffgas entwickelt, als ein Gemenge von Phosphorealcium und phosphorf. Kalke anzusehen sen? —

b) Phosphorigfaurer Ralt, calx phosphorosa: aa) neutraler, nach Fourcrop und Bau= que lin ein weißes luftbestandiges, geschmacklofes Pul= ver aus 57 Ralf, 34 Caure und 15 Waffer; bb) fau= rer, gebildet durch Auflosung von aa) in magr. phos= phoriger. Saure, frustallisirt zu sauerschmeckenden, in

Baffer auflöslichen Gaulden.

c) Phosphorsaurer Ralf, calx phosphorica: aa) der neutrale findet fid naturlid im Mineralreiche, als Apatit und Phosphorit, baufig auch in den Thierknochen und deren Stellvertretern. Erfterer bildet bfeitige Gaulen von 3,000 - 3,200 fpec. Gew.; aus der mit Baffer ausgewaschenen, und in Galgfaure aufgelosten Anodhenasche schlägt Ammonium den animalischen, als ein geschmackloses, luftbeständiges, in Waffer unauf= losliches, in Beuer ungersethares, febr ftrengfluffiges Pulver nieder, das, nach Sauffure erft bei 3780 Wedg. ju einer weißen, porzellanahnlichen Maffe fcmilgt, und durch Schwefel=, Salg= und Salpeterfaure in bb) verwandelt wird. Durch fohlenf. Stalien gerfetbar, ent= halt es, nach Fourer, und Bauquel. 59 Ralf und 41 Phosphorfaure. — Diebr fonft, als jest, gebrauchte man den phosphors. Ralt, als Gaure einschluckendes Mit= tel, in der Form von Cornu cervi ustum, Ebur ustum etc. - bb) Der faure, ein Galg, in glangen= den Schuppen, ichiefit durch Abrauchen aus einer Auflofung der Knochenasche in mäßriger Salzfäure an, oder lagt fich gewinnen aus 5 Anochenafche und 2 mit 8 2Baffer verdunntem Bitriolol, durch Filtriren diefer Fluffigfeit und Musfugen des Gipfes. Das Gal; ichmeett fauer, gerflieft an der Luft, ift im Waffer leicht leelich, fdmilgt

im Feuer leicht'zu wasserhellem Phosphorglase, wird alstein durch die Sauerkleesaure in 46 Kalk und 54 Phosphorsaure zersest, und aus seiner überschüssigen Saurescheidet sich beim Glühen mit Kohle der Phosphor ab. Reuerlich haben Merat Guillot, Vater und Sohn, dieses Salz in Austösung von 30—35 Grad Starke empschlen, um damit Leinwand, Holz, Papier, Stroh ic.

unverbrennlich zu machen.

9) Schwefelcaleium, eine Berbindung des Calcium und Schwefels: a) hydrothionfaurer Ralf, (Schwefelwafferstofffalt), eine farblofe, scharf bitter fcmet-tende Fluffigfeit, die man beim Sindurchleiten von Schwefelwafferstoffgas durch Ralfmilch erhalt; b) 2Baf= ferstoffschwefelfalt fallt aus der braunlich gelben, bitter schmeckenden Auflofung, oder Abkochung des Schwefelfalfs in Waffer mittels Galgfaure nieder; c) Schwe= felfalt (Kaltschwefelleber), calx s. calcaria sulphurata (hepar sulphuris calcareum), sulfure de chaux, eine braunlich = gelbe, oder graulich = weiße ins Rothliche fpielende, trocken geruchlofe Maffe, am beften ju berei= ten, aus einem Gemenge reinem Kalf mit gleichviel oder der Halfte Schwefel, das in einem verdeckten Tiegel ‡ Stunde lang geglüht wird. Gie ftellt eine Berbindung von Schwefel, Ralt und Schwefelwafferstoff dar, loft fich für sich schwer und theilweise, jedoch häufiger mit einer Saure in Waster auf, schmilt in ftarkerer Glubbige, und wird durch Bestrahlung ju ftart leuchtendem Canton'= fchen Phosphor. Swei Dr. diefes Schwefelfalts mit 7 Dr. Weinsteinfaure und 16 Ung. destill. Waffer in wohlverstopften Flaschen, 10 Minuten lang umgeschüttelt, das Unaufgelofte jurudgelaffen, die mildichte Fluffigfeit filtrirt, und in Zweiunzenglafer, deren jedes 6 Tropfen reine Salgfaure enthalt, aufbewahrt, geben die Sahneman= nische Bein= oder Bleiprobe, Liquor probator. viui Hahn. Aqua sulphurato - acidula. - 21 rinei= lich ift der Kalkschwefel alle 2 Stunden zu 10 Gran für sid), oder mit ebensoviel Holzsoblenpulver von Gar= nett und Bufch gegen Lungensuchten empfohlen wor= den, wenn fich fein Blutspeien zeigt; bei darauf leidender Eflust und Verdauung wird die Gabe vermindert. Busch verbindet im Berlauf Gifenhut oder Schierling damit. Wenigstens scheint diese Arznei das Leben folder Rran= fen ju friften. d) Schwefelorydfalf, nach Gan= Luffac ein Gal; in Gaulenfrystallen, das aus ber ab= gedampften, und vorber an der Luft entfarbten Auflosung des Schwefelfalfs anschieft. e) Spiefiglangornd= haltiger Schwefelfalf, calcaria sulphurato - stibiata, eine Verbindung des Ralfs und Spiegglangornds mit Schwefelmafferftoff und Schwefel in der Form eines weifigelben Pulvere, das fid in Baffer aufloft, an der Luft leicht zerfest (defihalb in wohlverschlossenen Gefäßen ju vermahren), und durch Cauren fofort feinen Schwefelwafferstoff verliert, wo fich dann ein Spiegglangschme= fel bildet. Um besten wird dies Praparat erhalten, wenn man 3 frifchgebr. und gepulverten Ralke mit 1 Gvieß= glanifdwefel gerreibt, und diefem Pulver 24 beifen Baffere unter beständigem Umruhren gufett, die Masse dann bei gelinder Warme trodinet, und zerreibt. — Geit Fr. Boffmann bat man daffelbe, theils in Gubftang ju 1' -5 Gr., theils 1 Dr. davon mit 5 Pfd. 2Baffer gu 4

Pfd. eingekocht, und davon täglich ! - 1 Pfd. und ftei= gend mehr verbraucht, vorzüglich in gichtischen, fragigen, herpetischen, rheumatischen, abgeartet venerischen Grant= beiten, auch in manden andern Bruft = und Unterleibe= leiden innerlich und außerlich angerathen. f) Schwef= ligsaurer Ralf, calx s. calcaria sulphurosa: aa) neutraler; ein weißes, unauflösliches Pulver aus 47 Ralf, 48 fchweflicher Caure und 5 Waffer. Grotthus besteht Canton's Phosphor vielmehr aus diesem Salz, als aus Schwefelfalf, denn frisch bereitete Lichtmagnete leuchten erft nach einigen Monaten; bb) faurer in Gfeitigen, mit 6 Flachen jugefpisten Gaulen, die aus der Auftosung von aa) in magriger, schwesticher Saure anfchiegen, einen faum merklich fdweflichten Ge= fcmack haben, und in 800 Waffer auflostich find. g) Schwefelfaurer Ralf, calx sulphurica, in der Natur als Gips, Marienglas, Anhydrit ic. Der na= t urlich e fruftallifirt in rechtwinkligen Parallelepipeden von 2,9 fpecif. Gewicht. Der funftliche, durch Gluben des Gipfes mafferfrei dargeftellt, erfcheint als ein wei= fes, bei farter Glubbige ju einer weißen, undurchfichti= gen Maffe schmelzendes Pulver, besteht aus 42 — 43 Kalf und 56 — 58 Saure, und wird, mit Kohlen ge= gluht, ju Schwefelfalt. Mit Wasser bildet er a) ma se ferhalt., schwefelf. Kalt, der, als Gips, Ma-rienglas ze. in der Natur sich findet; dieser naturliche Gips tomt in geschobenen, 4seitigen Safeln und deren Ba= rietaten vor; der funftliche aber frustallifirt nadelformig. Sein spec. Gew. beträgt 2,2 — 2, 4, und seine Bestand= theile sind 32 — 33 Kalf, 46 Caure und 21 — 22 Bas Bei schwacher Glubbige verliert er fein Waffer, blaht fich auf, und zerfallt ju einem weißen Pulver. Diefer gebrannte Gips bildet mit Baffer anfangs einen Teig, der beim ilbergange des Waffers in den fe= ften Buftand des Arnstallmaffere, bald erhartet; aber der naturliche Anhydrit verbindet fid, nicht mit Waffer. — Der fdwefelf. Kalt reagirt in Auflofung chemifch auf Cauerfleefaure im Bernsteinsalze ze. b) Die Huflo= fung des Gipfes in 460 falten, und gleichviel bei= fem Waffer, hat einen fdmachen, faden Gefchmack. h) Schwefeltoblenstofffalt verhalt fich wie Schwefel= foblenstoffbarnt (f. oben Baryt).

10) a) Jodincalcium, ein weißes, wie salssaur. Kalf schmeckendes, unter der Rothglühbige schmelzendes Gemisch, durch Erhigen des bydrojodins. Kaltes bei abgebaltener Luft erhalten, das an der Luft erhigt, unter Entwickelung von Jodindampsen, zu Kalk wird, an der Luft zersließt, und sich in Waffer als hydrojodinsaur. Kalf auslöst, dessen Ausstölung sich nicht an der Luft zerssest. b) Jodinkalk, gebildet durch ilberleitung von Jodindamps auf Kalk, der in einer Porzeslanröhre glübt. Die Ausstölung dieses Gemisches in Wasser reagirt sehr falisch. e) Der jodinfaure Kalk, in 4seitigen Sauslen, oder in Pulversorm, scheint 3 Proc. Ernställwasser zu enthalten, löst sich in 5 kalten und in 1 heißen Wassesser gu enthalten, löst sich in der Hise, wie jodinfaus

rer Barnt ic. (f. Baryt.).

11) a) Chlorinealeium (Ralf=Chlorure), eine frystallinische, weiße, durchscheinende, herbbitter schmet= fende Masse aus Ralf, in salss. Gas erhibt, oder aus

geglühtem falsf. Ralle, die, ftarf rothgeglüht, fchmilst, burch Beftrahlung leuchtet, als Sombergifcher Phose phor, die Elettricitat nicht leitet, an der Luft fcned gerfließt, aus 36,7 Caleium und 63,3 Chlorin besteht, und fich mit Waffer unter Erhibung in falsf. Ralf ger= Gut gefchmolzen verschluckt es Ammoniumgas schnell, und fallt, ale weißes Pulver, nieder, das, er= hist, fogleich Ammonium abgibt. In Chlorin brent es, nach Faradan, von felbft mit blafigelber Flamme. Gine Auflofung von 4 Ung. deffelben in 2 Pfd., mit 2 Ung. Schwefelfaure verfetten Waffers verwahrt, nach Bories, gegen Contagien und Miasmen, wenn man sich mit der Fluffigfeit fruh und abende 3 oder 4 Minuten lang den gangen Rorper mafcht. Huch verschwindet der Geftant verwefender Leichen, die man damit befprengt, augenblieflich (f. auch Chlorin unter d. Artifel Salzsaure). b) Bafifd)=falgfaur. Ralf (firer Galmiaf), calv s. calcaria muriatica s. muriatosa Grenii, Murias calcis, calx salita, sal ammoniacum fixum, Muriat de chaux, ein merkwürdiges Galz, das Buch olz ie. für reinen frystallifirten Ralf ausgab, Beinr. Rofe aber, wie schon 1805 Trommedorff, spaterhin, als basisch falsf. Kalk (aus 39,79 Kalk, 9,57 Calgiaure und 5),64 28affer bestehend), erkannte. 21m leichtesten erbalt man daffelbe durch Rochen des Rudftands von der Destillation des Algammonium in Waffer, und durch Filtricen. Es entsteht auch, wenn man eine concentr. Huflofung des falsf. Kalts mit Akfalt focht, und filtrirt; aus der langfam erkaltenden Gluffigkeit ichieft es in langen, fdymalen, unbestimmbaren Arnstallen an. gewint man es in gestreiften, Gfeitigen Gaulen, mit febr fcharf gulaufenden, pyramidalen Endspigen, als Debenpros duft bei der Fabrifation des Ammonium. Es bat eine weiße Farbe, ein fp. Gew. von 1,76, und einen ftechen= ben, falzigen Efelgeschmack, toft fich unter ftarter Ertal= tung in etwa & falten Waffers auf, bringt, mit Schnee vermengt, eine fo niedrige Temperatur hervor, daß das Quedfilber davon gefriert, zerfließt schnell an der Luft, und zerfett fich, langer an derfelben liegend, in fohlenf. und falss. Kalk. Warmes Waffer bewirft eine abnliche Berfetung in furgerer Beit, desgleichen Weinalfohol, nur viel fehmacher. Es schmilzt weit unter der Giedhige des Waffers, wird durch Gluben unter Entwickelung von Waffer ju Chlorincalcium, und enthalt, nach Berges lius, 25,9 Ralf, 24,7 trodine Gaure und 49,4 2Baffer, oder, nach Rose, 39,79 Ralf, 9,57 Salgfaure und 50,64 Waffer; es ist ein Murias bicalcicus cum aqua, bas man auch haufig in der Matur, j. B. in verschiedes nen Galgsoolen 3), im Meerwasser und in vielen Quell= maffern findet. Durch Gluben alles Arnstallwaffers beraubt, gieht es begierig Feuchtigkeit an. In feinem ausgetrochneten Buftande ift es, nach Bergelius aus 51,117 Kalf und 48,883 Gaure zusammengesett, und dient jur Entwafferung des Alfohole, und gur Trennung Argneilich haben dieses Galg, deffelben vom Atber. bas in gut verftopften Glafern vor der Luft zu bewahren ift, erft in neuerer Zeit Foureron, Waad und Bu= feland befonders gegen Stropheln, Waffersucht, Trips

per, weißen Blug u. a. fasthen. Rrantbeitsformen em= pfoblen. Man lost davon 1 Dr. in 1 Unge destill. 2Baf= fers anf, und gibt einem Gjahr, ffrophulosen Rinde alle 3 Stunden 30 Tropfen, wobei täglich einige fluffige Stuble erfolgen, und ftarterer Odweiß und harnabsonderung. Die Gabe für Erwachsene ist 15 - 20 Gr. 1-2 Mal des Tags in Meliffenmaffer ze. Außerlich bient es gegen Brand = u. a. bogartige Gefchwure ic. 2118 demi= Sches Reagens dient daffelbe Gali, das sich auch aus der gebrauchten Bertholetschen Bleichlauge bereiten laßt, indem man fie mit Kalt fattigt und verdunften läßt, bei der Prufung des phosphorsaur. Natron, auf Kohlen= faure im Atfalmiafgeifte, auf tohlens. Natron in Mine-ralmaffern ze. — Auch ift es ein wirtsames Zerftorungsmittel des Geruchs faulender Stoffe, und ein Entwaffe= rungsmittel des gemeinen Brantweins. - Endlich hat man den 32gradigen, fluffigen, falif. Kalt neuerlich als ein fraftiges Dung = und Beforderungemittel des Pflangenwache thums auf manden Actern und Wiefen empfohlen (Du= buc). c) Chlorinfalt, aa) im Minimum (Tennant-Anorisches Bleichpulver (f. oben Bleichen); es besteht aus 38,4 Ralt, 23,2 Chlorin und 38,4 Waffer. Bu feiner Bereitung leitet man, nach Dalton, Chloringas durch Ralf, der mit 3 Mifch. Gew. 2Baffers verbunden ift; bb) im Maximum, eine Bleichfluffigfeit, welche organische Farben zerftort, und auch jum Entfuseln des Brantweins dienen fann. Gie ift eine Auflofung von aa) in Waffer unter Abscheidung der Balfte von Ralf, und enthalt 45,3 Ralf auf 54,7 Chlorin. Dit dem Alter wird, nach Dal= ton der Chlorinfalf akmålig zu falzf. Kalk, wahrschein= lich unter Sauerstoffgasentwickelung. d) Chlorinfau= rer Ralf, ein berbbitter, erfrifdend fdmedendes Galg, das, wie der chlorinf. Barpt (f. oben Baryt), dargestellt wird, und wovon fich nur wenig beim hindurchtreiben von Chloringas durch Ralfmild, bildet; es gerfließt an der Luft, toft fich leicht in Waffer und Weingeift auf, verpufft schwach auf Kohlen, schmilzt bei gelinder Warme in seinem Krystallwasser, und besteht aus 28,3 Ralf, 55,2 Chlorinfaure und 16,5 Waffer. — Labarraque hat neuerlich den Chlorintalt aa) (1 Theil davon in 200 26af= fer aufgeloft), theils gur Abhaltung der Faulnif von thies rischen Korpern, theils zur Entsernung des Faulgeruchs von den schon in Faulniß gerathenen Leichen angerathen, die man in leinene, mit einer Fluffigkeit aus 1 Pfd. Chlorinkalt und 60 — 80 Pfd. Baffer getrantte Sucher schlagen foll. Auch läßt sich die Luft der Krankenzimmer durch Besprengen mit einer Mischung reinigen, die den 200sten Theil ihres Gewichts Chlorinfalf enthalt.

12) Stickstoffcalcium: a) salpeterfaur. Ralf, Ralfsalpeter, Calcarea nitrica, Nitras calcis, Nitrate de chaux, bildet sich als fogenannter unreiser Salpeter, in den Salpeterplantagen, und wittert auch oft an altem Gemauer aus, als eine in wafferfreier Form weiße, im Dunkeln leuchtende Maffe, unter dem Namen Balduinischer Phosphor befant, von warm= bitterm, scharfem Geschmack, die mit brennbaren Rorpern schwach verpufft, in der Sige falpetrichtfaur. und Sauerftoffgas entwickelt, und mit Waffer Ofcitige, langppras midalische Gaulen bilvet, welche an der Luft gerfließen, und in 4 falten Waffers fich auftosen, 32 Ralf 43 Saure und 25 Waffer, im trocknen Zustande aber 0,39 Kalf und 0,61 Caure enthalten, und in der Warme zu einem Ole schmelzen, bis sie ihr Wasser verloren haben. Im reinsten Zustande dient es als chemisches Meagens auf sauer-kleesaure Calze zt. b) Blaufaurer Kalf (f. oben Blausäure; c) Schwefelblaufaurer Kalf (f. eben-taselbst).

13) a) Fluorcalcium, ein geschmaekloses, luste beständiges, 3,13 spec. schweres, in Wasser unaustöslisches, bei 51° Wedg. zu einem Glase schwelzendes, durch Insolation und durch Erhisung phosphorestirendes Salz, in Würfeln und Octaedern, das in der Natur als Flussspath, auch im thier. Körper vorkomt, und sich in weissen Flocken fünstlich bildet durch Vermischen der Flusssaure mit Kalkwasser. Es besteht aus 60 — 72,7 Kalk und 27 — 40 trochner Flusssaure. b) Saurer, flusssaurer Kalk som Lussspath in Fluss, Salzs oder Salpetersäure zum Vorschein.

14) Natrincalcium: a) ein durchsichtiges, schwachsgelbes Glas, das aus 1 Theil mit 2 Borar zusammensgeschmolzenem Kalke sich bildet; b) eine weiße, undurchssichtige, etwas bröckliche Masse, die aus Kalk und 2 phosphors. Natronammonium zusammen schmilzt.

15) Kalkbarnt, ein grunliches Glas aus gleichen Theilen in der Sie vereinigten Kalks und Barnts, das

aus dem Tiegel Riefelerde aufgenommen hat.

16) Ralkstrontian, eine weiße, harte, blafige Fritte, die einige Glas und Schmelgfornchen enthalt, und aus gleichviel Kalk und Strontian zusammenges femmelzen wird.

Die weitern Verbindungen des Calcium mit Qued's silber ze. und m. organischen Sauren, f. unter diesen Attisch (vol. Kalk). (Th. Schreger.)

CALCO, Dorf an der Schelde, im Bezirk Denders monde der niederland. Proving Oftstandern, mit 2030 Einw., auf dessen Gebiete die beiden Forts Perle und S. Marie liegen. Hier besiegten 1638 die Spanier die vereinigten Niederlander. (Hassel.)

Calculus Minervae, f. Orestes.

CALCUTTA, 1) ein Diftrift der britischen Pro= ving Bengalen, welcher die 24 Pergunnahs enthalt, die die offindische Gesellschaft bereits 1757 von dem Nabob von Bengalen erworben hat; er liegt auf der Oftseite des Sugly und enthalt etwa 41 DMeilen, werauf nach Hamiltons descr. of Hindoostan I. 144. mit Einschlusse der Hauptstadt 2,225,000 Menschen leben sollen. - 2) Die Hauptstadt der Proving Bengalen und aller Lander der oftindischen Gesellschaft, der Gig des Generalgouver= neurs und der hochsten Centralbehorden, eines Provinzial= appellationshofs und zweier Sillah-Courts. Gie breitet fich Br. 22° 34' 45" 2. 109° 9' 30" an einem Ganges= arme, dem Sugly, etwa 30 Meilen von feiner Dun-dung, in einer mit prachtigen Landhaufern angefüllten, bochst angebaueten, aber im Grunde sterilen und einformigen Gegend aus, nimt fast eine Meile in der Lange ein, und besteht 1) aus dem Fort William, einer farten Fe= stung, im GDB. hart an dem Strome, die ein regelmafiges Oftogon bildet, deffen 5 vordere Seiten gegen das Land gefehrt find, und eine Befagung von 15,000 Mann faffen fann. Es enthalt das Kommandantenhaus, die Magem. Encyclop. d. B. n. R. XIV. 2. Abtheil.

Offiziers = und Gemeinenkasernen, das Beughaus, das Pulvermagagin und die übrigen Militargebaude. Swi= fchen demfelben und der Stadt breitet fich eine prachtige mit hoben Baumen befeste Esplanade aus; 2) aus der weißen Stadt oder der Stadt der Europaer. junachst am Fort, ift regelmäßig und gut gebauet, mit breiten, geraden, durchans gepflasterten Straffen, großen Plagen und vielen palastähnlichen Sausern, worunter die langs der Esplanade im griechischen Styl gebauet find. Der Hauptplas balt 1500 Fuß im Durchmeffer und ift chenfalls icon bebauet; in der Mitte ficht eine große prachtig eingefaßte Cifterne. In dem Regirungspalafte, der 4 Flügel bat, versammeln fich die Centralbehorden; er macht das prachtigfte Gebaude der weißen Ctadt aus. Außerdem enthalt fie 1 stattliches Rathhaus, 1 Juftig= palast, 6 Kirchen, worunter 2 den Epistopalen, 1 den Presbyterianern, 1 den fath. Portugifen, 1 den Griechen und 1 den Armeniern gehören, mehre Moffeen und Pa-goden, 1 prachtvolles Sollhaus mit einem Warenspeicher, wovon die beruchtigte, schwarze Boble einen Theil ausmacht, auf deren Stelle ein nach und nach verfallenes Monument jum Andenken der ungludlichen Briten, die Darin den Sod fanden, ficht, 1 Sofpital und 1 großes Gefangniß, beide am Gudende der Stadt belegen. Der Garden Reach, oder der beruhmte botanische Garten, einer der berühmteften der Erde, liegt außerhalb der Stadt am Westufer des Sugly; auf deffen bstlichem Ufer sieht man 2 große Privatdocken und bas Dld Fort, umgeben mit einem Walle und 4 Bastionen, worin die Warenhäuser der Gefellschaft stehen; 3) aus der Pettah oder Stadt ber Farbigen, die der weißen Stadt im It. liegt; ein Ronglomerat von schlechten, backsteinernen Sauf., 2 Stockwerte boch, und noch mehren Bambushutten, die mit Dat= ten oder Stroh gedeckt find, zwischen welchen einige beffere Gebaude steben, alles in frummen, engen und schmuzi= gen Straffen, durch die einige Kanale ziehen. Die aus= gezeichnetsten Gebaude in dieser Stadt sind die Munze, 13 Bazars und einige Pagoden und Mosseen, deren mehr als 200 gegahlt werden. Statt der offentlichen Plake fieht man eine Menge Teiche, deren fich die Bindus gum Baden bedienen; 4) aus den Borftadten, die einen großen Raum einnehmen, aber nicht beffer als die schwarze Stadt gebauet find. In diefen 4 Theilen Calcuttas be- fanden fich 1798. 78,760 Sauf., wovon die Briten 4300, die Armenier 640, die Portugisen und übrigen Chriften 2650, die Hindus 56,460, die Mostemimen 14,700 und Die Schinesen 10 bewohnen; die Bahl der Einw. belief fich auf 541,500, und foll sich nach Parliamentsangaben 1821 auf 1 Mill. vermehrt haben. Indeß will man nach einer Zählung von 1822 deren nur 179,917 gefun= den haben, und darunter 13,138 Christen, 48,162 Mos= lemimen, 118,213 Sindus und 414 Chriften (Myerups Mag.); es fcheint indef, daß hier nur von der weißen Stadt, und fo wenig von der Pettah als den Borftad= ten die Rede fen, indem die Bolfsmenge im fteten Un= wachse ist und sich gegen 1798 gewiß, nicht vermindert bat. Eine der reichsten und angesehensten Bolfsparteien maden die Armenier aus, die fid, mit den Schinefen und Portugifen fast der gangen Kramerei und des Großhan= dels bemachtigt haben. Die Stadt besitzt ihren eignen

organisirten Magistrat, einen Admiralitätshof, 1 Polizeilieutenant und 6 Friedensgerichte, dann verschiedene Gefängnisse und 1 Besserungshaus. Die Polizei wird als thatig gerühmt; seit 1822 hat man die Stadt mit Gas zu beleuchten begonnen. Es haben hier 1 Epistopalbisschof und 1 oberer Mola der Mostemimen den Siß; das königl. Kollegium in Fort William hat 8 Professeren, außerdem die asiatische Gesellschaft, 1 mohammedanische Atademie, verschiedene Handels und andere Schusten, Pensionate, 1 Sternwarte, das große Hospital, der bengalische Sivils und Militärwitwensonds. Die Fabriken sind mannigsaltig und zahlreich; man versertigt baumwollne und seidne Gewebe, Leder, irdenes Geschirr, Faiance, Zucker, Mum, Arack, Liqueure, Indigo, malt schoi in Glas, liesert gute Lischlerwaren, Golds und

Silberarbeiten, unterhalf einen ausgebreiteten Schiffbau am Hugly, und zahlt alle Arten von Handwerkern und Künstlern, unter deren erstern die Schuster berühmt sind. Noch bedeutender ist der Handel; Calcutta ist die Stappelstadt Bengalens. Obgleich nicht unmittelbar am Meere belegen, können doch Fahrzeuge von 500 Ionnen vom Meere aus ihre Kaien erreichen, schwerere löschen dagegen in den der Stadt zugehörigen Diamantenhasen, worin jährlich über 2000 Schiffe einklariren. Der Stadt selbst gehörten 1816. 124 Schiffe mit 46,876, 1818 aber 104 Schiffe mit 41,920 Ionnen. Wie beträchtlich ihr Privathandel sey, kann man auß solzgender Auszund Einfuhrliste erschn, wovon jedoch der ganze Handel der ostindischen Geseuschlast ausgeschlossen ist:

Ein= und Ausfuhrliste von Calcutta.

| ł            | Einfuhr in Calcutta. |         |                                                 | Ausfuhr aus Calcutta. |         |                                       |
|--------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|
| Jahr 1816    |                      |         | Werth der La=<br>dung in Sic=<br>ca = Nupien zu | Schiffe.              |         | Werth der La=<br>dung in<br>Sieca=Ru= |
|              | Boll                 | Tennen  | 15 ggl. 7½ Pf.                                  | Boll                  | Tonnen  | pien.                                 |
| London       | 52                   | 30,717  | 6,865,482                                       | 51                    | 30,954  | 16,444,208                            |
| Ausw. Europa |                      | 6,608   | 5,730,298                                       | 14                    | 6,578   | 4,930,418                             |
| Amerika      | 22                   | 7,225   |                                                 | 19                    | 6,311   | 4,421,435                             |
| Brit. Indien | 224                  | 42,483  | 3,627,134                                       | 215                   | 38,393  | 5,168,581                             |
| Alusw. Alfia | 175                  | 44,373  | 11,425,976                                      | 190                   | 52,313  | 19,023,474                            |
| Summa        | 488                  | 131,411 | 32,695,544                                      | 489                   | 134,549 | 49,988,116.                           |
|              |                      |         |                                                 |                       |         |                                       |

Ein = und Ausfuhr haben seitdem noch zugenommen. Cal= cutta bat 2 Banken, 15 Affeturanggesellschaften, viele Bri= tische und Banjanen, 12 Portugifische, 15 armenische und 5 griechische Handelshäuser. Der Hugly bffnet der Stadt eine Berbindung bis in das Innerste von hindustan; außerdem erleichtern diese der neue Kanal, der Bantfa= nal, der Tolleykanal und die Iffimuttykanale. Das Lesten fallt in Calcutta nicht koftbar; es herrscht daselbst der gefelligste Son, die Briten beeifern fich mit den übrigen Nationen den Fremden gaftfreundlicher, als in ihrem Ba= terlande aufzunehmen. Caleutta hat feine Theater, feine Logen, feine Cafinos, Baurhalls, Balle und Maskeraden, wie jede große Ctadt Europas; die Schonen aus Europa finden indeß in Calcutta ihre Rechnung nicht mehr, und der angestellte Brite sucht fich jest mehr an die Hinduerinen anzuschließen. — Calcutta ist erst in neuern Beiten entstanden; bier ftand vormals ein Dorf, das Calcutta, von Caly, einer Hindugottheit, und Cutta, Haus oder Wohnung, hieß, und 1756 befanden sich in dem Old Fort und im Dorfe erst 70 Sauf. Alls aber in diesem Jahre die Anlage zu dem Fort gemacht murde, stromten bald Menschen bingu, und es entstand in noch nicht einem halben Jahrhunderte nach und nach die pracht= vollste Stadt des weiten Indiens \*). (Hassel.)

CALDARA (Polidoro), genant Polidoro da Caravaggio, an welchem Ort er 1495 geboren wurde. 18. Jahre genothigt, feine Beimat ju verlaffen, und fuchte in Rom seinen Unterhalt zu erwerben. Sier wurde er Handlanger bei den Mauerern, welche in den Simmern des Batifans arbeiteten, indem er den Mortel herbei trug, worauf man hernach in Freseo malte. Die Godpfungen, welche hier die Schuler Raphaels auf der Wand hervor brachten, erweckten in ihm das Verlangen, es jenen gleich zu thun; auch fand er an Maturino, einem ge= übten Beichner, einen Freund, der ihn in der Runft un= terrichtete, und es fam bald so weit, daß der frühere Bandlanger fich als ausübender Maler in denselben Sim= mern zeigen konnte. - Durch fein fleißiges Studium nach Antifen und Basreliefe erlangte er bald einen grofen Stil in der Beichnung, da aber fein Colorit wenig Reiz besaß, so malte er mehrentheils mit einer Farbe grau in grau. In diesem Geschmad malte er mit seinem Freunde viele Borderseiten von Saufern der Stadt Rom, auf denen fie Basreliefs bochft taufchend darftellten. Gie bedienten sich aber auch des sgraffito, wo der schwarze Grund mit dunnem Gips überftrichen, auf diesem der Rarton durchgezeichnet wird, und dann mit einem fpigen Eisen bis auf die schwarze Unterlage die Schatten durch Striche angegeben werden, fo daß endlich das fertige Gange das Unsehen einer Zeichnung oder Rupferstiches er= balt. Allein alle die unschafbaren Werfe diefer Urt find gu Grunde gegangen, und nur durch die Befchreibung des Bafari \*) und theils in den Blattern des Cherubin

Von armen Eltern abstammend, sah er sich in feinem

<sup>\*)</sup> Mady Hamiltons East Ind. Gaz, und Descript. of Hindoostan.

<sup>\*)</sup> Le Vite de' Pittori, Tom, 3, p. 205.

Alberti, Bonesone, Galestruggi, Pietro Sante Bartoli, 5. Gathius und einiger andern, bat fich ihr Andenken erhalten. Durch die Belagerung von Rom und die dar= auf entstandene Pest, verlor Polidoro seinen Freund Dia= turino, er aber begab sich nach Reapel, verließ, ohne Befchaftigung ju finden, die Stadt, und fchiffte nach Dleffina, wo man ihm auftrug, den Triumphbogen gu malen, welcher zu Ehren Raifers Rarl V. bei feiner Rudfehr von Junis, errichtet murde. Bei feinem Aufenthalt dafelbst malte er eine Kreugtragung Christi, und bewieß fowol durch Composition als die schone Farbengebung, daß er im Stande set, sich neben die vorzüglichen DI= maler zu stellen. Doch die Achtung, die er in Messina genoß, vermochte nicht die Sehnfucht zu schwächen, nach Dom guruck zu fehren; er bereitete fich zur Abreife, und erbob aus der Bant fein dafelbst nieder gelegtes Geld, willens, den andern Morgen fich einzuschiffen; aber durch das Geld feines herrn geblendet, ermordete ihn in der Nacht fein Diener im Bette, im Jahr 1543. (Weise.)

CALDAS, Name mehrer Orte in Spanien und Portugal, mit warmen heilfamen Bädern; in Spanien find auszeichnenswerth 1) E. de Monbuy in der Proping Catalonien, Vegeria de Mataro, in einer gebirgigen Gegend. — 2) E. de Cantis in der Provinz Galizien, am Galdemonde. — 3) E. del Ney ebendaselbst, am Umia. — In Portugal: 4) E. da Naynha, Villa in der Provinz Estremadura, Correição de Alenquer, am Abhange eines Hugels, nicht weit von der Kuste, mit 231 Familien, 1 Kirche, 1 Hospital und einer freien Handelsmesse im August. Die 4 start besuchten Schwesfelquellen haben nach Link im Mannerbade 26 — 27° Reaum., auch ein Badehaus, aber sonst wenige Bequemslichkeiten. (Stein.)

caldasia, nannte Wildenow eine Pflanze aus der natürlichen Familie der Polemonieen und der 5ten Linnischen Klasse, welche früher schon von Cavanilles Bonplandia genant worden. Diese Anderung war aber nothwendig, weil nach Bonpland von Wildenow auch schon eine andere Gattung genant war. Ein rehriger, fünfzähniger Kelch, eine röhrige, zweilippige Blumenkrone, niedergebeugte Staubsäden und dreisächerige, dreisamige Kapsel machen den Charakter dieser Art aus. Die einzige bekannte Art: C. heterophylla W., wüchst in Neus Spanien.

GALDEN, Pfarrdorf an einem Bache und an der Herstraße im Amte Grebenstein des Kreises Hofgeismar, der kurhess. Provinz Niederhessen; es hat 94 Hauf. und 703 reform. Einwohner, worunter 41 Handwerker, 13 Leinweber und 2 Müller, und treibt einen starken Kohl= und Kartosselbau. (Hassel.)

Calderari (u. Carbonari), f. Neapel.

CALDERARI, Ottone Graf, wie Palladio und Bineenzo Scamozzi zu Vicenza geboren, widmete sich, wie sie, der Baukunst. Seine Vaterstadt und die Umgegend haben mehre Palaste, Lustschlösser, Kirchen und ausgezichnete Gebäude aufzuweisen, deren Erbauer er war; in Verena ist das für ein Meisterwerf gehaltene Seminario archivescorile ebenfalls von ihm. Als Baukunsteler bestehet sein Hauptverdienst in einer gleichsam vollenzeten Vertheilung des Ebenmaßes, reinen Formen und

einer weisen Sparsamseit in den Verzierungen. Wenn auch seine Entwürse an Palladio erinnern, so zeigt er sich doch nicht als dessen stlavischer Nachahmer. Er hat so wol einzele Schriften, worunter insbesondere sein zu Pas dua 1762 gedruckter Discorso intorno la copertura da farsi al pulpito del teatro Olimpico di Vicenza, als einzele architestonische Seichnungen und Nisse herausgegtsben. Nach seinem 1804 erfolgten Tode ist eine Prachtsausgabe seiner Werke erschienen, unter dem Titel: Dissegni e scritti di Architettura di Ottone Calderari. Vicenza b. Peroni. 1808 — 20. drei Foliobande.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)
CALDIERO, ein Dorf im Veronesischen, am Fibio, von ungefähr 2000 Einwohnern, erwähnungswerth wegen seiner warmen Mineralquellen am Sel di S. Mattia, und wegen eines zwischen den Ostreichern und Franzosen im Jahre 1805 hier gelieserten Tressens. Hier ist die Lage des alten Cadiana zu suchen.

(W. Müller.)

CALDWELL, 1) Grafschaft im nordamerik. State Ilinois an den Granzen von Indiana, seit 1820 errichztet, mit dem gleichn. Hauptorte. — 2) Grafschaft in dem nordamer. State Kentucky, von Cumberland bewäffert, hatte 1820. 9022 Einw., worunter 1444 Stlaven, und zum Hauptorte Princeton. — 3) Der Hauptort der Reuyork. Grafsch. Warren am Georgensee, wo das versfallene Fort George steht, hat 560 Einw. (Hassel.)

CALDERINO, Calderinus (Domitius), ein ge= lehrter Humanist, geb. um 1447 zu Torri, unfern Cal= diero im Beronefischen, von welcher Stadt er fich den Ramen Calderinus beilegte. Schon in seinem 24. Jahre wurde er in Rom unter Paul II. Professor der Huma= nioren, und unter Girtus IV. apostolischer Seeretar, in welcher Eigenschaft er den Kardinal de la Rovère nach Avignon begleitete, um die dort ausgebrochenen Unruhen zu fillen. Kaum 32 Jahr alt, starb er 1478 an der Pest oder nach Andern an den Folgen allzugroßen Eifers im Studiren. Sein literarischer Ruhm mar ichen da= mals fest gegründet, und man jählt ihn mit Balla und Politianus zu den Triumvirn, die fich um das Aufleben der humanistischen Studien bochverdient machten, baupt= fachlich durch gute, mit Unmerkungen verfebene Husga= ben der alten Rlaffifer: des Martial, Benedig 1474. Fol.; Juvenal, eb. 1474 Fol.; Virgil, eb. 1489, Mail. 1490, Rurnb. 1492; Sucton, Mail. 1480, Fol.; der Geographie des Ptolemaus, Rom 1478. Fol.\*) u. a. m., was zum Theil verloren gegangen, oder nie gedruckt erschienen ift. Auch in der Jurisprudenz, Philosophic und Mathematif besaß Calderinus viele Kent= niffe \*\* ). (Baur.)

15\*

<sup>\*)</sup> Diese Ausgabe ist besonders darum merkwürdig und sehr gesucht, weil man bei ihr die ersten in Kupfer gestechenen Karsten sindet. S. Ebert's bibl. Ler. 2 Bde. 3. Lief. 544. \*\*) Paul Jovius in Elogiis 51. Magiri Eponymolog. crit. voc. Bayle Diet. Fabricii bibl. lat. med. T. 1. 883. T. 11. 165. Camusat ad Ciaconii biblioth. 960. A. Al. Quirinus in literat. Brixiana P. I. 153—162. Maskei degli Scrittori Veronese 1!4—12t. Mem. de Niceron. T. XXX. 73. Meermanni Orig. typograph. 256. Hambergers zuv. Nacht. Auszug 2. Albih. 1860. Eberts bibliograph. Ler.

CALDERON, D. Pedro Calderon de la Barca Henao y Riaño, stammic aus einer altadeligen Familie, und wurde am Neujahrstage 1601 zu Madrid geboren. Sein Bater bieß D. Diego Calderon de la Barca Barreda und feine Mutter D. Ana Maria de Se= nao y Miaño. Bis in fein 9. Jahr blieb er in dem Saufe feiner Eltern, dann murde er dem Jefuitercolles gium in Madrid übergeben, wo er fich fo fehr auszeich= nete, daß er schon in seinem 13. Jahre die hohe Schule von Salamanca beziehen konnte. Mathematik, Geographie, Geschichte, Philosophie und das Studium beider Rechte beschäftigten ihn bier 5 Jahre lang, nach deren Be= endigung er nach Madrid guruettehrte. Gebon in frub= fter Jugend zeigte Calderon ein nicht gemeines Salent zur Dichtfunft, und ichen vor seinem 14. Jahre schrieb er ein Schauspiel: el Carro del Cielo. An einem Hofe, wo Runfte und Wiffenschaften so geschäft wurden, wie an dem des prachtliebenden Philipps IV., der nament-lich auf das Theater ungeheure Cummen verwendete, und der fich felbft als dramatischer Dichter versucht hatte, fonnte das Salent des jungen Calderon nicht unbemerkt bleiben. Er murde bald mit mehren Großen des Bofes befant, die feine Gonner wurden und ihm fpater Gele= genheit verschafften, sein poetisches Genie zu entwiefeln. Alber nicht zufrieden mit den angefnupften Befantschaften und mit den Mussichten auf eine ehrenvolle Laufbahn, die fie ibm durch fie eröffneten, verließ er im 3. 1625 Madrid und trat aus freier Neigung in den Soldatenftand. Sehn Jahre lang diente er feinem Ronige nicht ohne Ruhm in Mailand und in den Niederlanden. Im J. 1636 rief ihn der Ronig guruck, ertheilte ihm im folgenden Sabre den St. Jagoorden, und übertrug ihm die Anordnung der Luftbarkeiten und Feste bei Sofe und beim Theater. 2113 im 3. 1640 alle Orden dem Feldzuge in Catalonien beiwohnen mußten, befreiete ihn der Ronig vom Dienfte und trug ihm auf, ein Stud fure Theater gu bearbeiten. Calderon schrieb das berühmte Schauspiel Certamen de amor y zelos, welches zu Buenretire mit nie gesehener Pracht aufgeführt wurde, und folgte, nachdem er es be= endigt hatte, dem Seere nach Catalonien, wo er unter der Compagnie des berühmten herzogs Gasparo de Bugman, Grafen von Olivarez biente. Rach geschloffenem Frieden fehrte er an den Sof zurud und ber Konig, der ihn als eine der schonften Sierden seines So-fes betrachtete, gab ihm neue Beweise feiner Gunft, die er ihm bis an feinen Sod ununterbrochen erhielt. 11n= ter andern Gnadenbezeigungen wurde ihm eine monatli= die Pension von 30 escudos de oro (ungefähr 120 Convent. = Gulden), auf die Artilleriekaffe angewiesen. Im J. 1649 entwarf er den Plan zu den prachtigen Triumphbogen, die bei dem Einzuge der tonigl. Braut Donna Maria Unna von Oftreich in Spanien er-richtet wurden. 1651 erhielt er auf fonigl. Befehl von dem Ordenscapitel die Erlaubniß, in den geiftlichen Stand gu treten, und 1653 verlieh ibm der Ronig eine der Ca= pellanstellen bei der Capelle de los señores Reyes Nuevas in Toledo. Weil ihn aber diese Stelle zu weit vom Hofe entsernte, für den er noch immer thatig beschäftigt war, fo ernannte ibn der Konig jum Capellan de honor an ber tonigl. Dofcapelle, mit Beibehaltung feiner bieberigen

Stelle ju Toledo, und vermehrte zugleich feinen Gehalt durch eine Penfion, die auf die Einfunfte von Sieilien angewiesen wurde. Seit Calderon in den geiftlichen Stand getreten war, wandte er vorzüglichen Fleis auf feine Autos sacramentales oder Frehnleichnamstücke, die seinem religiofen Ginne weit mehr zusagten, als weltliche Schaus fpiele. Sein Ruf als erfter Dichter diefer Gattung von geiftlichen Schauspielen hatte fich fo verbreitet, daß die vornehmsten Stadte Spaniens, Madrid, Toledo, Ce-villa, Granada und mehre andere ihm die Verfertigung derfelben auftrugen und ihn dafür reichlich belohnten. Für Madrid allein dichtete er 37 Jahre lang alle Autos, die dafelbit bei den jahrlichen Veften aufgeführt murden. Im J. 1663 nahm ihn die Congregation des Apostel San Petro von Prieftern ju Madrid als Mitglied auf, und 1666 wurde er Capellan Mayor diefes Bereins, dem er aus Dantbarkeit fein ganges bedeutendes Bermogen vermachte. Im I. 1687 am 25. Mai ftarb er im Soffen Sahre feines Alters; bewundert von feiner Ration und in dem ungeftorten Befige der Gunft feines Ronigs. Er wurde in der Pfarrfirche G. Calvador gu Madrid begra= ben und die Congregation, deren Borfteber er gewesen war, ließ ihm daselbst ein prachtiges Denkmal er=

richten.

Calderon gehört unter die ausgezeichnetsten Dichter, die Spanien hervorgebracht hat. Eben fo fruchtbar wie Lope de Bega, war er doch ein weit großerer Dich= ter und verwendete auf die reifich durchdachten Plane feiner Stude weit mehr Fleis in ihrer Husführung. Durch ihn erreichte das romantische Schauspiel der Spanier den hochsten Gipfel von Bollendung. Calderon war, wie 21. 23. Schlegel in seinen Vorlesungen über dramatische Runft und Literatur so treffend fagt, ein Dichter, wenn je einer diefen Ramen verdient bat. Geine Empfindung ift tief, feine Phantafie fubn, feine Sprache edel, rein und wehltlingend, feine Bilder find überrafchend und mit glubenden Farben gemalt. Mit tiefer, inniger Liebe um= faßt er die gange Schöpfung, und seine Poeffe ist ein immer wiederkehrender Zubelbymnus auf dieselbe. Er stellt das Fernste zu dem Nahen, das Größte zu dem Sileinsten, Sterne zu Blumen, Diamanten gu Thautro= pfen, und wenn auch feine Lieblingsbilder oft wiederteh= ren, fo erfreut man fich ihrer, wie man fich einer fchonen Blume von Neuem erfreut, wenn man ihr in ande-rer Susammenstellung mehrmals begegnet. Die Angahl seiner Schauspiele beläuft sich auf 12%, von denen aber nur 108 Stude gedruckt sind. In seinem 81sten Jahre schrieb er sein letztes Stud: Hado y Divisa. Das meis ste Gewicht legte er in seinem Alter, in welchem sein Gemuth eine religibsere Richtung genommen hatte, auf feine Autos sacramentales, deren er 95 geschrieben haben foll, obwol die gedruckte Camlung derfelben nur 73 ent= Daß er in feinem Alter gegen feine weltlichen Stude gleichgiltiger geworden mar, beweifet feine Unte wort auf einen Brief des Bergogs v. Beragua, der ihn um ein vollständiges Berzeichniß seiner Schauspiele erfudite, weil die Budibandler mehre Ctude anderer Ber= faffer als Calderons Arbeiten drucken ließen und vertaufe ten. Calderon, damale fcon ein Greis von 80 Jahren, schickte dem Bergoge barauf nur bas Berzeichniß feiner

Autos. Was seine weltlichen Stucke betrafe, Schrieb er dabei, fo fen ce freilich beleidigend, daß man ihm, au= fer feinen eignen fehlerhaften Arbeiten, noch fremide un= ter seinem Namen unterschiebe, und daß man seine eigenen Stücke so entstellt habe, daß er selbst sie nur den Titeln nach kenne. Doch wolle er auf die Seite der Buchhandler treten, und mit seinen Comodien nicht mehr Umstände machen, als sie. Zedoch an den Autos sei ihm, um der Resision millen mehr gelagen \* um der Religion willen, mehr gelegen \*). - 2lufer die= fen größern Schauspielen hat Calderon noch 200 Loas (Borfpiele), 100 Sainetes (Zwischenspiele oder Divertif= femente) und eine große Menge Lieder, Sonette, Romangen und andere fleinere Gedichte geschrieben, die groß= tentheils ungedruckt geblieben find. Gingeln ift von fei= nen Werfen gedruckt erschienen: Entrada de la Augusta Reyna madre. 1640. — Discurso sobre los quatro Novísimos, en Octavas. — Tratado de la Nobleza de la Pintura. - Tratado en defensa de la Comedia. Seine dramatischen Arbeiten find, wie es zu seiner Beit gewöhnlich war, größtentheils einzeln gedruckt erschienen. Die erfte Samlung derfelben beforgte fein Bruder unter dem Sitel: Comedias de D. Pedro Calderon de la Barca, Cavallero de Santiago; recogidas por D. Joseph Calderon, su hermano. En Madrid. 1640. 1664. 1674. Es erschienen aber nur 4 Bande. Bollstandiger ift die Ausgabe, welche sein Freund D. Juan de Beros Taffis y Billaroel herausgab. Der vollständige Titel derselben ist: Primera - novena Parte de Comedias del celebre Poeta Español Don Pedro Calderon de la Barca, que nuevamente cor-regidas publica Don Juan de Vera Tassis y Villaroel, su mayor amigo. En Madrid, Año 1685 -1694. 9 Bande in 4. Nach dem vor jedem Theile diefer Ausgabe abgedruckten Berzeichniffe aller Schauspiele Calderons, follten 10 Theile erfcheinen. Es blieb aber bei 9 Theilen, die 107 Stude enthalten. Die für den 10. Theil bestimmten 12 Stude find jum Theil einzeln ge-Bon Calderons Autos sacramentadruckt erschienen. les erschien die erste Ausgabe unter dem Titel: Autos sacramentales, alegoricos y historiales, por Pedro Calderon de la Barca, en Madrid; Jos. Fernan de Buendia. 1677. Eine zweite Ausgabe in 6 Banden, besorgte D. Pedro de Pando y Mier, chenfalls ju Ma= drid, 1717. 4. Die vollständigste Samlung der drama= tischen Werke Calderons ist die folgende: Comedias del celebre poeta español D. Pedro Calderon de la Barca, que saca á luz D. Juan Fernandez de Apontes, y las dedica al mismo D. Pedro Calderon de la Barca. En Madrid. 1760 - 1763. in 11 Banden, deren letter mit dem 10. vereinigt ift, in 4. Gie enthalt 112 Stude. Und von demselben Herausgeber: Autos sa-cramentales alegoricos y historiales del Phenix de los Poetas, el Español, Don Pedro Calderon de la Barca. Obras posthumas, que saca á luz D. Juan Fernandez de Apontes. En Madrid. 1759 — 1760. in 6 Banden in 4. Diese Ausgabe enthalt 73 Autos

und eben so viele Loas. Die oben angezeigten Husga= ben der Schauspiele Calderons find nicht nur in Teutsch= land ziemlich selten, sondern sie sind auch durch zahllose oft sinnzerstorende Drucksehler und durch eine vollig regel= lose Orthographie entstellt. Es wurde deshalb einige Male versucht, den Teutschen Diesen herrlichen Schrift= steller durch neue correcte Abdrucke feiner Werke jugang= licher und geniegbarer ju machen. Dieje Unternehmun= gen scheiterten aber bis jest aus Mangel an binlangli= der Theilnahme. Der erfte Versuch erschien in dem Teatro español dado á luz por A. Norwich. En Bre-Es erschienen nur 2 Bande, die 8 ma. 1809. 1810. Stucke Calderons enthalten. Ein zweiter Berfuch begann unter dem Titel: Las Comedias de D. Pedro Calderon de la Barca, cotejadas con las mejores ediciones hasta ahora publicadas, corregidas y dadas á luz por J. J. Keil. En Leipsique, por F. A. Brockhaus. 1820 — 1822. Diese auf 10 Bande berechnete Musgabe follte famtliche Comedias Calderons enthalten, und 2 noch jugegebene Bande die wichtigften Barianten und erklarenden Bemerkungen ju den schwierigften Stellen. Bis jest erschienen indeß nur 3 Bande, die 31 Comedias enthalten. Calderon hat unter den Teutschen drei tuchtige libersetzer gefunden. August Wilhelm Schlegel begann im 3. 1803 die Gerausgabe seines spanischen Theaters, und gab in den erschienenen 2 Ban= den die Uberfetung von 5 Calderonfchen Stucken. Ihm folgte F. D. Gries, der bekannte Uberfeger des Saffo und Arioft, im J. 1815. Seine Aberfetung Calderons ift bis jest auf 6 Bde angewachsen, die 12 Stude enthalten. 1819 trat ein neuer übersetzer auf: Ernft Friedrich Georg Otto von der Malsburg, der leider den Wiffenschaften durch einen zu frühen Tod geraubt worden ift. 5 Bande find von feiner Überfehung erschienen, die 10 Stucke in fich faffen.

Die Schauspiele Calderons haben den Spaniern lan= ge Beit fur das Sochste gegolten, was die dramatische Dichtkunst hervorzubringen vermag. Seit der volligen Umgestaltung des Rationalgeschmacks dieses Bolks ift aber die frühere Vergötterung dieses Dichters bis zur Lauheit herabgefunken, und Nachahmungen und übersetzungen frangofischer Theaterdichter, Die nur zu oft ihre Armuth durch den Reichthum Calverons zu decken suchten, indem fie stillschweigend die Plane seiner Stucke benutzten, ha-ben die Schauspiele Calderons beinahe vollig von der spanischen Buhne verdrängt. Auch bat es nicht an Runft= richtern gefehlt, die ihren gangen armen Wis aufboten, Calderons Dramen berabzuseten, und in ihnen alle nur möglichen Gehler aufzufinden. D. Blas Rafare und D. Ignacio Lugan, beide große Berehrer des frangofi= schen Geschmacks, find als solche ungludliche Arititer gu nennen. Der neufte Gegner Calderons und des alten spanischen Theaters überhaupt, ist der unwiffende Ber-ausgeber der Crónica cientísica y literaria de Madrid, alias Martilo Gaditano. Einen wochern Bertheidiger hat Calderon gegen diefen Anfechter in einem Teutschen gefunden, der seit einer Reihe von Sabren in Cadix wohnt und gewiffermaßen nationalifirt ift. Seine mit Umficht, Geschmack und Geift geschriebene Bertheidigung ift unter folgendem Litel erschienen: Pasatiempo critico, en que se ventilan los méritos de Calderon, y el talento de

<sup>\*)</sup> Den Brief tes Herzegs und die Antwert Calderens findet man abgedruck im Theatro Hespssiol por D. Vicente Garcia de la Iluerta, Part, II, Tom. 3.

su detractor en la Crónica científica y literaria de Madrid. Cádiz: en la imprenta de Carreño. Der einzige Biograph Calderons ift der obenerwahnte Heraus= geber feiner Comedias, D. Juan de Bera Saffis p Billaroel. Er fette die Lebensbeschreibung Calderons dem erften Theile feiner Comodien vor unter der Mufschrift: Fama, vida y escritos de D. Pedro Calderon etc. und fie murde spater in der Ausgabe des Apon= tes und in der von Keil, wieder abgedruckt. Auch die gegenwärtigen Bemerfungen über Calderons Leben find Diese Biographie ist in einem hochst aus ihr entlehnt. schwülstigen Sone und mit einem großen Aufwande von pomphaften Worten geschrieben. Unter anderen theilt der Biograph die für ihn hochst wichtige Nachricht mit, daß Calderon, nach der Verficherung feiner Schwefter, einer Ronne im Rlofter der heil. Clara zu Toledo, vor seiner Geburt dreimal im Mutterleibe geweint haben foll. 2Bas aus dieser bedeutungevollen Sahl und aus der Eigen-heit der Sache felbst zu folgern fen, überläßt er dem (Keil.)

CALEA, ift eine Pflanzen = Gattung aus der na= turlichen Familie der Compositae und der 19ten Lin= Linne gab ihr einen geschuppten Relch, ne'schen Rlaffe. einen mit Spreublattern besetzen Fruchtboden und eine baarige Camentrone. Allein diefen Charafter findet man, nach R. Brown's Bemerkung, bei feiner von ben Lin= ne'schen Arten. Wenn Calea iamaicensis L., als Ror= mal = Art aufgestellt wird, und der Rame der Gottung bleiben foll, fo muß man den Charafter andern. Die Samentrone besteht sowol bei diefer Art als bei C. cordifolia Sw., in halbgefiederten Spreublattchen. C. oppositifolia und C. Amellus L. (Bidens scandens L.) machen eine andere Gattung aus, welche R. Brown Esocarpha nent. C. aspera Jacqu. ift Melananthera; C. scoparia L., Baccharis. Mus C. lobata Sw. macht R. Brown auch eine neue Gattung Nevrolaena, Die aber mit Castinia deffelben Gelehrten leicht zusammen gezogen werden fann, da die haarige ftehen bleibende Samenfrone, der fpreublattrige Fruchtboden und der ge= fduppte Reld beiden gemeinschaftlich find. Su dieser Gattung geheren Calea leptophylla Torst., aculeata und spectabilis Labill. Endlich hat C. pinisolia Torst., einen nachten Fruchtboden, und bistet mit Chrysocoma einerea Labill., Eupatorium serrugineum und rosmarinifolium die Gattung Ozothamnus (Sprengel.) R. Br.

CALECTASIA, nent R. Brown eine Pflanzen = Gattung auß der natürlichen Familie der Junecen und der 6. Linne'schen Klasse. Der Charafter besteht in der Stheiligen Blume, auf deren Rachen die Staubsäden einzgesägt sind, deren Untberen dicht zusammen stehn. Die einzsamige Schlauchstrucht wird von der verhärteten Blumenzröhre umgeben. Die einzige befannte Urt, C. cyanea, ist ein Strauch auf Reuzholland, mit nadelformigen Blättern und blanen Blumen; abgebildet in Flinders voyages, t. 9.

voyages, t. 9. (Sprengel.) CALEDON, eine weite Bai des Carpentarialandes auf dem Australkontinente 12° 47′ 15″ S. Br. 154° 15′ 32″ L. Sie hat einen niedrigen Strand, hat aber im Hintergrunde Granithugel, der Boden ist steinig und un=

dankbar, aber doch mit üppiger Vegetation, auch fand Flinders die Eingebornen zahlreich vor. Wassel.)

(Hassel.)

CALEDONIA, 1) eine Graffchaft im nordamerif. State Vermont, vom Connecticut begrangt, 1820 mit 23 Ortichaften, 16,669 Einw. und dem Hauptorte Danville.
2) Neu-Caledonia, f. N. (Hassel)

2) Neu-Caledonia, f. N. CALEDONIER, Caelen, cin Bolfsstamm des britischen Reiche, der wahrscheinlich den Urstamm ausmacht und gegenwärtig in seinen Abkömmlingen noch über Bochscotland, die seotischen Inseln und Ireland verbrei= tet ist, und wozu über 6,710,000 Menschen gehörig, wo= von der groffere Theil, gegen 6,350,000, Freland ein= nehmen. Sie find im Befige ihrer eignen Sprache, der Caelfchen oder Gaelfchen, geblieben. Die Sochscoten un= terscheiden sich indeß fehr von den Iren zu ihrem Bor= theile; sie sind mehr wie diese Rinder der Ratur geblie= ben und mit festem, unverwüstlichem Korperbau, mit bo= hem Nationalstolze, Ruhnheit und Sapferfeit ausgeruftet; ihr Charafter ift bieder, gastifreundlich und religios; sie haben ausgezeichnete Geistesanlagen, und ihre Unterrichts= anstalten sind bei weitem beffer ausgestattet, als felbst in Ein großer Theil bangt noch fest an den fa= tholischen Dogmen, der Adel und ein anderer Theil find Presbyterianer. Bei den Iren haben fich die Grundzuge der caledonischen Abstammung meistens verwischt, und man wurde faum Iren und Hochsteten fur die Sohne eines und deffelben Stammes erkennen, wenn nicht die gemeinschaftliche Sprache den Beweis fuhrte. Doch ift der Ire bei aller Abstumpfung, bei aller Tragheit und Ginn= lichkeit nicht ohne Charafter, nicht ohne Geistesfähigkeit und eines beffern Loofes wol wurdig. Wir werden beide Bolkestamme in dem Art. Scotland und Ireland naber bezeichnen. Daß sie von den Kelten abstammen, ift wol feinem Zweifel unterworfen; wahrscheinlich waren fie über den Kanal in England vorgedrungen, der Name Albion ift rein galifd, und einerlei mit Albain, dem feotischen Hochlande, das ihn von seinen Alben erhielt. Momer Albion betraten, waren sie indeß nicht niehr def sen einzige Herrn, sondern von spatern Abkommlingen den Belgen boch in den Norden heraufgedrangt, von wo aus fie nach Ireland fich verbreitet hatten. 2118 Piften und Scoten maren fie den romischen Legionen stete furchtbar, und die großen Riefenwalle, wovon man noch überrefte ficht (f. Piktenwall), mußten gegen ihre überfälle schir= men.

CALEDONISCHER KANAL, ein Kanal in der Mitte von Scotland, welcher das Teutsche mit dem Trisschen Meer verbindet und gegenwartig vollig ausgeführt ist. Er sängt am Linneilech, einem Busen des Oceans, an, und endigt im Murraysrith am Nord-Meere; seine ganze Länge beträgt 12 Meilen als die ganze Breite des Landes; da er aber durch die 3 schissbaren Binnenseen Loch Neß, Loch Oich und Loch Lochy läuft, die 7½ Meilen einnehmen, so brauchte er nur 4½ Meilen weit gessührt zu werden. Er ist auf der Oberstäche 110, auf dem Grunde 50 Fuß breit, 20 tief und känn Fregatten von 32 Kannenen tragen; er hat zusammen 25 Schleusen; bei den 12 obern macht der Fall 94, bei den 13 untern 90 Fuß aus.

Caledonische Musik, s. am Schlusse des Budysta-

CALEDONISCHES MEER, heißt der Theil des atlantischen Oceans, welcher sich zwischen den Hebriden oder der Kuste von Hochstotland bis an die Nordkuste von Breland verbreitet und zwei weite Busen, den großen und kleinen Minsch bildet. (Hassel.)

CALELLA, Billa in der span. Prov. Catalonien, Beyeria de Gerona, am Meere, mit 1800 Einw. und lebhaften Gewerben in Brantweinbrennerei, Ankerschmieden, Leinwand =, Baumwoll=, Spigen=, Blonden= und Fischer=netsfabriken. (Stein.)

CALEMBOURG, nent man eine Art von Wortswiß, der aber nicht bloß in der Zweideutigkeit des Worstes selbst, sondern darin besteht, daß einem Worte ein anderes ganz verschiedenes dem Sinne, aber gleiches dem Klange nach, untergeschoben wird; es ist also eigentlich ein wißiges Spiel mit Wortklangen. Bie vre (f. diesen) liesserte den Franzosen einen ganzen Almanach solcher Wißspiele, die ihren Namen selbst von einem Franzosen has ben, nämlich von einem Apotheker Calembourg, der zu Anfange des vorigen Jahrhunderts in Paris lebte, und durch seinen Reichthum an solchem Wiß Ausselehen erzeste.

CALEMES, heißt in der Logist diejenige, Schlussform der vierten Figur, welche sich nach der Ansteutung des C zu Anfange des Wortes in den zweiten Fall der ersten Figur Celarent (f. diesen Artisel) verwandeln läßt, wenn man mit Versehung oder Metathesis der Prämissen, welche das m in der Mitte andeutet, den allgemein verneinenden Schlußsaß, wie es das s am Ende sodert, simpliciter umkehrt oder Subject und Prädicat des Saßes gegenseitig vertauscht, 3. B. Statt in der

Schlußform Calemes zu schließen:

Alle Tugendhafte flichen das sinnliche Vergnügen = a Keiner, der das sinnliche Vergnügen flicht, ist ein Wollüstling = e

Also ist kein Wollustling tugendhaft = e schließt man in der Schlußform Celarent also: Keiner, der das sinnliche Vergnügen flicht, ist ein Wollustling = e

Alle Tugendhafte fliehen das sinnliche Vergnügen = a Alfo ist kein Tugendhafter ein LBolluftling = e

Biedurch ist zugleich , weil jeder allgemein verneinende Sag = e eine reine Umkehrung gestattet, die Schluffelge gegeben, daß kein Wolluftling tugendhaft fen. (Grotefend.)

gegeben, daß fein Wolluftling tugendhaft sen. (Grotesend.)
CALENBERG, 1) eine handverische Provinz, die gegenwärtig einen Sheil der L. D. Hanover ausmacht. Sie gehört ursprunglich zu den Aldodialgutern des Welf=Estischen Hauses und war in dem Heizegehlume Braunsschweig begriffen, das 1235 in die Neihe der teutschen Herzogthumer trat. Anfangs nannte man es blos das Land um den Deister. Als 1416 Heinrich des Jungern beide Sohne, Wilhelm der Altere und Heinrich der Friedsertige sich in die vaterliche Erbschaft theilten, nahm Wilhelm für sich das Land um den Deister und benannte es nach dem Schlosse an der Leine, worauf er seinen Sis nahm, nach Culenberg; das Land hatte indes damals seinen spätern Umfang noch nicht, und wuchs allmälig durch das Susammenschmelzen mehrer Basallengüter dergestalt

an, daß es einen der betrachtlichften Pertinengtheile des großen Bergogthums ausmachte, welches durch die un= aufhörlichen Theilungen nach und nach in distinkt ges schiedne Theile zersplittert war. Den ansehnlichsten Su-wachs erhielt es 1465 durch den Anfall des Furstenthums Kalenberg, deffen Landstände mit den seinigen vereinigt, und es, wie die von Grubenhagen, noch sind. Alls mit Friedrich Ulrich 1634 das mittlere Saus Braunschweig ausstarb, das die Furstenthumer Ralenberg und Wolfenbuttel befaß, fiel Ralenberg mit Gottingen an das neue Saus Luneburg, mogegen Wolfenbuttel das neue Haus Braunschweig fur fid) nahm, und feit der Beit ist es unausgesetzt bei diesem Sause, das in der Folge die Aurwurde erlangte und mit Georg Ludwig 1714 den bristischen Thron bestieg, geblieben. Durch den Reichsebeputationsabschied von 1803 wurde zwar Göttingen zu einem besondern Fürstenthume mit eigenem Stimmrechte im Furstenareopage erhoben, indeß in der Territorialeintheilung nichts verandert; die Landstände von Gottingen blieben mit der kalenbergichen Landschaft vor wie nach vereinigt, und Göttingen macht blos ein Quartier der in 4 Quar= tiere Ralenberg, Sameln, Lauenan und Gottingen getheil= ten Proving Kalenberg aus, die 1803 auf 781 IMeile 200,000 Einw. zahlte und 22 Stadte, 20 Marktfleden, 179 Pfarr = und 361 fleinere Dorfer und Weiler, 72 Vorwerke und einstellige Hofe, 34 königl. Amter, 20 Stifter, Klofter und Kloftergerichte, 23 adelige und 17 ftadtifche Patrimonialgerichte, 293 Nitterguter, 8592 Burgerhäuser und 19,206 schafpflichtige Feuerstellen umfaßte. Es theilte 1807 das Schieffal der übrigen handverischen Lander und wurde theils westphalifd, theils blieb es un= ter franzosischer Verwaltung bis 1809 auch der lettre Theil zu dem Konigreiche Westphalen geschlagen wurde. 1813 erhielt es seinen alten Herrscher wieder und trat in seine alte Verfaffung guruck; aber im Jahre 1821 murde mit Vorbehalt des landständischen Verbandes Gottingen von Kalenberg vollig getrent, und ersteres jur Landdrostei Sildesheim, letteres jur Landdroftei Sanover gefchlagen, auch im Innern mehre Veranderungen vorgenommen (f. Landdrostei Hanover). Das Land, welches jest noch den Namen des Fürstenthums Kalenberg fortführt, bes steht gegenwärtig aus 5 Stadtgerichten, 17 tonigl. Amtern und 9 geschloffenen adeligen Gerichten, die gufam= men 20,122 Feuerst. und 151,520 Ginm. enthalten. Es bat mit Gottingen und Grubenhagen eine gemeinschaftli= de Provinziallandschaft, die in Sinficht der landschaftli= chen Einkunfte in voller Wirksamkeit geblieben ift. Bu den Reichsständen senden diese 3 Provinzen 23 Deputirte, namlich 5 Pralaten, 9 Nitter= und 9 Stadtdeputirte (das übrige Statistische und Chorographische, f. Land= drostei Hanover). — 2) Ein Amt des vorgedachten Fürstenthums und der Landvogtei Sanover; es liegt an der Leine, ift ohne eigentliche Gebirge zu haben, denn auch der Deifter erscheint nur als eine bewaldete Unbohe, stark gewellet, und waldig, hat aber einen fruchtbaren Boden und unterhalt einen lohnenden Ackerbau und eine gute Viehzucht; das Hauptnebengewerbe besteht im Flachs= bau und der Garnspinnerei; Leinwand wird blos für bas Saus gemacht. Das 21mt gehörte in der Borgeit größtentheils ju der Graffchaft Sallermund, mit welcher es zu dem Farftenthum fam, und enthalt jest auf 54 Deil. 2 Stadte Pattensen und Eldagfen, das Rlofter= gut Marienrode, das Klofteramt Wulfinghaufen, 23 Dor= fer, 9 Borwerte und einstellige Sofe, 1666 Saufer, 12,164 Einw. und ift unter 5 Boigteien: Sausvoigtei; Röffing, Adensen, Gestorf und Pattensen vertheilt. - 3) Almthof am linten Ufer der Leine, woselbst das Juftigamt den Gis bat und eine ansehnliche Domane vorhanden iff: der dabei liegende Weiler hat 9 Saufer, 1 Muble Jenseit der Leine sieht man und 118 luth. Einwohner. auf einer Unbobe die Erummer der alten Feste Calenberg, wo Wilhelm der Altere und fein Cohn Friedrich im 15. Jahrh. Sof hielten, und wovon die Proving ihren Ramen erhalten hat. (Hassel.)

CALENDAE, hieß bei den Romern jeder erste Sag elnes Monats als diejenige Seit, in welcher vor der Ginführung des julianischen Calenders ein Unter = Pontifex das Bolt jur Curia Calabra berief, welche Romulus auf der Westspiese des capitolinischen Sugels neben seiner Sutte erbauet haben foll, um nach vollbrachtem Opfer Des Rex Sacrificulus den Beginn des neuen Monats und die Sahl der Sage bis zu den nachsten Ronen befant zu machen (zaleiv). Im romischen Calender wursten namlich drei Sage jedes Monats durch besondere Benennungen ausgeschieden, die Calendae, Nonae und Idus, nach welchen man alle übrigen Tage ruckwarts zählend bezeichnete. Die Monen fielen immer, wie schon ibr Rame fagt, auf den neunten Sag vor den Iden, die Iden aber nad Ruma's Bestimmung auf den achtiehn= ten Sag vor den Calenden des folgenden Monats, fo baß zwischen den Ronen und Iden je acht, zwischen den Iden und Calenden aber je siebenzehn Lage verflossen. Da nun im Rumaschen Calender nur vier Monate, ber Martins, Majus, Quintilis und October, 31 Sage gablten, die übrigen aber nur 29 Sage hatten bis auf den Kebruar, welchem Ruma als einem unvollkommenen Schluffmonate nur 28 Sage gab, und bis auf den nach je zwei Jahren eingeschalteten Mercedonius von 22 oder 23 Tagen; so blieben in den namhaft gemachten vier vollen Monaten von 31 Sagen je fieben, in den foge= nannten hohlen Monaten von 29 Tagen aber nur fünf Tage für die Seit von den Calenden bis zu den Monen übrig. Darum fprach der Unter-Pontifer, so wie er an den Monen bekant machte, welche Tage des Monates festi und fasti waren, was fur Spiele und Opfer bevorstunden, an den Calenden, je nachdem es die Um= stande foderten, die Formeln aus: Quinquies i. e. quinque dies oder septies i. e. septem dies te calo, Juno novella. Es waren namlich die Calenden als die Seit des Neumondes der Juno heilig, die daher bei den Laurentern den Beinamen Calendaris führte, wie die Iden, deren Ramen (eldoi oder eldovs vom Singular είδω) die Phasen des Vollmonds bezeichnet, dem Jupi= ter geweihet maren 1).

Ob nun gleich Macrobius richtig bemerkt, daß die Calenden daher den Namen hatten, weil sie der erste Sag gewesen ex his diebus, qui calarentur; so bezeich=

nete doch dem Gellius 2) jufolge der Ausdruck intra Calendas nad dem fpatern Sprachgebrauch der Romer nicht sowol die Beit von den Calenden bis zu den Monen, als die Beit von den Iden bis zu den Calenden, weil man von ihnen die Tage ruckwarts zu zahlen pflegte, wie j. B. der Schalttag des julianischen Calenders am 24. Februar bissextus ante Calendas Martias hieß. Co fagte man sexto Calendarum für ante diem sextum ante Calendas, wogegen Ovid F. VI, 181. die Calenden des Junius als des sediften Monats im julia= nischen Calender sextas Calendas nent. In den altesten Zeiten fing das romische Jahr, wie man noch aus den Monatsnamen Quintilis, Sextilis, September u. s. w. erkent, mit den Calendis Martiis an, die der Juno Lucina besonders geweiht waren, wie die Calendas Februariae der Juno Sospita. An diesem von Juvenal IX, 53. durch femineis Calendis bezeichneten Zage feierten die romischen Matronen ihre Matronalien, welche Dvid F. III, 170 ff. beschreibt, durch gegenseitige Geschenke, wie sie spater unter dem Namen strenae an den Calendis Januariis üblich waren, und durch Speisung der Sclavinnen, wie die Herren ihre Sclaven an den Saturnalien gegen Ende des Decembers fpeifeten 3). Dicht nur die Danner feierten den erften Darg als ein Fest des ehelichen Gluckes 4), sondern alle Liebende schick= ten alsdann ihren Geliebten Geschenke 3). QBahrend je= der Sag unmittelbar nach den Calenden, Monen und Iden ein dies ater, und jeder vierte Tag vor den Ca= lenden, Ronen und Iden ein dies inominalis war, wa= ren die meisten Calenden, obgleich besonders die Calenden, Monen und Iden zu den dies senatus gehörten, durch verschiedene Feste ausgezeichnet. Go feierte man an den Calenden des Januars das Janusfest, an wel-dem spaterhin die Confuln ihr Umt antraten; an den Calenden des Februars die Lucarien jum Andenken bes von Romulus errichteten Afyle; an den Calenden des Marjes außer dem Damenfeste das Fest des Mars mit dem feierlichen Umgange und Waffentonge der Galier: an den Calenden des Aprils das Rest der Benus und Fortuna Virilis, an welchem die Frauen das steinerne Bild der Venus Verticordia in ihrem Tempel wuschen und sich dann in einer warmen Quelle bei dem Tempel der Fortung badeten; an den Calenden des Mais außer dem Sacrum Bonae Deae im Saufe eines Confuls oder Prators, wo die Bestalinnen der Gottin ein nachtliches Opfer brachten, das Festum Larium Praestitum; an den Calenden des Junius die Feste der Dea Carna, Juno Moneta, Tempestas und des Mars extramuraneus; an den Calenden des Augusts das Teft der Gottin Soff= nung nebst Fechterspielen zu Ehren des Mare. Die Calendae Juliae waren aber der Tag, an welchem die ge= mietheten ABohnungen verandert oder mit andern ver= wechselt wurden; und an allen Calenden pflegten die Glaubiger, weil fie ihre Gelder nicht auf Jahre, fondern auf Monate austiehen, von den Schuldnern die Sinfen zu empfangen, in welcher Sinficht fie Soratius S. I. 3, 87. tristes nent.

<sup>1)</sup> Macrob. Sat. I, 14. 15. Farr. L. L. V, 4. Serv. ad Firgil. A. VIII, 652. Ovid. F. I, 55.

<sup>2)</sup> N. A. XII, 13. 3) Macrob. Sat. I, 12. Solin. c. I. 4) Hor. C. III, 8. 5) Tibull. III, 1.

121

Weil der griechische Calender feine Calenden hatte, welche Ovid F. I, 55. daher Ausonias nent, so ge= brauchte der Raifer Augustus, wie Sucton in deffen Leben c. 87. meldet, von Nichtbezahlern den sprichwortlichen Musdrud, ad graecas Calendas soluturos. 28ie das Capitalienverzeichniß der Romer von der Auffundigung derselben an den Iden (vergl. Hor. Epod. II., extr.) Iduarium bieg, fo nannte man das gind = oder Schuld= buch Calendarium, fatt daß der Calender bei den Romern den Namen Fasti fuhrte, weil darin die Bezeich= nung der dies fasti oder Gerichtstage ein Sauptpunft war. Curatores calendarii oder aud calendares hies Ben daher in den Municipal= und Colonialstadten Ita= liens die Rechnungeführer der Stadtschulden, deren Beforgung sonst den Proquastoren oblag. Solche Curato-res gablen alte Inschriften bei Muratori auch unter den Umtern des faiserlichen Saufes auf, und nach einer an= dern Infdrift bei Gruter bildeten sie eigene Collegia. Die Fasti calendares oder Calender aber, von welchen man mehre Beispiele bei Gruter findet, und deren Bei= den Manutius de dierum veterum ratione erlautert, wurden durch den Beifat minores von den fastis majoribus unterschieden, die, auch fasti consulares oder triumphales genant, auf marmornen Sascln die Thaten der Consuln und triumphirenden Feldheren nebst den wich= tigsten Vorfallen ihrer Seiten enthielten, und in fofern den Unnalen der Pontificen glichen. Die eigentlichen Calender, deren Ausfertigung dem Collegio Pontisieum oblag, damit alles zu rechter Zeit geschabe, und die Re= ligion nicht durch ungeschiefte Zeitverwirrung gefährdet wurde, waren entweder Fasti urbani s. romani, welche seit dem J. R. 450 offentlich angeschlagen wurden und eine Beschreibung des ganzen Jahres nach seinen Monaten und Sagen enthielten; oder Fasti rustici, die auf den Seiten eines vierectigen Marmorsteines die Markt= tage und landlichen Geste nebst den Zeichen des Thier= Der Aus= freises und andere Bestimmungen angaben. druck calare war übrigens bei den Volksberufungen durch die Pontificen von alten Zeiten her so gebrauchlich, daß alle offentliche Stlaven, welche sie zu Dienern bei ihren beiligen Sandlungen gebrauchten, Calatores genant mur= den, und überhaupt bei den Priestern derjenige Diener Calator hieß, welcher bei den Givilbeamten den Namen Viator führte. Befonders wurden jedoch die Berhand= lungen bei der Curia Calabra durch jenen Ausdruck be= zeichnet; daber Barro L. L. IV, 1. extr. fagt: Nec Curia Calabra sine calatione potest aperiri. Die Pontificen hatten hiebei auch das Recht, zur Ausgleichung des bur= gerlichen Mondjahres mit dem naturlichen Sonnenstande den Eintritt eines Mercedonius oder Schaltmonates nach dem 23. Februar zu bestimmen, welcher deshalb intercalarius oder intercalaris hieß, wie nachmals der Schalttag des julianischen Calenders, und das Jahr felbst, in welches ein folder Schalttag fiel. Die Calen= der des Schaltmonates murden daher auch intercalares Calendae genant, ju welchen noch in dem fogenannten Anno confusionis oder Berwirrungsjahre 46 v. C. G., da Julius Casar als damaliger Pontifex Maximus außer dem gerade eintretenden Schaltmonate von 23 Sa= gen noch zwei namenlofe Monate von 34 und 33 Tagen 2019. Encyclop. d. W, u. K. XIV. 2, Abtheil,

zum Ersaße dreier unterlassenen Einschaltungen zwischen dem November und December jenes Jahres anordnete, ganz besondere intercalares Calendae priores und posteriores kamen. Hienach sind alle die verschiedenen Meinungen zu berichtigen, welche man über diese Ausstrücke ausgestellt hat.

(Grotesend.)

CALENDER (Calendarium, Calendrier, Calendar, Almanac), nennen wir nach dem Worte Calendae (f. diefes) ein Bergeichniß famtlicher Tage eines Jahrs nach Wochen und Monaten, welche besondere Abschnitte deffelben machen. Dies ist das Allerwenigste, mas ein Calender enthalten muß; was weiter noch in demfelben enthalten feyn fann und gewöhnlich darin ent= halten ift, wird nachmals angegeben werden. lich theilen wir jest einen Sag in 24 gleiche Abschnitte, welche wir Stunden nennen. Die natürlichste Abthei= lung eines Tages war unstreitig die, welche der Hufund Untergang der Sonne machte, indem der Beitraum von einem Aufgange derfelben jum andern dadurch in 2 Balften, den eigentlichen Sag, vom Aufgang bis jum Untergang der Sonne, und die Racht von diesem bis wieder jum Aufgange zerfiel. Indeffen finden wir ichon im grauften Alterthume nicht nur drei Abtheilungen des Tags, in Morgen, Mittag und Abend, sondern auch Abtheilungen der Racht, nach dem Stande der Gestirne, deren homer (31. 10, 251 f. und Oduff. 14, 483) brei batte. Bu einiger Beitbestimmung bediente man fich ber Wafferuhren und weiterhin des Gnomons; (4-500 Sahre vor Chr.) beide hatten große Unvolltom= menheiten. Gelbst bis 300 J. vor Chr. fannte man die Albtheilungen des Sages nach Stunden noch nicht; man maß den Schatten eines Gnomons nach Schritten und bestimmte danach ungefahr die Seit. Allgemeine Bezeich= nungen der Tagstheile waren bei den Griechen die Mor= gendammerung, Morgenrothe, der helle Sag, der Mittag, der Nachmittag, Abend, der spate Abend (Egnega), die erfte Racht, (πρώτη νὸξ) die zweite Rachtwache, die dritte, die vierte Radstwache (δεύτέρα, τρίτη, τετάρτη φυλακή). Much die Stunden wurden, nachdem fie eingeführt waren, in fleinere und größere Theile eingestheilt; im dritten Jahrh. nach Shr. Geb. soll Samuel Jarhinai die judische Eintheilung der Stunden in 1080 Scrupel eingeführt haben, von welchen alfo 18 auf unfre Minute gingen. Immer blieb indeffen die Abmeffung der Beit sehr unsicher, und lange half man fich mit Waffer=, Sand : und Sonnenuhren, bis endlich die Erfindung der Pendel= und Saschenuhren, deren Beit man eben fo me= nig genau als ihren Erfinder bestimmen fann, die 24 Sagestunden sichrer feststellte und richtiger abmeffen lehrte. Jest konnte man also nicht nur von Mittag zu Mittag d. i. von einer Culmination der Conne jur andern, den Sag in feine 24 Stunden richtig theilen (aftronomischer Sag), fondern auch 12 Stunden von Mitternacht bis Mittag und 12 von da bis wieder zu jener genau abtheilen, und fo die burgerlichen Tage halten, welche im gemeinen Leben gelten.

In Anschung des Monats machten die altern Grieschen 3 Abschnitte, jeden von 10 Tagen (Detas). Bei weitem alter als diese Abtheilungen scheinen die Abtheisungen in Wochen von 7 Tagen zu sevn. Schon die

altesten Urkunden der heiligen Geschichte beziehen sich dar= auf oder deuten vielmehr das Dafenn diefer Periode an, (vergl. 1 Mof. 1.) und fo findet man diefe Gitte nicht nur bei allen alten Bolfern des Orients, fondern man traf fie fogar nach der Entdedung Amerita's, bei den Bewohnern Peru's an. Gin Beweis, daß diefelbe nicht von jener heiligen Urfunde felbft, fondern nur von einer noch weit allgemeinern Urfach ausgegangen feyn fann. Und wirklich scheint der Wechsel der Lichtgestalten des Mondes, der etwa von 7 gu 7 Tagen erfolgt, dazu le= diglich Veranlaffung gegeben zu haben. Diese war auch febr naturlich, und fur die Richtigkeit dieser Annahme fpricht wol noch das, daß die Seefahrer und Entdecker die Gewohnheit, Beitabschnitte nach dem Mondwechsel zu machen, bei nicht wenigen Boltern Amerita's und felbst bei manden Bewohnern der Gudfec = Infeln, unter an= dern auf der Infel Otaheiti mahrgenommen haben. Unfre Bezeichnung, fo wie die lateinische Benennung der Wochentage, berucksichtigt die vormals angenommenen 7 Plas-neten, Sonne, Mond u. s. w., wonach sie heißen: dies solis (O), d. Lunae (C), d. Martis (I), d. Mercurii (V), d. Jovis (4), d. Veneris (V), und d. Saturni (5). Man schrieb namlich jedem Diefer Planeten, und zwar nach der Ordnung O Q & Ch 24 8 eine Stunde gu, fing den erften Sag mit dem o an, und nannte ihn d. Solis, hatte man so drei Mal durchge-zählt, so traf die 22. Stunde wieder die O, die 25. die Q, die 24. den &, die 25. aber, oder die erste des folgenden Tages den C, daher der folgende Tag d. Lunae bieß. Bon diesem ab wieder das gange System drei Dial gegablt fam die 22. Stunde fur den C, die 23. für 5, die 24. für 24, und die erfte Stunde des dritten Tages für &, daber diefer denn den Namen d. Martis erhielt, u. f. w. Bei den altern Boltern fuhren Diefe Tage verschiedne Namen, - bei den Bebraern und Romern feiner. Die neuern Ramen derfelben und unfre teutschen Namen richten sich jum Theil, wie Sonntag, Montag, Donnerstag nach der altern lateinischen Be= nennung, jum Theil find fie nach andern Umftanden ge= schaffen, wie der Dienstag [nach Ding, Gericht, weil er bei den Alten der gewohnliche Gerichtstag, Dingstag, mar], Freitag, [nach Ginigen von der alten Gottinn Freia, nach Andern, weil er frei von gewöhnlichen, of= fentlichen Geschäften mar], Mittwoch [als in der Mitte der Woche stehend], Connabend [der Abend der Woche, der lette Sag vor dem Sonntage]. In der fpatern Beit finden sid) auch bei den Romern Abtheilungen des Dlonath von 8 Sagen, die aber auf den romischen Calender feinen Ginfluß gehabt haben.

Die Abtheilung in Monate ist auch sehr alt und eben so natürlich. She man den scheinbaren Lauf der Sonne kannte, kannte man den Lauf und die Lichtgesstalten des Mondes, jenen wenigstens im Allgemeinen. Man sah, daß er nach 29 Tagen wieder dieselbe Lichtgesstalt hatte, und so bildete man Abschnitte von 29 und 30 Tagen abwechselnd, deren man hier weniger, da mehr auf ein Jahr rechnete. Solche Monate hatten die altessten Wolfer der Erde, und namentlich die Hebräer; die Babylonier, Syrer, Agypter, Perfer und Griechen hatten, so weit die Geschichte reicht, 30tägige Monate, die

demnach weder ein richtiges Conn= noch Mondenjahr geben fonnten. Bei den alten Lateinern findet man gar feine bestimmte Abtheilung des Jahrs in Monate. Bor Ru= ma Pompilius, unter Romulus hatten die Romer 6 Monate von 30, und 4 von 31 Tagen, die beiden Schalt= monate batten, der eine 33, der andere 23 Sage. Duma, diefer merkwurdige Calenderverbefferer, der das Jahr in 12 Monate eintheilte, gab 7 Monaten jedem 29 Sage, 4 Monaten 31 und einem 28 Tage; dies gab ein Mon= denjahr von 355 Tagen, welches man dadurch mit dem wirklichen Sonnenjahre in Abereinstimmung ju bringen fuchte, daß man noch einen Schaltmonat von 22 oder 23 Tagen beigab. Die Griechen hatten indeffen nur vor Kefrops Monate von 30 Tagen; nach Kefrops waren noch 5 Schalttage eingeführt, um ein Sonnenjahr her= aus zu bringen, das aber immer nur 365 Tage hatte. Go blieb es, bis Golon ein Mondenjahr von 354 Sagen und damit Mondenmonate, abwechselnd von 30 und 29 Tagen einführte. Wie man dies Jahr nachmals durch allerlei Ginschaltungen mit dem Connenlaufe mog= lichst in Ubereinstimmung zu bringen suchen mußte, werden wir fogleich weiter fehn. Den romifchen Calender feit Huma verbefferte aber Julius Cafar dahin, daß er unter den 12 Jahrsmonaten fieben 31, vieren 30 und einem (dem Februar) drei Jahre nach einander 28, im vierten aber 29 Tage gab, wodurch er ziemlich genau ein Son= nenjahr von 365-366 Tagen darftellte. Der Februar, welchen Ruma zum letten Jahrsmonat gemacht hatte, war im 5. Jahrh. vor Chr. schon zwischen dem neuen ersten (Januar) und dem alten ersten Monat (Marz) eingefügt worden, und fo führten die Monate bis Cafar bei den Nomern der Ordnung nach die Namen: Ja-nuarius, Februarius, Martius, Aprilis, Majus, Ju-nius, Quintilis (nach Cafar Julius) Sextilis (nachmals Augustus), September, October, November, December. Der erfte Tag jedes diefer Monate bief Calendae, bann fielen im Mart, Mai, Julius und October die Nonas auf den 7., in den übrigen Monaten aber auf den 5. Lag. Der Jag vor diesen hieß Pridie Nonarum; die andern zwischen diesem und dem ersten rudwarts ge= rechnet 3, 4, 5, 6 (tertio, quarto etc.) Nonarum. Von dem Monentage 8 Tage weiter gezählt folgten die Jdus, daher diese in jenen 4 genannten Monaten auf den 15., in den übrigen 8 aber auf den 13. Monatstag trafen. Der Sag vor dem Idustage hieß ebenfalls prid. Iduum; ruckwarts aber bis zu dem Nonentage murde 3 - 8 Iduum (tertio, quarto etc. Iduum) gerechnet. Eben fo hieß nun der lette Tag des Monats prid. Calendarum, und zwar in Beziehung auf den folgenden Monat, mithin 3. E. der lette Januar pr. Cal. Februarii u. f. w. In Griedhenland, Agypten, Babylonien, Syrien, Perfien u. f. w. erhielten die Monate ebenfalls eigne Namen. Go hieffen fie bei den Griechen Hecatombaion (der mit der Mitte des Julius anhob) Metageitnion, Boëdromion, Mämakterion, Pyanepsion, Poseideon, Gamelion, Anthesterion, Elaphebolion, Munychion, Thargelion, Skirrophorion; ebwol über deren richtige Stellung und Ordnung noch Ungewißheiten bleiben. Die macedonischen Monate aber führten die Namen Dios, Apellaios, Audynaios, Peritios, Dystros, Xanti-

kos, Artemisios, Daisios, Panemos, Loos, Gorpinios, Hyperberetaios. Bei den Agnytten hießen sie Thot, Paophi, Atlyr, Xojak, Tybi, Mecheir, Phamenoth, Pharmouthi, Pachon (παχών), Payni, Epiphi, Mesori. Ubrigens gablten die Griechen die Monatstage entweder nach der Reibe den gangen Monat bindurch oder nach den drei Defaden eines jeglichen. Demnach bieß die erfte Defas des anfangenden Monate, (δεκας μηνός igauerov); und man zahlte πρώτη, deutéga u. s. w. igauerov; die zweite war die Detas der Mionatsmitte, (μηνός μεσέντος) und man zählte die einzelnen Tage, wie vorhin; die dritte nannte man die Detas des endenden Monats (unros quirortos) gablte aber die Sage ruefwarts vom letten ber, welcher Anunroids (nad) Demetrius Poliorcetes) auch Ern nat vea feit Solon, weil indeffen der Neumond eintrat und dem= nach diefer Tag halb jum alten, und halb zum neuen Monate gehorte; ingleichen Torazag (der dreißigste) hieß, fo daß demnady der vorlette deutépa pdivortos, der ruchwarts folgende roirn u. f. w. benant murde.

Bei den Brbraern hatten die Monate feine Ramen, um der Abgotterei willen, sondern man benannte sie nach der Bahl. Dur den Abib ermahnen die Bucher Mofis; (2 Mof. 13, 4.) mit welchem die Ifraeliten, nach Mosfes, ihr Jahr anfangen follten; (2 Mof. 12, 2.) es war der Monat, in deffen Mitte man reife Gerstenahren auf dem Felde fand. Erst unter den Sibnigen erhielten auch noch 3 andere Monate, nämlich der zweite, siebente und achte ihre Namen; die übrigen Monatonamen überkamen Die Ifracliten von den Chaldaern im babylonischen Eril. Und so find die judischen Monatenamen bis jest: Tisri, Mapchisvan, Cisleu, Tebetk, Sheat, Adar, Veadar, Nisan, Ijar, Sivan, Lamuz, Al, Elul. — Die Turfen bezeichnen die Monate ihrer Mondenjahre, Die abwechselnd 29 und 30 Tage haben, mit den Namen: Muharram, Saphar, Rabia I., Rabia II., Jomada I., Jomada II., Rajab, Shaban, Ramadan, Shwall, Dulfaadah, Dulheggia. — Die neuern europäischen Botfer bilden ihre Monatebenennungen nach den altern romischen, wie auch wir Teutsche, Januar, Februar, Marz, April, Mai, Junius, Julius, Augustus, September, October, November, December; und ungeachtet Karl der Große bereits dafür die teutschen Monatonamen Wintermonat, Hornung, Lenzmonat, Oftermonat, Wonne = (Blumen=) Monat, Brachmonat, Heumonat, Erntemonat, Herbstmonat, Weimmonat, Windmonat und Beiliger = oder Christmonat einzuführen fuchte, find dod) jene durchaus bis jest im gemeinen Gebrauch ge= blieben.

endlich sührte die französische Revolution die allerneueste Calenderveränderung herbei. Ein Deeret der Nationalversamlung vom 24. November 1793 stellte einen
neuen Calender auf, nach welchem das Jahr mit der Herbsinachtgleiche ansing und von da ab 12 Monate gezählt wurden, welche die Namen Vendemiaire (Weismemonat), Brumaire (Nedelmonat), Frimaire (Reismonat), Nivose (Schneemonat), Ventose (Windmonat),
Pluviose (Regenmonat), Germinal (Keimmonat),
Floréal (Bluthenmonat), Prairial (Wiesemmonat),
Messidor (Erntemonat), Thermidor (Warmemonat), Fructidor (Fruchtmonat) erhielten. Demnach wurde der Vendemiaire vom 22. Sept. bis 22. Oct., der Brumaire vom 22. Oct. bis 22. Nov. u. s. w. gerechenet. Ihre Abtheilungen waren drei Defaden, deren einzelne Tage Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Decadi bießen; aber im J. 1805 wurde auf Beschl des Kaisers Depoleon durch ein Deeret vom 9. September der Gebrauch des allgemeinen gregorianischen Calenders wieder hergestellt und der bisherige Nevolutionsealender abge-

schafft.

Wir kommen gur Berechnung des Jahres. Uber den Umfang der Jahre der Ur= und fruhesten Bor=Welt schwebt ein großes Dunkel. Denn wenn man aud, um das hohe Alter der Patriarchen zu erklaren, oder vielmehr zu einem gang gewöhnlichen Menschenalter berabzubringen, annehmen wollte, daß die Jahre derfelben nur Monden= monate gewesen, und daher ein Alter von 900 Jahren nicht mehr als ein Alter von 75 unfrer Sahre gelte, fo ist doch das offenbar nur Willtur und Vermuthung, die nicht einmal zur Wahrscheinlichteit führt. 2Bie in den altesten, beiligen Schriften, so findet sich auch bei den altesten Griechen über die Dauer und Bestimmung eines Jahrs durchaus nichts Sichres. Der Aufgang der Ple-jaden, der Untergang Arkturs, Die Seit des Sommer= folstitiums u. f. w., diese und ahnliche Simmelsbegeben= heiten bezeichneten ihnen ebenso den Fortgang des Jahre, wie der Bug der Kraniche, die Erscheinung der Schwalben, das Geschrei der Beuschrecken, u. dgl. wie sich aus Be-fiod ergibt. Bisweilen erhalt jede einzelne Jahrszeit die Benennung eines Jahre, und fo finden wir im Alter-thume Jahre von 3 und 6 Monaten angemerkt. (Plin. hist. nat. I. 7. 48.). Alls man aber nachmals fand, daß jede Jahreszeit nach Verlauf von etwa 12 Monaten wiederkehre und eben so gewiffe, himmlische Erscheinungen, so machte man Jahre von 12 Monaten, unter welchen jedoch Mondenmonate zu verstehen waren. Ein folches Sahr hielt 360 Tage, dem die Agppter, um es mit dem Connensause in gehörige Ubereinstimmung zu brin-gen, stets 5 Tage anhingen. Dieses Jahr der Agypter war aber ein Sternjahr, indem es sich nach den Erschei= nungen des Sundesterns, Thot, (Girius) richtete, nach welchem auch der erfte Monat bei ihnen benant wurde. Das Jahr der Griechen aber fehlte nicht nur vor Kefrops (und jum Theil noch fpaterhin) um 5 Tage; sondern auch nachher, da man ihm 365 Tage gab, noch um fast 6 Stunden (5 Stunden 49 Min.). Solon besonders be= miertte diefen Unterschied bes Sahrs mit dem mahren Sonnenlaufe, und man fuchte dem Ubelftande durch Ein= schaltungen anfangs nach einem 2jahrigen, dann nach einem 4jahr. und Sjährigen, dann nach einem 16jahrigen Cyclus abzuhelsen; (daber die Benennungen Dieteris, Tetracteris, Octaeteris und Hexkadekacteris) bis Euftemen, Philipp und Meton ben 19jahrigen Chelus erfanden. Den Anfang des Jahrs machte bei den altern Bolfern insgemein die Sommersonnenwende, auch fruber bei den Griechen, bis es Golon mit der Wintersonnen= wende angeben ließ.

Die Romer hatten unter Romulus ein Jahr von 10 Monaten oder 304 Tagen, welches mit dem Marg-

**1**6\*

monate anbob. Numa Pompilius, der 2. rom. Konig, füate den 10 Monaten noch 2, nämlich den Januar von 29 und den Februar von 28 Tagen bei, und ftellte jenen ju Unfang, diefen ju Ende des Jahrs; im 5. Jahrhundert nach Shrifto aber gab man, wie vorhin fchon bemertt, dem Februar gleich nach dem Sanuar seinen Plat. So hatte Ruma zwar ein Mondenjahr von 355 Sagen, in-dem er zugleich an den übrigen Monaten Abturzung : vornahm, gebildet, das aber vom Connenjahre um 104 Tag abwich. Man machte baber nicht nur alle 2 Jahre einen Schaltmonat, Merkedonius von etwa 22 Sagen, fondern half sich auch mit allerlei Einschaltungen, deren Bestimmung gewöhnlich der Willfur unmiffender Priefter überlaffen war. Su Julius Cafare Seit war der Calen= der schon um fast 3 Monate verrückt. Er, als Dietastor und Pontifex maximus, beschloß, dieser Unordnung ju steuern, und jog uber eine beffere Ginrichtung des Ca= lenders den Affronomen Sosigenes von Alexandrien zu Diefer fette bei Bestimmung des Jahrs den Mondlauf gan; bei Seite, und brachte bald, nach dem Sonnenlaufe, ein Jahr von 3654 Lagen beraus. aber nicht das neue Jahr bald Mitternacht, bald Mor= gens, donn Mittags und Abends anfangen zu laffen, fondern einen beständigen Jahresanfang annehmen gu tonnen, murden die überschuffigen 6 Stunden, welche in 4 Jahren einen gangen Sag von 24 Stunden aus-machten, alle 4 Jahre durch einen Schalttag im Februar, welder alle 4 Sahre demnach 29 Sage erhielt, ergangt. Mun ließ Cafar bas Jahr mit dem 1. Januar, welchem damals der Unfang des Winters, d. i. das Winterfol= stitium, oder der Gintritt der Conne in den Steinbock, fehr nahe lag, anfangen, und, um die ganze neue Ca= lenderrechnung einzuführen, aus dem 708. Jahre nach Erbanung Roms oder dem 45. vor der drifflichen Beit= rechnung, durch Einschaltung von 90 Tagen, ein Jahr von 15 Monaten oder 445 Tagen machen, so daß der Merkedonius von 23 Tagen nach dem Februar, und swischen November und December noch zwei Schaltmo-nate, zusammen von 67 Sagen, gestellt wurden. Dies Jahr bieß daber das Jahr der Bermirrung (Annus confusionis). So war der Julianische Calender beschaffen, ber auf 3 Jahre, beren jedes 365 Tage bielt, ein viertes von 366 Tagen folgen ließ, und fast überall, auch von den Griechen, angenommen, und von den Chriften hernach ebenfalls beibehalten wurde. Allein mit einem Schalttage von 24 Stunden, der eigentlich, da die Sonne zu ihrem fcheinbaren Umlaufe um die Erde nur 365 Tage, 5 Stund., 48 Min., 48 Sec. gebraucht, nur aus 23 Stunden, 15 Min., 12 Sec. hatte bestehen follen, war zu viel gethan; das mußte in 128 Jahren wieder einen Fehler von einem Sage geben. 1577, unter der Regirung des Papstes Gregor XIII. be= lief fich dieser Fehler schon auf 13 Sage; jedoch fanden sich nur 10 fehlerhafte Sage, weil schon unter August ein wahrgenommiener Terthum abgeandert und durch nach= läffige Einschaltung von der Julianischen Calenderrechnung abgewichen mar.

Nachdem der Papst diesen Gegenstand den driftli= den Machten vorgehalten, wurde i. J. 1582 wirklich

ju einer bedeutenden Calenderverbefferung gefchritten. Es wurde 1) angenommen, daß, dem Schluße bes nicai= schen Concils vom J. 325 gemäß, das Fruhlingsaqui= noctium stets auf den 21. Marz falle, und Oftern stets an dem Conntage gefeiert werden folle, der dem darauf folgenden Bollmonde zuerst nachfolgen wurde; 2) daß nach dem 4. October des 1582. Jahrs 10 Lage ausge= laffen, und die Tage vom 4. fogleich mit dem 15. Det. fortgerechnet werden follten, wodurch dies Jahr nur 355 Tage erhielt; und daß 3) um den nach dem Julianischen Calender noch Statt findenden Sehler zu beseitigen, Die jahrlich ju viel gerechneten 11 Din. 12 Gec.; welche in 100 Jahren 18 Stunden 40 Minuten betragen, durch einen Tag am Schluffe eines jeden Jahrh. wieder abge= zogen, und so jedes lette Jahr eines Jahrh., welches dem Julianischen Colender nach ein Schaltjahr sein mußte, als ein gemeines Jahr von 365 Tagen angenommen werden follte. Weil hier wieder 5 Stunden, 20 Minuten zu viel abgezogen find, welche nach 4 Jahr= hunderten wieder einen vollen Tag weniger 2 Stunden, 40 Minuten ausmachen, fo wird das lette Jahr des 4. Jahrh., mithin das Jahr 2000, kein gemeines, sondern ein Schaltjahr seyn. Da endlich jene alle 400 Jahren au viel genommenen 2 St. 40 Min. in 3600 Jahren auf einen vollen Tag von 24 Stunden anwachsen, so wird das Jahr 5200, statt eines Schaltjahrs, ein ge= meines Jahr senn muffen, und damit die gregorianische Calenderrechnung vollbracht fenn.

In allen fatholischen Ländern wurde dieser gregorianische Calender eingeführt; allein theils wegen einiger,
auch an dieser Calenderrechnung noch wahrgenommener Mängel, theils weil der Papst dabei die protestantischen Fürsten nicht zu Rath gezogen, sondern die Sache blos
mit den Katholisen abgemacht hatte, blieben die evangel.
Länder noch über ein Jahrhundert dem julianischen Calender getreu. Zedoch die mancherlei Unannehmlichseiten,
zu welchen diese Verschiedenheit sührte, veranlaste die
protestantischen Stände im J. 1700, ebenfalls den gres
gor. Calender einzusühren. Es wurden daher aus diesem
Jahre 11 Zage, denn so hoch belies sich der Unterschied,
herausgeworsen, und man schlos den Februar mit dem
18. Zage, dem sogleich der 1. März solgte. Dieser in
Teutschland, Holland, der Schweiz, Dänemark, und
i. J. 1752 auch in England, und 1753 in Schweden
angenommene Calender erhielt den Namen des verbesferten Calenders\*).

<sup>\*)</sup> Den Gregerianischen nahmen die katholischen Schweizer mit 1583 an. Nur die Unterwaldner verscheben ihren Beitritt nech die in das solgende Jahr. Den verdesserten Calender sidreten jugleich mit den evangelischen Reichsständen die Cantone Buttick, Bern, Baset, Schasspaufen, so wie auch Biet, Mühlbaufen, Genf und Reuendurg, durch Weglassung der 11 ersten Tage des Januars 1701 ein. Das nämliche geschah in den gemeinschaftlichen Herrschaften. Bu Glarus und Appenzell am Rh., wo der Magistrat und die Geistlichteir ebenfalls beizutreten gedachten, bebaupteten strimische Landesgemeinden die Beidebattung des alten Calenders. 1724 nahm auch die Stadt St. Gallen den neuen Calender an. 1756 seigten in Grandundten die Refermirten im Pusctav (Poschiavo); 1783 Ober-Engadin und Bergeste, 1784

Mlein, weil die Katholiken im gregor. Calender den Oftervollmond nach den firchlichen Epaften, (von welchen gleich weiter die Rede senn foul), die Protestanten aber nach astronomischer Nechnung fanden, so konnte es doch geschehen, daß diese anders ale jene das Ofterfest feiers Dies traf sich im 3. 1724, da die aftronomische Berechnung für den Oftervollmond den 8. April, welcher ein Sonnabend mar, die firchliche Rechnung aber den 9., welcher Sonntag war, ergab. Alfo begingen die Protestanten 8 Tage früher als die Ratholiken das Ofterfest. Daffelbe fam auch 1741 noch einmal vor, und wurde auch 1778 wiederum geschehen senn, wenn nicht ingwi= schen 1776 ware beschlossen worden, um diese neuen Verwirrungen zu entfernen, dem gregorianischen Calender durchaus und auch in fofern beizutreten, als man Oftern mit den Katholiken forthin ebenfalls nach der Epakten= rechnung bestimmen wolle. Dieser allgemein angenom= mene gregor. Calender erhielt nun in Teutschland den Ramen des allgemeinen Reichscalenders.

Wenn man nun zu einem Calender nicht mehr als die Anzeige der Tage eines Jahres und ihre Abtheitung in Wochen und Monate forderte, so bedürfte es keines Weitern. Allein es ist dabei noch Folgendes zu beobachten.

1) Der Connengirfel und Conntagebuch= fab. Den lettern nent man den Buchstaben des 211= phabets, welcher den Sonntag trifft, wenn man den Neujahrstag mit A bezeichnet und in der Reihe B, Cu. f. w. su gablen fortfahrt. Ware f. E. der Reuiahrstag ein Donnerstag, fo wurde D der Sonntagebuchstabe fenn. Man fieht, daß in einem Schaltjahre ein doppelter Sonn= tagsbuchstabe vorkommen muß, wenn die Monatstage anders einerlei Buchstaben erhalten follen. Ift 3. E. der Buchstab des 24. Febr., welcher der Schalttag ift, F, und mithin der folgende G, so gibt man dem 25. Gf, dem 26. Ag, dem 27. Ba, dem 28. Cb, dem 29. C, und gablt nun den 1. Marg weiter D. Der Conntage= budiftab für foldies Jahr wurde CB fenn. — Nun hat man bemerkt, daß nach 28 Jahren stets die Wochentage wieder an demselben Monatstage einfallen, und demnach auch die Sonntage und die übrigen Wochentage wieder mit denselben Buchstaben bezeichnet werden. Diese Pe= riode nent man den Sonnenzirkel, und sie wurde nur aus 7 Jahren bestehen, wenn es feine Schaltjahre gabe. Da man die Reihe diefer Perioden, rudwarts gerechnet, 9 Jahre vor Chr. Geb. anhebt, fo findet man den Gon= nengirtel oder vielmehr das Jahr deffelben, wenn man gu

Chur und noch andere Gemeinen. Durch die schweizerische Statsummatzung 1798 murde ber neue Calender auch in Glarus, Alppenzell nud dem übrigen Graubundten eingesübrt. Auch nach Wiederherstellung ber Cantons. Regirungen bei der franz. Mediatien von 1803 blieb man bei den getroffenen Einrichtungen siehen. Ihr die graubundtnerischen brei Hochgerichte im Brettigau, Schalfil, Davos und Suft im Unter. Engacin traten wieder zurud. Dech wurde auch daselbst 1811 und 1812 der neue Calender angenommen. Aach der Berlegung des baselschen Conciliums nach Lausanne murde in dem bischefich-lausannischen Gebiete und in der Baat das Jahr mit Vertundigung Maria angesangen und diese Zeittechnung bis auf die Ricformation beibehalten. (Never v. Knonas) dem gegebenen Jahre 9 addirt, und die Summe durch 28 dividirt. Fur 1826 mare er:

1826 9 28) 1835 65.

15. Der Rest 15 ist der gesuchte Sonnenzirkel, und es ist demnach das Jahr 1826 das 15.
des seit 9 vor Ehr. 65mal abgelaufnen Sonnenzirkels.
Bleibt bei der Division kein Rest, so ist 28 selbst der
Sonnenzirkel. Hienach kann man nun leicht ein Täselchen versertigen, nach welchem man, wenn man den Sonnenzirkel weiß, augenblicklich den Sonntagsbuchstaben
sinden kann. Für die zustanischen Jahre gilt diese Tasel
beständig; für die gregorianischen aber muß sie, um des
im letzen Jahre eines Jahrhunderts sehlenden Schalttags willen, alle hundert Jahre erneuert werden. Die
hier stehende gilt für das 19. Jahrhundert der greger.
Rechnung.

| Son=<br>nen=<br>zirkel.                   | Tul.<br>Sonn=<br>tagsb. | Gregor.<br>Sonn=<br>tagsb. | Son=<br>nen=<br>zirkel. | Tul.<br>Sonn=<br>tagsb. | Gregor.<br>Sonn=<br>tageb. |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | GF                      | ED                         | 15                      | C                       | $\mathbf{A}$               |
| 2                                         | E                       | C                          | 16                      | $\mathbf{B}$            | G                          |
| 3                                         | D                       | В                          | 17                      | AG                      | FE                         |
| 4                                         | C                       | $\Lambda$                  | 18                      | F                       | D                          |
| 5                                         | $\mathbf{B}\mathbf{A}$  | GF                         | 19                      | E                       | C                          |
| 6                                         | G                       | E                          | 20                      | D                       | В                          |
| 7                                         | $\mathbf{F}$            | D                          | 21                      | CB                      | AG                         |
| S                                         | $\mathbf{E}$            | C                          | 22                      | $\mathbf{\Lambda}$      | F                          |
|                                           | DC                      | BA                         | 23                      | G                       | E                          |
| 10                                        | В                       | G                          | 24                      | F                       | D                          |
| 11                                        | $\mathbf{A}$            | F                          | 25                      | ED                      | CB                         |
| 12                                        | G                       | . E                        | 26                      | C                       | $\mathbf{A}$               |
| 13                                        | FE                      | DC                         | 27                      | В                       | G                          |
| 14                                        | D                       | В                          | 28                      | $\Lambda$               | F                          |

2) Der Mondzirkel und die guldene Sahl. -Der Mondzirkel begreift namlich eine Reihe von Jahren, nach deren Ablauf die Neu= und Bollmonde wieder auf denselben Sag des julianischen Jahrs treffen. Gie besteht aus 19 julianischen Sonnenjahren, jedes ju 3654 Tagen gerechnet; und die Sahl, welche angibt, das wievielste eines Mondenzirkels das gegebene fep, nent man die guldene Sahl, die daher ihren Namen führt, weil man diese Erfindung des Mondzirkels, welche Meton 430 J. vor Ehr. machte, ihrer Wichtigkeit wegen, durch Bezeich= nung der damaligen Sahl dieses Sirkels mit goldnen Sif= fern zu verewigen suchte. Da nun, der Rechnung nach, das Sahr der Geburt Christi das zweite des damaligen Mondenzirkels, mithin die guldne Sahl 2 mar, und demnady die Reihe dieser Mondenzirkel für die driftliche Zeitrechnung 1 Jahr vor Chr. anhebt, fo findet man die guldne Sahl eines gegebnen Sahre, wenn man gu demselben 1 addirt und die Summe durch 19 theilt. Was übrig bleibt, ift die guldne Bahl, und wenn nichts übrig bleibt ist diese 19. Alfo für 1826 fame die guldne Sahl:

1826 1 19) 1827| 96.

3. Die guldne Sahl ware also 3; und der Mondenzirkel seit Christus bereits 96 mal abgelaufen.

3) Die Indictionen oder die Romer=Zins= zahl bilden einen Zeitraum von 15 Jahren, welchen die Anfagungen (Indictionen) gewisser öffentlicher Steuern (Zinsen) seit Constantin dem Großen veranlaßt haben. Vom Jahre 313 vor Chr., da man ihn anfangt, ruck= wärts gerechnet, sindet sich, daß das Jahr der Geb. Chr. das 4te der Indictionen war, und mithin dieser Zirkel 3 Jahre vor Christus anhob. Man sindet daher auf ganz ähnliche Weise, wie die vorigen, auch diesen Zirkel, wenn man zu dem gegebnen Jahre 3 addirt und die Summe durch 15 dividirt. Der Nest ergibt das Jahr der Indictionen und wenn nichts im Nest bleibt, so ist 15 die Romer=Zinszahl selbst. Mithin kame sie für

1826 3 15) 1829 121 Die Römer-Sinkzahl für 1826 ware demnach 4, und dieser Zirkel 121 mal verlausen.

4) Die Epakten geben den Unterschied eines aftro= nomifden Mondenjahrs und eines burgerlichen Connen= jahre; mithin betragen fie 11 Sage, welche in 2 Sahren 22, in 3 aber 33 machen u. f. w. 2Bird biefer Unterschied in gangen Sagen angenommen, fo beißen fie, weil nach folden die tirchlichen Feste bestimt werden, Die tirdlichen, wird er aber aftronomisch, d. h. ju 10 Sagen 15 St. 11' 25" genommen, wie er wirflich ift, die aftronomifden Epalten, welche demnach mit den firchlichen nicht genau übereinstimmen fonnen. Man gahlt aber die Epatten auf, wenn man das erfte Jahr 11, das zweite 22, das dritte fatt 33, 3 fchreibt und für das vierte wieder 11 dazu feht, mithin 14 u. f. w. erhalt. Sahrt man fo fort, fo findet man, daß die Epaften, wie der Mondenzirtel, einen Kreis von 19 Jahren bilden, nach welchem fie ordentlich wiederkehren. Dan findet daber die Epakten für ein jedes gegebene Sahr im julianifchen Calender, wenn man die golone Bahl mit 11 multiplis eirt; ergibt fich eine geringere Bahl als 30, fo bezeichnet fie die Epatten geradebin; überfteigt fie aber 30 fo muß man sie durch 30 dividiren, und was übrig bleibt, sind die Spakten. Ift i. E. für 1826 3 die goldne Sahl, so wurde 33 durch 30 dividirt die Epakten III. ergeben. Diese Epatten laufen nun im julianischen Calender durch alle Sahrhunderte ungestort fort; im gregorianischen aber werden fie am Schluffe von 3 einzelnen Sahrhunderten unterbrochen, und demnach ift der Unterschied der Epaf= ten beider Calender veranderlich. Im gegemwartigen 19. Jahrhundert gablt man von den julianischen Epakten nue 11 ab, fo findet man auch die gregorianischen; find also im 3. 1826 die julianischen Spatten III. fo find die gre= gorianischen XXII. Machstebende Safel zeigt bis 1900 die julianischen und gregorianischen Epakten nach der guldnen Bahl.

| Guldne | Jul.     |          | Guldne | Jul.     | Greg.    |
|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| Zahl.  | Epakten. | Epakten. | Sahl.  | Epakten. | Epaften. |
| 1      | X1.      | XXX.     | - 11   | l.       | XX.      |
| 2      | XXII.    | XI.      | 12     | XII.     | I.       |
| . 3    | III.     | XXII.    | 13     | XXIII.   | XII.     |
| 4      | XIV.     | III.     | 14     | IV.      | ХХШ.     |
| 5      | XXV.     | XIV.     | 15     | XV.      | IV.      |
| 6      | VI.      | XXV.     | 16     | XXVI.    | XV.      |
| 7      | XVII.    | VI.      | 17     | VII.     | XXVI.    |
| 8      | XXVIII.  | XVII.    | 18     | XVIII.   | VII.     |
| 9      | IX.      | XXVIII.  | 19     | XXIX.    | XVIII.   |
| 10     | XX.      | IX.      | 1      | (30)     | (30)     |

Nach diesen Epakten werden in der driftlichen Kirche die jährlichen veränderlichen Feste berechnet, welche ein wesentliches Stuck in unserm Calender ausmachen. Eisnige dieser Feste sind nämlich unbeweglich, als: Neusjahr am I. Januar; Epiphanias oder heil. 3 Kön. am 6. Jan.; Maria Reinigung oder Lichtmeß am 2. Febr.; Maria Vertündigung am 25. März; Noshannissest am 24. Jun.; Mar. Heimsuch ung am 2. Jul.; Michaelis am 29. Sept. und Weihnachsten am 25. December. — Die beweglichen Feste eines jeden Jahrs aber hangen von der Bestimmung des Oftersfests ab, welches sich nach den Epakten folgendermaßen regulirt.

-Nach dem Beschluße des niedischen Coneils im T.
325 soll namlich Oftern am nachsten Montage nach dem Bollmonde geseiert werden, der auf das Frühlingsäquis noctium solgt; fällt dieser auf einen Sonntag, so soll er auf den nachsten Sonntag verlegt werden, und dasselbe soll auch Statt sinden, wenn der erste Oftertag mit dem jüdischen zusammenträse. Wenn nun gleich im J. 1700 von den evangelischen Ständen bestimt wurde, daß der Oftervollmond nach der astronomischen Nechnung gesunsden werden sellte, so gab man doch, um Verwirrung zu vermeiden im J. 1776 darin nach, daß man forthin densselben nach den sirchlichen Epakten anzunehmen, und so stets Oftern mit den Katholiken übereinstimmend zu seiern beschloß.

Es fomt also nur darauf an, den Ostervollmend nach den firchlichen Epakten ju finden. Sat man die Epakte gefunden, fo ergibt fich aus nachstehender Safel der Sag des Vollmondes und der dabei stehende Budistabe, ver= glichen mit dem Sonntagebuchstaben, zeigt zugleich, welscher Wochentag derfelbe ift. Im J. 1826 ift A der Sonntagebuchstab, XXII. die gregor. Epafte, mithin ift. der 22. Marg der Sag des Oftervollmonds, und der das bei stehende Buchstabe D zeigt an, daß diefer der vierte Tag in der Woche oder der Mittwoch ift. Daber wird Ditern Sonntags nad) dem Mittwod), also am 26. Mary einfallen. — Im julianischen Calender findet man eben fo Oftern nach der guldnen Sahl; hat man diefe, fo fann man jenes ebenfalls aus derfelben Tafel erfeben, und der daneben stehende Budistabe zeigt, hinsichtlich des Sonntagebuchstabens, chenfalls den Wodhentag an. Da nun die gulone Sahl 1826 3 ift, fo trifft der Oftervoll= mond auf den 13. April, und da der julianische Conn-tagebuchstab C ift, fo ift E das Beichen des Dienstags;

demnach ift 1826 nach dem julianischen Calender der erste Ostertag Sonntage, oder 5 Tage nach dem 13. April, also den 18. Hienach läßt sich leicht für das ganze 19. Sahrhundert jährlich das Osterfest sowol nach dem julianischen, als auch nach dem gregorianischen Calender bestechnen, und man hat nur für jedes zuvor die guldne Sahl und die kirchlichen Epakten zu suchen.

| Guldne Bahl.                                  | Julian.<br>Oftervollmond.                                                                 | Gregor.<br>Epatten.                          | Gregor.<br>Ostervollmond.                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                           |                                              |                                                                                           |
| 112<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19 | 4. April C 24. Márz F 12. April D 1. April G 21. Márz C 9. April A 29. Márz D 17. April B | I. XII. XXIII. IV. XV. XV. XXVI. VII. XVIII. | 12. Maril D 1. April G 21. Marz G 9. April A 29. Marz D 17. April B 6. April C 26. Marz A |

Von dem Ofterfeste nun werden alle übrige Feste des Jahrs rudwarts und vorwarts bestimt. Go findet sich Sagis lutioutes und vortoutes eigenme. Der Sonntags 9 Wocher vor Ostern Septuagesimä. Der Sonntag, welcher zunächst nach dem 6. Jan. fällt, ist der 1. Epiphaniaksonntag; ihm folgt der 2., 3., 4. u. s. v. bis Septuagesimä; es. können dieser Sonntage höchstens 6 seyn, welches selten, und in diesem Jahrh. nur im J. 1810 und 1821 vorkam, und 1832, 1848, 1850, 1867, 1878, 1886 mieder eintressen 1859, 1867, 1878, 1886 wieder eintreffen wird. Sonntage von Septuagesima ab bis Oftern heißen Ser= agesima, Quinquagesima (oder Estomibi), Invocavit, Neminiscere, Deuli, Latare, Judica, Palmarum, Donnerstag nach diesem ist der grüne Donnerstag, und der
folgende Freitag der Charfreitag. Swischen Estomihi und Invocavit heißt der Dienstag Fastnacht, und der Mittwoch Aschreitungh, (S. Ih. VI. S. 59), ingleichen
der Sonntag Invocavit der erste Sonntag in der Fasten. Der Mittwoch swifden Deuli und Latare beißt: Mitfasten. (Die Mitte der Fasten). Rad Oftern fallt auf den 40. Tag der himmelfahrtstag und auf den 50. der Pfingstag. Zwischen Oftern und Pfingsten heißen die Sonntage Quasimodogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate, Rogate und Exaudi. Alle diese Sonntage von Invocavit an führen ihre Namen nach den lateinischen Unfangen der driftlichen Gottesdienste in der altern Rirche. Bon Pfingften ab heißt der erfte Conntag das Trinitatiefest, und von diesem gablt man weiter den 1., 2., 3. u. f. w. Conntag nach Trinitatis. Diefe Reihe wird durch den ersten Adventssonntag, oder den 4. Sonntag rudwarts vom Queihnachtefeste gerednet,

beschränft, und der Sonntag vor dem ersten Movent ist der lette der Trinitatissonntage. Der Trinitatissonntage aber konnen nicht weniger als 23, und nicht mehr als 27 seyn, weil Ostern nie vor dem 22. Marz, als dem Tage nach der Frühlingenachtgleiche, und nie nach dem 25. April, ale der außersten Grange, die der Bollmond nach jener bestimt, einfallen fann. Man nent daber diese beiden Sage die Oftergrangen\*). — Auf den ersten Adventesonntag folgen der 2., 3. und 4.; dann der erfte und zweite Weihnachtstag; endlich ber Conntag nach Weihnachten, der jedoch wegfallt, wenn Weihnachten auf einen Connabend oder Conntag fallt. Der fiebente Lag nach den Weihnachtstagen ift stets der Reujahrstag. -Von den 4 Quartaltagen oder Quatembern, welche in der katholischen Kirche Fasttage, und in verschiednen Lan= dern Sahlungstermine find, richten fich die erften beiden, Reminiseere und Trinitatis nach Oftern, indem jener Termin- Mittwoch's nach Invocavit, dieser stets Mittwoch's nad, Pfingsten fallt; die beiden andern sind stets auf den Mittwoch nach dem 14. Sept., und auf den Mittwoch nach dem 13. December bestimt, und heißen nach diesen Tagen, der erftere von diefen beiden Erucis, (denn am 14. September ift das Best der Kreuzeserhohung) der lettere aber Lucia, weil der 13. December im Calender mit dem Namen Lucia bezeichnet ift.

Dies ist das Wesentlichste, was zu einem Calender unster Seit in christlichen Ländern gehört, und was in demselben nicht sehlen darf. Indessen enthalten die mehresten Calender auch manches Außerwesentliche, was zum Theil doch ganz zweckmäßig und nüßlich, zum Theil aber auch sehr unnüß ist, ja schädlich werden kann.

Dahin gehören zuwörderst neben den Tagen die ihnen zugehörigen Namen, welche aus alterer Seit her nach und nach in den Calender aufgenommen sind, von denen einige festliche oder doch sonst bedeutende Namen, wie die Apostelnamen und die Namen mehrer Heiligen für die katholische Kirche, sind. Dergleichen sind

im Jan. 17. Antonius. 20. Fab. Sebaft. 25. Pauli Belebrung.

im Febr. Ö. Dorothea. 14. Balentin. 22. Petr. Stuhlf. 24. Ap. Matth.

im Marz 12. Gregor. 17. Gertrud. 19. Joseph. im April 4. Ambrosius. 23. Georg. 25. Ev. Markus. im Mai 1. Philipp und Jacob. 3. Kreuzes Ersindung. 25. Urban.

im Juni 8. Medardus. 11. Barnabas. 15. Beit. 29. Petr. und Paul.

im Juli 13. Margaretha. 15. Apost. Theil. 22. Mar.

Magd. 25. Jacob. 26. Anna. im August 1. Petri Kettenf. 6. Berkl. Christ. 10. Laurent. 15. Mar. Him. 24. Bartholom. 29. Joh. Enth.

im September 1. Agidius. 8. Mar. Geb. 14. Kreuz. Erhoh. 21. Ev. Matth. 24. Joh. Empf.

<sup>\*)</sup> Sehr felten fallt Oficen ben 22. Marg ober den 25. April. Ersteres geschah in diesem Jahrbundert im I. 1818, lettres wird erft 1886 geschen. Im 18. Jahrh. traf Oficen 1734 auf ben 25. April und im I. 1761 auf den 22. Marg.

im October 4. Francistus. 16. Gallus. 18. Ev. Lu=

cak. 21. Ursula. 28. Sim. Jud. im November 1. Aller Heil. 2. Aller Sel. 11. Mar-tin Bischof. 19. Elisabeth. 21. Mar. Opf. im December 4. Barbara. 6. Nicolaus. 8. Mar.

Empf. 13. Lucia. 21. Ap. Thomas. 26. Stephan. 27. Ev. Johann. 28. Unsch. Kind.

In mehren Volksealendern lauft neben dem grego= rianischen Calender der julianische in einer besondern Co= lumne fort; dann folgt die Ungabe des taglichen Connen Auf= und Untergangs, jugleich ift monatlich ber Ein= tritt der Sonne in die Beichen der Ecliptit angemerkt. Diefer erfolgt zwischen bem 20. und 23. jeglichen Dlo= nate, im Jan. in den Waffermann, im Febr. in die Fifche, im Marg in den Widder, im April in den Stier, im Mai in die Swillinge, im Juni in den Arebs, im Juli in den Lowen, im August in die Jungfrau, im Sept. in die Wage, im Oct. in den Seorpion, im Nov. in ben Schüten, im Deebr. in ben Steinbod. Die Con-ne gebt am Tage ber Nachtgleichen, am 21. Marg und 23. September um 6 Uhr Morgens auf und um 6 Uhr Albends unter; der langste Sag dauert in Teutschland 164 Stunden, mithin geht die Sonne im Magemeinen 3 11hr 45 Min. Morgens auf und 8 11hr 15 Min. un= ter. Der furgefte Sag dauert 71 Stunde, und geht die Sonne an Diesem Sage um & Uhr 15 Min. auf und 3 Uhr 45 Min. unter. — Eine andere Columne gibt ben Lauf des Mondes in den Beichen der Geliptit und feine Lichtgestalten, ingleichen seinen taglichen 2luf= und Unter= gang an. Huch enthalten in mandyen Calendern, vielleicht in den mehreften Bollecalendern, eine fernere Abtheilung Die Erscheinung und Gichtbarfeit der Planeten, ihre Bufammentunfte unter fich, mit dem Monde und mit der Sonne, die Bemerkung der Erdferne und Erdnabe des Mondes und der Sonne u. dgl. m. auch wol Angaben der Witterung, die freilich noch nicht fo ungereimt und schadlich find, als die Angaben von gutem Aderlagen, Schröpfen, Haarabschneiden u. dgl. m., welche lettre jest aus vielen Calendern ansgelaffen find, dagegen man um der Welt willen, die nun einmal betrogen fenn will, die Witterungsanzeigen nicht bat auslaffen durfen.

Ungehangt ift dem Calender gewöhnlich noch eine Unjeige verschiedner Meren oder Epochen der Beitrechnung; (f. Th. 2. S. 67 u. f.) Bu fürzerer Aberficht find bier die vernehmften und gewöhnlich=

sten Aeren nochmals angegeben, als da sind: die Aere der Weltschöpfung nach Petav, wonach bie Weltschöpfung 3983, nach Calvisius, wonach sie 4017, nach ber Juden Rechnung, wonach fie 4006 faut. Demnach ware das 1826. Jahr nach Petav das 5799., nach Calvifius das 5776., nach der Juden Nechnung das 5586. Jahr.

Die Olympiadenare der Griechen von Einführung der olympischen Spiele gezählt; so daß eine Olympiade ein Zeitraum von 4 Jahren war; sie hebt 776 J. vor Ehr. an, und ist demnach das 1826. Jahr das 2602, der Olympiaden.

Die Epoche der Eroberung Roms; 753 Jahre v. Chr., so daß das 1826. J. das 2579. nach Roms Er= bauung ist.

Die Nabonaffarische Mere', welche mit dem J. 747 vor Chr. anhebt, und deren 2573. J. das 1826. nach Chr. Geb. mare.

Die Hegira (Bedfchra) bei den Turken von Muhameds Flucht von Mecca nach Medina feit 622., den 16. Jul.; so daß, da die Turten nach Mondenjahren von 354-355 Sagen redynen, 1826 das Jahr der Hegira 1241 ift.

Doch geben die Bolksealender gewöhnlich auch neuere Epochen, j. B. die Kronung Karls des Großen, die Erfindung der Budidruckerkunft, die Entdeckung Ume= rita's, die Resormation, die Regirung verschiedner Stonige u. f. w. an.

In einigen folgt der allgemeine Calender der Juden; es sind ihre Monate mit den vorhin angegebenen Namen, und die Tage ihrer Feste angezeigt; ihr Samansfest faut auf den 14. Adar, ihr Ofterfeft den 15. Nisa, ihr Pfingsten am 6. Sivan, ihr Neus jahr am 1. Lifri, ihre lange Nacht den 10. Lifri, ihr Lauberhuttenfest den 15. Lifri ein.

Weiter folgen Anzeigen von merkwürdigen himmelebegebenheiten, die fich im Laufe des Jahrs gutragen, namentlich Connen = und Mondfinfterniffe, und Bors übergange des Mercur oder der Benus vor der Gonnenscheibe.

Endlich find auch noch Nachrichten und Anzeigen von den wichtigsten Jahrmarkten und Meffen, erstere in Beziehung auf die Rabe eines jeden Orts und deren Alnfang, genealogische Sabellen, auch manche andere nuglide Anzeigen, nach der Lander Brauch und Sitte beigefügt.

Auf diese Weise sind die gewöhnlichen Volksealender unserer Beit eingerichtet, die fast in allen Landern unter befonderer Aufficht des Stats ftehen, von welchem Buch= handlern und anderen dazu geeigneten Personen Privilegien jum Vertriebe der Landescalender ertheilt werden. den preußischen Landen gehört einem großen Theile nach die Einnahme von Calenderprivilegien der konigl. Afa= demie der Wiffenschaften gu Berlin.

Nach der Form und Einrichtung, welche sie haben, erhalten die Calender verschiedne Ramen. Dan bat Sa= felealender, die auf einem Blatte das Wefentlichifte des Calendere in einer Überficht angeben, Schreib = und Amte= calender, die befonders jum Gebrauch fur offentliche Be= borden eingerichtet find, wie denn auch feit furjem Umtecalender für Prediger und Schullehrer (Erfurt b. Müller) erschienen find; Taschencalender, Calender in fleinem For= mat, um folde bequem bei fich tragen zu fonnen, gewohnlich noch mit mancherlei andern nüglichen Notizen versehen, wie g. B. der Gothaische und Berliner Saschen= calender.

Eben fo find manche Calender mit Zugaben verfeben, welche eigentlich wissenschaftlich find, und von welchen sie dann ihre Namen erhalten. Co erscheinen alliabrlich 3. B. astronomische Calender, wohin das aftronomische Jahrbuch vom Professor Bode zu Berlin, welches im 3. 1822 fein Jubilaum feierte und noch fortwahrend erscheint, dagegen die Wiener Ephemeriden (Ephemerid. Vindobon.) †) mit dem J. 1806 geschlossen sind, - die Pa= riser Connaissance de tems, der Londner nautical almanac u. a. gehören, welche noch fortdauern. Andere liefern historische Nachrichten, jum Theil Bearbeitungen bestimmter Abschnitte der Geschichte, mie des Tjahr, und 30jabrigen Kriegs, wohin die Berliner hiftorischen Calen-ber und auch die Petersburger Saschencalender zu rechnen sind, welche noch fortgesetzt werden; eben so genealogische Calender, Forft = und Jagdealender, Gartencalender und dergl. mehr.

Ein fehr nublicher Calender fur mannigfachen Ge= brauch ist das gothaische tägliche Saschenbuch fur alle Stande, das, außer mehrem Swedmaßigen, auch be=

fonders eine fehr brauchbare Posttabelle enthalt.

Normalealender, immermabrende und allgemeine Ca= lender nent man solche Calendertabellen, welche Angaben enthalten, nach welchen man leicht beliebige Calender construiren oder auch einzelne Beiterfindungs = und andere Calender-Aufgaben fchnell und richtig lofen fann.

Sundertiahrige Calender liefern Ilbersichten der Ca= lender auf 100 Jahre; (3. B. 100jahriger Calender von Fritid). Quedlinburg, 1801) find fie aber nur, wie altere, Stugen des allereinfaltigsten und ladgerlichsten Aberglaubens, fo verdienen fie gar nicht erwähnt zu (Fritsch.) werden.

CALENDULA, eine Pflanzengattung aus der na= turlichen Familie der Compositae und der 19. Linne?= schen Klaffe. Die Gattung gehort zur Ordnung der so= genannten Necessaria, wo nur der Umfang der Blume vollkommene Samen tragt, die Blumchen der Scheibe aber fehlschlagen. Ein vielblattriger Reld und mannig= fach gebildete, mehrentheils fahnformige Samen machen die Merkmale dieser Gattung auf, von der es etwa 36 Arten gibt. Die befanntesten sind die gemeinen Ringelsblumen: C. arvensis und officinalis, von denen die lettere als Bierpflanze gezogen und deren Extract gegen Verhartungen und Arebsgeschwure des Uterus empfohlen (Sprengel.)

Calendula officinalis, Ningelblume ec. frischen Blatter und Blumen enthalten, nach Geiger erstere 0,54, lettere 3,50 von einer eigenen glutinosen Substang, (f. Calendulin), außerdem letztere wenig von einem in gem. Temperatur festen Atherole, 62,50 Solj= faser, 1,45 Startmehl, 1,50 Gummi, 0,62 Eineisstoff, 19,15 Bitterstoff, 3,44 gelbgrunes Weichharz, 0,84 Apfelfaure nebft etwas Bitterftoff, 5,45 apfelfaur. Rali, 6,06 falif. Rali, 1,47 apfelf. Ralt, (überschuß 7,55). Thre Afche besteht aus tohlen=, sals= und schwefelf. Rali, fohlenf. Ralf und Salferde, phosphorf. Ralf, dergleichen Gifen =, Braunfteinornd = und Riefelerde.

Die frifden Blatter haben diesetben Bestandtheile, nur weniger Atherol, und falgf. Galze, dagegen Galpeter, der in den Blumen fehlt\*). Arzneilich galt diese Pflanze mehr fonst, als jest, für ein auflosendes und schweiß= treibendes Mittel; vorzüglich pries man die Blumen gegen manche bogartige Krantheiten, fogar gegen die Peft, als Prafervativ = und Curativmittel, gefaut oder mit Effig infundirt, oder den frifden Gaft davon an. tract, taglich 4 - 5mal ju 4 Gr. genommen, lernte man neuerlich als ein gutes Bredy- und Magenkrampfftillendes Mittel fennen.

Außerdem bedient man fich der Blumenblatter zum betrügerischen Gelbfarben, 3. B. der Butter, der Speisen statt des Safrans, dem sie auch wol im Handel beigemengt werden, (f. Crocus). — Mit Maun gibt ihr Saft eine gute Malersarbe. Bum Farben auf Wolle find fie untauglich. (Th. Schreger.)

CALENDULIN, nent Geiger eine von ihm 1818 in den Blattern und Blumen der Calendula offic. aufge= fundene, eigene, klebrige und stickstoffreiche Substanz, die in Waffer zu einer Gallerte aufschwillt, aber faum ein wenig sich loft; besto auftoelicher ist sie in Weingeist, wodurch fie fich ben Gargen nabert, und durch das Er= starren ihrer concentr. geistigen Lofung in der Ralte zu einer gallertartigen Dlaffe wird. Huch loft fie fich im wafferigen Ammonium auf, und wird daraus durch Gauren gefällt; ferner leicht in concentr. Effigfaure, woraus fie durch Waffer niedergeschlagen wird. Unauflöslich ift fie in Salgfaure, toblenf. Kali, Kalkwaffer, in Ather, u. in Terpentinol. Bei der trodnen Destillation gibt fie ein brenzliches Dl und saures ammoniumhaltiges Waffer (f. Geiger a. a. D.). (Th. Schreger.)

CALENTURA. Diefer Rame wird nicht fowol von den Spaniern, die jedes hisige Fieber, besonders auch das Petechialfieber, Calentura nennen, als von den Sollan= dern, Englandern und Franzofen einer ploglich eintreten= den Geiftesverwirrung gegeben, welcher Geefahrende in der Rahe der Linie, und wie Einige wollen, auf dem Wege nach Westindien, doch chemals mehr als in unsern Tagen, ausgesett waren. Bei den Meiften fomt der Unfall mitten in der Racht; die Getroffenen glauben sich unter gang andere Umgebungen, in lachende Fluren verfest, und fonnen faum durch die außersten Unstrengungen abgehalten werden, über Bord fich in das Meer ju fiur= gen. Über die begleitenden, forperlichen Erscheinungen find aber felbst die alteren Berichtserstatter nicht einig; die Einen verfichern, der Puls fey dabei fehr voll und gereigt, das Geficht roth und das Schlagen der Carotiden auffallend ; die Anderen dagegen fanden das Geficht bleich, den Puls fleine, langfam und regelmäßig, überhaupt fein Seichen des Fichers; doch geben auch die Ersteren gu, daß es oft febr fdwer falle, Blutentleerungen gu Stande gu bringen, weil auch bei geoffneten Venen das Blut nicht ausfließe. Vorzüglich werden jungere Individuen, welche die Linie gum erften Mal paffiren, von dem Abel befallen, es ift aber, wie bereits bemerkt murde, in den neuern Seiten, in welchen Geereifen in furgerer Beit guruckgelegt worden, der Bau der Schiffe verbeffert ift, und gwedmäßige Borfehrungen gur Erneuerung der Luft in den Schiffsraumen eingeführt find, diefe Erfcheinung viel feltener; aber felbst im 17. Sabrh. wurden die verschiedenartigften Fieber 3. B. von ten Rhyne ein eigentliches Schiffs = oder Rerferfieber, von den Englandern ein petechial typhus,

<sup>+)</sup> Der Titel ift eigentlich: ephemerid, astronom, ad merid. Vindobon. 1757 u. f. von Sell; seit 1794 von Eriesneder und Burg bis jum Jahre 1806. (Jusammen 47 ihr. 16 gr.) \*) Bergl. Geiger Diss. de Calend. offic, Heidelb. 1818., und Berlin. Jaheb. d. Pharm. XX.

Mag. Enenelop. d. BB. u. R. XIV. 2, Abtheil.

der auf der Flotte unter Thomas Gates und Georg Co= mers mabrend ihrer Sahrt nach Birginien ausbrach, mit dem Ramen Calentura belegt; und wenn in den neues ften Beiten noch Ginige die Krantheit an der Meered= fufte oder auf großen Gluffen in den Tropen-Gegenden mit aller ihrer Furchtbarkeit gefehen haben wollen, fo durfte dies cher ein durch miasmatische Ausfluffe jener Gegen= den veranlaßtes, foporofes, remittirendes Fieber, deffen Un= falle bei der fühleren Nachtluft immer am heftigsten find, (Schnurrer.) gewesen seun \*).

CALENZANA, Stadt in dem Bezirk Calvi des franz. Dep. Corfica, nahe am Meece mit 1950 Einw. In der Rabe befindet fich eine Gifenmine.

Calepin, f. am Ende des Bandes.

CALEPINA, Adans., eine Pflanzengattung aus der Familie der Kreugblumen und der 15. Linne'ichen Rlaffe. Der Charafter besteht in der fugeligen, einsamigen, nicht aufspringenden Frucht, mit ftumpfem Pistill gefront. Mit Crambe fomt sie zwar sehr überein, und ist auch von Milione und l'Heritier dazu gezählt worden. Diese bat eine zweigliederige Frucht, deren unteres Glied fehlschlagt und gespaltene Ctaubfaden. Calepina bildet nur eine Art: C. Corvini Desv. (Bunias cochlearioides Murr.), welche im südlichen Europa wild wachst. (Sprengel.)

Cales, f. Calvi. CALETES (Caleti, Caletae), cinc celtifithe Bbb ferschaft, nach Cafar in der Gallia Belgica, unter 21u=

guftus in der Lugdunenfischen, an der Geine. CALEYA, nent R. Brown nach George Caley, der aus Neu-Dolland viele Pflangen einführte, eine Gat= tung aus der naturliden Familie der Ordideen, die durch ben besondern Bau des Lippdhens ausgezeichnet ift. Dies fteht nämlich hinter dem Fruchtfaulchen, ift fchiloformig ansgehöhlt und an einen langen Ragel befestigt. Beide befannte Arten Cal. major und minor haben nur ein Wurzelblatt, eine oder wenige dunkelrothe Bluthen auf dem Schaft, und wachsen in Neu-Holland. (Sprengel.)

CALHETA, Billa auf der portug. Infel Madera, am Fluß gleiches Ramens, mit 1 Rirche, 502 Saufern und einem fleinen Safen. (Stein.)

CALI, (301° 9' 30" 2. 3° 25' 36" nordi. Br.), Stadt in der Prov. Popagan in Rengranada in Gudame= rifa, in einem Thale gleiches Namens, am Fluß Cauca. In der Gegend findet man Platina.

Caliacoua, f. Tyrrelsbai.
CALIARI (auch Cagliari), 1) Paolo, befannter unter dem Namen Paul Veronese, geb. zu Verona 15301), geft. ju Benedig 1588. Bon feinem Bater Gabrielle Cagliari, einem Bildhauer, lernte er die Anfangsgrunde von deffen Runft; da er aber mehr zur Malerei hinneigte, fam er zu Antonio Badile, ju der Seit dem gefcbiefteften Maler gu Bereng. Bald aber übertraf der Schüler feinen Lehrer, und da der Cardinal Gonzaga seine Geschicklichkeit hatte kennen lernen, bewog er den jungen Runftler, ihm nach Mantua zu folgen, wo er im dortigen Dom fich vor fei= nen Landbleuten vortheilhaft auszeichnen tonne. Paolo

1) Nach Zannetti 1528, nach Andern 1532.

rechtsertigte dieses Sutrauen, denn durch sein Gemalde, Die Versuchung des heil. Antonius, übertraf er bei weitem die andern Maler. Bier und im Gebiete von Vicenga durch feine Werte hinlanglich befant geworden, begab er sich nach Venedig, die dasigen Maler wenig fürchtend. Er hatte den Muth, ju feinen großen Vorgangern empor gu streben; und es gelang ihm auch bald, durch mehre öffentliche Werke sowol in Benedig als in der Umgegend, seinen Ruhm dauernd zu gründen, wodurch man bewogen wurde, ihm im Palaste des Dogen ein Gemalde zu über= tragen, welches den Raifer Friedrich darstellt, wie er den Oftavianus als den Oberhirten der Rirche anerkent.

So fehr der Neid Tigians jedes emporftrebende Lalent aus seiner Rabe zu verdrängen suchte, so finden wir ihn doch bei der Wurdigung der Berdienste Paolo's ge= recht; denn als die Profuratoren von St. Markus ihn zum Schiederichter aufstellten, um die vorzüglichsten jun= gen Kunftler auszuwählen, welche die St. Markusbiblio= thet malen follten, so war Paolo einer der ersten, und er malte mit fo gludlichem Erfolg, daß man ihm eine goldne Rette zum Ehrengeschenk machte, und erwarb sich bas Wohlwollen eines der Profuratoren, namens Gi= rolamo Grimano, welcher Gefandter der Republif in Nom war, in so hohem Grade, daß ihn dieser mit nach Rom nahm. Bier fabe er Raphael und die Antife, und es ist die allgemeine Behauptung, er habe durch die Un= schauung der großen Meisterwerke seine Runft um vieles vervollfommenet. War aber dieses bei Paolo möglich? Sein Styl war schon so originell und fest gegrundet, und wenn ihn auch die Schonheiten der Romer anzogen, fo fand er es doch vortheilhafter, den von ihm felbst ge= wählten Gang zu verfolgen, auf welchem er fich zu einem der ersten Maler in großen Umgebungen empor schwang. Das Vortreffliche, was er sah, blieb jedoch nicht ohne Wirfung auf ihn. - Bier große Gemalde, in verschied= nen Beitraumen ausgeführt, Gaftmaler darftellend, er= hohten seinen Ruhm am meisten, da er alle Pracht der Runft auf fie verwendete. Das erfte fur den Speifefaal des Alosters G. Giorgio Maggiore, über 30 Fuß lang mit 120 gangen Figuren und 150 Köpfen, stellt die Soch= zeit zu Rana dar. Die Hauptpersonen alle find Bild= niffe vornehmer und berühmter Personen; ja man findet unter den Musikanten Tigian, der die Bafgeige spielt, und ihn selbst im gelben Kleide mit dem Bioloneell. Das zweite Gemalde, das Gastmal Simcons, führte er im 3. 1570 für die St. Sebastianstirche aus, hier sieht man Magdalena, wie sie mit ihrem Haar die Fuse Christi trocknet (Matth. 26. Mark. 14.). Im dritten Gemalde im J. 1573 versertigt, in der St. Johannesund Paulefirche befindlich, ficht man Chriftus mit seinen Jungern im Hause des Levi (Lutas, Rap. 5.) bei Tische; dieses Gemalde bat durch eine Feuersbrunft gelitten. Das vierte eine Wiederholung des zweiten, ehedem im Speisesaal der Gerviten, tam als ein Geschenk der Re= publik Venedig an Ludwig XIV. im Jahr 1665 nach Verfailles.

Nähere Nachricht über das Leben und die Werke dieses fleißigen Kunstlers findet man bei Ridolfi?). Nach

<sup>\*)</sup> Der neuefte Schrifteller über tiefe Rrantheit ift Fournier in Dict. de sciences medicales (tom. III.). Paris 1812.

<sup>2)</sup> La Vita di Paolo Veronese, o degl'altri Cagliari. Venezia 1646. 4.

Lepicier 3) befanden fich in Frankreich 26 Stude von ihm. Die Galerie zu Dreeden enthalt 15, die zu Din= chen 9, die Wiener 20, ohne die Privatsamlungen zu rechnen, und was das übrige Ausland von ihm besigt. Sein Styl ift originell, indem er feine Beobachtung mehr aus der Natur, als den strengen Regeln der Runft jog. Die Seichnung ift nicht immer forrett, aber großartig be= handelt; eben so wenig sind die Draperien als Muster aufzustellen, aber sie sind im Geschmack seines Zeitalters gut dargestellt, und man muß die 2Bahrheit der prachti= gen Stoffe loben. Obgleich seine Figuren fich leicht be-wegen, so fehlt ihnen doch die Sele des Ausdrucks; die-fen suchte er mehr in die Stellung der handelnden Perfonen zu legen, und mußte dies gewiffermaßen, da er fich mehrentheils bei historischen Darstellungen der Bild= niffe lebender Personen bediente; aber schon aus diesen Bildniffen muß man ihn fur einen der größten Maler er= Seine Compositionen find voll lebendiger Gin= bildungsfraft, und zeugen von feiner Gabe, alles leicht hinzustellen; aber es fehlt ihnen oft die Einheit, welche durch mannigfache Episoden noch mehr gestort wurde. Diesen Mangel sucht er durch harmonische Farben, durch Glang und Pracht, durch zierliche Stellungen und ange= nehme Wendung in den Kopfen zu erfeten, und gewiß, er fett und durch die fuhne Behandlung feines Pinfels in Berwundrung, der gleich fuhn begint und endet. Das Belldunkel ift gut berechnet, die Pracht der Farben gehorig in Harmonie gesetzt, so daß keine Barte derselben beleidigt, und die Korper find durch Wiederschein gehorig getrent. Selbst die Fleischtinten, obgleich zu sehr an das Violette granzend, werden doch durch die schönen Mitteltinten gehoben. Dem Tadel in seinen Werken am meisten ausgesetzt, ist die wenige Beobachtung des Ublischen, der Mangel an historischer Wahrheit \*).— 2) C.

3) Catalogue raisonné des tableaux du Roi, avec un Abrégé de la vie des peintres etc. 1752 und 1754.

4) Wir theilen bier noch die fpater eingegangene Schilderung von einem andern Mitarbeiter mit.

"Die reiche Schöpfung seiner fruchtbaren Einbildungekraft ist frets mit behaglicher Leichtigkeit behandelt, nichts ift drückend in dem wimmelnden Überfuß, Ales spricht und bell und freundlich an, Ales glanzt und leuchtet in dem buntesten Karbenwechset, aber ohne grelle Contraste. Das Heldburtel ist absichtlich so viel ats möglich vermieden; er läßt lieber greße und volle Lichtmassen mit ganzen Schatten zusammentressen. Seine Draperien sind überaus mannigsaltig, und er wirft selne leichten und schweren Stoffe in die natürlichsten Kalten, unter denen sich richtig und geschießt gebaute Körper bewegen. Das Nachte liebt er nicht sehr, obzleich es ihm weder an anatomisser Sicherhelt der Umrisse, noch an blübendem Intarnat sehlt; aber seinem Geschmade sagt die bunte Aleiderhüße mehr zu, als die Eintönigleit des Aleisches und Körsen herrschreit eine erstaunliche Ubwechselung, jedech ohne Geschächteit; denn er griss seinen Stellungen und Körsen herrschreit eine erstaunliche Ubwechselung, jedech ohne Geschächteit; denn er griss seine Tadler ihn deswegen einen Miniaturmaler nannten, und die Patina seiner Deben hilder hat sich tresslich gehalten; dagegen haben aber seine Fressen in der venezianischen Lust bedeutend gelitten. Sein Auftrag ist leicht, ked und breit, und man psiegte von ihm zu sagen, er schreis de vielmehr mit seinen Karben, als daß er male. Er gibt, wie Kiorialo sehr tressend bemertt, durch einsache Pinselfrieche seinen Werten licht etwa die letzte Bollendung, sondern er fängt damit an und endigt auch damit. Seine Oraperie psiegte er mit einer

Benedetto, Bruder des Vorigen, der, ob er sich gleich nicht zu der Hohe des Paolo schwingen konnte, doch als ein verdienstvoller Künstler zu betrachten ist. Eins seiner schönsten Gemälde ist eine Geburt der Jungfrau Maria zu St. Maria dell' Orto zu Venedig. Alls ein geschickter Architekturmaler versertigte er in den Gemälden seines Bruders die Hintergründe, so daß die schönsten Werzese dieser Art ihm zugeschrieben werden können. Er starb 1598 im 60. Jahre. — 3) C. Carletto, Sohn und Schüler des Paolo, war mit außerordentlichen Laslenten sür die Kunst begabt, und zeigte schon in seinem 18. Jahre seine Geschieklichkeit in öffentlichen Wersen. Da er sich einige Zeit zu Basano bei Giocomo da Ponte aushielt, so gelang es ihm, die an diesem Ort erworbenen Vorzüge mit denen seines Vaters geschiekt zu vereinisgen. Da, wo er ganz in die Manier seines Vaters übers

Halbtinte anzulegen, worauf er nacher die Lichter und Schatten schrieb, und sie, wenn das Kolerit zu trocken aussiel, mit durchssichtigen Lackarben bedeckte. Die Kunstrichter werfen ibm vorwehnlich seine Wermachläsigung des geschichtlichen und ertlichen Kostums, seine übermäßigen Episoben und seinen, wie sie es nennen, Misbrauch der venezianischen Geberdensprache, vor. Indessen fließen dies Kunstcharatters, daß man diesen nieße koller so rein ans dem Innersien selnes Wessens und bilden so entschiedene Züge seines Kunstcharatters, daß man diesen entweder ganz verdammen oder auch jene Ligenthümlichteiten gelten lassen nuß. In der Darstellung böherer und ernsterer Gegenstände, wie z. B. in den geschichtigen und allegorischen Bildern des Degenspalasies und in seinen Märtrprern, verleugnet er zwar weder seine geistreiche Ersindungstraft, nech die Gewandtheit seines Ninsels; aber er ist in ihnen doch nicht in seinem Elemente. Es geht senen Bildern die Tiefe und Kraft der großen Motive ab, welche wir in solchen Darstellungen suchen, und wo der Künstler irgend tann, zieht er uns durch episolische Ausschmaßen von den Kaufter in, was diesen an Gewicht und Bedeutung mangelt. So überstauben z. B. die penuphaften Süge in den Vilsschmustungen von ten Jauptpersonn ab, gleichsam um uns für das schadles zu halten, was diesen an Gewicht mu Bedeutung mangelt. So überstäuben z. B. die penuphaften Süge in den Vilsschmusgen von den Kirchen zuschen. Nach Paris waren, außer ter Eene, solgende Allschen zuschen zuschen Ausschlassen geschücht worden: Der beilige Georg aus der Kirche S. Giorgio zu Verena (f. Pozzo Vine de Pittori etc. p. 240. Viz. Pert de Kunst in Ital. B. I. p. 27 sp.); der heitige Barnabas, der Kranke heilt, eben daher; die Madonna mit dem heiligen Hierondung des heitigen Antonius aus dem Dom zu Mantua; eine heitige Familie, eine Grablegung und ein weibliches Perträt ans dem Halaste Zwilacqua zu Verona. In Venedig habe nauskerden noch selzenden Kirchen ausgezeichnete Werte selnes Pinsels zum Theil dar der erhalten: S. E

Paul Beronese hat viele gute Schüler gebildet. Außer seinem jungern Bruder Benedetto Callari, seinen beiden Gobnen Cartetto und Gabriel, seinem Ressen von mutterlicher Seite Luigi Benfatto, sind von ihnen zu nennen Francesco Montemezzano, Pietro Longo eder de' Lunghi, Parassio Michele, Giambattifta Belotti, Angelo Narbi, Masseo Berona.

Unter ben alteren Aupferblattern nach Paolo Beronefe gedenten wir der von Ageftino Carracci, Francesco Bilamena, Boftermann, Kilian, Matham u.a.m. Die Hochzeit zu Kana hat J. B. Banni geazt."

(W. Müller.)

ging, ist es schwer, die Werke beider Meister von einsander zu unterscheiden. Nach dem Tode des Baters vollsendete er in Gesellschaft seines Oheims und seines Brusders Gabriel die unvollendet hinterlassenen Arbeiten seines Baters, aber sein anhaltender Fleis schadete seiner schwachen Gesundheit, und er starb zu früh für die Kunst 1596 im 24. Jahre seines Alters. Sowol in Benedig, als in den Galerien Teutschlands sindet man ausgezeichente Werke von ihm. — 4) Gabriel, mit wenigen Taslenten begabt, legte die Malerei ganz nieder und widmete sich dem Kausmannstand; er wurde der alteste von seiner Familie, und starb an der Pest 1631 im 63. Jahre seines Allters.

Caliaturholz, f. Sandelholz.

CALIBIA, Stadt im State Aunis der Berberei. Sie liegt etwa 4 Meilen vom Kap Bon, hat 4000 Einswohner, 1 Fort und 1 Nhede, die indeß blos gegen die 2B.= und NIB.= Winde sicher ist. Das Land unther ist gut angebauet und liefert vieles Getreide und Öl. (Hassel.)

Calicarpa - Beeren, f. Wirbelbeeren.

CALICIUM, ist eine Pflanzen: Gattung aus der natürlichen Familie der Lichenen, welche sich durch einsermigen erustenartigen Thallus, und durch gestielte Knöpfschen auszeichnet, deren Oberfläche sich in staubartiges Pulver auslöfet. Es sind fast 30 Arten bekant, die fast alle auf absterbenden Baumrinden wachsen, und deren Knöpschen bald schwarz sind, wie bei C. stigonellum, turbinatum und elaviculare Achar., bald eine andere Farbe haben, wie bei C. trachelinum, chrysocephalum, cantherellum und capitellatum Achar. Am nächsten gränzt Calicium an die Gattung Stilbum unster den Pilken, denn auch dieses hat gestielte Knöpschen, deren Oberfläche sich in Staub auslöset. Allein die nicht flüchtige Natur des Stilbum und der Mangel des Thals lus unterscheiden dasselbe.

Calico, Collico, f. Kattun.

CALICUT, die Sauptstadt des Diffe. Pulnud in der brit. Prov. Malabar, der Gis eines Billaheourt und fonst die Sauptstadt von Malabar, bis es Cochin wurde. Gie liegt (Br. 11° 15' L. 93° 24') in einer niedrigen Ebene am Meere, ift offen, mit frummen, ichmuzigen Straffen, 5000 Sauf. und etwa 24,000 Einw., jum Theile Mop= land, deren Sauptnahrungezweige die Baumwollenwebe= rei und der Sandel mit Pfeffer, Sief = und Sandelholze find: das Tietholy holen die Araber vom rothen Meere ab. Calicut, sonft Colicodu, war einst die Residen; des machtigen Samerins von Calieut, ber einen gleichen Rang mit dem Raja von Cochin behauptete; seine Rachkommen leben noch jest in dieser Stadt von einer Penfion und einigen Domanen, die ihnen die Briten gelaffen haben, nachdem Tippu ihnen 1792 ihr Erbe abgetreten batte. Dies ist die erste Stadt, die Baseo de Gama am 18. Mai 1498 nach feiner Fahrt um das Rap erreichte, und von da das erste Schiff, mit indischen Waren beladen, nach Lisboa spedirte. Es war damals reich und blubend; aber als Hyder Alli sie 1773 erobert und ihren Fursten vertrieben hatte, verjagte er alle Raufleute und Fattoren, zerftorte alle Pfeffer = und Palmenplantagen um die Stadt, und veranderte ihren Namen in Furudabad. Gein Gohn Tippu vollendete das, was der Vater angefangen hatte,

und verfeste die noch übrigen Bewohner nach Bappur. Aber feit der Besitznahme der Briten ift die Stadt von Neuem hergestellt und komt allmälig wieder in Aufnahme. (Hassel.)

CALIFORNIA, 1) ein Stat der megikanischen Union, welcher aus der halbinfel California und einem Ruftenstriche langs dem Australozeane besteht. Nach 211= cedo fand hernan Corde; 1526 die halbinfel, nach von Sumboldt aber fab Bernan Grijalva 1534 die Rufte gu= erft und fein Steuermann Fortun Timeneg wurde von den Einwohnern in der Bai von G. Erug getodtet. 1535 beschiffte Cortes selbst den Golf und die Salbinsel, welche lettre von ibm den Ramen California erhielt, und gelangte erft nad, vielfach überstandnen Gefahren nach Acapuleo guruck, wo indeß der aus Spanien angetom= mene neue Vicetonig feiner raftlofen Thatigkeit ein Siel California war indeß tein Land, was Spanier angieben fonnte; gwar hatte man am Geftade der Salb= insel Perlen entdeckt, aber bei naberer Untersuchung fand man das Land selbst so durre und unfruchtbar, daß es gang in Bergeffenheit gerieth. Man war felbst unge= wiß, ob es eine Halbinfel oder Infal fen, obgleich schon der Pilot Castillo selbiges 1541 als eine Halbinfel einge= tragen hatte, und noch die Charten aus dem ersten Bier= tel des 18. Jahrhunderts zeigen es als eine Insel. Doch bald fuhrte es der thatige Betehrungseifer der Jesuiten in die Erdfunde ein. Der Bater Maria Salvatierra ging 1697 aus Einaloa nady California über und fing sein Missionsgeschäft mit einigem Glude an: ihn unterstützten der Teutsche Frang Rubn (von den Spanicen Ryno ge= nant) und die Bater Eusebius, Joan Ugarte und Be-gert, wovon letterer Nachrichten über die Salbinfel befant machte, die noch jest brauchbar find, und Conzag eine Charte herausgab, die erft jest die mahre Geffalt der Salbinfel darthat. Salvatierra und Rubn grundeten das Presidio de G. Dionisio da, wo jest das Dorf Loreto ftebt, und von nun an vermehrten fich die Riederlaffun= gen bergeftalt, daß in der Mitte des 18. Jahrh. bereits 16 Dorfer im Innern der Balbinfel entstanden maren. Man hatte indeß in Spanien den Berdacht, daß der Jesuitism in dieser entfernten Rolonie ein abnliches Reich su grunden beabsichtige, als in Paraguay, und nach der Ausbebung des Ordens vertrieb man auch hier 1767 die jesuitischen Missionarien und legte den Fortgang des Befebrungegeschäfts in die Sande der Dominikaner; es scheint indeß nicht, daß sie darin mit gleichem Glucke arbeites ten. Nach der Berjagung der Tesuiten dachte die Krone daran, auch den Stuffenstrid, welcher fich von der Salb= insel bis zur Bai G. Francesco erftreckt, auf abnliche Urt ju folonifiren, und übertrug diefes Gefchaft den Frangista= nern, die auch nach und nach 18 Miffionen langs dem Dieser Strich Landes erhielt Gestade angelegt baben. den Ramen California la nueva, wogegen die Salbinfel den von California la vieja behielt. - Beide Califor= nigs erstrecken fich von 255° 29' bis 268° 14' oftl. Q. und von 22° 55' bis 38° 30' nordl. Br., im N. grangen fic an die ruffische Kolonie Bodega, und das nordamerikanische Gebier Oregan, im D. an das mufte Mexico und den Golf von California, im G. u. 28. an den Auftralogean. Den Flacheninhalt berechnet v. humboldt auf 3998,27 Meilen, wovon 2626,20 auf die Halbinfel und beren

Eilande kommen, davon erstreckt fich lettere von der Bai Todos Santos bis jum Borgebirge G. Lucas, rechts den Bufen von California, links den Australozean laffend, und scharf von NW. nach GO. auslaufend. Die Breite wechselt von 6 bis 25 Meilen. Der Mittelpunkt wird von einer Gebirgefette durchschnitten, deren Mittelpunkt der Cerro di Gigante über 4200 Fuß mißt und vulfanisscher Ratur zu sein scheint, in deutselben hat man 1746 mehre Bultane unweit Cabo de las Birgines um 28° Br. entdecft. Die fdmale Salbinfel fann feine bedeutenden Bluffe haben, da das Gebirge allenthalben den Diceren ju nabe liegt; der einzige wichtige Strom ift der Colo= rado, der aber blos mit feiner Mundung die offliche Die Ruften find im D. durch den Bu= Grange macht. fen von California nicht nur eben fo ausgezacht, als im 28. langs dem Djean, fondern es zeigen fich in jenem Bufen befonders im G. weit mehre Gilande als im 28.; dagegen ift die größte Einbucht am Dzean gegen 270 15' Br., bei der Bai de Mulego. Das befanntefte unter den vielen Borgebirgen der Salbinfel ift ihr fudlichfter Endpunkt, das Cabo de Lucas. Das Innere derselben bietet teinen erfreulichen Anblick dar; fahle Gebirge, die in grotesten Formen empor ftreben, nehmen die Mitte ein; fein Wald, feine Baumgruppe wechselt die Einfors migfeit und aus den Steinmaffen fieht man blos mannehohe Caktus sich durchdrangen. Auch die Umgebungen des Gebirgs find bloge Felfen und vollig nacht; es gibt auf der Salbinfel fast fein fliegendes Waffer, nur einige Quellen und 6 Bache, an wenigen Stellen vegetabilifche Erde. Wo fich diefe indeß findet und ein Bach fie trantt, da entwickelt fid, auch eine ungemeine Fruchtbarkeit, und bier ift es, wo die Monde sich angesiedelt haben. Klima ist außerst mild, der Winter turz, doch nicht ohne Schnee, Frost und Reif, die Sitze, wenn auch durch Seewinde gemindert, im Commer unmäßig. Der NUB. und GDB. = 2Bind theilen fich in die Beerschaft über die Salbinfel. Regen faut blos im Juli und Auguft; in den übrigen Sahrszeiten hat man ununterbrochen einen unum= wolften Horigont. Das neue California oder der schmale Ruftenftrich am Auftralozeane, der im hintergrunde durch bas aus der Salbinfel herauffteigende Gebirg von dem wusten Mexico getrent wird und hochstens nur 10 bis 15 Meilen Breite bat, ift ftark bewaldet, bat felfige und mit Niffen umgebne Ruften, wovon fich mehre Buchten und darunter der sichere und geraumige Port de G. Franeieco bilden, einen fehr fruchtbaren Boden und ein mil= bes, gemäßigtes Klima. Swar fent man auch bier feinen einzigen bedeutenden Bluß, wol aber gibt es viele gerin= gere und eine Dienge Bache und Quellen, wodurch bas Erdreich hinlanglich getrantt wird. Europäischer Anbau findet auf der Halbinfel sowol, als in California la nueva nur da Statt, wo Miffionen errichtet find; man hat dort die europ. Getreidearten, den Mais, die Sartoffel, die Satropha und auch die Rebe einheimifch gemacht und balt Herden von Vieh, welches alles freilich auf dem herrli= den Boden des Stuftenftrichs weit beffer gedeihet, als auf dem der Salbinfel; fcon 1802 ernteten die Bater in den Miffionen der letteren 33,786 Fanegas Weizen, eine Menge Mais, felterten Wein, prefiten ein gang gutes Olisvenbl und hielten 2187 Pferde, 877 Maulthiere, 67,782

Stud Rindvich, 107,172 Schafe und 1020 Schweine. Die Salbinfel ift nicht reich an Begetabilien und ba es fast gang an Baumen fehlt, so fallt der Mangel an Brennholze laftig; was sie dagegen in Menge hervor= bringt, find Cactus von mehren Arten, wevon der cactus cereus jum Theil 40 Fuß Sohe erreicht und sewol wie die cactus pitajaga schmackhafte Fruchte tragt; in dem Stamme der erstern Art, der 6 Buff im Umfange bat, niften die Colibris, der Kardinal, Raben, Geier und Schwalben, auch gibt es eine Art afchfarbiger Fasanen, eine Menge Strand = und Waffervogel und von Qua= drupeden den Argali oder wilde Widder; der Golf und der Ozean find reich an Fifchen, der Strand an Geect-tern und auf der Oftkufte in der Bai von Ceralbo, bei den Infeln G. Josef und G. Eru; findet man reiche Perlenbante, die aber jest schlecht benutt werden, indem foon ju Begerts Seit die Ausbeute fich nur auf den Werth von 2000 Guld, belief. Ein Gilberbergmert bei S. Anna hat man aus Mangel an Sol; eingeben laf-Weit reicher ift das Pflangen = und Thierreich in California la nueva, das dichte und hohe Walder tragt, worin fich wilde Ochsen, Euguars, Baren, Fuchfe, Sir= fche, wilde Raben, Boriller = und Stintthiere finden; der Strand ift mit Robben und Schildfroten bededt, der Diean wimmelt von Fischen, auch zeigt sich häufig der Wallfifch und die Gecotter, und das schonfte Gefieder be= lebt die Baume und das Gestade. Altealisornia hat wol nichts weiter, als Perlen, welche es in den auswärtigen Bandel bringen tonnte; Reuealifornia liefert Secotterbal= ge, Birfchhaute und andre Belle, und fann sehon jest von feinen Ackerbauprodukten abgeben; indeß sieht bas Land mit feinem der übrigen Staten der Union in Beruhrung, feine Seerstraße führt aus Conora dahin, und die einzige Berbindung findet durch den Rurier Statt, der von Mexico aus das Felleisen über Guitivis in Gonora nach Loreto und Monteren bringt. Die Volksmen= ge beider Californias betrug 1793 erft 12,666, 1802. 15,562 und für 1803 schäft v. Humboldt fie auf 24,600 Ropfe, wovon 9000 in Alt= und 15,600 in Neucalifor= nia fich befanden. Darunter find indeg die wilden In-Dianer nicht begriffen, und mit diefen mogen beide Californias wenigstens 40,000 Menfchen faffen. Der Miffionen find in Altcalifornia 16, in Reucalifornia 18 .- Die Californier, welche die große Maffe des Bolts ausmaden, gerfallen in viele Stamme, die eben fo viele abweichende Dialette reden. Auf der Salbinfel wohnen die Pericu, die Quaieuros in 3 verschiedenen Aften, die Laymonen, die Cochimir in 4 Mften, die Utschiti und Itas, in dem Kustenstriche die Runfelen, Escelen, Ecclemachen, Alchaftlier, Matalanen, Salfen, Quiroten und außerdem 18 andre Stamme, die Abelung (S. 103. 104.) nicht namentlich aufführt; alle ahneln fich in Geftalt, Slei= dung, Sitten und Gebrauchen, doch find Jene in Neucalifornia wohlhabender und reinlicher, und führen fein fo armseliges Leben, wie ihre Bruder auf der Salbinfel, obgleich auch diefe Bancouver fur die elendesten Menschen ertlart, die ihm vorgetommen waren. Ihre Sprachen find bodift arin, ohne Prapositionen und Conjugationen, die Worter außerst mangelhaft, und es fehlen ihnen alle, die einen Bezug auf Geiftesfahigkeiten und Gemuthenei=

Das Reiswerden der Pitahaja, die auf gungen baben. der Salbinfel aufer Fifchen, Schlangen und Schildfro= ten die vornehmste Rahrung ausmacht, dient ihnen gum Berechnen der Jahre. Uberhaupt follen fie von außerft eingeschränkten Begriffen fenn, doch haben fie eine Urt von Religion und Sauberer. Die Indianer in den Miffionen baben es bei weitem beffer; die Bater haben ihnen au= fer dem Rreuze auch den Acterbau, die Biebzucht, die Kunste des Friedens zugebracht, haben ihre ewigen Feh-ten geschlichtet und sich bemubt, sie zu gesitteten Men-schen zu machen. Ihre Existenz ist jetzt weit gesicherter. Indeg haben die Lehren der Bater doch nur erft bei ei= nem Theile Eingang gefunden; der Reft fchwarmt noch im= mer in feinen Telfen und Waldern umber und gieht feine prefare Existeng und fein Faullengen dem beffern Leben in den Missionen vor, wo er aber für sich und für die Monche arbeiten muß. — California la vieja und California la nueva bildeten, so lange sie unter dem spani= feben Gouvernement ftanden, jedes für fich eine Proving. Alber diefe Provingen hatten feine Gouverneure, feine 201= falden, feine Corregidoren und feine Gerichtshofe, fon= dern die Oberaufficht befand fid in den Sanden der Die litarfommandanten der beiden Presidios Loreto und Mon= teren, wovon jenes der hauptort der Salbinfel, diefes des Ruftenftrichs mar. In den Miffionen herrschten die Monche gan; unumschrante; fie hielten sowol die gefeh= gebende, als vollziehende Gewalt in Sanden, die India= ner hatten feinen andern herrn und Richter, als den Monch, der ihnen das Chriftenthum predigte, und der allenfalls, wenn er feinen Geborfam fand, den Sorpo= ral des nadiften Prefidio jum Beiftande herbeirief. 2Bah= rend der herrschaft der Jesuiten ftand fogar der Militar= fapitan von Loreto unter den Befehlen des Pater Prafi= Diefen Vorzug genießen indeß me= denten der Mission. der Frangistaner noch Dominifaner. Durch die Miffio= narwirthschaft wird indef das Aufblüben der Rolonie febr aufgehalten, theils fanden die Kommandanten der Prefidios und die Donde immer einander gegenüber, theils verhinderten die Mondhe jede Niederlaffung eines gente de razon (fo heißt in den spanischen Rolonien alles, was nicht Indianer ift), indem diese fich dem blinden Ge= horfam der Indianer nicht unterwerfen, und in allen Diffionen fieht man daber feinen Weifen, Mulatten und De= ger, als den Priefter; felbit den Goldaten der Prefidios war es nicht erlandt, außer den Rafernen gu leben, oder fich als Kolonisten niederzulaffen. Wie unter diefen Um= ftanden fich die neue Berfaffung der beiden Californias, die 1824 vereinigt als Stat in die meritanische Union ge= treten find, geftalten werde, darüber muffen wir nabere Nachrichten erwarten (nach v. humboldt politischer Buffand II. S. 218 - 244, Alcedo I. S. 244 - 248, und Begerte Nachrichten von California. Manheim 1772. 8.). -2) Ein Meerbufen des Australozeans, der sich zwischen der Salbinfel California und dem State Sonora von 220 55' bis 320 35' N. Br. hin erstreckt und 122 Meilen lang, 12 bis 30 breit ift. Er heißt auch wol das Pur= purmeer und in altern Charten das Meer von Cortez, welcher Rame ihm um fo mehr bleiben mußte, da die= fer große Mann ihn nicht allein entdeckt, fondern vollig untersucht bat. In feine Bofdung ftromt der Bluß Co=

lorado, auch fallen ihm aus dem Schofe von Sonora mehre Kuftenfluffe zu. Er bietet durchaus eine gute Schiffahrt dar, hat an seinen Kusten verschiedne brauchbare Hafen, und trägt die Eilande Ignacio, S. Inek, Liburon, S. Francesco, zwischen welchem und dem Kap S. Miguel auf der Halbinsel die Perlenfischerei betrieben wird, Carmen, S. Catalina, S. Tose, wo auch Perlenbante liegen, Espiritu Santo und Ceralbo. (Hassel.)

CALIG (16° 54' L. 40° 28' D.), Villa in der spanischen Prov. Valencia, Govierno Peñiscola, dem König als Großmeister des Ordens u. L. F. von Montesa gehörig, mit 2385 Einw. (Stein.)

CALIGULA (Cajus Casar), war der dritte, ein= gig noch überbliebene Cohn des edlen Cafar Germanicus und der alteren Agrippina, und, nach der wahrscheinlich= ften Unnahme, im romifden Standlager am Mittelrhein geboren (31. Aug. 12. nach Chr. Geb.). 2118, nach Au= gufte Sode, die Legionen sich gegen Tiberius Rachfolge auflehnten, stillte der Anblief des Anaben, mit welchem die Mutter in ihre Mitte trat, den bedrohlichen Aufstand um fo leichter, ale fie ihn, durch frubzeitige Gleichstel= lung in ihrer Kleidung, lieb gewonnen und ihm deshalb auch im Scherz den Beinamen Caligula gegeben bat= ten. Bis in sein 20. Jahr blieb er meift in den Sanden der Frauen des Cafarischen Geschlechts, bis ihn Tiberius, ju naberer Obhut, in feine Ginfamteit nach Caprea nahm. Mit einer Runft der Berftellung, die weit über feine Jahre ging, wußte er sich hier in alle Launen und Reisgungen des Tyrannen ju schmiegen; so daß es nie einen befferen Stlaven, fo wie nachmals nie einen fchlimmeren Tiberius felbst ertannte feine, sich fruh Gebieter gab. verrathende Schlechtigkeit gar wol und freute fich derfel= ben, fie in jeder Weise begunftigend. 2018 feinen 21dop= tiv = Enfel erklarte er ibn jum funftigen Mitregenten fei= nes noch minderjahrigen, rechten Entels Tibering; - eine Magregel, die Cajus nach dem Tode des Tyrannen um fo gefliffener und schneller ju vereiteln suchte, als diefer in einem heimtichen Testamente dennoch ausschließlich den Letteren begunftigt hatte. Un des Imperators durch Er= Kickung beschleunigtem Tode war er nicht ohne Mitwis= fenschaft und thatige Theilnahme geblieben; und im Ein= verståndniß mit Macro, dem Anführer der pratorianischen Leibwache, fand er von teiner Geite ein Sinderniß, die Bugel der romifden Weltherrichaft zu ergreifen (16. Marg 37. nach Chr. G.), welche, faum noch einen leeren Schat= ten der alten republikanischen Freiheit darbietend, allma= lig in eine vollendete Despotie ausgeartet war und unter Caliquia bis zur außersten Grange des Unfinns und der Berruchtheit fortgeleitet werden foulte.

Ein Beschluß des Senats bestätigte den Cajus in seinem Recht der Nachfolge und unter Beilegung der, nunmehr den Souwerain bezeichnenden Würden als Imperator (in der späteren Bedeutung des Worts) und Princeps, denen er selbst späterhin, aus eigner Wilkur, noch den Titel Dominus beisügte. Dennoch aber war die Macht-hervorgebrachter Formen so groß, daß auch er das von Augustus und Tiberins gegebene politische Schauspiel wiederholen zu mussen glaubte und, sich der angetragenen Ehren weigernd, dieselben vom Senat und Volk gleich

fam aufdringen ließ. Die alte Verchrung gegen seinen, einst vom Volke angebeteten Vater fam ihm in liebender Hoffnung entgegen; man versprach fich eine Sukunft, die das Widerspiel von der verhaften Regirung seines Borgangers fenn werde, und bei seinem Einzuge in Rom wurden ihm, im Saumel bes Entzückens, die fchmeichel= haftesten Namen gespendet. Wirklich auch fchien Diese innige Suneigung aller Stande fein Gemuth fur den Mu= genblick ju ergreifen, und feine erften Regenten = Sand= lungen waren von eben so viel Milde, als QBurde, gelei= tet. Er lofete die Feffeln der Statsgefangenen und Bers bannten; wies das schandliche Geschmeiß der Delatoren von fich jurud; verhieß, von dem Majestatsgefet, diefer furchtbaren Sandhabe des Defpotismus, feinen Disbrauch machen zu wollen, und bestätigte diesen Willen auch da, wo ihm eine Verschwörung gegen sein Leben befant wurde, durch die edelmuthige Erklarung: Er sep sich nicht bewußt, ben Saß irgend eines Sterblichen zu verdienen. Dem Bolte gab er das, von Tiberins ihm entzogene Recht der Comitien zuruck, reinigte den Mitterstand mit sittlicher Strenge, Schaffte gabtreiche Disbrau= de ab, und erließ verschiedene, druckende Steuern. Df= fentlich und feierlich gelobte er, fich den befferen Ginfich= ten des Senats in Allem ju fugen und die Begluckung seines Bolts das Geschaft seines Lebens feyn ju laffen.

Acht Monate hatte dieser Traum einer lang entbehrten, öffentlichen Gluckfeligkeit angehalten, als Cajus fich von einer lebensgefährlichen Krankheit befallen fah, wel= the Nom und das Reich in die bangste Befummerniß fette und fich in den ruhrendften Außerungen der Liebe und Unhanglichkeit offenbarte. Er genas endlich: allein fen es, daß entweder die Krantheit felbst fein Wehirn gerruttet, oder daß ein Liebestrant, welchen, der Gage nad, feine nachherige Gemalin Cafonia ihm beigebracht, Diese ungluckliche Wirtung herbeiführte, oder daß die, bisher mit Gewalt zuruckgedrangte Bosartigkeit feiner Na= tur endlich ihre Rechte über ihn behauptete: genug der Imperator, in einen unfinnigen und blutdurstigen Thoren verwandelt, bezeichnete von jest an seine Herrschaft mit einer ununterbrochenen Reihe von Ausschweifungen, Marr= beiten und Grenelthaten, die ihm den Fluch der Menschheit für alle Seiten verwirtt haben und bei der Nachwelt faum Glauben finden murden, wenn nicht die gefammte Ge= fchichte jener Beit bafur zeugte.

Vom Senat foderte er die ausschweifendsten Titel und Ehrennamen, die ihm mit friedender Unterwurfig= feit gespendet wurden. Mit blutiger Fronic verwieß er demfelben jeden Tadel, womit feines Vorgangers Regi= rung jemals belegt worden, weil fie ja doch allesamt an deffen Unthaten durch Billigung oder Ausrichtung fflavifden Untheil genommen. Und auch jest danfte der Cenat dem Ubermuthigen für feine Milbe, daß er fie nicht seinem Sorne jum Opfer bringe. Ja, in eben dies sem Augenblick, wo sein Wille das Majestate Gefet in feiner gangen Strenge erneuerte, ward befchloffen, einen fo gludlichen Sag fur alle Seiten als ein Fest zu bege= hen. — Schon erhaben über alles menschliche Mag von Madyt und Ehre, flieg, in leicht begreiflicher Berblen= dung, das Geluft in ihm auf, fid vergottert ju feben;

und bald ging er in nachgeahmter Gestalt und mit den Attributen der Gotter und Herven einher, bald feste er sich zwischen die Bildfäulen des Kastor und Pollux und ließ sich mit ihnen zugleich anbeten. Um liebsten zeigte er sich ale Donnergott, selbst mit nachgeahmten Bligen; oder er flusterte dem Jupiter capitolinus Etwas vertraulich ins Ohr, so wie er demfelben zu andrer Seit drohte, ihn nad) Griechenland guruckzusenden. Aber immer unerfatts-licher im Genuß dieses Dunkels, stiftete und weihte er sich eigne Tempel in und außer Rom, wo feine goldnen Bilder prangten, seine Priefter ihm dienten und erlefene Opfer von Pfauen, Safanen und Perlhühnern dargebracht wurden. Er ward endlich fein eigner Priefter, und ord= nete fich in diefem Dienfte feine nachherige Gemalin Ca= fonia und sein Rog Jocitatus zu. Rur die alexandrini= fchen Juden weigerten fich diefer Berehrung, jogen fich aber dadurch eine blutige Verfolgung ju, ju deren Ab= wendung der gelehrte Philo an ihn abgesandt wurde, dem wir einen intereffanten Bericht über das, mas er bei dieser Veranlassung an einem so außerordentlichen Men= fchen in der Rabe beobachtete, verdanken.

Eben jenes Leibroß genoß der ausgezeichneten Gunft feines Gebieters, der ihm nicht nur bie ausgesuchteste Pflege, foniglichen Sausrath und eine gablreiche Diener= Schaft zuordnete, fondern es auch ju Beiten gu feiner eig= nen Safel einlud, wo es mit vergoldetem Saber genahrt und mit den fostlichsten Weinen getrankt wurde; mare es auch minder erwiesen, daß ihm selbst die Ehre des Con= sulate zugedacht worden. Plusschweisend aber in allen seinen Ideen verfiel er auf den Bau einer Schiffbrucke, welche quer über den Dieerbufen von Baja geschlagen. und wozu die Fahrzeuge in fo unermeglicher Sahl ver= wandt wurden, daß die Kornzusuhren nach Rom dadurch unterbrochen und eine Bungerenoth in diefer Bauptstadt erzeugt ward; wahrend er fich die findische Befriedigung gab, über das vollendete Werk, im Angefichte vieler Tau= fende, einen wiederholten Giegszug im Coftume eines romischen Wagenlenkers anzustellen: doch den Beschluß des Festes machte der gewaltsame Berabstur; jener Bufchauer in die Fluthen, deren Biele fogar an der versuchten Ret=

tung ihres Lebens absichtlich verhindert wurden. Luftling im ausgedehnteften Ginne des Worts, fannte feine Begierde feinen Sugel der Scham, noch der Ehre; und jede derfelben, aud wenn fie fich auf die an= gesehensten Matronen richtete, ward mit rober Gewalt= famteit befriedigt, ohne auf die Beiligteit eines besteben= den Chebandes ju achten. Geine erfte Gemalin Junia, mit der er fid noch bei Tiberius Leben vermalte, ftarb fruhzeitig im Kindbette. 216 Gaft zur Hochzeitfeier des E. Calpurnins Pijo geladen, reizte Livia Oristilla, Die Braut, feine Lufte fo fehr, daß er fie fogleich nach fei= nem Palast abführen ließ, um fie sich selber beizulegen; aber auch um sie bereits nach wenigen Sagen wieder zu verstoßen und auf einige Beit zu verbannen. Bald dar= auf entrif er die Lollia Paulina ihrem Gatten gewaltsam, blos weil er erfahren, daß einst ihre Großmutter eine ausgezeichnete Schonheit gewesen; aber auch sie ward eben fo fcned verftoßen, ohne gleichwol die Erlaubniß erhalten zu tonnen, zu ihrem früheren Gatten zuruckzu= febren. Seiner dauernoften Reigung genog Milonia Cafonia \*), die er, nachdem er schon langere Seit ihres vertrauteren Umgangs gepfiogen, zu seiner Gemalin erklarte. Aber auch mit seiner Schwester Drusilla, obgleich zulest an M. Lepidus vermalt, lebte er in strafsbarer Verbindung; so wie diese Suneigung sich auch in der, ihr nach ihrem Tode von ihm veranstalteten, Ehre der Vergötterung aussprach. Auch seine beiden andern Schwestern Agrippina und Livilla oder Julia entgingen

der gleichen Verdachtigung nicht.

Mit der namlichen Ausgelaffenheit frohnte Cajus dem Sange ju jeder Urt von Schaus und Gladiatorfpie= len, nicht nur bis gur Unerfattlichkeit im Genuffe des Schauens, fondern auch bald zu eigner, thatiger Theil= nahme. 2006, mas zu dem luftigen Gefindel der Di= men, Hiftrionen und Techter gehorte, genoß bei ihm des größten Ginfluffes, so wie seine gute Laune fich an ihnen in den ausschweifenoften Belohnungen, wie nicht minder feine bofe, in Tod und Berberben offenbarte. felbit ein geubter Tanger, Gladiator und Wagenlenfer, und gab davon Proben ebensowol im Palaft vor feinen Freunden, als offentlich vor dem Bolfe. Es war aber leibes = oder lebensgefährlich, ihn bei diesen Runftproben auch nur durch das leifeste Gerausch zu ftoren. Berfaumte das Bolf, durch folde Auftritte geschreckt, ben Befuch ber Theater, fo strafte er daffelbe, bald burch feine eigne Entfernung von Rom, bald durch Schliefung der offentlichen Kornhaufer. Begunftigte es nicht die Partei der Wagenlenker, die er felbft beschütte, fo ließ er es im Amphitheater viele Stunden lang dem Connenbrand ausgesett, ohne daß irgend Jemand seinen Plat verlasfen durfte; oder er zwang auch wol, wenn es zufällig an Berbrechern mangelte, unschuldige Gefangene, ja felbft einen Sheil der berbeigestromten Buschauer, in die Arena binabzusteigen und mit Gladiatoren oder wilden Thieren ju fampfen.

Dieser Hang zu blutdurstiger Grausamleit entwickelte sich von Tage zu Tage zu immer fuhlloserer Wildheit. Seine Großnutter Antonia fand ihren verfrüheten Tod unter seinen absichtlichen Krantungen; Macro und seine Gattin busten den entscheidenden Borschub, den sie ihm zur Thronbesteigung geleistet, so wie sein Schwiegervater Silanus seine unbequemen Erinnerungen zu einiger Mässigung, mit einem gewaltsamen Tode. Seinen unschädzlichen Nebenbuhler, den jungen Tiberius, zwang er, nachs bem er denselben Tages zuvor mit heuchlerischer Freunds

lichkeit adoptirt hatte, sich felbst zu entleiben. Guthmuthige Thoren oder Schmeichler, die fich, mabrend feiner Krantheit, für fein Leben geweiht hatten, wurden gendthigt, dies Gelübde blutig an fich zu erfullen. Die nam= lichen Eingekerkerten, die er beim Untritt feiner Regirung, als unschuldig, loegelaffen, wurden aufe Neue ergriffen und hingerichtet. Uberall gab es Ermordungen ohne Ende, und mit unseliger Luft wohnte er felbst diefen Sin= richtungen bei, welche, nach feinem Gebot, so vollzogen werden mußten, daß die Unglücklichen es auch empfinden follten, daß sie sturben, oder wobei er Eltern und Rin= der zwang, Beugen zu fenn, ohne daß fie die Mugen abwenden durften. Bei Tifche ließ er, gur gefellichaftlichen Unterhaltung Schuldige und Unschuldige por feinen Au= gen foltern, und brach einst in ein frobes Lachen aus, bei dem laut geaußerten Gedanken, daß fein leifester Wint hinreiche, die ihm zu beiden Seiten tafelnden Kon= fuln erwurgen ju laffen. Das Vorrecht der Comitien hatte er dem Bolte alsbald mieder entzogen, und, un= befummert um deffen Liebe, wollte er nur gefurchtet fenn, wahrend er felbst ihm Sag und Berachtung weihte und dem gesammten Romervolfe nur einen Bals wunschte, um die Freude ju haben, es mit einem einzigen Streiche hinzurichten. Reidisch auf jedes Verdienst, in welcher Gattung es fich auch zeigen mochte, war er eifrig be= muht, es zu vernichten oder zu beschimpfen; und so wie ihn Komers Genie in dem Maße beleidigte, daß er seine Werke ganz zu vertilgen suchte, und mit Virgils und Livius Schriften und Busten gern ein gleiches gethan hatte: so erzurnte er sich eben sowol, wenn eine mannlis che Wohlgestalt ihm begegnete oder das Purpurtleid eines Bafallentonigs im Theater einiges Auffeben erregte. Ja, felbst das dunkelste Leben schützte nicht vor seinen blutigen Mishandlungen.

Der Unbestand seines Charafters mar des schnellsten überganges zu allen Extremen fahig. Bald gefiel er sich im buntesten Gewühl des Palastes, bald mied er wieder die Gesellschaft feiner Vertrautesten. Ungehalten, wenn ihn Bittschriften besturmten, mar er es wieder eben fo febr, wenn Niemand sich zeigte, eine Gnade von ihm zu er= fleben. Seute fertigte er die Geschäfte ab in geflügelter Baft, und morgen schob er die dringenoften Gaden nach= laffig auf. Jest liebte er den Freimuth der Rede; und fofort wieder erfattigte ibn faum die verworfenfte Schmei= delei. Verbrecher wurden begnadigt und Schuldlofe ver= dammt. Bei feinen Gunftlingen wechselte Liebkofung mit Schmad, ohne weder fur das Eine, noch fur das Undre einen Grund zu haben. Gelbft feine nachsten Umgebungen wußten felten, wie sie mit ihm daran waren, weil ihn oft das todtlich beleidigte, woran er noch vor wenig Stunden ein Wohlgefallen gefunden; und er fand feine graufame und schadenfrobe Luft baran, sie in folche La= gen zu verfegen, wo ihr Thun, wie ihr Laffen, gleich

verberblich fur fie ausfallen mußte.

Sein Gluef nur nach der Summe unwürdiger und kaunenhafter Genuffe abmessend, fand Cajus teinen Preis zu hoch, der zu ihrer Befriedigung führte; weshalb sich denn auch Verschwendung und Geiz, leichtsinniger ilbermuth und raffinirte Grausamkeit bei ihm die Wage hielten. In weniger als 2 Jahren war, in der tollen Jagd

<sup>\*)</sup> Cafonia, eine Tochter des Orphetus und der Bestilia, war die teste von den 4 Gemalinnen des Kalfers Caligula, wosür er sie im 3. Ebr. 39 ertlärte, nachdem sie ihm verder eine Tochter, Jusia Drussal, geberen hatte. Sie war nicht mehr jung und sichn, und hatte auch von einem frühern Gemal schon drei Tochter; dennech tiebte sie der witde Caligula mit einer Beharrlichteit, welche Iedermann bestemdere und sogar das Gerücht erzeugte, sie habe ihm einen Liedestrauf gegeden und dadurch seine Gesteszerwitung verursacht (Juven. Sat. 6. 614 sq.). Ibr grausamer, frechter und wellüsiger Charaster entsprach dem ibres Gemals. Als dieser im 3. 41 von Berschwornen getödtet war, wurde auch Cassonia neben seiner Leiche von dem Centurio Julius Lupus erstechen, dem sie die Brust entschlessen darbot. Ihre Techter, die schon in der frühessen Ingend durch eine seltene Witcheit ihre Edunft bestätigte, wurde an der Wand zerschwetter (Sueton. in vita Caligulae cap. 25. 50. 59. Bault Urt. Caligula). (Rese.)

nad Bergnugen, der von Siberius jurudigelegte Chak vergeudet, der sich gegen 150 Millionen Thaler belief. Allein fobald diese Quelle versiegt mar, nahm er seine Suflucht zu vermehrten Auflagen, zu druckenden Erpressungen und zu den ungerechtesten Finang = Spekulationen Rene Steuern oder den schändlichsten Erwerbemitteln. wurden auf alle und jede verfaufliche Gegenftande ge= legt; und felbst ein Achtel des täglichen Erwerbs der ar= beitenden Rlaffe floß, als bestimmte Abgabe, in seine Raffen. Um hoben Preis wurde Zeder angehalten, das romifche Burgerrecht aufs Meue zu erfaufen, das langft ererbt worden. Privilegirte Unftalten fur Befriedigung der Wolluft und der Spielfucht wurden in feinem eignen Palaste eröffnet und das Publitum jur Besuchung derfel= ben eingeladen. Werthlofe Sachen ließ er in feiner Ge= genwart versteigern, und die gezwungenen Kaufer hatten nur die Wahl zwischen seiner Ungnade oder den auß= fdmeifenoften Geboten, die fie an den Bettelftab führten. Wer nach damaliger fnechtischer Sitte, um den Erben wenigstens eine Salfte feines Radlaffes ju fichern, den Imperator in feinem Testamente jum Empfang der an= dern eingesest hatte, ward ermordet, um diesen letten Willen desto fcneller gur Erfullung zu bringen. Bor 211-lem aber fuhrte die willfurlichste Anwendung des vermeinten Majestateverbrechens zu Gutereinziehungen, melde unermegliche Gummen in feine Bande brachten.

Italien war auf diese Weise bereits ausgesogen, als Cajus, um das reiche Gallien und Bifpanien gleichma= Big zu plundern, einen beschloffenen Griegezug gegen die Germanen als Vorwand benufte, fich perfonlich in diefe nordlichen Provinzen zu begeben. Bon der gangen Pracht feines uppigen Sofhalts umgeben, jog er dem Meine gu, wo ein Romerheer von 250,000 Kriegern sich auf feinen Wint versammielt hatte. Er ging mit demselben über diesen Grangstrom: doch ohne nur einen Feind gefeben ju haben, führte er es, thatenles, nach wenigen Sagen juruet; und ichon die bloge Borftellung, daß er hier in einer Schlucht durch einen Hinterhalt abgeschnitten werden fonne, trieb ihn in schnellster Flucht der Brucke gu, wo er, vom gedrängten Troß gehindert, sich über den Stopfen hinweg beben ließ, um das jenseitige fichre Ufer Dagegen mußten verfleidete und im Gebufch versteckte Romer den Schein eines überfalls geben, worauf er herbei eilte, fie zu besiegen und Erophaen gu errichten. Biel aber fehlte, daß ihm die, für diese Seldenthaten vom Senat deeretirte Ehre der Ovation genügt batte; und er foderte mit Ungeftum hobere Huszeichnun= gen. Das Beer felbst mußte ihn 7 Dial, nach alter romischer Sitte, ale Imperator begruffen. Bald darauf befiegte indef fein Feldberr Galba die Germanen wirklich; und nun fehlte es nicht, daß fich Caligula als Gelbstfieger dafür ehren ließ.

Bei seinem verlängerten Ausenthalt in Gallien sollte ein neuer Kriegszug gegen Britannien seinen Namen versberelichen. Truppen und Flotten wurden zusammengezogen, gemustert und, nachdem sie an der Kuste der Meersenge in Schlachtordnung gestellt worden, das Seichen zum Angriff gegeben. Dann aber erhielten die Legionen den Befehl, ihre Waffenröcke und Helme voll Muschelschalen Aug. Encyclop. b. Wiff. u. K. XIV. 2. Abibeit.

ju lesen, als Beute des von ihnen besiegten Oceans. Belohnungen der bewiesenen Tapferfeit folgten, und ein hoher Leuchtthurm, das Abbild des Pharus von Alexandria, ward an der Stätte als Siegesdenkmal errichtet.
Bei dem prächtigen Triumphe, den er hiernächst in Rom
veranstaltete, mußten verkleidete Gallier als germanische
Kriegsgefangene ausziehen; nachdem er zuvor noch den
Versuch, die Legionen am Mein wegen ihres einstigen
Ausstandes in seiner Kindheit zu decimiren, in seiger
Flucht ausgegeben, sobald er, im Augenblick der Ausführung, wahrnahm, daß seine blutige Absicht ihnen verdachtig geworden. Dagegen ward dem Senat, aus sindischem Groll, bei seiner Heimsehr eine gänzliche Ausrottung geschworen und mit Verlegung des Regirungssische
nach Antium oder Alexandria gedroht; bis er wiederum,
in gewandelter Laune, öffentlich ertlärte, daß er mit dem
Senat ausgeschnt sen, der sich dasür in neuen kriechenden

Chrenbezeigungen und Bergotterungen erfchopfte.

Roch wahrend feines Verweilens in der gallischen Proving nahm er blutige Rache, wegen einer angeblichen Berfchworung, an M. Amilius Lepidus und En. Lentu= lus Getulieus, welche feinem Leben nachgestellt baben Huch seine beiden Schwestern wurden in die Strafe mit verwiefelt, und nach der Infel Pontia ver= bannt, weil fie um den Mordanschlag gewußt und ihn verschwiegen batten. Sludlicher war die Verschwörung des Caffius Charea, welche nicht sowol durch eine ehracizige Absicht auf Herrschaft, als durch das Verlangen, Die Menschheit von diesem Ungeheuer zu befreien, berbei= geführt murde. Charea befehligte, als Tribun, eine der pratorianischen Cohorten und war foldbergestalt gezwun= gen, in der Rabe des Tirannen ju leben, der Diefen Mann von eben fo edlem Ginn, als erprobtem Muthe, wegen der menschenfreundlichen Weise anfeindete, woinit er seine harten Befchle bei Steuer - Eintreibungen ins Werk gerichtet; und hielt er ihn auch vielleicht zu geringe, ihn seinem Saffe zu opfern, so fand er doch in demfelben einen willfommenen Gegenstand fur feine Beluftigung, indem er ihn unaufhörlich lacherlich und verächtlich machte. 3m ge= rechten Unmuth über eine fo unwürdige Behandlung, ent= dectte Charea einigen gleichgestimmten Freunden fein Berlangen, diese unerträgliche Ochmach von fich abzuschut= teln, und Rom durch den Untergang des mabnfinnigen Butheriche feine Freiheit jurudgugeben. Freudig famen Jene ihm darin entgegen, aber reizten auch durch zogern= de Borficht feine Ungeduld immer hober; bis endlich, un= ter den manderlei Möglichfeiten, ihrem Widerfacher beizukommen, beschlossen wurde, über ihn herzufallen, wenn er, am lehten Sage der, ju Augustus Andenfen, gefeier= ten palatinischen Spiele (24. Jan. 41.), den Gireus verlaffen und fich in fein gewohnliches Gemach begeben ba= ben wurde. Der Sag und die Gelegenheit erfchien: aber schon hielten die Berschwornen wenigstens die lettere fur vereitelt, da Caligula, der gan; in jenen Spielen lebte, feine Reigung bezeigte, fie ju verlaffen. Schon ruftete fich Charea, die beschloffene That im Cirens selbst und unter den Augen des Bolks zu vollführen, als Jener sich den= noch in den Palast erhob und, gefolgt von seinem Dior= der, den Streichen deffelben, fo wie der herbeigecilten Mitverschwornen, in vergeblicher Flucht unterlag.

fig Wunden, in denen ihre Wuth fich fühlte, zerfleisch= ten ibn, mabrend er immerfort rief: 3ch lebe noch! Endlich noch entstellten obseone Berftummelungen den bingerichteten Leichnam; follte auch die Mordluft fich nicht dabin verirrt haben, daß man die abgehauenen Stucke deffelben kannibalisch verschlungen hatte.

Fast 4 Jahre währte das blutige und schändliche Regimene diefes Unholds, von welchem Geneca urtheilt: Die Natur scheine ibn bervorgebracht zu baben, um dar= guthun, mas das Lafter, in der Fulle der Macht, ver= Gein Korper blieb bis jum Dunkel im Blute möge. liegen, wo er endlich in die lamischen Garten über Geite geschafft, dem Scheiterhaufen übergeben und, faum halb verbrant, in die Erde eingescharrt wurde; sen es nun, daß Casonia oder sein sinnesverwandter Freund, der indische Konig Agrippa, diese traurige Pflicht an ihm er= Beierlicher war fpaterhin das Leichenbegangniß des Wiederausgegrabenen, welches feine, aus der Ber= bannung heimfehrenden Schwestern veranstalteten. Indeß wurden, unter feines Rachfolgers Claudius Regirung, feine Bildfaulen umgefrürzt und zerbrochen, feine Berord= nungen vernichtet und feine Mungen einzuschmelgen befoh= len, damit weder fein Rame, noch feine Gefichteguge, auf die Nachwelt famen. Diefer Sweck ward nicht erreicht: aber auch Sueton hat uns folgende, bezeichnende Schilderung feines außern Menschen aufbehalten: Co me= nig gefund an der Gele, als am Rorper, war Caligula von febr großer, doch misgestalteter Bildung; ausnehmend blaß, mit hohlen Hugen und Schlafen, einer breiten und finftern Stirne, tabler Glage, und überaus dunnem Salfe und Schenkeln. Go febr die Natur feinem Ge= fichte bereits den Husdruck von wilder Graufamkeit geges ben hatte, übte er dennoch vor dem Spiegel Geberden ein, wodurch er Furcht und Entfeten zu erwecken hoffte. Bon Schlaflofigfeit und fchrecklichen Eraumen gequalt, ruhte er nie langer, als 3 Stunden; gezwungen, fein Lager zu verlaffen, in den Gangen des Palaftes umber zu irren und in sehnsuchtigem Verlangen den Anbruch des (Haken.) Morgens zu erwarten \*).

CALIGUS, eine von Muller aufgestellte Erustaceen= gattung aus der Ordnung Entomostraca. Der Korper der hieher gehörigen Thiere, der kaum die Lange eines halben Solls erreicht, besteht zuerst aus einem vordern Theile, der eirkelformig, platt, mit einem fast membra-nosen Schilde bedeckt ist, vorn zwei kleine, fadenformige Antennen, an deren Basis zwei kaum mahrzunehmende Mugen, tragt; an der untern Blache findet fich ein fleiner Mund, und bei der erften Art zehn, bei der zweiten acht furge Bufe, von denen die vordern mit einem feinen, nach innen juruckgebogenen Solen, die hintern mit mehren bautigen, weißen, und gefiederten Saden fich endigen, die die Funktion von Schwimmfußen und zugleich von fie= menartigen Respirationsorganen ausüben. In den bin= tern Theil diefes erften glatten Rorpertheils fchlieft fich ein zweiter an, der den Ramen des Binterleibs erhalten hat, und bei der erften beinahe vieredig, viel fürzer als der erfte Theil, bei der zweiten Art oval und langer ift.

CALINASSE, ein fleines Giland im Auftralogean, su dem Archipel der Schifferinseln gehörig und unter 13° 45' S. Br. und 205° 48' 27" L. zwischen Pola und Opolava belegen, niedrig, beholzt und wahrscheinlich auch bewohnt, aber weder von Bougainville, noch Peroufe betreten.

CALINEA, nannte Aublet einen Schlingstrauch in Gujana, deffen Charafter am beften mit Doliocarpus Roland. vereinigt wird, zu welcher Gattung diese Pftan= ge schon von J. F. Smelin gezogen murde, obgleich Will= denow sie mit Tetracera verband. Durch die einzeln fie= benden, fast einsamigen Früchte unterscheidet fie fich von Tetracera. (Sprengel.)

CALINORE, Stadt in der Proving Labore im Ge= biete der Siths in Hindustan, befant, weil hier Samapon 1556 starb und Afbar zum Großmegol proklamirt wurde. (Hassel.)

CALISPERMUM. Lour., ift eine Pflangen= Gat= tung aus der naturlichen Familie der Flacourtieen und der 5. Linne'schen Rlaffe. Char. funftheiliger, stehen bleiben= der Relch, fünf ausgehöhlte Kronenblatter, die die Staubfaden tragen. Einfacherige Beere, deren Samen an den Wanden hangen. Die einzige befannte Art: Cal. scandens Lour. ift ein Schlingstrauch mit weißen Blu= men in Cochinchina. (Sprengel.)

CALIXTUS, I — III., Papfte.

Calixtus I., gelangte zur Wurde eines Bischofs von Nom im J. 219 und verwaltete fie bis 223. Diese Beiten seines Umtes gingen ziemlich ruhig fur die Christen bin; denn der Raifer Merander Geverus mar den Befennern Christi ziemlich geneigt, und gab ihnen ofter Be= weise seines Wohlwollens. Unter andern erlaubte er ih= nen an einem Orte, den man jum Aufbau eines offentli= chen Saufes benugen wollte, ein Gotteshaus ju erbauen 1). Ob dies aber die Kirche Santa Maria Trans= tevere ist, unterliegt allerdings einem starken Sweifel. Außerdem ist von Calirtus Leben nichts von besonderer Wichtigkeit mehr bekant oder die von ihm noch fonst aufbehaltenen Radrichten beruben auf bochft unfichern, jum Theil offenbar erdichteten Quellen, 3. B. alles, was über seine firchliche Verwaltung und seine Anordnungen in

Un der Mitte des hintern Endes diefes Bauchs befindet fich bei der ersten Urt ein fleiner, zweilappiger Korper, der am Ende mit Borften verfeben ift, bei der zweiten Urt 2 gezähnelte Blattchen. Ferner verbinden fich mehr feit= lich mit diesem Theil 2 dunne Rohren, die die Lange bes Korpers ein, oder bei der zweiten Art drei Mal übertref= fen, und die Muller fur Gierftocke zu halten geneigt ift. - Sie leben an den Riemen und unter den Schuppen der Fische, scheinen sich von deren Blut oder Schleim zu nähren, und, vertrieben von ihrer Wohnung, laufen sie auf dem Fische, oder schwimmen im Meere so lange hers um, bis sie eine andere finden. Die Arten sind: 1) C. piscinus Latr., C. cultus Müll. Entom. tab. 21. f. 1.2. Monoculus pisc. Linn. 2) C. productus Müll. ibd. f. 3. 4. Monoc. salmoneus Fabr. E. S. (Lichtenstein.)

<sup>\*)</sup> S. Sueton. Caj. Caes. - Dio Cass. 59, ann, 6. 13. - Philo legat, ad, Caj.

<sup>1)</sup> Lamprid, in vita Alexand. Sev. c, 49. Anastasii vita S. Galixti.

Ruckficht der kirchlichen Sucht berichtet wied 2). Die ihm zugeschriebenen Decretalen sind offenbar untergeschoben; selbst sein Martyrer= Tod ist in Sweisel zu ziehen 3), ob= gleich Calixtus unter die Heiligen erhoben worden

ift 4).

Calixtus II., hieß vorher Guido 5), mar Ergbi= fchof ju Bienne, ein Cohn Wilhelms des Großen, Gra= fen von Burgund und mit dem Konige Ludwig VI. von Frankreich ziemlich nahe verwandt. Er murde wenige Tage nach feines Vorgangers, Gelafing II., Tode am 1. Rebr. 1119 von den im Kloster Eluny versammelten Kardina= len einstimmig zum Papst ernant 6). Neben ihm stand noch der Gegenpapst Mauritius Burdinus, vormale Erg= bischof von Braga in Spanien, den der Raifer Beinrich V. gegen Gelasius II. unter dem Ramen Gregorius VIII. erhoben hatte, und der fich jest in Gutri aufhielt. dauerte auch der schon lange erweefte Streit zwischen dem Raiferhofe und dem papftlichen Stuhl über die Invefti= tur noch unter diesem Papste fort. Er sollte auf dem von Calirtus im Oft. des 3. 1119 ju Rheims versam= melten, febr zahlreich besuchten, Concilium beigelegt merden; weshalb der Raifer auch versprochen hatte, das Con= cilium in eigener Perfon zu besuchen 7). Allein das in diefem Concilium wieder erneuerte, ftrenge Verbot der In= vestitur der Laien und der Bannspruch gegen alle, welche Rirchenguter einziehen mutden 8), ließen ichon vermuthen, daß eine Verfohnung zwischen dem Raifer und der Rirche ichwerlich gelingen werde. Gie wurde indeffen doch ver= fucht, und der Papft und Raifer wollten fich uber bie wichtigsten Streitpunkte perfonlich verständigen. Der er= stere verließ auch wirklich das Concilium und Seinrich ruefte naber; allein da jener Bedenken trug, dem faiferl. Lager nahe ju kommen, so geschahen die Unterhandlungen nur durch gegenseitige Gendboten und weil der Papft eben fo beharrlich vom Raifer die Entfagung der Investitur verlangte, als Beinrich an ihr als einem alten Rechte seines Thrond standhaft festhielt, so zerschlug sich die Un= terhandlung nur mit dem Erfolg einer gegenseitig ge-fteigerten Erbitterung 9). Beim Papft fprach sich diese durch einen neuen, heftigen Bannfluch aus, durch welchen alle Unterthanen des Raifers von Gid und Geberfam ent= bunden wurden 10). Eben so wenig gelang es dem Papft, den Konig Heinrich I. von England fur feine Wünsche und für die Absichten des frangosischen So-nigs zu stimmen; denn Seinrich war zuvor schon benachrichtigt, daß der Papft in Ludwige Sand nur ein Berfjeug mar, wedurch er die Burudgabe der Norman= die zu bemirken suchte. Weder die von Heinrich gewarn=

ten engl. Bifchofe auf dem Concilium 11) fonnten ge= . wonnen werden, noch gluckte es dem Papft in einer per= fonlichen Susammentunft mit Heinrich zu Igore in der Normandie, diesen zur Wiederabtretung der Normadie an feinen Bruder Mobert ju bewegen. Es gelang dem Papft nicht einmal, die Buruchberufung und Ginfegung des von Beinrich verbannten Turftan, Erzbischofs von York, in bas vom Papft ihm ertheilte Ant zu bewirken. Sein= rich hielt fest an dem wegen der Verbannung dieses Man= nes gegebenen Eide und felbst das Krastwort des Papsts: "Ich bin Papit und spreche den Konig von dem Gide los!" fonnte ibn nicht wankend machen. Bei dem allen wußte aber Beinrich den fur Chrengeschenke leicht zugang= lichen Papst doch so zu behandeln, daß sie nicht als Freunde, denn als Gegner schieden 12). Bon da begab sich Calixtus im J. 1120 nach Nom, wo er vor allem darauf bedacht war, sich des Gegenpapstes, Gregorius VIII. zu bemachtigen; es glückte ibm durch Beftatigung alter Vorrechte und Freiheiten, die normannischen Gurften gur Gendung der nothigen Rriegsvolfer ju gewinnen, mit denen Gutri belagert und die Ginwohner der Stadt be= wogen wurden, den Gegenpapft auszuliefern. Auf das unwurdigste behandelt und unter Schimpf und Dishand= lungen in Rom eingeführt, ließ ihn Calirtus in eine Celle des Klosters Cava bei Salerno einsperren, von wo er bald nachher, auf das feste Schloß Kumo gebracht, sein Leben endigte 13). Co wurde die Spaltung der Kirche, die fast 4 Jahre gedauert hatte, beendigt. Auf folde Weise des nachsten Gegners entledigt, dachte nun der Papft aud auf eine friedliche Ausgleichung des langiabri= gen Streits mit dem Raifer. Er that den erften Schritt, indem er einen Legaten mit Borfchlagen jur Beilegung des unseligen Investiturftreits an den Raifer abfandte 14). Muf dem Reichstage ju Worms wurden die gegenseitigen Foderungen zuerst ausgeglichen und dann das berühmte Wormser Concordat geschlossen, welches im J. 1122 den Streit dabin beendigte, daß der Raifer, der vom Banne loegesprechen mar, Die Investitur der Bischofe und Abte auch fernerhin noch ausüben tonne, aber nicht, wie bisber, mit Ring und Stab, als sinnbildlichen Beichen der geiftlichen Macht, fondern mit dem taiferlichen Scepter, daß die Wahlen in Gegenwart des Raifers, aber frei ge= schen und Streitigkeiten darüber durch den Raifer mit Suziehung des Erzbischofs und der Bischofe entschieden werden tonnten, daß die Gewählten fogleich vom Kaifer die Belehnung erhalten fonnten und binnen 6 Monaten auch die Bifchofe in des Raifers Gebieten außerhalb Teutschland die Belehnung durch den Scepter erhalten follten 15). In einem zahlreich befuchten Lateran=Conci=

<sup>2)</sup> S. B. bei Platina p. 24. Marian. Scoti Chron. 'ap. Pistor. T. I. p. 575. Chron. S. Aegidii ap. Leibn. T. III. p. 565.

3) Acta Roman. Pontif. p. 11.

4) Anastas. vita Galixti 1.

lixti 1.

5) Dodechin ap. Pistor, T. I. p. 671 nent ihn Otto. Robert de Monte ibid. p. 868, und andere Guide. Cardinal, Aragon, vita Calixti II. ap. Murat. Scr. rer. Ital. T. III. p. 419.

6) Chron, Ilirsaug. T. I. p. 368. Pandulphi Pisani vita Calixti ap. Muratori Script. rer. Ital. T. III. p. 418.

7) Chron, Ursperg. p. 201.

8) Collect. Concil. T. X. p. 805.

9) Magnum Chron. Belgic. ap. Pistor. T. III. p. 162.

Anselm. Gemblac. Ghron, ibid. T. I. p. 946.

10) Collect. Concil. T. X. Acta Concili Rhemens.

<sup>11)</sup> Hume History of England V. II. p. 37. — Heinrich sagte seinen Bischösen beim Abschied: "Go, salute the pope in my name; hear his apostolical precepts; but take care to bring none of his new inventions into my kingdom." 12) Hume a. a. D. p. 38. 13) Pandulph. vita Calixti II. Gotfrid, Viterbiens. Chron. ap. Pistor. T. II. p. 345. Abb. Ursperg. p. 201. Cardinal. Aragon. vita Calixti p. 420. Guidonis vita Calixti ap. Muratori T. III. p. 421. Almaricus Augerius de Calixto II. ap. Murat. T. III. P. II. p. 365. 14) Cardinal. Aragon. vita Calixti p. 420. stellt freilich die Sache etwas anders dar und läßt ten Kaiser juerst sich an den Papst wenden.

lium, welches Calirtus im Frubling des J. 1223 berief, wurde das Concordat auch allgemein von Geiten der gan= gen abendlandischen Kirche bestätigt 16). Radideni der Friede im Abendland in folder Weise hergestellt war, jog vorzüglich das Morgenland des Papsts Aufmerksam= feit auf fid). Schon in dem ermannten Lateran= Concilium hatte er verordnet, daß jeder, der sich durch In= nahme des Kreuzes zu einem Suge gegen die Unglaubigen verpflichtet, diese Pflicht aber noch nicht erfüllt habe, ihr binnen einem Jahre unter Strafe des Bannes nachfom= men folle. Die Berhaltniffe im Morgenlande maren frei= lich auch in jeder Weise so gestaltet, daß neue Krafte aus dem Abendlande bochst nothwendig waren. Biele folgten auch den papstlichen Ermahnungen; am thatigften waren auch jest die Benetianer. Allein Calirtus erlebte doch keine befonders erfreulichen Erfolge. Er ftarb am 13. Decemb. 1124, noch einer fast Gjahrigen Verwaltung Die zeitgenöffischen Gebriftsteller ruhmen feines Amtes. ibn einstimmig in Rucksicht seines Charatters, besonders wegen feines Verdienftes um die Wiederherftellung des Friedens in der Kirche 17). Außer feinen Briefen, unter benen derjenige wol der mertwurdigste ift, durch welchen der Bifchof Otto von Bamberg bevollmächtigt wurde, den beidnischen Pommern das Christenthum zu predigen, hinterließ Calirtus noch mehre Schriften, 3. B. ein Le= ben Karls des Gr., Lebensbefdreibungen verschiedener Beiligen u. a. 18).

Calixtus III., vorher Alphonfo de Borgia, von Geburt ein Catalonier, erft Stiftsherr von Lerida, dann Rath des Konigs Alphonso V. von Aragonien und auf Empfehlung dieses Konigs von Martin V. jum Erzbischof von Balencia ernant. Unter diefen Berhaltniffen bediente fich feiner Sibnig Aiphonfo oft in den Streitig= feiten der Wegenpapfte zur Beit Martins V.; fo mußte er 3. B. den Gegenpapst Clemens VIII. (Ngidius Munor) im Ramen des Konigs bewegen, feiner QBurde ju ent= Auch mit wichtigen politischen Berhaltniffen fagen 19). mar er mehrmals beschäftigt gewesen. Eugenius IV. er= bob ihn in die Bahl der Kardinale; als folder murde er in bobem Alter (nach Ginigen 86 Jabre alt 20), am S. April 1455 jum Papst erwählt. Die Eroberung Kon= stantinopele durch die Turken mar noch zu neu, ale daß nicht auch Calirtus, wie fein Borganger Nicolaus V., alle Mittel versucht haben sollte, den Fortgang der turfischen Waffen gu bemmen 21). Seine Ermahnungeschreiben an die Monarden des Abendlandes hatten freilich teinen fon=

derlichen Erfolg. Er ließ daher im Abendland nach alter Weise das Kreug predigen mit Verheißung reicher Indul= gengen, und die Berfundigung des reichen, firdlichen Ge= gens hatte in Teutschland, Frankreich, Spanien und Un-garn bedeutende Erfolge; die Beisteuer zum Turkenkrieg war außerst ergiebig 22). Wenn auch das kleine Geschwader, welches der Papft ausgeruftet und unter Un= führung des Kardinals Ludwig von Aquileja den Rhodi= fer = Rittern guführen ließ, feine glangenden Thaten ver= richtete, fo war der Gieg des Landheers unter der Guh= rung des ritterlichen Suniades und des hochbegeisterten Johann von Capifirano bei Belgrad über die Turten für den Papit doch fo erfreulich, daß er den Schlachttag, den 6. August 1456, jahrlich als ein großes Sest zu seiern ge= bot 23). Go glangend jedoch der Gieg, fo gering war fein Erfolg. Die Waffen der Turfen gingen weiter und der Papft vermochte es nicht, die Fürsten des Abendlan= des gegen fie in Bewegung ju feben. Ohnedief gerieth Calirtus auch bald in heftige Streitigkeiten mit feinem fruberen Gonner, dem Konig Alphonfo V. von Arago= Go verschieden auch die Berichte über den Ur= fprung diefer Misverhaltniffe lauten, fo fcheinen fie fich doch dabin vereinigen zu laffen, daß Allphonfo aus Buver= ficht feiner fruberen Berdienfte um die Erhebung des Papfis an diesen mancherlei Foderungen und Ansprüche richtete, die sich mit der Wurde des Papste nicht wol vereinigen ließen, außerdem fid, auch Gingriffe ins Sir= chenwesen erlaubte, die vom rom. Stuhle aus nicht un= gerügt bleiben tonnten; daß dagegen Calirtus auch In= tereffen verfolgte, die sich weder mit den Planen, noch mit den Unrechten des Konigs vereinigen ließen 24). Allphonso, der ohne rechtmäßige Erben war, wollte feis nem außerehelichen, aber von Eugenius IV. fur rechtmafig erklarten, Gobne Ferdinand das Ronigreich Reapel binterlaffen. Calirtus dagegen, nichts weniger als frei von Repotismus, hegte den Plan, Reapel als Lehnreich Des apostolischen Stuhle, an seinen Reffen Veter de Bor= gia, den er jum Rachtheil des Konigs Alphonso ichen jum Bergog von Spoleto erhoben hatte, ju bringen. Dess halb verweigerte er Ferdinanden die Belehnung. phonso war entschloffen, den Papst durch Waffengewalt jur Ertheilung der Belehnung ju gwingen, und ruftete fich jum Ginfall in den Sirchenftat, mabrend Calirtus ge= gen ibn eine bestige Bannbulle ausfertigte. zwar Alphonso's Tod (27. Juni 1458) dem Papst neue hoffnungen, und er versprad) sid auch vieles von den Wirkungen einer Bulle, in der er die Legitimation feines Vorgängers als mit Gewalt erzwungen nicht blos wider= ricf, fondern felbst auch laugnete, daß Ferdinand ein na=

19) Platina vita Calixti III, p.300. Mariana de reb. His-T. II, p. 245. 20) P. Langii Chron, Citizens, ap. Pipan. T. II. p. 245. stor. T. I. p 1244. Conclavi de' Pontefici Romani p. 56.

21) Chron. Hirsaug. T. Il. p. 428.

tige Urfunde diefes Bertrags fieht bei Murafori Scr. rer. Ital. T. III. p. 420., im Chron. Abbet. Ursperg, p. 204., im Chron. Hirsaug. T. I. p. 376., Willen & Sandb ter teutschen Gesch. S. 236 n. a. Bit. nech verschiedene Schriften barüber bei 200 wer Geffi, der Paufe B. VII. S. 150-151. 16) Collect. Concil. T. X. p. 894. 17) "Dominus papa Calixtus vir genere et moribus, sapientia quoque cunctisque divinarum bumanarumque rerum dispositionibus, praecipuus in Domino vitam finivit," Chron. Abb. Ursperg. p. 206. Vita S. Conradi Guelfi ap. Leibn. T. II. p. 11. 18) Chron. Ilirsang. T. I. p. 383. De Roman. Pontif. Act. p. 226. Be were Geffs. d. Wayte B. VII. S. 153.

<sup>22)</sup> Chron. Hirsaug. ib. "Pecuniam pene incredibilem toto anno in unum comportaverunt." Conclavi de' Pontef. Romani p. 61. 23) Chron. Hirsaug, ibid. Platina vita Calixi III. p. 301. — Bemerkenswerth ift, daß von diesem Paufte bie Gitte berrührt, bes Mergens, Mittags und Abends bie Betglede gu lauten, indem er tenen, die bei tem Beichen der Bet-glede drei Pater Rofter und drei Ave Maria fur ten gludlichen Bortgang ber chriftlichen Waffen, gegen die Turten beten murben, eine Indulgens auf drei Jahre verhieß. De Rom. Pontif. Actis p. 329. Plotina p. 301. 24) Platina vita Cal, III. p. 302.

turlicher Sohn Alphonso's sen, außerdem auch ieden, der Verdinanden als König von Neapel anerkennen werde, mit dem Bannfluche belegte 25). — Allein der Papst täuschte sich in allen diesen Hossnungen. Dennoch aber immer noch bemüht, gegen Ferdinand überall Feinde aufzuregen, übereilte ihn am 6. August 1458 der Tod, nachzdem er die papstliche Lüurde 3 Jahre und 4 Monate getragen hatte. Abgesehen von seinem Repotismus und seinem Hange nach Geldreichthum, rühmt man seinen Charakter, seine Nechtschaffenheit, seine Billigkeit, seine Klugheit, Ersahrung und Gelehrsamkeit im eanenischen Nechte 26).

CALIXTUS (Georg), Abt ju Konigelutter und Prof. der Theologie ju Helmstädt, einer der gelehrtesten und verdienstvollsten Gottesgelehrten des 17. Jahrh., nach feinem Familiennamen eigentlich Rallifon oder Callifen, war den 14. December 1586 in dem Dorfe Meelby oder Medelby im Solfteinischen geboren, wo fein Bater Johannes beinage ein halbes Jahrhundert Prediger war. Die erfte wiffenschaftliche Bildung erhielt er ju Bleneburg; auf der Hochschule zu Belmftadt, wohin erfich 1603 begab, machte er fo große Fortschritte in Spraden und Philosophie, daß ihm fchon nach 2 Jahren mit der Magisterwurde die Erlaubniß ertheilt wurde, philoso= phische Vorlefungen zu halten. Seht erft widmete er fich einem umfaffenden Studium der theologischen Wiffenschafs ten, befonders der driftlichen Alterthumer und Patriftit, und fing 1609 an, theologische Vorlesungen zu halten. Rod in eben diesem Sahre trat er aber eine miffenschaft= liche Reise an, verweilte langere Beit in Jena, Gieffen, Tubingen und Beidelberg, und disputirte gu' Maing mit Martin Becanus über die Angahl der Gaframente. Gei= nem Wunfde, auch die wiffenschaftlichen Unftalten des Auslandes zu benuten, und die Berfaffung der verschie= denen, chriftlichen Religionsparteien in der Rabe kennen gu lernen, entsprach der Antrag, einen reichen Sollander, Mathias Overbeck, auf feinen Reisen zu begleiten. Rach= dem er fich mit demfelben ein halbes Tahr in Roln auf-gehalten hatte, reifte er mit ihm über Solland nach England und von da nad Franfreich. Bereichert mit den schätbarften Kentniffen, und in Sinficht auf Kirchen= thum und Cultus über vieles aufgetlart, das 'aus Budern nicht erfernt werden fonnte, fehrte er 1613 nach Belmftatt guruck, und erhielt bald darauf dafelbft ein ordentliches theologisches Lebramt, nachdem er im gelehr= ten Streite mit dem Jefuiten Augustin Turrion von Bil= desheim, auf dem Schloffe Samelsburg, einen glangen= den Beweis von feiner Gelehrfamkeit und feinem Scharffinn gegeben, und dadurd zugleich den Abertritt eines jungen, braunschweigischen Edelmanns, von Rleuden, jur fatholischen Rirche verhutet hatte 1). Geschätzt und auß=

gezeichnet von den Fursten Braunfchweigs, unter andern 1636 durch Erhebung jum Abt von Königslutter, womit zugleich die Berwaltung öffentlicher Angelegenheiten ver= bunden war, lehnte er niehre ansehnliche Rufe ab, und ftarb in Belmftadt den 19. Marg 1656. Die Nachwelt hat diesem gelehrten Theologen mehr Gerechtigkeit wider= fahren laffen, als viele feiner, von einseitigen und beschrankten theologischen Unsichten befangenen, Seitgenoffen, die ihn feindselig verkeherten, vor ihm warnten und ihn jum Theil mit bitterem Sag verfolgten. Ausgeruftet mit einer das gange theologische Gebiet umfaffenden, grundli= den Gelehrfamteit, mit reifer Beurtheilungefraft und ei= nem Scharffinn, der leicht das Wefentliche vom Unwefentlichen zu fcheiden wußte; durch feine Reifen und den Umgang mit den berühmtesten Gelehrten des Auslandes (in London befonders mit Isaac Casaubon und in Paris mit Thuanus) zu liberalen theologischen Ansichten geleitet; dabei freimuthig wie Luther, und doch milde und fried= liebend wie Melanchthon, erkannte er nicht nur, was der Rirche noth that, sondern fühlte auch in fich selbst den Beruf, den herrschenden Gebrechen entgegen zu arbeiten. Seine Wirksamkeit fiel in eine Zeit, wo die evangelische Rirche durch lange innere Swistigkeiten zerruttet war, und auch durch die Concordienformel nicht viel an Ruhe und Eintracht gewonnen hatte. Er wollte nicht nur Frieden und Berträglichkeit von innen und von außen ftiften, fon= dern er unternahm zugleich, mas den großen Mann fent= lich macht: neue Babnen zu brechen, herrschende Borur= theile gu bestreiten, tubne 2Bahrheiten gu fagen, den Lehr= begriff zu verbeffern und die Wiffenschaft zu veredeln. Dadurch erhob er fich über die meiften feiner gelehrten Beitgenoffen, und bewirfte viele wohlthatige Reformen. Das Meifte, was in der Geschichte der theologischen Bifsenschaften im 17. Jahrh. geleistet wurde, hat entweder ihn felbst zum Urheber, oder feine Gauler und Anhan= ger, denn ob er gleich ju feiner Seit wenig gebort mur= de, so waren doch seine Außerungen nicht ohne Wirkung auf die Wiffenschaften, befonders auf die Theologie über= haupt, und vorzüglich auf die Behandlung der Dogma= tit und Moral; noch größer war fein Ginfluß auf die Nachtommenfchaft, die feine Lehren und Behauptungen richtiger und unparteificher wurdigen lernte. 2Belche ge= lauterten, fich über das Gemeine weit erhebenden Be= griffe er von der QBurde, dem Umfang und der prafti= fchen Wichtigkeit feiner Wiffenschaft hatte, zeigt bas erft nach seinem Tode gedruckte Fragment einer Einkeitung in bas Studium der Theologie 2), worin er fich unter an= dern mit tiefer Einsicht über den Werth und die Roth= wendigfeit eines grundlichen Studiums des driftlichen Ilterthums und der Rirdengeschichte überhaupt ausspricht. Er legte auf diese Kentniffe ein foldes Gewicht, daß er denjenigen gar nicht fur einen mabren Theologen halten wollte, dem diefe Kentniffe mangelten. Weil aber die firchliche ohne die weltliche Geschichte nicht recht verstan=

<sup>25)</sup> Giannone Geschichte des Königr. Neapel B. III. S. 508. Bzovius ad sn. 1458. 25) Pauli Langii Chron. Citizens. ap. Pistor. T. 1. p.: 1245. — Die Biegraphie dieses Papsis bet Muratori Scr. rer. Ital: T. III. P. II. p. 961. sst seine andere als des Platins.

<sup>1)</sup> Man fehe bavon bie, erft nach Calirtus Tode gebrudte Schrift: Colloquium instinctu Ludolphi a Kleucken Haemelsburgi institut. 1657.

<sup>2)</sup> Apparatus s. introductio in studium et disciplinam'theo-logiae. Helmst 1656; herauegeg. von feinem Sobne, und aus feiner Handschrift verm. ib. 1661. 4. S. Schröch's Kirchengefch. feit d Ref. 4. Bd. 400. Ständlin's Gefch. ber ibeot. Wiffenfch. 1. Th. 164.

den, und ohne die lettere felbst die Bibel nicht durchaus befriedigend erklart werden tonne, fo foderte er auch eine umfaffende Kentniff der Profangefdichte von dem Theolo-Das Wichtigste, mos er selbst in Beziehung auf bistorifche Theologie als Resultat eines tiefen Quellenftu= diums geleistet hat, ist das Fragment der Kirchengeschichte des 8., 9. und 10. Jahrhunderts 3), worin er vorzüglich das allmälige Steigen der papstlichen Macht entwickelt, und besonders sein Werk über die She der Geistlichen 4), dem ersten in diefer Urt, worin mit einer gewissen Vollfiandigkeit und historifden ilberzeugungefraft bewiesen wur= de, wie fehr ber ehelofe Stand des Clerus mit Schrift und Vernunft streite, wie wenig er in der alten Rirche für nothwendig gehalten; aber auch, wie und mit welchen traurigen Folgen er von ben Papften der Geiftlichkeit auf= gedrungen worden fen. Alls Ereget fehrte er gu der Dies thode des Erasmus gurud, und gab den Geift der heis ligen Schriften einfacher und reiner wieder, als die das male beliebten funftlichen Bergliederungen 5). Auf diese einfadje Schrifterklarung grundete er fein dogmatisches Spftem 6), in welchem man überall den freimuthigen, aber auch zugleich den bescheidenen Gelbstdenker mahr= nimt. Unverfenbar, wie in allen feinen Schriften, ift befonders in der Dogmatik feine Anhanglichkeit an die aristotelische Philosophie, doch mehr in der Methode als in der Lehre. Er brachte die von den Scholaftitern gebrauchte und von Melanchthon verdrängte, analytische Methode wieder empor, um der Theologie eine mehr wiffenschaftliche Gestalt zu geben, worin er nicht nur feine Schuler und Unhanger, fondern felbft mehre feiner Gegner, ju Rachfolgern hatte. In einem Seitalter, wo die Dogntatifer fid) so viel mit unfruchtbaren und unnügen

Spekulationen beschäftigten, und an Popularität und praktisschen Geist in den dogmatischen Lehrbüchern gar nicht gestacht wurde, war es kein geringes Verdienst, diesen Gestrechen entgegen zu wirken. Dies that Caliptus, denn er war in der evangelischen Kirche der erste, der es versstuchte, die theologische Moral als eine besondere Wissenschaft zu behandeln, ohne deswegen die Moral von der Dogmatik ganz losreisen zu wollen?).

Alle diefe ausgezeichneten Berdienste schütten den be= ruhmten Lehrer nicht vor feindlichen Angriffen und schwe= ren Beschuldigungen; ja gerade in seinen Berdiensten um Aufhellung und Reinigung des dogmatischen Lehrbegriffs, und feinen liberalen Außerungen gegen die andern drift= lichen Confessionen lag der Grund zu den Angriffen, die auf ihn gemacht wurden. Er hatte das gewöhnliche Schieffal der Reformatoren, die wider die Thorheiten und Vorurtheile ihrer Zeitgenoffen auftraten. Dit Gleich= giltigkeit sprach er von Unterscheidungslehren, welche Un= dere für schreckliche Regereien hielten, rechnete fie meist zu den theologischen Schulfragen, rubmte das Gute an als len Christenparteien, und behauptete, daß sie durch die gemeinschaftliche Unnahme des apostolischen Symbolums im Wefentlichen schon vereinigt feven, wenn sie gleich in andern Meinungen von einander abwichen 8). Gelbft den Papft wollte er unter gemiffen Bedingungen und Gin= fchrantungen beibehalten; das Abendmahl ein Opfer gu nennen hielt er in gewissem Sinne fur gulaffig; auch die Anrufung der Beiligen und das Gebet fur die Sodten schien ihm nicht durchaus verwerflich, sondern als Erguß eines religiosen und wohlwollenden gerzens zuläffig zu fenn. Im alten Testament fand er keine Gpur von der Trinitatelehre, und der übereinstimmenden Tradition in den funf ersten Jahrhunderten legte er ein gewiffes 2In= sehen bei, erklarte sich aber nachdrücklich wider das 2infeben der Tradition im Ginne der romifden Sirche, und sette die schädlichen Folgen davon ins flarste Licht. Bil= lig, wie er überhaupt war, fand er gewiffe Gebrauche und Einrichtungen der fatholischen Rirde nicht so ansid= fig, wie Andere, und gab ihnen eine vernunftmäßige Deutung. Dagegen fab er in der Concordienformel ein neues Sinderniß der firchlichen Ginigkeit und Verträglich= feit, so wie der echten theologischen Forschung und Auf= flarung, und wollte die Rirdengeschichte eben fo gur Ber= beiführung einer neuen Reform in der evangelischen Rirche

<sup>3)</sup> Fragmentum historiae ecclesiast, occidental. - als Une hang bei dem Apparatus. 4) De conjugio Clericorum. Helmst. 1631; Frf. 1653. 4.; emendatius edidit II. P. C. Ilenke. Helmst. 1783.4. 5) Man f. die, erft nach feinem Tode, aus feinen Borlefungen berausgegebenen, eregetifchen Schriften, bie, bei aller Rurge und Ungulanglichleit, boch genugsam zeigen, weiche Fahigkeit er beseifen habe, den Wortverstand der biblichen Urlunden aufzuklären: Expositio literalis in acta apostolorum, in epist. ad Romanos, Corinth., Galat. etc., seit 1664 einzeln zu Helmstädt in 4. gedrudt, und zu Iena 1731. 4. zusammen in 15 Temen. Scholae propheticae ex praelect. Cal. in prophetas Jesaiam, Ieremiam et Ezech. coll. Quedlinb. 1715. 4.— Quatuor evangelicorum scriptorum concordia. 1624. 4. schemal neu aufgelegt. 6) Er hat es nicht felbst jum Drud bestrbert, sondern es wurde ohne fein Borwissen, dech ohne Miterspruch von seiner Seite, gedruckt: Epitome Theologiae, Goslar. 1619. 8.; mit einer Olsput. bes Berf, de principio theologico contra pontisicios 1647, und fonst öfter, am besten von Catiers Schiler, Gerh. Totins, Prof. der hebr: Spr. und Theol. ju Kelmstädt, Kelnuft. 1661. 8. Man febe daven Fabricii hist, Bibl. suse. P. IV. 294. Buddei Isag. 358. Walch bibl, theol. 40. Scm. lere Einl. in Baumgartene Glaubenel. 3. 28t. 108. Schrodb 445. und Staudlin 1. Th. 245, beide a. a. D. - Calirtus bat noch viele andere dogmatifche Abhandlungen berausgegeben, weju besonders feine gelehrten Streitigfeiten Unlag gaben, tie sein dogmatischer Enstem veranlagte. Sieber geberen besondere feine Disputatt. XV. de praecipuis christianae religionis capitibus, anno 1611. in illustr. Julia habitae: anno 1613, recusae ounc tertium editae a F. V. Calixto. Helmst. 1658. 4. Ca. lixtus behandelte jedes Dogma exegerifd'," philosophifd und bifto. rifd, und benugte in der legten Sinficht befonders feine große patriftifche Belefenheit jur Unfhellung buntler Puntte.

<sup>7)</sup> Epitome theologiae moralis, pars prima, une cum digressione de arte nova ad omnes Germaniae academias romano pontifici deditas et subditas. Helmst. 1634.; e Msc. autoris passim auct. et emend, opera ejusdem filii F. V. Celixti, ib. 1662. 4. Entbalt nur cinen Ileinen Theil von der Ausführung, and blieb unvollendet. S. Fabric. hist. bibl. suae. P. 1V. 269. Craublin a. a. D. 325. Seb. Cenr. Dürr, ein altderfischer Lehrer, war der erste, der Calirts Plan vellstädig ausführte in seinem Enchiridion theol. moral. Altd. 1662. 8. 8) Er ging von dem Sage aus: "Se omnes eos, qui suscepto baptismo unum Deum, creatorem coeli et terrae, patrem, filium ex virgine natum hominemque factum, passione et morte sua a peccatis et peccatorum poenis nos redemisse; resurrexisse, in coelos ascendisse, ihi regoare, et inde rediturum ad suscitandum mortuos et judicandum cuncios hominas, cives regni Dei et Christi se habere, nec corum quemquam, nisi de ejus adversus conscientiam peccandi libidine certo constet, excludere audere."

benusen, wie einst die Protestanten sie zur Untergrabung der katholischen Kirche und ihrer Reformation benust hatten. Mit einer damals ganz ungewöhnlichen Milde außerte er sich über die christliche Duldung der Reformirten in Ansehung der zwischen ihnen und den augsburgisschen Sonsessionsverwandten streitigen Punkte, und zeigte, daß man sich, der Unterscheidungslehren ungeachtet, gar wol vertragen konnte 9).

So mild und verträglich Calixtus gegen anders Den= fende in Sachen war, die er nicht fur wesentlich hielt, fo flar und bestimt sprach er seine Uberzeugung da aus, wo er schadliche Meinungen und Irrthumer wahrnahm, und feine Absicht ging teineswegs dahin, wie man es ihm auslegte, eine außere Bereinigung der getrennten Rirchenparteien zu ftiften (denn die Unmöglichkeit eines folden Unternehmens war dem hellen Ropfe einleuchtend), fondern vielmehr innern Religionsfrieden unter benfelben, vornehmlich unter ihren Lehrern, ju befordern, und den wechselfeitigen Saf in Liebe und Freundschaft ju verwan= beln. Selbst fatholische Rirchenlehrer gestanden, daß er an Gelehrsamkeit, Scharffinn und Beredtsamkeit alle die-ienigen übertreffe, welche im 17. Jahrhundert gegen fie gefchrieben hatten 19). Seine tiefen, firchenhistorischen Rentniffe und feine Starte in der ariftotelifchen Philoso= phie famen ihm dabei auf gleiche Weife zu ftatten. Be= weise davon enthalten feine Schriften, in welchen er die Lehren der fatholischen Rirche von der Unfehlbarkeit des Papftes, vom Megopfer, vom Colibat der Geiftlichen, Die angenommene Traditionstheorie u. a. m. bestreitet-11). Um so auffallender war es daher, daß ihm, der sich in der katholischen Rirche die heftigsten Widersacher zugezo= gen hatte, und der nur Frieden und Bertraglichkeit von innen und von außen ftiften wollte, der Borwurf ge= macht wurde, daß er mit heimlichen Unschlagen zur Wie-

derherstellung des Papstthums und der Glaubensmifderei, umginge 12). Calixtus und fein College, Konrad Sornejus, liefen fid) durch diefe Befduldigungen feineswege irre maden, fondern vertheidigten fich nachdrud= lich gegen die ihnen gemachten Bormurfe 13). 2016 aber Calirtus, auf Berlangen des großen Aurfursten von Brandenburg und mit herzoglich braunfchweigischer Ge-nehmigung, 1645 jum Beiffande der Ronigsberger Theologen zu dem Religionsgespräche nach Thorn 14) gefchickt wurde, durch welches der polnische Konig Wladislaw IV. die Katholiken und Diffidenten in seinem Reiche zu einem friedlichen Vertrage zu bringen hoffte, wußten die dafelbft gegenwartigen fachfischen Theologen durch mancherlei Rante zu bewirken, daß Caligtus von der öffentlichen Theil= nahme an den Geschäften der Berfamlung ausgeschloffen Denn außer den Borgugen, die fie wenigstens feinem Alter und Unfeben hatten einraumen muffen, fa= ben sie in dem Manne, der die Concordienformel nicht hatte billigen wollen, den gefahrlichsten Wegner des ech= ten Lutherthums. Alls daher das Religionsgesprach ju Thorn abgebrochen worden war, griffen die sachsischen Theologen, Joh. Gulfemann, Jacob Weller, Joh. Scharf und Abraham Calov (vgl. d. Art.) den Calirtus in offentlichen Schriften an, beschuldigten ihn des Synfretis= mus (oder eines jum großen Rachtheil der Wahrheit und des evangelischen Lehrbegriffs gemachten Entwurfs, die getrennten driftlichen Religionsparteien zu vereinigen), und begannen damit einen Streit, wie man ihn in der evangelischen Kirche noch nie, an Dauer, Sike, Man-nigfaltigkeit der Gegenstände und Menge der theilnehmenden Theologen gefeben batte. Co wurde Calirtus, indem er die Geften aus der Kirche zu verbannen bemüht war, selbst für den Bater und Urbeber einer neuen und hochstschadlichen Gette, der Gefte der Synfretisten oder Caliginer angesehen. Außer den Leipzigern und 2Bitten= bergern traten auch einige Theologen ju Jena, Strasburg, Gieffen, Subingen, Marburg und Greifswalde gegen ibn mit großer Geftigfeit auf den Kampfplat, und nur in Helmfiddt, Rinteln und Konigsberg fand er einige Ber= theidiger. Nicht genug, daß ibn feine Gegner die gehaffigsten Rebereien gur Last legten, verleugneten befonders die Wittenberger alle Maßigung, am meisten Calov, der

<sup>9)</sup> In der von feinem Sohne herausgegebenen Schrift: De tolerantia Reformatorum circa quaestiones inter ipsos et augustanam confessionem professas controversias consultatio. Helmst. 1658.; neu aufgelegt 1697. 4. mit einer aufgührlichen Abhandlung des Heransgebers über die allgemeine Duldung der verschlichenen christlichen Parteien in Teutschland unter einander, ohne alle Religieneverunischung. S. Schrödh a. a. D. 493—500. 10) So nent z. B. Vossure in seinem Traité de la compunion sous les deux expéces: le savent Calitic le communion sous les deux espèces: "le fameux Calixte le plus habile des luthériens de notre temps, qui a écrit le plus doctement contre nous." Bgl. Moshem. Institutt. bist. eccles. antiq. et recent. p. 941. not, c. 11) Eine sciner ersten Schrifeten bieser Urt war ber Tractatus de pontificio missae sacrificio. Frf. ad Moen, 1644. 8. Außer ber oben angeführten Schrift de conjug. Clericorum gehort ferner hieher: Responsum maledictis Moguntinorum Theologorum pro romani pontificis infallibilitate, praeceptoque sub una vindiciis oppositum. Part. II. Ilelmst. 1644.; vermehrt durch seinen Sohn 1672. 4. Exercitatio de mis-ais solitariis. Helmst. 1647. De communione sub utraque specie, cum G. Cassandri de eadem re dialogi, 1b, 1642. derium et studium concordiae ecclesiasticae, Lugd. Bat. 1651, 4. Consideratio doctrinae pontificiae juxta ductum concilii Tridentini ed. a F. V. Calixto: Ilelmst. 1659. Au nachdrude lichften ertlatte fich Calirtus gegen bie romifche Rirche, in feiner Digressio, qua excutitur nova ars, quam nuper commentus est Barth. Nihusius, ad omnes Germaniae academias, romano pontifici deditas et subditas, inprimis Coloniensem; jurift als Unhang bei ber Epitome theol. moral., dann besonders ju Frif. Anhang ver ver Epitonie (189. 1652. S. Schröckh a. a. D. 489.

fich in dem gangen Swist durch wuthende Verkeherunges fucht hervorthat. Er und feine Collegen wollten die Bahl der symbolischen Bucher durch ein- neues vermehren, das unter der Aufschrift Consensus repetitus fidei vere Lutheranae verfaßt mar, und nur gedient baben mur= be, eine neue Trennung in der lutherischen Religionspar= tei ju bewirfen. Allein mehre Gurfien verwarfen diefen Untrag, und einige Gottesgelehrte von gemäßigter Dent= art, besonders Joh. Musaus und Salomo Glaff zu Jena, protestirten nachdrücklich wider den consensus repetitus 15). Gamtliche evangelische Reicheftante, ben Landgrafen von Seffen ausgenommen, ließen 1654 auf dem Reichstage ju Regensburg den Rurfurften von Gach= fen Joh. Georg I. bitten, er mochte feinen ftreitsuchtigen Theologen Stillschweigen gebieten laffen. Allein die Unt= wort mar: "daß man zwar denen, welche von der Wahrheit der symbolischen Bucher abweichen, das Schrei= ben verbieten follte, damit die Kirche nicht ferner durch fie beunruhigt werde; aber dem heil. Geifte fonne man nicht das Daul ftopfen, noch deffen Dienern webren, die Wahrheit wider offentlich vorgetragene Irrthumer gu

vertreten 16). Calixtus benahm fich bei diefen Streitigkeiten weit wurdiger, ale feine erhiften und erbitterten Gegner. Sanft und liebreich, mild und zuvorkommend, felbstan= dig im Denfen und Urtheilen, und dabei von einem echt religiofen Charafter, bewies er fich auch im gelehrten Streite. Mur zuweilen, wenn er allzuheftig und boshaft angefallen und behandelt wurde, und als fogar davon die Rede mar, ihn mit feinen Anhangern aus der evan= gelischen Rirche auszuschließen, gerieth er in Seftigkeit und erlaubte fich Schmahungen gegen seine Gegner 17). Uberhaupt unterscheiden fich feine polemischen Schriften dadurch, daß fie meiftens irenisch maren, daß er den Par= teien, welche er bestritt, nebe jugab ale Andere, und daß er alle Parteien wider fich hatte, weil er bei Muen Wahrheit und bei Allen Irrthum fand. Wenn er fehlte, fo war es nur darin, daß er feine Beitgenoffen fur fabig bielt, Borfchlage und Auftlarungen ju wurdigen, die fur fie ju fruhe famen, die ihm daher nur Bormurfe und Unfeindungen juzogen, und die ihm erft bei der Nachwelt Ehre und Achtung erwarben. 2m meiften zu beflagen war es, daß ihn die Streitigkeiten, in welche er ver= wickelt wurde, hinderten, seine neuen Ideen und historischen

Entdeckungen in größerer Vollendung durchzuführen, und sich dadurch um die Wissenschaft selbst so wie um ihre Lehrmethode noch größere Verdienste zu erwerben. Instessen veransaste er eine in ihren Folgen wohlthätige Anstegung der Geister, welche auf das Studium und die liberalere Behandlung der theologischen Wissenschaften vieslen Einfluß hatte, und bildete eine beträchtliche Anzahl forschender und denkender Schüler, die rühmlich in die Fußstapfen des unvergestlichen Lehrers traten 18). (Baur.)

Calixtus (Friedrich Ulrich), Abt zu Konigelutter, Konfistorialrath und Professor der Theologie zu Belmstädt, geb. dafelbst den 8. Marg 1622, ein Gohn des Borigen. Geine Reigung trieb ihn anfangs zur Arzneiwissenschaft, Die er in Helmstädt und Leipzig studirte; nachher aber wandte er sich unter der Leitung seines Baters jur Theologie. Diesen begleitete er 1645 ju dem Religionsgesprach nach Ihorn, hielt sich langere Zeit in Konigsberg auf, und vertheidigte daselbst verschiedene Lehrsage seines Baters gegen den Doctor Mislenta. Rach feiner Ruckkunft fchrieb er de purgatorio, hielt eine Nede und Disputation de baptismo et antiquis circa illum ritibus, und wurde 1650 Professor der positiven Theologie. Bald nachher reiste er durch Teutschland, Bohmen und Ungarn, nach Italien und von da nach Frankreich, wurde 1652 Doktor der Theologie, 1664 fürstl. wolfenbuttelscher Konfistorial= rath, 1684 Abt zu Konigslutter, und farb den 13. Jan. 1701. In der theologischen Literaturgeschichte ift er vor= züglich dadurch merkwurdig geworden, daß er mehre Schrif= ten feines Baters (mit Bufaben und eigenen Abhandlun= gen vermehrt) aus der Sandschrift berausgab, und daß er, ale Bertheidiger deffelben, in den synfretistischen Strei= tigfeiten eine Sauptrolle fpielte. Allein der Geift feines Batere rubte nicht auf ihm; er befag weder deffen Ge= lehrsamkeit, noch die Bescheidenheit und Mäßigung, durch die fich diefer bei den feindfeligsten Befehdungen auszeich= nete. Bei dem Bestreben, die Ehre und den Ruhm sei= nes Baters zu retten und zu erhöhen, stimmte er wol aud in den schmabenden und schimpfenden Son der Geg= ner deffelben, besonders der Wittenberger, ein, und ver= mehrte dadurch die Argerniffe 19). Unter feinen afade=

<sup>16)</sup> Die Gegner des Calirtus unterließen nicht, die Hochschule zu Helmstädt in einen üblen Ruf zu bringen, und es erschien unter andern eine Schrift unter dem Titel: Beweis, daß christevangelische Unterlische Ettern, welche die unversätsichte Keinigkeit des Glaubens von Herzen lieb haben, ibre Theologiam studirenden Sohne, ohne Beseidigung ihres Gewissens, gen Hedr nicht schiener, abne Beseidigung ihres Gewissens, gen Helmstenden Schnen. S. Bröhmanns Annalen der Universität zu Wittenberg, 3. Ib. 73.

16) Ausführliche Nachricht von des Calirtus Streitigeiten sindet man in Molleri Cimbria literata T. III. 139 — 161. Nach des Calirtus Tode dauerten diese Streitigeiten noch gegen 50 Jahre fort, und arteten immer unchr in ein persönliches und unchrbares Gezänk aus, in welchem beide Theile, voruehmlich die Wittenberger, saft kein Schimpswert sur ihrer zu unwürdig und zu pobelhaft hielten. Von diesen Streitsseiten wird der Artisel Synkretismus handeln.

17) Daß er über die Treitigleiten überhaupt gesührt werden wüsen, reistigt nachgedacht babe, beweist seine Schift: Judizium de controversiis theologicis. Frs. ad Moen. 1650.

<sup>19)</sup> Am bigigften und langwierigsten war fein Strett mit bem Professor Aegio. Strauch ju Wittenberg, als der segenannte Consensus repetitus 1664 in die Consilia Winebergensia eingerucht, und im folgenden Jabre besonders gedrucht wurde. Caligtus gab

miiden Schriften bemerken wir folgende: De diversis totius mundi religionibus; de chiliasmo; de spirituum discretione; de vario hominis statu; immaculatae b. virginis conceptionis historia; epicrisis

ad vitam pacis 20).

CALIXTINER, fommen in der Sirchengeschichte in einer zweifachen Bedeutung vor: 1) wurde diefer Dia= me im 15. Jahrh. einigen Suffiten in Bohmen und Dah= ren beigelegt-, welche befonders auf den Gebrauch des Relche im Abendmahl drangen; daber Calirtiner genant. Gie waren die gemäßigsten und billigften unter ten buf= fiten, und verlangten, neben der Austheilung des Abend= mable unter beiderlei Gestalt, daß das Wort Gottes dem Wolfe rein und unverfalfcht vorgetragen, daß das Einkommen und die Macht der Geiftlichkeit verringert, und in den Christengemeinden eine strengere Sittengucht eingeführt werden follte. Bgl. den Art. Hussiten; 2) gab man diefen Namen auch den Anhangern des Calix= tus in den synkretistischen Streitigkeiten. G. oben Ca= lirtus (Georg) und Onnfretismus.

CALL (Jan van), geb. zu Nimwegen 1655, geft: 1703 im haag, war der Gohn eines Uhrmachers, der die Erfindung gemacht hatte, durch Mijchung der Metalle den Glocken einen ftarteren Son ju geben. Der Cobn zeigte fruhzeitig die entschiedenfte Deigung fur das Beich= nen, und lieferte guerft Kopien von Landschaften nach Breughel, Paul Brill u. 21., Die um fo mehr bewundert wurden, da er gar feine Unweisung gehabt hatte. Blos aus Budjern erlernte er aud die Anatomie und Per= spektive, und wendete fich nachher gang an die Ratur. Seine mit dinefischer Dinte gefertigten Blatter, die Um= gebungen Nimmegens darstellend, erhielten großen Beisfall und wurden theuer bezahlt. Gine reiche Ernte von Beichnungen brachte er von feinen Reisen durch Italien, Teutschland und die Schweiz guruck. Eins seiner fcon= ften Werte ftellt in 72 Blattern den Lauf des Dibeins von seinem Stur; ju Schaffhausen bis nach Schevelingen bar. Schent gab fie heraus unter dem Titel Admirandorum quadruplex spectaculum. Sein übriges leben verlebte er im Saag, wo er die meiften feiner Beidynun= gen aste. Er binterließ 4 Cobne, von denen der jung= fte, Peter, fich ebenfalls als Runftler Ruf erwarb. Für den König von Preußen zeichnete er en aquarel alle Festungen und Schlachtfelder aus dem flandrifden Rriege unter Ludwig XV.

CALLA, eine Pflanzengattung aus der natürlichen Familie der Aroideen, welche Linne und Willdenow gur 7. Klaffe zahlten. Allein diefe Sahl findet fich bei feiner be= fannten Art. Unter 4 befannten Arten haben 3 getrennte Geschlechter, und nur eine Art Zwitterbluthen, und bei

bagegen 1667 eine Demonstratio liquidissima heraus, welcher Strauch einer Bindication in 88 Puntten entgegen feste. Die Streitschriften, welche beide mit einander medfelten, maren voll grober Musfalle und argerlicher Schmabungen. Berzeichniß seiner Schriften s. bei seines Baters Consultatio do tolerantia Resorm. Helmst. 1658; 1697. 4. Bon seinem geben handeln: Joh. Fabricii Memoria F. V. Calixti, Helmst. 1701. 4. wieder abgedruckt in Pippingii Memor. Theolog. T. II. Dec. VII. 881. Chrysandri diptycha Professor. Helmst. 160. Menekeniorum Biblioth. doctorum militum, p. 115. Arnold6 Rirchen - und Regerbift. Bb. 2. Buch 17. Kap. 11. Mag. Encoclep. b. M. u. R. XIV. 2. Abtbeil.

diesen stehen vier Staubfaden mit Swillings = Antheren um den Fruchtknoten her. Es gehort also die Gattung gur 21. Rloffe. Gie fteht dem Arum und Caladium nabe, ift aber theits durch vielsamige Beeren, theils durch zweifacherige Untberen verschieden. Gine europaische Urt: C. palustris, die in nordischen Sumpsen wachft, zeichnet sich durch Switterbluthen aus, und hat eine flache Bluthenscheide. C. aethiopica, aus dem sudlichen Affrita, bat eine tappenformig ausgehöhlte Scheide, aus welcher der Bluthentolben hervor fieht und an der Spike mannliche Bluthen enthalt. C. aromatica Roxb. in Oftindien hat eine fahnformige Blutbenfcheide, welche langer ift ale der Bluthenkolben, deffen obere Bluthen mannlich find. Daffelbe Verhaltniß findet auch bei C. occulta Lour. in Cochinchina Statt, nur daß bier die Bluthenscheide lang gestreckt und spiralformig gewunden (Sprengel.)

CALLAEAS, nady Latham Glaucopis, nady Forfter und Omelin, Lappenbart, Bartvogel, Lappenvogel; eine in Reufeeland entdeefte Gattung von Bogeln, welche zwar bis jest stett zu den Linne'= schen Picis gegahlt wurde, in der That aber ju den Scharrvogeln (Galinae) ju gehoren fceint, obgleich er auch von diesen in mancher Rudficht abweicht. Der Schnabel ift getrumt, gewolbt, und feine obere Kinn= lade langer als die untere, von deren Wurgel auf jeder Seite ein Bleischlappen herabhangt. Die Nafenlocher be= deckt eine knorpelige Saut. Die Bunge ift fast knorpelig, an der Spike fageartig=gespalten (serrato-bisida) und Die Buge find Gangfuße, und hinten fcharf= fantig; der Schwang besteht aus zwolf Ruderfedern. Die einzige Art: C. einerea, Glaucopis einerea, der graue Lappenbart, ist so groß wie ein Rußheher und etwas über 13 Soll lang, grau, Schnabel und Bufe schwarg, und die Hantlappen an der 2Bur= gel blau, an dem Rande orangefarben. Er lauft am ge= wohnlichsten auf der Erde und fest fich felten auf Baume. Er ernahrt fid von Beeren und Infecten, bat ei= nen pfeifenden und zwischendurch murmelnden Son, und wohlschmeckendes Bleisch. (Merrem.)

Callaïcus, f. Galizien. CALLAN, Marktfl. in der Grafichaft Kilkenny des Konigreichs Treland: er liegt am King, besteht aus 4 rechtwinkelig sich durchschneidenden, aber schlecht gepfia= sterten Straffen, bat 1 verfallene Rirche und 2229 Ginm., die fich vorzüglich von der Brantweinbrennerei nabren. Aluf der Oftseite fieht man die Aberrefte einer alten 216= tei, und am Fluffe Trummer eines marmornen Brunnens, der ihr das Waffer zuführte.

CALLANDER, Rirchspiel am Teth in der scotischen Shire Aberdeen mit 2042 Einw., einft ein Militarposten, in neuern Zeiten aber von den Reifenden megen feiner romantischen Umgebungen häufig befucht. (Hassel.)

CALLAO, ein fleines Giland vor der Bai von Turon, in der fudanamischen Prov. Cham des anamefi= schen Reichs unter 15° 53' N. Br., etwa 1 Meile lang, breit. Es ift gang felfig, hat im G. einen Berg von 1500 Fuß Sohe, und faum 200 Acres ebenes Land, worauf etwa 60 Saufer und einige Tempel und Land= Da es indeß einen schonen Safen und häuser steben.

Wassel,) Ein bie gidt gelungen ift (nach Staunton). (Hassel.)

CALLAO DE LIMA, Bon Vista (300° 25' 30" 2. 12° 3' 9" sind. Br.), Stadt auf einer fleinen Landspige in Peru, Intendantschaft Lima, 2½ St. von Lima, mit 400 Hauf., 4000 Einw. und einem gerausmigen, sichern und durch 2 Citadellen geschützten Hasen, eigentlich der Hasen von Lima und Handelkniederlage von Peru. Die Stadt ward 1746 durch Erdbeben sast ganz zersiort, und ist seitdem noch nicht wieder völlig hersgestellt. (Stein.)

CALLAS, Stadt in dem Beg. Draguignan des franz. Dep. Bar am Ballon du Plan mit etwa 500 Haufern und 2095 Einw., die sich meistens von Dlaund Weinbau nahren und 14 Ölmühlen unterhalten. Als Karl V. 1536 mit seinem Herre in die Provence einarückte, waren die Einw. von Callas die Ersten, die das Beisspiel der großen Auspeferung gaben, daß sie ihre Stadt und ihr Schloß in Brand stecken, und alles versnichteten, was die Subsistenz eines Heerhausens erleichtern konnte.

CALLE, Stadt in der Algier. Prov. Constantina. Gie liegt auf einer felfigen Salbinfel am Meere, ift mit einem Walle umgeben, bat 3 Thore, fteinerne Baufer, 1 fatholische Rirche, aber nur 400 Einw., die fich mei= ftens von der Korallenfischerei und der Biebzucht nahren. Der Safen ift flein, nur 120 Faden lang, und hat vor Der Ginfahrt Alippen. Ihr 2Baffer erhalt fie aus Cifter= nen. Die Stadt gehorte vor der Revolution den Franjofen, die von hier aus die Rorallenfischerei betrieben; fie wurde in der Revolution von den Frangofen verlaffen, worauf das algieriche Gouvernement sie an die Briten verhandelte, die jedoch feinen Befit davon genommen Die Umgegend ift bodift fruchtbar, die benach= barten Sugel mit immer grunen Gichen befest, die febr gutes Chiffbauholy liefern, das auch fonft einen Mus-fuhrartifel ausmachte, aber 3 Landfeen, die im Commer austrocknen, verpesten die Luft. (Hassel.)

CALLEIDA (Entomologie), nent Dejean (Histoire naturelle et iconographie des insectes Coléoptères d'Europe. Livrais. 2e pag. 132) eine Kafergattung auß der Familie der Lauftäser (Carabici). Ihre Kenzeichen sind: abgestuckte platte Deckschilde, außegerandete Vorderschienen, gezähnelte Klauen, herzsörmigeß, schmales Hales, sabsschild, fadensörmige Kinnladentaster, beilformige Lippentaster, und ein breiteß, zweilappigeß vorletzes Glied der Larsen. Es gehört in diese Gattung Carabus decorus Fabr. auß Nordamerika und wahrescheinlich auch Carabus festinans Fabr. auß Güdeamerika.

CALLENBERG (Kahlenberg), ein S. C. Meisning. Schleß und Kammergut auf einem waldigen Berge, (nach Feers Messung 1083 p. Fuß 6 Soll über der Meerekstäche) eine Stunde nordweitl. von Coburg, auf dem Wege nach Rodach im S. Saalfeldischen Gerichte Lauter, mit Voigteigerichten, 4 Hausern und 30 Einw.

Chedem eine den Onnaffen von Callenberg\*) und dann der adeligen Familie von Sternberg gehorige feste Burg, fiel es 1592 als ein eroffnetes thuringisches gebn dem Haufe Sachsen ernestinischer Linie anheim. Ansangs 1640 jum Coburger Witthum geschlagen, ward es 1645 an Berg. Ernst den Frommen abgetreten und gelangte 1753 an G. C. Meiningen. Außer dem Schlofe, das eine der herrlichsten Aussichten gewährt und der Gig einer Forsterei ift, und den etwas weiter unten am Berge lie= genden jum Kammergute gehörigen Wirthschaftsgebauden befindet sich da noch eine schone, von Berg. Joh. Casimir von G. Coburg gan; maffiv erbaute Rirche, in welche viele Ortschaften eingepfarrt find und worin der G. C. Saalfeldische Pfarrer zu Neuses wechselsweise Gottes= dienst halten muß. Bu Anfang des 18. Jahrh. ließ die Bergogin Elisabethe Cophie von G. C. Meiningen diese Stirde überbauen und zu ihrem Wittwensite zurichten; da aber die Kirche durch diesen neuen überbau zu sehr gedruckt wurde: so ward derselbe 1780 wieder abgetragen. - In den Callenberger Forsten werden jahr= lich etliche hundert Klaftern Laub = und Nadelholz ge= schlagen. (G. Emmrich.)

CALLENBERG (Joh. Heinrich), und Callensbergisches Institut. Im Gothaischen i. J. 1694 geboren, ftudirte Callenberg zu Salle, mard 1727 auffer= ordentlicher, 1735 ordentlicher Professor der Philosophie, auch 1739 ordentlicher Professor der Theologie. Er ftarb am 16. Jul. 1760. — Auf feine wiffenschaftliche Bil= dung hatte das zu Salle i. 3. 1702 errichtete und zuerst von D. H. Michaelis geleitete Collegium orientale theologicum, deffen Mitglied er ward, den bedeutenoften Einfluß; aud, erwarb er fid, besonders durch den Unterricht eines gelehrten Drientalisten aus Damaseus, Galomon Megri, welcher fich einige Mai, zulett 1715 in Salle aufhielt, nach dem damaligen Standpunet des Studiums, sehr gute Kentnisse in den morgenlandischen Sprachen. Geine Vorlefungen bezogen fich auch größtentheils auf die hebraische Sprache, auf Judenthum und judische 211= terthumer, auch veranlaßte ihn spaterhin sein Gifer für die Bekehrung der Juden, sich sowol mit den rabbini= schen Schriften, als mit dem sogenannten Judenteutsch noch genauer befant zu machen.

Mehr als feine für die gelehrte Theologie weniger wichtigen, größtentheils fleinen, atademischen Schriften und Albhandlungen, unter denen sich keine besonders auszeich=

net1), hat eine jum Seil der Juden, dann auch der Mohamedaner, beabsichtigte Anstalt seinen Namen und sein Andenken in der Kirchengeschichte des 18. Jahrh.

erhalten.

1) Gie find in Meufel's Ler. der v. 1750 bie 1800 verftor.

benen teutschen Schriftsteller. Bb. II. angegeben.

<sup>\*)</sup> Die Opnaften von Callenberg gehören zu dem obersächf. Abet und durfen nicht mit ber bestischen Familie von Calenberg verwechselt werden. Sie waren im Coburgischen start begittert. Ihr Name verliert sich in der ersten Halte tes 13. Jahrb. aus der Geschichte von Coburg und henneberg; denn Ebart von Calenberg, der als hennebergischer Marschaft den Leichenjug bei der Beetdigung des lesten gesursteten Grofen Georg Ernstens von henneberg anerdnete, gehörte nicht zu dieser Familie. Diese Burg Callenberg ist inteffen das Stammhaus ber Grafen von Callenberg zu Musta in der Obersausig.

Die nachste Veranlaffung biezu gab ein Prediger 3. Muller in Gotha, welcher, durchdrungen von der Goffnung einer bevorstehenden allgemeinen Judenbetch=rung, mehre Schriften verfaßt hatte, um die Nation mit den Grundwahrheiten der chriftlichen Religion befant zu Auf perfonliche Befantschaft bei einer Reise folgte ein Briefwechsel, und als Callenberg von ihm ei= nen in judisch = teutscher Sprache verfaßten Tractat, unter dem Titel: Licht am Abend handschriftlich erhalten batte, rubte er nicht, bis es ihm gelang, die Unfangs fehlenden Eppen anzuschaffen, und unter Mitwirfung ei= nes getauften Ifraeliten Dr. Fromman, der felbft den Seher und Corrector machte, eine gedruckte Ausgabe da= von veranstalten zu tonnen, und zugleich durch die voran= gefchiefte Borrede dem Unternehmen Freunde und Be= forderer zu gewinnen. Seit 1728 fing er an, eine eigne Miffion an die Juden zu grunden, und Miffionorien da= für zu bilden. Siemit stand langere Zeit die Unlegung und Betreibung einer eigenen fowol judifch = teutfchen als orientalischen Buchdruckerei in Verbindung, sowol um dem Sweck gemäße Aussprachen, als einzelne Bucher des M. Test. zu verbreiten, und da sich sein Plan nach und nach zu Versuchen auch die Mohamedaner zu gewinnen erweiterte, fo wurden dergleichen Schriften auch in turti=

scher und arabischer Sprache gedruckt. 2118 fidy einige feiner Schuler hinreichende Sprach= fentniffe erworben hatten, murden nun von Beit zu Beit - gewöhnlich zwei - ausgesandt, um theils gespräches weise durch Belehrungen, theils durch Bertheilung jener Schriften dem Chriftenthum Profelyten zu gewinnen. Gie beschrantten sich in feinem Auftrage nicht blos auf Teutschland, sondern mehre berührten fast alle europäische Lander, Solland, England, die Schweis, Italien, Danemark, Schweden, Polen und Rufland; ja einige fogar den Drient. Gin Mag. Wiedemann aus dem Wurtem= bergifchen und Manitius machten im J. 1736 den Infang. Um befannteften ift Stephan Schulz geworden, der die Geschichte feiner Diffionsreifen, die fich bis Uffen und Afrika ausgedehnt hatten, unter dem Titel: Leitun-gen des Hochsten nach f. Rath (1772-75. 5 Bande) herausgab, auch fur; vor Callenberge Tode von ihm gu seinem Nachfolger ale Director des jud. Institute er= nent ward. Auch der nachmals fo berühmt gewordene Dl. Gerh. Tychfen, welcher im J. 1816 als Prof. der Drient. Literatur gu Roftoet ftarb, nahm gwei Jahre lang (1759 u. 60) an diefen Miffionereisen Theil 2). Rach Schulzens Sode führte der in der hebr. Sprache nicht unerfahrne Hofpitalprediger D. D. Bener die Direction. Da jedoch das Bermogen des Instituts, fo wie die Theilnahme daran immer mehr abnahm, so wurde es durch ein konigl. Reseript vom 21. Jul. 1791 als fur sich befiehende Anstalt aufgehoben, und mit den Frankischen Stiftungen zu wohlthatigen Zweiten, namentlich in vorfommenden Sallen ju Unterftusung ftubirender Ifraeliten, vereinigt.

Sehr bedeutend ift übrigens das Bermogen nie gewefen. Die Miffionare befamen nur fehr wenig Reife-

2) M. f. Sartmaune Denfmal. Bremen 1818." 1, 26.

gelder, und so sehr es dem Stifter anlag, armere Profelyten nach ihrem Abertritt zu unterstügen und für ihr weiteres Fortkommen zu sorgen, so waren doch seine Mittel immer sehr beschränkt, und auch zur ferneren Fortsetzung der Druckarbeiten sehlten die erforderlichen Gelder.

ilber die Wirksamkeit diefer in redlicher Absicht un= ternommenen, und von Callenberg mit großer Treue beforgten Anstalt, ift ein allgemeines Artheil ju fallen ichwer. Große Resultate hat es nicht gegeben. wird niemand befremden, der die Schwierigfeiten tent, die gerade bei folden, die in einer positiven Religion erzogen sind, und sie als eine beilige Erbichaft von ibren Batern betrachten, einer ganglichen Umwandlung ihrer ein= gewurzelten Borftellungen und Borurtheile im Wege fteben. Auch bewiefen die Berichte Callenberge und feiner Nachfolger, welche von den Arbeiten der Miffionare feit dem 3. 1728 - 1791 fast ununterbrochen erschienen find, und ihre Reifetagebucher enthalten, wie manche derfelben hochst schwache und unfähige Manner waren, die oft den vernünftigen Einwürfen derer, die fie betehren wollten, nichts als Autoritaten, wo nicht Seufzer oder Drobun= gen ewiger Verdamniß entgegen ju fegen wußten. Daß indeß auch durch diese wohigemeinten Bemuhungen man= ches Comenforn der Wahrheit ausgestreut feyn und Früchte getragen haben mag, wird niemand leugnen tonnen ). (A. H. Niemeyer.)

CALLET (Jean François), ein geschickter frang. Mathematifer geb. zu Berfailles den 25. October 1744. Nachdem er in seiner Baterstadt guten Unterricht genoffen und besonders an der Mathematik Geschmack gewonnen batte, fam er im J. 1768 nad, Paris, wo er Gelegen= beit fand, feine Kentniffe noch mehr zu erweitern und fester zu begrunden. 3m 3. 1774 zeichnete er fich durch ben Unterricht der Afpiranten und Eleven an der Ingenieurschule aus, bei welcher Unitalt vor, und nach ber Aufnahme strenge Prufungen gewöhnlich waren. — Im 3. 1779 erhielt C. den von der Gesellschaft der Runfte ju Genf ausgesehten Preis fur die beste Beantwortung einer die Bemmung in den Uhren betreffenden Frage, Im 3. 1783 gab er eine frangofifche Bearbeitung von Gardiner's logarithmifchen und trigonometrifchen Safeln (Tables portatives des logarithmes, publiées à Londres par Gardiner, augmentées et perfectionnées dans leur disposition p. M. Callet et corrigées avec la plus scrupuleuse exactitude) heraus, welche die Briggofchen Logarithmen der gemeinen Sahlen von 1 bis 102959, ferner die fünstlichen trigonometrischen Linien fur die beiden erften Grade von Secunde gu Secunde, für die übrigen Grade des Quadranten von 10 gut 10 Gerunden, aufferdem die fogenannten logifischen Loga= rithmen, die Briggsichen Logarithmen der Sablen von 1

<sup>3)</sup> Aussuhrlichere Nachrichten über dies Institut enthatten, außer den schon erwähnten, fortlaufenden die unter verschlednen Witteln erschienen Berichte Caltenberge, Schulgens und Beners, von den Austalten jum Gell ber Juden und Mohamedaner, beegl. Dreihaupes Chronit. 2 Th. S. 22, 27, 44, 600. Bufching Geschichte der sud. Neligion. S. 248 ff. und Gorodbe Rirchengesch, felt der Reformation. 5 Th. S. 49t bis 493.

bis 1161 auf 20 Deeimalstellen u. f. w. enthalten. Im J. 1788 murde C. als Lehrer der Sydrographie in Ban= nes, nachher in Duntirchen angestellt, fehrte aber 1792 nad) Paris guruck, wo er die Stelle eines Profeffor der Ingenieurs = Geographen im Rriegsdepot vier Jahre lang betleidete. - Rad Aufhebung diefer Stelle fuhr C. fort, mathematischen Unterricht in Paris zu ertheilen, wo er im= mer für einen der besten Lehrer in diesem Fache galt. 3m 3. 1795 erfchien eine neue Stereotypansgabe feiner logarithmischen Safeln beträchtlich vermehrt (bis 108000) und in den trigonometrischen Safeln nach der neuen Deeimal-Eintheilung des Quadranten eingerichtet, worin C. damals noch feinen Borganger gehabt hatte. - Gegen Ende des 3. 1797 überreichte C. dem National-Institute den Entwurf zu einem neuen Telegraphen und einer tele= graphischen Sprache nebst dazu gehörigem Worterbuche von 12,000 frang. Wörtern. Diefe Arbeiten hatten feinen schon lange an afthmatischen Beschwerden leidenden Korper gerruttet; dennoch gab er noch in demfelben Sahre einen Huf= fat über die Bestimmung der geographischen gange gur Gee beraus, unter dem Titel: Supplement à la trigonométrie sphérique et à la navigation de Bézout. Et starb den 14. Nov. 1798\*). (Gartz.)

CALLIAN, Martiff. in dem Bej. Draguignon des frangofifchen Dep. Bar; auf der Rordfeite des Gebirgs Esterel, hat 1 Schloß, 1 Kirche und 1823 Einw., die 1 Glashutte unterhalten. 3m Gebirge Efterel find Stein= fohlengruben geoffnet, auch findet man schonen weißen Marmor, Jaspis, Porphyr u. a.

Callianassa, f. Thalassina. CALLIANY, 1) ein Diftrift der brit. Prov. Unrun= gabad auf Defan, ein Ruftenstrich der gut angebauct und bevolfert ift. Darin die gleichnamige Sauptstadt unter 19° 15' Br. und 90° 49' L. am Solaß, groß und gut gebauet, aber meiftens von armen Dostemimen bewohnt, die baumwollne Beuge, Meffing und irdenes Gefcbirr verfertigen und mit diefen Sabrifaten, mit Ro= fosnuffen und Camenolen einen fleinen Bertehr treiben. 2) Ein Difte, in der Prov. Baeder an der Tierna mit gleichnant. Sauptstadt. (Hassel.)

CALLICARPA, eine Pflanzengattung aus der na= turlichen Familie der Berbeneen und der 4. Linne'fden Maffe. Gie hat einen vierzähnigen Meld, eine glocken= formige, Atheilige Corolle, vorstebende Ctaubfaden und eine 4famige Beere. In meinem syst. veg. 1. p. 419 -421 habe ich 21 Arten aufgezählt, die in Oft = und Weft= (Sprengel.) indien machsen.

CALLICERA, Edelfliege (Entomologie). Eine von Meigen (sustematische Beschreibung der europ. zwei= flug. Insecten. 3r Bo. G. 155) errichtete Fliegengattung aus der Familie der Schwebfliegen (Syrphici). Ihre Mengeichen find: Bubler auf einem Boefer ftebend, dreis gliedrig: das erfte Glied malzig, das zweite fo lang als das erfte, zusammengedruckt, an der Gpige erweitert; das dritte verlangert, jufammengedruckt, fpigig, mit ei= nem Endgriffel. Der hinterleib fegelformig. Flugel flach paraftel aufliegend. Die einzige befannte, in Europa einheimische Art, ist Callicera aenea (Bibio aenea Fabr.) schwarz, gelbhaarig, Schienen und Buße gelb, der Sin-terleib goldgrun, 5½ bis 7 Linien lang. (Germar.)

CALLICERUS, nannte früher Gravenhorst (Coleoptera microptera Brunsvic.) eine Rafergattung aus der Familie der Maubkafer (Staphylini), die er aber spåter (Monographia Micropt.) wieder aufhob und mit Aleochara vereinigte. (Germar.)

Eine von La= CALLICHROMA (Entomologie). treille ausgehobene Kafergattung aus der Familie der Bocktafer (Cerambycini), die sich durch vorgestreckten Ropf, verlehrt fegelformiges Endglied der Tafter und turze Rinnladentafter auszeichnet. Es gehoren dabin Cerambyx moschatus, alpinus, virens, longipes (Germar.) u. a.

Callichthys, f. Cataphractus.

Callico, f. Kattun.

CALLICOCCA, nannte Brotero die Pflanze, wel= de die echte, grave Ipecacuanha liefert. Aber mit Recht jog sie Wildenow jur Cephaëlis Sw., mit welcher sie vollfommen überein ftimt. (Sprengel.)

CALLICOMA, nent R. Brown eine Pflange aus der naturlichen Gruppe der Cunonicen und aus der 11. Linne'schen Slaffe. Gie tragt in einer gemeinschaftlichen, vierblattrigen Bulle und auf jottigem Fruchtboden ge= bauft, vierblattrige Relde, ohne Corolle. Swei Pistille ftehn aus einander, und der Fruchtfnoten jeigt vier Ga= men. Die einzige bekannte Art: Call. serratifolia R. Br. wachst als Strauch in Neu-Bolland. (Sprengel.)

CALLIDIUM, Listafer (Entomologie). Rengeichen dieser von Fabrigius (Systema Eleutheratorum), aus der Familie der Bockfafer (Cerambycini) ausgehobenen Gattung find: ein vorgestreckter Ropf, beil= formiges Endglied der Safter, ein fcheibenformiges, un= gedorntes Balbfdild und flach aufliegende Dedichilde. Man fent gegen sechzig Arten, von denen bei weitent die meisten in Teutschland einheimisch find, wie Callidium violaceum, variabile, sanguineum Linn. (Germar.)

CALLIGONUM, eine Pflanzengattung aus der na= turlichen Familie der Polygoneen und aus der 11. Lin= Der Charafter besteht in einem funf= ne'schen Staffe. theiligen Reld, feiner Corolle, vier Piftillen und einer Zwinkligen Ruft. Es find 2 Arten befant, die als Straucher auf durren Sandwuften machfen. 1. C. Pallasia Ait., an der Wolga, mit geflügelten Fruchten, welche der jungere Linné Pallasia caspica nannte, und 2. C. polygonoides L., in Armenien und dem nordl. Afrika, mit Fruchten, welche mit aftigsteifen, gegitterten Borften besetzt find. Dazu gehort auch C. comosum Herit. (Sprengel.)

Callimorpha, f. Euprepia.

CALLINGTON, Borough in der englischen Shire Cornwall, der 2 Dep. jum Unterhause sendet, aber nur 938 Einw., und unter diefen 70 Wahler jablt. Er hat 1 Kirche, unterhalt etwas Wollenweberei und balt 1 2Bos (Hassel.) den = und 3 Jahrmartte.

CALLIODON. Unter diefem Ramen steht bei Schneider eine Bijdigattung, die unter die Bruftfloffer, in die Familie Leiopomi Dumerite gebort. Ihr Ken-

<sup>\*)</sup> Bgl. Biograph. univ. - Desessarts siècles littéraires de 11 France.

zeichen besteht in der Beschuppung des ganzen Kopses, wobei nach dem Familiencharakter die Liemendeckel weder gezähnelt, noch gestachelt sind. Den Namen hat zuerst Gron. Bl. S. tab. 62. t. 2. gebraucht, deren Körper längzlicht, etwas zusammengedrückt, braun mit Längöstreisen; die Schuppen groß, der Kops abgestumpst, der Oberkiezser länger, mit zwei großen dreikantigen Sähnen; der Unterkieser fürzer nitt einem breiten Sahne. 2. C. gibbosus Bl. S. Perca chrysoptera L. Perca marina gibbosa Catesby II. tab. 2. (Lichtenstein.)
Calliomorus, s. Callionymus u. Platycephalus.

CALLIONYMUS. Eine von Linné aufgestellte Fischgattung, deren Hauptkenzeichen in Folgendem besteben: ein langstreckiger, nachter Körper mit großem, etwas platt gedrücktem Kopse, zugespikter Schnauze, aufwärtseschenden, einander sehr nahen Augen; die Kiemenöffnungen in einem Loche auf jeder Seite des Nackens bestehend; die ziemlich vergrößerten, oft aus mehren Strahlenbungeln, die durch breitere Membranen verbunden sind, zufammengesetzen Bauchslossen vor den Bruststoffen sigend; die Nückenslosse doppelt, die erste nur 2 — 4strahlige gewöhnlich sehr verlängert, in seine Fäden auslaufend; die Flossen stadischen. Die Färdung und Seichnung dieser Fische ist sehr angenehm. Blau, grün in verschiednen Aufummenstelzungen zur Verschönerung derselben bei. Die Unterseite des Körpers ist übrigens immer heller gefärbt.

Die vornehmsten Arten sind: 1. C. Lyra L. Der Spinnensisch Bl. 6. tab. 91. Im atlantischen Meere, und dem Nordoccan, 12—14 Zost lang, 1½ breit.—2. C. Dracunculus L. Der Seedrache Bl. P. tab. 102. sig. 2. Im mittelländischen und Nordmeere, 8 Zost lang, 1 breit. Das Fleisch weiß, schmackhaft. 3. C. orientalis Bl. S. t. 6. An Tronquebar. Sonst gehören noch hieher: C. ocellatus; C. sagitta; C. japonicus; C. monopterygius und C. festivus Pall. Zoogr. ross. III. pag. 146. Aristoteles scheint den Namen Callionymus sur eine Art von Uranoscopus gebraucht zu haben.

CALLIRHOË. Der innere, mit Querscheidemans den und seitlicher Rohre (sipho) versehene Regel von Belemniten, ward von Denys de Montfort als ein eigenes Genus unter obigem Namen aufgestellt. S. Belomnit. (Nitzsch.)

CALLISACE, nannte Fischer eine Pflanze aus der natürlichen Familie der Dolden-Gewächse, welche ich im syst. veg. I. p. 895 mit Thysselium Riv. vereinigt habe. (Sprengel.)

CALLISIA, eine Pflanzengattung aus der natürlischen Familie der Commelineen, und der 3. Linne'schen Klasse. Sie hat einen dreiblättrigen Keldy, eine dreiblättrige Corolle, an der Spitz erweiterte Staubfäden, deren jeder zwei Antheren trägt, drei pinselsbrmige Stigmen und eine zweisächerige Kapsel. Die einzige bekannte Art: C. repens (umbellata Lam. ciliata Humb.) wächst in Westindien und Sudamerika. (Sprengel.)

CALLISTA, nent Loureiro eine Pfianzengattung ans der natürlichen Familie der Orchideen und der 20. Linne'schen Klasse, deren außere Blumenhuste aus sunf Blattern besteht, wovon die zwei seitlichen genägelt sind. Das Lippchen ist zweitheilig, der außere Theil fleischig und an der Basis mit zwei Hörnchen versehn, der innere zottig, glattrandig und trichterartig ausgehöhlt. Die einzige Utt: C. ausbilis Lour. wächst in Cochinchina, als Schmaroger auf Baumen, und zeichnet sich durch schöne weiße Blumen mit gologelbem Lippchen aus. (Sprengel.)

CALLISTACHYA, will Nafinesque die Veronica virginica nennen, weil sie rohrige Blumen hat, allein bei mehren Arten bemerkt man diesen Abergang zur roherigen Form, wie bei einer Abart der V. spicata, welche Erang V. orchidea nannte. Diese Form, wie die Berzoppelung der Staubsäden bei V. rotundisolia R. et P., beweiset, daß Veronica zu den Personaten geshört. (Sprengel.)

CALLISTACHYS Vent., eine Pflanzengattung aus der naturlichen Familie der Husenpflanzen und der 10. Linne'schen Klasse. Shar. zweilippiger Keld. Auferechter Wimpel. Gestielte, holzige, vielsamige Hulse, die vor der Neise vielsächerig ist und an der Spike ausspringt. Die einzige sichere Art: C. lanceolata Vent., wächst in Neu-Holland, und ist durch ihre schönen, dunkelgelben Bluthen ausgezeichnet. Die andere Art: C. elliptica Vent., gehort zu Oxylobium Andr. (Sprengel.)

CALLISTEMON R. Br., eine Pflanzengattung aus der naturlichen Familie. der Myrteen, sehr nahe mit Metrosideros verwandt, da sie eben so lange (hier schön gesärbte) Staubsäden enthält. Allein es sehlt ihr die Corolle, und die Kapsel ist Isächerig. Bis jest ist blos C. rigidus R. Br. aus Neu-Holand bekant, welches Metrosideros linearis W. enum. ist. (Sprengel.)

CALLISTHENES (Entomologie). Fischer (Entomographia imperii Russici. 1. pag. 84) errichtet aus einem in den sudlich von Orenburg gelegenen firgisischen Steppen gesundenen Kaser, den er Callisthenes Panderi nent, diese in die Familie der Lauftafer (Carabici) gehörige Kasergattung, die als Mittelglied zwischen Carabus und Calosoma betrachtet werden kann. Sie bessist fast kaum merklich ausgerandete, aber der Länge nach tief gerinnte Borderschienen, sadensbrmige Taster, die innern kurzer, ein viereesiges an den Seiten stark ausgeworsenes Halsschild, ein großes, dreiersiges Schildschen, fast freissbrmige, an der Naht verwachsene, am Nande ausgeworsene Deckschilde, unter denen keine Flüzgel liegen und sadensbrmige Fühler. (Germar.)

CALLISTUS. Eine von Bonelli aus der Familie der Lauftafer (Carabici) ausgehobene, aber noch nicht binlanglich bezeichnete Gattung, für welche als Borbild Carabus lunatus Fabr. Panz. (Anchomenus lunatus Sturm.) dient.

CALLITHAMNION, nent Lyngbye eine Alge, die sonst zu Conferva gezogen wurde. Das Stämmehen ist gegliedert, sehr ästig und rosenroth. In jedem Gliede zeigt sich eine längliche Röhre und die Kapseln sind gessielt an den Seiten der Triebe. Conferva Arbuscula Dillw., conixea Huds., corallina L., lorymbosa

Sm., rosea Dillw., Plumula Ell. und einige andere gehoren hieber. (Sprengel.)

CALLITRICHE, ein Gewächst aus der natürlichen Familie der Rajaden und der ersten Linne'schen Klasse, dessen Charakter in einer zweitheiligen, häutigen Blumenshülle, einer zweisächerigen Anthere und einer Hamigen Ruß besieht. Unter den zwei bekannten Arten ist C. verna die gemeinste. Sie hat dreinervige, ost liniensformige, ausgerandete Blätter, wo die obern gewöhnlich breiter und rosenartig ausgebreitet sind. E. intermedia Schk., caespitosa Schultz., minima Hofm. gehören zu den vielen Abarten dieser gemeinen Pflanze. Biel seltener ist die zweite Art, deren Blätter zerstreutzstehn, nur einen Nerven haben, abgestutzt und die Samen mit häutigem Rand eingesasst sind. Dies ist die echte C. verna L., die nur in nordischen Gewässern vorkomt. (Sprengel.)

CALLIXENE Juss., eine Pflanzengattung aus der natürlichen Familie der Sarmentaceen und der 6. Linnelsfichen Klasse. Sie zeichnet sich durch eine secheblättrige Corolle aus, deren Blatter abwechselnd an der Basse mit 2 Drusen versehen sind; die Staubfäden sind an der Basse erweitert, und die Beere enthält mehre Samen. Die einzige befannte Art: Call. marginata Lam. (Enargea Gärtn.) wächst, ein kleiner Strauch mit lederartigen Blattern, an der Magellanstraße.

CALLOMYIA. Fliegengattung nach Meigen aus der Familie der Dolichopoden. S. Dolichopus. (Germar.)

Callorhynchus, f. Chimaera.

CALLOSA DE SEGURA. Billa in der span. Prov. Valencia, Govierno de Denia, am Abhange des Gebirgs, mit 3200 Einw. und Alpargatesfabriken. In der Nähe bricht guter Marmor. (Stein.)

CALLOT (Jacob), ein in der Runftlerwelt beruhmter Name, mard ju Rancy 1593 (nach andern Uns agben, erft im folgenden Sabre) geboren, in einer Fa= milie, welche feit mehren Sahrhunderten die erften Ehren= ftellen an den Sofen der Bergoge von Lothringen und Burgund befleidet, und fich im Ariege = wie Friedens - bienfte ausgezeichnet hattel Joh. Callot, Wapenhes rold von Lotbringen und Bar, zeugte mit Renate Bruncault mehre Kinder; der jungeren Gines mar Jacob. Rad der Stellung unter feinen Gefdmiffern fonnte er, bei der Bertheitung des Fantilienvermogens, auf feine reiche Mubftattung rechnen; er mard daber um fo fleifiger jur Schule gefchieft, damit er im Rirden= oder Statedienste sein Glud mache; aber mit geringem Erfolge. Ein vorwaltendes Salent hatte sich seiner schon in den Anabenjahren bemächtiget: wenn die Lehrer glaubten, daß er des Bernens halber über den Buchern faffe, be= luftigte er fich mit wunderlichen Serrbildern, welche er auf den Umichlagen der Bucher und auf beren leeren Blattern zeichnete, worauf dann Strafen, welche ihm Schule und Bucher verleideten, erfolgten. - Rancy mar damals der Gig eines Soflagers; die Runfte, befonders Die der Malerei gedieben bier. Bald mußte fich der junge Callot Zutritt zu den Runftlern zu verschaffen, besonders jum maderen Bofmaler Clanding Benriet, berühmt durch treffliche Glasmalerei, Welcher den Lehrbegierigen im Beichnen unterrichtete. Geine gange Aufmertfamteit wurde gefeffelt bei den Ergablungen von dem Stunftleben

und Runstwerken fremder Lander; vor allem ergriff ibn mit unwiderstehlicher Gewalt, mas er von Italien borte. Er fonnte unter dem voterlichen Obdache nicht langer aushalten, und entlief, noch nicht 12 Jahre alt, beim= lich feinen Eltern, in beißer Begierde, nach Italien. Bettelnd half er sich fort und gerieth, ihm nicht unwill= tommen, unter eine nach Walfchland ziehende Sigeuner= bande; der er fich unbeforgt anschloß und fo nach Blo= reng gelangte, wo er fich von ihnen trennte. Dort irrte er wohlgemuth in der Rabe des großberzoglichen Palastes umber, als er die Ausmerksamteit eines im Sofdienste stehenden Officiers auf sich jog. Dieser ließ sich mit dem wohlgebildeten Anaben in ein Gesprach ein und wurde von ihm gewonnen burd das treubergig mabre Geftand= niß feiner Flucht, feiner Reifeabenteuer und feiner umvi= derstehlichen Kunftliebe. Er brachte den Fluchtling zu dem berühmten Zeichner Renigius Cantapallina, wo fich fein ausgezeichnetes Salent bald offenbarte. Gein Bleiben aber in diefer Schule war nur fur; es trieb ihn nach Rom bin, zu welcher Reise er des Lehrers Gin= willigung und einige Geldunterftukung erhielt. Unter vielen Diuhseligkeiten daselbst angelangt, glaubte er das Biel feiner Wünsche erreicht zu haben, als feiner Rauf= leute aus Nancy ansichtig wurden, ihn erkannten und durch Borftellung ber Betummernig, die er feinen Eltern verursache, in den nachsten Tagen gur Ruckfehr in die Beimath bewogen. Go ging ihm, der mit einer feinem Lebensalter weit vorschreitenden Gelbständigfeit alle Ber= haltniffe feiner Kunstbildung nachsetzte, in kindlicher From= migfeit, die liebste Frucht seiner erften Wanderschaft ver= loren. Er fand dabeim leicht verfohnte Eltern; doch ma= ren fie deshalb nicht fur feine Wunfche der funftigen Berufewahl entschieden; er mußte, nach wie vor, die Schule besuchen und täglich die väterlichen Ermahnungen boren, daß ohne fleißiges Erlernen der Wiffenschaften nichts aus ibm werden tonne. Davon wollte Callot nichts wisfen; aller Swang war ihm verhaßt; er entsprang feinen Eltern im 14. Jahre abermals und fich Italien gu. Raum batte er aber Eurin erreicht, als er auf einen al= teren Bruder, der fich bier in Familienangelegenheiten aufhielt, fließ und nochmals nach Ranen juruckgebracht wurde. Go unbeugfame Ginnegart bes Cobnes uber= mand endlich den Willen des Baters, welcher nun der Stunftlerlaufvahn feine ferneren Sinderniffe in den 2Beg legte. , Bald fand fich Gelegenheit, des Cobnes Gehn= fucht nach Italien zu erfüllen. Der Landesherr fandte eine Botschaft an den Papft, und der Gesandte; ein Freund der callot'ichen Familie, nahm gern den funftbefliffenen Jungling in fein Gefolge auf. 16 In Rom, gut ausgestattet und wohl entpfohlen, fab und studirte er nun die unfterblichen Dieifterwerte ber Malerei und Bild= hauerei und machte feine Studien durch fleifiges Beich= nen, gab nun aber der Supferftecherei vor der Malerei den Borgug, und begab fich deshalb in die Lehre bei dem maderen, alten Meifter, Philipp Thomaffin. Bei diesem fand er freundliche Aufnahme und machte, bei tuchtiger Grundlage im Beichnen, rafche Fortschritte, indem er unter des Meifters Anleitung berühmte Gemalde, besonders' große Altarblatter mit dem Grabftichel nach= bildete: 18 Blatter, Die er ungefahr bis jum 20. Lebens=

jahre arbeitete, find jedoch weder in der Beichnung, noch in der Hubführung vorzüglich, aber ichagbare Seugniffe eines fid, fdnell entwickelnden Salentes. Go fchien der Jungling in der Werkstatt feines Meisters das Biel lang= genahrter Gehnsucht gefunden zu haben, ale das Schief= fal neue Storung bereitete: Der alte Thomaffin hatte eine junge, schone Romerin geehlichet; diese gefiel dem jungen Callot wie er der jungen Frau. Da= ran aber hatte Meister Thomaffin fo großes Misfal= len, daß er den Lehrling aus der Wertstatt jagte und ihm fein Saus verbot, womit alle Freude in Rom fur Callot dahin war. Er griff jum Wanderstabe und jog gen Floreng. Cosmus II. Mutter Ratharine mar aus dem lothringifchen Fürstenhause, und dies war wol die gelegentliche Beranlaffung, daß der junge Runftler, als er, wie alle ankommende Fremde, dem Großherzoge ge= meldet wurde, deffen befondere Hufmerksamfeit auf fich jog. Der Fürst fand bei der perfonlichen Bekanntschaft fo entschiedenes Wohlgefallen an Callot, daß er ihn in die Reihe der Kunstler aufnahm, welche bei einem Jahr= gehalte und andern Vortheilen (la parte genant) in dem Galeriegebaude freie Wohnung hatten und im Genufie einer gludlichen Lage fich gang ihren Runftbeftrebungen widmen tonnten. Solche Bergunstigungen trieben den Jungling um so eifriger seinem Berufe gu leben. Die erste Arbeit, welche hier sein Grabstichel lieferte, ist die Madonne nach Andrea del Socto 1) mit der Jahrgahl 1613, welches Blatt fich nach feinem Werthe dem in Rom gelieferten anschließt; unter den dortigen Runftlerbefannt= schaften hatten vorzüglichen Einfluß auf ihn Cantapallina und Alphons Porigi; jener tuchtiger Maler und Rupfer= stedjer, wie geschickter Kriegsbaumeister, zeichnete mit vieler Bollendung in verschiednen Formaten, bis zum fleinsten, mit der Feder; diefer des Mamens der Jungere, leistete als Rupferstecher im Fache der Darstellungen von Perspettiven und Soffesten Bieles. Callot benutte deren Unterweisung bei Ausführung der vom Großbergoge er= haltenen Auftrage; dahin gehört eine Reihe von Rupfer= stichen, die Beldenthaten der Medigaer darstellend, welche 20, und einige nicht beendete, Blatter gablt, und die fieben Sodfunden in 4 Blattern, nach Bernardin Pochet, einem florentiner Maler; - Die beften Arbeiten welche fein Grabstichel lieferte. Durch das Borbild jener Dei= fter und durch den Beifall, welchen ihre Arbeiten fanden, auf das rechte Feld feiner Runftanlagen geleitet, mandte Callot fich bald von größeren Darstellungen zu den men= schenreichen Gruppen im fleinern Formate; hiebei war ibm die Führung des Grabstichels zu mubfam, befchwer= lid) und zeitraubend; er vertaufchte ihn daher mit der Radirnadel und der Agtunft. Sein erfter Versuch in diefer Manier ift der beilige Mansuetus, Bischof von Toul, wie er einen, beim Ballspiel plotlich gestorbenen Prin= jen vom Sode auferweckt 2); noch untundig in der Be= handlung des Scheidemaffere mußte bier der fichtbar nach= helfende Grabstichel das Beste thun; aber des jungen Runftlere Salent ift nicht zu verkennen; befondere in dem reich belebten Sintergrund 3). Reue Auftrage vom Sofe

gaben ihm zu Erwerbung größerer Fertigkeit erwünschte Veranlaffung. Das alte, romantische Nitterwesen war langst in der Goldatesta untergegangen; seitdem veran= staltete man an glanzenden Hoflagern gern bei Feierlich= feiten glanzende Rittermummereien, Surniere, Raruffele, deren Berbindung mit Musik, Schauspiel und Balleten, zur höfischen Aurzweil dienten. In solchen Festen glangte Floren; unter Cosmus II., der darauf dachte, durch werthvolle Abbildungen diefen Pracht= und Schauspielen ein langeres Dasenn ju verschaffen. Go lieferte Callot in 6 Blattern die Darftellung eines folden Ritterspieles, in 4 Platten ein Karuffel und die Abbildung der Defora= tionen des Schauspiels Soliman, womit er alle fruberen Leiftungen in diefer Urt übertraf. Mit reiffender Schnel= ligkeit gingen immer neue Arbeiten aus feiner Werkstatt hervor, immer neue Zeugniffe machsender Runftfertigkeit; während er auch an dem berühmten Museum Florent. arbeitete, dem Großherzoge die Abbildung feiner Kriege= fchiffe, jungen Malern gur Lehre ein Stiggenbuch lieferte, gab er mehre einzelne Blatter von unbestreitbarem Runft= werth: dahin gehört der Martyrertod der unschuldigen Rinder, wo er auf fehr engem Raume mit großer Gorg= falt jahllose Gestalten feben laßt; dabin das feltsame Ge= bilde, die Berfuchung des heiligen Antonius 1). - Gehr intereffant ift es, diese phantastifche Schopfung mit einer früheren Höllenseene zu vergleichen, welche unter dem Na= men La Carcaffe, oder le Stregoijo befant ift, deren Seichnung bald dem Naphael, bald dem Michel Angelo zugeschrieben wird und wahrscheinlich von A. Venetiano gestochen ift'). - Der Triumph feines reichbegabten Genius in unübertreffbarem Reichthume der charakteristi= fchen Gruppen und Gestalten, ift jenes große Blatt vom Jahre 1620, oft die Meffe von Floreng genant, dem Großherzoge Cosmus II. gewidmet, 14 Boll 8 Linien hoch, 25 Soll breit. Es ist die Darstellung der jährlischen Messe, welche 7 Meilen von Florenz zu Modena del Imprunetta, unter dem Berbeiftromen großer Bolte= maffen, am Tage des heiligen Lufas, am 18. October gehalten murde. Der Gegenstand der firchlichen Reier,

deren Bezeichnung in dem vorliegenden Abdrucke nicht deutlich zu ertennen ist. Richtiger scheint die Angabe im Catalogue rais, du Cabinet de Silvestre, (Paris 1810) wo das Jahr 1615 angeschirt wird. 4) Bei der Betrachtung dieses berühmten Blattes sagt E. Sh. W. Hoffmann, der Verf. der Phantassessiger E. Th. W. Hoffmann, der Verf. der Phantassessiger in Kansilt sest, den Menschen mit seinem ärmlicher Thur und Teilben werbohnt, wohnt nur in einem tiesen Seiste, um so enthüllt Callet aus Thier und Mensch geschaffene groteste Gestatten, dem ernsten, tieseindringenden Buschaffene groteste Gestatten, dem ernsten, tieseindringenden Buschaffene groteste Gestatten, dem ernsten, ieseindringenden Buschaffene groteste Gestatten, dem ernsten, tieseindringenden Buschaffen gestachten, dem ernsten, alle die geheimen Andeutungen, die unter dem Schleier der Sturrillist verdergen liegen. Wie ist doch in dieser Hinsicht der Tensel, dem in der Verstuckung des heiligen Antonins die Nase zur Klinte gewachsen, womit er unausschricht uach dem Manne Gottes ziett, so vertresslich. Der lustige Tensel Reuerwerter, so wie der Klarinettist, der ein ganz besonderes Organ gebraucht, um selnem Instrumente den nöthigen Arben zu geden, auf demselben Blatte, sind eben so erzöhlich. — Es ist sehn, das Caller eben so tubm und bech, wie in seinen sesten zu geden, auf demselben Blatte, sind eben war. — Im vorigen Jahre ward das Andenken an dieses Blatt in Paris erneuert, durch das Erschinen der: Plaisirs diaboliques, en 10 Planches, tirkes de la Tentation de Saint Andoine de Callot.

5) S. Bartsch Peintre Graveur. 14r Bd.

<sup>1)</sup> S. Scincten's Dict, des Art, III, 508, 3. 2) Dict, des Art, III, 510, 26. '3) Suber im Catalogue du Cabin, de Brandes, II, p. 283 gibt dabei die Jahrjahl 1610 an,

deren Bug man im fernen Sintergrunde, nabe der Rirden= thur erblieft, war die Anbetung eines angeblich vom Evangeliften Lutas gemalten Marienbildes. Das das vielgestaltete Leben in Ernft und Scherg, Bewinn und Berluft bei diefer Beranlaffung je mag gezeigt haben, fin-den wir auf diefem wundersamen Blatte dargestellt, schwelgerifd, reich in den Andeutungen, befonnen rubig in der Ausführung, harmonisch im Gangen, und fein Meister - fagt hoffmann - bat so wie er gewußt, in einem fleinen Ranme eine Gulle von Gegenftanden jufammengudrangen, die, ohne den Blick zu verwirren, neben einander, ja in einander heraustreten, fo bag bas Einzele ale Einzeles fur fid, bestehend, doch dem Ganjen fich anreihet. Mag es fenn, daß fdwierige Stunft= richter ibm Unwiffenheit in der eigentlichen Gruppirung, fo wie in der Vertheilung des Lichtes (auch wol in der Versveftive) vorwerfen; indeft geht feine Sunst auch ei= gentlich über die Regeln der Malerei hinaus, oder viel= mehr, feine Beichnungen find nur Reflexe aller der fanta= fifchen, munderlichen Erfcheinungen, die der Bauber feiner überreichen Phantofie bervorrief. Denn felbst in feinen aus dem Leben genommenen Darftellungen, in feinen Aufzügen, Bataillen u. f. f. ift es eine lebenevolle Php= flognomie gang eigener Art, Die feinen Figuren, feinen Gruppen, ich mochte fagen, etwas fremdartig Bekanntes gibt. Gelbft das Gemeinfte aus dem Alltageleben, fein Bauerntang, ju dem Musikanten aufspielen, wie die 206= gelein in den Baumen figend, erfcheint in dem Gdimmer einer gewiffen romantischen Originalitat, fo daß bas dem Phantaftifchen bingegebene Gemuth auf eine wun= derbare Weise davon angesprochen wird.

Che noch der fleifige Runftler jenen großen Sahr= markt vollenden konnte, ftarb Coomus im 3. 1621. Die liebende Berehrung, welche Callot für diefen im Bergen trug, konnte er auf den umvürdigen Nachfolger nicht übertragen, und entschloß fich daber ju feiner Beimath guruckzuziehen, mo er einer guten Hufnahme gewiß fenn fonnte. Im Gefolge eines dem lothringifden Gurften= baufe nabe verwandten Pringen, welcher durch Floreng nach Rancy ging, machte er die Reife und ward bei feiner Untunft in ber Baterftadt fogleich dem Bergoge Bein= rich vorgestellt, gar gnadig empfangen und bald burch Suficherung des Enadengehaltes und aller in Florenz genoffenen Bergunftigungen erfreut, wahrend er im Greife feiner achtbaren Familie liebend empfangen murde. Im 3. 1625 vermalte er fich mit dem ichonen, liebenemur-Digen Fraulein Ratharina Stuttinger, mit welcher er in gludlicher, obgleich tinderlofer Che lebte. 11m jo ungeftorter, ruftiger befchenfte er die Welt mit den Rindern feines Geiftes, feiner Runft; Reichthum der Sdeen und bewundrungewurdige Vertigfeit fie zeichnend mit wenigen charafteristischen Striden bargustellen, ließen ihn in Sta-tien eine Menge von Studien und Planen zu funftigen Arbeiten fammeln, an deren Husführung er nun ging. In der Affunft, der er sich ganz widmete, war er durch fortgesehte Berfuche gur Beseitigung vieler Schwierigkeiten gelangt und im Sechnischen auf manche Erfahrung geftogen, von welcher er gluetlichen Erfolg erwartete. Die= ber gebort der Gebrauch des harten Firniffes (bei ben Stalianern vernice grosso de' lignaivoli genant), durch welchen er, befonders im architeftonischen Theile feiner Darftellungen, an Haltung und Bestimtheit ju gewin= nen glaubte. Doch führte diese Neuerung, wie es oft ju geben pflegt, wieder anderweitige Nachtheile mit sich; weshalb sie von den Rachfolgern bei gleichen Runftbestre= bungen beld verlaffen wurde. Unerreichbar bleibt Callot in der leichten Behandlung seiner Darftellungen, wo er fast nur mit Umriffen oft eine Wirtung erreicht, Die durch muhfam fleißige Schraffirung vergeblich zu erlangen gesucht wird. Hiedurch wurde es ihm moglich, mit großer Schnelligfeit die Sahl feiner Werke ju rermehren, welche durch eigenthumliche Behandlung, felbst bei firch= lichen Gegenstanden, wo Frommigfeit und Muthwille, beide unerschöpflich, hervortreten, so anziehend find. Ohne hier zahllose, einzele Blätter aufzuführen, beschrän= fen wir une, ju nennen, die famtlichen Beiligen des Rirdenfalenders, 392 an ber Bahl, Die Bettler, Die ba= maligen Trachten des Adels, Die Sigeuner, Die Buefli= gen, die Geschichte vom verlornen Cohne, Darftellung des Kriegselendes, das Leben der heiligen Jungfrau, die Apostel und Evangelisten, die Passion, in zwei verfchiedenen Reihefolgen, Copricen = und Mastendarstellungen u. f. w. Uberall erscheint Callot eigenthumlich, in den wunderlichsten Stellungen, Gruppirungen und Abenteuer= lichkeiten, wie in idyalischer Einfachheit. - Auch die Teste des lothringischen Hofes nahmen des Kunftlers Go veranstältete der Bergog ein Tleis in Anspruch. großes Karuffel, welches abzubilden C. den Auftrag erhielt; und er lieferte in 10 Blattern das Bollendetfte, was in diefer Gattung aus feiner Werlftatt bervorging. Auswartige Große bestrebten fich, ihren Ramen, ihre Thaten und ihre Feste durch Callote Werke verewigt ju schen; so berief ihn der spanische Infant, Gouverneur der Niederlande, dorthin, um des Marquis von Spinola Belagerung der Stadt Breda ju zeichnen und zu azen. Diefe gelungene Urbeit ward Berantaffung, daß fich bald darauf Callot nach Paris eingeladen fab, um frangofische Kriegothaten darzustellen. Die Befreiung der Infel Re (am 18. Nov. 1627) und die berühmte Belagerung und Eroberung von Rochelle (die Festung fiel den 31. Det. 1629), mit welchen Ereigniffen bekanntlich, unter Riche= lien's Regirung, die Bollwerte burgerlicher Freiheit und Sicherheit fur die Sugenotten verloren gingen. voluminofen Rriegedarstellungen C's machen sich gegen= feitig den Rang streitig: in mander hinsicht verdient die der Befreiung der Infel Re den Borgug; vielleicht ents schied sich Callot felbst dafür, indem er recht fect bervortretend diefe Arbeit in einer großartigen Inschrift allen Monarden der Erde und allen Seemachten, jum un-fterblichen Ruhme des allerchriftlichsten Roniges widnet, mit seines Namens Unterschrift, Paris am 12. Marg 1631. — Much lieferte der Kunstler in Paris die beiden trefflichen Ansichten von Pont=neuf und mehre andre Blatter. Gein Salent ergriff die Großen des Sofes in der Maage, daß Beschäftigung mit der Beichenkunft, befonders mit der Feder, unter ihnen jur Deode wurde. Doch Callot, wie gefällig er fich auch wol zu fügen wußte, bielt feine tunftlerische Freiheit bober, als alle Schate der Welt, und eilte girud jum heimathlichen Berd. Bier fuchte ihn der Bruder Ludwigs XIII.,

Gafto von Orleans, dem die Geliebte feines Bergens die Pringeffin von Gonjage vorenthalten wurde und der grollerfüllt vor dem allmächtigen Richelieu flüchtete, und überraschte ihn, mahrend feines Aufenthaltes zu Ranen; oft, um ihn arbeiten zu sehen und sich zu unterrichten. 42 geiftvolle Bederzeichnungen, welche Callot in biefer Seit für den Prinzen entwarf, hat fpater Sylvestre gestochen. Gasto von Orleans hatte sich inden über den verunglueten Beiratheplan getroftet und in Ranen des Berjogs Schwester, Margaretha, jur Gemalin gewählt, jum großen Berdrufe des fonigt. Bruders, welcher die ohne seine Bewilligung vollzogene Bermablung fur un= giltig erklarte. Der Ronig, unfundig der Regentenpflicht, um fo eifersuchtiger auf Familienrechte, ließ diefen Bor= fall benuben, das lothringische Herzogthum mit Grieg zu überziehen, welcher 1633 mit der übergabe von Nancy, der verratherischen Gefangennehmung des Berjogs Rarl und der volligen Unterwerfung des gangen Landes unter frangofische Gewalt, endete. Callots Leben ward durch Diefe Reihe der Unglucksfalle, welche feinen Gurften und das Baterland trafen, unendlich getrübt. Er hatte es fein Behl, wie er mit treuem Bergen, jeder Berlockung ungu= ganglich, der lothringifchen Cache jugethan fen, und als er jum Ronige von Frankreich beschieden und aufgesodert wurde, jene Kriegethat, wie die Belagerung von Rochel= le, jum Gegenstande seiner geistvollen Darftellungen gu machen, bat er freimuthig, ihn mit fo entehrendent Huf= trage zu verschonen, denn er sein Lothringer und wer= de nie jur Abbildung der Schmach feines Burften-und Baterlandes die Sand anlegen. — Ludwig XIII. fühlte den Werth diefer Weigerung und pries den Bergog glud= lich, fo treue Unterthanen zu besitzen. Dennoch brangen wiederholt Boflinge auf ihn ein, des Koniges Wunsch gu willfahren; aber Callot entgegnete: "da will ich mir lieber die Finger abhauen, ehe ich mich zwingen liefe, fo ehrlos zu handeln." — Der Konig behandelte ihn fortwährend mit huldvoller Auszeichnung und bet ihm ein Jahrgehalt von tausend Thalern, wenn er nach Frankreich ziehen und fich feinem Dienste widmen wolle. Auf diese lockenden Vorschlage erwiederte er, wie er bereit fen, das ihm von Gott verliehene Salent Geiner Daje= .. ftat jum Ruhme ju benuten; doch feine hausliche Gin= richtung in der Baterstadt tonne, wolle und durfe er nicht verlagen. — Fortwahrendes Ariegeelend machte dennoch die Borliebe fur die Beimath wantend; jene störenden Unruhen und zu vieles Alrbeiten untergruben feine Gefundheit. Anhaltendes Gigen in gebeugter Stellung hatte den Organismus feines Magens und der Gin= geweide geschwächt; er fah sich genothigt, stehend vor eis ner Staffelei zu arbeiten. Die forperlichen Leiden ertrug er mit der Geduld eines Weisen; durch Regelmaßigfeit und Enthaltsamkeit suchte er sie ju mindern .- Ilm nicht ferner Beuge des beimischen Ungludes in den Mauern der Baterstadt zu fenn, entschloß er fich, an der Seite der Gattin, auf einige Seit nach Floreng zu geben. Mit Vorbereitungen hiezu beschäftigt, schied der reiche Geist aus der gebrechlichen Sulle. Callot ftarb im 43. Lebensjahre, ju Rancy den 28. Marg 1635. Gein Leichnam ward in der Familiengruft in der Franziskanerkirche bei= gefett; die nachgelaffene Gattin und feine Gefchwifter Mag. Encyclop. d. R. u. 28, XIV. 2. Abibeil.

ehrten sein Andenken durch Errichtung eines schonen Denkmals, welches ein Opfer der Revolutionsverwüstungen geworden ist 6). (Dr. Friedr. Cramer.)

CALLUNA, nannten Salisburn und Willdenow solche Eriken, deren Kapfeln die Scheidewände vom Mittelsaulchen ausgehend haben, statt daß bei der eigentlis

6) Bei der ausgebreiteten Celebritat, welche Callots Blatter erhielten, hatte er die Einrichtung getroffen, daß der Berkauf derfelben von Paris aus, von feinem Freunde Ifrael Benriet, betrieben wurde. Debre Platten überließ er einem andern Ber-Bettieben wiede. Mehre Platten noetteg er einem anoetn Seifen krauten de Lorme, Leibarzte des Herzogs von Orleans, dessen Bitonis er auch azte (s. Catalog, du Cabinet de Sylvestre, pag. 196. — Heinecken Diet, des Art. Tom. III. pag. 505. nr. 9). Ohne seinen Auhm zu gefährden, hat dennoch ein Unstern über seinen fünstlerischen Nachlaß gewaltet; Frau v. Grafigny erzählt mit gerechtem Verdusse, daß ihre Mutter, eine Erbin der Familie Callet, unwissend und leichtsinig, viele werthvolle Platten der Erbiliget an einen Empferschnied perfauste. der unbeten der Erbichaft an einen Rupferichmied vertaufte, der, unbefant mit deren tunftterifchem Werthe, fie ju Rupfergeschieren ver-arbeitete. — Dennoch verstattet ber Reichthum feiner Leistungen — Die Sahl feiner famtlichen Blatter wird auf 14 — 1500 angegeben — ben Runftliebhabern teiditen Erwerb einzelner Blatter und Reihefolgen feiner Darftellungen. Gine fast vollständige Samlung der Callotichen Blatter findet man in der herzoglichen Runftfammer ju Braunschweig und in der tonigt. Rupferftichfam-tung ju Dreeden. — Ein fritisch genaues Berzeichniß feiner Bidt-ter fann nicht nachgewiesen werben; die Schwierigfeit, ein selches ju liefern wird vermehrt durch die vielen, fpeter erschienenen, nach seinen Beichnungen in feiner Manier gearbeiteten, mit seinem Namen bezeichneten Blatter; doch bleibt zu folchem Unternehmen immire der Artistel Callot in dem Diet. des Artistes Tom. III. pag. 495 - 531 eine ichasbare Grundlage. - Much wird in dieser hinsicht der Catalogue des Estampes de M. de Lorangère dieser Hinscht der Catslogue des Estampes de M. de Lorangere par Gersaint (Paris, 1744) geschäft. Olgemälde von ihm findet man öfter in Privatsamlungen, als in großen Galerien, stienwelche sie, bei der Flüchtigseit der Andentungen, geringen Werth baben. So besist der tenigt. schwedische Generaltonsul Dehn zu Berlin das Originalgemälde des grausen Nachtstücke, unter dem Namen Le Brelan befant, (s. Diet. des Art. 111. 511. 4.), so der Berf. diese Aussauch er eine reiche Samtung Casselscher Blätter hat, ein Gemälde, ruhende Jäger darstellend. Mehr als diese werden des Künstlers Hands und Federzeichnungen gesucht. Im Catal. rais. des dess. nrig. du Cabinet de seu Le Prince Im Catal. rais. des dess. nrig. du Cabinet de feu Le Prince Charles de Ligne führt Bartich 84 folder Zeichnungen auf, unter benen die mit ber Feber gezeichnete und mit Biefter ausgeführte des großen Jahrmarttes befondere Aufmertfamteit erregt. -Eine Dentschrift auf Callet: Eloge historique de Callot, noble Lorrain, célèbre Graveur, avec son portrait, à Bruxelles 1766. 4. (par le père Husson) ift so setten, das man in den Bibliotheten ju Berlin, Dreeben, Gottingen und Wolfenbuttel vergeb-lich banach gefragt hat. - Porrault, in feinem prachtvollen Werfe: Les Hommes illustres, qui ont paru en France pendant le XVI. Siècle, (Paris 1696) front 26. 1. S. 95. Canot's Bild. niß, geftochen von Lubin, gwifden Le Gueur und Manteull. Unter den zahlreichen Aupferstichen, welche des Kunstlers sinnreich charafteristisches Angesicht geben, sey noch hier der von Moncornet gelieserte erwähnt, mit der Unterschrift: En miraculum Artis et Naturae; die delineat et incidit in aere parvo quidquid magnisseum Natura secit; imo perseci ille omne opus suum cum dextera tanti viri; unde merito creditur coelestium ldearum unicus haeres. — In britten Theile der Entretiens sur les vies des peintres von & clibien ift Collots Seben giem. lich vollfrandig abgehandelt. 2. v. Bartich im erften Bande feiner Rupferftichtunde G. 218 urtheilt von Callet mit mehr Empfanglichteit für eine beschräntte Ansicht des Strengtechnischen als im freien Geifte seiner Arbeiten: — I. D. F. Richter faßt das gegen den tunkter. Charafter Callots sehr bezeichnend, wenn er ihn "einen malenden Gozzi" nent, und ihn als peetisch ermantischen Anagrammiter der Natur, über den prosaischen Hoggarth

chen Erica die Scheidemande von den Klappen ausgehn. Da indest diese Alnhastung der Scheidemande nicht standshaft ist, und Erica vulgaris, die man Calluna zu nenz nen ansing, in jeder andern Rücksicht mit den übrigen Eriken übereinstimt, so übergeben wir billig jene zu fünstliche Gattung der Vergessenkeit. (Sprengel.) CALMET (Dom Augustin), Benedictinerabt zu

Senones in Lothringen, von der Congregation des beil. Bannus, geboren den 26. Febr. 1672 ju Mefnil la Gorgne im Bisthum Toul in Lothringen. In dem Priorat zu Breuil, einem Benedictinerklofter, begann er feine Studien, 1688 wurde er als Benedietiner eingefleidet, und 1696 in den Priesterstand aufgenommen. Unter feis nen Ordensbrüdern zeichnete er fich durch seine wiffen-schaftlichen Strebungen, besonders als Schriftsorscher, ruhmlichst aus. Eine hebraische Grammatik von Bur= torf, die ihm in die Sande fiel, gab ihm Unlag, diefe Sprache, ohne mundlichen Unterricht, mit großer Be= harrlichkeit ju studiren, wobei ihm in der Folge ein evangelischer Geiftlicher, Namens Fabre, der ihm bebraische Bucher verschaffte und sie ihn verstehen lehrte, nut= liche Dienste leistete. Auch mit der griechischen Sprache erlangte er eine gute Bekanntschaft. Seit 1698 unter=-richtete er die jungen Religiosen in der Abtei Moyen= Moutier in der Philosophie und Theologie, und 1704 erklarte er ihnen als Subprior in der Abtei Munfter die Diehrmals hielt er fich langere Seit zu Paris auf, um die zu feinen literarifchen Alrbeiten nothi= gen Gilfemittel zu benugen. Er erhielt 1715 das Prio= rat ju Lan, 1718 ernannte ibn das Generalfapitel feiner Congregation jum Abt bei St. Leopold ju Ranen, 1728 nahm er in derfelben Eigenschaft von der Abtei Genones Befit, und hier frarb er den 25. October 1757. Swei= mal war er Generalprafident feiner Congregation, aber ein Bisthum in partibus, das ihm Benedict XIII. auf den Borschlag des Kardinals = Collegiums übertragen wollte, lehnte er aus Bescheidenheit und Liebe zu stillen wiffenschaftlichen Beschäftigungen ab. Die Achtung, die dem gelehrten Verdienste gebührt, erhöhete er durch feine sittlichen Tugenden, feine Sanftmuth, Berträglichkeit, Bute und echte Frommigteit. Alls Schriftsteller erwarb er sich in feiner Kirche ein hohes Unsehn, und wirklich war er einer der nuglichften und arbeitfamften Gelehrten, die aus dem Benedictinerorden bervorgingen. einen ziemlichen Umfang gelehrter, besonders theologischer Rentniffe, eine ausgebreitete Belefenheit und das Salent, aus einer Menge von Schriften das Befte gefchickt auszuheben und in eine leichte Aberficht zu bringen. Aber vergebens fucht man bei ihm fritischen Scharffinn, eine eigenthumliche, freie und freimuthige Behandlung religiofer Wahrheiten und eine tiefer gebende, vom Rirden= glauben unabhangige Exegefe. In feinen hiftorischen Un= tersuchungen vernift man eine befriedigende Enwicklung des Ganges, den Religion, Gefete und andere Denfungearten nahmen, eine richtige Ochagung und QBurdigung des Wiffenswerthen, einen freien politischen Geift, und den echten hiftorischen Sact. Meistens ift er nur ein fleißiger Samler, und nicht felten gibt er dem Lefer statt eigener Auftlarungen ein Verzeichniß fremder Dei= nungen und mifcht fromme Betrachtungen ein. Huch ift

vie Darstellung in allen seinen Schriften steif und unbeholfen, die Sprache nicht ganz eorrect, und die Einkleidung ohne Reiz. So viel Ansehen er daher, die auf unfre Zeiten, besonders als Schrifterklärer, in seiner Kirz che behauptete, so konnte er doch dem Tadel sehr gelehrter Männer (eines du Pin, P. Simon; Fourmont und Soueiet) nicht entgehen, die besonders seine unzulängliche hebräsische Sprachkentniß, die vernachlässische Benußung der Nabbinen, und das unzeitige Auskramen seiner Gelehrz samkeit rügten. Bei allen diesen Mängeln enthalten doch seine Schriften viel Gutes, und verdienen eine genauere

literarische Unzeige. Die vornehmsten sind:

La s. Bible en latin et en français (nad) de Sa= cy's ilbersetung) avec un commentaire littéral et critique. Paris 1707—1716. Vol. XXIII. 4. dazu ge= hort ein Band Nouvelles Dissertations. Ib. 1720. 4. Ed. II. ib 1714 — 1720. Vol. XXVI. 4. vollständiger und geschätzer ift die Musgabe: Par. 1724. Vol. 1X. fol., ofter. Der Commentar wurde ins Lateinische überset von J. D. Manfi zu Lukka und erfchien Luccae 1730-1738. fol. Vol. VIII. in 9 Banden, nachgedruckt: Comment. lit. in omnes libros Vet. et N. Test. Aug. Vindelic. 1756. Vol. VIII. fol. Wirceb. 1789-1793. Vol. XIX. 4. Gin Auszug aus diefem Commentar ift unter der Aufschrift: la Bible de l'abbé de Vence (weil dieser Abbe eine Abhandlung beigefügt hat) zu Paris 1748-1750 in 14 Quartbanden erschienen, und die ver= mehrte Ausgabe deffelben, gewohnlich la Bible d'Avignon genant, wurde bald darauf zu Avignon in 17 Quartbanden gedruckt 1). Mit Verwerfung mustischer Deutungen und unnuger Fragen erorterte Calmet den biblischen Wortverstand, wie ihn der heilige Geift in der Rirche, durch Papft und Bifchofe in den Concilien, fest= gefeht habe, ließ aber nirgends einen Ginn gu, den ein= gele Schriftforscher fur fich durch ihre individuelle Deutung und ihr perfonliches Dafurhalten herauszubringen vermochten, daher findet der mit den neuern Fortfchritten in der Bibeleregefe befannte Katholit bei ibm gwar bau= fige Unführungen der Batererflarungen, aber feine be= friedigende Aufschluffe über die Bibel2). Das Befte und Brauchbarfte in Calmete Bibelwerte find die Abhandlun= gen, welche er jedem biblifchen Buche beigefügt hat, gur Erlauterung der Zeitrechnung, Gefchichte, Erdbefchreibung und Alterthumer. Gie zeugen von einer umfaffenden fritischen, historischen, geographischen und antiquarischen Gelehrsamkeit, allein die hermeneutischen Grundfage der

katholischen Kirche hinderten jeden Einfluß dieser For= schungen auf die Eregese selbst. Wegen ihrer Reichbal= tigfeit wurden fie oftere einzeln gedruckt: Dissertations, qui peuvent servir de prolegomènes de l'écriture sainte. Par. 1720. Vol. III. 4., auch in ctwas anderer Ordnung und unter dem Titel: Trésor d'antiquités sacrées et profanes des commentaires du P. A. Calmet. Amst. 1722. Vol. XII. 12. Engl. von Sam. Parker, Oxford 1726. 4. Holland. Rotterd. 1728 — 1733. 4. Latein. von Mansi, Luffa 1729. fol.; 1736. 4. Teutsch: biblische Untersuchungen, mit (schätbaren) Anmert. und einer Vorrede von J. L. Mosheim. Bremen 1744. 2. Aust. 6 Ih. 8. In einer Nealverbindung mit den bisher angezeigten Werken steht Calmets Dietionnaire historique et critique, chronol., geograph. et littéral de la bible. Par. 1722. Vol. II. fol. Suppl. ib. 1728. Rupf. Genève (ohne Rupfer) 1728. Vol. IV. 4.; Nouv. édit. où le supplément a été rangé en sa place. Par. 1730. fol. mit Rupf. Toulouse (ohne Ru= pfer) 1783. Vol. VI. 8. Lateinisch von Mansi, Luffa 1725. fol. und Augeburg 1729. fol. jede in 4 28den. und erftere ohne Rupfer, auch Engl. (von John Colfon) und Sollandisch; Teutsch von S. G. Glodiner, Liegnig 1751 - 54. 4 Bdc. 4. und im Auszuge mit Berben. Sa= nov. 1779 -1781. 2 Bbe. 8. Das gange Wert ift aus den zerstreuten Bemerkungen des biblischen Commentars zusammen getragen und alphabetisch geordnet, in man= den Artikeln sehr weitschweifig, in andern unbefriedigend, und auf eine unrichtige Eregese und unzuverlaffige Eradi= tionen gegrundet3). In demfelben Geifte geschrieben, swar mit Benutung der beffern Vorarbeiten, aber von befchrankten theologischen Unfichten geleitet, ift seine Histoire sainte de l'ancien et du nouveau Test. et des Juifs, pour servir d'introduction à l'hist. ecclesiast. de l'Abbé Fleury. Par. 1718. Vol. II. 4. lb. 1725. Vol. VII. 12. lb. 1737. Vol. lV. 4. lb. 1770. Vol. V. 4. Engl. mit Buf. von Ih. Stadehouse, London 1740. Vol. II. fol. Teutsch, Augeb. 1759. fol. Lat. chend. 1788. Vol. V. S. Das Werf geht nur bis jur Serftorung Terusaleme. Geringern Werth noch fur unfre Zeiten hat seine bis 1720 reichende Histoire universelle sacrée et profane. Strasb. et Nancy 1735 – 1771. Vol. XVII. 4. Stal. Venet. 1742. etc. 4. Scutsch (von R. Micinforg). Mugéb. 1776 – 97. 12 Sdc. in 6 Calmet erzählt das Befannte ziemlich richtig, mit einer gewiffen Bouftandigkeit, in einem guten Busammenhange und nicht unangenehm, nimt aber mehr

auf die Rirchen = und alte Geschichte, als auf die bur= gerliche und neuere Rudficht. Auf eigene Untersuchungen gegrundet, und mit fleißiger Benugung der Archive und Urfunden, aber nicht gang unparteifch geschrieben ift fei= ne Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, qui comprend ce qui s'est passé de plus mémorable dans l'archevêché de Trèves, et dans les evêchés de Metz, Toul et Verdun, depuis l'entrée de Jules César dans les Gaules, jusqu'à la mort de Charles V., duc de Lorraine en 1690. Nancy 1728. Vol. III. fol. mit 45 Karten und Rupf. revne, corrigée et augm. des règnes de Leopold I. et de François III. 1b. 1745-1757. Vol. VII. fol. 8., weven die (mißrathene) Literaturgeschichte von Lothringen (Bibliotheque Lorraine) den vierten Band ausmacht. Die gweite Musgabe ift unvollendet, und daber die erfte vorzugieben; allein Bieles, was dem frang. Sofe anftogig feyn tonnte, ist schon in dieser ausgestrichen, und auch in Binsicht auf fritische Benußung der Quelle, der Untersuchungs= methode und der Darstellung läst das Werk viel zu wunschen übrig. Einen Auszug (Hist. de Lorraine abregee) gab Calmet 1734 ju Rancy in 8. heraus, und eine alphabetisch geordnete Notice de la Lorraine von ihm erschien ebendaf. 1756, in 2 Foliobanden; eine reich= haltige, das große Geschichtswerk erganzende, aber plan= lose Materialien = Samlung \*). Seine übrigen Schriften tonnen wir hier übergeben s).

CALNE, Borough in der engl. Shire Wilts, der 2 Deputirte zum Unterhause wählt. Ein alter Ort, wo schon 997 eine Kirchenspnode gehalten und das Colibat der englischen Geistlichkeit durchgesetzt ist: er liegt an eisnem Seitenkanale des Wilts und Berkshirekanals, hat 1 geräumige Kirche, 3 Bethäuser der Presbyterianer, Anabaptisten und Quakter, 1 Freischule für 30 Knaben, 540 Häuser und 3457 Einw., die sich meistens mit der Feintuchweberei beschäftigen und 1 Wochen und 2 Jahrsmarkte halten, 4 Meilen im S. O. sieht man die Figur eines weißen Nosses, 157' in der Länge und in trottistender Stellung, das in einem Kalkselsen eingehauen oder von der Natur gebildet zu sein scheint, und 3 Meilen in N. 2B. liegt Bowood, der geschmackvolle Landsitz des Marg. von Landsowne.

CALOBATA, (Entomologie). Eine von Fabrieius, Meigen und Latreille angenommene Fliegengattung, aus der Familie der Saugstiegen (Museides). Ihre Kenzeichen sind: ein kugeliger vom Halöschilde getrennter Kopf,

<sup>3)</sup> Schon bei der Beurtheilung des oben angeführten Auszugs fagt ein Recensent in der allgem. teutsch. Bibl. Bb. 52. 5. 477: "Mir haben so viel neue Entdedungen und Berichtigungen in der biblischen Geographie, Geschichte, in heitigen Aletethunern u. s. w. gemacht, daß, wenn das Wert unsen Beiten angemessen werden sollte, es ganzlich hatte umgearbeitet werden nuffen." — Calmet hat dem Worterbuche eine segenannte Bibliothèque saerée oder ein Verzichnis der besten Dücker für die Schrifterklärung, und sieden hermeneutische Regeln vorausgeschieft, die nur das Gewöhnliche enthalten. Vor allen Dingen, sagt er, musse man bei dem Verstaube der Bibel bleiben, den ihr de Kirche beigelegt hat. S. Buddei praesat. ad Rambachii institutt. hermen und die Biblioth. aneienne et mod. par J. le Clerc. T. XiX. P. 1. 120.

<sup>4)</sup> Meusel bibl. hist. Vol. X. P. I. 111. sq. und die dert angesührten Schriftseller.

5) Calmet hat sein Leben selbst beschriftseller.

5) Calmet hat sein Leben selbst beschriftseller.

Nancy 1751. sol., wo aber das Verzeichniß seiner Schriften sehr ungenau abzesaßt ist. Wgl. Chevriers Mémoires pour servir à l'hist. des hommes ill. de Lorrsine. Bruxell. 1754. 8, p. 319. Vie de Calmet par Fangé 1763. 8. Vita del P. D. Agost. Calm. tradotta del Franc. et illustr. con note da B. Passionei. Roma 1770. 4. Rathloss Vesch. jestl. Vel. 1 Th. 66. Strodrmanns Beisträge zur Hist. der Gel. 5 Th. 200. Neues gel. Eur. 13 Th. 251. Saxii Onomast. T. VI. 249 u. 674. Abelungs Susäge zum Idder. Wachters Geld. d. bist. Forsch. 2. Th. 1 Abth. 57 u. 134. Bapf's Viogr. der merkw. und verd. Gel. 1 Heft. Mr. 3 mit Calmets Vilde. Nouv. Diet, hist. Biogr. univ. T. VI. (von Weiß).

furge, dreigliedrige Gubler, das lette Glied größer, rund= lich, mit Seitenborfte, Salefchild und hinterleib fchmal und langgestreckt, Flügel offen, Beine fehr lang und schlant, nacht. Man trifft die Arten bei uns vorzüglich in der Rabe der Gewässer, über welche sie wegzulaufen Die befannteste Art ift Calobata petronella Fabr. (Musca petronella Linn.) grau, mit rother Stirn, die Beine blafgelb, mit fchwarzen Ge= (Germar.) lenfen.

CALOCHILUS R. Br., eine Pflanzengattung aus der naturlichen Familie der Orchideen und der 20. Lin= ne'schen Staffe. Mit Neotlia Sw. sehr nahe verwandt, unterscheidet sie sich durch innere, fleinere, aufrecht stehen= de Blattchen der außern Blumenhulle, welche bei Neottia zusammen flappen, und durch das lang zugespitte, bartige Lippdyen. Zwei Arten, C. campestris und paludosus

R. Br. wachsen in Neu-Holland. (Sprengel.) CALOCHORTUS Pursh., eine Pflanzen-Gattung aus der natürlichen Familie der Junceen und der 6. Linne'ichen Klaffe, deren Otheilige, offen stehende Corolle die drei innern Lappen mit Wolle befett und fleetig hat, deren fehr furge Staubfaden auf die Bafis der Corolle eingefügt find, und deren Rapfel 3facherig ift. Die ein= sige befannte Art: Cal. elegans Pursh. mit weißen Blu=

men, wadhft in Louisiana. (Sprengel.) CALODENDRON Thunb., eine Pflanzen = Gat= tung aus der naturlichen Familie der Mutaceen und der 5. Linne'iden Rlaffe. Char. Funftheiliger Reld, funf Corollenblatter mit langen Rageln, funf fehlschlagende, an der Spike drufige Staubfaden wechseln mit den voll= fommenen ab. Das Pistill steht an der Seite einer fünffacherigen Kapfel. Die einzige bekannte Urt: C. cafommenen ab. pense Thunb., am Kap, mit schonen blagrothen Blumen batte Linné Dictamnus capensis genant. (Sprengel.)

Calofaro, f. Charybdis. CALOGERA, CALOGIERA (Angiolo), cin ge= lehrter Camaldulenfer, geboren den 7. Gept. 1699 gu Padua. Er mar der Abtommling einer edlen, alten, grie= difchen Familie auf der Infel Corfu, studirte bei den Sesuiten, und ließ fich in seinem 17. Jahre, in dem Aloster St. Michael, auf einer Infel zwischen Benedig und Murano, in den Camaldulenser = Orden aufnehmen. Er wurde 1729 in feinem Kloster Lector der Philosophie, 1756 Abt und ftarb den 29. Sept. 1768. Seine litera= rifden Kentniffe und Verbindungen maren fehr ausge= breitet und mannigfaltig, und feinem regen Gifer fur wiffenschaftliche Gultur danft man die Berausgabe von 2 reichhaltigen Samlungen von Abhandlungen berühmter italianischer Gelehrten aus dem Gebiete der Philosophie, Phofif, Arineiwiffenschaft, Philologie, Gefchichte und Literatur, die zwar manches Mittelgut, aber auch nicht wenige vortreffliche Auffage in Umlauf brachten, beson= ders fchagbare Beitrage jur Gelehrten = und Bucherfent= nifi. Gie erschienen unter tem Titel: Raccolta d'opus-Venez. 1728 — 1754. coli scientifici et filologici. Vol. LI. 12. Nuova raccolta. Ib. 1755 — 1778. Vol. XXIV. 12.; vom 15. Theile an, nach Calogera's Tede, fortgefest von feinem Ordensbruder Fortunato Mandelli. Er ließ auch alliabrlich in Briefform ein Band= den literarischer Radrichten drucken, unter dem Titel:

Memorie per servire alla storia letteraria. Venez. 1753-1758. Vol. XII. 8. und Nuove Memorie. Ib. 1759 — 1761. Vol. V. S., hatte Antheil an mehren Journalen (j. B. la Minerva, 1762-65. 4.) und an der neuen Ansgabe von Cincllis reichhaltiger Biblioteca volante, continuata dal D. Sancassani. Ven. 1734 - 47. Vol. IV. 4. Den Telemach und Gullivers Rei= fen überfette er ins Italianische, gab auch einige Bio= graphien und Andachtebucher heraus, und hinterließ hand= schriftlich einen reichhaltigen, literarischen Briefwechsel in

60 ftarfen Banden\*). (Baur.) CALOGIERI St., eine fleine Stadt in der ficilianischen Intendantur Girgenti, befant durch eine viel= besuchte Wallfahrtstirche und Heilquellen. (W. Müller.)

CALOGYNA R. Br., eine Gattung Pflanzen, die zu kunstlich von Goodenia getrent ist, als daß sie nicht mit derselben vereinigt werden sollte; wie in meinem system. veg. I. p. 721 gefdichn ist. Calomel, f. Quecksilber. (Sprengel.)

CALOMERIA, nannte Ventenat eine Pflanze, welche früher von Smith den Ramen Humea erhalten, unter welchem sie auch jest allgemein angenommen ift. Schmeichelei gegen Bonaparte, deffen Familien=Name hier griechisch übersetzt wurde, veranlaßte den Franzosen zu dieser gang unnugen Abanderung des Namens. (Sprengel.)

CALONICO, im Rreise Raido des Begirts Leven= tina. Die Saufer diefer katholischen Pfarrgemeinde liegen zerftreuet auf dem Gebirge. Su den in dem Kanton Teffin üblichen Auswanderungen trägt auch diefer Ort das seinige bei, denn die meisten mannlichen Bewohner ziehen als Glaser nach Frankreich, um erst, wenn sie sich dort einiges Geld gesammelt haben, in die Beimath wie= der zurückinschren. †) (Graf Henckel von Donnersmarck.)

CALONNE (Charles Alexandre de), wurde ge= boren zu Douai, im jetigen Nord = Departement, am 30. Januar 1734; fein Bater, erfter Praffdent des dortigen Provinzial = Parlamentes für frang. Flandern, gab dem talentvollen Sohne eine gute Erziehung, und Gelegenheit gur Ausbildung in einer Lehranstalt ju Paris und be= stimmte ihn zum einstmaligen Nachfolger im Amte. Die Leichtigkeit, mit welcher der Jungling wiffenschaftliche Fortschritte machte, weckte in ihm ein fruh vorwaltendes Bewußtsein der Gabigkeit und des Talentes. Er trat, der Verfassung gemäß, nach ruhmvoll beendigten Stu-dien, querft als Advokat in bffentlichen Dienst, ward General-Advokat beim hochsten Gerichtshofe von Artois, dann in feiner Baterftadt beim dortigen Parlamente Ge= ncral=Profurator, 1763 Maître des Requêtes, in wel= dem Umte er sich als fügsames Werkzeug einer, gegen den Minister Choiseul gerichteten Intrigue bei einem gro= Bes Auffehn erregenden Projeffe befant machte, und ei= nen Ruf erhielt, deffen Andenken ihn bei der Nation und allen frangofischen Parlamenten verhaft machte. Ein vom

<sup>\*)</sup> Nuova raccolta d'opusc. scient, et filol. T. XXVIII. p. 1. Bibl. hist, lit. Struv. Jugler, T. U. 1039. Abelung & Suf. 3. 3ocher. Biogr. univ. T. VI. (von Ginguene), Wachelere Gesch. d. bift. Fersch. 2. Bd. 1 Abth. 202.

<sup>+)</sup> liber diefe Rantonalfitte ber Unswanderungen perdient bas ibnen gewidmete Rapitet im helvetischen Almanach fur bad Jahr 1812 (Burid, b. Dred, Sugli und Comp.) G. 52-56 nachgelefen

Ronige febr begunftigter Sofmann, der Bergog von Miguillon, Commandant ber Bretagne, ftand an der Spike der geheimen Umtriebe, durch welche Ludwig XV. der Allgewalt feines erften Ministers entgegenarbeiten, feine Schritte bemmen, ibn belauern und den furglich aufgehobenen Jefuiter-Orden unterftugen ließ. Die Gin= wohner der Bretagne flagten ihren Commandanten der Nichtvollziehung des Parlaments - Edictes wider die Tefuiten, der Beruntreuung von offentlichen Geldern, der Gewaltthatigfeit gegen den Burger, der Feigheit wider den Feind an; sie forderten Recht vom Konige gur Aufrechterhaltung ihrer Privilegien und Freiheiten. Ihr Bertheidiger war der General=Profurator des bretagnischen Parlamentes La Chalotais, ein unerschrockener, einsichte= voller, beredter Mann, deffen Namen man in feiner Pro= ving, wie in der hauptstadt und im gangen Reiche mit Berehrung nannte. In weiten Berzweigungen bildeten fich bie Parteien und rufteten fich jum Kampfe: auf der einen Seite stand der Konig, die Hoflinge und die Je-fuiten, auf der andern die Parlamente mit den Bewoh= nern und Standen der Bretagne, der erfte Minifter Choifeul unter Theilnahme der Nechts = und Wahrheits= freunde. Um den Konig für seine Rathschläge gang zu feffeln, fchlug liguillon den gewohnlichen Weg ein, auf welchem unfahige Regenten am zuverlaffigften eingeschuch= tert werden: unter La Chalotais Leitung foute in der Bretagne, von wo aus man mit derbem Ernfte in einer anonymen Suschrift an den Konig auf Abstellung vieler Unbill drang, eine fchreckliche, Sochverrath athmende Ver= schwörung angesponnen senn. Calonne wurde gum Ge= neral=Profurator einer gur Untersuchung dieser vorgeblichen Berschwörung niedergefesten Commission erwählt und zeigte für die Partei der Soflinge, wider die Bretagner, Die Parlamente und den mutbigen La Chalotais, einen Cifer, der fo weit ging, auf Privatwegen, unter perfon= lichem Vertrauen erhaltene Nachrichten zum Sauptgrund der wider die Angeschuldigten eingeleiteten Berfolgung ju machen. Gegen folden Borwurf, fuchte fich Calonne ju rechtfertigen, ohne ihn vernichten zu fonnen. (ilber den weiteren Erfolg diefer Angelegenheit. f. den Art. Choizeul). Er mag es gerathen gefunden haben, da er ein= mal bei den Parlamenten eine ungunftige Meinung über fich geweeft hatte, nun feinen Beruf als Juftizbeamter aufzugeben. Mit Empfehlungen verfeben, ichied er aus feinen bisherigen Verhaltniffen, und erhielt den eintrag= lichen Posten eines Intendanten von Det, dann von Lille, worin er 15 Jahre blieb; mit großem Alufwande, oft in der hauptstadt, lebte und das Talent, fich Gons ner zu erwerben, mit entschiedener Geschicklichkeit geltend machte. Sein Ziel war, an die Spise der Finanzver- waltung des Neiches gestellt, zu werden; jenes für Ehr= süchtige so lockend, für den Prüfenden mit so warnenden Abmahnungen verhundene Siel-hatte fortwährend viele Bewerber: Calonne suchte es zu erreichen auf einem 2Bege, der feiner Sonderbarkeit und Ginfachbeit halber gludte: er sprach bei jeder Veranlaffung die Wunfche feines Ehr= geizeb aus. Anstatt außerer Strenge, womit fid man= the Nebenbuhler maffneten, suchte er in Freundlichkeit und Gefälligkeit, besonders gegen die Frauen, in wohls berechneter Fügfamteit gegen feine Gonner, in unbefan-

gener Offenheit gegen feine Widerfacher, Mue gu gewin= Unter Versprechungen entwickelte er feine Plane und verbreitete fo den Ruf feiner Ginfichten, feiner Ge= schieklichkeit, seines Genies. Teden seiner Befchüger, machte der gewandte Mann glauben, daß er nur fur und mit ihm einen ausgebreiteten Wirfungefreis fuche. End= lich gelang es, durch des Grafen von Artois und des Ministers der auswartigen Angelegenheiten, Vergennes Empsehlung, der die vielvermogende Berzogin von Polignae, die Berfraute der Ronigin, bier mit ihr im Streite, beitrat, daß Calonne jum Generalkontroleur der Finan= gen ernant wurde, der Posten, aus welchem vor Rurgem Necker mit der Anerkennung großer Verdienste aber mit der Beschuldigung fleinlicher Ehrsucht, seine Nachfolger, besonders deren letzter d'Ormesson, mit dem Ruse der Unsähigkeit entlassen waren. Als Calonne am 3. November 1783 am Sofe ju Fontainebleau jum ersten Male als Minister erschien, bemeisterte fich aller Sofleute ein Saumel der Freude; sein Eintritt in das Ministerium schien ihnen und Frankreich eine goldene Zukunft zu ver= Mur die Konigin, von ihrem Vertrauten, dem Abbe Bermont, aufgeregt, verschwieg ihr Misver= gnugen über biefe Ernennung nicht, und schalt gleich anfänglich den neuen Minister einen gefährlichen Rante= macher. Calonne's Stirn ward dadurch nicht gefurcht: mit bescheidener Ergebenheit naherte er sich der Konigin und suchte ihr, deren falte Buruckweifung ihn nie ftorte, Dienstbefliffenheit zu zeigen. In einer dem Ronige 1785 übergebenen Dentschrift bezeichnet C. bas gange Gewicht der ihm mit dem Ministerio übergebenen Laft, indem er fagt: "Nicht ohne Schaudern kann man sich des dama= ligen Sustandes der Finangen, ohne Geld und ohne Ere= dit, erinnern: ungeheuer waren die rudftandigen Goulden, die Einnahmen voraus bezogen, alle Bilfsquellen erschopft, die Statspapiere werthlos, das baare Geld aus dem Umlaufe verschwunden, die Statskaffen außer Stande, Sahlung zu leisten und der fonigliche Schaf auf den Bestand zweier Beutel mit 1200 Franken zu= ruckgetommen." - Gine Menge glanzender Eigenfchaf= ten machte der Mann, von welchem der Konig und Frankreich Abhelfung diefer Finangnoth erwarteten, von feinem hervortreten an, wie fruher auf untergeordnetem Posten, geltend : liebenswurdig in jeder perfonlichen Beziehung, ohne Machsucht, ohne Beforgniß über den ihm zugefallenen fchwierigen Beruf, wußte fein reiches Salent für den Augenblick fur Alles Rath ju fchaffen, alle Sorge zu verscheuchen, fast jede an ihn gemachte Fode= rung ju erfullen: er befriedigte Sab= und Berfdwen= dungefucht des Sofes, vermehrte willfahrig Gehalte und Pensionen, bezahlte die Schulden der Pringen, wie die Ruckftande, zu deren Abtragung die öffentlichen Kaffen verpflichtet waren, und beseitigte leichtfertig die schwierigften Aufgaben, wodurch er fich den zweideutigen Rubin erwarb, dem arbeitefcheuen Ronige fich angenehm zu ma= den: doch der Regentenberuf, wird nie ungestraft jum leichten Spielwerk herabgewurdiget. Die schwierige Aufgabe der Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwischen der Statsausgabe und Einnahme, und fo des Statefre= dites, der fich Reder, ein Dann von vieler Arbeitfam= feit und Kentniffen, aber ohne großartigen, politischen Charafter, nicht ohne Salent, aber ohne Genie, mit ernft= egoistischer Saltung, auf dem Wege der Ersparniffe, un= terzog, verbieß Calonne zu losen, bei luftigem Wohlleben; unter Berfchwendung jeder . Urt. . Dit Buverficht blidte er der Sufunft entgegen. Er überbot in der Behandlung der Gegenwart alle auf ibn gesetzten Erwartungen, in= dem er dem Sofe die Meinung beibrachte, daß die Beit der Ernte gefommen fen, wo die Frucht einer geschieften Finangverwaltung in Hoffesten die nüglichste Berwendung fande. — Der Stategeschichte Frankreichs gehort die Auffahlung der Summen zu, welche Calonne bei feinem Eintritte in das Ministerium als Statsschuld vorfand, und wie er diese durch Anleihen, Bornahme zu funftigen Sahlungen und Berfchiebung falliger Ausgaben vermehrte. Wohin dieses Alles führen mußte, saben zuverläffig in ihrem Sinterhalte vorher feine geiftreichen Gegner Recker, Turgot und ihr Unhang, denen er bald Muthwillen, bald Achtungebezeigungen, nie Rachfucht entgegensette; aber gefährlicher fur bie nachste Folge, als die Feind= fchaft und Gifersucht einzelner Perfonen war der feind= felige, nicht unbegrundete Argwohn, mit welchem Rorporationen, die Parlamente, feine Schritte beobachte= ten, und die offentliche Stimme. Da indef der Chef der Finanzverwaltung nirgend Berlegenheit zeigte, fo wurde er unbeachteter und mit geringerem Widerfpruche seine Rolle haben fortführen tonnen, mare nicht Reefer, nach feiner Entfernung aus dem Ministerio, durch jahl= reich ihm zugehende Lobspruche aufgeregt, aus seinem Rückhalte mit dem Werke:" Über die Finangverwaltung, bervorgetreten, und hatte er nicht durch diefen machtigen Angriff auf die feiner Sparfamfeit entgegenftebende Ber= fdwendung Calonne's die Blide Aller auf einen Gegen= frand gerichtet, welcher nach furger Frift die traurigsten Resultate berbeiführen mußte. Mit großer Klarheit zeigte Recker, wohin der dermalige Suftand der Finangverwal= tung führen wurde, und bob feine eigenen Unfichten und feine Anordnungen im Statshaushalte mit der Buverficht eines richtigen Rechners hervor. Der Konig wurde von diesem Angriffe auf seine Regirnng beunruhigt: Redern wurde die Ruckfehr in die Hauptstadt verboten; Calonne Dagegen ließ meder personliche Verlegung, noch Beforg= niß oder Rachsucht blicken, auf feine Weise beunruhigte er feinen Gegner; nicht einmal durch Rudtfehr gur noth= wendigen Behutsamkeit : er wollte fich nicht allein schuldlos gegen die gemachten Vorwurfe, er wollte fich auch confequent in der Inconsequeng und, wie es seine Freunde nannten, edelmuthig zeigen. Der Augenblief, wo das Parlament seine, von den Absidhten der tonigl. Regirung unabhan= gige, Stimme geltend machte, fam ichon 1785, als der Finanzminister eine Anleihe von achtzig Millionen Franfen und eine Fortdauer der erhöhten Grundfteuer regi= strirt wiffen wollte. Formliche Protestationen bauften fich; doch der Konig hielt ein Lit de justice, befahl, die Parlamente gaben nach, und der Minifter triumphirte. Doch Ludwigs XVI. Gewiffen war beunruhigt durch den Gewaltstreich, wie durch die auf ihn eindringenden Slagen; er war unfahig, den Schleier zu luften, welcher auf den Magregeln seiner Minister, auf den Ranken des Hofes, den Verschwendungen der Großen, der Berschsucht der privilegirten Raften und dem Drucke des Volkes lag;

er verlangte Darlegung eines folgerechten Kingniplanes. wodurch funftiger Verlegenheit und despotischen Dag= regeln vorgebeugt wurde; er forderte vor Muem: Reine neuen Unleihen, feine neuen Auflagen, und vorzüglich, feinen neuen Widerspruch der Parlamente. - Schwierige Forderungen. — Unter folden Bedingungen einen durch= greifenden Finangplan vorlegen, bieß: fich den Pfeilen aller Parteien aussetzen; doch mit der Unbefangenheit, mit welcher Calonne zu einem uppigen Gelage trat, schritt er an die Losung folder Aufgabe; er gestand dem Ronige, daß zwischen der State-Ginnahme und Ausgabe von Alters her ein immer vergrößertes Misverhaltniß eriffire, daß er diefes bieber verheimlicht habe und ferner verheimlichen werde, um den öffentlichen Rredit zu er= halten, weshalb zweddienliche Mittel ergriffen worden, um allen Verpflichtungen des tonigl. Schakes punftlich ju genügen. In diefer hinficht bereitete er fich vor, als eine Frucht des Friedens vierhundert Millionen ruck= ständige Kriegsschulden zu zahlen; — Kolonien, Handel, Gewerbe und Ackerbau sepen in dem blübenosten Juftan= de, wahrend es im Reiche nirgend an Geldmitteln und am Verdienfte fehle; deshalb niußten unter fortwahren= der Belebung der Industrie, unbefangener Lugus, Bau-ten und reiche Sofhaltung, fortdauern, wahrend Anords nungen, unsichtbar der Menge, das übel übermäßiger Statsschuld heilten. Das heilmittel sen auf mahre Ba= terlandsliebe und auf die Richtung bes Beitgeiftes berech= net, indem ein gleichmäßiges Abgabespstem den schädli= chen, durch Unfabigfeit der Stateverwaltung bisber er= haltenen, Bevorrechtungen der beiden privilegirten Stande ein Ende mache. Nur von den Parlamenten durfe man, befant mit dem Widerspruchsgeiste dieser Korporationen, feine Mitwirtung zu den heilfamen Zweden fich verheißen: Geiftlichkeit und Adel felbft maren leicht dafür gewonnen. Erstere durch die Vorstellung der Wohlthaten, welche sie unter einem frommen Ronige, im Besite so großer Reich= thumer, genieße, unter dem Vortritt von einfichtsvollen Pralaten, die ju Turgots Grundfaten fich befennen; wohin die Erzbischöfe von Toulouse, von Nix und von Bourdeaux ju gablen; lettere durch richtige Wahl ihrer Wortführer aus der Mitte des hofes und der Rrieger, welche in Nordamerika den wahren Werth des States burgerrechtes tennen gelernt. hinsichtlich des Aldels wer= de besonders auf Mitwirtung der Grafen von Artois, der Anhanglichkeit des Saufes Condé an den Konigs= thron und auf Bergennes Theilnahme gerechnet. - Beide Stande aber durfen nicht in abgesonderten Versamlungen den Raftengeist entwickeln, weshalb eine Reichsversam= lung nicht rathfam fen, wol aber, nach heinriche IV. Vorbilde, von einer Zusammenberufung der Notablen das Glud der Krone, und mit der Beendung der Unord= nung in den Finangen, das goldene Beitalter fur die frangofische Nation zu erwarten ftebe. - Go zeichnete Calonne seinen Plan und empfahl ihn dem Konige gur forgfaltigen, bedachtigen, ernften Prufung; er meinte es mit diefen, unter gewiffen Bedingungen, recht trefflichen Borfchlagen vielleicht redlich; nur war die ganze Schluffolge, worauf sie gebaut, zusammengereihet, um die Forderungen des Koniges fur den Augenblick gu befdwichtigen; da die Ausführung einen felfenfeft als Di=

nifter ftebenden und abgemeffen wirkenden Mann forderte, fo ware er im glucklichsten Falle, wenn er auch keinen andern Sinderniffen erlag, im Muthwillen der Unbeftan= digfeit felbst der erfte Serfibrer feiner Plane, deren Husführung auf mehre Menschenalter berechnet waren, ge= worden. Rach den juerst dem Konige gemachten Ber= ficherungen, follte die Durchführung diefer Radikalkur Behn Monate, ein Sahr, oder etwas darüber dauern; nach diefer des Ronigs Ruhm verherrlichenden Epoche, für welche Calonne die Zusicherung ungestörter Ministerial= befugnif forderte, wollte er gern gurueftreten, auf fich die biblischen Worte anwendend: "Run lag deinen Diener in Frieden fahren." - Doch bas Glud, nach voll= brachter That in Frieden fahren ju konnen, wurde ihm nicht. - Wahrend Calonne bei Freunden und Feinden durch beständige Verheifung der Radifaltur der Statege= brechen durch die Notabeln = Versamlung an augenblickli= chem Aredit gewann, suchte und erhielt er des Koniges Beistimmung für seinen Plan, ohne sich irren ju laffen von dem Beforgniß erregenden Beiden der Beit, welche mit reißender Schnelligkeit, vorzüglich bei der berüchtig= ten Salsbandsgeschichte, den Verfall der tonigl. Autori= tat in der öffentlichen Stimmung fund gaben. Er hatte einen zu empfanglichen, regfanien Geift, um diefes gu überseben; er erkannte die Nothwendigkeit einer Imgestal= tung des Stateregimentes, und gedachte fich jum Deis ster derselben zu machen; die Geldnoth des königlichen Schakes war ihm fein furchtbares, vielleicht gar ein er= wunfchtes Ereigniß, um davon Beranlaffung zu nehmen, die gange Stateverwaltung zu reformiren und dem Ro= nigthume eine neue Gestalt ju geben. - Gelbst die, welchen die Plane des Ministers fein Geheimniß maren, wurden überrafdit und befturst, als der Ronig unterm 27. Dec. 1786 die Versamlung der Notabeln anbefahl und zu gleicher Zeit, nach einer angefertigten Lifte, die Berufung der Mitglieder derfelben erfolgte; besonders der Sof, welcher in der Machtvollfommenheit der Krone alle Statsgewalt vereint glaubte, ward durch diese Reuigkeit erschüttert; in allen Parteien erkannten einfichtsvolle Dian= ner, daß durch jenen Schritt der wankelmuthige Konig zu einem fuhnen, nicht durchzuführenden Wagnif verlei-tet sey, welches seinem Ihrone gefahrdrohend werden mußte; als nahere Folge sagte man sich den Fall des Ministers vorher. Er selbst weckte ja die Ehrsucht An= derer, indem er fie unvorsichtig ju einer Verfamlung berief, in welcher ihnen verstattet war, Salente geltend ju machen, feine Berwaltung ju prufen, ju tadeln und un= ter bitteren Rritiken durch feinen Sturg fich zu beben.

Wenige Tage vor Eröffnung der Notabeln=Bersamlung verlor durch den Tod (am 13. Februar) E. den einzigen seiner Kollegen, auf welchen er rechnen durste und mußte, den vorsichtigen Bergennes. Der König eröffnete die Sitzungen am 22. Februar mit einer schwächlichen Unrede, welche große Maßregeln verhieß. Salonne solgte mit einem Bortrage, der die glänzenden Talente eines reichbegabten Geistes nicht verkennen ließ. Er malte den glücklichen Justand des Reiches und verschwieg den im Laufe des Jahrhunderts sortschreitend gesteigerten Versall des Statschaushaltes nicht. Doch mit der Offenbarung des frebsartigen Schadens verband er die Darlegung der Seilmittel: "Jede Finanzverwaltung zerfällt, fagte er, in zwei Arten: in angstlichen Haushalt, und in anståndige Wirthlichkeit, welche nach Erforderniß freigebig bei tleinen Gummen, forgfam über Berwendung größerer wacht." - Er geht jum Geftand= niß des jahrlichen Deficits in der Statsausgabe über, und wendet fich dann zuversichtlich zu den Beilmitteln. Er verhieß Deckung des Deficits durch Unordnung einer allgemeinen Grundsteuer, der Bafis jedes vernünftigen Finangfustems, mogegen er Ermäßigung der Caljabgabe, Abschaffung der Frohndienste, Wegraumung der Sandels= beschränfungen und Wiederherstellung der Provinzial=Ver= famlungen verhieß - alles preiswurdige Gegenstände zur Erleichterung des auf dem Bolfe haftenden Druckes. — Sonft hieß es, sagte er: "des Konigs Wille ift Gesfeh; jest: des Bolles Gluck ift des Konigs Wille." — Der erste, machtige Eindruck; welchen sich Calonne von dieser Rede verhieß, scheiterte; frostige Antworten folgten den gemachten Eroffnungen; es lobte, wer nicht von Parteifucht befangen war, den Restaurationsplan der Bi= nangen; aber man war einverstanden, daß die Ausfüh= rung deffelben einem Manne anvertraut werden muffe, der zuverlässiger, als der leichtsinnige, verschwenderische Calonne, in feiner perfonlichen Saltung eine beffere Burg= schaft darbote. — Der Streit über die Richtigkeit der angegebenen Sahlen der State-Ginnahme, der Ausgabe, der Schuld und des Defieits fuhrte ju argerlichen Weiterungen mit den langsam sich berathenden Rotabeln. Indem Calonnne die von Recker bei Riederlegung feines Ministeriums 1781 aufgestellte Behauptung: daß, nachdem die State-Einnahme jahrlich um 92 Millionen Franken von ihm vermehrt worden, swischen der Stats-Einnahme und Ausgabe volliges Gleichgewicht fen, widerlegte, rief er den beleidigten Gegner wider fich gur Berbreitung von Blugschriften auf: worin Reder ungeachtet des Verbotes des Königs, über seine Ministerial=Verwaltung zu schrei= ben, sehr überzeugend darthut, daß feit 1778 für eine Milliarde und 46 Millionen Schulden gemacht maren, von welchen allein von Calonne's Finang = Verwaltung 700 Millionen herrührten - eine Behauptung, die zu dem größten Argwohn berechtigte. - Go gewann Ca= lonne's Gegenpartei freies Spiel: die Rentirer maren beunruhigt; Necker's ftrenge Saltung flogte mehr Ver= trauen ein, als der leichtfertige hofmann; das Publifum verlachte den voreiligen Poeten, der Calonne ein Gegen= bild Sully's nannte, und die Geiftlichkeit, deren reiche Befitungen man fonft feit einem Jahrhunderte mit neidi= schen Augen anfah, wurde gelobt, daß sie Muth zur Bertheidigung ihrer Privilegien zeigte. Endlich der Adel, auf welchen Calonne unter Mitwirfung feines Befdhus= gers, des Grafen von Artvis, so bedeutend gerechnet hatte, sprach sich, ungeachtet der Bemuhungen dieses Prinzen, unter dem Vortritte des Grafen von Provence (Ludwig XVIII.) entschieden gegen die Vorschläge des Ministers aus. Go machten die Widerfacher ihre Stimme geltend, und fanden außes der Versamlung noch zwei mächtige Bundesgenoffen; in den Parlamenten, unter dem Bor= tritte des feindseligen Giegelbewahrers buë de Miroménil und in der Konigin, die vom Anfange ber Calonne'n abgeneigt, von ihrem Vertrauten, dem Abbe Vermont

aufgeregt, jur Entfernung des Ministers rieth, um dem Erzbifchof von Toulouse, Brienne, der, mit geistlicher Lift, den Klerus wider die Plane des Ministers aufrief, den langst vergeblich gesuchten Gintritt in das fonigl. Mini= fterium zu verfchaffen. - Diefe unerwartete Wendung der Dinge beunruhigte den Minister, ohne feine heitere Stirn gu truben, oder ibn gu entmuthigen: er berief am 12. Mars 1787 eine Generalversamlung der Notabeln, Die, in fieben Ausschüffen vertheilt, ihre Berathungen betrieben hatten. Er hoffte zu imponiren und zu fiegen, indem er den Konig den Borfit fuhren und bestimt er= flaren ließ, daß die vom Minister vorgeschlagenen Plane von ihm gebilligt und, als dem Reiche heilfam, fanktio= nirt maren; dann trat der Minister auf: lobte den vor= gefundenen Gifer in Berathung der Geschäfte und verhieß für Franfreich davon die herrlichsten Folgen; er nahm als ausgemacht an, daß fein Guftem im Gangen ange= nonmen fen und daß sich nabere Untersuchung wie mans cher Widerspruch nur um einzelne Bestimmungen und Modificationen drebe. Die den Notabeln gemachten Lo= beserhebungen waren an manche jureditweisende Bemer= tung gefnupft, wodurch gereist die Versamlung mit sto= rendem Geräusch oft absichtlich die Rede des Finanzmini= fters unterbrach. — Der gereiste Buftand der einander gegenüber stehenden Parteien ließ eine baldige Entwick= lung der Scene erwarten: fie erfolgte, anders als der Minister hoffte, schon am folgenden Tage, indem der erfte Musschuß der Rotabeln, unter Borfit des Grafen von Provence, nach dem Antrage des Erzbischofes von Narbonne erflarte: daß Calonne den Ronig, gang Frank= reid) und Europa tausche, indem er vorgreifend behaupte, die Notabeln billigten die Grundzuge seines Planes; fie protestirten formlich gegen Ginführung einer allgemeinen Grundsteuer; die übrigen Husschuffe, selbst der des Gra= fen von Artois, folgten diesem Beispiele. Gamtliche Pro= testationen wurden dem Konige überreicht: er willigte in ihre diffentliche Bekanntmachung, unter der Suficherung, daß er von der Wahrheit und Redlichkeit des hier offen= barten Eifers überzeugt fen. - Run war der Opposition freies Spiel gegeben, ihre Angriffe auf den Minifter gu verdoppeln: jede Magregel feiner Berwaltung wurde ans getlagt, jede Sahl der von ihm aufgestellten Berechnun= gen in Zweifel gezogen, feinen Tehlern, feiner Berfdmen= bung alles gegenwartige Unglud beigemeffen. Aufregung wider den Minister, am Sofe, unter den Par= lamenten, unter der Geiftlichkeit, unter dem Mdel, in der Nation. - Calonne wurde als ein fur das Ministerium unfahiger Mann bezeichnet, nicht allein wegen begange= ner Fehler, fondern auch wegen feines schlechten Rufes, der nirgend Vertrauen einflogen fonne. Ludwig XVI. war erschüttert, beschämt, unentschlossen. Calonne gab die ungluefliche Wendung, welche die Berhandlung der Notabeln genommen hatte, vorzüglich den Parlamenten und den Ranten des Siegelbewahrers de Miromenil Schuld und feierte, immer mit hoffnungen fich fcmei= chelnd, den letten Triumph feiner wantenden Minister= macht, indem er am 8. April die Berabschiedung des fürchterlichen Gegnere erfolgen fab. Lamoignon, cin Feind der Parlamente wurde fein Rachfolger; er fann auf Bestegung der jahllosen Schwierigkeiten seiner Lauf=

bahn, als am folgenden Tage der Baron von Breteuil, auch ihm den Abschied überbrachte. Un feiner Stelle ward an die Spike der Finangverwaltung ein hinfälliger Greis, Fourqueur gestellt, und dann ein Finangrath er= richtet, deffen Chef der nach mancher fehlgeschlagenen Soffnung nun durch Silfe der Konigin jum Minister er= nannte Brienne Erzbischof von Toulouse war, welcher Laurent Villedeuil als General=Kontroleur neben fich hatte; Manner, die nicht im Stande waren, das Un-Vorgangers vergessen zu machen. Go vorlaut, als die Beifallsbezeugungen Calonne'n entgegenstromten, als er die gefahrvolle Ministerlaufbahn betrat, so zügellos wa= ren Vorwurfe, Schmahungen und Anklagen, welche dem gestürzten Minister nachgetragen wurden: feine Unannehm= lichfeit, welche eine Gegend des Reiches, oder ein Stand empfand, fam jur Sprache, ohne daß Calonne davon die Schuld haben follte, von manchen Befchwerden über den mit England von Vergennes abgefchlossenen Sandels= traftat an, bis zu dem zufällig hohen Preise der roben Seide, welche den Lyoner Fabrifanten druckend mar. -Calonne batte fich auf fein Landgut Sanonville guruck gezogen, von wo er sich geheim nach England fluchtete, als der leidenschaftliche Saß wider ihn immer lauter wurde, und der beliebte Marquis de la Fanette, als Mitglied der Notabeln, die Rolle übernahm, vor dem Parlamente fein Untlager wegen Veruntreuung des State= eigenthumes zu werden; eigentlich eine in fich felbst zerfallende Beschuldigung bei einem Minister, der nur mit, nad und durch den Willen eines unumschrankten Regen= ten handelt. hiemit foll feine Ministerialverwaltung nicht von Schuld freigesprochen oder gar vertheidigt wer= den, sie ist am richtigsten gezeichnet mit den wenigen Worten hormagr's 1): Calonne war der Frangose par excellence, schon, angenchm lebhast, wisig, galant, ein leichter, aber auch bochft leichtfinniger Arbeiter, ein Maître des plaisirs, wie fein anderer, Feind aller Sif= fern und dennoch Finanyminifier, voll Mittel, aber ohne Plan, viel Umfang, ohne Tiefe, voll Kuhnheit, ohne Ernst. — Wahrend ihn der König entstiehen ließ wahrscheinlich im Gefühl gerechter Scham, den Mann, ju deffen Sandlungsweise er sich so feierlich bekant hatte, ber Radfucht ber Parlamente preis ju geben; - aber boch foweit von ber offentlichen Stimme abhangig, baf er dem Bielbeschnloigten die Deforationen des heiligen Geifterdens abzunehmen befahl, gaben auswartige Re= genten, befonders Ratharina II. von Rugland, ihm Be= weise ausgezeichneter Achtung, wie diese sonderbare Un= erkennung aud feinem Gegner und Borganger Reder gu Theil wurde, als er aus dem Ministerio geschieden war. Wie es an Hofen gewohnlich sich zuträgt, so wurde auch damals in Franfreich jede nabere Theilnahme an Calon= ne bestraft, wogegen sid Biele ju fichern fuchten, indem fie mit großer Gewandheit die Rolle eines Klienten mit der eines Unflagers vertaufchten; unter die Wenigen, die feste Unbanglichteit an ihn offenbarten, gehorte feine Geliebte, die Grafin von Chabannes, Sofdame bei Da= dam Adelaide, ideren Loos Dienstentsetzung und Bermei= fung vom Sofe mar, als ihre Reife nach England be= 1) Allgemeine Gefchichte ber neneften Beit. Eb. 1. G. 52.

kant wurde. Calonne scheint diese bewiesene Treue nicht hoch angerechnet zu haben: schon im nachsten J., 1788, heirathete er zu London, die reiche, 60jahrige Witwe des konigl. Schakmeisters Micault d'harvelan, deren auf mehre Millionen berechnetes Vermogen er um fo nothi= ger hatte, da sein bisheriger Privathaushalt immer be-reitwillige Verschwendung, nicht Sparsamteit oder Be-reicherungssucht athmete. Je weniger seinen Absichten entsprechend die großen Umwalzungen waren, welche unmittelbar zur beispiellofesten aller politischen Revolutio= nen fuhrte, als deren Triebfeder Calonne betrachtet ift, durch seine verschwenderische Finanzverwaltung und durch seine unbesonnene Susammenberufung der Rotabeln, um fo mehr entfernte fich feine Husficht, nach Frankreich wieder zuruckkehren zu konnen, oder gar, wie er anfanglich vielleicht hoffte, eben so durch ein Rabalenspiel, wie ein foldjes ihn hinausgestoßen, wieder in das Ministerium zu kommen. Er verfolgte mit reger Beobachtungsgabe die fortschreitende Entwicklung der großen Krisis Frank= reiche, während über Finangverwaltung, Rechnungs = und Facitverschiedenheit der offentliche Schriftwechsel gwis ichen ihm und dem Mann des Tages, Recker'n, fortge= fest wurde. Daran reiheten fid Genofdreiben an den König und andere politische Flugschriften, worin die neue= ften Ereigniffe Frankreichs beleuchtet wurden und Calon= ne einen Schriftsteller-Charafter entwickelte, welcher dem ministeriellen analog ist: in einem eleganten, hinreißen= ben, juweilen nachläßigen Style plaudert er, wie am Pugtifche einer Schonen, über die wichtigsten Statebes gebenheiten, er faßt mit überraschendem Scharffinne seis nen Gegenstand und wirft ein tief eindringendes, oft blendendes Licht auf Gegenwart und Jukunft, in welcher Hinsicht sein Werk: De l'Etat de la France, présent et à venir (1790), das so großen Beifall erntete, daß schon im nachsten Sahre die sechste Auflage nothwendig war, von besonderem geschichtlichen Werthe ist. Hieran schließt sich gewißer Magen als Fortsehung: De l'Etat de la France, tel qu'il peut et qu'il doit être. Lon-don 1790. — Molleville, der, wie er selbst bemerkt, feine Veranlassung hatte, personlich mit Calonne beson-ders zufrieden zu senn, gibt seiner ministeriellen Laufbahn das Beugniß, daß, obgleich Brienne und Reder, begun= fligt durch die wider ihn aufgeregte Stimme der Ration, alles aufboten, fein Andenken mit den schwarzesten Farben gy malen, jene im Befige aller dabin gehöriger Ur= funden, auf feine Ministerial-Bermaltung fein Berbrechen haben malgen konnen. Unbezweifelt aber haftet auf ihm die Schuld, in leichtfertiger Uppigkeit, scharffinnige Er= magung der Statelage als Minister nicht durch die That befundet und erft offenbart ju haben, als die an den Konig, von London aus, gerichtete Unmahnung gu ernstlicher Silfe zu spat war. Go schrieb er noch vor der Berufung der Reichestande am 9. Februar 1789 an Ludwig XVI.: "Man ist zu wenig einsichtsvoll, um einen grundlich helfenden Plan zu entwerfen. Man macht den Grund des alten Statsgebaudes mantend, ohne ein neues gu Stande zu bringen; man wird fich entzweien, erhiten; die Menge wird den Sieg über die Vernunft davon tra= gen; man wird auf einem Boden verborgener Bulfane, ohne Wegweiser, umberirren und den Stat in einen Mag. Enencior. d. Wiff. u. R. XIV. 2. Abtheil.

fürchterlichen Abgrund fturgen."- Mit dem Beginn der Auswanderung widmete er sich gang der Sache der Prin= gen und verwendete das erheirathete Bermogen ju vielen Reisen nach Teutschland2), Italien und Rugland, um für die Bourbons ju wirfen; er erntete meder Erfolg noch dankbare Unerkennung; feine, bei der Rucktehr nach London 1795 herausgegebene Schrift: Tableau de l'Europe, en Novembre 1795, jog ihm die Misbilligung der Pringen gu, in deren Umtriebe er gu tiefe Bliefe ge= than hatte. Er lebte von ihnen, für die er fo thatig gewesen, vernachläffigt, in stiller Burudgezogenheit, mit politisch-historischen Arbeiten beschäftigt, wovon Manches erschien, Bieles aus seiner Berlaffenschaft fpater der Bekanntmachung entgegen fah. Ihm, der so viele Wunsche fcheitern fah, wurde julest wenigstens der erfüllt, 1802 nad Paris zuruekkehren ju durfen, wo er mit dem nas poleonischen Raiserthume eine neue Welt, von der er langst vergessen war, fand. Doch dieser Begunstigung fonnte er nicht froh werden; der den fiebengiger Sahren nahe Greis farb wenige Wochen nach feiner Unfunft im Baterlande. Geine Gattin überlebte ibn, einft fo reich, in einer der Durftigkeit nahen Lage. - Calons ne's geschichtlich bedeutender Charafter ist also vorgezeich= net: Bogling und Opfer der entarteten Berfchwendung ei= nes dem Abgrunde zueilenden Sofes, im QBiderftreit mit der Tugend eines Turgot und mit dem sorgsamen Haushalt eines faltselbstsüchtigen Neder's tauschte er alle Welt, sich selbst am meisten. Den Statsfredit be-handelte er, wie ein Glückspiel, mit dem Glücke schergend, ein Abenteurer in ber Ministerrolle; ju Wagniffen geneigt, fuhn, leichtsinnig, freigebig, war er im Rabi= nette ein hofmann, dem hofe ein willfommener Lebe= mann, voll Geift und Salent, ohne festen Plan, aber Alles zur Sand habend, wenn die Roth es erfoderte; er verwaltete den Statefchat fo ubel, wie fein Privateigen= thum, jeder Berlockung, jedem Genuffe preis gegeben .-Diefem Manne vertraute, in verhangnifvoller Beit, ein Ronig fein Reich und fein Schietfal! -

Außer den vorgenannten Schriften Calonne's mögen hier noch namhaft gemacht werden: Lettres d'un publiciste de France à un publiciste d'Allemagne. 1791. — Esquisse de l'Etat de la France. 1791. — Des Finances publiques de la France. 1797, und Remarques sur l'histoire de la Révolution de Russie par Rullière. — Gegen die Autorschaft der 1790 unter seinem Namen erschienenen Observations sur les Finances à l'Assemblée hat er distrible protessirt. — Jene Schriften gehören zu den mit Vorsicht zu benutzenden, aber manchen wichtigen Ausschluß entshaltenden Quellen der Zeitz und besonders der Lebenszgeschichte Calonne's). (Dr. Friedr. Cramer.)

<sup>2)</sup> hier traf er mit seinem Bruder, einem Abbe zusammen, ber bei der Zerstrenung der Emigranten nach London ging, dort mit Montloster den Courrier de l'Europe stiftete, und sich dann in Canada niederließ, wo er nicht 1799, wie in einigen biogr. Wersten angegeben ist, sondern erst im Det. 1822 als Pfarrer und Kapellan der Urselinerinnen zu Trois Mwieres starb. (II.)
3) hinsichtlich dieser letten verweisen wir als Samlung der Zeistungsnachrichten seiner Ministerialverwaltung auf die Jahrgange

Calophaena, f. Cordistes.

CALOPHYLLUM, eine Pflanzen-Gattung aus der naturlichen Familie der Guttiserae, und der 13. Linne's sichen Klasse, deren Charakter in dem gefärbten, Atheiligen Kelch, vier Corollen-Blättern und der kugelichten Steinsfrucht besteht. Sieben bekannte Arten wachsen zwischen den Wendekreisen, und liefern einen eigenthümlichen gelsben Sast, der dem Gummi Gintta sehr ahnlich ist. Sie sind in meinem syst. veg. 2. p. 571, 572. ausgesächlt. (Sprengel.)

CALOPUS, Fußtafer (Entomologie). Co nen= nen Fabricius, Olivier und die fpatern Schriftsteller eine Rafergattung, welche in die Abtheilung der Seteromeren gebort, aber im Auffern den Bau eines Bockfafere (Cerambyx) befist. Ihre Renzeichen find: forperlange, fageformige Gubler, in einer Ausrandung der Augen ein= geseht; Endglied der Kinnladentafter beilformig, das der Lippentafter verkehrt fegelformig; das vorlegte Sarfen= glied zweilappig. Es ift bis jest nur eine einzige Art befant, die im nordlichen Europa vorkomt und welche bereits Linné als Cerambyx serraticornis beschrieb. Gie befitt bei geringer Breite gegen anderthalb Soll Lange, graubraune Farbe, einen eirunden Kopf, lang= lich vierectiges Salsschild, von minderer Breite als die langen, ungerandeten Dechschilde. Abbildungen davon bei Planier (Faun. Ins. Germ. Fasc. III. fig. 15) und Olis vier (Entomol. Tom. IV. tab. 1. fig. 1). Die von einigen Schriftstellern noch zu diefer Gattung gebrachten Alreen muffen wieder daraus entfernt werden. (Germar.)

Caloricum, f. Warmestoff.

CALOROPHUS, Labill., eine Pfianzen : Gattung aus der natürlichen Familie der Nestiaceen, die von N. Brown mit Restio vereinigt, aber mit mehr Necht zu Lepyrodia R. Br. gezählt wird. (Sprengel.)

CALOSOMA, Schönkäfer. Eine Räfergattung aus der Familie der Lauftäfer (Caradici). Die Kensteichen derfelben sind: Kaster mit verkehrt kegelsbermigem Endgliede; Lesse ausgerandet; Vorderschienen unausgerandet; Halbschild sehr schmal, kurz, herzsermig; Deckschilde sehr breit, an der Spise gerundet, flach gewölbt, Flügel bedeckend. Man kent gegen 12 Arten, die in Europa und dem nördlichen Amerika einheimisch sind und durch beträchtliche Größe und metallische Farben sich auszzeichnen. Sie erklettern die Baume und nähren sich von Maupen und andern Insecten. In den Jahren, wo mansche Naupen sich in ungewöhnlicher Menge zeigen, kommen auch die Schönkäfer gewöhnlich in größerer Anzahl zum Vorschein, ja man will selbst die Larven derselben

auf Baumen in den Raupennestern der Bombyx processionea gefunden haben. Die befanntesten Arten find 1) Calosoma Sycophanta. "Bieletfdmart, Die Detf= schilde grun metallisch, mit goldenem Rande, punttirts gestreift: die Swischenraume erhaben, mit drei Reihen eingestochener Puncte; die Beine schwarz. über Soll lang und in gang Europa einheimisch. Abbildungen bei Panjer (Faun. Ins. Germ. Fasc. S1. tab. 7.) und Sturm (Leutschlands Insecten. 3. Band. tab. 66.). 2) Calosoma inquisitor. Dben dunkel kupferfarben, Un= terseite und der Rand ber Deckschilde metallisch grun; die Deckschilde punctirt = gestreift : die Zwischenraume nebfore mig in die Quere gestricht, mit drei Reihen goldgruner Grubden; die Beine fdmarg. Mit vorigem, aber nur halb so groß. Abbildung bei Panger (Fauna Ins. Germ. Fasc. 81. tab. 8.).

CALOSSO, ein fleines Stadtden in der piemonstefischen Proving Asti, berühmt durch seinen vorzüglichen Weinbau. (W. Müller.)

CALOSTEMMA R. Br., eine Pflanzen Gattung aus der natürlichen Familie der Spathaceen und der 6. Linne'schen Klasse. Mit Narcissus und Pancratium nahe verwandt, unterscheidet sie sich von beiden durch die Frucht, eine einsamige Beere. Die innere Blumenhülle (nectarium L.) trägt auf ihren Sähnen abwechselnd die Antheren. Die drei bekannten Arten (syst. veg. 2. p. 45.) wachsen in Neu-Holland. (Sprengel.)

CALOTES, Galeote. Seitdem ich den Artifel Agama im 2. Bande der Encyflopadie gefehrieben, hatte ich Gelegenheit mehre der dort aufgeführten Arten gu untersuchen, und fand, daß nicht blos der Quebaaleo. (A. cyclura), fondern aud A. spinipes, acanthura, caerulea, azurea, vndulata, fury diejenigen, welche Cuvier in feinem regne anim. unter den Namen Stellions ordinaires und Fouette-queue von den Agames unterscheidet, Schenkelöffnungen haben, welche diesen lettern fehlen. Überdieß ift bei jenen der Schwanz durch große, dicke, stachelige Schuppen geringelt, bei diesen mit dunnen Schuppen bedeckt. Diefe Berfchiedenheiten machten mich bei der Ausarbeitung meines Gyftems der Umphibien zweifelhaft, ob nicht diese Berfchiedenbeiten wichtig genug feyn follten, zwei Sattungen nach Euvier's und Andrer Beispiel daraus zu bilden. Gleich= wol unschluffig vereinigte ich beide in eine Sauptgattung, welche ich Calotes, Galcote nannte, und zerlegte diese in zwei Untergattungen Agama, Agame und Vromastyx, Schleuderschwang. Die Arten beider Untergat= tungen enthalt der Art. Agama der Eneufl. (Merrem.)

CALOTHAMNUS Labill., eine Pflanzengattung aus der naturlichen Familie der Myrteen, und der 18. Linne'schen Klasse. Sie sieht der Melaleuca nahe, und ist nur tunstlich durch die Anhestung der Antheren unterschieden, da bei Melaleuca die Antheren mit der Mitte ausliegen, und hier siehn sie mit der Basis auf den Staubsäden. Alle drei bekannte Arten dieser Gattung sind auf der Südwestfüste von Reusholland einheisnisch.

CALOTHECA, P. B., ift eine Grasgattung, Die in allen Studen mit Poa übereinfomt, nur daß die außere Spelze mit einem Stachel, einer Borfte ober Granne

<sup>1783</sup> bis 1788 des politischen Journals und des histerischen Portescuisses, wie auf Schlöger's Statsanzeigen; hienachst auf die Biegraphie des Contemporains. Tom. IV. Art. Casonne; auf Lacretette's Histoire de France, pendant le dixhuitième siècle (Ed. V. Paris 1819). Tom. II. 304. Tom. III. 205. i., auf Sculavic's Mémoires hist. et polit. de Règne de Louis XVI. an mehren Stellen, besonders im sechsien Bande, Seite 113 fi.; auf Motlevitle's Mémoires secr. pour servir à l'histoire du règne de Louis XVI. Tom. I. 35 fi.; auf det Mad. Campan Mém. sur la vie privée de Marie Antoinette. Tom. I. — Luch Necker's, dieser Periode angeherige, Schriften verdienen in Erwägung gegogen zu werden.

an der Spise versehen ist. Wenn wir die Normalsorm in Palisot-Beauvois agrostogr. t. 17. s. 6. betrachten; so mussen wir gestehn, daß diese Bildung sich oft wiesterholt, und daß Dactylis maritima W., repens Dess., Festuca pungens Vahl., dactyloides Sm., Poa mucronata und cuspidata Roth. alles solche Formen sind, die zu dieser Gattung passen. Daher habe ich diese und einige andere im syst. veg. 1. p. 347. unster der Gattung Calotheca vereinigt. (Sprengel.)

CALOTROPIS R. Br., eine Pflanzen-Gattung aus der natürlichen Familie des Contorten und der 5. Linne'z schen Klaffe, deren Charakter in der glockenformigen, an der Basis mit 5 Sakthen versehenen, Corolle und in eiznem Kranz von Blättchen besteht, welcher das Fruchtsfäulchen umgibt. C. procera R. Br. ist Asclepias gigantea L., der famisse Baum, welcher durch den Stich der Insecten Honigfast liesert, und dessen trockne Zweige in Arabien, unter dem Namen Ofchr (inc) zum Anzmachen des Feuers benührt werden. (Sprengel.)

CALOV; Calovius (Abraham), Professor der Theologie zu Wittenberg, der heftigste und streitsüchtigste unter den lutherischen Gottesgelehrten des 17. Jahrh., mar den 16. April 1612 ju Morungen in Preußen geboren, wo sein Vater, Veter Calov, in Ansehen stand. Arteg und Pest machten seine Jugendiahre sehr unruhig. Er studirte zu Konigsberg, erhielt daselbst 1632 die Masgister-, und 1637 zu Rostock die theol. Doctorwurde, kehrte dann als Adjunct der theologischen Fakultät nach Königs= berg zuruck, erhielt daselbst 1640 ein außerordentliches theologisches Lehramt, und im folgenden Jahre zugleich die Aufficht über die Riedien und Schulen auf Cainland. Im J. 1643 ging er ale Nector des Gymnasitins und Prediger nach Danzig, folgte 1650 einem Rufe nach Wittenberg, und farb tagelbst den 25. Februar 1686 als erster Professor der Theologie, Pastor bei der Pfarr= firche, Consistorialrath und Generalsuperintendent des fåchsischen Kurkreises, nachdem er sich sechsmal verheirathet hatte. Calov vereinigte mit einem gewissen philoso= phijden Geiffe eine umfaffende, theologische Gelehrfamfeit, und feine eregetischen und fritischen Ginfichten waren, in Beziehung auf fein Seitalter, nicht gemein. Mit diefen Eigenschaften verband er aber eine blinde Unhänglichkeit an die lutherische Orthodoxie, und eine Bestigkeit in Bertheidigung feiner Meinungen, die ihn im bochften Grade intolerant und verfolgungefüchtig machte, und mandmal ju ben robeften Lafferungen Anderedentender verleitete. Seitdem er zu lehren angefangen hatte, ward er nie mude, jeden zu befampfen, ber nach feiner Meis nung in einem Trrthume befangen war, und in jedein Streite behauptete er, wenn es auf hartnackige Bantsucht und Berunglimpfung des Gegners antam, den ersten Rang. Außer vielen Andern, mit denen er im Swiespalt lebte, hatte er langwierige Streitigkeiten mit Joh. Bergius, Seiner Nicolai? Joh. Cafar, vornehmlich aber mit Georg Calixtus (f. diefen Artifel), den erzum allen Ruf der Rechtgläubigkeit zu bringen trachtete, und fogar von der evangelischen Rirchengemeinschaft ausgeschloffen wiffen wollte. Diefer Streit, welcher 1645 bei dem Religions= gespräche zu Thorn begann, ging nach des Calirtus Tode

auf deffen Sohn über, und ward noch nicht beendigt, als er ftarb 1). Auf diefe Urt wurdigte er die driftliche Glaubenslehre ju einer dialeftischen fibungefunft und Streitschule herab, und in seinem dogmatischen System 2) führte er nicht allein den lutherischen Lehrbegriff in feiner gangen Strenge und Confequeng aus, fondern befampfte auch alle diejenigen, welche von demfelben abwichen, als Irrlehrer, besonders die Arminianer, Goeinianer, Calvinisten und Synfretisten. Er zeigt dabei zwar viel dialet= tische Runft, aber auch außerst viel Hoftigkeit, Ungestum und Intolerang 3). Nicht gufrieden, fast alle Reger fei= nes Zeitalters in befondern Schriften zu bestreiten; brachte er auch die vornehmsten Controversen, welche die Kirche Chrifti mit den neuen Baretitern und Schismatifern batte. in eine Übersicht "). Und um des Grotius Annotationes in vet. et nov. Test. ju widerlegen, ichrieb er felbst ein großes Wert über die Bibel 5), worin er beffen An= merkungen vollständig 'einruckte', und Punkt fur Punkt mit den heftigsten Stritiken begleitete. Db er gleich ei= nem Eregeten wie Grotius weit nachstand, fo bewieß er

1) Er felbft hat die Geschichte dieser Streitigkeiten (die fontretiftischen genant) beschrieben, unter bem Titel: Historia Syncre-tistica: das ift, driftliches, wehlgegrundetes Bedenken über den lieben Kirchenfrieden und chistliche Einigleit in der beilfamen Lebre ber himmtifden Wahrheit. Bittenb. 1682. 4.; febr felten, nach. gebr. 1685, 4. G. Arnold's Rirchens und Regerhift, Eh. II. 28b. XVII. Rap. XI. f. 14. Das Wert ift febr parreilich ges fchrieben und verdient ten Namen einer Gefdichte nicht; ten mei-fien Werth geben ihm Die vielen beigefügten Utfunden. 2) Systema locorum theologicorum e sacra potissimum scriptura et antiquitate, nec non adversariorum confessione doctri-nam, praxin et controversiarum fidei cum veterum tum imprimis recentiorum pertractationem luculentam exhibens. Viteb. Vol. XII. 1655 — 1677. 4. Außer diesem weite laufigen Werte, das zu seiner Zeit in hohem Ansehn fand, schrieb er auch ein degmatisches Compendium unter dem Sites!
Theologia positiva per desinitiones, caussas etc. Viteb, 1682.
8. ferner eine Apodixin articulorum fidei, e solis sacrae script. locis credenda demonstrans. Luneb. 1684. 8. Viteb. 1699. 4. S. Buddei Isagoge 397. Walch bibl. theol. 44. 57. Schrödbs S. Buddei Isagoge 397. Walch bibl. theol. 44. 57. Schröck b drifft. Kirchengesch, seit ber Ref. 8. 28d. 7. Schubline Sesch. b. theol. Wiss. 1 Sh. 257. Hefuriche Gelch. ber Glaubenes wahrh. 337. 3) Besenders gegen ben Calirins und seine kin-banger. So wirft er z. 23. im dem angeschirten Systema die Frage auf: Db man sagen konne, der setige Catirtus, und er antworter: Nein! weil man sonst auch muste sagen konnen: der seige Bestarminus, Calvinus, Soeinus n. s. w. Täglich soll er gebetet haben: Imple me, Dens, odio haereticorum. Für die Nachwelt, sagt Cichhorn (Gesch. der neuern Spracht. 1 Abth. 560), die alles richtiger und billiger beurtbeisen geternt hat, bei. 560), die alles richtiger und billiger beurtheilen gelernt bat, bleis ben feine didleibigen Folianten gwar ein ruhmliches Dentinal ber ausgebreiteten dogmarischen Belesenheit und literarischen Kentniffe ihres Verfaffere, aber auch ein eben fo unrubmliches feiner großen theologischen Borurtheite, feines Mangels an eigentlichen Gprachteneniffen und Kritif, feiner eraffen, dogmatifden Begriffe nach ber Concerdienformel, und feiner Bertegerungefucht. 4) Synopsis controversiarum potiorum, quae ecclesiae Christi cum haereticis et schismaticis modernis, Socin., Anabapt. etc. aliisque intercedunt. Viteb. Ed. III. 1652. 4. Consideratio Arminianismi, XXVII. disputatt, proposita, Ih. Ed. III. 1671. 4. (gine-Schrift, in ber er noch die meifre Umparteilichkeit und Magigung beweist). Scripta Anti-Socialana in unum corpus redacta. Ulmae 1684, Vol. III, fol. 15) Biblia illustrata; in quibus emphasis vocums ac mens dictorum genuina e fontibus, contextu et analogia scripturae eruuntur, yversiones praecipuae cum hebraeo et graeco textu, vindicata ubique, bujus sinceritate, conferuntur etc. Frf, ad Moen 1672—76, Vol. IV. fol, Dresd, 1719. Vol. IV. fol,

21 \*

ihm doch oft, daß er nicht philologisch=genau erklatt, und unpassende Vergleichungen romischer und griechischer Vorstellungen und Redenkarten mit hebraischen und dristlichen angestellt hatte 6). Unter der großen Zahl seiner übrigen, meistens polemischen Schriften, mag noch seine theologische Methodologie? erwähnt werden, worin er von den zur Theologie ersoderlichen philologischen, philosophischen und historischen Vorkentnissen handelt, und zeigt, wie das biblisch=exegetische, didaktische und polezmische Studium zwecknäßig einzurichten sen. Indem er auch hier vor Calixtus und den Helmstädtern warnt, empsiehlt er Luthers Schriften auss dringendste, und liesert ein wissenschaftlich=systematisches Verzeichniß über diesselben.8). (Baur.)

CALOYER (Kalogeri, Kalojeri), werden grieschische Monde (Papas), hauptfächlich die nach der Regel des heil. Basilius lebenden, genant; jedoch nent man auch die von dem Orden des heil. Elias und des heil. Marcellus so, und die Turken geben zuweilen ihren Derwuschen diesen Namen. (H.)

CALPENTIN, eine lange Landzunge, die sich auf der Westütte der britischen Infel Seilan im Corle Navek Arri hinzieht, und 1 viereetiges Fort mit einem Fischersdorfe hat, das einen einträglichen Handel mit eingefalzenen Fischen und Fischroggen treibt. (Hassel.)

CALPIDIA, nannte Aubert du Petit-Thouars eisnen. Baum auf Madagasear, der, bis auf das Jahlens Berhältniß viel Uhnlichteit mit Piscuia hat, und offens bar zu den Nyktaginen gehört. Es ist nämlich ein gesfärbter Kelch, dessen: Basis 10 Staubsäden trägt und stehn bleibt, um die einsamige Nuß einzuschließen. Im Linne'schen System gehört die Gattung also zur 10. Klasse: Die einzige bekannte Gattung nent Poiret C. lanceolata. (Sprengel.)

CALPHURNIUS (Johannes), geb. zu Breseig, von 1478—1502 Profesior der griechischen Sprache, erst zu Benedig, dann zu Padua. Von diesem gelehrten Kristier hat man Ausgaben des Ovid (1474), Catual, Lisbull, Properz nehlt den Sylvas des Statius (1481); bestonders aber ist sein Commentar zum Heautontimorumes nos des Terenz (Treviso 1474) zu bemerken. Dieser ist mehrmals mit Donats Commentar zu den übrigen Kosmodien des Terenz gedruckt worden, auch im der schonen Ausgabe von Westerhove, welcher die Vermuthung aufs

ftellt, C. moge feinen Commentar aus dem damals noch vorhandenen bes Donat gezogen, und die Sandschrift von biesem unterdrudt haben. (H.)

CALPRENEDE (Claudius Walther von Costes, herr de la Calprenede), geb. 16.. auf dem Schloffe Tolgon in dem Diftritt von Cahors in Gascogne, ein in der Geschichte der Poesse des 17. Jahrh. denkwürdiger Mann, ging nach Beendigung feiner Studien ju Soulouse im J. 1632 nach Paris, wo er als Kadet im Garderegiment eintrat, dann Offizier, im 3. 1650 fonigl. Kammerherr wurde, und im 3. 1663 in Folge eines Schlages von seinem Pferde ftarb. Seine unleugbaren Seine unleugbaren Talente für die Poesie bestimmten ihn, dieser sein Leben ganz zu weihen. Er trat zuerst mit Arbeiten sur die Buhne hervor, für welche er lieserte: 1) La Mort do Mithridate 1637; 2) Bradamante, Tragisomodie 1637; 3) Jeanne d'Angleterre, Trauersp. 1638; 4) Le Clarionte, on le Sacrifice sanglant, Tragifom, 1637; 5) Le Comte d'Essex, Trauersp. 1639; 6) La Mort des Enfants d'Hérode 1639; 7) Edouard, roi d'Angleterre, Traucrip. 1640; 8) Phalante, Traucripiel 1642; 9) Hermenegilde, Traucrip. in Prosa 1643; 10) Bélisaire, Tragisom, nie gedrust, aber ausgesührt 1659. Als diese Studie sind ohne Werth, nur der Effer macht eine Ausnahme, und ift auch von Thomas Corneille und Boyer, welche beide denselben Stoff nach ihm bearbeiteten, nicht unbenußt geblieben. Gelbst mit mehren Studen aber wie der Effer durfte er nicht hoffen, neben dem großen Corneille auf der Buhne bedeutend zu werden, mas er auch wol felbst einfah. Glucklicher Weife fur ihn war eben damals eine andere Dichtungeart fehr beliebt geworden, und in diefer blubte auch für ihn der Lorbeer. Der Bert von Urfe hatte mit feiner Aftraa einer neuen Art von Romanen Eingang verschafft, für deren Musdehnung auch die größte Geduld jegiger Lefer faum gureichen durfte, die aber die beliebtes fte Geiftes = und Bergensunterhaltung jener Zeit ausmach= ten, wovon den Grund naher ju untersuchen weder über= fluffig noch unnus fenn wurde. Schon als Cadet foll Calprenede sich mit einem Roman jener Art unter dem Titel Silvander versucht haben, allein dieser ift nie gedruckt worden; jest erschienen seine Caffandra in 10 Bånden (1642. N. A. 1731.), Aleopatra 12 Theile in 23 Bden, und Faramond (1661), welcher mit 7 Banden noch unbeendigt war, weshalb Pierre Dortigue de Vaumoriere noch eine Fortsesung in 5 Bden lieferte. Was man ihnen auf den erften Blick anfieht, ift ihre Dietleibigfeit, die denn auch die Urfache fenn mag, wars um das Urtheil der nachfolgenden Beit über fie nicht ge= recht genug blieb, jumal da zwei Dichter von Ginfluß fie verurtheilt hatten. Der eine war Boileau, welcher im zweiten Gesange seiner, lange Zeit als kanonisch gegolte= nen, Dichtfunft fagte:

Tout a l'humeur gasconne en un auteur gascon, Calprenede et Juba parlent du même ton.

Dies Urtheil war um fo nachtheiliger, da Juba der Haupthelb gerade in der Kleopatra ift, welcher man vor E's übrigen Nomanen den Vorzug zugestand. Der zweite jener Dichterwar 2B i e land, der in seinem Amadis erklarte,

<sup>6)</sup> Selbst Richard Simon, der sonst im Lobe schrsparsam ist, versichert: daß ses wenige Commentatoren, bes sonders unter den Lutberanern gebe, wo sich medr gesunder Berstand (bon sens) sinde, als dei ihm; man sche wohl, daß er seine Materie kudirt habe; und seine Berstehen kamen hauptsächlich vom dem Eiser sur seine Partei ber; f. dessen känen hauptsächlich vom dem Eiser sur seine Partei ber; f. dessen känen heine partei ber; s. dessen känen heine Berstehen känen heine des principaux comment, du nouv. Test, p. 124.

7) Isagoge ad sacram theologiam libri duo, de natura theologiae et methodo studii theologici pie, dextre ac seliciter tractandi, viteb. 1652 und der zwite Theil unter dem Titel: Paedia theologica, lb. 1652; von beiden erschienen bie 1685 vier Austagen.

S. Buddei Isagoge p. 8. Ständlin a. a. D. 1 Ih. 160.

8) Schurtzsteischir oratio in ei sunere, abgedr. in des erstem Oratt panegyr. Viteb. 1697. 4. p. 71. Pipping memor. Theolog. T. I. Dec. I. 108. Kabricii hist, bibl. suae. T. IV. 81. Preußischer Todestempel 501. Ar notd hist, d. Königeb, Univ.

feine Bambo'stochter fenen feine Raffandern, wie fie Calprenede geschnist, welches in einer Anmerkung erlautert wurde, die für E. nicht sehr ruhmlich war. Bei der Ausgabe von letter Sand aber erflarte der teutsche Dich= ter zusolge dessen, was der Herausgeber der Bibliothe-que universelle des Romans sehr schon gezeigt habe, "C. hat es feineswegs verdient unter die elenden Gfri= benten verftoßen zu werden; und Boileau, - der fich an mehren wackern Dannern feiner Ration fdywer ver= fündigt hat, - mag die Schuld der Note jur erften Ausgabe wenigstens zur Salfte auf sich nehmen, wiewol auch der Berfaffer der Note, der einen ihm Unbekannten auf das bloge Wort eines andern, wie groß auch fein Unsehen fen, miebandelte, feine Schonung verdient." Gewiß madht diese Strenge gegen fich, um gerecht ge= gen einen Andern zu fenn, Wielanden Ehre, wenn gleich die strengste Gerechtigkeit erfodert hatte, Boileau weniger Schuld zuzuschieben; denn dieser tadelt doch eigentlich nur dies an seinem Landsmann, daß er feinen Personen sich felbst unterschiebt und aus ihrem Munde redet, und fie damit — ins Gasconnische travestirt. Dies ist auch die Hauptbeschwerde gegen sie in seinem Dialog les heros de roman. Im Vorberichte ju demfelben gefteht er, daß er in seiner Jugend diese Romane auch gelesen und bes wundert habe, wie alle-Welt, woraus sich doch schließen laft, daß sie nicht ohne sonstige Borguge gewesen fenn In der That ift Calpreneden edit poetische Gins bildungefraft nicht abzusprechen; nach seiner eignen ritters lichen Gesinnung stellt er hochherzige Charaftere auf, die fehr gut gezeichnet find; die Begebenheiten find funftlich in einander verflochten, und das Gange nicht ohne poe= tische Saltung. Daß man dies anerkant habe, geht auch daraus hervor, daß aus allen diefen Romanen fleinere gemacht worden find \*), worin man fie von ihren Geh= fern, der 2Beitschweifigfeit, der ju gedehnten und gu haus figen Unterredungen und Befchreibungen, der episodischen Intriguen, ju entfleiden suchte. Un Abenteuerlichkeit übertrifft alle die bisher genannten Romane der unter dem Titel: Les Nouvelles, ou les Divertissements de la princesse Alcidiane (1661), der zwar gewöhnlich der Gemalin C's, von Niceron aber ihnt felbft, jugefchries ben wird. Der ihm oftere zugeschriebene Roman Berenice ift von Gegrais. (Gruber.)

CALPURNIA GENS. Das plebejische Geschlecht der Calpurnier stand zu Rom in hohem Ansehn, wie schon daraus erhellet, daß der Ursprung deffelben auf Calvus (oder, wie der Scholiast des Horag jur A. P. 292 ihn nent, Calpur), einen Gohn des Numa Pom= pilius zuruckgeführt wird 1). Diefes Gefchlecht verzweigte

fich in 3 Familien, welche durch die Beinamen Bestia, Bibulus und Piso unterschieden werden, und die Familie der Pisonen verzweigt sich wieder in die Caesonini (Caesonii) und Frugi. L. Calpurnius Piso, der als Proprator im J. R. 569 wegen seines Sieges über die Lusitanier einen Triumph seierte; adoptirte nämlich einen Jungling aus der dunklen Casonischen Familie, und dieser wurde L. Pifo Cafoninus genant. Den Beinamen Frugi gab man feiner mufterhaften Rechtschaffenheit hals ber zuerft dem L. Calpurnius Pifo, der im J. R. 604 Volkstribun, 620 mit Mucius Scavola Consul, 645 Cenfor war. Aberhaupt war es die Pisonische Familie, die fich aus diefem Gefchlecht am meiften auszeich= nete (f. Piso); aus der Familie der Bestia ift nur eis ner jum Consulat gelangt, chen fo aus der Familie der Bibulus, aus jener L. Calp. Bestia 2), im J. 643 mit Scipio Nasica (Sallust. Bell. Jug. 27.), aus dieser M. Calp. Bibulus, Gemal der Porcia, Schwiegers sohn des Cato von Utika im J. 694 mit Jul. Cafar. (Suet. Caes. 20.). Diefer Bibulus hatte mit Porcia ei= nen Sohn erzeugt. Nach dem Tode feines Baters erhielt der junge Bibulus an Brutus, Cafars Morder, einen Stiefvater, denn Brutus heirathete die noch junge Bit= we. Der Stieffohn gab Memoiren des Brutus heraus (Plut. in Brut.).

Calpurnia, Cafare Gemalin, war aus der Familie der Pisonen, und ihr Bater L. Calpurnius Di= fo Ca sonius der Nachfolger Cafars im Consulat. Ein Bruder dieser Calpurnia mar jener Piso (Consul im J. R. 739), an welchen und feine Cohne Boragens Brief über die Dichtkunst gerichtet ift. Irrig geben Ginige an, er seh an den Vater dieses Piso gerichtet gewesen.

Unter mehren Calpurniern, die fich auf eine jener Familien nicht mit Bestimtheit jurudfahren laffen, verbient Auszeichnung Marcus Calpurnius Flamma, der im ersten punischen Kriege sich als der romische Leonidas bewährte. Es war im J. R. 494, als der Con-ful Atilius aus Unfunde der Gegend das heer in die größte Gefahr gebracht hatte; es war in einem Thale eingeschlossen, deffen Sohen der Karthagische Feldherr befett hielt. Da fammelte Calp. Flamma dreihundert Freiwillige, um fie jur Befetzung einer Anhohe ju fuh= ren, die in der Mitte der Feinde lag. "Laffet uns fterben, rief er, und durch unfern Tod die umzingelten Le= gionen retten!" Der Sweck ward gludlich erreicht, der hochs herzige Anführer aber wie durch ein Wunder noch athmend unter den Gefallenen gefunden und durch die Gorgfalt feiner Freunde dem Vaterland erhalten 3). (Gruber.)

Calpurniae, Leges. Die Bahl der Leges Calpurniae findet sich verschieden angegeben; Untonius Augustinus gablt ihrer drei auf \*); spatere wollen

<sup>\*)</sup> Caffandra von Alexander - Nicolas de la Rochefancault. Marquis von Surgeres 1752. 3. Bde. 12.; Kleopatra von Les bret 1769, von Benoit 1789; Faramon b vonr Grn. v. Gurgeres 1753. 4 28te. 12.

<sup>1)</sup> Plutarch. Numa c. 2f. Festus. Daber beifen die Pifonen bei horag a. a. D. Pompilius sanguis. Wal. Das beur Lucan gewohntid, von Werneborf aber bem Salejus Baffus jugefchriebene Carmen ad Pisonem in Berneborfe Poet. lat, minor. IV. 237 fgg. besondere B. 3. 15. Lambin gedenlt einer Munge, auf deren Borderfeite das Wort Numa, auf der Rudseite Kopf und Rame bes Cn. Piso geftanden.

<sup>2)</sup> Ift nicht ju verwechseln mit bem gleichnamigen, der in die Catilinarifche Berichmorung verwidelt war; auch ift es diefer, und

nicht jener, welchem M. Cacilius als Untläger vorwarf, daß er seine Weiber im Schlaf umgebracht habe (Plin. H. N. 27, 2.).

3) Liv. 22, 60. Plin. 22, 6. Gell. N. A. 3, 7. Frontin.
Strat. 4, 5, 10. Der einiste M. Cato schrieb, dem Gellius zus folge, diese That dem Atibun Q. Caditine ju.
\*) De legibus et senatusconsultis liber (Romae 1583, 4.)

p. 64, 65.; in Opp. I. p. 32.

nur von zwei wiffen \*\*); wir stellen hier ihrer vier zu-

1) Im I. N. 604. erhielt auf den Vorschlag des Tribunen L. Salpurnins Piso eine Lex de pecuniis repetundis ihr Entstehen (Cio. de ossio. II. 21.). I Sie ist das ersie Gesch über das erimen repetundarum (Vgl. Cicero in Bruto 27.; in Verrem IV. 25.), und bezweckte nach Siecro in Verrem II. 6. hauptsächlich den Vortheil der Socii. — Daß diese Lex den Namen Lex Calpurnia gesührt, unterliegt woll keinem Zweisel, obzgleich sie in keiner der angesührten Stellen ausdrücklich so genant wird.

2) Die Lex Calpurnia de ambitu vom Johr 686; unter den Confuln M. Acilius Glabrio und D. Calpur= nius Piso, weshalb gewohnlich Lex Acilia Calpurnia genant. Die Entstehungsgeschichte erzählt weitläufig Dio Cassius XXXVI. 21. 22. p. 98. folgg. Reimar. Es gebt daraus bervor, daß die beiden genannten Confuln das Gefets, aus Furcht, es moge der Tribun C. Cornes lius noch ein ungleich ftrengeres über den namlichen- Ge= genstand in Vorschlag bringen, veranlaßt. Der Inhalt ber Lex ging nach Dio Caffius dahin, daß ein des ambitus überführter fein offentliches Umt befleiden fonne, der fenatorischen Wurde unfahig, und eine Geldstrafe gu entrichten schuldig senn solle. Darauf bezieht fich Cicero pro Murena c. 23. "erat severissima scripta Lex Calpurnia," und wahrscheinlich auch das Epitheton "saeva," welches einer Calpurnii Lex vom Lucilius ertheilt wird. (Beim Nonius Marcellus c. V. sub voc. priores p. 724. Gothofr.). Db dieser Lex durch ein spateres Senatus Consultum wirklich berogirt worden, bleibt, nach den Stellen Ciceros hieruber, immer zweis felhaft. (Pro Murena c. 32.; pro C. Cornelio I. p. 22. Tom. XVI. P. 2. Schütz, Agl. Ascon. ju diefer Stelle p. 193. p. 200. Schütz).

3) Die neu entdeckten Institutionen des Cajus IV. §. 18. §. 19. sehren, daß durch eine Lex Calpurnia eine der fünf legis actiones, welche nach der Lex Silia nur zuslässig war bei solchen Foderungen, die auf eine eerta pecunia gingen, nämlich die condictio (siehe condictio), auf omnis certa res ausgedehnt wurde, so daß nunmehr diese Prozessorm bei allen auf ein dare oportere gerichteten Klagen, die allein übliche wurde.

4) Eine vierte, gewöhnlich übersehene Lex Calpurnia erwähnt Nonius Marcellus c. II. sub voc. ergo p. 544. Gothofr. aus dem vierten Buch der Geschichte des Sisenna: "Milites, ut Lex Calpurnia concesserat, virtutis ergo civitate donati." Eine erklärende Parale lesselle hierüber findet sich nirgends. (Pernice.)

CALPURNIUS SICULUS (T.), ein rom. Dichter bes dritten Jahrhunderts, deffen Lebensumstande von bem historischen Duntel seiner an ausgezeichneten Geistern armen Zeit bedeckt werden 1). Der Beiname deutet auf das

Baterland; obschon auch dieses bezweiselt worden ist 2). Alltes übrige, was man von ihm zu wiffen glaubt, ist aus feinen Gedichten genommen, wo denn doch fast jeder einzelne Bug theils durch den allegorifden Schleier, mit dem diefe Gattung der Poefie das Siftorische zu umbul= len pflegt, theils durch die Nachahmung alterer Dichter, deren Spuren er emfig verfolgt, verdustert und ungewiß gemacht wird. Indeß geht fo viel aus ihnen hervor, daß der Dichter früher in beschränkter Lage, ohne Soffnung, von feinem poetifchen Talente Rugen gu ziehen, schon im Begriff war, nach Hispanien zu wandern 3); als, er, sich die Gonnerschaft eines Mannes von Ginfluff, der felbst Dichter und Kenner der Kunste mar, erwarb, und durch diesen aus feiner Durftigkeit geriffen wurde. Da Bopifcus 4) einen Junius Calpurnius ermabnt, welcher bei dem Raifer Carus Dictator Memoriae ge= wesen, eine Stelle, die von dem Magister officiorum abhing; so vermuthet 2Bernedorf mit Wahrscheinlich= feit, daß diefer Geheimschreiber unfer Dichter, und der von ihm unter dem Namen Delibous gefeierte Gon= ner niemand anders als C. Furius Siberianus gewesen, der im J. 281 als Konful, spater als praesectus Vrbi erscheint, und wahrscheinlich nach seinem ersten Konfulate jum Magister officiorum ernant worden war; ein Mann, von dem derfelbe. Gefchichtschreiber bezeugt, daß er, selbst gelehrt, Gelehrte und Runftler geachtet habe; 5). Diefe Vermuthung wird durch einige andre, aber doch ungewife Andeutungen in den Eclogen, am meisten aber durch die Beschreibung der feierlichen Spiele 6), die Cazinus, mahrend der Abwesenheit seines Baters (im Jahr 283.), mit ungewöhnlichem Glanze beging, unterftußt. Wenn fie gegrundet ift, fo hat Calpurnius den Rai= fer auf seinem Feldzuge gegen die Perfer begleitet, und befand fid im Lager bei feinem Tode, deffen merkwurdi= ge Umstande sich in einem Briefe von ihm 7) erhalten baben.

Die altesten Ausgaben und fast alle Handschriften legen dem Calpurnius eilf Eelogen bei; erst Ugoletus \*) entreißt ihm, einer einzigen Handschrift solgend, die vier letten, um sie dem Olympius Nemesianus, seinem Zeitgenossen, beizulegen. Dieser Abtheilung sind die nachherigen Ausgaben beigetreten (obgleich die Alten keine bukolischen Gedichte des Nemesianus \*) kennen); bis man in neuerer Zeit, durch Wernsdorfs 10) Grunde

<sup>\*\*)</sup> k. B. Bach historia iuris Romani p. 160. 182, ed. VI.

<sup>1)</sup> And, sein Name ist ungewiß. Einige Handschriften nennen ibn Cajns, die meisten Situs; von einigen wird er Junius oder Julius genant. S. Wernsdorf Poetes Lat. Min. T. II. p. 3. und Tom. IV. Pars II. p. 805. Der Name Calpunnius ist von Einigen in Calphurnius verunstaltet werden. Es ist wahrschein-

lich, daß er den Namen Junius ill Spren eines Matrens, viellicicht aber nur so lange führte, als dieser Patren ledre. 2) Man meinte, der Beiname Sienlus könnte von Abschreibern beigesetzt worden seyn, weil die Gatrung der Poesse, welcher Ealspurnius sich gewidmet hatte, sieilischen Ursprungs war. 3) Eclog. IV. 40 st. 4) Vita Cari c. 8. 5) Vita Aureliani.c. 1. Scr. Hist. Aug. T. II. p. 416 Auch wird vom Fulgentius Mythol. L. III. 7. p. 120. ein Prometheus als das Vert eines Tibersanus angesührt. 6) S. Ecloga VII. Bgl. Gibbon on the Decl. and Fall of the R. E. ch. XII. Tom. II. p. 84. II. ed. Basil. 17) Vopisc. Vit. Cari. c. 8. 8) Parmae, wahrscheinich im Jahr 1493 oder 1499. 9) Vopisc. Vit. Numeriani c. 11. Scr. Hist. Aug. T. II. p. 790. legt ihm alterture vorgetzuk und runtura bei. Auch erwähnt kein spakter Echriftseller einen kulelischen Dichter außer Litgil und Ealspurnius. 10) S. Poet, Min. T. II. p. 15. ss. Seine Beweisssührung ist aussuhrlicher, als die von Blitius im Commentar

horen scheint, zu einer eigenen Gattung. Bgl. Cypraea

bewogen, die samtlichen eilf Eclogen dem Calpurnius gu= ruckgegeben hat. Auch herrscht in Allen, tleine Berfchies benheiten abgerechnet, Die aus früherer und spaterer Ab-faffung leicht erklarlich sind, in Erfindung, Ginrichtung und Stil eine folde Ahnlichkeit, als von zwei unabhan-gig schreibenden Dichtern fanm zu erwarten mare 11). In allen herrscht die Nachahmung der Gelogen Birgils vor, welcher langer als dritthalb Jahrhunderte hindurch in der butolifden Gattung allein gestanden batte, mab= rend seine Epopoe mehr als einen Nachahmer fand; und in Betrachtung der Beit, in welcher Calpurnius fchrieb, ist diese Nachahmung gelungen zu nennen. Lebendige ABahrheit der Darstellung, eine frische und fraftige Na= tur, wie beim Theofritus, Reuheit in der Erfindung und einen wohlgeordneten Bau darf man in diefen Eclogen nicht suchen; vielmehr ift die Erfindung meift nuch= tern und die innere Ofonomie bisweilen schwerfällig; auch die Gesinnungen nicht landlich, sondern fervil; aber in einzelen Bildern, in anmuthiger Ausführlichkeit und gier= licher Versification zeigt er den talentvollen Schuler eines großen Meistere, und lagt uns durch gelungene Einzels beiten die Mangel des Ganzen vergeffen. Einzeles bier zu berühren ift nicht der Ort; doch scheint es une, daß der Schimmer Virgilianischer Reminiscenzen einige neuere Bearbeiter bestochen habe, den Eclogen des C. einen hohern poetischen Mang anzuweisen als sie verdienen möchten.

Seit dem Jahre 1471, wo C. zum ersten Mal in Berbindung mit dem Silius Italieus zu Rom erschien, find zahlreiche Ausgaben von ibm, oft in Berbindung mit den einegetischen Dichtern veranstaltet worden. Ein Bergeichniß derfelben gibt Bernedorf (Poetae Lat. min. Tom. II. p. 37. II.), der ihn, nach Burmanns Borgange, unter die fleinern Dichter aufgenommen, und mit reichhaltigen Ginleitungen und Anmerkungen ausge= stattet hat. Mit verbeffertem Texte von Christ. Dan. Beck. Lipsiae. 1803. Nachdem einmal die Aufmert= famteit auf den Calpurnius gerichtet war, erfchienen im Laufe von drei Jahren drei metrifche übersehungen deffelben, deren zwei auch den Text wiederholen; von Fr. Adelung. St. Petersburg 1804. 4. von C. Ch. G. 23 if. Leipzig 1805. 8. mit schafbaren Ginleitungen und Anmerkungen; von G. E. Klaufen. Altona 1807. 8. von denen die lette in Ruckficht auf leichte und gefällige Bewegung den Vorzug zu verdienen scheint. (F. Jacobs.)

CALPURNUS. Unter diesem Namen erhebt De= nys de Montsort die bekannte warzige Eischnecke (Ovula verrucosa Lam. Bulla verrucosa L.), wels che eigentlich zu den Porzellanschnecken (Cypraea) zu ges

su Memefians Cyneget. p. 314. s. und Praesat, ad Nem. et Calp. Eclogas p. 459. welcher die nämliche Meinung hegte. 11) Si stilumapectamus, nulli potius, — quam Calpurnio debentur. Ita enim in utroque Bucolico. ac lac lacti, simillimus. Vliuius l. c. p. 314. ·· Unu Unfößigsten ist es, daß in den vier lehen Eclogen mehr als eine Nachahnung der sieden ersten, ja, die selben Berse, wie in jenen verkommen. Man sagt hieruber, es sev nicht wahrscheinlich, daß ein Beitgenoß den andern auf diese Beise geptündert habe. Sich selbst aber lonne ein Dichter so eines wot ersauben.

und Ovnla.

(Nitzsch.)

(CALTAGIRONE, Stadt und Distriktsort in der siellianischen Intendantur Catania. Sie liegt auf einem Hügel, an dessen Fuße der Terranova sließt, und hat eine sogenannte Asdemia reale auszuweisen; ein in Teutschsland unbekanntes Mittelding zwischen Trivialschule und Universität. Auch rühmt sie sich vieler alter Titel und Vorrechte und hat sogar einen eigenen Geschichtschreiber, den Peter Marius Pace \*). Durch das Erdbeben von 1693 wurde sie über die Hälfte zerstört, jedoch zählt sie sest wieder nahe an 20,000 Einwohner, die einen lebehaften, kleinen Kandel treiben, besonders mit Töpserwa
ren und Pistacien, welche die gesuchtesten in ganz Siellien sind. In dem fruchtbaren und reizenden Gebiet die

ser Stadt liegt die romantische Einsledelei Il Paradiso di Judica.

CALTHA, eine Pflanzen-Gattung aus der naturlichen Familie der Nanunculeen und der 13. Linne schen Klasse. Der Charafter besteht in dem Sblättrigen, corollinischen Kelch, sehlenden Reftarien, und mehren vielsamigen Balgstüchten. Es sind ungefähr 12 Arten befant, die alle in nordischen, arktischen oder südlichen antarktischen Gegenden wachsen, die in meinem syst. vog.
2. p. 659. 660. verzeichnet, von denen aber die beiden
letzten sehr zweiselhaft sind. Caltha palustris L. und
radicans Furl. Forst., letztere in Schottland, sind die
einzigen europäischen Arten. (Sprengel.)

einzigen europäischen Arten. (Sprengel.)
CALTURA, Stadt auf der brit. Insel Seilan im Corle Raygam. Sie liegt Br. 6° 34' L. 9° 27' an der Mündung der Kalany Ganga in das Meer, hat state Araf = und Rumbrennerei, 1 bedeutende Zueferplantage und treibt einen lebhaften Binnenhandel. In der Umgegend gibt es viele Firsche und wilde Schweine. (Hassel.)

CALUSO 1), eigentlich (Tommaso) Valperga de Caluso de' Conti di Masino, geb. zu Turin im J. 1735, gest. daselbst den 1. April 1815. Erst diente er als Edelfnabe dem Größmeister von Malta und, nach vollendeten Studien in dem Collegio di Nazareno zu Mem, in der Marine des Ordens. Moch nicht 24 Jahre alt, verließ er, aus Liebe zu den Wissenschaften, die Kriegs-lausbahn, um in Neavel Weltgesschaften, die Kriegs-lausbahn, um in Neavel Weltgeschrt, ward er nach einander Beister des Erziehungsrathes, Sestretär der Atademie der Wissenschaften, Ausselcher über die Sternwarte und Pros. der griechischen und morgenländischen Sprachen. Sein Freund Alssien und morgenländischen Sprachen. Sein Freund Alssien nannte ihn den neuen Montaigne. Er besaß ausgebreitete Kentnisse in beinahe sedem Sweige des menschlichen Wissens, doch vorzüglich in den alten und neuen Sprachen und in der Mathematik. In dieser leheten Beziehung erinnern wir an seine Abhandlungen: della risoluzione delle equazioni numeriche di tutti i gradi; un metodo per descrivere la più grande

<sup>\*)</sup> Antiquitates Caltageronis, urbis pulcherrimae Siciliae. Das ital. Original Napol. 1631, übersest von S. Ha.

<sup>1)</sup> Nicht de Caluzio, wie Brunet Manuel du libraire. 3e. édition. Paris 1820, Tom. I. p. 535. art. Didymi taurin. schreibt.

elissi in un trapezio qualunque; della impossibilità della quadratura del cerchio, teoria e calcolo de  $\int \frac{dz}{\log z}$ , Trigonometria razionale u. m. a. Man

findet fie in den Schriften der Turiner Afademie und der Società italiana abgedruckt, denen er so wie dem frangofischen Institut als Mitglied angehörte. Biel Eigen= thumliches haben seine Principes de philosophie pour des initiés aux mathématiques. Turin. 1811. 8. Sein Omaggio poetico a S. A. Giuseppina Teresa di Lorena. Parma (Bodoni) 1792. 8., sein ungemein scharfs sinniges Werk Della poesia libri III. Torino 1806. 4., seine Versi italiani. Torino 1807. 4. fichern ihm eine ehrenvolle Stelle unter den Arfadiern, bei denen er Euforbo Melesigenio hieß. Mit gleicher Gewandtheit dich= tete er audy in andern Sprachen, wie feine Latina carmina cum specimine graecorum. Turini 1807. 8. bes Die Prime lezioni di grammatica ebraica. Torino 1805. 4. gab er noch unter feinem Namen her= aus; dagegen nannte er sich Didymus Taurinensis als Berf. von Literaturae Copticae rudimentum. Parmae (Bodoni) 1783. fl. 4., wovon es auch Exemplare in S. gibt, und der Schrift de pronunciatione divini nominis quatuor literarum, cum auctario observationum ad hebraicam et cognatas linguas pertinentium. Parmae (Bodoni) 1799. 8. Dies ist mahrschein= lid der Grund, warum in Schumann's Repertorio della Letteratura italiana. Lipsia 1806, und in Chert's bibl. Lexifon die Schriften des Abbe Caluso unter Didnmus und nicht unter Caluso verzeichnet find 2). (Graf Henckel von Donnersmarck.)

CALVADOS, 1) Französisches Departement im nordwestlichen Frankreich, welches seinen Ramen von ei= ner gleichn. Felfenkette im Ranale bat. Es erftredt fich von 16° 31' bis 18° 2' oftl. L. und von 48° 46' bis 49° 28' nordl. Br., granzt im D. an den Kanal, im D. an Eure, im S. an Orne, im 28. an Manche, und ist 101,52 OMeilen groß. Eine vollig gewellete Flache ohne betrachtliche Sugel, die man überhaupt nur im G. fieht; die Rufte mit Ganddunen umgeben, oder durch feste Bugel geschützt, die sich von 150 bis 720' hoch erheben, von welchen demungeachtet das Meer zu Seiten Erobe= rung macht; der Boden eine Mischung von Thon und Ralt, durchaus mit einer fetten vegetabilifchen Rrufte be= dedt, an den Sugeln fandig, theils auf Thon und Mer= gel, theils auf Granit ftebend, im Gangen beffer jur Biehzucht als jum Aleferbau geeignet; vor allen hat die Bocage oder der fudliche Theil der Proving die herrlich= sten Wiefen und Weiden. Die Fluffe, die den Boden bemaffern, find bloge fleine Ruftenfluffe, die wie Orne, Louque und Bire nur auf eine furge Strecke befahren mer= den tonnen; von Caen zieht ein Kanal zum Geftade und fest diese Stadt mit dem Kanale in Verbindung.

Klima, obgleich mehr feucht als troden, ift der Gefund= heit nicht schadlich; die herrschenden Winde sind der reg= nerische West, der die Schifffahrt an den Rusten gefahrlich macht und auf dem Lande haufig Orkane herbeiführt, der Mord, Rordwest und Gud. Der Ackerbau hat sich zwar in neuern Seiten fehr gehoben, doch liefert berfelbe nur erst fur & Jahr den Bedarf an Brodforn; Die Biehzucht ift dagegen von dem größten Umfange. hier fallt das schönste normannische Pferd, deffen Bucht durch das Gestüte von Pin forgfältig bewahrt wird; das Rind= vieh ift schon und durch hollandische Race sehr verbeffert, das Departement liefert Ochsen, die 1400 Pfd. schwer find, auf den Markt zu Paris und die Butter von Isi= gny und Trevieres ift in gang Franfreich berühmt, jahrlich werden fur 500,000 Thir. davon ausgeführt. Auch die Rafe von Livarot und Pont l'Eveque gehoren ju den bef= fern, die man in Frankreich verfertigt. Auf die Schafzucht wird weniger Fleis gewendet; zwar halt man zahlreiche Berden von zweierlei Racen, eine größere und eine flei= nere, die aber beide nur fchlechte Wolle geben: auf den größern Okonomien hat sich feit etwa 15 Jahren die Beredlung durch Merinos verbreitet, aber Borurtheil halt noch immer die geringern Gigenthumer ab, dem Borgan= ge der großern zu folgen. Die Schweinezucht ift am ftartsten in der Bocage und im Landden Unge, die Suh= ner = und Kapaunerzucht ju Caumont und Erevecoeur. Blache und Sanf werden fur die Manufatturen zureichend gezogen und gerathen vortrefflich; Obst in Menge, be= fonders Apfel und Birnen, Die fast alle Felder umgeben, daher die Acker wie Fruchtgarten erscheinen. Da die Proving keinen Weinbau hat, so ist Ender das allgemei= ne Getrant; der schmackhafteste komt von Ifigny. Die Bienen werden fleißig gewartet; der Honig von Crevecoeur ift geschätzt. Die Seefischerei liefert vorzüglich Schalthiere und hummer; Sonfleur und Trouville jagen dem Baringe nach. Man rechnet, daß allein 25 Mill. Alustern aus dieser Proving versendet werden. Mineralien findet man wenige; nur eine Steinkohlengrube wird be= trieben, reich ist das Land an Torfe, der das sehlende Soly - es gibt nur 74,000 Arpens Waldung - erfest. Auch wird Gal; an der Rufte abgeschlemmt. Der Runft= fleiß ist von dem weitesten Umfange; besonders wird fehr viel in Leinwand (toiles cretonnes), in Spiken und in Baumwolle gearbeitet und es gibt gange Dorfer, die mit Spinnern, Webern und Klopplerinnen angefüllt find; aber auch die Wolfabrifation, die Papiermuhlen, die Gerbereien find bedeutend; blos das Spigengewerbe be= fchaftigt 40,000 Beiber. Bas die Proving ausführt, beruhet meistens auf diesen Fabritaten, auf Biehprodukten, En-der und Austern; sie hat 7 Safen Honfteur, Touques, Trouville, Caen, la Fosse de Colleville, eigentlich der Sa= fen von Caen, Courfeule und Isigny, wovon indeß blos Honfleur und Caen größere Geschäfte machen. Die Volts= menge belief sich 1820 auf 492,613 Individuen, wovon fich das Gros zu der fath. Rirde bekent; die Reformir= ten, vielleicht nicht 4000 an der Bahl, befigen eine Ron= sistorialfirche ju Caen. Die Einw. sind wohlgebildete, thatige Menschen, das weibliche Geschlecht zeichnet sich durch feinen Bau und Appigfeit der Formen vor allen aus; wenige Provinzen Franfreichs haben der Literatur

<sup>2)</sup> Bol. All' Illustre Tommaso Valperga di Caluso ec. Lodovico di Breme figlio. Milano (Mussi) 1810. in 4., cin Praditud. — Per le solenni essequie di Tommaso Valperga Caluso celebrate in S. Francesco di Paolo il di XII, maggio 1815. orazione di Giuseppe Biamonte. Torino in 4.

so ausgezeichnete Köpfe geliefert. Die Proving, welche 7 Deputirte gur Rammer der Meprafentanten fendet, gebort jur 14. Militardivision, zur 4. Forstonservation, zur Diecese von Bapeur und unter den tonigl. Gerichtshof von Caen. Fur das Jahr 1802 waren die Steuern auf 6,348,465 Franken angeschlagen. Gie zerfällt in 6 Be= zirke, 37 Kantone, und 896 Gemeinden und hat zum Hauptorte Caen. - Calvados ift aus dem Landchen Beffia, Boccage, Caen, Auge und Lieuvin gebildet, melche vormals jur Normandie gehorten. Alle die Romer nach Gallien famen, wohnten bier die Biducaffen und die Lerovier; Craffus, ein General des Cafar, unterwarf dlefe Volkstämme den Romern, und diese theilten sie in der Folge der zweiten Provinz von Lyon zu; indes behielten sie bis in das 7. Jahrh. ihre vaterliche Religion, wo sie folche mit der driftlichen vertaufchten. Das Land theilte in der Folge die Schickfale der Normandie, mit welchem Herzogthume es vereinigt wurde (nach der desc. top. et stat. de la France par Peuchet et Chanlaire. Par. 1810. Dep. du Calvados). - 2) Calvados, eine Rei= he Felsen, die fich etwa & Meile vor der Ruste des jehi= gen Calvados Bezirks Bayeur zwischen den Mündungen der Fluffe Orne und Bere im Kanale in einer Lange von 3½ Meilen hinziehen. Gie erhielt ihren Namen von ei= nem fpanischen Schiffe Calvados, welches im 15. Jahr= hunderte daran scheiterte, und wurde in der Revolu= tion auf das vor derfelben belegene Departement überge= tragen. (Hassel.)

Calvarienberg, f. Golgatha. CALVART (Dénis), geb. zu Antwerpen 1555, widmete fid, anfangs der Landschaftsmalerei, da er aber nicht verftand, diefelbe mit Figuren zu beleben, fo legte er sid) auf das Figurenzeichnen, verließ in dieser Absicht fruh sein Vaterland, und begab sich nach Bologna zu Prospero Fontana, in deffen Schule er in der Geschichts= malerei bedeutende Fortschritte machte; vorzüglichen Plus= gen jog er aus den Werfen des Correggio, Parmesano und Tibaldi. Um alles Rugliche aufzufaffen, besuchte er auch die Schule des Sabbattini, und reifte mit diesem nach Rom, wo er sich mehre Jahre aushielt. 2118 er nach Bologna guruckfehrte, errichtete er eine eigne Schule, in welcher unter vielen Schulern, auch Guido Reni, Albano und Dominichino Sampieri die ersten Grundsage der Runft empfingen. Obgleich diese Lettern in der Folge fich weit über ihren erften Lehrer erhoben, fo bleibt E. doch ein geachteter Kunftler, denn feine Zeich= nung ist richtig, Bortrag des Pinfels und Colorit find angenehm, auch feine Figuren nicht ohne Grazie. Die vornehmsten Werke von ihm findet man ju Bologna, Nom und Reggio. Er ftarb zu Bologna 1619, (f. Malvasia. T. 10. p. 242.). (Weise.)

CALVERT, 1) Grafschaft im nordamer. State Maryland an der Chesapeakbai und dem Paturent; 8,5° DMeilen, mit 8073 Einw., worunter 3658 Stlaven, der Handen im Australozeane, zu dem Mulgravearchipel gehözig und unter 8° 58' N. Br. und 189° 10' L. belegen. Sie sind von Gilbert 1788 gesehen, aber nicht weiter unztersucht.

(Hassel.)

CALVI, Stadt und Bischofssis in der neapolitanischen Provin; Terra di Lavoro, oder gegenwärtig vielmehr nur noch die Ruinen derselben, denen der alte Name geblieben ist. Das ganze Calvi besteht aus der Kathedrale, einem bischöft. Schlosse, einem Seminar und
einem Wirthsbause. Sier ist das ausonische Cales \*) zu
suchen, welches die Nomer, nachdem sie Herren von Campanien geworden waren, in eine Kolonie verwandelten.
Es lag auf dem östlichen Endpunkte der Berge, welche
die stellatischen und falernischen Sbenen beherrschten, und
bot daher den Römern einen sesten Standpunkt dar, als
Hannibal sich Campaniens bemeistert hatte. Der Wein,
welcher bei dieser Stadt wuchs, Vinum Calenum,
wird von Horaz dem Cacuber an die Seite gesest \*\*).

Calvi, Insel in der Gruppe von Ponza, s. Ponza.
Calvi, Hauptstadt eines Bezirks im franz. Dep. Corsica, welcher auf 25 DMeilen 6 Kantone, 31 Gemeinden und 19,035 Einw. enthält. Sie liegt unter 42° 30'. Br. und 26° 35' L. auf einem erhabnen Vorgebirge an der Westichte, ist mit Festungswerken umgeben, aber im Innern höchst elend gebauet, hat 1 Citadelle, 3 Kirzchen, 400 Hauf. und nur 1162 Einw. Ihr Hafen ist einer der besten an der Küste, steht aber meistens leer, und wird nur zur Fischerei benucht. Etwas Wein und Il kommen zur Lussuhr.

CALVIN (Johann), der größte Beforderer der Re= formation in Frankreich, und zugleich derjenige, welcher mit Bullingern am meisten beitrug, die Lehren Zwingli's in ein geschloffenes System zu bringen, wurde zu Novon in der Picardie und dem gegenwartigen Depart, der Dife, den 10. Juli 1509 geboren. Seinen Bater, Gerard, den einige seiner Biographen einen konigl. Procurator nennen, maden andere Radhrichten jum Bottdermeifter 1). Doch auch ,,er trug bobes Gemuth, wenn ichon nicht ent-fproffen aus hohem Geblut." Er wurde den Studien und dem geiftlichen Stande gewidmet, und ichon im 12. Jahre verschafften ihm Gonner und die Gleichailtiakeit. mit welcher in jenem Beitalter Rirdenamter verlieben wurden, eine von der Domfirche ju Royon abhangende Capellanei = Pfrunde, und binnen 6 Jahren die Pfarrstelle au Marteville, die er im 2. Jahre gegen die von Pont l'Eveque vertauschte, obgleich er abwesend war und nur die Tonfur empfangen hatte. Gleich den meiften frango= fifchen Reformatoren legte er zu Paris, wohin er fcon als Anabe war gebracht worden, den Grund zu seiner wiffenschaftlichen Bildung. Unter Mathurin Cordier zeich= nete er fich bereits in der Dialeftif und Grammatif vor

<sup>\*)</sup> Cales, Calium, nur in ber Mehrzahl gebräuchlich. \*\*) Horat. Od. 1. 20, Mannert Geogr. v. Ital. Eh. I. S. 773. 74.

<sup>1)</sup> Diese Angade wird durch Calvins eigene Werte in der an den Abt Claudius d'Hangest von St. Elei zu Novon gerichteten Verrede seiner sommentar, in L. Annaei Senecae libr. II. de elementia: "unus de plebe homuncio... me tibi totum meaque omnia debeo,... primam vitae et litterarum disciplinam samiliae vestrae nobilissimae acceptam resero." (Calvini op. Amstelod. 1667, fol. T. 8, Append. p. 3 et 4.) weit eher bestätigt, als die erstere.

seinen Mitschülern aus. Won seinem Mitburger-und Bermandten, dem Bibelüberseter Peter Robert Olivetan wurde er zuerst auf die damals fich verbreitenden Grund= faße der Glaubensverbefferung aufmertfam gemacht. Die Betrachtungen, welche jest feine Gele beschäftigten, mach= ten ibn des theologischen Berufes überdruffig, und unge= achtet der vortheilhaften Aussichten, die ihm geoffnet ma= ren, ging er, nad) dem Willen feines Baters, jum Gtu= dium der Rechtsgelehrfamkeit über. Diefem lag er, ohne die Gottesgelehrtheit darüber ju vergeffen, zuerft zu Or= leans unter Peter de l'Etoile, nachber ju Bourges, bei Undr. Aleiat, . ob, und fein umfaffender Geift erkannte auch den vollen Werth des Studiums der Gefchichte und des flaffischen Alterthums. Meld. Volmar, bei welchem er das griechische Sprachstudium betrieb, bildete in ihm die Itberzeugungen, welche Olivetan geweckt hatte, noch weiter aus. Der Eifer und der Erfolg, mit welchem er in der neuen Laufbahn fortschritt, werden dadurch bewie= sen, daß man ihm schon zu Orleans gestattete, fur die offentlichen Lehrer Borträge zu halten, und daß ihm un= entgeldlich die Doftor=2Burde angetragen murde, die er aber nicht annahm. Sogar über die Chescheidung Bein= riche VIII. wurde fein Gutachten vernommen, und er ftand nicht an, das Vorhaben deffelben ju misbilligen. Noch che er die Schulen verließ, fing er an, feine reli= giofen Aberzeugungen auf dem Lande zu verbreiten. Der Tod feines Baters rief ihn auf eine turge Seit in die Beis math, und 1532 fam er nach Paris zuruck. Kurg nach= ber erschienen seine Commentarien über Seneca de clementia. Man glaubte in dieser Arbeit den Zweck zu ent= decken, durch Empfehlung von Milde und Sanftmuth die Verfolgungen zu lindern, welche damals schon gegen die Unhanger der neuern Lehrmeinungen begonnen hatten. Allein dieselbe beschränkt sich beinahe gang auf philologi= sche Bemerkungen und Erläuterungen des Inhalts. — Geinen Ramen, nach der Provingialmundart Cauvin 2), welcher im reinern Frangofischen Chauvin geschrieben wur= de, gab er hier guerft durch Calvinus. Sein Ruf und feine Wirksamfeit vermehrten fich immer. Im folgenden Jahre verfertigte er für einen Freund, den Argt Michael Cop (Copus), welcher das Rectorat an der Universität ju Paris befleidete, eine offentliche Rede, welche diefer ohne Besorgniß vortrug. Allein da dieselbe nicht nur im Mugemeinen in die Grundsage der Reformation eintrat, fondern insbesondere noch das Sustem von der Rechtser= tigung durch den Glauben enthielt, erregte dies den Gifer der Gorbonne fo, daß Cop eilende fich fluchtete, und auch Calvin, den man umfonst in feiner 2Bohnung aufgefucht hatte, fich verbergen mußte. Er irrte eine Beit lang umber, genothigt, feinen Aufenthalt zu verandern. Doch die Königin Margaretha von Navarra, die Schwe= ster Frang I., selbst eine Freundin der Wiffenschaften und des nen aufgegangenen Lichtes, vermochte diese Berfol= gung ju stillen. Er begab fich nun nach der Gaintonge, wo er sich einige Monate lang in dem Sause Ludwigs du Tillet, Canonicus ju Angouleme, verborgen hielt, des= fen Bruder, ein durch feine Rentniffe und feine Liebe gu den Wiffenschaften achtungswerther Mann, die Oberfefre= tarftelle beim Parlamente ju Paris befleidete. Ungeftort feste er hier feine Studien fort, und begann, wie man glaubt, die Materialien der institutio christ, relig, ju sammeln, welche 2 Jahre später erschien. Dennoch verließ er von Beit ju Beit feine Freiftatte, um feine Uberzeugung den nach feinem Unterrichte fich Sehnenden vorzutragen, und auch zu Poitier foll er dies mit Erfolg gethan haben. Dann ging er nach Merae zur Königin Margaretha, wel= de auch andern, der Verfolgung wegen entflohenen Beforderern des neuen Spftemes, größten Theils Mannern von Werth, Schuß verlieh. Er wurde sehr wohl aufge= nommen, und verband fich dafelbft naber mit andern funftigen Mitarbeitern. Aufs neue kehrte er nach Paris guruck, und legte feine Pfrunden 1534 vollende nieder. 11m diese Zeit gab er seine Schrift Psychopannychia gegen die damals wieder aufgeweckte Lehrmeinung, die Gelen schlafen nach dem Tode bis auf den jungften Sag, ju Orleans heraus. Aber die zunehmenden Gefahren zwangen ihn, Franfreich zu verlaffen. Er begab fich nach Stracburg, wo er Bucern fennen lernte, und von da nad Bafet, von wo nunmehr fein boherer fdriftftelleris fcher, insbesondere fein theologischer Ruf fich zu verbreiten anfing. - . Frang I. hatte Anfange felbst die neuen Grundfaße und ihre Beforderer begunftigen gu wollen ge= fchienen; aber das Gewicht, welches er in feinen Ram= pfen mit Karl V. auf den Ginfluß des rom. Hofes und Die Stimmung der italianischen Fürsten legte, verbunden mit den Einwirkungen seiner nabern Itmgebungen, veran= derte seine Gefinnungen. Der scheinbare Widerspruch zwischen diefen und seinem öffentlichen Benehmen veran= lagte ibn nummehr jum Distrauen und ju fteigender Sar= te; und eben der Monard, welcher die Befenner der Re= formation mit unerbittlicher Grausamkeit verfolgte, gleich= wol aber um seiner politischen Swecke willen die Bunci= gung der protestantischen Gurften Teutschlands nicht ver= lieren wollte, ließ allgemein verbreiten, diejenigen, welche er bestrafe, seuen Wiedertaufer und Schwarmer, und als folde dem State gefährlich. Um diefe Unficht ju wider= legen, wo moglich den Stonig felbst zu überzeugen, und wenigstens die Lehre und das Bekentniß der Unterdruck= ten zu rechtfertigen, arbeitete Calvin nun feine Inftitu= tion aus: das erfte spstematische Werk, welches für Frankreich über diese wichtige Materie erfchien. In einer an den allerdriftlichsten Konig gerichteten Borrede "praefatio ad Christianissimum regem, qua hic ei libe; pro confessione sidei ossertur" wendet er sich im Na men der verfolgten Unterthanen auf eine eben fo eindrin= gende als beredte Weife an denfelben, und schildert ihm Die Verfolgungen, denen fie unterlagen. Itmfonft; Boljftoffe, das Schwert und alle Gewaltthatigfeiten waren ihr Look. Die institutio christianae religionis. Basil. 1536. erfchien im Spatjahre 1535. 8. Gie erregte um fo viel mehr Aufmertfamteit, weil fie im Geifte Swingli's und des reformirten Bekentniffes weiter vor= fchritt als die befanntern Schriften Luthers und feiner Freunde. Nicht nur griff er, wie feine Borganger, den Primat des romifchen Stuhles an, fondern auch das Un=

<sup>2)</sup> In den Genf. Ratbeacten vom 13. Febr. 1537. liest man noch: "à Cauvin soit Calvin."

sehen der Bischose und Priester; er pruste dasjenige der spatern Concilien, erklärte die Messe für eine der christlichen Lehre fremde Ceremonie, und die Verehrung der Heiligen für Abgötterei. Eben so neu und fühn schien seinen Landsleuten die Behauptung, nur das Gelübde der Laufe seh verbindlich; sie und das Abendmahl allein sehen Sacramente des Glaubens, und diese selhst sehen nicht durchaus unerläsliche Bedingungen der Seligfeit, u. s. s. die erste Ausgabe war indes nur eine Sizze der endlichen Ausarbeitung. Calvin vermehrte und versbesserte das Buch bei jeder folgenden Auflage. Das berühmte Distichon Pauls Thurius:

Praeter apostolicas post Christi tempora chartas Huic peperere libro saecula nulla parem,

wurde von den glaubensverwandten Beitgenoffen als die richtige Wurdigung betrachtet; und meistens von den Befigern dem Werke voran gefchrieben. Die zweite Husgabe erfchien 1539. Fol. zu Strasburg, wo der Berf. fich damals aufhielt. Eine frangofische ilbersetzung, die ebenfalls oft aufgelegt wurde, beforgte er selbst, und das Werf erfchien auch im Italianischen, Teutschen 3), Die= berlandifden, Gpanifchen und Englischen; die britte, la= teinische, ebenfalls ju Strasburg 1543. Zweifelhaft ift eine andere von 1544. Man halt daber für die vierte die Genfer von 1550. Die letten, vom Berf. felbft be= forgten Ausgaben, die lateinische sowol als die der frangoffichen Uberfetjung find von 1558. Damals theilte er das Werk in 4 Budger ab: I) De cognitione Dei II) De cognitione Dei redemtoris cet. III) De modo percipiendae Christi gratiae cet. IV) De externis mediis ad salutem. In dieser Ausgabe, welche postrema beißt, find neben den vielen Bervollständigungen und Berichtigungen verschiedene freiere Mugerungen und Unbestimtheiten der erftern vermieden, welche dem Berfaffer Ungriffe zugezogen hatten. Ginige Musgaben haben ein flammendes Schwert, mit der Um= schrift: non veni mittere pacem in terram, sed gladium; dod, auch in einigen andern Werken Calvins, namentlich gegen die Libertiner, erscheint diefes Schwert. - Wahrend seines Aufenthalis zu Basel studirte er die hebraifche Sprache, und machte Bekantschaft mit Ern= naus und Capito. - Much in Italien batte die Sir= chenverbefferung, ungeachtet des größern Einfluffes des Clerus und der vorherrichenden Reigungen fur die Beschäftigungen der Einbildungefraft, dennoch das ern= fte Machdenken Bieler erregt. Die an den Bergog von Ferrara, Bereules von Efte, vermalte Soch= ter Ludwigs XII. von Frankreich, Renata, geb. 1510 gehorte in Diefe Sahl, und Calvin begab fich, vermuth= lich eingeladen, von Bafel weg an ihren Sof. Er mur= de mit Auszeichnung aufgenommen, fand auch noch an andern Orten Italiens Anhanger; aber erfpabet und ver= folgt mußte er sich fluchten, und fam von Hosta über einen der unwegfamfien Bergpfade des Wallis juruck,

Die Stadt hatte nach langen Bedrangniffen und Unstrengungen vornehmlich durch die Gilfe Berns sich ge= gen die Angriffe Savoyens behauptet, endlich der Berr= schaft des Bischofs gang entzogen, und 1536 die schon feit mehrern Jahren von vielen ihrer Burger angenom= mene Reformation eingesührt.' Doch diese war noch in einem sehr unvollkommenen Zustande. Das alte Reli= gionefinstem felbst gablte noch viele geheime Unhanger. Die Sittenlosigfeit bes Clerus, die vorüber gehenden herzogl. Besignahmen und Hoflager hatten den Geift der Ungebundenheit über alle Rlaffen des Bolfes verbreitet. Der langwierige heftige Rrieg vermehrte die Bermildes Die neue Freiheit erkannte feine Schranten des Lurus und der Bugellofigfeit. Der über die Allpen ge= fommene Beift eines roben Unglaubens hatte Biele ergrif= fen; Andere hielten sich an die Lehren der Wiedertaufer, und gerade derjenige Borgug des Protestantismus, obne welchen er felbst zerfallt, Sittlichkeit, schien diesen roben Gemuthern ein neues, unerträgliches Band. Farel, welscher an der Spife der Geistlichkeit stand, ertannte in dem jungen Calvin den Mann von unerschütterlichem Ginne; aber er mußte es gur Gewiffensfache machen, um den Durchreisenden, welcher fich nach Bafel guruck und nach einem akademischen Berufe febnte, zum Bleiben bewegen ju tonnen. Die von verschiedenen Schriftftel= Iern geaußerte Bermuthung, Calvin felbft habe Genf als den Plat ausersehen, von welchem aus er defto ficherer und ftarter auf Frankreich und feine Unbanger wurde wirfen tonnen, als deren Bereinigungepuntt oder Unfuhrer er sich bereits angesehen habe, wird durch feine hiflorische Thatsache begründet. Zu Genf war Alles noch
schwankend; Farel, ein weit alterer Mann, von Kraft und Unfeben, fand an der Spige des Rirchenwefens; dagegen lag das ruhige Bafel, wo Calvin Freunde und Unterfrühung hatte, beinahe eben so bequem fur jene Zwecke als Genf. Nachdem er endlich den Aufsoderun= gen der Genfer und Farele nachgegeben hatte, wurde er nicht nur mit dem theologischen Unterrichte beladen, fon= dern er mußte auch im August 1537 eine Predigerftelle übernehmen. Ilber die Pflichten des Gelforgers hatte er fich ein hohes Ideal gebildet. Er war überzeugt, derfel= be fen Gott fur jede einzele Gele verantwortlich (f. Comment. ad Ezech. c. 3. v. 18.). Ohne Rudficht und ohne jemand gu ichonen rugten Farel und er alles, was ihnen Argerniff gab. Jener hatte ein Glaubensbefentniff aufgeset, welches wochentlich in den Kirchen verlefen werden mußte. Diefes, noch mehr aber die unter Calvins Mitwirtung verfafte ftrenge Ronfiftorial= Ordnung oder Rirchenzucht mieffel den verfchiedenen Gegnern des Aber Calvin bewirfte, nachdem auch neuen Syftemes. das Befentnif von ihm war gepruft und bearbeitet mor= den, die Befraftigung derfelben durch die Burgerverfam= lung im Juli 1537, wodurch man der romischen Reli=

22 \*

und nach einem kurzen Aufenthalt in Paris, nach Genf, wo ihn zuerst, ebenso wie in feinem frühern Leben, abwechselnde Schiekfale betrafen, endlich aber ihm ein großer Wirkungstreis bis zum Ende seines Lebens geoffnet wurde.

<sup>3)</sup> Die neueste teutsche überfegung ift die von Krummacher. Elberfeld 1823.

gion ganglich entsagte und fich zur Annahme der neuen Disciplin verpflichtete. Unter den Syndics des folgenden Jahres maren einige noch dem alten Systeme ergeben. Die Seftigkeit, womit die Reformatoren die nur zu baus figen Ausschweifungen straften, brachte immer mehr Leute gegen fie auf, und in einer Stadt, wo die offentlichen Acten selbst wenige Seit vorher einer regina meretricum Meldung thaten, wo faum noch (16. Jan. 1537.) der Befchluß war gefaßt worden, die Raufladen follen des Conntags mabrend der Predigt geschloffen feyn, ift ein folder Gegenstoß leicht erklarbar. Der blinde Corauld, Farels und Calvins Gehilfe erlaubte fich von der Kangel bittere Ausfälle, und über die Kirchengebrau= che erhoben sich Widersprüche zwischen dem Rathe und den Predigern. Farel hatte die Feste auf die Sonntage befchrantt, gefauertes Brod beim Abendmahl eingeführt Bern' und die übrigen und die Taufsteine abgeschafft. Schweizerischen Reformirten hatten Festage, Die Saufsteine und ungefäuertes Brod beibehalten, und nach der Synos de zu Laufanne luden die Berner Genf ein, fich über diese Gebräuche mit ihnen zu vereinigen. Aber die hoch= fabrende Art, wie der Genfer = Rath fich benahm, be= ftartte auch Calvin, obgleich er auf die Ceremoniensache weit weniger Werth legte, als Farel, in dem Gusteme eines unbiegfamen Widerstandes. Die Weigerung der Prediger, das Abendmahl nach diefer Vorschrift auszu= theilen, reiste dagegen den Rath. Diefe gegenscitige Epannung brachte bei dem Rathe das Gefühl des belei= digten obrigkeitlichen Ansehens, welches von den zahlrei= chen Gegnern der drei Prediger noch vermehrt wurde, und bei den lektern die liberzeugung hervor, es fen nur um' die Durchbrechung jener sittlichen Schranken gu thun, ohne welche die Reformation für sie keinen befriedigenden Werth hatte. Schon untern 11. Mar, 1538 sagen die Rathsbucher: "on defend aux prédicateurs et en particulier à Farel et à Calvin de se mèler de politique." Im April erfolgte der Beschluß: "de defendre la chaire à Calvin, s'il refuse d'administrer la cène à la manière de Berne;" und endlid am 23, Mpril: "on ordonne à Calvin et à Farel, de se retirer dans trois jours, puis qu'ils ne veulent pas obéir aux magistrats." "Es seu! antworteten sie; es ift beffer, Gott gehorchen als den Menfchen." Gie glaubten nicht, verpflichtet ju fenn, ihre ilberzeugungen einer Gemeinheit unterwersen zu follen, welcher fie noch nicht angehörten, und Corauld entfernte fich mit ihnen. Daß Eifersucht gegen diese drei Danner und Abneigung gegen die ftrenge Sittencenfur auf einen Theil der guruck= gebliebenen Beiftlichkeit wirtte, und ihn jum Einverftand= niß mit Calvins und Farels Gegnern vermochte, ift aus Ber Sweifel. Calvin, dem es bisher eben fo febr gelungen war, die Partei der Wiedertaufer zu vermindern, als er die andern gegen fich aufgebracht hatte, begab fich nun nach Bern. Obgleich über die gottesdienstlichen Gebrau= che mit ihm im Widerspruch, waren dennoch der dortige Magistrat, so wie die Spnode zu Burich, indem fie die geheimen Triebfedern der genferfchen Befchluffe-durchfchau= ten, überzeugt, daß Ordnung und ein sittlicher Bustand ju Genf nur durch eine ungewohnliche Disciplin berbei

geführt werden fonnten. Gie verwendeten fich nachbruct= lich für die Burnctberufung der Weggewiesenen; doch ver= gebens: und am 28. Mai wurde das Berbannungsdeeret von der Burgerversamlung bestätigt. Calvin ging nun nach Bafel, und von da nach Strasburg. Bucer, Ca= pito und Sedio empfingen ihn mit Freundschaft. Er er= hielt einen theologischen Lehrstuhl und die Bewilligung, eine Kirche für die zahlreichen frangofischen Glüchtlinge zu errichten, deren Prediger er wurde, und bei welcher er auch seine Rirchenzucht, doch nicht ohne Mube, einführte. Genf ließ er ingwischen nicht unbeachtet'4). Bon Strasburg aus ermabnte er felbft feine Unbanger in der Abendmable = Angelegenheit zur Rachgiebigkeit, in eben dem Geiste, wie er viele Jahre spater an die auch wegen der Ceremonien uneinig gewordenen, entflohenen Englan-der in Frankfurt febrieb b). Alle furz nach feiner Entfernung Sadolet, der Bifchof von Carpentras, nachheriger Rardinal, die Genser auffoderte, jur romischen Kirche ju= ruckzutehren, richtete er zwei Ermahnungsfchreiben an die= felben, -um fie in der erworbenen liberzeugung zu beftar= fen. Doch robe Gittenlosigfeit außerte fich wieder unge= straft; die Wiedertäufer vermehrten fich aufs Neue, und nicht gan; im Verborgenen wurden Meffen gehalten. Aber zwei von den Syndies, welche die Bertreibung der Pre= diger bewirken geholfen hatten, wurden als Berrather beftraft; ein dritter fiel fich ju Sode. Die Freunde Calvins hoben sich wieder, und die Schnfucht nach ihm wurde allgemein. Gegen Strasburg verpflichtet, und ohne Soffnung, durch feine Gegenwart in Genf wieder wirfen zu tonnen, schrieb er am 21. Oft. 1540 an Farel, dem er ausführlich feine Gefinnungen über diefen Punkt croffnete: - fieri non potest, quin toto pectore exhorrescam, ubi agitur de me revocando. - Ignosce, si locum illum velut mihi fatalem reformido. - - Neque ipsi mihi tolerabiles erunt, nec ego ipsis. -- Quid unius hominis opera poterit, tot uudique impedimentis fracta? cet. Er fclug Viret an feine Stelle vor. Ginmuthig hatte die Burgerversamlung den Befchluß der Berbannung juruck= genommen, durch den abgeordnet gewesenen Syndie Per= rin seine Entlaffung zu Strasburg, zufolge Befchluffes vom 20. Ott. 1540 nachgefucht; Burich, Bern und Ba= sel unterstützten die Bewerbung. Calvin war eben in Ne= ligionsangelegenheiten der Strasburger abwesend auf dem Neichstage zu Worms und zu Regensburg, wo er neben Bucer mit Melanchthon und Cafp. Eruciger Unterredun= gen hielt, und mit ihnen eine Itbereinfunft in den Abend= mablestreitigkeiten traf. Der Magistrat von Strasburg hatte bereits den Auffoderungen nachgegeben, als der sich

<sup>4)</sup> Wie tief ihn seine Verweisung und die Gründe derselben schmerzten, geht aus seinem Brieswechsel herver. Dech darf hier nicht undemertt gelassen werden, daß der Bries an Farel S. 2. nach der Amsterdamer Ausgabe, welcher in einer übrigens sehr lebtreichen neuern Abhandlung über Cassin diesem jugeschrieben wird, nicht von ihm, sendern von Capito ist. 5) S. 98. de precandi forma et ceremoniis quasi in otio et delicis litem a quibusdam moveri... ninnis intempestivum est... equidem ut in redus mediis, ut sunt externi ritus, sacilem me ac slexibilem praedeo. 15. Cal. sebr. 1555.

noch weigernde Calvin, durch Bucer, der ihn mit dem Propheten Jonas verglich, erschüttert, fich mit einem Ur- laub auf 2 Jahre jur Ruckfehr nach Genf, boch nur un= ter der Bedingung der Ginführung einer Rirchenordnung und Sitteneensur in seinem Beifte, entschloß. fam er am 1. Sept. 1541 zu Gens wieder an. Die Rathsacten vom 13. und 20. Oft. sagen hierüber: on prie très-instamment Calvin de rester ici pour toujours, et on lui donne un habit de drap. - 21. novemb. il fut chargé, avec trois Conseillers, de compiler des édits pour gouverner le peuple. Scinc Berdienste um die aus diesem Auftrage hervorgegangenen burgerlichen Gefete und politischen Ginrichtungen find all= gemein anerfant. - Theologische Vorlesungen 3 Stun-den wochentlich, jede zweite Woche taglich eine Predigt, der Borfit in dem Consistorium oder Sittengerichte und in der Versamlung der Geistlichen waren die amtlichen Geschäfte, welche ihm übertragen wurden. Das Consi= ftorium mar aus geistlichen und weltlichen Mitgliedern jufammengefest. Rein Umt und fein Unfeben der Per= fon fcutte denjenigen, der fich einer Husschweifung oder freiern Sandlung fchuldig gemacht hatte, vor feiner ftren= gen und unerbittlichen Cenfur. Schwere Balle mußte er gwar dem Rathe überweifen, eben fo wie die Geiftlichkeit verpflichtet mar, diejenigen, welche den geistlichen Strafen trosten, und die Errichrer der burgerlichen Ge-richtebarkeit anzuzeigen. Dieser cenforische Ginfluß des Mannes, der mit dem Charafter eines Lyfurgs und Ca= to's den theologischen Enthusiasmus der strengern Rir= denvater verband, und das hohe Unseben, das Calvin nicht nur in Genf, fondern auch über seine frangofischen Glaubenogenoffen erhielt, und jum Theil auch auf andere reformirte Lander übertrug, brachte auf eine lange Beit in die meiften reformirten Rirchen jenen ernften Geift, den man fpater vorzugsweife mit dem Ramen des Calvinis= mus bezeichnete, und den felbft viele Protestanten unbedingt miebilligen, ohne zu bedenken, daß auch die erften driftlichen Rirchen fich meiftens durch eine abnliche Stren= ge auszeichneten, bis die Seit und die Erweiterung der Gefellschaft die allzu scharfen Formen milderten, und daß aud Staten wahrend ganger Perioden eine ahnlide Cenfur gegen ihre Olieder ausübten. - Sein theologisches Spftem entwickelte der icon 1536 berausgegebene Ratedismus (Catéchisme de l'église de Genève), der 1541, 1545 und 1550 vermehrt heraus fam, auch ins Teutsche, Spanische, Italianische, Englische, Griechische, Lateinische, Sebraische übersetzt wurde: von deffen weite= rer Musführung durch die Institution ift fcon oben ge= sprochen worden .--

Die Reformation war gegründet, als Calvin aufetrat, das lutherische System in einem großen Theile des nördlichen Europa schon ausgebildet und gleichsam abgeschlossen; weniger noch waren es die von Zwingli versbreiteten, nicht sowol in den Grundsäßen als in den Folgerungen um etwas von der lutherischen abweichenden Lehren. Beide kannten keine andere Grundlage ihrer Theologie, als die Schrift. Aber vorsichtig hatte der Stifter der schweizerischen Kirche nichts zur Gewischeit ers

hoben, was nicht unsweiselhaft aus dieser Erkentniffquelle hervor ging, und sich mit gewissenhafter Prufung ver-trug. Salvin hingegen hielt sich zwar, wie feine Borgan= ger, eben fo ffreng an die heilige Schrift; aber er dehnte feine Folgerungen weiter aus, als Swingli; er schloß das Syftem fefter, und erhob, auf einzele Schriftfiellen und Rirdenvater gegrundet, jur Gewißheit, mas jener nur ale Stoff des forfdenden Radidentens angesehen hatte. Bon feinem Aufenthalte in Strasburg bis beinahe ans Ende seines Lebens beschäftigten ihn feine theilweise her= ausgefommenen, von großen Forschungen zeugenden Som= mentarien, welche fich uber die meiften Bucher des 21. 3. und über alle des Di., mit Ausnahme der Offenbarung, ausdehnen; auf diefes Bud ließ der sonft so ftrenge an die biblifchen Bucher sich haltende, durch feine Schwierigfeiten juruckgeschreckte Mann sich nicht ein, und das Stillschweigen eines solchen Schriftauslegers blieb von den scharssungern Mannern seines Zeitalters nicht unsbemerkt. Bei dieser großen Arbeit folgte er nicht der Ordnung der biblischen Bucher, sondern er behandelte zus erst meistens Reutestamentische, spater vornehmlich Altte-stamentische. Uber die wichtigsten Dogmen und Lehrmei= nungen war er gang mit den ersten Reformatoren einver= standen. Eben so, wie sie, verwarf er, als entschiedener Gegner der Wiedertaufer, fortdauernde Inspirationen. Das Recht des Rirchenbannes, den Zwingli aus Beforgniff vor Misbrauchen und Abertreibungen beseitigt hatte, behielt er bei, gestand aber daffelbe weder bem Pfarrer noch der Geiftlichfeit überhaupt, fondern nur der Gemein= Die Rirche besteht nach ihm nicht in ber Ber= famlung der Prediger. Die Ausspruche der Lehrer find nur in sofern verbindlich, als sie in der Schrift gegrun= det find. Das Wahlrecht der Prediger legte er den Ge= meinden, doch nur unter geiftlicher Aufficht bei. Regi= rungen find ihm die Stellvertreter Gottes; aber er fest das Ideal derfelben fo body, daß fie bei beffen Befolgung nur das Gluck der Bolfer befordern fonnen. das Volf unbedingten Gehorfam schuldig, ausgenommen wenn ihre Gebote den gottlichen entgegen find. Aber auch in diefem Falle ift fein offener Widerstand, feine Gewalt gegen den Regenten erlaubt. Dulden und Beten find der einzige Ausweg, u. f. f. - 2Beiter als Luther ging er in der Lehre vom freien Willen, von der Surednung und dem Berdienste guter Werte. Eigenthumlich geborte ibm fein strenges Guftem über die gottliche Borberbestimmung (Pradestination, Gnadenwahl), nach welchem er auch den= jenigen Grad der Freiheit des Willens, den Luther ju= gab, verwarf, und dadurch auf lange Zeit die Abmei= chungen swifden den Protestanten begrundete. Geine Borliebe fur Augustinus, noch mehr aber feine unerschutterlichen Folgerungen aus den diefe Lehre unterfingenden Schriftstellen mit Beiseitesetzung berjenigen, welche ihren ausschließenden Ginn mildern oder überhaupt andere Un= sichten gestatten, hatten ihn zu jener berühmt gewordenen Lehre geführt. Diese wurde bei ihm zur ilberzeugung, als er ju Strasburg den Brief an die Momer commentirte, welcher feine Unficht zu begunftigen fcheint. Diefe trug er in der Schrift: de praedestinatione et providentia Dei. Genevae, 1550. S. u. a. D. m. vor.

Man f. hicruber auch: consens. pastorum Genev. de praedest, et provident. Dei. Genev. 1552. 8. ilber die Lehre vom Abendmable folof er fich fchon Unfangs mehr an das Guftem der schweizerischen Theologen als an die Anfichten Luthers an. Er gab feine leibliche Ge= genwart Christi ju, nahm aber eine geistige Emanation an, welche fich aus dem himmel herab, von demselben ausgehend, über die Symbole ber Wedachtniffeier ver= Seine Unsichten enthalt die Schrift: de la S. cene. 1540. 1549 vereinigten Calvin und Farel fich zu Surid vollends mit Bullingern: Consensio cum ministris Tigurinis in re sacrament. Tigur. 1549. 8. Diese übereinkunft wurde von allen schweizerischen und den graubundtnerischen Rirden angenommen und auch ins Teutsche übersett. S. aud) consensio mutua in re sacrament. Ministr. Tigur. et Genev. ecclesiae. Genevae 1554. Ungeachtet seine Gesundheit schon damals viele Storungen erfuhr, blieb feine vielfeitige Thatigfeit immer diefelbe. Wahrend der Reichsversamlung ju Gpeier trat er fraftig und unerschrocken fur die Sache der Sirchenverbefferung und Kirchenfreiheit auf. Joh. Calvini supplex exhortatio ad invict. Caes. Carolum V. et illust. principes aliosque ordines Spirae nunc imp. conv. agentes cet. 1544. — Scholia in admonit. patern. Pauli III. ad Imp. Carolum V. 1544. - Gegen die 2Biedertaufer er= schien seine Instruction contre les erreurs de la secte anabapt. Genev. 1544. Bon den Libertinern u. a. m. wird spåter gesprochen werden.

Eine wichtige Stelle in Calvins Lebensgeschichte neh= men feine Streitigkeiten mit mehr und weniger beruhm= ten Mannern und der Antheil ein, den er an ihren Schiekfalen hatte. In Strasburg mar er mit Geba= stian Castellio (Castallio) in freundschaftliche Berhaltniffe getreten, und hatte nach feiner Ruckfehr diefem gelehrten Manne in Genf eine Unstellung ale Reftor bei der dor= tigen Schule verschafft. Drei Jahre lang betleidete Ca= frellio diefe Stelle. Aber feinem lebhaften Geifte war es unmöglich, fich nur in einem abgeschloffenen Gufteme gu bewegen. Er erflatte das hohe Lied als ein blofes Er-zeugnif der finnlichen Phantafie feines Berfaffers, ohne weiffagende Beziehung, laugnete die Bollenfahrt Chrifti, befchuldigte die Geistlichkeit des Stolzes, der Unvertrag-lichkeit und anderer Fehler. Run trat Calvin gegen ihn auf. Allein da Castellio sich in einem von der Geiftlich= feit gehaltenen Gesprache über die Bollenfahrt Christi nicht nur nicht überzeugen ließ, sondern in seinen Bor-wurfen noch bitterer wurde, mußte er auf Berfügung des Magistrates Genf verlaffen. Er ging 1544 nach Bafel; doch gab Calvin ihm ein vortheilhaftes Zeugnis über fei= ne Kentniffe und seine sittliche Aufführung, welches dem Berabschiedeten ju einer Unftellung in Bafel half. Rady= ber gerieth er über die Pradestination und andere Mate= rien mit Calvin und Beja in folche Streitigkeiten, daß diefe in gegenseitige bittere Befchuldigungen ausarteten. -Weniger bedeutend find feine Controverfen mit dem un= beständigen Peter Caroli, mit Peter Souffain über das Albendmahl, mit der Corbonne, mit Offiander wegen des Abendmables, mit Pighius über den freien Willen, mit dem Ginfiedler Troillet, der nach Genf gurud gefehrt eine Predigerstelle suchte, von Calvin aber als untuchtig erklart wurde; spater mit dem heftigen Westphal von Samburg wieder über das Abendmahl, furz vor feinem Tode mit Balduin, die er aber nicht mehr austampfte, u. A. m. · Geine Dieverftandniffe mit Defanchthon gli= chen fich immer wieder freundschaftlich aus. Man schmoll= te, unterbrach den Briefwechfel, und begann denfelben aufe Neue. Gegen Luthern, den er hoch schätzte, beobach= tete er große Schonung. S. 3. B. epist. ad Bulling. p. 239. Spater wurde er in seiner Polemik heftiger; bod fohnte er fich über perfonliche Beleidigungen immer eben fo bereitwillig und zuvorkommend aus, als er in Sachen des Spstemes unerbittlich war; so mit Troillet, u. 21. m. - Wichtiger wurden die nachfolgenden Ereig= Hieronymus Bolfce, ein gewesener Mond, der su Genf als Arit lebte, griff 1551 nach einer Predigt, welche ein Geiftlicher, Namens Saint Andre, gehalten hatte, die Lehre von der Pradestination offentlich an. Diefes Verfahren war nichts Ungewohnliches; aber er batte Calvin nicht gegenwartig geglaubt, und diefer be= antwortete feine Ginwurfe fogleich mit großer Geiftesge= genwart. Bolfee murde verhaftet. Man theilte die Berhandlung nach Burid, Bern und Bafel mit. Die Bernersche Untwort zeichnete sich durch die Empfehlung eines milden Verfahrens aus. Bolfee wurde verwiesen und ging nach Bern, wo er Unterstühung fand. Calvin hatte in seiner Beantwortung zwar Bolseck Einwendungen un= verstellt angeführt, dann aber mit großer Seftigkeit sich geaußert, und war zu feiner eigenen Rechtfertigung felbst nach Bern gegangen. Diese gelang ihm. Bolfee, den Castellio unterftuste, wurde auch dort weggewiesen, schrieb aber nachber Calving Leben mit bittern Unguglichkeiten. Bern hatte noch, nachdem Calvins Werf über die Borberbestimmung erschienen war, seinen Geiftlichen, diefe schwierige Materie von der Kanzel zu behandeln verboten, und diese Streitigkeit war eine der vorzüglichfren Beran= laffung zu Calvins Schriften über die Borberbestimmung und der nachberigen Begrundung feines Syftemes.

Einen nie zu hebenden Vorwurf bringt in das Leben des ausgezeichneten Mannes die Verfolgung und graufa= me hinrichtung des unglucklichen Spaniers Michel Gervede (Gervet). Nachdem derfelbe schon 1531 feiner Unti= trinitarischen Lehren wegen von Bafel war weggewiesen worden, hatte Calvin ju Paris feine Befantschaft ge= macht, und in derjenigen Beit, wo diefer, felbst verfolgt, auf feine Rettung bedacht fein mußte, follte noch swi= fchen beiden eine Erorterung Statt finden, die aber durch Gervede's Ausbleiben nicht zu Stande fam. Gervede batte mehre Lehrsabe Calvind angegriffen, zu verschiede= nen Malen an ihn gefchrieben, ihm fein Buch de restitutione Christianismi 1552 mitgetheilt, worüber Cal= vin feinen Abscheu offentlich erklarte und Gervede's Ber= haftung zu Viennes veranlaßte. Ale diefer entwich und, entschlossen, nach Neapel zu geben, sich vier Wochen lang in Genf verborgen hielt, erfuhr dies Calvin, zeigte ibn dem Magiffrat als einen Irrlebrer an, ließ durch einen jungen Studirenden, Nicolaus de la Fontaine, 40 2ln=

flagepunfte gegen ihn eingeben. Gervet murde verhaftet. Er machte Calvin die ftartsten Vorwurfe, nannte ibn ei= nen Simon den Magier und vertheidigte fid nicht ohne hohnenden Trot. Aber er berief sich darauf, daß die Lebren der Kirche fur Meinungen tein frafrichterliches Berfahren begrunden; nur die Theologen fonnen feine Lehre beurtheilen; ju Genf habe er nichts verbrochen, nir= gende die offentliche Rube geftort. Ein Bertheidiger wur= de ihm abgeschlagen. Calvin, der in ihm einen Gottes= lafterer und Berftorer des Chriftenthums erblichte (f. Brf. an Farel, Tom. 8. p. 70. und 71. an Gulger p. 71.) erflarte ibn selbst des Todes schuldig; nur gab er ju ver= stehen, er hatte gewunscht, daß teine erschwerte Todes-strafe ihn treffen mochte. Doch Servet wurde am 27. Oft. 1553 verbrannt. Huch das eingeholte Gutadhten der Geistlichkeit der vier reformirten Schweizer= Kantone hatte ihn als einen Hauptverbrecher bezeichnet. - Dieses eben fo leidenschaftliche als graufame Verfahren kann durch die strengen Begriffe, in welchen Calvin und feine Beitgenof= fen aufgewachsen maren, durch das vermittelft der von ihren Gegnern erlittenen Beschuldigungen gereite Bestre= ben, der Welt ju zeigen, auch fie feben unerschutterliche Bertheidiger des Chriftenthums, und durch ihr festes Un= schließen an die vier erften Coneilien über diesen Punkt, vornehmlich an dasjenige von Nieda, zwar erklart, nie= mals aber gerechtfertigt werden. G. Defens. orthod. fid. S. Trinit. advers. prodigiosos err. M. Serv. Genev. 1554. — Daß Joh. Balentin Gentilis zu Genf in Untersuchung gezogen und unter Aufficht gesetzt wur= de, geschah allerdings auch unter Calvins Mitwirtung; aber vom Untheil an deffelben nachheriger Sinrichtung gu Bern 1566 rechtfertigt ibn, ichon fein eigener, fruber er= folgter Zod.

Von nicht weniger ernsten Folgen für Calvin mit unmittelbaren weit größern Gefahren verbunden, waren feine Rampfe mit den sogenannten Libertinern, denen feine unerbittliche Strenge unerträglich war, die nicht fel= ten im Schofe des Magistrates QBiderspruch fand oder dem unerschütterlichen Reformator Rügen zuzog. feine Gonnerin, die Konigin Margaretha von Navarra, war ungehalten über die Erscheinung feines Buches von den Libertinern: Instruct. contre la secte phantast. des libertins, qui se nomment spirituels. Gen. 1544. S. Er mußte fich gegen fie rechtfertigen, und that dies in einem Briefe an diefelbe mit Burde und Uner= schrockenheit. 20. Apr. 1545. epist. p. 32. Doch so leicht gingen, inebesondere zu Genf, diese Kampfe nicht vorfungen von der Rangel mit barten Ausdrücken bestraft werden, und einige feiner Freunde batten vor dem Son= fistorium für abnliche Vergeben Buße thun muffen. Nun fand man am 27. Juni 1547 an dem Kanzelpulte der Peterstirche eine Schrift angeheftet, welche mic Borwurfen und Drohungen gegen Calvin und die Geistlichkeit erfüllt war. Gruet wurde eingezogen und bekannte sich als Berfaffer. Unter feinen Papieren fand man einen Entwurf, das Bolf gegen die Sittenpolizei aufzuwiegeln, verschiedene heftige Ausfalle und Berleumdungen auf Cal-

vin, einen Auffat, der die Ewigkeit der Materie lehrte, die Schöpfungegeschichte verwarf, Die Unsterblichkeit der Sele leugnete, das Christenthum fur eine Fabel erklarte und behauptete, gottliche und menfchliche Gefete beruben auf bloger Laune und Willfur, u. f. f. Gruet wurde jum Schwerte verurtheilt; dody fann man nicht fagen, daß dies durch unmittelbare Einwirkung Calvins gefche= ben fen, wie bei der Binrichtung Gervets, und Calvin felbst befand fich um jene Seit durchaus nicht in einer ge= bietenden Stellung. 2018 3. B. er und einer feiner Rolle= gen folde Unordnungen von der Rangel mit großem Gi= fer bestraft hatten, beschloß der Rath am 9. Jul. 1548, fie follten ihn von den Disbrauchen benachrichtigen, welde sie bemerken, und ne pas crier en chaire de cette manière. Doch enthalten die Acten vom 12. Jul. auch ihre Antwort: ihr Gewissen habe sie angetrieben, und so benehme man ihnen die amtliche Freiheit (la liberté du ministère). Als er hingegen am 18. Oft. desselben Jahres felbst vor den Rath berufen murde, und Farcl, darauf geftust, daß Calvin gegen jedermann fich gleich unverhohlen benehme, ihn vertheidigte, und die Untlager un tas de gens de néant und des piliers de cabaret nannte, wurde befchloffen, Fareln zu danken. Im Dec. 1547 fam es fo weit, daß die Libertiner und ihre Geg= ner auf dem Plate vor dem Rathhause ins Sandgemeng geriethen, und Calvin, mitten in die gezogenen Schwerter fich fturgend, nur durch feine Dagwischenkunft das Blutvergießen verhinderte, und gerade nachher in der Rathe= versamlung fich beinahe derselbe Auftritt erneuerte (Epist. ad Viret. pag. 44.). Bon dieser Beit an hielten fich mehre Jahre lang das Unschen des Umi Perrin, eines ihrer Baupter, und dasjenige Calvins die Wage. erste murde 1547 gestraft, ihm aber bald nachher auf Bermendung der Geiftlichen selbst die Strafe wieder er= Mis Perrin 1553 wieder war jum Syndic ge= laffen. mablt worden, fente er es beim Genat durch, daß die= fer den Gerichtschreiber Berthelier, den Gohn des be= ruhmten Philiberts, welcher fur die Freiheit des Vater= landes dem Tode getroßt hatte, aus eigener Macht vom Rirdenbanne lossprady. Aber Calvin bradite durch bloge Restigfeit den Genat gur Burudnahme feines Befchluffes. 1555 erregte Perrin einen mit Mordanfchlagen verbunde= nen Zumult; doch diefer mislang; die Unftifter entflohen, und wurden in Contumag jum Tode verurtheilt. Bon jest an mar der Gieg über die Libertiner errungen, und Die Sittenpolizei blieb offentlich unangefochten, verurfachte aber ihrem Begrunder nichts desto weniger noch manche Sorge und erhielt nur allmalig Festigfeit. Mag sie auch in Mandem ju ftrenge gewefen feyn, fo bildete fich boch in ihrem Gige jene geistige und phyfifche Betriebfamteit and, durch welche Genf fich fo beruhmt gemacht hat. -Ungeachtet feine Gesundheit schon febr geschwächt war, machte er 1556 eine Reife nach Frankfurt, um einige Uneinigkeiten der dortigen Protestanten ju vermitteln. -Der Ruf seines Namens und sein Unterricht hatten ichon bald nach feiner Rudtehr viele Studirende gu Genf ver= fammelt, und Beja's Antunft vermehrte noch den ge= lehrten Ruf der immer mertwurdiger werdenden Stadt. Calvins Vorschläge, dem noch weniger zusammenhangen=

den Unterrichte eine akademische Form zu geben, blieb 1556 mancher Sinderniffe wegen unausgeführt; aber 1558 wurde auf feine neue Vorstellung die Atademie mit erfoderlichen Abtheilungen der Schulen und Rlaffen errichtet, ein besonderes Gebaude denfelben angewiesen und 4 Pro= fefforate aufgestellt. Beza erhielt auf Calvins Untrag das Rectorat, und Calvin blieb an seiner theologischen Lehr= stelle. Aber Die Schweis, Frankreich, Teutschland, Hol= land, England, Schottland, und noch in andere Wegen= den verbreiteten fein großer Ruf und fein Geift fich durch die Menge feiner Schüler. Wahrend feines gangen Le= bens schränkte seine Berufstreue fich nicht auf das Theo= retische und die unmittelbaren Umtegeschäfte ein, fondern wo zu helfen, zu rathen, zu trosten, zu vermitteln und ihm die Möglichkeit eroffnet war, dabei wirksam aufzutreten, scheute er weder Gefahren noch Anstrengung. Alls 1543 die Pest herrschte, wurde er durch einen Rathebe= schluß vom 1. Juni ausbrucklich der Besuche bei den Un= gesteckten enthoben: à cause des grands besoins, que l'église et l'état ont de lui. Den vertriebenen Glaus bensgenoffen aus Frankreich, Piemont, England, u. f. f. leistete er jede mögliche Unterstügung; oft verwandte er fich für unglückliche Entstohene mit Erfolg bei den proteftantischen teutschen Gurften, und einige Dale ermahnen Die Rathsarten mäßiger Geschenke, welche ihm die Regirung dieser Unftrengungen wegen machte. Geinen Rath und feine theologischen Unleitungen erftreette er nicht nur vielfach auf die frangofischen Glaubensgenoffen, fondern bis in die entferntesten Wegenden. Die nach England gefluch= teten frangofischen Reformirten erhielten von ihm ein Gy= ftem ju Seftsehung ihres Bekentniffes. Den Waldenfer-Gemeinden in Bohmen ertheilte er feine Berathungen , und noch in seinen letten Jahren suchte er durch feine: Brevis admonit. ad fratres Polonos, ne triplicem in Deo essentiam pro tribus personis imaginando tres sibi Deos fabricent, 1563. und: Epist, quae fidem hujus ad Pol. admonitionis consirmat, 1563. den dort sich ver= breitenden, aus dem Socinianismus bervorgebenden Lehr= meinungen entgegen zu wirten. Go flieg fein firchliches Unsehen immer mehr; und der namliche Diann, welcher den Genferschen Rath zu einer entschloffenen Erklarung an Rarl IX. bestärtte, als diefer den Genfern vorwarf, von dorther werden seine Unterthanen aufgewiegelt, wurde verlangt, um dem wichtigen Religionsgesprache zu Poiffy beizuwohnen; doch der Rath lehnte-die Ginkadung ab. Weil auf diefer Versamlung die protestantischen 2Bort= führer jugaben, ihr Lehrbegriff, den der frangofische Sof bisher, und noch in dem Edicte von Seouen 1559 für übereinstimmend mit dem lutherischen gehalten hatte, sey von demselben verschieden, auch er der Verfasser des seierlichen Glaubensbekentnisses war, welches der Prinz von Conde den zu Frankfurt versammelten Reichsftanden im Ramen der resormirten Rirche in Frankreich 1562 eingab: so beweisen die um diese Zeit entstandenen Namen Calvinisten und Calvinismus, daß man ihn als das Haupt der Religionspartei anfah. Wirklich zeigt auch fein Briefwechstel mit Bega, daß die Wortführer der De= formirten immer nach feinem Rathe handelten. - Unun= terbrochene Unstrengungen und gelehrte Arbeiten befchleu= nigten die Erschöpfung seiner ohnehin schwachen Gefund= beit und die Entfraftung eines garten Sorperbaues. Ropf= schmerzen und das Quartanfieber waren die libel, welche ihn seit vielen Jahren verfolgten. Bu diesen gesellten fich oftere Gichtanfalle, und einige Beit vor feinem Tode ta= men noch peinigende Steinschmerzen zu fo vielen übeln. Dod) nie unterlag diesen Leiden die Rraft feines Geiftes. Unfahig, felbst mehr die Feder zu fuhren, arbeitete er fei= nen Kommentar über die vier ersten Bucher des Penta-teuchs und das Buch Josua durch fremde Hand aus. Um 6. Febr. 1564 hatte er getreu seinen schon am 24. Oft. 1538 au Farel gefdriebenen Worten: pergamus .... donec cursum nostrum peregerimus; und: in specula nostra ad finem usque perstemus, u. f. f. sum letten Dale die Rangel bestiegen; aber Entfraftung bin= derte ibn, seinen Vortrag zu vollenden. 2m 10. Diars beschloß der Rath allgemeine Gebete für die Erhaltung des lebensgefährlich Kranten. Dankend nahm er am 27. Marz auf dem Rathbause, wohin er sich hatte tragen-laffen, vom Rathe Abschied. Ginem erneuerten Wunsche fam diefes Rollegium durch einen Befuch bei ihm guvor. Neuer Dank, Entschuldigungen für dasjenige, was er nicht geleistet habe, ruhrende Ermahnungen zu Eintracht, Berechtigkeit, Pflichterfullung und festem Beharren befraftigte er gegen jeden durch einen Sanddruet. Trauernd verlieffen fie ihn, und am 28. April verabschiedete er sich auf abnliche Weise von der Geiftlichkeit, welcher er noch wenige Tage vor feinem Ende in feiner Wohnung ein Abschiedemahl gab, zu welchem er fich hintragen ließ. Geine letten Stunden verstrichen im Gebet, und er ent= schlief am 27. Mai 1564. Allgemeine Trauer bealeitete ihn jum Grabe, welches nach feinem Willen fein Leichen= ftein befchweren durfte. - Fur viele Gegner mar fein Tod ein Gegenstand des Frohlockens, und ichen lange vorher hatte der Clerus zu Novon die voreilige Nachricht davon durch eine Prozession gefeiert. — Er war fein ge= bildet, von mittlerer Große, die Gesichtefarbe blaß und etwas braunlich; seine Sagerkeit ging in feinen letten Jahren in eine ganzliche Abgezehrtheit über; aber sein belles Muge und ein durchdringender Bliet, aus denen fein Beift hervorleuchtete, belebten fein Außeres. . Ginfach und an Armuth grengend war feine Lebensweise. QBabrend seines ersten Aufenthaltes zu Genf bezog er beinahe gar feine Befoldung, und auch nach der Ruekfehr mar der Gehalt fehr gering; 150 Franken, 15 Centner Weigen und 2 Ohm Wein; und feinen gangen Nachlag berechne= ten Einige auf 125 Thaler; Beza hingegen fagt in Cal= vins Leben: trecentos aureos vix aequarant. Von manchen Unterstügungen, welche der Rath ihm zugedacht hatte, nahm er nur wenige ju befondern Swecken, und nicht einmal vollständig an. Der Stadt Strasburg verweisgerte er nach seiner Abreife die Annahme eines Gefchen= tes, nicht aber das verliehene Burgerrecht. Dasjenige von Genf erhielt er nur nach langem Aufenthalte. Huch Unterftugungen fur feinen Bruder, Anton, wies er gu= ruck, verlangte fur ihn nichts von dem State; fondern ließ ihn das Buchbinder = Sandwerk lernen. 1539 batte er sich zu Strasburg mit Idelette von Buria, der Wit-we eines von ihm belehrten Wiedertaufers, Joh. Stor-

der von Luttich, auf Bueers Bureden verheirathet. Sohnden war die Frucht diefer Che; aber es farb fruh= geitig. Quem Deus dederat filiolum, abstulit, sagt pon ihm der Bater. 1549 verlor er auch die Gattin, verheirathete sich aber nicht wieder, ungeachtet in jenen Beiten viele feiner durch die Folgen des Colibats der Geiftlichen aufgeschreckten Glaubensgenoffen von ihren Beiftlichen die Wiederverehelichung beinahe foderten. Dlas Big und ftreng gegen fich, foderte er diefe Sugenden ernft und unerschütterlich auch von Andern. Dit der namlichen Unerschrockenheit legte er seine Liebe für Recht, so wie seinen Abscheu fur Unrecht an den Sag. Gein Chrgeis bestand in dem Giege feiner Uberzeugungen, von deren Richtigkeit und Schriftmaßigfeit er bei feinem fteten Forfchen in ben biblifchen Buchern gang durchdrungen war. Jene Gei= fteerichtung, in Allem nur auf bas Wesentliche binguse= ben, die er mit Zwingli und beffen Schulern gemein batte, trug vereinigt mit der Überzeugung, daß an Drten, wo in der Nahe die Sinnbilder des Ratholicismus noch vorhanden waren, nur ein gangliches Lobreifen von allen finnlichen Begleitungen des Gottesdienstes die noch unbefestigten Gemuther vom Ruckfall in die frubern Ungewohnungen abhalten fonne, zur Bestimmung des einfachen reformirten Cultus bei, der seine Seitenstude auch
in der Sorgfalt findet, mit welcher die judischen Lehrer
und die ersten Christen sich von allen Formen des Polys Er führte feinen andern, als theismus entfernten. den Paftortitel. Die Beftigkeit seines Charafters ging in fpatern Jahren auch in feine polemischen Schriften über; aber er gefteht diesen Tehler an mehren Orten unver boblen ein. Das innere Gefühl feiner Uberlegenheit ver= mochte er oft nicht zu unterdrucken. Er war auch nach bem Beugniffe feiner billigern Gegner einer der gelehrte= sten, Scharffinnigsten Theologen seines Beitalters, und vorzüglich in Führung der Beweise ftart. Als grundli= der Kenner der Kirchen = und Profangeschichte, vorzügli= der Rechtsgelehrter und Publicift zeichnete er fich aus, und er galt fur einen der gelehrteften Danner feiner Beit. Planmaßigkeit und Bestimtheit herrschen in feinen Schrif= Gein lateinischer Styl nabert fid dem flaffischen, und man ergablt, er habe Cicero's famtliche Werke jahr= lich ein Mal durchgelesen; der frangofische hingegen trägt noch das Geprage der unausgebildeten Sprache des Seit= alters. Die Behauptung, es habe ihm an lebhafter Be= redfamfeit gefehlt und ohne die Vorarbeiten Luthers und Undrer wurde es ihm nicht gelungen senn, eine Refor= mation zu bewirken, grundete man auf die ernfte miffen= Schaftliche Sprache feiner Schriften und darauf, daß er als Prediger porgiglich auf Auslegung ausging; aber er zeigte in gegebenen Fallen, wie febr er auf das Bolf gu wirfen vermoge; auch herrscht in vielen feiner Briefe und in einzelen Schriften eine fliegende und eindringende Beredfamkeit. Gein umfaffender Verstand, fein eindringen= der Scharffinn und eine schnelle Faffungefraft wurden durch ein außerordentliches Gedachtniß unterftugt, meldes dasjenige, was es einmal aufgefaßt hatte, immer gur erfoderlichen Seit zu vergegenwärtigen bereit mar. Nach langen Swifthenraumen fannte er fruber gefebene Menfchen wieder, und nach Unterbrechungen befann er Mug, Encyclop, d. 20. u. R. XIV. 2. Abtheil.

fich beinahe immer wieder genau auf den Susammenhang des Gespraches oder der Berhandlung. - Sahlreiche Gegner unter seinen Seitgenoffen hatten ihm mandherlei Bor= wurfe gemacht, und ihn fogar moralischer Gebrechen be= Mulein fein bis ans Ende des Lebens tadellofer guchtigt. Wandel widerlegte alle diefe Ausfälle, und trug nicht wenig dazu bei, auch feinen Sittengeseten Rraft zu ge= ben. - Bon gablreichen Verleumdungen und Dabreben. welche über ihn verbreitet wurden, nur folgendes: Gein Sohn (der doch als Rind ftarb) foll, durch einen tollen hund gebiffen, da andere Beilmittel fruchtlos waren, von ihm nach St. hubert in die Ardennen, wo der Aberglaube eine wunderthatige Beilung vom Biffe toller Thiere ju finden wahnt, geschickt und daselbst sowol von der Wuth, als von der Regerei geheilt worden fenn. Cogar die Beranderung feines Ramens in eine lateinifche Gprach= form, noch mehr aber die Berausgabe einiger Schriften unter dem Anagramm Aleuin wurden ihm übel ausge= deutet. Noch in neuen biographischen Artikeln wird von ihm gefagt, er habe die Gußigkeiten der Freundschaft nicht gefant. Es mag fenn, daß der beinahe von aller Ginn= lichkeit abgezogene, nur fur bobere Zwecke lebende Mann für blogen geselligen Umgang, Mittheilungen und Freund= schafteversidzerungen ohne geistige Beziehungen weniger Ginn hatte; daß er aber gart, innig und uneigennugig auch an folden hing, die ihm nichts mehr erwiedern fonnten, zeigt die gefühlvolle Weife, mit welcher er epist. p. 4. von dem verftorbenen Corauld fpricht, und daß auch er mahre Freunde hatte, beweift das Sineilen des Greis fes Farel an Calvins Sterbebette, ungeachtet diefer ibn davon hatte abhalten wollen; vieler ahnlichen Belege nicht zu gedenken. Auf den oft wiederholten Borwurf, er habe die Genfer gleichsam unterjocht, mit Barte behan= delt und fein Spftem gewaltsam durchgesett, darf man antworten: mit Waffen, Geld, Berhaltniffen, Popula= ritat, Schonung und Befriedigung ber Leidenschaften des Volles sen es nicht schwer, einflufreich zu werden; aber wenn ein aus der Ferne fommender Dann, dem alle diese hilfsmittel fremd find, der unbiegsam Allem, mas feiner Überzeugung entgegen ift, den offenen Krieg erklart, an demjenigen Orte, wo er beinahe Alle der Reihe nach ju feinen Gegnern macht, am Ende Gefetgeber und Lenfer bes States, ohne Bestallung, durch die blofe offentliche Meinung wird, auch einzig durch Wort und Schrift feinem ftrengen Gufteme weite Musbreitung verschafft, fo muffe, ein tief empfundenes Bedurfnif der Berbefferung, und offene Empfanglichkeit fur daffelbe vorhanden gewe= fen seyn. Die beste Ausgabe seiner samtlichen Werke ist bie Amsterdamische 1667. in 9 Fol. = Banden. Die Gen= fersche Bibliothek besitt von ihm noch 2023 handschriftli= de Kangelvortrage. Über fein Leben, feine offentliche und schriftstellerische Thatigkeit und seine Beitgeschichte felbst verbreitet fein Briefmechfel viel Licht. Reben den abge= drudten Briefen, welde hier nach der Blattfeite der Unift. Musg. angeführt find, weil fie von Ginigen jum 8., von Andern jum 9. Bande genommen werden, bewahren bie genfersche, die konigl. frangosische und andere Bibliothe= ten noch viele ungedruckte. Un den bei seinem Leben herausgekommenen genferschen übersetungen des R. I.

batte er Antheil, und man behauptete dies auch von Olivetans französischer Bibelübersegung 1535. 6).
(Meyer von Knonau.)

CALVISIUS (Seth), ein teutscher Astronom, Chronolog, Aftrolog, Tontunftler und Dichter, geb. gu Gorfch= teben, einem Dorfe unweit Sachsenburg in Thuringen; d. 20. Febr. 1556, wo fein Bater, Jacob Ralwig', ein armer Laglohner war. Cowol auf der Schule in Frantenhausen und dann in Magdeburg, als nachher auf der Universität in Selmstädt, die er 1579 bezog, und später auf der Universitat Leipzig erhielt fich C. durch fein mufitalifches Salent; welches ihm auch im J. 1582 die Cantorstelle an der Fürstenschule zu Pforta verschaffte. Mit Benutung der dortigen Bibliothet legte er fich eifrig auf historische Studien, las Jos. Scaligers Wert de emendatione temporum schr ausmertsam, und versuchte durch mathematische Zeitrechnung größere Ordnung in die Ge= Im Mai 1594 fam er als Cantor, schichte zu bringen. Musiktirettor und College an die Thomasschule in Leip= sig, und beschäftigte sich bort neben seinen Schularbeiten mit Berausgabe dronologischer und mufikalischer Schrifz ten, auch lateinischer Werterbucher. Mehre Vocationen, 3. B. nad, Wittenberg und nach Frankfurt an der Oder als Professor der Mathematik, schling er aus. Etwa 12 Aahr vor seinem Tode verletzte er sich am Knie und wurde da= durch faft ein Jahr lang am Ausgehen verhindert. Diefe gange Beit mandte er aufs Studiren und außerte, der Unfall fen ihm in diefer hinficht vortheilhaft gewesen. Er blieb nachber, bis an seinen, d. 24. Novi 1615 erfolgten, Tod hintend. Er foll fich jenen Unfall durch feine Mifros logie felbst vorher gesagt haben.

Seine Schriften sind selgende: 1) Opus chronologicum ex auctoritate potissimum S. S. et historicorum side dignissimoeum, ad motum luminarium coelestium tempora et annos distinguentium cet. Lips. 1605. 3um 4. Male ausgelegt. Francos. ad Moen. 1685. nech immer sür die Chronologie ein wichtiges Wert. — 2) Elenchus calendarii Gregoriani et duplex calendarii melioris formula. Francos. 1612. in 4. — 3) Formula calendarii novi, calendario Gregoriano expeditior, melior et certior. Scidelberg 1613. in 4. Diese Schristen haben dem Calvisus eine Stelle in dem Index librorum prohibitorum von 1667 verschafft. Auch mit einigen seiner pretestantischen Zeitgenossen gezieth er darüber in Streit, und er gibt bei dieser Gelegenheit (welches wir als eine Probe vom damaligen Susstande der Mathematif an manchen Universitäten herses

gen.) dem Leipziger prof. matheseos das Zeugniß, daß er nicht mit Brüchen zu rechnen verstehe. Scaliger und Casaubonus preisen dagegen E's Scharssinn in ihren Briesen mit wahrem Enthusiasmus, nennen sein Wert ein opus consummatissinum, eruditissimum, divinum. — 4) Enodatio duarum quaestionum circa annum nativitatis et tempus ministerii Christi. Erfordiae 1610. — 5) Epistolae duae ad El. Reusnerum et Dav. Parenm, quibus universa sere ratio chronologiae continetur. — 6) Examen hypothesium chronologicarum Dav. Parei. — 7) Thesaurus latini sermonis. — 8) Exercitatio musica. Lips. 1611. \*).

CALVISIUS. Wir finden diefes Ramens bei den

Momern:

- 1) C. Salvisius Sabinus, Konful im 3. R. 750 mit L. Passianus Rusus.
- 2) E. Calvisius Sabinus, Konsul im J. N. 779 mit En. Cornelius Lentulus Getulicus. Unter Tibezrius ward er (785) des Majestätsverbrechens angeslagt, aber frei gesprochen (Tac. Ann. 6, 9.). Auf ihn ließe sich das Calvisianum Senatusconsultum (f. dieses) beziehen.
- 3) C. Calvisius Tullus, Konsul im J. R. 862 mit A. Corn. Palma. Er war Zeitgenosse Plinius des Jungern, und ist der Calvisius, an welchen mehre Briefe des Plinius gerichtet sind (B. 2, 10. 3, 1. 5, 7. 8, 1. 9, 6.), und welchen dieser seinen contubernalis nent.
- 4) Ein Schwestersohn des Vorigen war Calvifius Depos, Rechtsgelehrter und Redner, welchen Plinius ruhmt und zum Tribunat empfiehlt (Epp. 4, 4.).
- 5) Berschieden von allen diesen ist der Legat Cale visius Sabinus (im J. N. 823), von dessen Gemalin die Geschichtschreiber eine nur allzu auffallende Beschenheit zu erzählen wissen, deren Seene das Lager ist (Dio in red. Caji 59, 18. Tac. Hist. 1, 48.).
- 6) Falsch ist es gewiß, bei dem Vorigen, wie selbst von Oberlin geschieht, auf den Calv. Sab. zu verweissen, dessen als eines reichen wunderlichen Menschen Sesnoca in seinem 27. Briese gedenkt. Die Anckoten, die er von ihm (qui patrimonium habebat libertini et ingenium) erzählt, beurkunden, daß er an Verstande so wenig Überfluß hatte als an Gedächtniß, und wir haben keine Ursache, einem der vorigen für diese lächerliche Persson zu halten.
- 7) Defto beffer geeignet, für diefelbe gehalten zu werden, dürfte der Calvifius fenn., welcher als Klient der Silana eine Rolle bei der von diefer gegen Agripspina angelegten Kabale übernahm, weil er feine Besschuldigung nicht beweifen konnte, verwiefen, nach Agrips

<sup>6)</sup> S. Beja's vita Calvini. — Masson vita Calvini. — Drelineourt desense de Calvin. — Bayle Diction. — Biogr. univers. — Almanac des Protestans 1809. — Alformations. Ulmanach auf das Jahr 1821. Erfurt. — Senebier hist. litt. de Genève, u. A. m. — Beza ift über Calvins frühere Lebensege schichte weniger zuvertässig, viele Materialien und ferzschliche Untersuchungen tiesert Bavle, und der Art. in der Biogr. univers. verdient, als Arbeit eines neuern Kranzesen und nach dessen Standpunkt beurtbeilt, bilige Ausmertsamkeit, dech ohne, wie es in einer neuern Darstellung des Lebens Calvins geschehen ist, zu undedingter Beselgung zu berechtigen.

<sup>\*)</sup> S. Jae. Fr. Meimmanns Bersuch einer Einleit, in die Hist. literar. der Teutschen, Th. 3. Hauptst. 1 S. 518. Hauptst. 2. S. 340 ff. — Kakner Gesch. d. Math. B. IV. S. 388 ff. I Scher's Geschttenlexiten. — Biographie universelle. — Delambre hist. de l'astronomie moderne T. 11, p. 185.

pinale Eemordung aber von Nero zurückberufen wurde (Tas. Ann. 13, 19. fgg. 14, 12.). Nur eine einzige Verandez rung ist mit ihm vorgegangen, die aber durch das, was Seneca von ihm berichtet, hinlanglich motivirt ist. Wenn dieser von ihm fagt: memoria nostra fuit dives; so fagt dagegen Agrippina in ihrer Vertheidigung gegen die Antlage zu Seneca, welchen Nero nehst Burrus an sie abgesendet hatte, Calvisus, nachdem er sein ganzes Versmögen verthan, nehme seine letzte Zuslucht zu einer Anstlage gegen sie für eine Vettel. — Ich zweiste nicht, das diese beiden Calvisii eine und dieselbe Person sind. (Gruber.)

Der Name Calvifins ist in juristischer Sinsidyt be-

merfenswerth durch die

Calvisiana Actio, Calvisianum judicium, die Rlage, welche der Patron eines ab intestato gestorbenen Freigelaffenen anftellt, um felbit onerofe Beraugerungen des lettern ruckgangig zu machen, insofern durch diesele ben feine gefehliche Erbportion gefchmalert worden. Det verklagte Raufer jahlt dann entweder ein justum pretium nach), oder gibt gegen Erstattung des Raufpreifes die gefaufte Gade gurud. Die Klage dauert 30 Jahr, wird auch auf die Erben transferirt, und geht insofern weiter als die inossiciosae donationis querela anderer Perfonen, welche einen Pflichttheil in Unspruch nehmen tonnen (vgl. Tit. Dig. si quid in fraudem patroni factum sit [XXXVIII, 5.]; Fr. 16. §. 6. de hereditatis petitione [V, 3.]; Fr. 16. pr. de jure patronatus [XXXVII, 14.]). - Analogisch ift die Calvisiana actio auch einem arrogirten Unmundigen gestattet, wenn der pater arrogator widerrechtlich ihm die fog. Quarta Divi Pii verringert hat (Fr. 13. si quid in fraudem); dagegen steht fie nicht dem emancipirenden parens gu (Fr. 2. si quis a parente manumissus suerit [XXXV]I, 12.]). — Die Meinung einiger Juristen \*) bewistigt heur zu Tage, aber wol mit Unrecht \*\*), die romische Calvisiana actio als quasi Calvisiana actio den Sin= dern, denen der Bater durch fraudulofe Beraugerungen ihren Pflichttheil verringert. - (G. auch: Faviana actio).

Calvisianum senatusconsultum. Die Seit der Entstehung dieses Sonatusconsultum ist unbestimt, obsgleich gewöhnlich die Regieung Nero's, unter welche viele Calvisii genant werden, und das Jahr 814 angegeben wird '). Der Inhalt des Gesetzes bezieht sich auf die Lex Julia ot Papia Poppaea. Heirathet eine Frau, welche das 50. Jahr überschritten, einen Mann unter 60, so soll dieses "impar matrimonium" dem Chemann insosern teinen Bortheil bringen, als Erbschaften, Legate und eine dos ihm als incapax dennoch nicht zu Theil werden können (Ulpiani Fragmenta XVI. §. 4.).

CALVISSON, Stadt am l'Ekcates im Beg. Nismes des franz. Departements Gard, hat 500 Hauf. umd 2427 Einw., die Wein bauen und eine ftarke Brantweinbrennerei unterhalten. (Hassel.)

CALVOR (Kaspar), Generalfaperintendent ju Klansthal, geboren ju Gildesheim den 8. November 1650. Nachdem er die Hochschulen zu Jena und Gelm= städt besucht hatte, wurde er 1677 Diakonus und 1684 Superintendent zu Zellerfeld, kam von da 1710 als er= fter Prediger und Generalsuperintendent des Furstenthums Grubenhagen nach Klausthal, und fearb daselbst den 11. Mai 1725. Ein in des Calirtus Schule gebildeter, friedliebender und gelehrter Theolog, und einer von den Weni= gen, die in den damaligen pietistischen Streitigkeiten mit weiser Maßigung Duldung predigten und beforder= ten \* ). Biele feiner Schriften hatten nur ein temporel= les Intereffe; jest noch brauchbar find: Fissurae Sionis h. e. de schismatibus ac controversiis, quae ecclesiam domini ab ascensu ejus ad decursum saeculi XVII. usque agitarunt, tractatus theol. historicus. Lips. 1700. 4. De musica, ac sigillatim de ecclesiastica eoque spectantibus organis. Lips. 1702. 12; etwas erweitert wieder abgedruelt in seinem Rituale ecclesiasticum P. I. et II. ac caussas rituum, quos ecclesia evangelica frequentat, evolvens, subnexo usu et abusu. Jenae 1705. 4., mit vielen Rupfern; eine nicht immer aus den besten Quellen und mit der nothigen Kritif reranstaltete Compilation. Reichhaltiger, auf eigene Untersuchungen gegrundet, und in archaologischer Sinsicht Schatbar, ift feine Saxonia inferior antiqua gentilis et christiana, d. i. das alte heidnische und driftliche Miederfachfen - in dem ersten Millenario nach Christi Geburt. Goslar 1714. Fol. \*\*). -

Wahrscheinlich ein Sohn von ihm war henning Calvor, der zuerst Lehrer an der Schule zu Klausthal war, und den 10. Julius 1766 als Pastor in der Bergstadt Altenau im 80. Jahre starb. Mit genauer Sachztentniß geschrieben, und auf vielsährige Forschungen gegründet, zugleich eine schätzbare Ergänzung des Schluterz

Der Cod. Vatican. liest Senatusconsultum Calvitianum; allein Calvisianum haben richtig schon Ant. Augustinus 2) und Perizonius 3) geandert. Daß Cujacius Emendation Claudianum salsch ist, haben schoa Schulting 4) und Heineckins 3) bemerst. (Pernice.)

<sup>\*)</sup> Leyseri meditationes ad pandectas Spec. XCI. med. 2.; Third Erlauterung der Pandelten nach Helfetd. Th. VII. p. 193 folgg. \*\*) Bgl. Chr. Ludw. Crell utrum liberi actione quasi Calvisiana venditiones parentum inofficiosas revocare possint. Vit. 1739. 4.

<sup>1)</sup> Hauboldi tabulae chronologicee quibus bistoria juris

Romani externa illustratur, hinter sciner Epitome p. 179. 2)
De legibus et senatusconsultis liber p. 333. ed. Rom. 1582.;
Opp. I. p. 128. 3) Ad legem Voconiam. Dissertl, tried.
Daventr. 1679, 8, p. 153. 4) Jurisprudentia Antejustinianea p. 615. 5) Ad legem Juliam et Papiam Poppaeam Lib.
II., cap. 3, §. 7. p. 162—163.

<sup>\*)</sup> S. seine Schrift: De pace ecclesiastica inter Protestantes ineunda consultatio, occasione quaestionis: num schisma inter protestantes ecclesias sit legitimum etc. Ad serenissimum ac potentiss, regem Sueciae Carolum XII. Lips, et Goslar, 1708. 4. S. S. ft get 6 Kitchengesch etc 18. Jahrh. 2.80, 257, \*\*) J. J. Fahsii Vita C., Calvoerii. Goslar, 1727. 4. 23\*

schen Berichts von Huttenwerken, sind die beiden von ihm herausgegebenen Werke: Acta historico-chronologico-mechanica circa metallurgiam in Hercynia superiori, oder hist. chronol. Nachricht und theorez tische und praktische Beschreibung des Maschinenwesens und der Hissmittel bei dem Bergbau auf dem Oberharzse. Braunschweig 1763. 2. Ih. Fol., mit 48 Aps. Historische Nachricht von den Unterz und gesammten Oberharzsischen Bergwerten überhaupt, und verschiedener zu den lesten gehörigen insonderheit ersten Ausstunft, dezren Ausstag und Wiederaufnehmung ze. Ebend. 1765. Fol. \*\*\*).

CALVÖRDE, Marktfl. an der Ohre, in einem von dem Hauptlande des Herzogthums Braunschiveig entfernten, in der preufzischen Proving Gadifen belegenen Bezirfe, der vormals ein eigenes Amt bildete, aber jest gu dem Kreisamte Vorsfelde des braunschweigischen Di= ftrifts Schoningen gebort. Er bat 1 altes Schlof in einem Winkel der Ohre, 1 ansehnliche Domane, 1 Land= gut, 1 Pfarrfirche, 1 Judenspnagoge, 1 Schule mit 2 Lehrern, 3 Muhlen, 112 Saufer und 1562 Einwohner, worunter eiwa 40 Juden. Acter=, Garten=, Sabaf6= und Hopfenbau machen neben Brauerei mit 29 Brauschlagen, Brennerei auf 12 Reffeln, Sandwerksgewerbe und Kramerei die Hauptbeschaftigungen aus; die Schmug= gelei hat in neuern Beiten den Ort bereichert. 4 Rram = und 1 Diehmarkt. - Der Begirt Calvorde ift auf 3 Seiten von dem großen Waldbruche, dem Drom= linge, umgeben, den einst Gveven, spaterhin Wenden, bewohnten; er machte eine Pertineng der Altmark ans, ju welcher er bis jum 15. Jahrhunderte gehorte. re edle Familien, die Griben, die Gieleben wechselten in feinem Besite, bis es endlich ju Ende des 13. Jahrhun= derts an die Alvensleben fam, die durch ihre Raubzüge bald ben Stadten Braunschweig und Magdeburg gefahr-lich wurden. Bu Anfange bes 15. Jahrh. icheint bie Oberhoheit durch Rauf an das Saus Braunschweig gefallen ju febn; indem seit der Beit die Alvensleben als beffen Bafollen gelten. Von den Allvensleben erwarben es die von Bartfeld, und von diesen erhandelte es 1571 Herog Julins von Braunschweig, der es mit den Domanen des Fürstenthums Wolfenbuttel verband. Zu Seiten ift es wol fürfil. Witwen jum Witwenfige angewie= fen. Der Bezirk, der 1798 auf 15 Meile 2906 Men= fchen gablte, bat durch die Hustrocknungen der Ohrmo= rafte und die Bichung eines tiefern Betts ungemein ge= wonnen, und liefert gegenwartig außer Solg guten Sop= fen und Sabak. (Hassel.)

CALVOMONTENSIS pagus. (Mittl. Geogr.), Gau Lothringens, vom westlichen Abhang der Bogesen.

Fabricii histor. Bibl. suze. P. II. 421. P. IV. 448. Walerbers und Gerbers mustt. Ler. Fortels Literatur d. Must. 121. 138. \*\*\* Byl. die Beurtheilungen beider Werte in der allgem. teutsch. Bibl. 1. Bd. 1. Er. 161.; 10. Bd. 1. St. 132.; und in den Görting, gel. Unz. 1764. S. 881.; 1767. S. 337.— Adelungs Sus. 36cher. Meusels Ler. der verft. Schriftst. 2. Bd.

- Die Rlofter Senones und Monenmoutier fuhren ibn bis in diese Schluchten - wo er an den Elfaß fließ, wie ihn hier nordlich der Albigau begrangte (B. 2. S. 332.) bis zum Ginfluß der Meurte in die Mofel, im Flufigebiet der erstern ausgedehnt (Bandeuvre füdlich), und Lay nordlich an Maney werden als feine Bubeho-rungen genant). Im Weften fließ er felbst unmittelbar an die Mofel - Spinal liegt urfundlich in diesem Rreife. - Db aber auch nordlicher, wo ihn nachher Sanctenfis, Toul, Gearponiase begrangen, ift eben so unerforscht, als wie weit er im Gudosten in den Begirken von Ren und Remiremont gegangen. Im Norden liegt er wohl - den Albigan abgerechnet - mit den Grangen der Touler und Deber Dibeefen gleich. Er begriff alfo Theile von zwei fpatern Touler Ardidiafonaten, den größten Theil des von Port (S. Nicolas) und ein Stud des de Bosges, welches am westlichen Ufer der Mosel lag. Eine foldhe Untereinandermifdhung laft fid nicht anders, als durch große, spatere Veranderungen in der firchlichen Bertheilung der Gemeinden erflaren, wie fie im 13. Jahrhundert mehrfach ausgeführt wurden, die aber nicht binlanglich befant find 1).

Er fomt schon im 7. Jahrh. mehrmals vor, (Leben des heil. Arnulf, Bischofs von Meg; Urt. von 661 fur Genones), bei der entworfenen Theilung von 839, wurde die Graffchaft. der Calvomontenfer 2) ju dem oftli= chen Theil Burgunds geschlagen, der von Bal d'Aosta bis hieher ging, und dem diefer Begirf der lebte fenn Dadurch erhalt aber die Lage oder Begran= gung dieses Gau's eben so wenig ein weiteres Licht, als aus der Theilung von 870 4), welche diefen Landstrich in das Loos Ludwig des Teutschen legte, indem bei die= fen Aufgahlungen nicht einmal die gehörige geographische Folge beobachtet ist '). Woher den Ramen? Auch Diese Erorterung bringt und fein Licht. Die landschaftli= che Bezeichnung des mittlern Theils des Gaues: le Chaumontois 6), weist zwar auf ihn — wenn gleich nur unvollståndig - guruck, hat sich aber augenscheinlich aus dem Lateinischen herausgebildet, ohne daß damit nachge= wiesen wird, daß einer der mehren Orte Chaumont, oder überhaupt ein folder, der Grund der Bezeichnung Diefes Kreifes gewesen fen. Der calvus-mons, der diefe gegeben, muß noch erforscht werden.

<sup>1)</sup> Etenim indicis veteris ecclesiarum dioec. Metensis, in archidiaconatus et capitula descriptae, copia mihi a Metensibus denegata est, liagte Crollius T, V. Act. Ac. Theod. Palat. S. 217. Ann. p. Was damals Angstlichfeit oder Neid verlagte, hat nun wol die Revolutien vernichtet. 2) Diese haten aber, wie nechmals bemerkt werden muß, andere Gränzen als die Gaue. Remilly an der Nid war ein Gränzort zwischen der Mester Gauschaft der Salninse und Calvomenteussischen der Mester Gauschaft der Salninse und Calvomenteussischen der Meurisse histor. ep. Metens, 269 und 271. 3) Annal. Bertin. Bouquet VI. 202. 4) lb. VII. 109. 5) Sie selgen so auf einander: Untersaargau (nördlich von Saarsbrück), Bliesgan (an der Blies), Selme (an der Seille), Albegan, Suchntisum (westlich der Mestel), Calmentis, Oberssaargau (Quellen der Saar), Odernensis (an der ebern Ornain). Diese Namen bezeichnen überdies gewiß, nach dem Geiste der Urtunte, Kemitate! 6) Karte ven Toul dei Calmet hist, de Lorraine, T. 1.

Chron. Gottwie.; Schöpflin Aisat. ill. I. 670.; die Karte Erollius in T. V. der Act. Acad. Theod. Palat. sind immer noch sehr durftige Hilsemittel (Karte von Lothringen). (Delius.)

CALW, der Name eines Oberamtsbegirfe und eis ner Stadt im Schwarzwaldfreise des Ronigreichs 2Bir-Der Oberamtsbezirf umfaßt 51 IDeile mit 19,766 meift evangel. Einw., 3 Stadte, 47 Dorfer und Weiler und & Sofe, mit 2735 Saupt= und 1630 Nebengebaus den, wovon der Brandversicherungs = Unschlag 2,722,375 fl. ist. Das steuerbare Grundeigenthum besteht in 27,069 2B. Morgen Acker, 9243 M. Wiesen, 1246 M. Garten und Baumgarten, 30,313 M. Wald und 7216 M. Weide - gufammen 77,106 M. Weinberge gibt es nicht in dem Oberamte; Bol; Getreide und Flachs find die haupterzeugniffe. Der Biehftand besteht in 796 Pfer= den, 9178 Stud Rindvich, 6415 Schafen ze. Die Sahl der Muhlen und Werfe beläuft sich auf 50, der Wirthsichaften auf 195, der Getrantesabriken auf 138. Die jahrliche Statesteuer beträgt: a) Grundsteuer 15,495 fl.; b) Gebaudesteuer 5634 fl.; c) Gewerbesteuer 4563 fl. - Calm, die Stadt liegt unter 26° 24' 30" 2. 48° 43' Br. 4 Meil. von Stuttgart, in einem tief einges schnittenen, engen Thale an der Nagold. Gie gahlt nabe an 4000 meift luth. Einwohner und ift Gig des Obers amts und Oberamtsgerichts, eines evangel. Defanats, eines Oberamtsarztes, eines Postamts ie. Die Nagold theilt die Stadt in 2 Afeile, wovon der obere Theil sich an der einen Thalwand hinaufzicht. Die Stadt ift gut gebaut, und hat mehre anfehnliche Saufer, Beugen des Wohlstands, wodurch sie sich vormals auszeichnete und jum Theil noch auszeichnet. Calw ift von langen Zeiten ber ein Saupt =, Sandels = und Gewerbsplag in Birs temberg und hat fich insbefondere durch feine Wollen= zeugmanufakturen berühmt und reich gemacht. Diese find nun zwar zerfallen, dagegen werden andere Ge= werbogweige - Tuch = und Rasimirfabriten, medjanische Wollenspinnereien, Farbereien, Saffian = und andere Gerbereien, Leimsiedereien, Strumpfwirkereien ze. stark betrieben. Much ift Calw ein Sauptsig des Solzhandels ins Ausland.

Caliv ist eine febr alte Stadt: auf einer der steis nernen Brucke über die Nagold steht noch eine Kapelle, welche der Papst Leo IX. bei einem Besuche, den er der Familie feiner Schwester, einer verebelichten Grafin von Calm machte, im 3. 1052 geweiht hat, und schon im 3. 645 fomt eine Beligena von Calw vor, welde aus dem Sause der Grafen von Calw war. Grafen von Calm, welchen auch die Stadt Calm ge-borte, maren eine der altesten und angesehensten Familien in Schwaben. Ein Graf Erlafried von Calw ftif= tete im 3. 830 das berühmte Benedittiner = Rlofter Birfd)= au, wozu die ebengenannte Selizena den erften Grund gelegt hatte, und Graf Adelbert v. C. ftiftete im 3.1075 Das Chorherrenstift zu Sindelfingen, das fpater die Grundlage von der Stiftung der Universität Tubingen Von 1055 bis 1057 faß auch ein Graf von Calw unter dem Namen Bietor II. auf dem papstli= den Stuhle. Ihre Burg lag auf einem Felfen bei der

Stadt und wurde im J. 1600 vollende abgetragen. Die Grafen schrieben sich Comites de Calvo-ob leone oder in welcher andern Bedeutung? ift schwer zu ent= scheiden, aber mahrscheinlich ruhrt der Name Caliv von dem lat. Worte ber. Ginen Lowen auf nachtem Felsen führten die Grafen in ihrem Schilde. Die Besibungen ber Grafen von Calm waren febr ausgedebnt; sie ver= breiteten sich nicht nur über die eigentliche Grafschaft Calm, fondern auch über entfernte Gegenden. Graf Gottfried v. C. vereinigte bamit fogar auf einige Beit die Pfalgrafschaft am Rhein, womit er von R. Bein= reich V. im J. 1113 belehnt wurde. Unter den Goh= nen Graf Adelberts IV. wurden die Calwischen Gu= ter in drei Graffchaften-Calm, Baihingen und Lo-Der Calmer Stamm erlosch gegen wenstein getheilt. das Ende des 13. Jahrhunderts; durch zwei Tochter fam die eine Salfte der Grafschaft Calw an die Grafen von Berg = Schelklingen, Die andere Balfte an die Pfalg-grafen von Tubingen. Schelklingen vertaufte seinen Theil im J. 1308, Tubingen im J. 1345 — beide an Wir= temberg, und von diefer Beit an war das Saus 2Bir= temberg im Befite der Stadt und Grafichaft Calw. Die Stadt Calm hatte mancherlei barte Schickfale; fie murde insbesondere im dreißigjahrigen Rriege fcmer beimgesucht; im 3. 1634 wurde fie unter den furchtbarften Mishand= lungen der Einwohner von dem baierischen General von Werth in einen Afchenhaufen verwandelt. Daffelbe Schickfal bereiteten ihr die Frangofen im 3. 1692.

(Memminger.)
CALYCANTHUS, eine Pflanzen=Gattung, welsche mit den Urtieeen verwandt ist, und zu der 12ten Linne'schen Klasse gehort. Der Charafter besteht in einer gefärbten Blumenhülle, welche in mehren Reihen geschuppt ist; auch die Staubsäden stehn in mehren Reischen, und die innern schlagen sehl. Die Antheren sieschen, und die innern schlagen sehl. Die Antheren sieschen, und die innern schlagen sehl. Die Antheren sieschen, mit den Pististen gekrönt, sind von der beerenartig angeschwollenen Blumenhülle umgeben. Es sind nur drei nordamerikanische Arten, Cal. floridus L., glaucus und laevigatus W. bekant, von denen die erste, wesgen des angenehmen Geruchs der Blüthen, nach Gewürzenelken, auch in unseren Pflanzungen gezogen wird. Cal. praecox L. macht jest eine andere Gattung, Chimonanthus Lindl. aus.

CALYCERA, Cav., eine merkwürdige PflanzenGattung aus der 19. Linne'schen Klasse, die mit Acicarpha und Boopis Juss. eine eigene Familie ausmacht,
und sich vornehmlich durch die umgekehrte Stellung des
Embryons im Eiweisstörper von allen Syngenesisten unterscheidet, wächst blos in Chili
Arten, C. Cavanillest und balsamitaesolia Rich.,
schließt eine sünsblättrige Hülle mehre knopsförmig gestellte Blüthen ein. Die Kelche, welche jedes einzeln vollkommene Blüthchen umgeben, krönen auch den Samen. Die Sorolle hat eine lange unten verengte Röhre: die Staubsäden sowol als die Antheren sind verwachsen.

Calycopheris, Lam., f. Getonia Roxb.

CALYDERMOS, Lag., eine Pflanzen = Gattung aus der natürlichen Familie der Compositas und der 19ten Linne ichen Klaffe. Char. Geschuppter, rauschend häutiger Kelch. Möhrige, fünfzähnige Blumchen. Mit Spreublättehen besehrer Fruchtboden. Nackter Samen. Zwei Arten: C. soaber und longifolius Lag., wachs sen in Mexico. — Calydermos R. et P., s. Nicandra Adansonia. (Sprengel.)

Calymenia, Pers., f. Oxybaphus.

GALYMPERES, Sw., eine merkwürdige Moosgattung in Gujana, welche beim Mangel des Peristomseine stehenbleibende, seitlich sich spaltende, Haube trägt. Dabei sind die Blätter bei beiden bekannten Arten mit einem sehr dicken Merven versehen, und bei einer Art: C. Lonchophyllum Rich., stehn an der Spise der Blätter die Paraphysen, welche bei andern Moosen die sogenannten Blüthen begleiten. Schwägrichen hat im suppl. 1. 333—336 diese Gattung tresslich erläutert und türzlich noch eine neue Art: C. molucouse hinzugesügt, deren Paraphysen einen ähnlichen Stand haben (suppl. 2. p. 99.).

CALYPLECTUS, R. et P., eine Pflanzen : Gatzung aus der natürlichen Familie der Salicarien und der 12ten Linne'schen Klaffe. Auf einem glodenschrmigen, 10—12zähnigen, mit 2 Bracteen umgebenen Kelch stehn 10—12 Corollenblätter. Das Pistill ist sehr lang, und die trockene Beere enthält viele geflügelte Samen. Die einzige bekannte Art: C. speciosus Kuntli. (acuminatus R. et P.) ist ein hoher Baum, der in Südantersta vorkomt, und gehört zu derselben Gattung, welche Kanzdell Lafoensia genant hat. (Sprengel.)

CALYPSO, nannte Aubert du Petit=Thonars eine Pflanzen=Gattung in Madagascar, die wol mit Recht zur Tonsella Schreb. gezogen wird. (syst. veg. 1. p. 177.). (Sprengel.)

Calyptomena, f. Pipra und Rupicola.

CALYPTRAEA (Calypirus Montfort.). Haus benschnecke, Haubenpatelle. Gine der Gattunsgen, in welche die Linneischen Napsichnecken (Patella) von Lamarck zertheilt werden find. Sie wird von Euwier nebst Halyotis Stomatia, Capulus, Crepidula, Fissurella, Emarginula und Navicella in die Abtheilung der Schildtiemenschnecken, von Lamarck und Blainville in die, jener ziemlich entsprechende der Calyptracea gestellt.

Die Schale ift ein unregelmäßig coniscies oder mutentstymiges, windungsloses Gehäuse mit rundlicher, weiter Mundung aus genodem oder etwaß gehogenem, mehr oder weniger nach hinten stehenvem, stumpfem, oder wenig spisem Wirbel, von welchem inwendig eine unbewegliche, freie, gehöhlte Lamelle (Junge, herabsteigt, die die Form eines Huseisens, eines ganzen oder halben Trichters hat oder eine spiralformig eingerollte Dute darstellt.

Das, erst neuerlich durch De Sanns und De Blainville's Beobachtung befant gewordene, Thier

hat nach letterm \*) einen fast freistunden Körper; der seine Mantel ist ohne Faden oder Fühler am Rande, der Tuß fast freistund; der Kopf breit stach, vorn gabetig getheilt, mit zwei sehr großen, dreierigen, dunnen, spisen Fühlern, welche an einer lleinen Wusst des äusern Randes die Augen tragen; die Kiemenhöhle sehr groß, schief von der Linken zur Rechten; die Kieme, wie dei den Kammkiemenschnecken, aus langen, steisen, ausstreckbaren Fäden gebildet. Der After besindet sich am Ende einer tleinen Röhre, welche in der Kiemenhöhle hangt. Das Thier siet nun mit einem, fast in der Mitte besindlichen, Mustel an der Schale.

Die Arten der Saubenschnecken, welche samtlich im Meere leben, sind bei der unregelmäßigen und variabeln Bildung ihrer Schale theils schwer zu bestimmen. Lasmarck sührt nur 4 lebende Arten auf. Es sind aber schon von Martini, Chemnig und Andern mehre angegeben und abgebildet werden, und man sindet in den Samlungen so manche Formen dieser Gattung, welche nicht zu den Beschreibungen und Abbildungen passen und bei denen es oft zweiselhaft bleibt, ob es blose Absänderungen oder Arten sind. Weir nennen von den bestannten bier nur:

- 1) Calyptraea equestris Lamarck. Die Neptuns muge, das Glock chen (Patella equestris L. — Gualtieri Test. t. 9. f. Z. — Martini Conch. I. t. 13. f. 117. 118.). Die mehr oder weniger unregelmäßige, asymmetrische Schale ist dunn, jart, durchscheinend, weiß, gewöldtlegelsormig, außerlich mit scharfen, wellensormigen, etwas knotigen Langestreisen; der stumpspissige Wirbel gekrumt; die innere, vertikale Sunge huseisen = oder halbtrichtersormig. Im indischen Ocean.
- 2) Calyptraen tectum sinense Lam. Die Sienefermüße, blatterige Patelle, das Sinefische Dach. (Patella tectum sinense Chemnitz X. t. 168. f. 1630. 1631. Martini I. t. 13 f. 125. 126.). Die Schale dunn, unregelmäßig kegelförmig mit stumpfem, gerade stehendem Wirbel, und hervorstehenden, lamellenartigen, ringsum gehenden Stufen, welche alte Münzbungeränder sind und sich beim Amvachs der Schale verzmehren.

Diese sonderbar gebildete Schale komt aus dem indischen Ocean, nur in kleinen Eremplaren von 6 bis & Linien weiter Mundung. Sie ist selten in den Samlungen.

ilber die fossilen Arten der Calpptraen, vol. Lamarck in Ann. du Mus. I. p. 384. und Hist. nat. des an. sans vert. VII. p. 532.

Die Patella trochiformis L., die sonst zu dieser Gattung gestellt wurde, scheint ein wahrer Trochus zu sein und wird jest von Lamarc unter lesterer Gattung aufgesührt.

(Nitzsch.)

e) S. Dictionnaire des scienc, naturell, tom. XXXII. p. 295.

CALYPTRANTHES, Sw., eine Pflanzen = Gatztung aus der natürlichen Familie der Myrteen und der 12. Linne'schen Klasse. Mit Eucalyptus nahe verwandt, hat sie, wie diese, keine Corolle, und einen abgestutzen Kelch, welcher vor dem Ausblühn mit einer hinfälligen Haube bedeckt ist. Aber der Unterschied beider Gattungen liegt in der Frucht. Cal. hat eine vielsamige Beere und Euc. eine viersfächerige Kapsel. Reun Arten dieser Gattung (syst. veg. 2. p. 499.) wachsen in Ost = u. 2Bestindien. (Sprengel.)

Calyptrion, Ging. Cav., f. Corynostylis.

Calyptras, f. Calyptraea.

Calystegia, R. Br., f. Convolvulus.

CALYTHRIX, Labill., eine Pflanzen=Gattung aus der natürlichen Familie der Myrteen und der 12ten Linne'schen Klasse, die sich durch die langen Grannen oder Borten auszeichnet, in welche die Kelch Abschnitte überzgehn. Sie hat 5 hinfällige Corollenblättehen und einen wenig bedeckten Samen. Wir kennen zwei Arten aus Neu-Holland: C. tetragona Labill. und glabra R. Br. (syst. vog. 2. p. 490.). (Sprengel.)

Calythymenia, R. et P., f. Oxybaphus.

CALYTRIPLEX, R. et P., eine Pflanzen = Gatztung aus der zweiten Ordnung der 14. Linne'ichen Klasse, deren natürliche Verwandtschaft nicht flar ist. Der Chazrafter besteht in einem dreifachen Kelch, wo der mittlere dreitheilig ist und an Breite die übrigen übertrisst, in einer unregelmäßig 5theiligen Corolle, deren beide obere Lappen die größten sind, und in zweisächeriger Kapsel. Die einzige bekannte Urt: C. obovata R. et P., wächst in Peru. (Sprenzel.)

CALZA, Orden del Calza. Diefer Orden entstand im Anfange des 15. Jahrhunderts in Benedig. Evelleute vereinigten sich in der Absicht, der Jugend in militärischen Übungen Unterricht zu ertheilen. Das Beichen ihrer Gescuschaft war ein von Gold gestickter und mit Edelsteinen besehrer Stiefel (Calza), der bald am rechten, bald am linken Fuste getragen ward. Bald aber ist dieser Orden mit seiner seltsamen Dekoration wieder verschwunden.

Ende des vierzehnten Banbes.

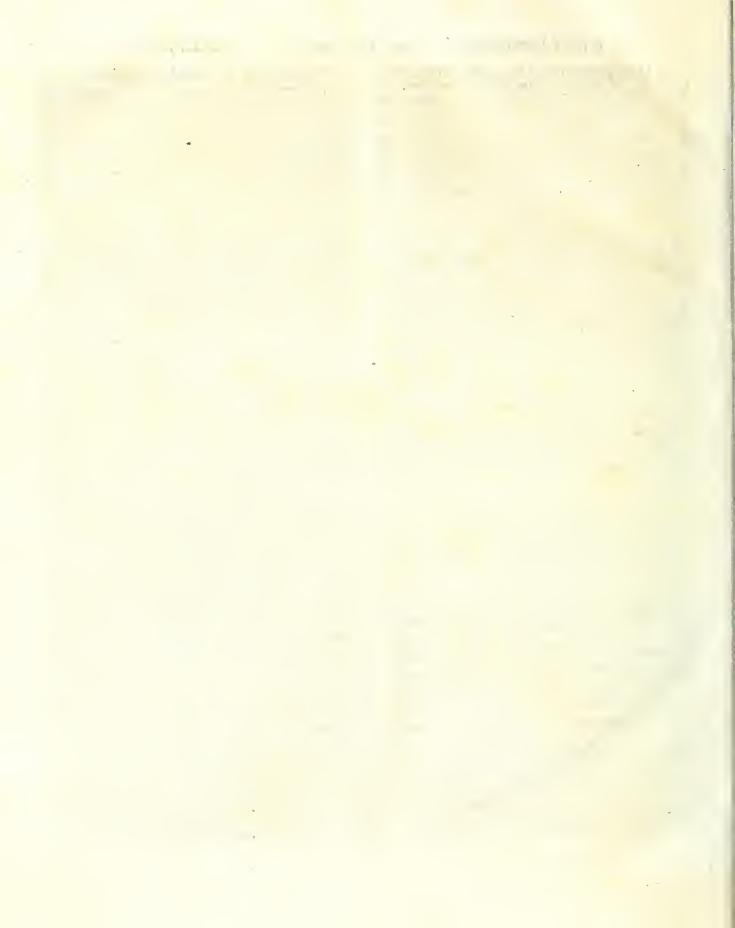





AE Ersch, Johann Samuel
27 Allgemeine EncyclopäE7 die der Wissenschaften
Sect.l und Künste
Bd.14

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

